

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# NS 107 D 4



YR5 € BRO(3) H/O 3362 A.3

TNR.12099



.

•

ŧ

\



# Jean Jacques Rousseau.

# Sein Leben und seine Werke.

Bon

&. Broderhoff.

Dritter Band.

**Leipzig** Berlag von Otto Wigand. 1874.



# Inhalt der drei Bände.

| Erfter Band.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erfter Abschnitt: Genf-Baris. 1712-41.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I. Ort und Zeit der Geburt. — Eltern und Berwandte. — Die erften Lebensjahre. — Erziehung und Unterricht. — Die Umgebung und ihre Einftuffe                                                                                                                                                     |
| 11. R. im Sause bes Pfarrers von Boffen, 1720—22. — Die erften Studien. — Das Landleben wedt ben Sinn für die Natur. — Jugenbfreunbicaft. — Erwachen ber Sinnlichkeit — und bes Rechtsgefühles S. 25—37                                                                                         |
| III. R. beim Ontel Bernard. — Geschäftiger Muffiggang. — Zwei Gesliebte auf einmal. — R. und bie Frauen. — Der angehenbe "Febers sucher"                                                                                                                                                        |
| IV. Bom Bureau in die Bertstatt — bes Graveurs Ducommon. —<br>Das neue Leben und sein bebenklicher Einfluß. — Die Flegeljahre bes<br>Bolissons. — Der eifrige Leser — und seine Flucht aus Genf 1728. S. 47—56                                                                                  |
| V. Ueber Confignon nach Annech — jur Frau von Barens. — Lebenss gang und Stellung biefer Dame. — Der erfte Ginbrud                                                                                                                                                                              |
| VI. Nach Turin. — Im Missionshause. — Uebertritt zum Katholigismus. — R. sungirt als Commis und Bedienter. — Das entwendete Band und die Lige. — Abbe Gaime und seine Lehren. — Der Unterricht des Abbe Gonvon                                                                                  |
| VII. Rudfehr zur Fran v. Bareus. — Die "Mama" und ihr "Aleiner".—<br>Literarische und andere Beschäftigungen. — Im bischöflichen Seminar;<br>Abbe Gatier. — Musikalische Studien. — Der Kapellmeister Le Mattre<br>und der Abenteurer Benture. — Der mußige Galan S. 90—101                     |
| VIII. Die Reise in's Blaue. — Besuch bes Baters. — R. tritt in Lausanne als Musitlehrer auf und macht Fiasto. — Bevan und Frl. von Graffensried. — Beitere Fresahrten. — Der angebliche Archimanbrit und seine Entlarvung. — R. in Paris, versehlt seinen Zwed. — Ueber Lyon nach Chamberi 1782 |
| IX. 3m Dause ber Barens. — Intime Beziehungen. — R. Katasters fetretär — setzt seine musikalischen Studien fort — und verwerthet sie als Musiklehrer. — Bachsenbes Interesse für Literatur, Philosophie 2c. — Ausstüge nach Genf, Lyon u. s. w. — Körperliche und Gemüthssteiden                |

| X. Die Charmettes 1786. — R.'s religiöse Dentweise. — Ländliche Arbeiten und miffenschaftliche Stubien. — Poetische Bersuche S. 185—155                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XI. Zunehmenbe Schwäche. — Reise nach Montpellier 1737. — Begeg-<br>nung mit Frau v. Larnage. — Aur und Leben; Land und Leute. — Rach<br>ber Rüdlehr. — Die Lage wird unbehaglich. — Bersuche in Prosa. S. 155—178   |
| XII. R. Haussehrer bei h. be Mably in Lyon 1740. — Seine Gebanten über Erziehung; Unterrichtsplan. — Die Praxis befriedigt nicht. — Be-tannte und Einbrude. — Die musikalische Zifferschrift foll retten. S. 178—195 |
| Anmerfungen                                                                                                                                                                                                          |

| Bweiter Abschnitt: Paris. 1741—56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Die neue Erfindung vor der Afabemie. — Grundzüge des R. 'schen Systems. — Die Berhandlungen und ihr wenig glinftiges Resultat. — R. appellirt an das Publikum — in der Abhandlung über "die moderne Musik" 1743 — ohne Erfolg. — Die Methode und ihr Urheber. S. 215—231  II. Das Leben in Paris. — Literarische und gesellschaftliche Berbindungen. — Die Familie Dupin. — Herr v. Francueil. — Bersuche in der musikas lischen Komposition. — "Die Kriegsgefangenen", ein Lustspiel. S. 231—244  III. R. in Benedig 1743—44 — als Sekretär des franz. Gesandten. — Arbeit und Bergnügen. — Neue Freunde. — Interesse an staatlichen Dingen. — Die italiänsiche Musik |
| IV. Rüdlehr nach Baris. — Bertehr mit b'Altuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VI. R.'s Oper "bie galanten Musen" 1745 — ausgeführt im Hause be la Beplinière's — boch weber am Hose, noch in Baris. — Rameau und sein Urtheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ber Mab. Dupin 1746. — Er schreibt das Lusspiel L'Engagement téméraire und dichtet die Allée de Sylvie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VIII. Die Frucht ber Liaison mit Therese wird bem Findelhause übergebeu.—<br>Betanntschaft mit Mad. d'Epinap. — Bertehr mit Condillac, Diberot,<br>d'Alembert. — Das Journal se Bersifieur und die musitalischen Artitel<br>für die Encyclopädie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IX. Die Preisfrage ber Atabemie von Dijon und ihre Lösung 1749. — R. grundet einen eignen Heerb, aber teine Familie. — Reue Befanute, Baron Grimm. — Der zeitweilige Kassirer Francueit's ändert Dentsund Lebensweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X. Die preisgekrönte Abhandlung über ben "Einfluß bes Fortschritts ber Runfte und Wiffenschaften auf die Sitten" erscheint im Druck 1750. — Inhalt ber Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XI. Ihr glangenber Erfolg und seine Ursachen. — Gegenschriften und beren Abfertigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XII. Schriftfteller und Ropift. — Perfonliche Beziehungen. — Frau von Crequi, Abbe Rannal, Duclos. — Epiftel an ben Bitar von Marcouffis. — Leichenrebe auf ben verftorbenen herzog von Orleans. — Beantwor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| tung ber torfischen Preisfrage: Beldes ift bie für ben Belben nothwens bigfte Tugenb? 1751                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XIII. R. bichtet und componirt ben Devin be village 1752. — Die Aufsführung vor bem hofe und in Baris. — Brillanter Erfolg. — Bur Bursbigung bes Studs. — Das Lufifpiel Rargiff und bie Borrebe. S. 342—362 |
| XIV. Die italianische Musit im Kampfe mit ber nationalen. — R. schreibt feinen "Brief über bie französische Musit" 1753. — Inhalt und Wirtung besselben                                                     |
| XV. R.'s Berhältniß zu seiner Umgebung. — Der Holbach'iche Kreis. — Frl. Quinault und ihr Salon. — Kranklichkeit und persönliche Stimsmung                                                                  |
| XVI. Reise nach Genf 1754. — Rüdtritt zur resormirten Kirche. — R. und seine Baterstadt. — Neue Bekanntschaften. — Ausstüge und Entswürfe                                                                   |
| XVII. Die Abhanblung "über ben Urfprung ber Ungleichheit unter ben Menichen" ericeint 1755. — Analyfe bes Inhalts                                                                                           |
| XVIII. Beziehung ber Schrift zu ihrem Berfaffer. — Ihre Tenbenz unb Bebentung                                                                                                                               |
| XIX. Zueignung an die Genfer Republit und beren Aufnahme. — Private und öffentliche Beurtheilungen ber Schrift. — Paliffot und seine Kosmödie                                                               |
| XX. Die Encyclopabie bringt ben Artifel "über bie politische Detonomie". 1755. — Inhalt beffelben                                                                                                           |
| XXI. "Die fantaftifche Rönigin", eine reizenbe Ergablung G. 465-478                                                                                                                                         |
| XXII. Persönliche Berhältnisse. — Die Absicht, Paris zu verlassen. —<br>Aus der Uebersiedlung nach Genf wird nichts. — Die Anträge der Mab.<br>b'Epinan und R.'s Zustimmung                                 |
| Anmertungen                                                                                                                                                                                                 |

### 3 meiter Band.

### Britter Abschnitt: La Chevrette. 1756-57.

| 1. Die Einsiedelei und ihre Umgebung. — Stimmungen und Traumereien. — Die Schriften bes Abbe be St. Bierre und ihre Bearbeitung. S. 3-12                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Die Abhandlungen liber "ben ewigen Frieben" und "bie Bolyipnos-<br>bie"                                                                                |
| III. Bersönliche Beziehungen — zu Therese und ihren Berwandten — zu ben Freunden (Diberot, die b'Epinat, Grimm). — Störungen und Besbenken                 |
| IV. Der Brief an Boltaire über beffen Dichtung "bas Erbbeben von Liffabon" 1756 — vertritt bie optimiftische Weltauffaffung bem Bestimismus B.'s gegenüber |

| V. Die ibeale Welt und ber Roman ber Liebe. — Die eignen Reigungen und die Ansprüche ber Freunde. — Zwist und Aussbhnung mit Disberot       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI u. VII. Die "Rene Beloife" Inhalt bes Romans G. 75-118                                                                                   |
| VIII Der Dichter und sein Mert - Rerfänliche Bezüge . 6. 118-142                                                                            |
| VIII. Der Dichter und sein Bert. — Berfonliche Bezüge                                                                                       |
| X. Störung bes romantischen Berhaltniffes burch bie beiberseitigen                                                                          |
| Freunde. — Mab. b'Epinap, St. Lambert, Grimm. — Conflitte unb Ausgleichungen                                                                |
| XI. Rene Bermurfniffe - führen jum Bruche mit Grimm und ber b'Epis                                                                          |
| nay. — R. verläßt bie Eremitage. — Seine Berbindung mit Gräfin b'houbetot löst sich allmälig                                                |
| Anmertungen                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                             |
| M1 1 0144 111 mg                                                                                                                            |
| Vierter Abschnitt: Montmorency. 1757—62.                                                                                                    |
| I. In ber Gartenwohnung auf Mont Louis. — Stimmungen und Bunice. — R. bricht ben Bertehr mit Diberot ab. — Späteres Berhaltnig ber          |
| Beiben                                                                                                                                      |
| II. Der "Brief an b'Alembert über bie Schauspiele" 1758                                                                                     |
| 111. Gunftige Aufnahme ber Schrift - in Baris und Genf Replifen.                                                                            |
| — Andere Arbeiten — Correspondenz. — Der Marichall von Luxemsbourg und seine Gemahlin. — Uebersiedlung in das "Partschlösichen". —          |
| Die Bohnung und ihre Umgebung. — Berfonlicher und brieflicher Ber-                                                                          |
| tebr mit feinen Birthen Literarifde Befcaftigungen Emil, Con-                                                                               |
| trat social 2c. — Pring Conti und Gräfin Boufflers S. 264—299                                                                               |
| 1V. Die Beröffentlichung ber Reuen Beloife (1760-61) - giebt gu man:                                                                        |
| den Beiterungen Anlag - bereitet bem Berfaffer einen glanzenben                                                                             |
| Triumph. — Der Beifall bes Publitums. — Ausstellungen ber Rritif. —                                                                         |
| Die Aufnahme in Genf. — Bur Beurtheilung bes Berts: Composition, jachlicher Inhalt, Sprache                                                 |
|                                                                                                                                             |
| V. Die Krantlichteit wedt Beforgniffe. — Beziehungen zum Maricall, feiner Familie und Umgebung. — Die Gefelicaft im Schloffe: Choifeul, Die |
| bu Deffand u. A Der Drud bes Emil macht manche Roth Er                                                                                      |
| ericheint 1762, gleichzeitig ber Contrat focial Aufnahme ber beiben                                                                         |
| Berte. — Der brobenbe Sturm und fein Ausbruch. — haftbefehl bes                                                                             |
| Parlaments. — Flucht in die Schweiz                                                                                                         |
| VI-VIII. Emil Analyfe bes Berts Refume bes Inhalts, jur Rritit                                                                              |
| bes Details                                                                                                                                 |
| Anmertungen                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                             |

### Dritter Band.

### Bierter Abschnitt: Montmorench 1757-62 (Schlug).

| IX. Sophie ober bie Frau: über weibliche Erziehung                  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| gen                                                                 |  |
| XII. Der "Contrat social". — Inhalt, Zwed und Wirlungen ber Schrift |  |

### Bunfter Abschnitt: Schweiz — England. 1762-67.

- 1. R. in Prerdun. Sorgen und Plane. Der Genfer Rath macht ihm und feinen Schriften ben Brozeß; Autodase und Hastbefehl. Ursachen bes Berfahrens: bie mannigsachen Gegner, Boltaire und Choiseul. Die Freunde trösten und murren. Ausweisung aus dem Kanton Bern. Ueberfiedlung nach Motiers in Neuschatel. Der Gouverneur Lord Keith. R. und Friedrich der Große. M. und seine Umgebung: Land und Leute. Beziehungen R. 's zum Pfarrer Montmollin und seiner Gemeinde. Raberer Bertehr mit Milord Keith. Neue Belanntschaften. Bezstuck. Ansichten und Bunfche. Die Angrisse auf den Emil reizen zur Abwehr
- II. Brief an ben Erzbischof von Baris, G. be Beaumont 1763. S. 201—220

- V. Bur Charafteriftit biefer Schrift und ber Genfer Zuftände. Bers halten ber ftadtlichen und firchlichen Bebörden. Urtheile ber Zeits genoffen. Bottaire und sein Pasquill. Die Genfer Freunde und ihre weiteren Schritte. R.'s Rathschläge und Mahnungen. Der Klerus von Reuschatel tritt gegen ihn auf. Offene Angriffe und ges beime Umtriebe. Die Zundesgenoffen der Geistlichkeit. Ihre Abschiebe ten und Mahnungen. scheiteru an dem Biderstande der schiligenden

| Regierung. — Montmollin und feine veränderte Haltung. — R. und das Confisiorium von Motiers. — Die staatliche Behörde verweist zur Ruhe. — Die feinbliche Haltung des Bolls bestimmt R. zur Abreise                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. Nach ber Insel St. Bierre im Bieler See 1765. — Der Ort und die Lebensweise. — R. und die Korsen. — Berhandlungen und Absichten. — Der fragmentarische Entwurf einer Berfassung für Korsita. — Die Berner Regierung besteht, die Insel zu verlassen. — Das Intermezzo von Biel. — Ueber Basel                                                                                                                 |
| VII. Nach Straßburg. — Gastliche Ausnahme. — Berlin ober England? Das Für und Wider. — R. entscheibet sich, auf bas Zureben ber Gräfin Boufflers, ber Marquise von Berbelin und David Hume's, sür England. — Er verweilt in Paris — als Gast bes Prinzen Conti. — Die Polizei bringt auf bie Abreise. — Mit Hume nach London. — Ehrenvoller Empfang 1766. — Rückzug nach Ehrewick — und Wootton in Derbyssische   |
| VIII. Zerwürsniß mit hume. — Seine Ursachen und sein Fortgang bis jum völligen Bruche. — Anklage R.'s und Bertheibigung hume's. — Beurtheilung und Folgen bes Zwiftes                                                                                                                                                                                                                                             |
| IX. Bootton und seine Umgebung. — Beziehungen zum Hauswirthe Davenport und ben Nachbarn. — Granville und seine Familie. — Die Herzogin von Portsand. — Botanische Studien und Banderungen. — Die "Bekenntnisse". — Hotanische Störungen. — Die königliche Penson. — R. und Milord Keith; Lösung des Berhältnisses. — Neue Beschwerzben. — Argwohn und Besorgnisse — triben zum Ausbruch. — Die Flucht aus England |
| Anmerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Bechster Abschnitt: Frankreich — in der Proving. — Paris — Ermenonville. 1767—78.

- I. Ueber Calais nach Amiens. Ehrenvolle Aufnahme. Begegnung mit Greffet. R. Gaft bes Marquis von Mirabean in Fleurh. Uebersfteblung nach Erhe, bem Jagbschloffe bes Prinzen Conti in ber Rormansbie. Unfreundliches Berhältniß zu den Hausgenoffen und Umwohnern. Differenzen mit den Freundinnen, der Bouffers und Berbelin. Der Besuch du Peprou's entfremdet die bisherigen Freunde. Beschäftigung mit Botanit und Musit. Die "Betenntnisse" rücken vor. Die Parsteitämpfe und Unruhen in Gens. Boltaire und Choiseul. R. 's Borschläge und Mahnungen zum Frieden. Er verläst Erhe 1768 . ©. 481—523
- III. R. in Monquin 1769. Leiben und Stimmungen. Die Botanit und Taffo. Abstecher nach Revers und bem Bilatus. R. und

| Therefe. — Er schreibt und musigirt. — Die "Bekenntniffe" vollenbet. —   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Correspondeng Difhelligfeiten im Sause und mit ben Rachbarn              |
| R. befchließt, nach Paris überzustebeln. — Motive und Ausführung bes     |
| Blanes                                                                   |
| IV. In ber hauptftabt 1770. — Bohnung und Lebensweise. — R. copirt       |
| av. In bet Punpinubi 1110. — 200phung und Ethenbeile. — di. topiti       |
| wieber Noten. — Befuche und Ausstüge. — Berhalten bes Publitums.         |
| - Alte und neue Befannte Duffault, Bernardin be St. Bierre,              |
| Bring be Ligne, Biron, Sophie Arnould, Frau v. Genlis. — In ber          |
| Gesellschaft. — Gafte jeber Art. — Bertehr mit ben naberen Freun-        |
| ben                                                                      |
| V. Die gewünschte Auftlarung will fich nicht finden. — Die Borlefung ber |
| "Betenntniffe" - burch bie Polizei inhibirt - verfehlt ihren 3med        |
| Bemerkungen über biefes Bert R. meibet ben gefellichaftlichen Ber-       |
| tebr. — Belanntschaft mit Glud und seinen Opern — Burbigung ber-         |
| felben ; "Bemertungen über die Alleftis" 2c Der perfonliche Umgang mit   |
| bem Combanidan with talk abastustan Charles und fring Charles            |
| bem Romponiften - wirb balb abgebrochen Gretry und feine Begegs          |
| nungen mit R. — Die Confoberirten von Bar und ihr Agent Biel-            |
| horeti — bestimmen R. zur Abfassung seiner 6. 596—616                    |
| VI. Betrachtungen über bie polnische Berfaffung und ihre Reform          |
| 1772                                                                     |
| VH. Borguge biefer Schrift Bachfenbe Berftimmung bee Berfaffere.         |
| Die "Dialoge", ihr Inhalt und Zwed. — Bahnsinn ober fire Ibee? —         |
| Bokuhait und Bisting in B's Mullellung der Parkilling                    |
| Bahrheit und Dichtung in R.'s Auffassung ber Berhältniffe. — Extra-      |
| vaganzen                                                                 |
| VIII. Bur weiteren Charafteriftit feines Gemuthezuftanbes Mannigfache    |
| Befcaftigungen Die Ropie Musikalische Compositionen - Bros               |
| menaben und Ausflüge. — Botanische Studien, Schriften und Corre-         |
| fponbengen Die "Briefe über Botauit" Linné Eine Unterbrechung            |
| bes gewohnten Lebensganges. — Detonomifche Bebrangniffe. — Rach          |
| Ermenonville, ber Besitung bes S. v. Girarbin 1778 G. 679-708            |
| IX. R.'s Wohnung. — Bart und Schloß. — Die freundliche Umgebung.         |
|                                                                          |
| - Bertehr mit Girarbin und seiner Familie Landliche Fefte.               |
| Störenbe Ginfluffe Die Fremben Befuch Robespierre's Der                  |
| ploblice Tob. — Ob in Folge eines Gelbstmorbes? — Eine genaue Ab-        |
| wägung bes Für und Biber läßt bie Frage verneinen S. 703-780             |
| X. Rach bem Tobe Der Bechfel von Gunft unb Ungunft in ber Beurtheilung   |
| R.'s und feiner fcriftftellerifchen Leiftungen Auch im Grabe feine       |
| Rube. — Sein Anbenten geschmäht und gefeiert. — Berbammung und Apo:      |
| theofe Beiten und Barteien Freunde und Feinde Coug- und An-              |
| Magefdriften Berfuche einer unbefangeneren Birbigung Die Syms            |
| und Antipathie der Franzosen                                             |
|                                                                          |
| XI. Bur Charafterifit R.'s und seiner Birtsamfeit                        |
| Anmertungen                                                              |
|                                                                          |

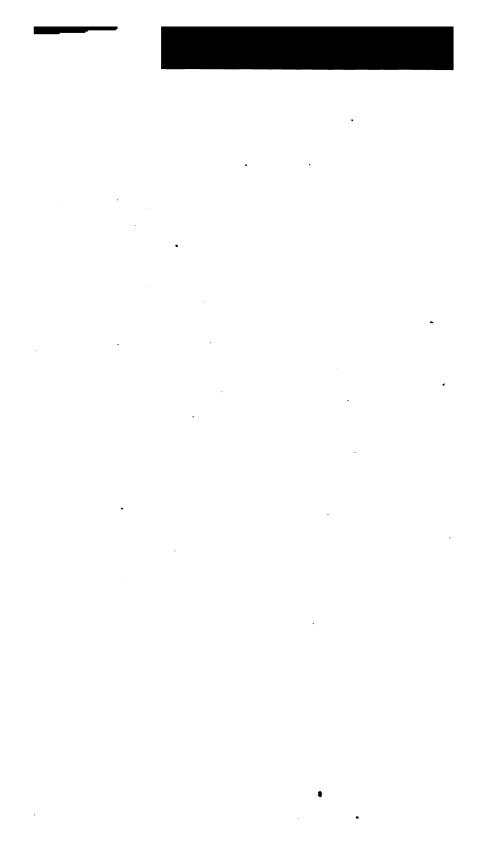

# Rousseau's

# Leben und Werke.

Bierter Abschnitt.
(Schluß.)

•

#### IX.

Es ist ohne Zweifel ein hoher und schöner Beruf, welcher bie Frau als Gattin und Mutter erwartet. Sie wird ihn aber nur in befriedigender Beise zu erfüllen vermögen, wenn sie von früher Jugend auf zu ihm herangebildet wird. Leider ift die weibliche Erziehung, wie fie in ber Regel betrieben wird, wenig geeignet, ibr biefe Bilbung zu vermitteln. Wo sie nicht, was boch oft genug ber Fall, gang planlos verfährt, erftrebt fie entweber nur eine rein außerliche Dreffur ober fie faßt Zielpuntte in's Auge, die an fich von febr zweifelhaftem Werthe, außerhalb ber natürlichen Beftimmung bes Weibes liegen. Man leitet bie Mädchen an, sich im gesellschaftlichen Berkehre möglichst vortheilhaft zu produziren; man bemüht sich auch, sie mit mannigfachen Kenntnissen und Fertigfeiten auszustatten, aber man vergißt, daß fie berufen find, bereinst an ber Seite bes Mannes und in innigster Gemeinschaft mit ihm burch bas Leben zu gehen. Gewiß war es recht fehr am Orte, daß Rouffeau diese Bahrheit, die auch in unsern Tagen noch. feineswegs bie ihr gebührenbe Beachtung finbet, seinen Zeitgenoffen eindringlich an's Berz legte. Bielleicht hat er fie zu ftart betont, ben einen Gesichtspunkt ba, wo er die weibliche Erziehung speziell behandelt, zu ausschließlich hervorgehoben. Doch wurde es ihm grade beshalb möglich, ihn confequent zu verfolgen und allseitig jur Geltung zu bringen. Wir haben ben betreffenben Abschnitt seines Wertes an ber Stelle, an welcher ber Berfasser ihn einfügt 1), übergangen, um ben Zusammenhang unserer Darftellung nicht zu unterbrechen. Seben wir ibn ums etwas näher an.

Im Eingange bemerkt Rouffeau, daß die Erziehung bes Beibes eine andere fein muffe wie die des Mannes, weil die weibliche Ratur und Bestimmung sich von der mannlichen durchgreifend unterscheide. Allerdings, fährt er dam fort, geht diese Berschieden-

heit nicht so weit und so tief, daß die Einheit ihres Wesens durch fie aufgehoben würbe. Die darakteriftischen Eigenthümlichkeiten ber menschlichen Gattung find beiben Geschlechtern gemeinsam und in Allem, was nicht bem Geschlechte angehört, stimmt die Frau mit bem Manne überein. "Sie bat biefelben Organe, Käbigkeiten und Beburfnisse. Der Körper ist auf bieselbe Beise gebaut und bat bie gleichen Bestandtheile. Auch Gestalt und Gesicht find abnlich. Rurg, fieht man vom Geschlechte ab, so läuft ber Unterschied von Mann und Beib lediglich auf ein Mehr ober Beniger hinaus." Dagegen ift er überall ba, wo die seruelle Bestimmtheit bervor= tritt, von ber größten Bebeutung. Bermöge ihres Gefchlechtes fteben Mann und Beib zwar in burchgängiger Bechfelbeziehung, zugleich aber in einem entschiebenen Gegensage. "Berichieben in Allem, was ben geschlechtlichen Charafter ausmacht, ist biefer auch bie Quelle aller Berschiebenheit, die man unter ihnen mabrnimmt."

Ob das wirklich so zweifellos gewiß ist, wie Rouffeau meint, mag babingestellt bleiben. Jebenfalls bat er Recht, wenn er bie Berschiebenheit ber Geschlechter, die zunächst auf bem phyfischen Gebiete in die Augen fällt, auch im inneren Leben, in ber Sphare bes Geistes und bes Charafters wieberfindet, und ebenbarum bie Frage, ob sie einander gleichzustellen oder welchem von ihnen ber Borrang gebühre, für eitel und mußig erflärt. "Indem jebes von beiben gemäß seiner besonderen Bestimmung ben Zweden ber Natur entspricht, ift es vollfommener, als wenn es bem anderen abnlicher ware. Gleich in Allem, was fie gemein haben, konnen fie in bem, worin sie verschieben sind, nicht miteinander verglichen werben. Zwischen ber vollenbeten Frau und bem vollenbeten Manne barf bie Aehnlichkeit bes Beiftes nicht größer fein als bie bes Gefichtes, und die Bollommenheit ist keines Mehr ober Weniger fähig. \* Rouffeau fieht alfo im Beibe weber mit ben nüchternen Denkern bes Alterthums ein Geschöpf niebrigeren Ranges, noch mit ben Bhantaften neuerer Belt ein Wefen boberer Art. Es ftebt feiner Ansicht nach nicht über, aber auch nicht unter bem Manne, ift ibm vielmehr vollkommen coordinirt und burchaus ebenbürtig.

Principiell und im Allgemeinen wird nicht leicht Jemand bem welblichen Geschlechte biesen gleichen Kang und Werth versagen. Faktisch indes und im Besonderen geschieht es doch nicht selten. Der Grund liegt in der unwillkürlichen Neigung und Gewohnheit des Mannes, die Frau mit dem Maße des eigenen Wesens zu messen. Er glaudt sie geringschäten zu dürsen, weil er die Eigenschaften, welche er an sich selbst achtet, dei ihr vergeblich sucht, ihre Vorzüge aber für Schwächen und Mängel hält, da er

sie, sofern sie ihm selbst eigen sind, als solche ansehen muß. Eine zutreffende Bürdigung des Weides und eine aufrichtige Anerkennung seiner Gleichberechtigung ist eben nur möglich, wenn das Wesen besselen des ein eigenthümliches, von dem des Mannes durchgreisend verschiedenes erkannt und beurtheilt wird. Wir fügen hinzu, daß auch seine Erziehung nur unter dieser Boraussetzung nach richtigen Grundsähen zu einem gedeihlichen Ziele geführt werden kann.

Entbehrt sie ber vollen und klaren Einsicht in die weibliche Sigenart, so gelangt diese nicht nur nicht zu ihrer normalen Entwickelung, sie wird überdies mehr ober weniger entstellt und corrumpirt, da man die Regeln und Grundsätze, welche für die männliche Erziehung maßgebend sind, bewußt ober undewußt, auch auf die weibliche anwendet. Rousseau thut daher wohl daran, die Verschiedenheit der Geschlechter zum Ausgangspunkte seiner Erörterungen zu nehmen. Vielleicht ist die Pädagogik, sofern sie sich mit der schöneren Häfte der Menscheit beschäftigt, zum Theil grade deshalb noch nicht über durftige Ansänge hinausgekommen, weil sie es versäumt hat, auf dem von ihm eingeschlagenen Wege consequent fortzuschreiten. Doch seben wir zu, wie er selbst ihn weiter verfolgt.

"Bei ber Bereinigung ber Geschlechter wirkt jedes zur Erreichung des gemeinsamen Zwedes in gleichem Maße, aber nicht auf dieselbe Beise mit. Aus diesem Unterschiede entspringt die erste Differenz, welche sich in den moralischen Beziehungen beider sesttellen läßt. Das eine muß activ und stark, das andere passiund schwach sein. Es ist unbedingt nothwendig, daß das eine will und kann; es genügt, wenn das andere geringen Widerstand leistet." Ist dieser Grundsat richtig, so solgt, daß das Weib speciell dazu geschaffen ist, dem Manne zu gefallen. Zwar muß auch der Rann seinerseits dem Weibe gefallen, indeß liegt dazu doch keine so directe Röthigung vor; sein Berdienst beruht auf seiner Kraft; er gefällt schon deshalb, weil er start ist. "Freilich", fügt Rousseau hinzu, "ist dies nicht das Gesetz der Liebe, wohl aber das der Ratur, die selbst der Liebe vorausgeht."

Ift es bie Aufgabe ber Frau, zu gefallen und "besiegt zu werben," so muß sie sich bem Manne angenehm machen, boch barf sie ihn nicht heraussorbern. "Ihre Gewalt liegt in ihren Reizen; durch sie muß sie ihn zwingen, seine Kraft zu sinden und zu gebrauchen. Um diese aber zu beleben, giebt es kein sichereres Mittel, als sie durch Widerstand nothwendig zu machen. Die Eigenliebe verbindet sich dann mit der Begierde und der Eine triumphirt über den Sieg, welchen die Andere ihn davontragen läst. So kommt es zu Angriff und Bertheibigung; es

entwickelt sich die Kühnheit des einen Geschiechtes und die Schückternheit des andern, endlich auch die Sittsamkeit und Scham, welche die Natur dem Schwachen als Waffe gab, um sich den Starken zu unterwerfen."

Uns mag es auffallend erscheinen, daß Rousseau es für nöthig balt, biese seine Ansicht näber zu begründen. Wir zweifeln schwerlich baran, bag "bie Natur nicht beiben Geschlechtern basfelbe Entgegenkommen vorgefdrieben bat ", und glauben ebenfo wenig, baß "wer zuerst bas Berlangen empfindet, es auch zuerft an ben Tag legen muffe." Auch beburfen wir keines Beweises bafür. baß "bie Schamhaftigkeit eine natürliche und wesentliche Eigenschaft bes Weibes ift", wenn wir es auch unentschieden laffen, ob fie ibm "zu bem 3mede gegeben worben, feine unbegrenzten Begierben in Schranten ju halten. " In ber Zeit und Umgebung aber, in welcher Rouffeau lebte, mar tiefer Nachweis keineswegs überflüffig, benn es fehlte bamals nicht an jogenannten Philosophen, welche bas Gefühl ber Scham als bas Probutt menschlicher Willfür für ein eitles Borurtheil erklärten, und wenigstens in ben böberen Preisen ber Gesellschaft nicht an jungen und alten Damen, welche biefe Lehre prattifch zu bemähren suchten. Rousseau hatte baber allen Grund, sie zu bekämpfen, und er thut bas, indem er nicht nur bie Scheingrunde wiberlegt, welche man für fie anführte, sondern auch die wohlthätigen Folgen ins Licht stellt, die aus der naturgemäßen Zurudhaltung bes Weibes für es felber entspringen. In's Besondere führt er genauer aus, wie eben ber Wiberstand, welchen die Frau innerhalb gewisser Grenzen bem Manne zu leiften genöthigt wirb, ihn trot feiner Stärke bon ihr abhängig und fie tros ihrer Schwäche zu feiner Herrin macht.

llebrigens zeigt sich die Differenz von Mann und Beib auch barin, daß das Geschlecht für beibe eine sehr verschiedene Bedeutung und Bichtigkeit hat. "Der Mann ist das nur in bestimmten Augenblicken; das Weib ist Weib sein ganzes Leben oder doch die ganze Zeit der Jugend hindurch." Unaufhörlich wird es an sein Geschlecht erinnert, und um die Pflichten, die dasselbe ihm auserlegt, gut zu erfüllen, bedarf es einer äußeren Lebenslage, wie einer Denk und Gesühlsweise, welche der Lösung dieser Aufgabe unmittelbar dienen. Es bedarf der Schonung in der Schwangerschaft, der Ruhe im Wochenbette. Die Ernährung der Kinder besdingt eine weichliche sitzende Lebensweise; ihre Erziehung sordert Geduld und Milde, einen Eiser und eine Zuneigung, die nichts zurückschreckt. Die Frau ist auch das Band zwischen den Kindern und ihrem Bater; sie allein macht sie ihm lieb, denn sie giebt ihm die Gewisheit, daß es die seinigen sind. Ihr vor Allem liegt es

ob, burch stete zärtliche Färforge bie Einheit in ber Famitie aufrecht zu erhalten. Sie würde aber biesen Ansorberungen nicht genügen können, wäre sie nicht von Natur dazu disponirt; nicht das Rachbenken ober die Tugend, sondern die angeborene Reigung setzt

fie in ben Stand, ihnen gerecht zu werben.

Wie bas Maß ber Pflichten, welche bas Geschlecht bem Einzelnen zuweif't, beim Beibe größer ift, als beim Manne, fo auch bie Strenge berfelben. Betlagt fich bie Frau über bie Ungleichbeit, welche in biefer Beziehung zwischen ihr und bem Manne besteht, so hat fie Unrecht. Denn biefelbe ift feineswegs eine menschliche Einrichtung, jedenfalls nicht bas Wert ber Borurtheile, sonbern bas ber Bernunft. "Zwar ist es Niemanbem erlaubt, die gelobte Treue zu brechen, und der treulose Gatte begebt obne Ameifel ein großes Unrecht. Aber bie treulose Gattin thut mehr. Sie löft die Familie auf und zerreißt alle Bande Indem fie ben Mann wie bie Rinder taufcht, gefellt ber Natur. fie zur Untreue ben Berrath." Rouffeau liebt es, das Unbeil, welches die Frau durch ten Bruch der ehelichen Treue anrichtet, in den schärfften Zügen und mit den bunkelften Farben zu foil-Bu einer Zeit, wo bas Spiel mit biefer beiligsten Pflicht faft zur Mobe geworben, mar folder Mabn- und Weberuf wohl am Orte. Aber auch heute ift es, und felbft in burgerlichen Rreifen rathfam, fort und fort baran zu erinnern, wie es von ber größten Bichtigkeit ift, daß "bie Frau nicht blos treu sei, sondern auch von Jebermann bafür gehalten werbe, bag auch bie Bewahrung bes Scheines zu ihren Pflichten gebort, bag Ehre und guter Ruf für fie nicht weniger nothwendig find als die Reuschheit." Es genügt nicht, daß sie felbst sich ihrer Tugend bewußt ist; sie muß auch vor aller Welt von ihr Zeugniß ablegen und eben barum mit ber gewissenhaftesten Aufmerksamkeit über ihre Haltung und ibr Benehmen wachen.

Man sieht, Rousseau basirt die geschlechtliche Eigenheit des Weibes vorzugsweise auf die Rolle, welche es als Quelle und Trägerin der Familie zu spielen hat. Vielleicht ist diese Grundlage nicht breit genug; an Sicherheit dürste es ihr aber ebensomenig sehlen, wie an allgemeiner Gültigkeit. Rousseau bemerkt mit Recht, daß, wenn auch nicht jede Frau Kinder hat, es doch die Bestimmung aller bleibt, deren zu haben. Mag es immers in Ausnahmen geben, sie bestätigen nur die Regel, daß das Weib berusse ist, Gattin und Mutter zu sein. Steht das aber fest, so solgt, daß die weibliche Natur und Sitte diesem Beruse entsprechen muß und nicht durch die des Mannes ersetzt oder verdrängt werdent. Rur wer, wie Blato, das Recht und die Nothwendig-

keit ber Familie in Abrede stellt und beshalb nicht weiß, was er mit ben Frauen anfangen foll, tann auf ben Gebanten tommen, fie zu Mannern machen zu wollen." Auch läßt fich nicht verfennen, baß bie moberne Emancipation ber Frauen, sofern sie barauf ausgebt, ben Unterschied ber beiben Geschlechter zu verwischen, bie fortschreitenbe Auflösung bes Familienlebens zur Boraussetung, wie jur Folge bat. Man muß baber bie Schranke, welche bie Natur awischen Mann und Weib aufrichtet, statt fie zu beseitigen, möglichft ju befestigen suchen, wenn man anbere ben Fortbestand ber Familie für nothwendig halt. Rouffeau feinerfeits ift überzeugt, daß biefe bie natürliche Grundlage aller staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung bilbet. "Das fünftliche Gefühl ber Gemeinschaft, welches bie weiteren socialen Rreise zusammenbalt, entspringt aus ben sugeren Empfindungen, die ben Gliebern der Kamilie von Natur einwohnen. Die Zuneigung, welche man für seine nächste Umgebung begt, ift bie Quelle ber Liebe, bie man bem Staate schulbet. Nur vermittelft bes kleinen Baterlandes, welches bie Familie ift, wentet sich bas Berg bem großen ju; es giebt feinen guten Burger, ber nicht zubor ein guter Sohn, Gatte und Bater gewesen."

Wird die eigenthümliche Lebensaufgabe des Weibes anerkannt, so verfteht es sich von felbst, daß auch seine Erziehung ihre eigenen Wege zu geben bat. Infofern freilich ftellt Rouffeau fie ber mannlichen gleich, als er ihr ebenfo wie biefer, wiewohl aus anderen Gründen und gewiß mit größerem Rechte, ben Charafter ber Deffentlichleit abspricht. Die böberen Töchterschulen und weiblichen Afabemien unserer Zeit würden in seinen Augen feine Gnabe gefun-Denn er balt bafür, bag bie Erziehung ber Mläbchen ben baben. und im Befentlichen auch ihr Unterricht bem Saufe, ben Eltern, zunächst und vor Allem der Mutter obliegt. Fragen wir aber, wie und nach welchen Grundfagen fie zu leiten ift, fo gilt auch hier bie bochfte Norm aller Menschenbilbung: Folge stets ber Richtschnur, welche die Natur an die Hand giebt. Man achte und ehre als ihr Werk jebe Eigenthümlichkeit bes weiblichen Charafters, auch biejenigen, welche in ber Regel als Mängel ober Schwächen angesehen werben. Es ist, wie Rousseau glaubt, nur ber bornirte Hochmuth bes Mannes, ber ba Fehler und Gebrechen fieht, wo es sich in Wahrheit um werthvolle und nothwendige Eigenschaften Man büte sich, diese vermeintlichen Mängel auszurotten. begnüge sich vielmehr bamit, ihre allerdings mögliche Ausartung zu verhindern. Beruht doch grade auf ihnen vorzugsweise die Macht. burch welche das schine Geschlecht sich das ftarke unterwirft. So würden die Frauen ohne die Gefallsucht und Coquetterie, die man ihnen vorzuwersen psiegt, schwerlich im Stande sein, die Männer an sich zu fesseln. Nicht ohne Grund sind sie beständig bemüht, ihre äußere Erscheinung in das vortheilhafteste Licht zu stellen, und die kleinen Künste der Toilette, welche sie so deharrlich psiegen, haben ihre großen Wirkungen. Es ist ihre Schönheit, die zunächst den Mann zu ihnen hinzieht. Er liebt es, sie geschmackvoll gekleibet zu sehen; gern und willig läßt er sich durch die Reize bestricken,

bie ihr naiv coquettes Benehmen auf ihn ausübt.

Ebenso widersinnig wie bas Bestreben, bem Beibe bie Schmäden zu nehmen, in welchen feine Stärke besteht, find bie Berfuche, ibm bie Borgüge bes Mannes zu geben, bie nur feine Ohnmacht bocumentiren wurden. Zwar läßt sich nicht leugnen, bag es einzelne Frauen giebt, bie es ben Männern in beren eigener Sphare gleich ober gar zuvorthun können. Im Allgemeinen aber bleiben fie ftete hinter ihnen gurud, wenn fie bie Rechte berfelben ufurviren wollen, mabrend fie überall ba ben Borrang behaupten, wo fie ihre eigenen Befugnisse jur Geltung bringen. Wer baber bie Anlagen und Fähigkeiten, welche fie mit ben Mannern gemein haben, ausbildet, bagegen biejenigen, welche fie fpeziell als bie ibrigen ansehen burfen, vernachlässigt, wirkt offenbar zu ihrem Rachtheile. Auch wissen sie bas, fügt Rousseau hinzu, selbst sehr wohl; ju folau, um fich von ihren galanten Berehrern bupiren zu laffen, versuchen fie zwar, fich die Borzuge bes Mannes anzueignen, geben aber barum bie ihrigen keineswegs auf. Indeß, wie flug biefes Berhalten auch sein mag, es hat boch bie nachtheilige Folge, bag fie weber bie einen, noch bie anberen fo recht geltenb machen können. Ohne fich auf bas Niveau bes Mannes zu erbeben, bleiben fie unter bem eigenen und verlieren fo bie Sälfte ibres Werthes. Beffer bemnach, fie verzichten barauf, etwas Unberes fein zu wollen als sie ihrer Ratur nach sinb.

Dieselbe Beschränkung ist ben Erziehern ber weiblichen Jugenb zu empsehlen. Wollen sie ihre Aufgabe erfolgreich lösen, so dürsen sie keinen Augenblick vergessen, daß sie in ihren Zöglingen künftige Frauen heranzubilden haben. Freilich nicht Frauen im gewöhnlichen Philistersinne. Rousseau ist weit entsernt, die Ansicht derer zu theilen, welche das Mädchen hinlänglich gebildet glauben, wenn es die Geschäfte der Haushaltung versteht; die Gesährtin des Mannes darf nicht zu seiner Magd herabgesetzt und ein Wesen, bestimmt zu empfinden und zu erkennen, nicht zu einem Automaten degradirt werden. Nicht zwecklos hat die Natur den Frauen jenen anziehenden, seinen und aufgeweckten Geist gegeben, welcher sie aus-

zeichnet; sie will, daß sie ihn ebenso wie ihre Krperliche Schonheit, pflegen und ausbilden, daß sie benken, urtheilen, lieben und erkennen. Sie bedürfen tiefer geistigen Waffen, um die physische Kraft, welche ihnen fehlt, zu ersetzen; sie bedürfen ihrer nicht minber, um die Kräfte des Mannes zu lenken. Sie muffen daber viele Dinge lernen, aber nur solche, die sich für sie eignen.

Bor Allem ihre Pflichten und was zur Erfüllung berfelben nothwendig ober bienlich ift. Die Pflichten aber, welche ber Frau obliegen, beziehen sich vorzugsweise auf ben Mann. Es ift ihre Aufgabe, ibn zu erziehen, wenn er jung, ibn zu pflegen, wenn er erwachsen ift; fie foll ihn berathen und troften, ihm bas leben fuß und angenehm machen, die Freude seiner Augen und seines Bergens, ber Gegenstand seiner Achtung und Liebe fein. Die Gesundheit ber Mutter bedingt die der Kinder; von den Frauen wird die erfte Erziehung ber Manner geleitet; fie entscheiben über ihre Sitten und Reigungen, ihren Gefchmad und ihre Bergnugungen, über bas Glud ober Unglud ihres Lebens. Rouffeau forbert baber, bag bie Erziehung bes Weibes ftets fein Berhaltnig jum Manne im Auge behalte, von ihm ihre Richtung und ihre Rielpunkte entnehme. Es ist dies um so nothwendiger, ba die Frau nicht blos burch ihren Beruf, sonbern auch burch bie Bedingungen, an welche für sie bie Gewinnung einer angemeffenen Lebensstellung gefnüpft ift, auf ben Mann hingewiesen wirb. Erinnern wir uns, baß zwar jebes ber beiben Beschlechter für bas anbere geschaffen, ihre gegenseitige Abhangigkeit aber nicht bieselbe ift. Denn bie Manner hangen von ben Frauen durch ihre Begierben, biefe von jenen auch noch durch ihre Bedürfnisse ab. Wir konnen eber ohne fie, als sie ohne uns existiren. Damit sie haben, mas sie brauchen, und bie Stellung einnehmen, welche Natur und Reigung ihnen anweisen, muffen wir fie ihnen geben und geben wollen. Ebenbarum bangen fie von unferer Anficht und Gefinnung, von tem Werthe, ben wir ihrem Berbienste, von ber Bebeutung ab, die wir ihren Reizen und Tugenben beilegen. "Das Naturgesetz selbst will es, daß sie sowohl in ihrem, wie im Interesse ihrer Kinder, bem Urtheile ber Männer unbebingt unterworfen find. Es genügt nicht, bag fie Achtung verbienen, fie muffen geachtet werben; es reicht für fie nicht aus, schon zu fein, fie muffen gefallen; wie verftändig und sittlich fie auch sein mogen, es nütt ihnen wenig, wenn sie nicht auch dafür gelten." Der Mann, wenn er recht thut, ruht lediglich auf sich selbst und kann dem öffentlichen Urtheile Trop bieten. Die Frau aber, welche recht handelt, hat ihre Aufgabe erft zur Salfte erfüllt; für fie ift, was man von ibr bentt, ebenso wichtig, wie bas, mas sie ist. "Die öffentliche Meinung, welche für den Mann das Grab der Tugent, ist für die Frau ihr Thron. "

Ihre Bedürfnisse nicht minder, wie ihre Bflichten verlangen. baß bie Frau speciell für ben Mann erzogen wirb. Ibre natür= lichen Reigungen forbern basselbe. Es läßt sich nicht verkennen, baß jede Frau wunscht und bestrebt ift, sich bie Aufmerksamkeit . und bas Boblwollen ber Männer zu sichern. Freilich, fügt Rouffeau binzu, ift es ein großer Unterschied, ob fie bem Manne von Berbienft, bem wahrhaft achtungswerthen Manne zu gefallen wünscht, ober aber ben faben Schwähern und weibischen Schwächlingen, bie ibr eigenes Geschlecht ebenso entehren, wie bas, welchem sie nach-Weber die Natur, noch die Vernunft kann die Frau beftimmen, an ben Männern bas zu lieben, mas ihr ähnlich ift. Auch barf sie ihre Zuneigung nicht baburch gewinnen wollen, baß fie fich ihnen in Saltung und Benehmen accommobirt. Augenblide, wo fie bie bescheibene Burudhaltung ihres Geschlechtes aufgiebt, um in ben leichtfertigen Ton ihrer sogenannten Anbeter einzugeben, entfagt sie ihrem Berufe, ftatt ihm zu folgen, nimmt fie sich selbst die Rechte, welche sie an sich zu reißen benkt. Zwar bort man fie nicht felten versichern: waren wir anders, fo wurben bie Männer sich gleichgültig gegen uns verhalten. Doch ift bies eine, oft genug bewußte Täuschung. "Um an Narren Gefallen zu finden, muß man felbst eine Narrin fein, und ber Bunfch, Leute biefer Urt an fich zu feffeln, verrath ben schlechten Gefchmad berjenigen, welche ihn hegt." Die Frau, welche die wahren Manner liebt und ihnen zu gefallen wunscht, weiß auch bie Mittel zu finden, die ihrer Absicht entsprechen. Sie wird babei die Eigenthumlichkeit ihres Geichlechtes nicht verläugnen; die Coquetterie gebort eben zu ihrem Befen. Aber biefe wechselt Form und Gegenstand je nach ben Zwecken und Gesichtspunkten, zu und aus welchen fie entfaltet wirt.

Nicht also für den Mann schlechthin, sondern für den Mann, wie er sein soll, hat die weibliche Erziehung ihren Zögling heranzübliden. Ohne Zweisel ist diese Beschränkung ihrer Aufgabe wohl berechtigt. Ob aber Rousseau die Aufgabe selbst richtig bestimmt hat, dünkt uns doch zweiselhaft. Zwar wer möchte leugnen, daß die Frau berusen ist, die Gefährtin des Mannes und die Trägerin des Familienlebens zu sein? Aber diese ihre nächste Bestimmung ist nicht die einzige. Wie sehr sie auch in Leben und Entwicksling vom Manne äußerlich abhängt und innerlich bedingt ist, der Schwerpunkt ihres Daseins liegt nicht in ihm, sondern in ihr selbst. Sie ist, wenn auch auf den Mann angewiesen, kein Appendix desselben, und die besselben, als welche sie ohne ihn nicht zu

existiren vermag, boch jugleich ein Ganges für sich. Rousseau hat bas, man tann nicht fagen überfeben, wohl aber zu wenig beruck-Indem er bem Beibe mit Recht die Selbständigkeit bes sichtigt. Mannes abspricht, nimmt er ihm auch die, auf welche es begrunbeten Anspruch hat, und weil er es nicht ohne Grund für verberblich halt, ihm mannliche Eigenschaften octropiren zu wollen, macht er es unmöglich, feinen menfchlichen Behalt rein und gang zur Geltung zu bringen. Freilich faßt er bie Beziehung gum Manne in einem so weiten Sinne, bag fie ber Entwickelung aller wesentlichen Kräfte und Anlagen Raum läßt. Indeß tann biese Entwickelung, weil sie Ziel und Richtung von einem bestimmten Berhältnisse entnimmt, boch immer nur eine einseitige fein. zeigt sich auch barin, daß Rousseau, allerdings ganz folgerecht, bie Wirksamkeit ber Frau auf Haus und Familie beschränkt. Geht ibr Wesen in die Beziehung zum männlichen Geschlechte auf, so wird fie nur ausnahmsweise aus biefer Sphare beraustreten burfen. Doch wie wahr es ift, bag bie weibliche Thätigkeit im häuslichen Leben ben geeigneten, von ber Natur felbft bereiteten Raum gu ihrer Entfaltung findet, sie erschöpft sich nicht in ihm, sonbern greift in die weiteren gesellschaftlichen Rreise über. Rousseau ift weit entfernt, biefe sociale Bebeutung ber Frau zu verkennen, er bebt fie unseres Erachtens nur nicht genügend berbor. er in seinen Principien teineswege so befangen, daß er nicht, wenn er in bas Detail ber weiblichen Erziehung eintritt, mehrfach über sie binausginge.

Wie beim Anaben, so muß auch beim Mabchen bie Bflege bes Rörpers ber Bilbung bes Beiftes vorausgeben. Das Ziel aber, welches bieselbe anzustreben bat, ist für beibe Beschlechter verschieben; bei bem einen gilt es bie Entwidelung ber Rraft, bei bem anberen die ber Anmuth. Doch meint Rousseau nicht, bag bei jedem von ihnen die ihm angemeffene Eigenschaft ausschließlich zu kultiviren sei. Der Mann bedarf einer gewissen Gewandtheit, um mas er unternimmt, mit Leichtigkeit auszuführen, die Frau eines gewissen Mages von Kraft, um was fie thut, mit Grazie zu thun. Sie bedarf biefer Rraft auch besbalb, weil bie Stärke ber Kinber von ber ihrigen abbangt und ihre Berweichlichung bie ber Männer nothwendig nach fich zieht. Rousseau forbert baber mit Recht, bag bie Erziehung es sich angelegen fein laffe, ihre phyfifchen Rrafte in geeigneter Beife gu entwideln. Bu bem Enbe empfiehlt er, ber weiblichen Jugend eine größere Freiheit ber Bewegung zu gestatten, als ihr namentlich in ben böberen Kreisen ber Gefellschaft eingeräumt zu werben bflegt. Er findet es widerfinnig, daß "bas Madden beständig unter ben Augen seiner Mutter im wohlverschlossenen Zimmer basitt, nicht wagt, fich nach Belieben zu erheben, umberzugeben ober auch nur ben Dund zu öffnen, bag es kaum einen freien Augenblic bat, um zu spielen, zu laufen, zu springen, turz, sich ber seinem Alter natürlichen Ungebundenheit zu überlaffen ". Diefe ftete Ginengung wirkt um fo nachtheiliger, ba ihr in ber Regel eine maklose Bergartelung zur Seite geht. Beffer boch, man giebt bem Rinbe eine etwas gröbere Nahrung, gewöhnt es an ein barteres Lager, schütt es weniger forgfältig vor jedem rauben Luftzuge. Darf es fic zugleich nach Berzensluft im Freien berumtummeln, so wird es sich bie ftrengere Lebensweise gern gefallen laffen, benn sie sichert ibm ein geiftiges und leibliches Wohlbefinden, wie es bei bem gegenwärtig herrschenden Regime nur noch ausnahmsweise angetroffen wirb.

Wollen wir lernen, wie die weibliche Jugend natur- und vernunftgemäß zu erziehen ift, so muffen wir, meint Rouffeau, bei ben alten Griechen in die Schule geben. Zwar halt er es nicht grabe für nothwendig, daß die Mädchen nach Art ber Spartanerinnen ju militärischen Exercitien berangezogen werben. Wohl aber scheint es ibm eine nachahmungswerthe Sitte, sie bei religiösen und anberen Reften, zu größeren Schaaren vereinigt, öffentlich auftreten ju laffen. "Mit Blumen befrangt, boten fie, Somnen fingenb und Tangcore bilbenb, ein reizendes Schauspiel, mabrend bie angenehmen, mäßigen und beilfamen Uebungen, welche biefe Aufzüge mit sich brachten, zu ihrer Kräftigung bienten, und ber lebhafte Bunfc, ben Zuschauern zu gefallen, die Bilbung bes Geschmackes beforberte, ohne bie Sittlichfeit irgendwie ju gefährben." Rouffeau ift geneigt, die unvergleichliche Anmuth ber griechischen Frauen vorzugsweise dem in Rede stehenden Gebrauche zuzuschreiben. Er glaubt nicht minder, daß die leichte, bequeme Reibung, beren sich bie Griechen bebienten, febr viel ju bem fconnen Ebenmag beitrug, welches wir noch jett an ben antiken Statuen! bewundern. bie barbarischen Banbe und Fesseln, welche bei uns ben Rorper in ber Breffe balten und bas freie Spiel feiner Glieber beständig hemmen, waren ihnen fremb. Auch "kannten ihre Frauen jene Sanurleiber nicht, burch welche bie unfrigen ihre Taille mehr entftellen als bervorheben." Rouffeau will nicht näber untersuchen, wie es kommt, daß die moderne Damenwelt fich einen folchen Rirag anzulegen liebt. Jebenfalls ift er ebenfo unvereinbar mit bem anten Geschmad, wie mit ber Gesundheit. Denn Alles, was

bie Natur hemmt und beengt, ist unschön, mag es nun zum Schmucke bes Körpers ober bes Geistes bienen. "Stets müssen Leben, Gesundheit, Bernunft und Wohlbefinden den Borrang haben. Es giebt keine Grazie ohne Leichtigkeit; Schwäche und Zartheit sind nicht dasselbe, und wer gefallen will, darf nicht kränklich sein. Man erregt eben Mitleid, wenn man leidet; Freude

und Berlangen fuchen bie gefunde Frische."

Man tounte nicht fagen, bag es überfluffig geworben, biefe Wahrheiten ber Bebergigung zu empfehlen. Die vielen bleichen Befichter und hinfälligen Gestalten, welche uns unter ben Mabchen und Frauen ber böheren und mittleren Stände begegnen, ihr ftetes Kranfeln vor und in der Che, ihre Unfähigkeit, die nachsten und einfachften Mutterpflichten zu erfüllen, beweisen zur Genüge, baß bie Mahnungen Rouffeau's noch immer am Orte find. 3war ift ber geschmacklose Kuraß, welcher bie Frau wie eine Weste in zwei Balften zerschnitt, so ziemlich verschwunden, die unfreie weibliche Lebensweise aber, wenn auch in etwa reformirt, im Wefentlichen biefelbe geblieben. Auch läßt fich nicht leugnen, baß Rleibung und Schmud bes iconen Geschlechts ben Geseten ber mabren Schonbeit vielfach noch ebenso wibersprechen, wie vor bunbert Jahren. Der Grund dieser Thatsache liegt in ber Herrschaft ber Mobe, bie in ihrem beständigen Wechsel mit bem guten Geschmad unverträglich Denn "bie Gesichter anbern sich nicht mit ihr, und ba bie Geftalt biefelbe bleibt, fo ftebt ihr, mas ihr einmal gut ftebt, immer gut." Will man baber ber herrschenden Geschmacklosigkeit steuern, so trage man Sorge, bag bie Mabchen bei Zeiten bie Mobe und ihre Launen verachten lernen. Sie muffen wiffen, baß "ber mabre Triumph ber Schönheit barin besteht, burch sich selbst zu glänzen und aller äußere Schmud nur eine Erganzung ber perfonlichen Reize fein barf. " Sind fie bavon überzeugt, begreifen fie, daß die Berson um so weniger beachtet wird, je mehr ihre Umbüllung in die Augen fällt, und bag ein reicher, koftbarer But im Grunde nur bazu gut ift, perfonliche Mängel und Gebrechen zu verbeden, so werben fie von felbst ber einfachsten Toilette ben Borzug geben und es überflüssig finden, sich tagtäglich stundenlang mit ibr zu beschäftigen.

Daß sie aber so benken, ist weit wichtiger, als es auf ben ersten Blid scheinen mag. Es liegt nicht blos in ihrem personlichen, noch auch allein im Interesse bes guten Geschmacks. Die stlavische Abhängigkeit von ber Mobe nöthigt gar oft zu Ausgaben, die sich ohne Gesährbung des häuslichen Bohlstandes nicht bestreiten lassen. Schlimmer noch ist, daß eine Frau, die beständig an ihre Toilette benkt, sich wenig um Gatten und Kinder kummert.

Auch muß ba, wo ber Sinn vorwiegend auf außere Dinge gerichtet ift, die Entwidelung bes inneren Lebens nothwendig jurud. bleiben. Es kann baber nicht weiter auffallen, bag mabre Beiftesund Bergensbildung bei pubfüchtigen Mobebamen felten ober nie Wie verberblich aber die Neigung zum Schmuck für zu finden ist. bie Frauen und ihre Umgebung werben kann, sie ist an sich gut und berechtigt. Die Natur felbft hat fie bem weiblichen Bergen eingepflangt; auch tritt fie icon in ben früheften Lebensjahren in ben Spielen ber Kindheit bervor. Während ber Knabe garm und Bewegung sucht; wendet sich bas Madchen mit Borliebe ben Gegenftanben ju, welche in bie Augen fallen und zur Bierbe gereichen, vor Allem feiner Buppe, die es unabläffig ftets von Neuem und fconer ju fcmuden beftrebt ift. Die Erziehung barf biefen natürlichen Sang nicht ignoriren ober gar unterbruden wollen, muß ibn vielmehr zu leiten und für ihre boberen Zwecke zu verwerthen suchen. Richts liegt z. B. naber, als bas Interesse bes Kinbes an feiner Buppe zu einem wirkfamen Motiv feines Thatigkeitstriebes zu benuten. Statt ihm bie Dinge, beren es zu ihrer Ausschmudung bedarf, barzubieten, gebe man ihm Unleitung, sie soviel wie möglich felbst anzufertigen. Es wird balb genug merken, bag es viel bequemer ift, bom eigenen Fleiße, als von frembem Wohl= wollen abzuhängen, und sich mit Freuden einer Arbeit widmen, die auf fein Bergnugen abzielt.

Rouffeau meint, daß biefer Weg, einmal betreten, leicht weiter verfolgt werben fann. Die kleinen Mädchen pflegen fich vor ber Zeit für erwachsen zu halten, und bilben gern bie Talente aus, von welchen fie glauben, bag fie ihnen fpater bienen werben, fich ju fomuden. Gie verfteben fich nur mit Wiberftreben bagu, lefen und schreiben zu lernen, lieben es bagegen, sich mit ber Rabel zu Man wird sie beshalb ohne Mühe tahin bringen Wimen, fich im Stiden, Raben und anderen Arbeiten biefer Art willig und mit Erfolg zu üben. Auch würde es nicht schwer sein, ihnen Intereffe am Zeichnen einzuflößen, benn "biefe Runft fteht p ber, fich geschmackvoll zu kleiben, in naber Beziehung." tount eben nur barauf an, daß sie ihnen unter biesem Gesichtsbunte nabe gebracht wirb. Man behellige sie nicht mit Landideften ober gar mit Figuren, sonbern beschränke sich auf Blumen, dicte, Blattwert, Draperien, turz auf Gegenstände, die geeignet wer Sinn für schöne Umriffe und elegante Conturen ausiben. Sie eignen sich so an, wovon sie später Gebrauch machen formen. Und baran liegt febr viel; es ift für die Frauen noch wit michtiger als für bie Männer, daß sie fich "lediglich um bie Einerbung von nütlichen, anwendbaren Renntniffen bemüben."

Denn "wird auch ihr Leben weniger von mühevollen Arbeiten in Anspruch genommen, es verläuft doch in beständiger Thätigkeit und gestattet ihnen nicht, sich aus persönlicher Liebhaberei der Pflege irgend eines Talentes auf Kosten ihrer Pflichten hinzugeben."

Man lebre also bie Mabden nur bas, mas für fie von Ruten ift, forge aber jugleich bafür, bag ihnen biefer Ruten "Die Runft ber Mutter befteht grade barin, bak einleuchte. fie bei Allem, was fie vorschreibt, Zwed und Anwendung beutlich ju machen weiß." Da bie Intelligenz ber Mabchen sich frühzeitig entwickelt, früher als die der Anaben, so wird es an dem erforberlichen Berftanbnig nicht fehlen, vorausgesett daß "man ihnen nur solche Dinge zumuthet, beren Ruten fie felbst erfahren ober boch voraussehen können." Dabin aber burften, wie Rouffeau glaubt, Lefen und Schreiben junächft nicht geboren. Die Matchen find in jungen Jahren außer Stande, zu begreifen, wozu biefe Renntniß bient. Auch gehören bie Grunbe, mit welchen man ihre Aneignung zu motiviren pflegt, nicht ihrem, sonbern bem Befichts. treise ber Erwachsenen an. Daß fie wirkungslos bleiben, verftebt sich von selbst; die Mädchen lernen nur, weil sie muffen, ein Zwang, ber um so überflüssiger ist, ba sie bie erlangte Fertigkeit boch meift migbrauchen und neugierig genug find, um fie fich fpater, wenn fie Muße und Gelegenheit bagu haben, schnell und leicht gu erwerben. Will man fie einmal unterrichten, fo ift es rathfamer, mit bem Rechnen zu beginnen. Denn biefes bietet Bortheile bar, die zu jeder Zeit in die Augen springen; auch erfordert es eine lange Uebung, weil es bem Irrthum einen weiten Spielraum aestattet.

"Man rechtfertige stets bie Arbeiten, bie man ben Mabden auflegt; por Allem aber trage man Sorge, baß sie nie einer pasfenden Arbeit entbehren." Rouffeau bemerkt mit Recht, baf Duffiggang und Unfügsamkeit ihre schlimmften Fehler, und sie vor ihnen um fo forgfältiger zu behüten finb, ba fie biefelben, wenn fie fic einmal festgesett haben, taum noch ablegen konnen. muffen immer regfam und thatig fein. Doch bas ift nicht Alles; fie muffen auch bei Zeiten an Zwang und Bone gewöhnt werben. Sind fie boch ihr ganges Leben hindurch genöthigt, fich bem Willen Anberer und ben strengen Geboten ber Sitte zu fügen. Man übe fie baber von früh an in ber Selbstüberwindung, damit ihnen biefe später in jedem Augenblick leicht werbe, leite fie an, ihre Bunfche und Reigungen fo zu beberrichen, baß fie biefelben ohne Widerstreben zum Opfer bringen. Wollten sie immerfort arbeiten, man mußte sie zuweilen zwingen, nichts zu thun. Jebenfalls ist es rathsam ibre Thatigfeit einem beständigen Wechsel zu unterwerfen, zumal bies noch ben weitern Bortheil hat, bag bas Intereffe an ihr rege und die Langeweile fern gehalten wird. Die gewöhnliche Erziehung verfehlt eben barum meift ihren 3med, weil fie Arbeit und Genug nicht ju verbinden weiß, vielmehr ftets bie eine bem anderen entgegensetzt und so die jungen Leute veranlaßt, sich für ben Ueberbruß an ber Arbeit burch ein Uebermaß bes Bergnugens zu entschäbigen. Rousseau ift überzeugt, bag, wenn nur die nothige Abwechselung stattfindet, den Madchen ihre Befchäftigungen nie läftig fein werben. Borausgefest freilich, bag ihnen bie Berfonen, unter beren Leitung fie fteben, nicht miffallen. Wo dies ber Fall ift, werben sie alles, mas sie zu thun baben, mit Widerwillen thun. Ein Matchen aber, bas feine Mutter ober Amme gerne bat, wird ben ganzen Tag an ihrer Seite arbeiten, ohne jemals Ueberdruß ober Langeweile zu empfinben. Auch ist es nicht schwer, sich biefe feine Zuneigung zu sichern; bie Liebe ber Tochter ift ber Mutter gewiß, wenn fie nur nichts thut, was fie ihr verhaßt machen konnte." Selbst bie Bene, welche fie ihr auflegt, ist, richtig geleitet, weit entfernt, ihre Anhänglichkeit ju ichwächen; fie tragt im Gegentheil zu ihrer Befestigung bei. Denn "ba bie Abhängigkeit ein bem Beibe natürlicher Buftanb ift, fo fühlen fich bie Dabden jum Gehorfam geschaffen".

Das geringe Dag ber Freiheit aber, welches ihnen ju Bebote ftebt ober boch fteben follte, macht fie zu einem maglofen Gebrauche berfelben geneigt. "Extrem in Allem, geben fie fich auch ihren Spielen mit einem Eifer bin, ber selbst ben Anaben fremb ift." Diefes leibenschaftliche Wefen bedarf ber Zügelung, benn es ist die Quelle mancher den Frauen eigenthümlichen Gebrechen, besonders jener launenhaften Leichtfertigkeit, mit welcher fie beute über einen Gegenstand in Extase gerathen, ben sie morgen kaum noch eines Blides werth halten. Mit ber schrankenlosen Racht ihrer Neigungen geht die Unbeständigkeit derselben Hand in Hand, und die eine ift für sie ebenso verberblich, wie die andere. Rouffeau verlangt daher, daß man die Mädchen hindere, ihre Freuben und Genuffe bis zur Sättigung auszukoften. Man seftatte ihnen, fich ihrer natürlichen Munterfeit zu überlaffen, min raube ihnen ihre heiteren Scherze und felbst ihre lärmenben Bergnügungen nicht, aber man gewöhne sie, sich mitten in ihren Spielen unterbrochen und zu anberer Beschäftigung gurudgeführt pe feben. Schwer wird bas eben nicht fein, weil auch in biefem Falle die Ratur der Erziehung auf halbem Wege entgegenkommt.

Bielleicht geht Rousseau zu weit, wenn er meint, daß "bie Mibden sich nie in voller Freiheit bewegen, in keinem Augenlike bes Zügels entbehren burfen. Doch läßt sich nicht leugnen, baß ber habituelle Zwang, bem er fie unterwerfen möchte, febr geeignet ift, ihnen ben Weg burch bas Leben zu ebnen. ibm entspringt jene Kügsamkeit, beren bie Frauen stets bedürfen, weil sie niemals aufhören, von einem Manne ober von bem Urtheile ber Manner abzubangen. Sanftmutb ift ibre erfte und wichtigfte Eigenschaft. "Berufen, einem fo unvolltommenen Befen, wie ber Mann es ist, ju geborden, muffen fie bei Reiten lernen, felbst bas Unrecht hinzunehmen, ohne sich zu beklagen. Born, Erbitterung, Bartnädigfeit wurben in foldem Falle nur Bur Bermehrung ihrer Leiben bienen; bie Manner fuhlen eben, baß bas nicht die Baffen sind, mit welchen die Frauen über fie siegen dürfen." In der That vergessen sich biese, so oft sie bose merben: fie mogen nicht felten ein Recht baben, fich zu beschweren, aber fie haben immer Unrecht, wenn fie grollen ober schelten. Die Gabe ber einschmeichelnben leberredung wurde ihnen nicht verlieben, um zu feifen; bie Natur fouf fie nicht fo fcwach, um gebieterisch zu fein; sie gab ihnen ihre fanfte Stimme nicht, um Grobheiten ober Beleidigungen auszustoßen; fie machte auch ihre Ruge nicht fo fein und gart, um fie burch ben Born zu entstellen. Die wird baber ber Mann, er fei benn ein schwachmuthiger Tropf, ihren Borwurfen und Impertinenzen weichen, mabrend ihre Sanftmuth, falls er fein Barbar ift, ftets früher ober fpater über ibn triumphirt.

Uebrigens genügt es, wenn die Mabden fich ihrer Abbangigkeit bewußt bleiben, sie barf ihnen nicht penibel ober schmerzlich werben. Man muß sie fügsam, nicht aber unglücklich machen, muß sie an Bescheibenheit gewöhnen, ohne sie beghalb zu ver-3m Gegentheil balt Rouffeau es für geboten, ber bummen. "liftigen Klugheit", welche ihnen von Natur eigen ift, zu ihrer Entwickelung Raum und Gelegenheit zu geben. Ohne fie wurde bie Frau nicht die Gefährtin bes Mannes, sonbern feine Stlavin fein; fie allein macht es ihr möglich, fich ihm ebenburtig zur Seite ju ftellen, und ihn ju leiten, indem fie ihm geborcht. Bergeffen wir nicht, bag fie bem Manne gegenüber entschieben im Nachtheile ift. Sie hat Alles gegen sich, seine Mängel und Gebrechen wie ihre eigene Schwäche und Schüchternheit; fie bat für fich nur ihre schöne Erscheinung und die gewandte Schlaubeit bes Beiftes. Die Schönheit aber ift ein zufälliger und verganglicher Besit; sie schwindet mit ben Jahren und die Gewohnheit hebt ihre Wirkung auf. Der Beift allein ift bas mabre Ruftzeug, bie sichere Zuflucht bes Weibes. Freilich nicht jener alberne Esprit, bem die Welt so großen Werth beilegt und ber boch nichts zum Glude bes Lebens beiträgt, sonbern ber Beift ihres Stanbes unb Geschlechtes, die Kunst, aus dem Wesen und der Lebenslage des Mannes Ruten zu ziehen und selbst seine Vorzüge im eigenen Interesse auszubeuten. Mit Recht erinnert Rousseau daran, wie nütlich diese geistige Gewandtheit der Frauen auch für die Männer ist, wie sie dazu dient, dem Berkehre der beiden Geschlechter stets neuen Reiz zu geben, den Uebermuth der Kinder wie die Robheit des Mannes in Schranken und ein geordnetes Hauswesen da aufrecht zu erhalten, wo es ohne sie durch Zwietracht zerrüttet werden würde. Zwar weiß er wohl, daß es "verschlagene und intrigante Beider" giebt, die ihre Begabung zum Nachtheile Anderer mißbrauchen. Doch ist der mögliche Mißbrauch kein Grund, einer an sich werthvollen Anlage die nothwendige Ausbildung zu

versagen.

ř

, :

:

:

1

:

ţ

•

ŧ

ţ

. Seid klug wie die Schlangen und sanftmuthig wie die Tauben", ruft Rouffeau ben Frauen zu und ermahnt ihre Ergieber, babin zu mirten, baß fie es werben. Rugleich empfiehlt er ihnen bringend, fie in allen Runften und Fertigkeiten auszubilben, die zur Berschönerung bes Lebens bienen. Die Reigung dazu kommt ihnen früh genug entgegen. Wachsen bie Mäbchen heran, so bemerken sie fehr balb, daß weber ihre etwaige Schonheit, noch Rleibung und äußerer Schmud für sie ausreichen, es vielmehr vorzugeweise auf Haltung und Benehmen, auf Anmuth ber Bewegungen, graziöse Stellungen und einen ichmeichelnben Boblklang der Stimme ankommt. Der Wunsch, sich diese kleinen und boch so wichtigen Borzüge anzueignen, liegt nabe und es ist in ber Ordnung, daß man ihn zu erfüllen sucht. Rousseau kann tie finftere Strenge nicht billigen, welche ben jungen Mabchen feine andere Unterhaltung gönnen will als Arbeit und Gebet, und beshalb Musik, Gesang und Tanz von ihrem Unterrichte ausihließt. Er findet es feltfam, daß "fie leben follen wie ihre Großmitter, und forbert mit Recht, daß man ihnen gestatte, sich ben midulbigen Bergnügungen ihres Alters mit ber ihrem Geschlechte eigenen munteren Lebhaftigkeit hinzugeben. Nur zu bald kommt die Zeit, wo sie ein gesetzteres Wesen annehmen und eine strengere hattung beobachten muffen. Ob diese Aenberung freilich so nothvendig ift, wie sie ber herrschenden Ansicht und Sitte zu sein ideint, fteht babin. Rouffeau glaubt, bag man baburch, bag man den achtbaren Frauen nur "trifte Pflichten" auflegte, aus der te Alles verbannt hat, was sie für die Männer anziehend machen bunte. Wie follten fich biefe verfucht fühlen, in einen Stand zu weten, ber ihnen nur Migbehagen in Aussicht stellt? Wie sich, ials es boch geschieht, in ihrem häuslichen Kreise gefallen, wenn inen bort beständig bumpfes Schweigen, dufterer Ernft und

traurige Langeweile begegnet. Hält man die Frauen von allen Bergnügungen fern, hindert man sie, die Talente zu pflegen, deren Ausübung sie in den Stand setzt, heiteren Frohsim und schuldlose Freude in sich zu nähren und um sich zu verbreiten, so darf man sich nicht wundern, wenn sie mürrisch, zänkisch und ebens darum unerträglich werden.

Ohne Zweifel ift bem fo; es liegt febr viel baran, bag bie Frau es versteht, bem Manne bas Leben in Saus und Familie angenehm zu machen, und bie Erziehung muß sie in ben Stand feten, auch in dieser Rucksicht ihre Aufgabe zu erfüllen. Nicht ebenso möchten wir Rousseau beistimmen, wenn er ben oft begegnenben Mangel biefer Fähigfeit bem Chriftenthum zur Laft legt, "welches feine ftrengen Pflichtgebote unausführbar macht, weil es fie übertreibt". Jebenfalls kann bas nur von dem rigorofen, fatholischen ober protestantischen Puritanismus gelten, bem "profane Musit und weltlicher Gefang Berbrechen und ber Tang eine Erfindung bes Teufels ift". Noch ift biefe Dentweise, wenn auch in milberer Form, vielfach verbreitet, und bie Rreife, in welchen sie vorherrscht, mögen sich die Mahnung Rousseau's immerhin zu Bergen nehmen. Im Allgemeinen aber icheint biefelbe heutzutage ziemlich überflüssig zu sein. Man barf sogar behaupten, baß gegenwärtig in ber hier in Rebe ftehenben Richtung bes Guten eber zu viel als zu wenig geschieht. Giebt es boch faum eine Familie, in welcher bie Mabden nicht von früh auf angeleitet werben, fich mit ber Ausbilbung ihrer afthetischen Anlagen zu beschäftigen. Leiber ift man sich bes Zweckes, welchem fie bienen sollen, weniger bewußt; man pflegt sie in der Regel nur, weil Mode, guter Ton und gesellschaftliches Leben es so forbern. Ebenbarum kommt fie meist nicht bem Hause, sonbern lebiglich ber Gesellschaft zu gute. Das junge Mabchen spielt und fingt, nicht um fich und ben Seinigen Freude ju machen, sonbern um feine Fertigkeit von Fremden bewundern zu lassen. Fehlt bazu später Reiz und Gelegenheit, sieht fie fich burch die Che mehr auf ihre nächste Umgebung beschränkt, so bat sie weber Neigung nach Interesse, die erworbene Kähigkeit zu üben und weiterzubilben. Wufte fie vorbem im eigenen ober fremben Salon Leben und Heiterkeit zu verbreiten, so herrscht nun in ihrem Familienzimmer bie bumpfe Schwüle einer traurigen Langeweile.

Freilich trägt sie nicht allein die Schuld. Ist der Mann ein Philister, so darf er sich nicht wundern, wenn die Frau den Kopf hängen läßt. Und er ist es nur zu oft; im Dienste der Arbeit, seinen Geschäften und materiellen Interessen einseitig hingegeben, verliert er fleicht jede Empfänglichkeit für die reineren Genüsse.

bie ibm die Frau zu bieten vermag und gerne bietet, wenn sie Anregung und Theilnahme findet. Merkt fie aber, bag fie fich vergeblich bemuht, fo giebt fie balb auf, mas man nicht zu murbigen weiß, und glaubt am Ende felbft, daß es feinen Werth Ueberdies ist auch der Unterricht, welcher den Mädchen in ben schönen Künsten ertheilt wird, nicht selten geeignet, ihnen bas Interesse an seinem Gegenstande gründlich zu verleiben. Rousseau bemerkt sehr richtig, daß man ihn zu spstematisch betreibt, mit pebantischer Strenge Geset und Regel malten läßt, und so ben jungen Leuten langweilig macht, was für sie nur Unterhaltung und beiteres Spiel fein follte. 3hm tommt fo ein alter Mufitober Tanzmeifter, ber feinen lachluftigen Schülerinnen mit gewichtiger Miene und im würdigen Magistertone feine frivole Biffenidaft zu octrobiren sucht, bochst tomisch vor. Auch fragt er nicht obne Brund, wie man hoffen burfe, mit einer Methobe, bie überall auf dieselbe Beise angewandt werde, irgendwo zu erheblichen Refultaten zu gelangen. "Richt jebe Sangebart paßt für alle Stimmen, und einer lebhaften, piquanten Brünette ziemen anbere Bewegungen und Attituben, andere Pas und Tange, wie einer ihlanken Blondine mit schmachtenden Augen". Die Frage aber, ob für Mädchen männliche ober weibliche Lehrer ben Borzug verbienen, mag unentschieden bleiben. Beffer ift es jedenfalls, wenn sie der einen wie der andern entrathen können. Und warum jollten fie bas nicht? Bei ihnen "tann Jeber bas Amt bes Lehrers übernehmen: Eltern, Geschwister, Freundinnen, ihr Spiegel, vor Allem ihr eigener Geschmad". Wir zweifeln boch, baß fie unter folder Leitung genügenbe Fortschritte machen werben. Babr aber ift, bag ber Berkehr mit ben "loderen Runftjungern, bie man beständig durch die Strafen laufen fieht", ihnen oft mehr schadet als bem Unterrichte nutt. Bielleicht find bie "intereffanten " Lebrer noch mehr zu fürchten als bie langweiligen, und ift ohne Frage die Familie gludlich zu preisen, in welcher die Bildung ber Mutter biefe wie jene überfluffig macht.

"In und mit ben eben erwähnten Anlagen und Talenten enwickelt sich ber Geschmad, welcher seinerseits ben Geist unmerklich zunächst ben Borstellungen bes Schönen in jeber Gattung, bann auch ben sittlichen Begriffen erschließt, die zu ihnen in Beziehung stehen." Diese Wahrheit läßt unseres Erachtens eine viel veitere Anwendung zu, als Rousseau ihr giebt. Zwar glauben wir nicht, daß die ästhetische Bildung mit der sittlichen zusammenssällt oder auch nur eine ausreichende Grundlage für sie darbietet. Sosern aber der Weg zum Guten durch die Gesilbe des Schönen sübren kann, eignet er sich ohne Zweisel vorzugsweise für sas

weibliche Geschlecht. Die Frauen lieben ben sittlich reinen Inhalt, weil und wenn er ihnen in schöner Form entgegentritt; sie wenden sich ab von dem, was niedrig und gemein, sobald sie es in seiner häslichen Gestalt erblicken. Rousseau sagt mit Recht, daß der Sinn für das Schickliche und Anständige bei den Mädchen schon sehr frühe hervortritt. Derselbe verräth sich nicht nur in ihrem Thun, sondern auch in dem, was sie, und mehr noch in der Beise, wie sie es sagen. Die Erziehung darf diese Thatsache nicht undeachtet lassen; sie weist darauf hin, wie auch die weibliche Eigenschaft, welche mehr als irgend eine andere dem Tadel oder Spotte ausgesetzt ist, höheren Zwecken dient und sür

fie benutt werben mag.

Bekanntlich haben bie Frauen eine biegsame Zunge; sie fprechen früher, leichter und anmuthiger als bie Manner. Auch macht man es ihnen zum Borwurf, daß sie mehr sprechen als biefe. Doch mit Unrecht; ihre Rebefertigfeit verbient eber Lob als Tabel; fie ift bei ihnen tein Mangel, sonbern ein Borzug und jebenfalls eine Babe, welche bie Natur ihnen zu ihrem Beften verlieben bat. Denn bie Fähigkeit, gut und icon zu fprechen, ift für die Kunft, zu gefallen, von der größten Bedeutung. allein macht es möglich, die Reize, welche burch die Gewohnheit ihre Kraft verlieren, burch neue Zauber zu ersetzen. Freilich, bie bloßen Worte thun's nicht. Der Geift ift es, welcher ben Körper nicht nur belebt, sonbern auch gewissermaßen beständig erneuert, ber burch die stete Folge von Gebanken und Empfindungen bem Befichte einen immer neuen lebenbigen Ausbruck giebt. Er ift es nicht minder, ber burch die von ihm inspirirte Rede die Aufmertfamkeit wach erhält und bas Interesse geraume Zeit an bemselben Gegenstande haften läßt. Die Frauen wissen ober fühlen bas, lange bevor sie im Stande find, es zu begreifen; schon als junge Mabchen geben fie bem, was fie jagen, Ton und Farbe ber Empfinbung, und erreichen bamit, daß selbst ber ernste Mann ihrem unbebeutenben Geplauber mit Bergnügen zubort.

"Der Mann sagt, was er weiß, die Frau, was gefällt; ber eine bedarf, um zu sprechen, der Kenntnisse, die andere des guten Geschmack; jener hat vorzugsweise das Nühliche im Auge, diese das Angenehme." Die Erziehung muß sich dieses Unterschiedes stets bewußt bleiben, darf nie vergessen, daß es beim Mädchen nicht, wie beim Knaben, auf Zweck und Gehalt, sondern auf Form und Wirkung der Rede ankommt. Wird dem müssigen Geschwäße des Knaben am besten durch ein Wozu dient das? begegnet, so empsiehlt sich dem Redessuß der Mädchen gegenüber die Frage: Welchen Eindruck wird das machen? Sie müssen es sich, nament-

lich solange sie, noch unfähig, bas Gute vom Bösen zu unterscheiben, Riemandes Richter sein können, zum Gesetze manche, den Bersonen, mit welchen sie sprechen, immer nur Angenehmes zu sagen. Dabei dürsen sie freilich nie außer Acht lassen, daß es unter allen Umständen geboten ist, der Wahrheit treu zu bleiben. Doch wird die Besolgung dieser Borschrift wenigstens in jüngeren Jahren unschwer zu erreichen sein. Bon Natur zur Aufrichtigkeit geneigt, kostet es sie keine besondere Ueberwindung, wahr zu sein. Die Erziehung hat nur dasür zu sorgen, daß sie es sind, ohne deshalb verlegend oder grob zu werden. Und davor wird sie ihre Zöglinge um so leichter bewahren können, da sie gegen jede Rohoder Plumpheit einen natürlichen Wiberwillen empfinden. Die Höflichkeit ist eine Tugend, welche die Frau, zumal dem Manne gegenüber, bereitwillig aus übt und darum auch das Mädchen sich

gern und mübelos aneignet.

Weniger leicht burfte es fein, die weibliche Reugierbe in Schranten zu halten. Und boch ift bas unbedingt nothwendig. Darf man icon bem Anaben feine inbistreten Fragen geftatten, so mus man sie bei jungen Mähchen noch weit entschiebener abweisen, benn ihre Bigbegier, mag fie nun befriedigt ober ungeschickt elubirt werben, zieht bei bem Scharffinn und ber Bewandtbeit, womit fie die Mysterien, welche man ihnen zu verhüllen sucht, abnen und entbeden, weit schlimmere Folgen nach sich. Dagegen balt es Rouffeau für febr zwedmäßig, fie felbst burch angemeffene Fragen zum Denken und Sprechen anzuregen, ihnen mit ber Zunge jugleich ben Beift zu lösen und fie fo in ben Stand zu feten, sich mit Leichtigkeit auszubrücken, auch schnell und treffend zu antworten. Er zweifelt nicht, baß folche Gefprache, wenn fie einen beiteren, zwanglosen Character bewahren und zur rechten Zeit berbeigeführt, gut geleitet werben, für fie eine bochft anziebenbe Unterhaltung abgeben werben. Wichtiger noch ist, daß sie Gelegenbeit bieten, ihnen nütliche Lehren und Wahrheiten nahe zu bringen, indem fie geftatten, ihnen auf eine angenehme, ihrer Eitelkeit iomeidelnbe Beife zu zeigen, welchen Eigenschaften bie Manner vahre Hochachtung zollen und worin die Würde, wie ber Ruhm ber Frauen bestebt.

Heberhaupt ist — man wird Rousseau barin zustimmen mussen — die freie, leicht und behaglich verlausende Unterhaltung bas beste Mittel, die Mädchen zu lehren, was ihnen zu wissen veththut. Methodische Raisonnements sind dei ihnen ebensowenig un Orte, wie prinzipielle Erörterungen. Der Berstand der Frauen ist ein praktischer Berstand; er befähigt sie sehr wohl, die Bene zu ermitteln, welche zu einem bekannten Liele führen; das

Riel felbft aber finden fie nicht. Außer Stande, ju ben allgemeinen Brinzipien aufzusteigen, besitzen sie bagegen ben Beift bes Details; fie bedürfen bes Mannes, um ju ertennen, worauf fie ben Blid zu richten baben, mabrend er feinerfeits von ibnen erfahren muß, mas er zu thun bat. Ohne diefe gegenfeitige Abbangigfeit, vermöge welcher Mann und Weib auf einander bingewiesen sind und eine einzige geistige Berfonlichfeit bilben, murbe bie einträchtige Gemeinschaft ber beiben Geschlechter nicht besteben fönnen. Natürlich muß ber Unterricht ber Mäbchen biefer geistigen Eigenthümlichkeit nach Form und Inhalt angepaßt werben. Ebenbarum sind ihnen die Gegenstände des Wissens nicht in strengem Rusammenbange, sondern in einer freien, bas Ginzelne als foldes, soweit es von Wichtigkeit ober Interesse ift, betonenben Darftellung vorzuführen. Man fage ihnen beutlich und bestimmt, was fie benten ober glauben follen, ohne fie mit bem Barum ju bebelligen; ber logische Beweis bleibt ihnen unverständlich und bie prinzipielle Begrundung liegt jenfeits ihres Gefichtefreises. Anabe muß bei Zeiten angeleitet werben, fich fein geiftiges Eigenthum selbst zu erwerben; ihm gegenüber empfiehlt sich baher bie analytische Methobe, die ben Lernenden finden lehrt, mas er bedarf. Für die Mädchen aber eignet sich die Shnthesis, die ihnen fertig barbietet, mas ber eigenen Kraft unerreichbar bleiben murbe. Unfähig, ben Weg ber selbständigen Forschung und Prüfung einauschlagen, muffen sie dem Pfade folgen, welchen ihnen die Autorität vorzeichnet.

Bor Allem in religiöfen Dingen. Jebes Mabchen, behauptet Rouffeau, muß die Religion feiner Mutter, jede Frau die ihres Mannes haben. "Selbst wenn fie falsch mare, murbe bie Rugsamteit, womit sich Mutter und Tochter ber natürlichen Orbnung unterwerfen, vor Gott die Sünde des Irrthums tilgen." Stande, bie Regel ihres Glaubens aus fich felbft ju icopfen, vermögen bie Frauen auch nicht, ibm scharf bestimmte vernünftige Grenzen zu ziehen. Inbem fie fich burch mannigfache frembe Untriebe fortreißen laffen, geben fie beftändig über die Bahrheit binaus ober bleiben binter ihr jurud. "Stets zu Extremen geneigt, find sie entweder ungläubige Freigeister ober frommelnte Betfcmeftern; felten ober nie finbet man eine, bie Berftanb mit Frömmigkeit zu verbinden weiß. " Man darf sie baher, was ihren religiösen Glauben angeht, nicht fich felbst überlaffen, muß ibm vielmehr möglichst bald eine feste und sichere Norm zu geben suchen. Dabei kommt es nicht sowohl barauf an, ihnen bie Gründe zu erklären, aus welchen, als einfach und präcis auseinanderzufeten, was man glaubt. "Die unklaren religiöfen Borftellungen find die Quelle des Fanatismus und der Glaube, ben man für absurde Dinge fordert, führt zum Wahnsinn oder zum Unglauben." Auch trage man Sorge, daß die Religion den Mädchen nie als eine Last oder triste Pflicht erscheine. Rousseau will nicht, daß sie irgend etwas auswendig lernen, was sich auf sie bezieht, selbst nicht die üblichen Gebete. Es genügt, wenn die Eltern, ohne sie zur Theilnahme zu nöthigen, die ihrigen stets mit der erforderlichen Sammlung und Ehrsucht verrichten.

Bielleicht behauptet Rouffeau bamit boch zu viel. Wahr aber ift, daß namentlich auf bem religiofen Gebiete bie Dacht bes Beispiels fich wirtsamer erweift, ale bie ber Lehre und Boridrift. Legt man bem Kinbe zahllofe Uebungen und Bflichten auf, von beren Erfüllung man sich felbst bispensirt, so barf man sich nicht wundern, wenn es sie eben nur für das kindliche Alter paffend findet und vernachläffigt, sobalb es heranwächst. Schlimmer noch ift, daß ihm durch die lästigen Anforberungen, die man in ihrem Namen erhebt, die Religion felbst gründlich verleibet wird. Und boch liegt, wie überhaupt, so ganz besonders bei ben Arauen ungemein viel baran, baß fie biefelbe nicht nur fennen, sondern auch liebgewinnen. Es ist baber rathsam, sie ben jungen Mabchen in gefälliger Form und anziehendem Gewande vorzuführen, bagegen forgfam fern zu halten, was ihnen Abneigung ober Biberwillen gegen fie einflößen founte. Auch mit bem Ratebismus, wenigstens wie er gegenwärtig beschaffen ift, will Rousseau jie verschont wiffen. Will man ihnen bie Artikel bes Glaubens erklären, so bediene man sich der birekten Unterweisung, nicht der Fragen und Antworten. Jebenfalls barf man bem Kinte nur solche Antworten zumuthen, die es, ohne sie zu lernen, aus sich jelbst zu geben vermag. Die ber gewöhnlichen Katechismen sind nicht ber Art; "an sich wibersinnig, weil in ihnen ber Schüler ben Lehrer unterrichtet, sprechen fie überbies, ben Rinbern in ben Rund gelegt, Unwahrheiten aus, weil fie fagen, mas bie Rleinen nicht verfteben und zu glauben außer Stande find".

Man sieht, es ist neben ber Form und mehr noch als sie, ber Inhalt, welcher bas übliche religiöse Lehrmittel in ben Augen Rousseau's unbrauchbar erscheinen läßt. Er will nicht, baß bie imgen Mäbchen mit ben "geheimnisvollen Dogmen" bekannt gemacht werben, die für uns "nur leere gebankenlose Worte sind", und ermahnt bringend, sie nicht mit jenen "wunderlichen Lehren" pu behelligen, beren "eitles Studium bensenigen, welche sich ihm bingeben, die Tugend ersetz und mehr dazu dient, sie verrückt, als gut zu machen". Nur die Dogmen, welche zur Moral in unmittelbarer Beziehung stehen, haben für sie Werth und Bedeu-

tung; bie himmlischen Dinge bürfen ihnen nur in soweit erschlossen werben, als sie geeignet sind, der menschlichen Beisheit und dem irdischen Glücke zu dienen. Man gewöhne sie daher, sich stets unter den Augen Gottes zu fühlen, ihn zum Zeugen ihrer Gedanken und Handlungen, ihrer Arbeiten und Bergnügungen zu haben; man lehre sie das Gute zu thun, weil er es liebt, das Leid zu ertragen, weil er sie dasir entschädigen wird, kurz jeden Tag ihres Lebens so zu verbringen, wie es sie freuen wird, ihn verdracht zu haben, wenn sie vor ihm erscheinen müssen. Rousseau zweiselt nicht, daß diese Religion die wahre und die einzige ist, die weder Misbrauch, noch Gottlosseit und Fanatismus zuläßt. Möglich, daß Mancher sie nicht "sublim und gelehrt" genug sindet; er seinerseits wird nie eine andere anerkennen.

Uebrigens vergesse man nicht, daß bis zu dem Alter, in weldem bas Licht ber eigenen Bernunft sie erleuchtet und bas erwachenbe Gefühl bie Stimme bes Gemissens wect, ben Mabchen bas als gut ober schlecht gelten muß, was ihre Umgebung bafür erklärt. Ebenbarum erforbert bie Bahl ber Perfonen, welche mit ihnen verkehren und irgend welche Autorität über fie ausüben, die größte Borsicht. Wie geeignet die Führer ihrer Kindheit und Jugend aber auch fein mogen, ce fommt bie Zeit, wo ihre Leitung ein Enbe nehmen und ihre Böglinge felbst urtheilen, sich nach eigener Einsicht entscheiben muffen. Rousseau billigt die Ansicht berer nicht, welche bas weibliche Geschlecht in beständiger Bormunbschaft halten, es unbedingt und für immer unter bie Curatel ber herrschenben Maximen und Borurtheile stellen wollen. Zwar ist die öffentliche Meinung eine Autorität, welche die Frauen nie außer Acht lassen durfen. Doch können ihre Aussprüche nur bann für sie maßgebend sein, wenn sie mit jenem boberen Gefete, bas sich, allen Menschen vernehmbar, im inneren Gefühle und perfonlichen Bewiffen fund giebt, übereinstimmen. Ronnen fie ber fremben Anerkennung nicht entrathen, so bedürfen sie boch auch ber eigenen Buftimmung, und ihre Erziehung bleibt mangelhaft, wenn sie die eine ober andere biefer Normen nicht zur vollen Geltung bringt. "Das perfonliche Gefühl allein tann ihnen nicht ben Bartfinn ber Seele geben, welcher bie guten Sitten mit ber ehrenvollen Achtung ber Welt schmudt. Folgen fie bagegen ausfolieflich ber öffentlichen Meinung, fo werben fie ben Schein bes Anstandes an die Stelle der Tugend setzen und so der Unwahrbeit und Sittenlosigkeit verfallen ".

Damit sie sich aber biefen beiben Führern gefahrlos anvertrauen tonnen, bedarf es ber Ausbildung einer Fähigleit, bie in zweifelhaften Fallen bas Amt bes Schieberichters übernimmt, bie bas Gewissen vor Irrungen bewahrt und die des Borurtheils berichtigt. Diese Kraft ift die Bernunft ober urtheilsfähige Ginficht. Nun halten zwar Manche bafür, daß bas Weib einer folchen nicht fähig ober boch bie Pflege berfelben für seine eigenthümliche Birffamteit nutlos und mit ber ihm geziemenben Einfacheit unver-Rouffeau indeß ift anderer Meinung; er zeigt febr einbar sei. gut, bag und wie bie geiftigen Unlagen ber Frauen eine angemeffene Entwicklung zulaffen und forbern. Es kommt eben nur barauf an, daß sie nach Art und Mag richtig gewürdigt und zu ihrer Ausbildung die paffenden Mittel und Wege gewählt werben. Runachst ist für die Frau nichts wichtiger und zugleich leichter juganglich, als bie Einficht in ihre Bflichten. Die Treue und der Gehorfam, welche sie ihrem Manne, die gartliche Fürforge, bie sie ihren Kindern schuldig ist, sind so natürliche und so einleuchtenbe Confequenzen ihrer Lebenslage, baß fie ihnen ihre Unertennung unmöglich verfagen tann. Aber unschwer zu erkennen, wird die Erfüllung biefer Pflichten boch taum möglich fein, wenn fic jur Erfenntnig nicht bie Liebe gesellt. Die Frau muß nicht nur wiffen, was sie zu thun hat, sondern es vor Allem gerne tun. Das aber steht nur ba zu erwarten, wo man sie bei Reiten mit ben Bortheilen vertraut macht, die ein pflichtgemäßes Berbalten, wie überhaupt, so auch für sie selbst mit sich bringt. Rouffeau empfiehlt beshalb, sie von Jugend auf zu einer ernsten, eingebenben Erwägung ihrer Lebensaufgabe anzuleiten. Gegenstand werbe ihrem Nachbenken einen reichen und fruchtbaren Stoff barbieten, ber unter Umftanben jeben anberen entbebrlich Waren unsere öffentlichen Sitten noch einfach und gut und bie Frauen in ber Lage, ein gang jurudgezogenes Leben zu fibren, fo möchte es vielleicht rathfam fein, ihre Renntniffe und Gebanken auf ben engen Kreis ber ihnen zunächst obliegenden Michten zu beschränken. Doch genöthigt, wie sie es heutzutage fint, fich inmitten einer verberbten Belt zu bewegen, bedürfen fle eines weiteren Blide und einer umfaffenberen Ginficht. Gefahr, irre geführt zu werben, bebrobt fie auf Schritt und Tritt; wollen fie ihr nicht unterliegen, fo muffen fie jum Boraus wiffen, was man ihnen fagen kann und sie bavon zu benken haben.

Es tommt hinzu, daß die Frau, dem Urtheile ber Menschen unterworfen, verpflichtet ist, sich die Achtung derfelben zu erwerben. Die Frau muß die Wahl, welche ihr Gatte getroffen hat, in den Augen ber Welt rechtfertigen, und durch die Ehre, die ihr erwiesen

wird, die seinige erhöhen. Dazu aber ist sie außer Stande, wenn ihr die gesellschaftlichen Gebräuche und Einrichtungen fremd bleiben, sie die Quelle der Ansichten und Leidenschaften nicht kennt, durch welche diese Institutionen bedingt werden. Auch sagten wir schon, daß sie nicht blos auf die Meinungen Anderer, sondern zugleich auf die Aussprüche des eigenen Gewissens zu achten, und wo die einen mit den anderen in Widerspruch stehen, ihre Ausgleichung zu versuchen oder das Maß ihrer Geltung zu ermitteln hat. Sie selbst entschedet in letzter Instanz über die Urtheile ihrer Richter, und sie darf dieselben ohne vorgängige Brüfung weder annehmen, noch zurückweisen. Daß diese Urtheile nicht selten nur Borurtheile sind, berechtigt sie nicht, sich über sie hinweg zu setzen. Im Gegentheil liegt es ihr ob, unter allen Umständen auf sie die ausmertsamste Rücksicht zu nehmen. denn ihr eigenes Interesse fordert, daß sie stets zu ihren Gunsten aussallen, daß kein Tadel sie trifft,

ben bie Bflicht zu vermeiben gestattet.

Man fieht aber leicht, bag fie biefen Ansprüchen ihrer Stellung nicht genügen kann, wenn ihr bie nöthige Berftanbes- und Beiftesbilbung fehlt. Zugleich ergiebt fich, worauf Beift und Sinn zu richten find, damit biefe Bilbung ben angemessenen Inhalt gewinne. Nach ber Kenntniß ihrer Pflichten ist für bie Frau nichts fo wichtig, wie bie bes Menfchen. Gie muß ben Beift besselben aus bem Grunde ftubiren, nicht ben bes Menschen im Allgemeinen, zu welchem man nur auf bem Wege ber Abstrattion gelangt, sonbern ben ber einzelnen Individuen, von welchen fie umgeben und abhängig ift. Sie muß es verfteben, bie Bebanten und Empfindungen berfelben aus ihren Reben und Handlungen, ihren Bliden und Bewegungen zu errathen. Sie muß nicht minber die Befühle und Befinnungen, welchen fie bei ihnen zu begegnen wünscht, burch bas, mas sie fagt und thut, burch bie Sprache ihrer Augen und Mienen anzuregen wiffen, ohne daß fie baran auch nur zu benfen scheint. Man glaube nicht, bag ihr bie Uebung bieser Runft, wenn sie die geeignete Anleitung findet, besondere Schwierigkeiten machen wirb. Beiftesgegenwart, burchbringenber Scharffinn, die Gabe ber feinen und richtigen Beobachtung find ben Frauen von Natur eigen und setzen sie in ben Stand, in jedem Augenblicke zu sehen, was in ben Herzen ber Menschen vorgeht, so wie auch jede geheime Bewegung, welche sie wahrnehmen, zu hemmen ober zu förbern.

"Die Frau beobachtet, ber Mann aber benkt und urtheilt. Dat fie mehr Geist als er, so ist er ihr an Genie überlegen." Daher liegt die Erforschung ber abstrakten und speculativen Bahr-heiten, die Beschäftigung mit ben wissenschaftlichen Principien,

überhaupt Alles, was barauf abzielt, Borftellungen und Begriffe ju verallgemeinern, außerhalb ber Sphare bes weiblichen Beiftes. Richt die Theorie, sondern die Praxis ist bas Gebiet, auf welchem er sich thatig erweisen muß; die Frau hat bie Aufgabe, die Brinzipien, welche ber Mann gefunden bat, in Anwendung zu bringen, während sie ihn zugleich burch die Beobachtungen, welche sie macht, jur Auffindung berfelben binleitet. Doch barf fie ben Blid nicht über ben Kreis tes Menschlichen und Sittlichen binausfoweifen laffen. Ihr fehlt bie fcarfe Benauigkeit und bie ausbauernbe Spannung, ohne welche bas Studium ber exaften Biffenschaften unfruchtbar bleibt. Auch ift es bie Sache bes Mannes, ber thätiger und beweglicher, bie Welt ber Erscheinungen in größerem Umfange tennen lernt, über bie physischen Dinge und ihre Beziehungen zu ben allgemeinen Naturgefeten zu urtheilen. Ebensowenig gehören, wie Rouffeau meint, die Werke bes schöpferiichen Genies zur Competenz ber Frauen; fie muffen fich auf bie leichten und anziehenden Renntniffe beschränken, welche in bas Gebiet und vor das Forum des guten Geschmads geboren.

Fragen wir aber, wie fich nach biefen Grundfaten ber weiblice Unterricht, fofern er bas Biffen ober bie geiftige Bilbung jum 3wede bat, gestaltet, fo ift flar, bag er bas Deifte von bem ausschließt, mas man gegenwärtig bie jungen Mabchen ju lehren pflegt. Bunachft tann felbstverftanblich von Mathematit und Raturwiffenschaften, wenigstens sofern fie auf eine zusammenbangenbe Erkenninig ihres Gegenstandes ausgehen, nicht bie Rebe sein: Weniger noch von philosophischen und anderen Disciplinen, bie einen abstrakten Stoff in spstematischer Form behandeln. Dagegen bürfte ber Erlernung ber einen ober anberen fremben Sprache nichts im Wege fteben, vorausgesett freilich, bag fie nicht ju grammatischen ober linguistischen Studien migbraucht wird. Bas die Geschichte angeht, so kommt fie nur insoweit in Betracht, als bie Ereignisse, Charactere und Sitten, welche sie vorführt, geeignet find, eine sittlich fördernde Wirkung zu üben. historische Wissen ist nuplos, wenn es nicht zur Erhebung und Bertiefung bes ethischen Sinnes beiträgt. Ebenbarum tann bie neuere Beschichte füglich bei Seite gelaffen werben; nur felten begegnen in ihr jene erhabenen Borbilber einfacher Größe und ftenger Tugend, bie im Leben ber alten Boller unfere Bewunberung und Chrfurcht erweden. Auf biefe aber ift ber Blid auch ber weiblichen Jugend fort und fort zu richten; "in ihrer Betrachtung erhebt sich bie Seele, erwärmt sich bas Berg; man tam nicht beftanbig mit ihnen verkehren, ohne bag ber Wunsch rege wird, es ihnen gleichzuthun".

Ohne Zweifel ift die stete Anschauung bes Guten und Schonen bas beste Mittel, ben Sinn für bas Eble zu weden und jebe gemeine ober triviale Regung im Reime zu erstiden. Rouffeau bringt mit Recht barauf, bag man biefer Wahrheit auch bei ber Bahl ber Bücher, bie man ben jungen Mabden in bie Sanbe giebt, eingebent bleibe. Freilich murbe er es für beffer halten, wenn fie ber Lecture gang entbehren konnten. Doch ba bas einmal nicht angebt, so muß sie wenigstens bem Umfange nach beschränkt und einem gebiegenen, wahrhaft bilbenben Inhalt zugewandt Nichts ist verberblicher als die sinnlose Lesewuth, die beständig vom Einen jum Andern fortstürmt, ohne irgendwo länger zu verweilen. Man trage baber Sorge, bag bie Mabchen nur wenig lefen, aber über bas Belefene viel nachbenken und zugleich Gelegenheit haben, die Gebanken und Empfindungen, welche burch bie Lecture in ihnen angeregt wurden, in zwangloser Unterhaltung auszutauschen. Es wurde schon früher bemerkt, daß belehrende und intereffante Gefprache für ben weiblichen Beift bas angemeffenste Bilbungsmittel abgeben. Natürlich setzen sie werthe und inhaltvolle Stoffe voraus, und fommt es eben barauf an, bag bie Lecture folde barbietet. Bu bem Enbe muß fie fich auf bie Meifterwerke ber großen Schriftsteller beschränken, bagegen allen literarischen Rleinfram, wie er in Journalen, Zeitschriften, Feuilletone u. f. w. feilgeboten wirb, jur Seite laffen. Er ichabet ichon beshalb, weil er nichts nütt. Positiv nachtheilig aber sind jene gabllosen poetischen ober prosaischen Schriften, bie mit fentimentalem Bathos ober frivoler Lüsternheit bas Thema von ber Liebe endlos variiren. Die Frauen muffen sich um so mehr vor ihnen büten, da sie grabe ihnen von Autoren und Anbetern aufgebrängt werben.

Uebrigens vergesse man nicht, daß die Literatur mit ihren Schristwerken für sie nur eine untergeordnete Bedeutung hat. "Die Welt ist das Buch der Frauen, und sie lesen es leicht und mit richtigem Verständniß, wenn die Leidenschaft sie nicht verblendet." Doch ist deshalb die wahre Familienmutter keine Weltdame; sie lebt vielmehr in ihrem Hause ebenso zurückzezogen, wie die Nonne in ihrem Kloster. Freilich wird sie dazu nur dann im Stande sein, wenn sie in jungen Jahren gelernt hat, die weltlichen Freuden und Vergnügungen richtig zu würdigen. Sind sie ihr unbekannt geblieben oder in einem falschen Lichte gezeigt worden, so steht zu befürchten, daß die unbestimmte oder unwahre

Borstellung, welche sie von ihnen hegt, ihr Herz irre führt und ben beglückenden Frieden des häuslichen Stilllebens stört. Rousseau lam baher die, namentlich in Frankreich herrschende Sitte nicht dilligen, welche die Mädchen in klösterlicher Abgeschiedenheit hält, während sie den Frauen eine fast unbeschränkte Freiheit gestattet. Er hält es im Gegentheil für rathsam, die Mädchen bei Zeiten in das Leben und Treiben der Welt einzusühren und räth den Müttern, falls sie selbst ihm nicht entsagen können oder wollen, sich immerhin von ihren Töchtern begleiten zu lassen. Haben sich biese nur ihren geraden Sinn und ihr reines Herz bewahrt, so braucht man ihnen nichts zu verbergen, was einem keuschen Blick begegnen darf. Bälle, Feste, Spiele, selbst das Theater, überhaupt Alles, was schlecht gesehen, die unverständige Jugend mit zauberischem Reize anlock, kann gesunden Augen unbedenklich vorgeführt wetden. Je genauer sie diese rauschenden Bergnügungen kennen

lemen, um fo schneller werben fie ihrer überbruffig.

Die Erfahrung scheint bem allerbings zu wibersprechen. Man bemerkt nicht felten, wie ber Wirbelwind ber weltlichen Luft bie jungen Mabchen mit sich fortreißt und sie burchaus nicht geneigt imb, ben einmal betretenen Schauplat bes Bergnügens wieber ju verlassen. Doch ist bas, wie Rousseau meint, nicht ihre Schuld, sondern die ihrer Erzieher. Sie haben es, bevor fie das trügerische Semalbe vor ihren Bliden entrollten, verfaumt, ihre Böglinge für tm Unblid besselben in geeigneter Beise vorzubereiten, es unterlaffen, sie mit bem nöthigen Gleichmuthe zu waffnen, ihnen bie Dinge, nicht wie sie bem ungeübten Auge erscheinen, sonbern wie ne wirklich sind, im Boraus zu zeigen, sie vor ben Illusionen ber eigenen Eitelkeit zu bewahren und in ihren jungen Berzen ben Sinn für bie mahren Freuben bes Lebens, welche im geräufchwellen Treiben ber Welt nimmer zu finden find, mit forgfamer Man barf sich nicht wundern, wenn sie liebhand zu pflegen. gewinnen, was ihre Umgebung sie vor und mehr noch während ber Zeit bes Genuffes lieben lehrt. Haben sie boch bei ihrem Eintritte in die Welt in der Regel keine anderen Führer, als bie Mutter, die oft noch thörichter ift, wie sie felbst, und beren Brispiel sie in ihren eigenen Augen rechtfertigt. Ueberdies, wie idlen fie bem ftillen Leben bes Haufes Gefchmad abgewinnen, ba fie ihm von frühauf entfrembet werben? Um es zu lieben, man es kennen, schon in ben Tagen ber Kinbheit seine reinen und sugen Freuden gekoftet haben. Dies aber ist wenigstens in ben größeren Stabten taum noch möglich. Das gesellschaftliche leben nimmt hier einen fo breiten Raum ein, bag teine einfame Stelle mehr übrig bleibt, wohin man fich zurudzieben konnte.

ŧ

ľ

.

ř

t

Auch zu Hause ist man wie auf ber Strafe, man lebt mit aller Welt und bat eben barum keine Freunde mehr; kaum kennt man noch seine Bermanbten; man sieht und behandelt sie wie Frembe, und bie Einfachheit ber bauslichen Sitten ichmindet mit ber traulichen Gemeinschaft, bie ihren Reig ausmachte. Wo es aber, wie in fleineren Land- und Provinzialstädtchen, noch ein wirkliches Kamilienleben giebt ober boch geben konnte, werben bie jungen Mabchen bem beilfamen Einflusse besselben mehr und mehr entzogen. Man fann sie, scheint es, nicht früh genug in Ton und Sitte ber großen Welt einführen und bemüht fich, falls die Mittel es nur eben erlauben, ihren einfach natürlichen Sinn im Intereffe einer bermeintlich böberen Bilbung burch ein fünftlich verschrobenes Wefen au erfeten. Rouffeau nennt bie Rlöfter, in welchen gu jener Zeit, wie auch noch jest, in Frankreich die weibliche Jugend ber höheren Stänbe erzogen zu werben pflegte, bie "eigentlichen Bflanzstätten jener falschen Coquetterie, aus welcher alle Irrungen und Thorbeiten ber Frauen entspringen". Bielleicht wurde er über unfere Institute und Benfionen nicht günftiger geurtheilt haben. schaben nur insofern weniger, als ber Aufenthalt in ihnen meist von kurzer Dauer ift und bas spätere Leben ben aufgetragenen Firnig balb wieder abschleißt. Schlimm aber bleibt es, daß bie Mabden bei ihrer Rückfehr in bas elterliche Saus die Borftellung eines anderen, glange unt genufreicheren Dafeins mit beimbringen, bie im besten Falle eine unbefriedigte Sehnsucht mach erhalt, während fie unter gunftigen Berbaltniffen eine beftanbig machfente Reigung zu leerem Prunt und gehaltlosen Bergnügungen zur Folge hat. Es hilft eben wenig, daß sie angewiesen werben, eine gewisse äußere Zurudhaltung zu beobachten. Der erzwungene Anftanb, bie affectirte Bescheibenheit verbirgt bie zügellosen Begierben nur schlecht, von welchen sie verzehrt werben.

Glücklicherweise wirken die Zauber des Weltlebens nicht überall mit gleicher Stärke. Bo ihnen ein gesunder Sinn und Geschmad, die natürliche Neigung zum Guten und Ehrbaren begegnet, verlieren sie ihre Kraft. Rousseau zweiselt nicht, daß es trot der allgemeinen Corruption manche Frauen und Mädchen giebt, die sich mit sicherem Takt und Urtheil von dem glänzenden Scheinwesen abwenden, wenn sie dasselbe eine Weile aus der Nähe betrachtet haben. Ihre Zahl würde freilich weit größer sein, käme man der natürlichen Neigung durch passende Unterweisungen zu Hülfe oder wenigstens nicht durch eine verkehrte Leitung in die Quere. Wird ihr nur gestattet, sich stets ungehindert geltend zu machen, erhält man sie in ihrer ursprünglichen Reinheit und führt sie da, wo sie etwa abirrt, unverwerkt auf den richtigen Weg zurück, se

barf man fich aller weiteren Bortehrungen entschlagen. Es bebarf bann namentlich nicht jener trodenen Dahn- und Strafreben, womit man die jungen Leute zu langweilen pflegt. Diese tristen Moralpredigten find ber Tod jeder guten Erziehung; sie dienen baju, bie, welche fie halten, verhaßt zu machen und gegen bas, Das fie fagen, Wiberwillen zu erregen. Mit Recht bringt Rouffeau barauf, bag man fich ihrer enthalte, überhaupt fich bute, bie Gebote ber Pflicht in einem buftern, abschredenben Gewante vorpführen und damit den Glauben zu erregen, daß ihre Erfüllung nothwendig eine verbriegliche Miene und mürrische Stimmung beraussetze. Beffer boch, man fagt ben Mabchen mit heiterem Ton und Antlit, aber beutlich und bestimmt, was sie zu thun und zu laffen haben. "Ihr moralischer Katechismus sei ebenso tun und klar wie ber religiöse; boch barf er nicht ebenso ernst fein." Sollen ihnen ihre Pflichten lieb und werth, ihre Ausübung leicht werben, so muffen fie in ihnen die Quelle ihres Gluds und die Grundlage ihrer Rechte erkennen. Es ift nicht gerade schwer ju lieben, bamit man wiebergeliebt werbe; auch wirb man es nicht zu mubfam finden, sich liebenswurdig und achtungswerth zu nachen, wenn man weiß, daß davon die Zuneigung und Hochspätung Anderer und so das Lebensglück abhängt.

Diese Einsicht aber kann ben Frauen auch schon in jungen Indren nahe gelegt werden. Berfteben fie es nur, die Macht, auf welche fie berechtigten Anspruch baben, jur Geltung zu bringen, fo brauchen fie teineswegs ein boberes Alter abzuwarten, um in ben Genuß berfelben zu gelangen. "Ihre Herrschaft beginnt mit ihren Tugenden; taum entwickeln sich ihre Reize, und schon gebieten sie burch die Milbe ihres Besens, die imponirende Befeibenheit ihrer haltung." Rein Mann ift fo roh und gefühllos, de er nicht feinen Stolz mäßigte und fich eines rudfichtsvollen Benehmens befleißigte, wenn er einem Mäbchen von etwa 16 Jahva gegenübersteht, bas verständig und liebenswürdig, wenig spricht, aufmertfam jubort, fittfam in feinem Auftreten und zuchtig in feinen Reben ift, das über feiner Schönheit weber fein Geschlecht, woch feine Ingend vergeffen macht, und es versteht, ihn burch seine Schückernheit zu intereffiren und fich die Hochachtung zu gewinwen, welche es felbft gegen Jebermann hegt. Auch glaube man nicht, daß biefe Zeichen ber Werthschätzung ohne tiefere Bedeutung find. Sie beruhen feineswegs nur auf finnlichem Reize, sonbern aufpringen aus bem allen Männern gemeinsamen Bewußtsein, bie Frauen von Natur berufen sind, über ihr Berdienst und ihren Werth zu urtheilen. Schlimm genug, wenn sie außer Stande find, diefem Berufe zu entsprechen. Rouffeau beklagt bas Bolt,

bei welchem ihr Urtheil für bie Männer gleichgültig geworben; es hat seiner Ansicht nach schon bie tieffte Stufe bes Berfalls erreicht.

Freilich können die Frauen die ihnen gebührende bobe Stellung nur ba einnehmen und behaupten, wo sie sich berselben durch ben Besit aller weiblichen Tugenden und die Erfüllung aller weiblichen Bflichten wurdig erweisen. Man fage ihnen bas bei Zeiten und laffe fie von fruhauf erfahren, bag ihre Anspruche auf Achtung nur bann anerkannt werben, wenn fie find, wie fie fein follen. Zugleich mögen sie einsehen lernen, daß die Tugend ber Liebe nicht weniger förberlich ift, als ben übrigen Rechten ber Natur, und bie Autorität ber Geliebten burch sie ebensoviel gewinnt, wie bie ber Gattin und Mutter. "Es giebt teine mabre Liebe obne Begeifterung. und biefe fett einen Gegenstand voraus, ber vollkommen ist ober boch bafür gilt." Wer an solche Bollfommenbeit nicht glaubt ober keinen Sinn für fie hat, vielmehr in bem Gegenstanbe feiner Liebe nur ein Objett bes sinnlichen Bergnügens erblickt, bessen Berg bleibt talt und seine Seele ift unfähig zu jenem erhabenen Aufschwunge, welcher bas Entzüden ber Liebenben und ben zauberischen Reiz ibrer Leibenschaft ausmacht. Mag man immerbin behaupten, baß in der Liebe Alles nur Täuschung ist, die Freude an der wahren Schönheit, mit welcher fie erfüllt, bie hoben und reinen Empfinbungen, die sie anregt, sind barum nicht weniger wirklich. Ob die Geliebte alle die Borzüge, welche ber schwärmerische Sinn ihres Anbeters wahrzunehmen glaubt, in ber That besitht, ist ziemlich gleichgültig. So lange er fie eben liebt, gilt fie ihm als bas ibeale Borbild, bem er freudig nacheifert und jede Regung niedriger Selbstsucht, ja sogar das Leben bereitwillig jum Opfer bringt.

Leiber, fügt Rousseau hinzu, ist in unseren Tagen mit ber wahren Liebe auch diese ihre läuternde Kraft verschwunden. "Benn wir uns über die Paladine der Borzeit lustig machen, so geschieht es, weil sie diebe kannten und wir nur noch die Ausschweissungen kennen. Als ihre romantischen Borstellungen ansingen, lächerslich zu werden, war diese Aenderung weniger das Wert der Bernunft, als die Wirkung der schlechten Sitten." Wie auch die Zeiten und Borurtheile wechseln, die Natur der sittlichen Berhältnisse bleibt stets dieselbe. Es wird immer greß und schön sein, sich selbst zu beherrschen, auch wenn der Antried dazu in phantastischen Eindildungen gelegen ist, und die Motive der wahren Spre werden nie aufhören, das Herz der einsichtigen Frau sür sich zu gewinnen. Ohne Zweisel ist die Keuschheit eine köstliche Tugend sür eine schöne Frau, deren Seele einer gewissen sieht, triumphirt sie über ihre Umgebung wie über sich selbst. Sie

errichtet sich in ihrem eigenen Herzen einen Thron, dem Jedermann jeine Huldigung barbringt; die zärtlichen Gefühle, welche sie einstist, die Verehrung, die ihr zu Theil wird, die Freude an der eigenen Hochachtung dieten ihr unaushörlich einen ruhmvollen Preiss für die Kämpse weniger Augenblicke. Die Entbehrungen gehen ichnell vorüber, aber ihr Lohn dauert unverändert fort. Einer tugendhaften Frau wird es auch dann an Ruhm und Freude nicht jehlen, wenn ihre Schönheit verblüht ist, denn sie wird sich den

Benuß ber Bergangenheit zu bewahren wiffen.

ť

ŝ

ì

ł

ŗ

ŗ

1

Man fieht, Rouffeau fest auch hier ben Bebel einer, allerbings boberen und edleren Selbstsucht in Bewegung, um die sittlichen Kräfte und Unlagen zur Entwickelung zu bringen. Wir glauben nicht, daß die Tugend an dem Egoismus, selbst wenn er in ber verebelten Geftalt auftritt, bie Rouffeau ihm giebt, eine jefte Bafis und fichere Stute baben tann. Aber wie unzureichend bas in Rebe ftebenbe Motiv ift, feine relative Berechtigung lagt fich nicht bestreiten. Jebenfalls ist es wirksamer, als bas "from-meinbe Gerebe", mit welchem man beständig die jungen Leute verfolgt, ohne sie boch zu überzeugen. Diese Sprache liegt ihrem Borstellungsfreise zu ferne, als daß sie ihr mehr, benn eine äußere, mir scheinbare Aufmerksamkeit schenken könnten. Die Folge aber ift, daß sie aus Mangel an Gründen, ihren Reigungen Widerstand zu leisten, ihnen unbebenklich nachgeben. Gewiß hat ein verständig und fromm erzogenes Mädchen starke Waffen gegen die Berfuchung, aber ebenfo gewiß wird es eine Beute bes erften besten Berführers, wenn man sein Herz ober vielmehr seine Ohren lediglich mit einem ihm unverständlichen "mystischen Jargon" erfüllt bat. "Wer jung und schon ift, wirb nie seinen Korper gering fchaten, wird fich nie im Ernfte über bie große Sunbe betrüben, die seine Schönheit begehen läßt, es nie aufrichtig bewinen, ein Gegenstand bes Berlangens zu fein, auch niemals glauben konnen, bag bas füßefte Gefühl bes Bergens eine Erfindung bes Satans ift. " Phrasen biefer Art verfehlen um so sicherer ifren Aweck, da sie in der Regel von anderen begleitet sind, die hneit gradezu widersprechen. "hat man die jungen Mädchen gebemutbigt, inbem man fie ibre forperlichen Reize als ben Schmut ber Sunbe ansehen lehrte, fo wird berfelbe Leib, ben man ihnen eben oft fo verächtlich gemacht, als ein Tempel bes heiligen Beiftes ihrer Dechachtung empfohlen." Doch bie zu hoben und bie zu niedrigen Borftellungen laffen fich nicht vereinigen; auch bleiben die einen ebenfe wirtungslos, wie bie anberen. Rur die vernünftige Ginficht, welche bem Alter und bem Geschlechte zugänglich ift, führt jum Ziele.

Es nütt wenig, ben Mabchen beständig zuzurufen: Seib ver ftanbig! man forge vielmehr bafür, baß fie ein größeres Interef baran haben, es zu fein. Diefes Intereffe barf nicht in ber fei nen Butunft gefucht, es muß ihnen in ber unmittelbaren Beger wart, in ben Berbältniffen ihres Alters und im Charafter ihre Berehrer nachgewiesen werben. "Man schilbere ihnen ben rech fcaffenen Mann, ten Mann von Ehre und Berdienft, lebre fi ibn zu erkennen, zu achten, um ihrer felbft willen zu lieben, zeis ihnen daß, mögen sie nun feine Freundinnen, Frauen ober Geliel ten fein, nur ein folder Mann fie gludlich machen tann. " Si nuffen wiffen, bag die Macht ihres Geschlechtes und alle feir Borguge nicht blos von ihrem eigenen Berhalten abhangen, fonber zugleich durch bas ber Männer bedingt sint, baß sie auf gemein und niedrige Seelen nur geringen Ginflug baben und man be Geliebten nur in soweit bient, als man ber Tugend zu biene weiß." Rouffeau zweifelt nicht, daß fie von biefen Wahrheite überzeugt, fich mit entschiebenem Biberwillen von ben Manner gewöhnlichen Schlages und ihrem trivialen, sittenlosen Treibe abwenden, ihre Grunbfate und Gefinnungen verachten und ihr faben Galanterien geringschätig zurückweisen werden; bas kindisch Gebahren ber zierlichen Mobeaffen und bie zubringliche Gemein beit des lüfternen Roue verfehlen da ihre Wirkung, wo der ebler Chrgeiz, über große und starte Seelen zu berricben, geweckt un genährt wurde.

## X.

Ob dieser hochstrebende Sinn aber auch die Kraft hat, gege je de Bersuchung sicher zu stellen? Rousseau selbst gibt ums Allas, baran zu zweiseln. Die Fortsetzung des Emil, welche er i der Absicht unternahm, den Werth und die Wirksamkeit seine Erziehungsgrundsätze an dem späteren Leben seiner Zöglinge z bewahren, beweist, daß dieselben, wenigstens was den weibliche Theil angeht, nicht ausreichen. Freilich hat es ihm an Musund auch wohl an der Neigung gefehlt, die interessante Arbeit z vollenden. Es liegt ums, abgesehen von dem Programm die Schlusses, nur der Ansang vor, einige wenige Briefe, in welche die verhängnisvolle Wendung, die das Schickal der jungen Ehleute genommen hat, mit ihren nächsten Folgen geschildert wird! Wir ersahren hier, daß Emil, nachdem er sich mehrere Jahre ländlicher Zurückgezogenheit seines stillen häuslichen Glückes erfrei hat, auf den Gedanken kommt, seine Frau einen Blick in be

leben und Treiben ber hauptstadt werfen zu laffen. Ihrer, wie seiner felbft, volltommen sicher, vergift er ben alten Spruch, baf wer fich in Gefahr begiebt, barin umtommt. Zwar steben sie beibe zu fest auf ihren Füßen, als daß ber Wirbel, ber sie umbrauft, fie mit fich fortreißen tonnte. Die Theilnahme aber, welche bie bewegte Umgebung unausgesett forbert, lodert boch allmäblich bie innige Gemeinschaft, in welcher fie bis babin, ftets auf einander angewiesen, verbunden waren. Emil namentlich wird burch die mannigfachen Erscheinungen, die ihm entgegentreten, burch die intereffanten Befanntschaften, die er macht, burch Besuche, Ausfluge u. f. w. jo febr in Anspruch genommen, bag er barüber seine Frau zwar nicht vergißt ober vernachlässigt, sie aber boch vielfach sich selbst überläßt. Hätte sie sich über seine Entfremdung irgendwie beschwert, so wurde er ohne Zweifel sofort zu ihr prüdgekehrt fein. Indeß ber Umstand, daß ihr ein anderweitiger Berfehr zu Gebote fteht, macht ihr ben Mangel bes feinigen weniger fühlbar.

1

3

•

E.

C

2

9

5

Die Beiden sind eben nicht allein nach Baris gekommen; ein befreundetes Chepaar, das schon seit längerer Zeit bei ihnen ausund einging, bat fie begleitet. Es find Menschen von leichtem Sinn und laxen Grundfägen, die nur äußerlich verbunden, doch im beften Einvernehmen fteben, und, ohne Anftand und Sitte ju berleten, benken und leben, wie es Ton und Art ber großen Belt mit sich bringt. Diese Bekanntschaft übt auf die jungen Leute, besonders auf Sophie, einen bochft nachtheiligen Ginfluß. Der Umgang mit ber leichtfertigen Frau vermag zwar ihren ernften Sinn nicht wesentlich zu ändern, boch bat er zur Folge, baß sie nd allmälig an die frivole Denkweise gewöhnt und mehr ober veniger auf fie eingeht. Der Mann aber, perfonlich liebenswürdig und ein angenehmer Gesellschafter, ist wohl geeignet, ihr ben oft ithlenden Gatten zu ersetzen. Bielleicht bentt er Anfangs nicht beran, die Stellung zu migbrauchen, welche bas Bertrauen bes freundes ihm unbedenklich einräumt. Indeß die Gelegenheit macht Diebe; je öfter und langer er in ber traulichen Rabe ber reigenon Frau verweilt, um fo weniger find feine leichten Grundfate Stanbe, ben erregbaren Sinn in Schranken zu halten. Begierbe erwacht und mit ihr bas Bestreben, sich ihres Gegenfanbes um jeben Breis zu bemächtigen. Arglos wie fie ift, merft be Freundin bie Schlinge nicht, welche ber Berführer ihr zu ftellen wif. Auch tommt ihr Berlangen, bem ber Gatte nicht mehr bie netswendige Befriedigung gewährt, seinem heißen Drange entmmel er bie natürliche Erregung burch Anwendung fünstlicher Mittel zu steigern bemüht ift, in einem unbewachten Augenblid

rudhaltlos hingiebt.

Sind aber auch die Umstände, welche ihren Fall herbeiführer der Art, daß ihre vereinte Wirksamkeit ihn wohl motiviren mag man kann doch nicht läugnen, daß eine Erziehung, die sich ihne gegenüber ohnmächtig erweist, die Prode schlecht besteht. Allerding verfährt Rousseau ganz consequent, wenn er die Treue der Gatti von der steten Gemeinschaft mit dem Gatten abhängig macht da sie in ihm den Mittelpunkt ihres äußeren und inneren Dasein sieht, so verliert sie allen Halt, sobald er sich ihr entzieht. Inde spricht eben diese Folgerichtigkeit entschieden gegen die unbedingt Geltung des Prinzips, auf welches er die weibliche Erziehun ausschließlich basiren möchte. Es zeigt sich hier recht deutlich, da die Frau, wenn sie lediglich mit Rücksicht auf den Mann erzoge wird, seine genügende Bürgschaft sür die Bewahrung ihrer sitt lichen Integrität, noch auch für die Erfüllung des Beruses bietel zu welchem sie speziell herangebildet wurde.

Uebrigens ist ber Treubruch Sophiens für Rousseau nu bas, wie uns scheint, nicht grabe gutgewählte Mittel, Emil i eine Lage zu versetzen, in welcher die ihm zu Theil gewordene Er ziehung ihre ganze Kraft entfalten tann. Natürlich bringt be jähe Fall die irregeleitete Frau alsbald zur Besinnung. schmerzlicher Reue ergriffen, gesteht sie bem Gatten ben kaur begangenen Fehltritt. Die Wirkung bes Bekenntniffes ift furcht bar; Emil auf bas Tieffte emport und erschüttert, ift nabe barar zu verzweifeln. Der Berrath des Freundes stachelt ihn zu wilbe Buth; die Untreue ber Gattin erfüllt ihn mit rasendem Schmerze Sie hat bas Blud feines Lebens für immer zerftort; babin fin bie beiteren Tage reiner, schulblofer Freude; tiefbunkle Rach breitet fich vor ihm aus, von keinem Strahl ber hoffnung erhell! Wohl schredt sie ihn und einen Augenblid taucht ber Gebant in ihm auf, seinem fortan elenben Dasein ein vorzeitiges Bie au feten.

Doch balb erinnert er sich, daß es dem Menschen nicht ziemt ben Kampsplat des Lebens seige zu verlassen. Man hat ihn be Zeiten gewöhnt, sich in das Unabwendbare zu fügen, die Leider und Unfälle, welche das Schicksal verhängt, mit ruhiger Ergebundinzunehmen. Er weiß aus eigener Erfahrung, daß der Menschum Dulben berufen ist und beständig in Gesahr schwebt, ein Beute seindlicher Mächte zu werden. Sie hat ihn aber zugleic gelehrt, daß ihm die Kraft einwohnt, sich über jedes Mißgeschit zu erheben, daß er, wenn alle äußeren Stützen zusammenbrechen lediglich auf sich selbst zu ruhen vermag. Dieses starke Selbst

gefühl, schon in früher Jugend geweckt und in späteren Jahren planmäßig gefräftigt, übt jett seinen wohlthätigen Einfluß. vor Allem verbankt er es, bag er bem harten Schlage, ber ihn getroffen, nicht erliegt. Hat ihm bas Schickfal auch Alles geraubt, was seinem Herzen theuer war, was bem Leben Reiz und Werth verlieh, fich felbst hat er boch nicht verloren. Die stürmische Aufngung, bie ihn eine Beile mit fich fortriß, weicht einer rubigeren Langfam erwacht er aus ber bumpfen Betäubung, in die ibn ber grenzenlose Schmerz verfentte. Nicht lange und er wirft einen klaren, festen Blid auf seine traurige Lage, unb bald ift ber Entschluß gefaßt, ben bie Umstände erforbern. Es wird ibm nicht schwer, ber Geliebten zu verzeihen, mas fie an ibm verbrochen hat; weiß er boch, bag er felbst einen Theil ber Schuld trägt, die fie nun fo schwer empfindet und fortan mit bem Berlufte ihres Lebensgludes wird bugen muffen. Aber wie tief er fie auch beflagt, und wie febr es ihn schmerzt, sich von ihr losreißen m muffen, er tann nicht länger in ihrer Rabe weilen. Es ware ju bart, ihr bas Kind zu nehmen, welches künftig ihr einziger Eroft sein wirb. Er überläßt es ihr und forgt auch bafür, baß fie im ruhigen Befite feines gefammten Bermögens bleibt. Schnell find die nöthigen Anordnungen getroffen; noch ein rascher beimlicher Blid auf bie Stätte, an ber er bis babin fo gludlich gewesen, und er wandert hinaus in die fremde, obe Welt, einsam, obne Hoffnung, unnennbares Web im Bergen.

Wir geben gerne zu, daß der junge Mann, nach dem mas gefcheben ift, nicht füglich umbin tann, fich von feiner Gattin zu trennen. Dagegen seben wir nicht ab, woburch er gezwungen wäre, jo gang und gar auf die materiellen Sulfsquellen zu verzichten, bie fein Reichthum ihm barbietet. Freilich Rouffeau möchte ihm Gelegenheit geben, zu beweisen, daß er fein Handwerk nicht umfonst gelernt hat. Er murbe inbeg biefe Absicht beffer erreicht haben, venn er die Ausübung besselben nicht, wie bas boch jest im Grunde ber Fall ift, als eine Sache ber freien Wahl, sonbern als ein Gebot ber Nothwendigkeit bingestellt batte. Doch sei bem wie ihm wolle, Emil giebt Stand und Bermögen unbedingt auf, um fortan als einfacher Tischler von ber Arbeit seiner Banbe qu Da er sein Geschäft gründlich versteht, so öffnet sich ihm bereitwillig jede Werkstatt, an welche er anklopft. Der geschickte, Neikige Arbeiter ift überall willfommen; Niemand kann bem anipruchlosen Menschen, ber still und unverbroffen seiner Arbeit obliegt, feine Achtung verfagen, und Mancher wurde, ergriffen von bem tiefen Ernfte, ber auf feinem Wefen ruht, von ber bufteren Trauer, bie feine Buge umschattet, fich ihm mit berglicher Theilnahme nähern, hielte ihn nicht sein zwar freundliches, aber jebe Bertraulichkeit ablehnendes Benehmen in gemessener Entsernung. Inzwischen ist er selbst vergeblich bemüht, sich mit seinem Schicksale auszusöhnen. Die anstrengende Arbeit des Tages versehlt zwar ihre heilsame Wirkung nicht. Sie zerstreut und ermüdet ihn; wie mechanisch sie ist, sie erfordert doch eine stete Ausmertsamkeit, und sind die Kräfte des Körpers erschöpft, muß auch das Derz seine Thätigkeit einstellen. Doch ist die Ruhe, die er sindet, von kurzer Dauer. Wohl tritt die Erinnerung auf Augenblickzurück, aber sie erstirdt nicht; stets von Neuem ledt sie auf mit ihrer Lust und ihrer Qual. Möglich doch, daß ihr Stachel sich abstumpst, wenn die Orte, an welchen sie haftet, in weiterer Ferne liegen. Bon seinem inneren Orange getrieben, beschließt er, jenseits des Meeres den Frieden zu suchen, den er in der Heimath nicht sinden kann.

Schon nähert man sich bem Ziele ber Fahrt, als bas Schiff von Corfaren erftiegen und die Mannichaft trot ber tapferften Gegenwehr gefangen genommen wird. Auch Emil muß sich ben wilben Feinben ergeben und wie seine Leibensgenoffen bas schwere Joch ber Knechtschaft auf fich nehmen. Start und geduldig trägt er es leichter, als mancher Anbere; er ift ber Müben und Entbehrungen zu fehr gewohnt, als bag er sie sonberlich empfinden Auch fällt es ibm nicht ein, seine Lage baburch zu verschlimmern, daß er sich gegen sie auflehnt; er nimmt fie wie sie ist und fügt sich, wo jeder Widerstand nutlos ware. Ohne Murren gehorcht er bem fremben Willen, ber nun einmal über ihn zu gebieten bat. Doch ift er beshalb nicht gemeint, fich launische Billfür ober zwecklose Thrannei gefallen zu lassen. Wie unbeschränkt die Dienstbarkeit bes Sklaven auch ist, sie bat boch ihre natürlichen Grenzen; trot feiner rechtlofen Stellung fteben ibm gewiffe Rechte zu, die sein herr nicht ungestraft verleten barf. Thut er feine Pflicht, fo muß man zufrieden fein; verlangt man mehr, zwingt man ihn etwa zu Arbeiten, die bas Dag feiner Rrafte übersteigen, so ist er befugt, sich gegen folche Zumuthungen aufzulehnen. Auch trägt Emil, als er und feine Gefährten in biefen Fall tommen, tein Bebenten, fie zu offenem Widerstande zu ermuthigen. Natürlich bringt fie bie gemeinfame Beigerung, bie Arbeit fortzuseben, in eine ichlimme Lage. Indeg bei ber muthigen Entschloffenheit und ber besonnenen Ilmsicht, womit Emil bie Sache ju leiten und bem herrn gegenüber zu vertreten weiß, nimmt fie folieglich einen gunftigen Ausgang. Der Auffeber, beffen brutale Behandlung bie Emporung veranlagt, muß weichen und Emil tritt an feine Stelle. Nicht lange aber und bie Runde von bem,

was er gethan, bringt auch nach Algier. Der Deh seihst wünsicht ihn zu sehen, sindet Gesallen an ihm und sieht es gerne, daß ihm der disherige Eigenthümer seine Rechte abtritt. So ist er denn im Dienste des Fürsten, und bald auf dem besten Wege, Ansehen wid Einsluß zu gewinnen. Die Gunst, deren er sich bereits ersteut, wird ihn voraussichtlich zu einer Stellung erheben, die ihm Gelegenheit dietet, seine Kenntnisse und Einsichten auf einem weiten, suchtbaren Felde der Thätigkeit zu verwerthen. Doch hier bricht die Erzählung plöslich ab; wir können nur noch hinzusügen, wie

Rouffeau fie zu schließen gebachte.

"Gine Reihe von Begebenbeiten führt Emil auf eine mufte Infel. Er findet am Ufer einen Tempel mit Blumen und toftlichen Früchten geschmudt. Täglich besucht er ihn und täglich imbet er ihn schöner. Sophie ist bie Briefterin bieses Tempels. Emil weiß bas nicht. Welche Ereignisse haben sie an biesen Ort bringen können? Die Folgen ihrer Schulb und ber Handlungen, welche sie fühnen. Sophie giebt sich endlich zu erkennen. Emil erfährt bas Gewebe von Trug und Gewalt, welchem fie erlegen ift. Aber fortan unwürdig, feine Gattin zu fein, will fie feine Stlavin werben und ihrer Nebenbublerin bienen. Diese ist ein junges Mädchen, welches burch anderweitige Ereignisse in bas Schickfal ber beiben Gatten verflochten wirb. Emil beirathet fie und Sophie wohnt ber Hochzeit bei. Endlich nach einigen Tagen voll bitterer Reue und eines ftets sich erneuernden Schmerzes, ber um so tiefer geht, da Sophie es sich zur Pflicht macht, ihn pu verbergen, gefteht Emil, bag die Che mit ber Rivalin nur eine finte ift. Diese batte einen anberen Mann, ber nun Sophien vorgestellt wird, und Sophie findet den ihrigen wieder, der ihr nicht nur einen unfreiwilligen Fehltritt verzeiht, welcher burch bie ichwerften Leiben gebüßt worben, fonbern auch in ihr bie Tugenten ehrt, von welchen er nur eine schwache Borftellung gehabt, bevor sie Gelegenheit fanden, sich in ihrem ganzen Umfange zu entfalten. "2)

Es ift unseres Erachtens nicht grade sehr zu beklagen, daß bieser romantische Entwurf unausgeführt blieb. Rousseau selbst war freilich anderer Meinung. Er bedauerte in späteren Jahren, daß er die begonnene Arbeit nicht habe vollenden können und suchte wohl den einen oder anderen seiner Bekannten zu bestimmen, sie in die Hand zu nehmen. Zu ihnen gehörte auch Bernardin de St. Pierre, der sich bei bieser Gelegenheit die Bemerkung

erlaubte, daß durch den Jehltritt Sophiens der Werth ihrer Erziehung doch ernftlich in Frage gestellt werde. Rousseau erwiederte nur: "Der Gegenstand ist von Nuten; es genügt nicht, zur Tugend anzuleiten, man muß sich auch dor dem Laster sicherftellen. Die Frauen haben allen Grund, den Frauen noch mehr als den Männern zu mißtrauen." Er mochte nicht Unrecht haben; der Einwand aber war damit keineswegs entkräftet."

Mehr als die fehlende-Fortsetzung des Emil möchten wir den Berluft ber Erganzungen bebauern, welche Rouffeau biefem Werke binzuzufügen bachte. Als er mit ber Abfassung berfelben beschäftigt mar, strömten ibm bie Gebanken in fo reicher Fulle zu, bag er sie nicht alle verwerthen konnte. Er schrieb besbalb, mas fic für ben Augenblick nicht benuten ließ, auf besondere Zettel, um bavon später ben geeigneten Gebrauch zu machen. Diese fürzeren Motizen wurden bann im Laufe ber Zeit zum Theil weiter ausgeführt. Namentlich lag eine eingehende Parallele ber öffentlichen und ber Brivaterziehung, welche bas Werk in feiner gegenwärtigen Geftalt vermiffen läßt, bereits fertig vor. Die haftige Gile indeß, mit welcher er einige Jahre später bas ibm in England eröffnete Afbl verlaffen zu muffen glaubte, bestimmte ibn, vor ber Abreise alle minder wichtigen Bapiere zu vernichten. Mit ihnen wurden auch die in Rebe stehenden Zusätze geopfert, gewiß zum Nachtheile für bas Wert, wenn auch faum anzunehmen ift, bag fie beffen Werth wefentlich erhöht haben würden.

Derfelbe beruht eben nicht blos auf bem ohnehin icon febr reichhaltigen Detail, sondern vor Allem auf ber burchgreifenben Wirtung, bie es als Ganzes ausübte. Bur Zeit als es veröffentlicht wurde, war bas Interesse an ber Erziehung gering und wenig verbreitet. Ber sie nicht als seinen speciellen Beruf, ober, mas wohl öfter zutraf, als ein gewinnbringenbes Geschäft betrieb, nahm teine Notig von ihr. Namentlich pflegten sich biejenigen, welchen fie zumeift hatte am Bergen liegen follen, bie Eltern, am wenigften um fie zu fummern. Ihren Geschäften, Intriguen und Bergnügungen hingegeben, hatten sie weber Muße, noch auch Reigung und Gefchid, fich felbft mit ber Sorge für ihre Rinber ju befaffen. Man überließ sie Ammen und Gouvernanten und waren fie berangewachsen, bie Anaben bem Hofmeifter, bie Mabchen bem Rlofter. Die Sitte brachte es so mit sich und man hielt um so mehr an ihr fest, ba es taum Gelegenheit gab, sich eines Besseren zu belehren. Die Erziehung geborte nicht zu ben Gegenständen, welche bie tonangebenben Schriftsteller zu behandeln liebten; die Literatur über sie mar febr burftig und bot taum irgend eine Schrift, bie für bas größere Publikum zugänglich ober genießbar gewesen

wäre. Kein Wunder, wenn es sich gegen eine Sache gleichgültig verhielt, die ihm so wenig nahe gebracht wurde. Daß ihm nicht die Fähigkeit fehlte, sich für sie zu interessiren, dafür zeugte die allgemeine lebendige Theilnahme, welche es bei dem Erscheinen

bes Emil an ben Tag legte.

Darf man bem Berichte eines gleichzeitigen Gegners von Rouffeau Glauben schenken, so wurde bas Wert von ber Lesewelt förmlich verschlungen. "Dieses Buch," fagt cr,4) "obgleich voll tobtlichen Giftes, wird mit bem größten Gifer gefucht. Jebermann will es bei fich baben, in ber Nacht, wie am Tage, auf bem Spaziergange, wie in seinem Cabinet, auf bem Lanbe, wie in ber Stadt; es giebt feine besuchtere Schule, ale bie bes Philoforben von Genf, und es gereicht gewiffermaßen jur Schanbe, sich nicht als seinen Zögling zu bekennen." Ohne Zweifel verbantte die Schrift biefen beispiellofen Erfolg junachft weniger ihrem Inhalte, als ber anziehenden Form, in welcher fie ihn vorführte. Freilich setzte sie die Literarhistoriker burch die eigenthumliche Behandlung ihres Gegenstandes in einige Verlegenheit: fie wußten nicht recht, in welche ber hergebrachten Rubriten fie einzuordnen sei. Labarpe z. B. bringt sie im Kapitel "von ben Romanen" zur Sprache, wiewohl er mit Recht bemerkt,5) bag fie "ftreng genommen, nicht babin gebore. " Sie war allerbings fein Roman; bas romantische Gewand aber, in welchem fie auftrat, verlieb ibr ben Reiz und auch bie Wirkung eines folden. Rouffeau hat es meisterhaft verstanden, die graue Theorie in die lichten Farben bes Lebens zu kleiben; er weiß ben fproben Stoff in lebendigen Fluß zu bringen, die ernste Mahnung, wie die strenge Lebre mit beiterem Schmud zu umgeben. Er fagt nicht, was zu thun ift, sondern was er thut; er erzählt mehr, als er erörtert; statt zu lebren, ordnet er an; er ergeht fich nicht in Allgemeinheiten, er Eine Darftellung biefer Art mochte ben Anforberungen ídilbert. ber strengen Wissenschaft vielleicht nicht entsprechen; bin und wieder breit und verworren, ließ fie nicht felten scharfe Bracifion und einen festen, geschloffenen Zusammenhang vermiffen. viel aber auch die Gelehrten an ihr auszuseten fanden, sie bot ben Gebilbeten eine feffelnbe Lekture, welche Niemand aus ber Sand legte, ohne einen mehr ober minder nachhaltigen Einbruck mit binwegzunehmen.

Denn bie leichte, gefällige Form hinderte Rousseau nicht, ben ernften Inhelt in seiner ganzen Bedeutung zur Geltung zu bringen. Nie zuvor ist die Nothwendigkeit der Erziehung so überzeugend nachgewiesen, nie die Pflicht der Eltern, sie als ihre nächste und vornehmste Aufgabe zu betrachten, so eindringlich

gepredigt worden. Man konnte sich nicht länger ber Einsicht verichlieken, daß die Boblfabrt bes Einzelnen, wie die ber Gefammtbeit burch sie bedingt ift. Man konnte sich ebensowenig bem Bewußtsein ber großen Verantwortlickfeit entziehen, welche bie Ertenntnig ihrer folgenschweren Bebeutung auflegt. batte an fich felbst erfahren, wie schwer fie auf bem Menschen Das Gefühl bes Unrechtes, welches er burch die Preisgebung seiner Kinder begangen, verließ ihn nicht; was auch ber raisonnirende Berstand zu seiner Rechtfertigung anführen mochte, er fagte fich boch, bag er eine unfühnbare Schuld auf fich gelaben babe. Bar er aber außer Stante, fich perfonlich von ten Bormurfen bes Bewissens zu befreien, er konnte immerbin bazu beitragen, baß sie Unberen erspart blieben. Er batte bie eigenen Rinber leichtfertig ihrem Schicfgale überlaffen; inbem er fich ber fremten annahm, machte er vielleicht in etwa wieder gut, was er an ihnen verbrochen.6) In der That bot er bie ganze Macht feiner hinreißenben Beredtfamfeit auf, um fie bem Schut und ber Fürforge ber Eltern zu empfehlen. Er wandte sich nicht blos an die vernünftige Einsicht, er appellirte vor Allem an bas Berg. Ernst und nachbrudlich sprach er ben Lefern ins Gewissen, aber mehr noch bemühte er fich, ihr natürliches Gefühl zu weden und zu beleben. Und wenn er sie in ftrengen Worten aufforberte, ihrer heiligsten Pflicht Genüge zu leiften, fo vergag er boch auch nicht, ihnen in verlodenben Farben ben reinen und boben Genuß ju schildern, welchen die Erfüllung berfelben mit fich bringt.

Wo so mannigfache Hebel mit so viel Kraft und Geschick angesett wurden, konnte es an einer bedeutenben Wirkung nicht wohl fehlen. Sie war indeß größer und, mas mehr fagen will, nachhaltiger, als selbst die fühnste Erwartung voraussepen ließ. Die Erziehung, bis babin nur von Wenigen gefannt und geubt, wurde mit einem Male ein Gegenstand bes allgemeinsten Interesses; an bie Stelle ber forglofen Gleichgültigfeit, welche man bisher ben Kinbern gegenüber an ben Tag gelegt, trat plötlich bie liebevollste Theilnahme. Die Frauen namentlich widmeten sich ben füßen Bflichten ihres neu entbecten Berufes mit begeifterter hingebung. Rouffeau burfte fich mit allem Rechte rühmen, bag er bem Kinde die Mutter zurückgegeben und damit bas Glud feiner erften Lebensjahre begründet habe. " Wenn," fagt einer feiner heftigsten Gegner,7) "bie Kindheit sich gegenwärtig jener milben Freiheit erfreut, bie ihr geftattet, ihre gange Raivetat, Munterfeit und Anmuth zu entfalten, wenn sie sich nicht mehr burch Bemmungen und Feffeln jeber Art eingeschüchtert und beengt fühlt, so verbantt fie bas bem Berfasser bes Emil." Doch murbe

man sehr irren, wollte man, was freilich oft genug geschieht, ben heilsamen Einfluß dieses Werles auf die früheste Lebensperiode des Menschen beschränkt glauben. In Wahrheit bietet es für jede Altersstufe eine Menge trefsticher Rathschläge und Anweisungen, die freilich in den Zeiten, welche seiner Beröffentlichung unmitteldar folgten, vielsach zu treu befolgt wurden. Wie gewöhnlich, hielt sich die Bornirtheit an den Buchstaden, ohne von dem Geiste, der ihn beseelte, auch nur eine Ahnung zu haben. Sie zweiselte nicht, daß man Rousseau auf seinem Wege nur Schritt sür Schritt zu folgen brauche, um zu demselben Ziele zu gelangen. Natürlich sah sie sich dalb enttäuscht; die Copie des Emil glich in der Regel dem Original nicht mehr, wie die Karikatur der Wirklichkeit.

Rouffeau felbft protestirte entschieden bagegen, bag feine Schrift ohne Weiteres als Handbuch ber praktischen Erziehung angefeben und benutt werbe. Als fich ibm während feiner Anwesenheit in Strafburg ein gewisser Herr Hubard mit ber Bemertung vorstellte: "Sie feben bier einen Mann, ber feinen Sohn nach ben Grundfaten erzogen bat, die er so gludlich war aus Ihrem Emil fcbopfen zu burfen," fixirte er ihn icharf und erwiederte bann: \*) "Um so schlimmer, mein Herr, um so schlimmer für Sie und Ihren Sohn." Einem jungen Babagogen aber, ber ihn von feiner Absicht, fich ben Emil jur Richtschnur ju nehmen, in Kenntnif fest, antwortet er: "Benn es wahr ift, baß Sie ben Plan aboptirt haben, welchen ich zu entwerfen verfucte, so bewundere ich Ihren Muth. Denn Sie find zu einfichtig, um nicht zu begreifen, bag es fich bei einem folchen Suftem um Alles ober Richts handelt. Sage ich aber Alles, so meine ich nicht, daß man sich burch meine Ibeen blindlings leiten lasse fie werben vielmehr oft ber Berichtigung bedürfen - fonbern bag man an den Prinzipien fefthalte und ihre Confequenzen genau verfolge, natürlich mit steter Rücksicht auf die Modifikationen, welche ihre Anwendung auf ben besonderen Fall nothwendig forbert." Rualeich erinnert er ben angebenben Erzieher an bie Größe und Schwierigfeit ber Aufgabe, die er zu übernehmen im Begriffe fei. "Sie werben fich wenigstens gebn Jahre lang, ohne jemals an fich felbst benten zu bürfen, ganz und burchaus mit allen Ihren Araften Ihrem Zöglinge wibmen muffen. Bachfamkeit, Gebulb, Feftigleit, bas find brei Eigenschaften, bie Gie feinen Augenblick werben entbehren konnen, wenn Sie nicht Gefahr laufen wollen, Alles, ja Alles auf's Spiel zu setzen. "

Man sieht, Rousseau ist weit entsernt, seine Methode unbebingt zur Nachahmung zu empsehlen. Auch kann er für die Irrungen und Thorheiten nicht verantwortlich gemacht werden, welche die ungeschickte und oberflächliche Handhabung berfelben in Frankreich, wie im Auslande9), vielfach zur Folge hatte. eben nicht seine Schuld, wenn ber im Grunde fehr positive Character seiner negativen Erziehung verkannt und biefe babin verftanden wurde, daß der Zögling gang sich felbst zu überlassen und jeder bestimmenbe Ginfluß bes Erziehers überfluffig ober gar vom Uebel Solche Migverftanbniffe konnten bei bem maglosen Gifer, mit welchem sich plötzlich alle Welt einem fast unbekannten Gegenstande zuwandte, nicht ausbleiben. Es bedurfte einer gemiffen Beit, bebor fich eine rubigere und richtigere Auffaffung Babn brach; man mußte, um zu einer unbefangenen Burbigung zu gelangen, ben erften mächtigen Einbruck bes Werkes in etwa überwunden haben. Allmählig brang die Einsicht durch, daß nicht sein ganger Inhalt sofort und unmittelbar verwirklicht werben konne; man begann zu unterscheiben, bas Zweifelhafte vom Gemiffen, bas Brauchbare vom Unpraftischen zu sonbern. Es gab Manche, bie über diese Prüfung und Auswahl ber Details nicht hinaustamen, boch fanden sich auch Andere, bie von den einzelnen Lehren, Ansichten und Rathschlägen zu den allgemeinen Prinzipien fort gingen, auf welchen sie beruhten. Die genauere Untersuchung berfelben stellte beraus, daß sie wenigstens theilweise unanfechtbar und wohl geeignet sind, die Grundlagen eines, der weiteren Entwidelung zwar bedürftigen, aber auch fähigen Shitems ber Erziehung abzugeben.

Es ift ein wesentliches Berbienft bes Emil, bag burch ibn bie Erziehung gewissermaßen auf die Tagesordnung ber ganzen gebildeten Welt gefett wurde. Er hat fie aber auch insofern erheblich gefördert, als er ihr eine feste Basis gab, auf welcher ihre Fortbilbung mit Erfolg verfucht werben tonnte. Seutzutage weiß fo ziemlich Jeder, daß eine Bädagogik, der es an einer sicheren psphologischen Grundlage fehlt, in der Luft schwebt. Bor hundert Jahren war biese Wahrheit im Allgemeinen noch unbefannt, und Rouffeau der Erfte, der fie, ohne fie als folche ausbrücklich zu betonen, thatsächlich zur Anerkennung brachte. Indem er von dem fehr richtigen Grundsate ausging, daß die Erziehung alle bem Menschen einwohnenben Kräfte und Anlagen naturgemäß zu entwideln habe, ließ er es fich angelegen sein, biese Bermögen und Fähigkeiten nach Art und Richtung genau zu bestimmen, die Formen und Zielpunkte ihrer Wirksamkeit, bie Grabe und Stufen ihrer Ausbildung, ihr Berhältniß zu ben einzelnen Lebensaltern, sowie ihre gegenseitigen Beziehungen festzustellen. Niemand wird behaupten wollen, daß er überall bas Richtige getroffen bat. Doch barauf tommt am Enbe wenig an; bie hauptsache ift, bag er ben Weg zeigte und bahnte, ber, confequent weiter verfolgt, die Bädagogik einer befriedigenden Lösung ihrer Aufgade wesentlich näher dringen mußte. Fügen wir hinzu, daß er auch diese Aufsade selbst in einer Weise fixirte, gegen die sich nichts Stichhaliges einwenden läßt. Es ist eben wahr, daß die Erziehung ihren Wed nur dann erreicht, wenn sie den Zögling zum Menschen und für das Leben herandildet. Freilich kann man nicht läugnen, daß Rousseau das Wesen des einen und den Umfang des andern zu enge faßt. Indeß, war das Ziel im Allgemeinen nichtig bestimmt, so mochte es sich bei näherer Erwägung leicht

genauer und vollständiger feststellen laffen.

ŧ

Much hat es im Laufe ber Zeit nicht an Babagogen gefehlt, welche in biefer, wie in mancher anderen Rücksicht, die Gebanken Rouffeau's weiter auszuführen und, wo es nöthig war, zu berichtigen unternahmen. In Frankreich felbst sind allerdings nennenswente Bersuche dieser Art kaum gemacht worden. Ebensowenia . in England, wiewohl ber Emil auch bort gleich Anfangs großen Beifall und weite Berbreitung fand. Rouffeau burfte ichon bald nach dem Erscheinen des Werfes seinem Freunde Moultou melben 10): "Sie werben mit Bergnügen erfahren, daß Emil in England den größten Anklang findet. Man arbeitet bereits an ber weiten englischen Ausgabe; ein fo rapiber Erfolg eines auslänbijden Werkes ist in London ohne Beispiel." Dagegen erfuhr er mmig von der begeisterten Aufnahme, die seiner Lehre auf deutidem Boben zu Theil wurde, und wohl nichts von bem Eifer, mit welchem ihre zahlreichen Freunde sie hier theoretisch ausbilden und praktisch zur Anwendung brachten. Wir wollen auf biefe Bestrebungen, bie selbst in unseren Tagen noch nachwirken, nicht näher eingehen. Es genügt baran zu erinnern, bag bie geräufdvolle, aber auch erfolgreiche Thätigkeit ber Philanthropinisten wrzugsweise burch ben Emil angeregt murbe, bag nicht minder Pestalozzi und seine weit verzweigte Schule von ihm ausgegangen Freilich traten neben ben enthusiaftischen Berehrern auch ents ichiebene Gegner auf, welche bas Rouffeau'iche Shitem von ver-Wiebenen Standpunkten aus mit Geschick und jum Theil nicht one Erfolg bekämpften. Sie haben indeg nicht hindern können, bof bie leitenben Principien besselben, wenn auch unter mannigfeben Einschränkungen, zu allgemeiner Anerkennung gelangt, und bie einzelnen Regeln und Anweisungen, welche es enthält, meist um Gemeingute ber pabagogischen Praxis geworben find. Wir burfen in Betreff biefer Details auf unfere Unalpfe verweisen, in welcher nicht nur die in Betracht kommenden Ansichten und Borichläge, fonbern gelegentlich auch bie mehr ober minder maßgebenbe

Geltung hervorgehoben wird, die sie später mit Recht ober Unrechterlangt haben. Ob und inwiesern sie aber für neu und eigenthümlich zu halten sind, ist eine andere Frage, die schon bald nachter Beröffentlichung des Emil in sehr verschiedenem Sinne beantwortet wurde.

Während bie Einen behaupteten, bag bas Werf nur eine Reibe von fühnen Neuerungen enthalte, verficherten Andere, es finde fic gar nichts Neues barin, vielmehr habe ber Berfasser seine Anfichten und Vorschläge burchgängig aus älteren, mehr ober wenige bekannten Schriften entlehnt. Gin Benedictiner, Dom Josep Cajot, gab fogar balb nach bem Erscheinen bes Emil ein besonderes Buch heraus, in welchem er es sich zur Aufgabe machte, Die Blagiate Rouffeau's und beren Quellen nachzuweifen. 11) Der gute Mondo hatte nicht nur die französische Literatur, sondern auch die de Nachbarvöller burchstöbert und eine ganz stattliche Anzahl von fleineren und größeren Werten entbeckt, die zwar meift kaum 3emanden befannt maren, aber grabe beshalb um fo beffer geeignes schienen, von einem Schriftsteller, ber sich mit fremben Febern 30. schmuden wunschte, benutt zu werben. Leiber "vergaß er," wie Grimm fartaftisch bemerkt, "anzugeben, wem benn Rouffeau feinen Styl, feine Beredtfamteit, fein Colorit geftoblen habe." Biel meb = freilich, als ein formelles Berbienft, mochte auch biefer ehemalig-Freunt nicht einräumen; wenigstens sprach er fic, wiewohl mt einiger Vorsicht, babin aus, daß das Wahre im Emil nicht neus bas Neue aber von zweifelhaftem Werthe fei. Obne Frage ließer er, wie biejenigen, welche seinem Urtheile zustimmten, sich burces perfonlichen Groll ober kleinliche Eifersucht weiter fortreißen, al sie bei unbefangener Würdigung gegangen sein würden. muß," bemerkt Sahous febr richtig, "anerkennen, bag Rouffeat nicht ber erste Entbeder ber meiften — wir würden boch lieber fagen / mancher — theoretischen Ansichten ift, die er in seinem Werte vorträgt. Er hat sie ebensowenig erfunden, wie Lafontaine ben Stoff zu seinen Fabeln ober Bossuet so viele herrliche Ergusse ber Beredtsamkeit, beren ursprüngliche Quelle in ben Schriften ber Rirchenväter gelegen ift. Dag er ben Abschnitt über bie Erziehung ir ben Effais von Montaigne, die Werke Lode's und auch manche andere nicht ungestraft gelesen, daß seine Landsleute, ber Ant Belexert und ber Doctor Tronchin, gleich ihm ben Müttern gerathen haben, ihre Rinber felbst ju nahren, bag Bonnet schon acht Jahre vor bem Erscheinen bes Emil sich gegen bie Sitte erhob, mit ben Rinbern von Gott zu reben, daß endlich bie Bucher ber Fräulein huber bem savobischen Vicar mehr als einen Gebanten und mehr als ein Argument geliefert haben, es würde schwer und

iberflässig sein, das zu leugnen. Wenn er aber bei Andern entsehnte, so geschah es stets in dem Sinne, in welchem er einst Nadame de Crequi ersuchte, ihm gelegentlich ihre Gedanken über Ersiehung mitzutheilen. Er fügte damals seiner Bitte die Worte hinzu: Wohl verstanden indeß, daß ich mirsmur aneignen werde, was Sie nich haben benken lassen, keineswegs was Sie selbst gedacht haben."

Much legt fein Wert felbft an zahlreichen Stellen Zeugniß ür die Selbständigkeit ab, welche er ben Arbeiten feiner Boranger gegenüber zu behaupten wußte. Wenn er ihre Ibeen und Reinungen zuweilen aboptirt und zwar in der Regel nicht, ohne inen eine Bentung und Ausführung ju geben, an welche ihre ruberen Bertreter nicht von ferne gebacht hatten, fo weif't er fie och ebenfo oft gurud. Bas namentlich Montaigne und Lode ngebt, bie bier vorzugsweise in Betracht tommen, fo zeigt unfere Inalbie, bag er fie in wefentlichen Buntten betampfte. Dennoch eben wir gerne ju, daß er ihnen manche fruchtbare Unregung Andere bot bas Studium ber Alten, bie Erinnerung n bie Sitte und Dentweise ber Beimath, bann auch bie allgeneine Beifteerichtung ber Beit, fofern fie theile auf bas gleiche Biel gerichtet, bier und ba zu verwandten Ueberzeugungen führte, beile grabe burch ben Begenfat, in welchem fie gu feiner Dentbeife ftant, bie tiefere Begründung und umfaffenbere Entwidelung einer Ansichten forberte. Aber wieviel er auch von Außen auftabm, bas Meiste, alles Befentliche zumal schöpfte er aus sich elbst, gewann er burch eigne mühevolle Arbeit. Es sind keine eeren Worte, wenn er in Bezug auf ben Emil ausruft: " Wie viele Nachtwachen, welche Anftrengungen bat mir biefes Wert geoftet. Babrent ich basselbe fdrieb, habe ich fo recht erfahren, vie groß bie Macht eines festen und beharrlichen Willens ift. Bobl hundertmal ließ ich es liegen und ebenso oft nahm ich es mit neuem Gifer wieber auf" 12). Emil ift in ber That bie langfam zereifte Frucht eines mühfam fortschreitenben, aber felbständigen Dentens. Nichts tann baber ungerechter fein, als ihn feinem Berfasser irgendwie absprechen zu wollen. Er gebort Rousseau nicht blos burch Form und Sprache, sondern ebenso burch seinen In-Namentlich ift ber Grundgebanke bes Buches und nicht withber die consequente Durchführung besselben sein eigenstes Werk.

Auffallender Beise hat die Kritik von diesem leitenden Gestanken nur selten und dann meist ganz beiläufig Rotiz genommen. Inden fie sich darauf beschränkte, Einzelnes lobend und tadelnd herdorzuheben, ließ sie den rothen Faden, der das Ganze durchstellt und zusammenhält, außer Acht. Und doch ist Rousseau besmitt gewesen, ihn so deutlich herdortreten zu lassen, daß er sofort

in bie Augen fällt und bem aufmertfamen Blide beständig fichtbat Gleich im Eingange ber Schrift klingt ihr eigentlichet Thema laut und vernehmlich an: ber Mensch ift von Natur gut, bie Menschen aber, wie fie uns im Leben begegnen, find bofe; et gilt einerseits bie Urfachen biefes Wiberspruches zu ermitteln andererseits zu untersuchen, ob und wie sein unbeilvoller Einfluf beseitigt werben tann. Die Boraussetzung, von welcher bas fc gefaßte Problem ausgeht, murbe von Rouffeau an biefer Stelle feineswegs jum erften Male geltenb gemacht. Der Glaube an bie natürliche Gute bes Menschen war bei ihm längst zur festen Ueber zeugung geworben, und er hatte keinen Anstand genommen, ibn, wo immer fich bazu Gelegenheit fant, offen zu bekennen. jelbe hinlänglich begründet war, mag babingestellt bleiben. Anhänger bes bogmatischen Christenthums leugnen es, von ibrem Standpunkte aus gewiß mit Recht, benn er bob zwei Karbinalpuntte ihres Glaubens, bie Birtlichfeit ber Erbfunde und bie Nothwendigkeit ber Gnabe, gradezu auf. Weniger berechtigt scheint uns ihre Annahme, bag er lediglich aus maglofem Sochmuthe entsprungen fei. Wir konnen nur zugeben, bag Rouffeau fich ju ihm bekannte, weil er feine Bahrheit an fich perfonlich ju Möglich, baß er sich irrte. Doch barf man, erfahren meinte. will man anders nicht vorschnell urtheilen, nicht überseben, bag er ben Begriff bes Guten in einem vorwiegend negativen Sinne auffaßte. Der Mensch ift von Natur gut, bieß für ihn im Grunde nur, er bat teine bestimmt ausgesprochene Reigung, Bofes gu thun. Freilich wird auch das bestritten, wiewohl sich nicht leicht Jemand finden burfte, ber im gesunden Zustande geneigt ware, es für sich selbst in Abrede zu stellen. Rousseau war naiv genug, laut auszusprechen, mas alle Welt im Stillen bentt und unferes Erachtens Jeber, auch wenn er auf driftlichem Boben steht, wenigstens nach bem Empfange ber Taufe zu benten berechtigt ift. Er glaubte aber ferner zu bemerten, wie bie Tenbeng gum Bofen, welche er nicht in sich zu entbeden vermochte, so lange er lediglich bie eigene Person, isolirt von ber umgebenben Menschenwelt, in's Auge faßte, in bem Augenblide erwache, wo er in Beziehung ju seines Gleichen trete. Gewohnt und geneigt, bas eigene Denken, Empfinden und Thun jum Gegenstande grubelnber Betrachtung ju machen, fant er, baß feine schlimmen Reigungen, wie feine tabelnswerthen Handlungen, stets burch irgend eine Rudficht auf Andere ober auch burch Einwirkungen, die er seinerseits von ihnen erfuhr, veranlagt wurden. Bielleicht ging er zu weit, wenn er fie sofort und einzig und allein auf biefe nächsten Urfachen zuruch führte, boch war er jedenfalls zu ber Annahme berechtigt, baß fie ohne dieselben nicht eingetreten sein würden. Auch lag ber Schluß nabe, baß, was für ihn perfonlich gelte, ebenso für die Menschen

überhaupt zutreffen werde.

E

L

Č

Œ

C

17

C.

E

C

2:

IJ

?=

31

ď

1

10

Œ

Œ

R S

Rouffeau hat biefe Confequenz schon früher, besonders in ber Abhandlung über ben Ursprung ber Ungleichheit, gezogen. Er wies bier nach, wie die sittliche Berberbnig ber Menschen mit ber Ausbilbung ihrer gesellschaftlichen Beziehungen gleichen Schritt balt, die eine in bemselben Maße wächst, in welchem die anderen an Umfang und Mannigfaltigkeit zunehmen. Er zeigte bas, inbem er die Entwickelung ber socialen Berbande von ihren ersten Urbrungen an Schritt für Schritt begleitete und zugleich ben corrumpirenden Einfluß in's Licht stellte, welchen ihre Theilnehmer auf jeder Entwickelungsstufe von ihnen erfahren. Er hatte babei wiglich die bereits erwachsenen activen Mitglieder der Gesellschaft im Auge, beschränkte sich auch barauf, die in Rede stehende Berberbniß von ihrer objectiven Seite, bas heißt die allgemeinen Berhiltniffe bervorzuheben, welche fie berbeiführen. Wollte er feine Aufgabe vollständig lösen, so mußte er sie auch aus dem subjectiven Standpunfte behandeln, mußte nachweisen, daß und wie das Zufammenleben mit seines Bleichen bem Bergen bes Einzelnen bie keime zum Bofen einpflanzt ober, fofern fie fcon vorhanden, wedt und zur Reise bringt. Eine solche Arbeit wurde, ba die sociale Gemeinschaft und ihre Einwirkung auf den Menschen mit seiner Geburt beginnt, nothwendig zu einer umfassenden Kritik ber gefammten Erziehung, wie sie eben im Emil vorliegt. Rouffeau felbst hat auf ben innigen Zusammenhang, in welchem bieses Werk Mit seinen früheren Schriften steht, mehrfach hingewiesen 13). betont nicht minder ben vorwiegend fritischen ober negativen Charatter besselben. "Emil," sagt er in seiner Beife, "ift ein ziemlich philosophisch gehaltenes Werf über ben anderwärts vom Berfasser migeftellten Grundfat, bag ber Menich von Natur gut ift. ticfes Pringip mit ber ebenfo unbestreitbaren Wahrheit, bag bie Menschen bose find, in Uebereinstimmung zu bringen, mar es nothig, in ber Geschichte bes menschlichen Herzens ben burch die jociale Gemeinschaft vermittelten Ursprung aller Laster nachzuweisen. Das ist es, was ich in biesem Buche oft mit richtigem Blid, zuweilen mit wirklichem Scharffinn gethan habe. In diesem Meere von Leibenschaften, bie uns mit fich fortreißen, mußte man, bevor ibr Strom gehemmt werben fonnte, bamit beginnen, feinen Lauf aufzufinden. Es galt, im Einzelnen zu zeigen, wie die ergiebende Umgebung ben Menschen von frühe auf irre führt, um so vielleicht bas Unheil abzuwenden, welches sie anrichtet." Allerbings ift Rouffeau nicht bei ber blogen Abwehr stehen geblieben;

4 \*

vas Falsche oder Berkehrte läßt sich in diesem Falle nicht wohl als solches nachweisen, ohne daß zugleich das Richtige an seine

Stelle gefest wirb. -

Wie der Ursprung des Emil, so steht auch das Ergebnif des= felben zur Berfon bes Berfaffers in engiter Beziehung. Bir machten schon anderswo barauf aufmerksam, bag ber Bögling Rouffeau's im Grunde nur ein Doppelganger feines Erziehers ift, ber in ihm bas eigene Wesen, freilich in einer reineren und vollfommeneren Geftalt, reproducirt. Er stattet ihn aus mit allen Borzügen, die er felbst zu befitzen glaubt, und halt ihn frei von ten Fehlern und Schwächen, womit er sich perfönlich behaftet glaubt. Er fest ihn in ben Stand, die Irrungen bes eigenen Lebens ju vermeiben und ben Schwierigkeiten zu begegnen, bie er felbft im Rampfe mit der Welt nicht hat überwinden können. Er erzieht ibn nicht für irgend einen besonderen Stand ober Beruf, benn a weiß aus Erfahrung, wie nothwendig und wie schwer es ift, fich in ben verschiedenen Lebenslagen zurecht zu finden. Er ift bemüht, ihm einen gefunden, träftigen Körper zu geben, weil er tagtäglich die hemmungen empfindet, welche bie Rrantlichkeit mit fic bringt. 36m selbst bat es nie recht gelingen wollen, die Leiben und Wiberwärtigkeiten bes Lebens mit ruhigem Gleichmuth binaunehmen. Gben barum muß fich fein Bögling bei Beiten an fe gewöhnen, muß er von früh auf lernen, baß bas Schickfal ben Menschen vorzugsweise zum Dulben berufen bat. Auf Alles gefakt. wird ihn bann nichts mehr überraschen; auch wird er, gewohnt und geübt, bas wirkliche Miggeschick zu ertragen, sich nicht, wie bas seinem Erzieher so oft begegnete, burch bas Schreckbild eines möglichen Unheils in dem Genusse ber Gegenwart ftorm laffen. Ift er boch überhaupt geneigt und befähigt, auch die wah ren Freuden des Lebens nach Verdienst zu würdigen; sein geistiger Bater hat die Sehnsucht nach Glück zu tief und ihre Nichterfüllung zu schmerzlich empfunden, als daß er nicht bestrebt sein sollte, et feinem Zöglinge möglichft zu fichern.

Man würde die Zahl der Gesichtspunkte, welche Roussem bei der Abkaffung des Emil dem eigenen Besen und Lebensgange, zum Theil unwillkührlich, entnommen hat, leicht vermehren können. Bir heben hier nur noch einen hervor, weil er uns eine größen Bedeutung zu haben scheint. Goethe hat irgendwo den Emil "das Evangelium ter Ratur" genannt. Bielleicht dürfte sich tas Berk mit gleichem Rechte als das Evangelium der Freiheit bezeichnen lassen, wenigstens sosern der Begriff derfelben mit dem der per sonlichen Unabhängigkeit zusammenfällt. Diese sest zu begründen und gegen jede Ansechtung sicher zu stellen, ist eine der vornehmsten

Aufgaben, beren Löfung ber Berfaffer unternommen und, man fann bas nicht leugnen, auch erreicht hat. Die Erziehung Emils verbirat ibm nach allen Seiten bin eine Selbstänbigkeit, wie sie imerbalb ber Schranken, welche bem Menschen nun einmal gestellt find, nicht wohl größer sein kann. Ihn bindet keine Autorität als bie ber Ginficht und bes Gewiffens; fein außerer Blanz blenbet ibn, die irbische Größe imponirt ibm nicht: die Meinungen und Borurtheile feiner Umgebung haben ebensowenig Macht über ibn wie die Gebrauche und Institutionen, welche bie verschiebenen Lebenetreise beberrichen; er fügt sich ihnen, wenn es nicht anders jein tann, aber fie legen ihm feine Feffeln an. Auch ben Meniden felbft fteht er, wie nabe auch immer, boch ftete unabhangig negenüber. Er schließt sich an sie an, aber er kann sie entbehren; ihre Arglift täuscht ibn nicht und ihre Schwäche ift ihm zu befannt, ale bag er fich auf fie verlaffen follte. Sich felbft genug, betarf er ihres Beiftandes nicht; seine Bedurfnisse geben nicht über Me Dag feiner Rrafte hinaus; er begt feine Bunfche, beren Erfüllung nicht allein von ihm abhängt; was er will und erftrebt, er tann es erreichen, ohne Anderen zu bienen ober fie fich bienstbar m machen. So in jeder Beziehung frei von ben Menschen, ift er es nicht minder von ben boberen Gewalten, die bas Leben ber-Ihre Berrichaft brudt und beengt ihn nicht, weil ielben lenken. n fie rudhaltlos anerkennt; man empfindet ihren Drud nur ba, wo man fich gegen sie auflehnt, und baran benkt er nicht. menschlichen Schwäche sich bewußt, liegt es ihm ferne, mit bes Geschickes Mächten einen nutlofen Rampf führen zu wollen. Bas ne auch über ihn verhängen mögen, er nimmt es ruhig und ohne Murren bin. Gebulbig trägt er bas barte Joch ber eifernen Rothvendigkeit, benn er weiß, daß ihr Gebot nicht ber Laune ober bem Bufalle entftammt, fondern ein Ausfluß jener weisen Gefete ift, nach welchen die ewige Gerechtigfeit bas gesammte Weltleben re-Bobl tann fie ihm schwere Opfer auflegen, ihn zwingen, feinen liebsten Bunfchen und Reigungen zu entsagen, ihm rauben, was feinem Bergen bas Theuerste ist. Wie viel sie aber auch nimmt und vernichtet, Eines muß sie unangetaftet laffen; Alles, was er sein eigen nennt, fällt früher ober später ihrer Gewalt anheim; nur er selbst, bas eigene Ich entzieht sich berselben. Erhaben über Beit und Schidfal, bleibt es unberührt von bem Bechiel ber einen, wie von ben Schlägen bes andern. Es trott ben Sturmen bes Lebens und triumphirt über ben Tob, ber feine irbifche Sulle nur jerftort, bamit es fich freier entfalten fann.

Die äußere Unabhängigkeit aber sett die innere Freiheit voraus; Emil ist mur beshalb keiner fremben Macht bienftbar, weil

er stets herr seiner selbst ift. Die förperlichen und geistigen Rrafte, welche die Natur ihm verlieben bat, steben ihm in jedem Augenblide zur Berfügung; er tennt ihr Dag, wie ihren Gebraud, und weiß sie, wo er ihrer bebarf, in entsprechender Beife zu ver-Richt gewohnt, von Anderen zu erwarten, was er felbst ju leiften vermag, ift er weit entfernt, fie in trager Rube unbenutt berkummern zu laffen. Doch ihres beschrankten Werthes fic bewußt, liegt es ibm ebensoferne, fie leichtfertig in nutlofer Beschäftigkeit zu vergeuben. Was er thut und unternimmt, bat immer einen bestimmten Zwed; er fest fich nicht in Bewegung, ohne guvor Ziel und Richtung berfelben genau feftgestellt zu haben. benkt, bevor er handelt, und weiß daher stets, was er will unt zu erwarten hat. Wohin er sich wendet, die ruhige Ueberlegung begleitet ibn; ber Beift ift fein Führer auf allen Wegen. Ebenbarum folgt er perfonlichen Antrieben nur, wenn bie vernünftige Einsicht es gestattet. Es fällt ihm nicht ein, fie unterbrucken ju wollen, aber er ift unabläffig bestrebt, sich bie Berrschaft über fie zu sichern. Er halt die Sinnlichkeit in festen Schranken und legt ber Phantafie einen starken Zügel an, ber ihre Ausschreitungen unmöglich macht. Reine bofe Leibenschaft vermag ibn mit fic fortzureißen; felbst bie berechtigten Erregungen bes Bemutbes baben nicht mehr Gewalt über ibn, als er für gut balt, ihnen einzuräumen. Das Berg fteht beständig unter ber Controle bes Ropfes; bas Gefühl muß sich bem Urtheil, die Reigung bem Willen unterordnen. — Man ist boch sehr im Irrthum, wenn man noch immer meint, Rouffeau habe feinen Zögling wie ein reines Naturprobutt aufwachsen lassen. Allerdings forgt er bafür, daß die Naturseite an ihm zur vollen Entwickelung gelangt. Aber er verschafft ihr biefe Ausbildung nicht um ihrer felbst willen, sondern damit fie bem Geiste ein gefügiges und stets bereites Wertzeug barbiete. Emil hat an ihr nur ben Stoff und bas Mebium feines Denkens, wie seiner sittlichen Thätigkeit. Weit entfernt, ihr bienstbar ju fein, verfügt er über fie nach freiem Ermeffen. Auch ist er so wenig burch sie bedingt, daß er von ihr abstrahiren kann, ohne fich aufzugeben. Wefentlich fich felbst bestimmenber Beift, gilt ibm bie Natur, wie sie in ihm lebt und wirkt, als etwas Zufälliges, beffen prefarer Befit für feine Exiftenz teineswegs nothwendig ift. Mag sie immerhin zu Grunde gehn, er bleibt boch, mas er ist; die freie Persönlichkeit, als welche er sich erkennt, ruht in letter Inftanz lediglich auf sich felbst.

Fügen wir hinzu, daß ihn auch die Bande nicht fesseln, in welche jene andere Natur, die Gewohnheit, den Menschen zu schlagen pflegt, und er ferner weber seinen geistigen Besithbumern, noch

ben äußeren Gütern, bie ihm etwa angeboren, irgend welche Macht über sich einräumt, so wird man zugeben muffen, daß er in jeder Rücksicht und nach allen Seiten bin unabhängig ba ftebt. Rouffeau felbst hat sich Zeit seines Lebens vergeblich bemüht, eine folche Stellung zu geminnen. Es gelang ibm felten ober nie, zu feinen Mitmenschen in ein freies, unbefangenes Berhältniß zu treten; er gab fich ihnen entweder rückaltslos bin oder er wies fie schroff jurud. Er vermochte es ebenfowenig, fich in bie gegebenen Berbaltniffe ju fugen und bie Wendungen feines Befdick mit rubiger Faffung aufzunehmen; ber ftoifche Gleichmuth, ben er ihnen gegenüber zu bewahren suchte, war in ber Regel mehr eine Forderung, Auch wußte er bie bamonischen Gewalten, als eine Thatsache. welche bas eigene Innere barg, trot aller Unftrengung nicht völlig zu bandigen; ftets von Neuem burchbrach die Leibenschaft bie fünftlichen Damme, welche bie vernünftige Ueberlegung mubiam auf-So blieb bie Freiheit, nach ber fein Berg fich febnte, weil sie ihm als bas Sochste, ja als bas einzig mahre Gut bes Menschen erschien, für ibn ein unerreichbares Ibeal, beffen Berwirklichung barum nicht beffer gelang, weil er bie hinberniffe febr wohl kannte, welche fich ihr entgegenstellten. Die Folgen der früberen Erziehung und bie Wirfungen bes fpateren Lebens lieffen fich eben nicht mehr befeitigen. Was er aber an fich felbst nicht realifiren tonnte, mochte fich boch in einer freien Schöpfung jum Boble Anderer, wie jur eigenen Befriedigung, ausführen laffen. Mirabeau hatte nicht fo Unrecht, als er ben Emil ein "prächtiges Rouffeau hat in ihm in ber That bas Ibeal Gericht" nannte. feines Lebens verforpert.

Ob er bamit, wie er felbst glaubte, ben mahren Inhalt bes menschlichen Wesens zur Darftellung brachte, ift freilich die Frage. Zwar tann Riemand ben hoben Werth ber perfonlichen Freiheit, ju welcher er feinen Zögling heranbilbete, in Abrete ftellen. ift groß und icon und bes Menichen wurdig, fich, geftutt auf bie ungerftorbare Rraft feines Beiftes, über Welt und Leben, Natur und Schicffal zu erheben. Aber er läuft babei eine große Befahr, ber auch Emil nicht zu entgeben vermag. Wer sich von seinen Mitmenschen unabhängig macht, trennt sich von ihnen; je weniger er ihrer bedarf, besto loser wird die Gemeinschaft, welche sie mit ibm verbindet; mehr und mehr tritt er aus ihrem Kreife beraus, um am Ende in eine vollständige Isolirung zu gerathen. er auch fort, in ihrer Mitte zu leben, er fteht ihnen innerlich boch fremb gegenüber; bie außeren Begiebungen, welche er eingebt, feffeln ibn nicht, sie tonnen, selbst wenn fie einen gewiffen Grab von Imigfeit erlangen, in jedem Augenblide wegfallen. Gin Menfc, ber, wie Emil, kein Bewußtsein von der Einheit mit seinen Nächsten hat, dem das Gefühl und das Bedürsniß der Zusammengehörigkeit mit ihnen sehlt, geht trot aller Berdindungen einsam seinen Weg. Auch kommt er, ohne oder gegen seinen Willen, leicht dahin, Ansbern die Theilnahme zu versagen, die er für sich nicht in Anspruch nimmt. Iedenfalls wird sein Interesse für sie nur einen allgemeinen Charafter tragen, der dem Berstande vielleicht genügt, das Herz aber weder bewegt, noch befriedigt. Wo keine wirkliche Gemeinschaft, giebt es auch keine wahre Hingebung, und wenn diese sehlt, tritt eine mehr oder minder ausgesprochene Selbstsucht an ihre Stelle. Emil macht denn auch kein Hehl daraus, daß er unter allen Umständen sich selbst der Rächste ist; sein Egoismus unterscheidet sich von dem gewöhnlichen nur dadurch, daß er die Wohlsahrt Anderer dem eigenen Interesse zwar unterordnet, aber

nicht gradezu opfert.

Rouffeau betrachtete es als einen wesentlichen Borzug feiner Erziehungsweise, baß fie ben Menfchen befähige, jebe beliebige Lebensftellung auszufüllen. Dan hat biefes Refultat vielfach geleugnet und umgefehrt behauptet, bag Emil, weit entfernt, Allem ju genügen, zu Nichts tauglich fei. Wir glauben inbeg, bag man ibm Unrecht thut; bie Entwidelung feiner forperlichen und geiftigen Unlagen fest ihn allerbings in ben Stand, jedem Berufe gerecht ju werben, natürlich vorausgesetzt, baß er Zeit und Belegenheit hat, sich in benselben einzuleben. Er besitt die Ginsicht, beren es ju einer richtigen Beurtheilung ber grabe vorliegenden Aufgaben bedarf, und nicht minder die physischen und geistigen Kräfte, welche ihre Lösung erfordert. Ift er aber wohlgeeignet, überall eine ersprießliche Thätigkeit zu entfalten, so zweifeln wir boch, baß er irgendwo etwas Erhebliches leiften wirb. Er bat fein Intereffe, welches ibn bestimmen fonnte, sich mehr zu bemühen, als feine geringen perfonlichen Bedurfniffe es nothig machen. Sind fie befriedigt, so legt er am liebsten bie Banbe in ben Schoof und wartet ruhig der Dinge, die da kommen werden. Ihn treibt nicht ber Ehrgeiz, es Andern zwoor zu thun, sich burch hervorragende Leiftungen Ruhm und Anfeben zu erwerben. Die Urtheile ber Menschen sind ihm ebenso gleichgültig, wie die mannigfachen Bestrebungen, welchen sie obliegen. Zwar schließt er sich von ihren gesellschaftlichen Berbänden nicht gradezu aus; er erfüllt auch bie Pflichten, die ihm als Mitglied der bürgerlichen oder kirchlichen Gemeinde zufallen. Aber er thut in dieser Rücksicht nicht mehr, als unbedingt nothwendig ift. Sein Berhalten hat einen wefentlich passiven Charafter; er fügt fich in tie gegebenen Zustände und Einrichtungen, ba fo die eigene Rube am besten gewahrt bleibt b es überdies bebenklich ift, ihren Bestand durch eine etwoige prosition in Frage zu stellen. Ihre Verbesserung in's Auge zu fen oder sich activ an ihrer weiteren Ausbildung zu betheiligen, ran denkt er schon deshalb nicht, weil er den socialen Fortschritt eine Illusion und nur eine Entwickelung zum Schlimmern süriglich hält. Nimmt man hinzu, daß auch die Gediete der Aunst d Wissenschaft seiner Thätigseit keinen Spielraum dardieten, daß ferner die Fügungen des Geschicks ohne Kamps und Widernd über sich ergehen läßt, so sieht man wohl, wie er kaum nhin kann, einem bequemen und tadellosen Quietismus zu verslen.

Rousseau's Ansicht vom Leben ist im Grunde eine recht trübe. refcheint ihm vorzugsweise von seiner bunkeln Seite, als eine ur felten und vorübergebend unterbrochene Reibenfolge von Leiben nd Wiberwärtigkeiten. Rein Wunber baber, bag er es fich bembers angelegen fein läßt, seinen Bögling auf ras feiner marmbe Miggeschick vorzubereiten. Auch ist bagegen an sich um so ieniger einzuwenden, da er ihn lediglich mit den unvermeidlichen lebeln vertraut macht, biejenigen aber, welche bie Willfür ber Erüber ober die eigene Einbildung hervorzurufen pflegt, mit Absicht und Erfolg ferne balt. Befteht boch ein großes Berbienft feiner Rethobe grabe barin, baß sie ben Menschen in ben Jahren ber lindbeit und Jugend von einer Menge überflüffiger hemmungen mb zwecklofer Qualcreien befreit, und ihm fo bie Möglichkeit siebt, bes Lebens frob zu werben. Indeß kann auch die Rucksicht uf bie nothwendigen Gebrechen bes menschlichen Daseins ju wit geben. Rouffeau betont fie unferes Erachtens ftarter, als für inen jungen Mann, ber eben in bas Alter ber Reife tritt, aut it. Emil ift mit ber Noth bes Lebens zu vertraut, um noch eine ecte Freude an ihm haben zu konnen; er fennt bie Berganglicheit ber irbifchen Dinge ju genau, ale bag er fich sonberlich für e intereffiren follte. Er weiß, bag ibn jeben Augenblick ein Unall treffen, irgend eine Dacht feine Plane vereiteln, feinen Berebungen ein Ziel setzen mag. Die Zutunft ist fo ungewiß, fie irgt fo viele und fo unberechenbare Wefahren, bag er es für athfam halten muß, ihr beftanbig zu mißtrauen. Zwar er fürchtet e nicht, er sicht ihr ohne Zagen, aber auch ohne Zuversicht ent-Die Erwartung möglichen Unbeils lähmt seine Thatfraft; s fehlt ihm ber freudige ungebrochene Muth, ohne welchen ber Renfc nichts unternimmt, mas über bie unmittelbare Gegenwart inausreicht. Beffer bech, es mare ihm weniger befannt, wie dwantend ber Boben ift, auf welchem er fich bewegt; er wurbe fann obne Zweifel fester ftehn und fühneren Blides um fich fcauen.

Auch könnte es nicht schaben, wenn er bie künftigen Schickungen nicht so bestimmt voraussähe, und falls sie wirklich eintreten, sie mit einiger Ungebuld aufnähme. Wer die Sohe des Lebens hinter sich und seine Täuschungen erfahren hat, mag sich immerhin von ihm abwenden, um in stiller Ergebung und weiser Zurüchaltung den Rest seiner Tage friedlich zu verdringen. Dem jungen kräftigen Manne aber, der erst am Anfange seiner Laufbahn steht, ziemt es nicht, sich in den Mantel der Stoa zu hüllen und mitten

in ber Welt die Rolle bes Einsiedlers zu fpielen.

Emil, man fann bas nicht leugnen, ift vor ber Zeit alt geworben; seine Denkweise, seine Stimmung und Gemutheverfassung geboren einer Lebensperiode an, die der feinigen weit vorausliegt. Rouffeau bat es wohl verftanden, fich auf ben Standpunkt bet Rindes und des Jünglings zu stellen; er giebt bem einen wie bem andern, was ihm auf biefer Altersstufe gebührt. Es ift ihm nicht ebenso gelungen, ben Anforberungen zu genügen, welche ber fünftige Mann an feinen Erzieher zu erheben bat. Er überfab, icheint et, baß fein Zögling mit 25 Jahren nicht ebenso benten barf, wie er felbst mit fünfzig. Er vergaß nicht minder, bag bie forgfältige Ausbildung ber Kräfte wenig nütt, falls nicht jugleich ber Trieb ju ihrer Bethätigung geweckt wirb. Wozu bient bie Ginficht, wenn fie ben frifchen, tapferen Mannesmuth gefangen balt? Es ift freie lich mahr: Emil kann handeln, wo es Noth thut, er ift in feldem Falle rasch entschlossen und die That folgt dem Willen auf bem Fuße. Aber es bebarf eben auch bes zwingenben Unlaffes, um ihn in Bewegung zu bringen; fehlt berfelbe, so verharrt er in seiner passiven Rube. Diese ist recht eigentlich sein normaler Zuftand und ohne Zweifel ein Erbtheil feines geistigen Baters Wir wiffen ja, wie werth Rouffeau bie "natürliche Trägheit" bes Menfchen balt. Er felbft murbe jum Blud burch bie Inspirationen seines Geiftes und bie Aufwallungen seines Gemuthes gar oft aus ihr herausgeriffen. Emil bagegen barf sich ihrer um so ungeftorter erfreuen, ba er auch seiner inneren Bewegungen vollkommen Herr ist. Leider haben mit ihnen auch die starken und fructbaren Impulse, welche aus ber Tiefe bes unmittelbaren Beiftes- und Gemuthslebens entspringen, ihre Macht über ihn verloren.

Man sieht, bas Ergebniß ber Rousseau'schen Erziehung läßt Manches zu wünschen übrig. Die Freiheit, welche sie bem Menschen vermittelt, wird um einen theuern Preis erkauft. Er er langt sie nur baburch, daß er sich von seiner natürlichen Bass, wie von seiner socialen Umgebung ablöst. Nun ist zwar nicht zu leugnen, daß biese Abstraktion ihren Werth, ja als nothwendiges

Roment ber perfonlichen Entwidelung ihre volle Berechtigung bat. er menschliche Beift muß fich seiner Selbständigkeit und Autoomie bewußt werben, und das gelingt ibm nur in bem Dage, i welchem er fich von Allem, was nicht er felber ift, unabhängig Aber er barf bei bieser Emancipation nicht steben bleiben; ie Trennung von ter Außenwelt soll ihn nur befähigen, sich um inniger mit ihr zu verbinden. Er erhebt sich nicht barum über ine Umgebung, um aus ftolzer Sohe gleichgültig auf fie berab-Der erhabene Standpunkt foll ihm nur bazu bienen, fie nit weitem, unbeschränftem Blid allfeitig zu umfaffen. Der Menfc t nur icheinbar frei, wenn er fich felbst genügt; um fich bie mabre reiheit zu sichern, muß er ben vollen Inhalt bes Weltlebens enkend und handelnd in sich aufnehmen. Die wirkliche Uneignung esselben setzt aber die volle hingebung an ihn voraus, und biese t ihrerfeits nur ba möglich, wo bas Bewußtsein ber Einbeit mit prem Gegenstante zu Grunte liegt. Die Erziehung bat bie Aufabe, in bem Einzelnen bas Befühl ber Gemeinschaft mit bem in umgebenben Sein und Leben zu entwideln. Sie ift bagu im Hande, weil er biefes Gefühl von Saufe aus in fich tragt. Der Renfc tritt nicht nur als Glied feiner Gattung, sondern auch 18 ein integrirender Bestandtheil bes Weltganzen in's Leben. luch ift er von Natur so wenig geneigt, sich nach Außen abzubließen, daß er sich im Gegentheil nur gar zu leicht an Fremdes erliert, und muß eben beshalb neben ber Anlage zur Entäußerung ugleich die zur Selbständigkeit in ihm ausgebildet werben.

Die Bestrebungen Rouffeau's sind insofern wohl berechtigt. doch gebt er zu weit, wenn er allen Nachbruck auf die eine Seite er Sache legt und barüber bie andere unberüchfichtigt lagt. Wir aben bie perfonlichen Motive, aus welchen biefe beschränkte Unot und Richtung hervorging, bereits angebeutet. Fügen wir hinzu, af fie auch burch bie allgemeinen Zeitverhältniffe nabe gelegt nirbe und faft geboten ericbien. Selten war bie Berfahrenheit er Menschen, besonders in den boberen Kreisen der Gesellschaft, , groß, wie damals. Während die Einen, lediglich bem äußeren eben zugewandt, ihren trivialen Interessen und frivolen Reigungen achaingen, überließen fich die Unbern bem Strome neuer Meiungen und Ibeen, welchen bie rafte und ziellose Bewegung ber beifter in beständigem Fluffe erhielt. Wen nicht ber Strubel ber benuffe und Bergnugungen mit fich fortrig, ben führte ber Flug es abstratten Gebankens in bie Ferne. Man beutete bas Leben ach allen Seiten hin aus; es gab nichts in ber Belt, worüber tan nicht reflectirt und raisonnirt hatte. Auch war man so ziemich überall, nur nicht bei sich felbst zu Sause; man wußte Manches

und glaubte noch mehr zu wissen, aber bas eigene Immere blieb ein unbekanntes Lant, in welchem man fich weber umfab, noch beimisch fühlte. Es war baber wohl an ber Zeit, die Menschen aus ihrer Zerftrenung zu fich zurudzurufen und nachbrudlich baran ju erinnern, bag ber Schwerpunkt ihres Dafeins nicht in ber Außenwelt, sonbern im perfonlichen Selbstbewußtsein zu suchen und ju finden ist. Freilich schloß die Concentration, welche damit bem Einzelnen zugemuthet wurde, an fich bie fociale Gemeinschaft feineswegs aus. Die auf sie gerichtete Forberung trat im Grunde nur beshalb fo entschieben bervor, weil es galt, einen ebenfo ent fcbiebenen Gegensat ju überwinden. Ueberties darf man nicht vergessen, bag bie verschiebenen formen, in welchen bas Befammtleben ber Menschen sich bewegt, Familie, Staat, Kirche u. f. w. bes realen, sie wahrhaft erfüllenben Inhaltes entbehrten. und leer wie fie maren, ließ fich voraussehen, baß fie in Balbe gang zusammenbrechen wurben. Um so rathsamer mußte es ericheinen, das Individuum so auf sich felbst und die eigene Kraft zu stellen, daß es die Zukunft ruhig erwarten mochte.

Rouffeau bat biefen Gefichtspunkt wieberholt in ten Borbergrund gerückt; er kommt stets von Neuem barauf zurück, daß bie haltlosen, verrotteten Zustände ber Gegenwart einem baldigen Untergange verfallen und beshalb nicht geeignet fint, ber Erziehung als Grundlage zu bienen. Natürlich konnte er, bestrebt, seine Auffaffung ber bestehenben Berhältnisse zu motiviren, nicht umbin, vieselben in ihrer ganzen Blöße und Nichtigkeit vorzuführen. In ber That ist die Schilberung, die er von ihnen entwirft, ebenso icarf wie umfassenb. Rücksichtslos bectt er bie zahlreichen Bebrechen bes öffentlichen, wie bes Privatlebens auf; feine unerbittliche Pritit richtet sich gleichmäßig gegen Alle, bie ben bobern Rreifen ber Gesellschaft angeboren. Sie verschont teinen Stant, feinen Beruf, fie trifft ben Abel, wie ben Clerus, bie weltlichen Machthaber, wie bie geiftlichen Burbentrager; Beamte und Schrift. steller, Aerzie und Lebrer erfahren ihre Scharfe; felbit bas icone Geschlecht muß sich ihre keineswegs schmeichelhaften Aeußerungen Rein Wunber, baß sie vielfach Aergerniß erregte gefallen laffen. und ihrem Urheber manche offene ober geheime Keinbichaft juzog. Butete er fich auch, irgend wen bireft anzugreifen, fo fühlten fic boch nicht Wenige perfonlich getroffen, benn ber Gunbenspiegel, welchen er gangen Rlaffen ober Abtheilungen ber Gefellichaft borhielt, warf eben auch bas Bilb ber einzelnen Mitglieber zurud. Ohne Zweifel trugen biefe perfonlichen Krantungen bazu bei, ibn in weiten Rreisen migliebig zu machen und die Theilnahme an bem traurigen Schidfal, von welchem er betroffen murte, abzuschwächen. Doch sagten wir schon, baß er im Irrihume war, als er später die Verfolgung, welche sich gegen ihn und sein Werk ers hob, lediglich aus ihnen ableitete.

## XI.

Der mabre Stein bes Anftoges lag in ben philosophischen und religiöfen Ueberzeugungen, die er an verschiebenen Stellen seines Wertes ausgesprochen und namentlich in bem "Glaubensbetenntniffe bes favopischen Bicars" in geschloffenem Bufammenbange vorgetragen batte 1). Beftimmt, tie Begenfate, welche fich bamals auf biefem Gebiete befämpften, in einer bermittelnben Anficht auszugleichen, erregte biefes Manifest ber Berföhnung boch nur ben erbitterten Sag ber Barteien, von welchen fie vertreten wurden. Zu verwundern ist bas grabe nicht; bavon abgeseben, baß ba, wo fich feinbliche Richtungen auf Tob und Leben betämpfen, ber Grundsat gilt: wer nicht für mich, ist wiber mich, tonnte auch die Anerkennung und Schonung, welche Rouffeau ben Gegnern zu Theil werben ließ, die eindringende Schärfe, womit er ibre Bringipien und Behauptungen fritisirte ober gurudwies, nicht vergeffen machen. In ber That ist bas Krebo bes Bicars ein zweischneibiges Schwert, bas mit gleicher Rraft nach ben beis ben Seiten bin geschwungen wirb, von welchen aus fein positiver Inhalt in Frage gestellt werben konnte. Inbem es sich mit aller Entschiedenheit zu ben Lehren ber Ratur- und Bernunftreligion bes reinen Deismus bekennt, erhebt es fich mit berfelben Energie gegen bie berrichende atheistische Philosophie, wie gegen die offenbarungsgläubige Theologie ber driftlichen Kirchen.

Uebrigens begnügt sich ber Bicar nicht bamit, zu sagen, was er glaubt, er gibt zugleich ben Weg an, auf welchem et seine Ueberzeugungen gewonnen hat. Es ist berselbe, ben nach bem Borgange von Cartesius die meisten Denker der Neuzeit einzeschlagen haben. Auch er hat, um zur Wahrheit zu gelangen, vom Zweisel ausgehen, hat an allem überlieferten Wissen und Glauben irre werben müssen, um sich eine sichere, selbständige Erkenutniß zu erwerben. Indeß unterscheibet sich die Stepsis, welche für ihn die Boraussetung und das treibende Ferment des eigenen Denkens abgab, doch wesentlich von der anderer Forscher. Sie hat ihre Quelle nicht eigentlich im denkenden Geiste, welcher durch den Inhalt oder die Form der traditionellen Wahrheit nicht mehr befriedigt, sie aus einem rein theoretischen Interesse in Zweisel zieht. Sie entspringt vielmehr zunächst aus dem Gemüthe,

bas burch ben Conflict natürlicher Antriebe mit ber gegebenen religiös-sittlichen Ordnung in einen unlösbaren Zwiespalt gerathen, bie Grundlagen berselben aus einem vorwiegend praftischen Bebürfnisse in Frage stellt. Es ift bem Bicar ergangen, wie es manchem jungen Manne feiner Confession ergebt, ber ohne perfönlichen Beruf, in Kolge außerer Ginwirtungen in ben geiftlichen Stand eintritt. Er hat febr balb bemerkt, bag er, als er fich verpflichtete, auf feine Mannheit zu verzichten, mehr versprochen, als er halten konnte. Zwar ift er lange bemüht gewesen, bem Drange ber Natur Wiberstand zu leiften. Doch ihre Macht ist ftarter als bie willfürlichen Satungen ber Menschen, und man tann sich ihren Geboten nicht entziehen, ohne ben mehr ober minber lauten Borwürfen bes Gewiffens zu begegnen. Bicar bat fich, um nicht mit fich felber in Wiberspruch zu gerathen, genöthigt gefeben, ihren Mahnungen nachzugeben. Und zwar ift er ihnen nicht, wie bas in folder Lage gar oft geschieht, auf unnatürliche ober verbrecherische Weise, sondern auf bem graben Wege ber naturgemäßen Befriedigung gerecht geworben.

Er hatte fich eben, weil er ftets ein einfaches gleichförmiges Leben geführt, trot feiner eifrigen Studien die uriprüngliche Alarheit bes Geiftes bewahrt. Die Maximen ber großen Welt waren ihm fremd und die Versuchungen ferne geblieben, welche bem Lafter seine beschönigenden Sophismen einzugeben pflegen. Bon Jugend auf gewohnt, die Che als die erste und beiligste Institution boch zu achten faßte er ben festen Borfat, sie nicht zu Diefer Entschluß aber gereichte ihm jum Berberben; indem er bas beimliche Berbrechen mied, murbe fein Bergeben offenbar, und er mußte für das Aergerniß bugen, welches er in Folge feiner gemiffenhaften Burudhaltung gegeben. Berhaftet, fuspenbirt, aus Amt und Burbe vertrieben, hatte er Gelegenheit, aus ben Borwürfen, von welchen seine Ungnade begleitet war, zu ertennen, daß man oft seine Schuld nur zu vergrößern braucht, um ber Strafe ju entgeben ". Diefe Erfahrung aber blieb bet feinem folichten Sinne und nachbenklichen Geifte nicht ohne tiefgreifenbe Wirkungen. Sie widersprach seinen bisberigen Begriffers von bem, mas recht, gut und bie Pflicht bes Menschen sei, zu febr, als bag er an ihnen nicht hätte irre werben sollen. Er fabsich genöthigt, die überlieferten Ansichten, an welchen er bis babin in naivem Glauben festgehalten, eine nach ber anberen aufzugeben. Jebenfalls reichten bie, welche ihm etwa noch übrig blieben, nicht aus, um ein Ganzes zu bilben, bas sich burch sich selbst bebaupten konnte. Sehr begreiflich taber, daß auch die Evidenz ber Principien sich allmälig in seinem Geiste verbunkelte, und er

ich nicht mehr wußte, mas er überhaupt benfen follte. bin um so eber, ba er einer Rirche angeborte, in welcher, 2 Alles endgültig entscheibet und burchaus keinen Aweifel t, die Berwerfung eines Punktes die aller anderen nach bt. er Zustand bes Zweifels aber ift nicht geeignet, anzubauern; ind beunruhigend, kann nur bas babei intereffirte Lafter e Trägbeit ber Seele in ihm verharren. "Die Ungewiß-Betreff ber Dinge, bie ju wiffen für une von Wichtigkeit riett ben menichlichen Beift in eine zu gewaltfame Lage; Stante, sie lange zu ertragen, muß er sich irgentwie enti, will er felbst, falls ibm feine andere Wahl bleibt, sich täuschen, als nichts glauben". Auch der Bicar bat nie bewie man allen Ernftes einem fpftematischen Steptizismus Es ist ihm unmöglich gewesen, ben Mangel jeder n Wahrheit ruhig hinzunehmen und er hat nicht umbin , fich nach irgend einem Lichte umzusehen, welches bas feines Geiftes erhellen konnte. Zu bem Ende hat er bie phen zu Rathe gezogen, ihre Schriften burchblättert, ihre en geprüft. Leiber fant er bei ihnen nicht, mas er suchte. , absprechend, Dogmatiker selbst in ihrer vorgeblichen Stepfis, ten sie Alles, ohne irgend etwas zu beweisen. Siegreich, fie angreifen, sind sie fraftlos, wenn sie sich vertheibigen. man ihre Grunde, fo haben fie beren nur, um ju ver-; zählt man bie Stimmen, fo ift Beber auf bie feinige be-Rur wenn es gilt, ju ftreiten, ftimmen fie überein; im en spottet Einer bes Anbern, und bas burfte am Enbe ber Bunkt fein, in welchem fie alle Recht haben". die unter biefen Umftanben nicht als Führer aus bem ithe ber Zweifel bienen können, versteht sich von selbst. Im beil find sie bei ihren verschiedenen, einander gradezu wideraben Ansichten nur geeignet, noch tiefer in basselbe hinein-Man barf von ihnen keine objectiven, allgemein gul-Wahrheiten erwarten, sie kommen über das Gebiet der lenden persönlichen Meinungen nicht hinaus. Auch ift es aturlich, daß fie nicht mehr zu leiften vermögen. Der menfchbeift ift eben unfähig, die Dinge zu erkennen, mit welchen ) vorzugsweife zu beschäftigen pflegen. "Es fehlt uns an Mafftabe, ben wir an bas unendliche Weltgebäube anlegen i, und wir find außer Stanbe, bie Berhaltniffe ju berechnen, biefen Bau im Ganzen, wie in feinen einzelnen Theilen Seine Grundgesete find une ebenso unbefannt, wie Endursachen. 3a, wir kennen uns selbst nicht, kennen weber unsere Natur, noch bas active Prinzip unseres Lebens. Bon allen Seiten umgeben und undurchtringliche Geheimnisse, Die jenseits ber sunlich mabrnehmbaren Welt und über unsere Fassungefraft 3mar glauben wir, bie zu ihrer Erfenntnig binausliegen. nöthige Einsicht zu besiten, boch mas wir begreifen, sind nicht fie felbst, sonbern nur die Phantasien und Einbildungen, welche wir Diese aber find ebenso mannigfach, wie an ibre Stelle feten." bie Köpfe, in welchen sie entstehen. "Jeber bahnt sich burch bas Reich bes Unbefannten seinen besonderen Weg, ben er für ben richtigen balt, ohne ju wiffen, ob er jum Biele führt." Aweifel ware es besser, wenn ber Mensch barauf verzichtete, er forschen zu wollen, was ihm verborgen bleiben muß. Indeß sein Stola gestattet bas nicht. "Wir wollen Alles erkennen, in Alles eindringen und glauben lieber, was nicht ift, als bag wit eingesteben, nicht seben zu konnen, was ift. Unserem Dunkel er scheint nichts imerreichbar; wir begreifen und verfteben Alles, nur bas Eine nicht, nicht zu wiffen, was wir zu wissen außer Stanbe fint. " Rein Bunder baber, daß "wir, obgleich nur ein kleiner Theil eines großen Bangen, beffen Grengen fich unferer Bahr nehmung entziehen, boch eitel genug fint, die Natur biefes Gangen unt unfer Verhältniß zu ihm beftimmen zu wollen ".

Man sieht, ber Bicar mistraut nicht blos biefer ober jener Richtung der Philosophie, er greift sie allgemein in ihrer Wurzel an, indem er bie Möglichkeit jeber objeftiven Erkenntnig, fofem sie auf bas Wesen ber Dinge gerichtet ift, in Abrede stellt. Die Philosophen können die Wahrheit nicht geben, weil sie unfähig find, fie zu finden. "Wären fie aber auch im Stande, biefelbe ju entbecken, wer von ihnen wurde ein Interesse an ihr nehmen? Beber weiß fehr wohl, daß fein Spftem nicht beffer begründet ift, als bie übrigen, aber er hält an ihm fest, weil es eben bas feinige Es giebt keinen, ber nicht, wenn er in die Lage kame, bas Wahre vom Falschen zu unterscheiben, die Lüge, die er felbst gefunden, ber von einem Unberen entredten Wahrheit vorzöge. Alle verfolgen nur das eine Ziel, sich auszuzeichnen; gelingt es, sich über den großen Haufen zu erheben und den Ruhm der Concurrenten in ben Schatten ju ftellen, fo ift ber gebeime Bunfc bet Bergens erfüllt. Es ift baber febr gleichgültig, mas man bentt; bie hauptsache ift, bag man anbere benft, als bie Uebrigen." Allerdings eine ftarte und in ber Allgemeinheit, in welcher fie bier ausgesprochen wirb, auch ungerechte Behauptung. Man barf fie indeg bem Bicar nicht gar ju febr verargen; ber Philosophie und den Philosophen seiner Zeit gegenüber war sie boch nicht so gang grundlos. Wie rühmlich auch ber Eifer war, mit welchem

1 damals die Gebeimnisse tes Seins und Lebens zu ergründen bte, er täuschte nicht felten über bas Dag ber zu Gebote enben Rraft und ichog gar oft über bas erreichbare Biel bin-Weit entfernt, sich auf bem Wege besonnener Forschung rälig bem Wefen ber Dinge anzunähern, glaubte man basfelbe ch einen fühnen Gedanken ober auch burch einen barocken Ein-, wie im Sprunge erreichen ju konnen. Nichts schien leichter, bas: es bedurfte nur irgend einer verständigen Refleftion, r neuen, wenn auch einseitigen Bahrnehmung, eines geiftreichen rous, um mit Bulfe ber Phantafie ein umfassenbes Shitem Welterkenntniß aufzubauen. Natürlich mußte bei biesen Beren die Originalität erseten, mas ihnen an Gehalt und Bebeu-Je zahlreicher sie auftraten, um jo munberlicher a abging. ben bie Ansichten und Spothesen, von welchen fie ausgingen. bl mochte es einem ernften, unbefangenen Denker als frivoles iel und lächerliche Anmaßung erscheinen, wenn solche Stegreiflosophen ihre Phantasien und Einfälle mit stolzem Selbstuftfein für zweifellose Wahrheiten ausgaben. In ihrem Auf. en Markischreiern nicht unähnlich, glichen sie diesen nicht selten infofern, als sie selbst ben Werth ober die Werthlosigkeit der are, welche sie bem Publikum unbedingt anpriesen, recht wohl murdigen mußten. Der Bicar, ober sagen wir lieber Rouffeau e mit ihnen lange genug verfehrt, um über bas Dlag bes guten lubens, womit fie ihre Behauptungen vortrugen, im Rlaren ju Bielleicht mar es ein Migbrauch des Bertrauens, bas fie ihn gesett; wenn er aber ihrer Eitelkeit ober anderen perfonen Motiven einen so großen Einfluß auf ihr Denken ober boch ibre Schriften beimaß, fo sprach er nur öffentlich aus, mas ben Rreis ber Eingeweihten ohnehin fein Gebeimniß mar.

Freilich hätte er auf diese persönliche Seite kein so großes vicht legen sollen. Wie unlauter die Quellen zuweilen sein hten, aus welchen die Bestrebungen ber Philosophen hervorsen, und wie weit sie hinter bem Ziele zurücklieben, auf das gerichtet waren, sie hatten doch einen nicht geringen relativen rth. Davon abgesehen, daß sich in ihnen der allgemeine Drang Zeitgeistes nach einer tieferen und umfassenderen Erkenntniß Weltganzen offenbarte, trugen sie dadurch, daß sie neue Gespunkte ausstellten, dis dahin übersehene Momente hervorhoben: zu weiteren Untersuchungen anregten, mehr oder weniger zur derung dieser Erkenntniß bei. Rousseau verkannte diese ihre same Wirkung, weil ihm der Sinn, wie für die historische wickelung überhaupt, so auch für die der Philosophie sehlte. die einzelnen philosophischen Shsteme eben nur Stufen der

Leiter finb, auf welcher ber menschliche Beift langfam zur Sobe ber Erkenntnig hinansteigt, und baß sie lediglich als solche betrachtet und geschätt werben muffen, biefe Einsicht war ihm verichlossen. Er forberte von ihnen, nicht anders wie seine philosophirenben Zeitgenoffen, baß fie ben Menfchen mit einem Schlage in ben vollen Befit ber abfoluten Bahrheit fegen follten. philosophische Denken sollte leisten, mas ber religiose Blaube vorvem geleistet hatte, und es wurde für unfruchtbar erklärt, weil es biesem Berlangen nicht zu entsprechen vermochte. Bei Rousseau war es damit allerdings nicht so ernstlich gemeint; er gab ihm nur ben Abschieb, um es auf einem Seitenwege wieber gugulassen. Lauschen wir ben weiteren Bekenntnissen seines geistlichen Awillingsbruders: wir werden boren, wie der abgesagte Keind ber Philosophen boch selbst recht con amore philosophirt, und die geringe Meinung, welche er von der Competenz der menschlichen Denktraft begt, ihn nicht hindert, mit ihrer Sulfe zu einer Menge von wich-

tigen Wahrheiten zu gelangen.

Mit ihrer Hulfe, aber nicht durch sie allein; die philosophische Methode des Bicars unterscheidet sich doch wesentlich von der der Philosophen pur sang. Auch macht er nicht, wie diese, Anspruch barauf, bas ganze weite Gebiet bes Dafeins begreifent umfassen zu wollen. Er kennt die Unzulänglichkeit bes menfolichen Beistes und weiß, bak ber maßlose Wiffensbrang nur bie Folge und bas Reichen seiner überreigten Schwäche ift. Er will sich baber nur mit ben Dingen beschäftigen, beren Kenntniß für ihn verfönlich ven Wichtigkeit ift, seine Forschungen auf bas beschränken, was ihn unmittelbar intereffirt, in allem Uebrigen aber fich bei feiner Unwis fenheit beruhigen. Wie enge man aber auch bas Bebiet bes Biffens umgrenzen mag, es bedarf eines Führers, an beffen Sand man fich sicher und gefahrlos auf ihm bewegen tann. Der Bicat glaubt einen folden in bem unmittelbaren Selbstbewuftfein gefunden zu haben; wenigstens ist er überzeugt, daß dieses "innere Licht" ihn nicht so leicht in die Irre führen wird, wie die blew benben Faceln frember Meinungen, und falls es ihn bennoch täuschen follte, die "eigenen unfreiwilligen Illusionen ihn weniger bepraviren werben, als bie absichtlichen Lügen Anderer". er die verschiedenen Ansichten, welchen er feit seiner früheften Jugend hulbigte, ber Reibe nach an feinem Beifte vorübergeben ließ, bat er bemerkt, bag, obgleich teine von ihnen evident genug war, um fofort eine volle Ueberzeugung von ihrer Babrbeit ju ermöglichen, sie boch einen größeren ober geringeren Grab von Wahrscheinlichkeit für sich hatten und die innere Zustimmung ihnen in verschiedenem Make verweigert ober zu Theil wurde. Er be-

folieft nun, bie Befammtheit ber Ertenntniffe, welche für ibn ein birektes Interesse haben, nochmals an biesem einfachen und bequemen Mafftabe zu prufen. Er wird alle biejenigen für gewiß balten, welchen er, absehend von jedem Borurtheil, in der Einfalt bes Bergens feine Beiftimmung nicht verfagen fann; er wirb ferner diejenigen als mabr anerkennen, welche ibm mit jenen ersteren in einer nothwendigen Berbindung zu fteben scheinen, alle übrigen aber babingeftellt fein laffen, ohne fie zu verwerfen ober anzunehmen, und ohne sich um ihre Aufhellung zu bemüben, wenn fie

für bas praftische Leben gleichgültig finb.

Ohne Zweifel macht er sich so bie Sache ziemlich leicht. Er verzichtet auf jede weitere Forschung; ber gegebene Denkinhalt genügt ibm. Es erscheint ibm fogar überflüffig, benfelben in feiner objektiven Begrundung und nach seinem sachlichen Werthe genauer ju untersuchen. Es fragt sich für ihn lediglich, ob er, wie er eben ift, vor bem eigenen Bewußtsein Gnabe findet ober nicht. muß man zugeben, baß jebe Beweisführung entbehrlich wird, wenn das Ja ober Rein bes unmittelbaren Gefühls entscheibet. Freilich fommt es barauf an, bag man geneigt und im Stante ift, bie Aussprüche bes inneren Richters zu vernehmen und als leitenb anzuerkennen. Sie werben nur ba maßgebend sein können, wo ibnen weber vorgefaßte Deinungen, noch perfonliche Intereffen entgegenwirken. Die Erkenntnig ber Wahrheit fest einen unbefangenen und zugleich reinen Sinn voraus; ohne ihn — ber Bicar bebt bas wieberholt nachbrudlich hervor — verliert bas von ihm empfohlene Kriterium seine Kraft und Geltung.

Diese Geltung aber, worauf beruht fie? Mit welchem Rechte nimmt bas menschliche 3ch bie Befugniß in Anspruch, über bie Belt ber Erscheinungen zu urtheilen, und mas es über fie bentt, für ihren wirklichen Inhalt auszugeben? Diese Frage mußte fich rem Bicar um so mehr aufbrängen, ba er bas subjeftive Urtheil, man barf wohl sagen, in seiner reinsten ober abstraftesten Form als allein gultiges Dag ber objektiven Wahrheit und bamit eine Anficht aufstellte, bie zu ber damals vorherrschenden Denkweise im enticbiebenften Gegenfate ftanb. Babrenb er bas 3ch gleichsam jum herrn und Meister über die umgebenden Dinge erhob, ihr Sein und Leben von feiner Entscheidung abhängig machte, bebauptete bie Mehrzahl ber Philosophen grabe umgekehrt, bag basfelbe feinem geiftigen, wie feinem leiblichen Wefen nach, lebiglich ein Broduft ber Außenwelt sei und barum auch in feinen Urtheilen burch bie von ihr ausgehenben Einbrücke bestimmt werbe. Rotürlich fonnte er nicht umbin, biefer Unficht gegenüber, welche bie Freiheit und Unabhängigfeit bes Beiftes in Abrede ftellte, feine

Ueberzeugung von der Selbständigkeit desselben genauer zu besgründen. Bevor er daher zur Feststellung der Wahrheiten übergeht, deren Erkenntniß möglich und nothwendig ist, wirft er zunächst einen prüfenden Blick auf das Ich. Es gilt "das Werkzeug kennen zu lernen, dessen er sich zu diesen Erkenntnissen bedienen will, und zu ermitteln, in wie weit er sich auf seinen Gebrauch verlassen darf".

Man könnte nicht fagen, daß er damit einen neuen und eigenthumlichen Weg einschlägt. Im Gegentheil betritt er biefelbe Bahn, welche die gesammte neuere Philosophie zu verfolgen liebt. Ueberall geht ber Frage nach bem Inhalt ber menschlichen Erfenntniffe bie nach ihrer Entstehung voraus; ihre Bahrheit scheint zweifelhaft, fo lange nicht feststeht, wie fie zu Stanbe tommen, und nur bie Metaphysik nicht in ber Luft zu schweben, welche auf einer sicheren psychologischen Grundlage ruht. fehlt es heutzutage nicht an Denkern, welche biefe allerdings nothwendige Bafis für bas Gebäude felbst halten und die Philosophie schlechtweg in die Bipchologie aufgeben lassen. Bor hundert Jahren war bas ganz ebenso; auch bamals wandte sich bas vornehmste Interesse nicht ben Gegenständen, sonbern ben Formen bes Wissens ju; auch bamals gab es manche Philosophen, die burch die Erörterung bes Wie auch bie Frage nach bem Was ber Erkenntnis beantwortet zu haben glaubten. Bu biefen gehört ber Bicar allerbings nicht; die pshodologischen Bemerfungen, welche er ber Dar stellung seiner Ansichten vom Sein und Wesen ber Dinge voraus schickt, leiten dieselbe in ber That nur ein und führen balb, ja vielleicht schneller zu ihr hinüber, als es im Interesse ber Grundlichfeit hatte geschehen follen.

"Ich existire und habe Sinne, durch welche ich affizirt werbe. Dies ist die erste Wahrheit, der ich begegne und meine Anerkennung nicht versagen kann. Ob ich aber eine eigenthüm liche Empfindung meines Daseins habe oder desselben lediglich durch meine sinnlichen Affektionen inne werde, muß vorläufig das hingestellt bleiben. Da ich von diesen Affektionen fortwährend, entweder unmittelbar oder in der Exinnerung, betroffen werde, so kann ich nicht wissen, ob das Bewußtsein des Ich auch unadhängig von ihnen vorhanden ist. Iedenfalls aber sinden sie, weil sie mir das Gesühl meines Daseins geben, in mir selber statt. Dagegen ist mir ihre Ursache fremd, denn sie treffen mich ohne und selbst wider meinen Willen, und es hängt nicht von mir ab, sie hervorzurusen oder sern zu halten. Ich sebe, also klar,

baß meine Empfindung, welche zu meinem Ich gehört, und ihre Ursache ober ihr Gegenstant, ber außerhalb besselben gelegen ift, nicht ein und basselbe sind. Es steht somit fest, daß neben mit noch andere Wesen existiren, die Objekte meiner Empfindungen. Sollten diese Objekte auch nur Vorstellungen sein, es bleibt doch wahr, daß sie mit meinem Ich nicht zusammenfallen."

"Alles nun, was ich außer mir empfinde und was auf meine Sinne einwirft, nenne ich Materie und alle Theile ber Materie, welche ich zu individuellen Wefen verbunden sebe, Körper." Bas tiefe Körper an sich, b. h. abgesehen von ihrer Beziehung zu bem fie empfindenden Subjette, ob fie, wie bie Materialiften behaupten, reale Existenzen, ober wie die Idealisten versichern, nur gebachte Scheinwesen sind, ift bem Bicar ziemlich gleichgültig. Er balt tiefe Streitfrage, welche bamals in ber philosophischen Welt mit besonderem Eifer biscutirt murte, für mußig und zwecklos. genügt ibm, daß er bes Dafeins ber Welt gang ebenfo gewiß ift, wie bes eigenen. Indem er bann aber über bie Gegenstände seiner Empfindungen reflektirt, findet er in sich die Fähigkeit, sie mit eins anber zu vergleichen, fich alfo im Befite einer thatigen Rraft, die ihm bis dahin verborgen geblieben war und seiner Ansicht nach von dem wesentlich passiven Empfindungs- oder Bahrnehmungevermögen unterschieben werben muß. "In ber Empfindung treten mir die Dinge getrennt, ifolirt, fo wie fie in der Natur eriftiren, entgegen; bei ber Bergleichung rude ich fie von ber Stelle, bewege fie hier und bort bin, lege ich fie gleichsam auf einander, um über ihre Verschiedenheit ober Aehnlichkeit und im Allgemeinen über alle ihre Beziehungen ein Urtheil abzugeben." Mögen bie Senfualiften immerbin behaupten, bag ber Menich ein lediglich empfinbenbes Befen fei, ber Bicar ift außer Stanbe, bie geiftige Araft, welche vergleicht und urtheilt, mit ber Natur eines folchen in Uebereinstimmung zu bringen. Er wird in feiner Baffivität jebes Objekt für sich empfinden, vielleicht auch ben Totaleindruck eines aus mehreren Objetten gebilbeten Bangen erfahren; weil ihm aber die Fähigkeit fehlt, sie auf einander zu legen, wird er nie weber vergleichen, noch über fie ein Urtheil fällen konnen. . Wer zwei Dinge zugleich wahrnimmt, sieht barum noch nicht ihre Beziehungen, und eine Mehrheit von Gegenständen außer und neben einander bemerken, beißt noch nicht fie gahlen. Zahlbe-griffe find ebenso wenig Empfindungen, wie die Borftellungen raumlicher Berhältniffe, wenn auch ber Beift fie bei Gelegenheit folder Affektionen erzeugt." Man wird gegen biese scharffinnige Unterscheidung, welche an Kant erinnert, nicht viel einwenden tonnen. Ebenso richtig ift bie weitere Bemerfung, bag, wenn bas

Urtheil über die Beziehungen der Dinge eine Empfindung wäre und seine Quelle allein in den Objekten hätte, es nie täuschen könnte, "weil es nie falsch ift, daß ich empfinde, was ich empfinde." Auch würde, falls sich der Mensch deim Gebrauche der Sinne nur passiv verhielte, keine Berbindung unter ihnen stattsinden, noch auch die Identität der auf mehrere von ihnen einwirkenden Objekte erkannt werden können. Bielmehr würden wir entweder nie irgend etwas außer und empfinden oder aber fünf verschiedene sinnfällige Substanzen wahrnehmen, deren Einheit und stets verborgen bleiben müßte.

Uebrigens liegt bem Vicar wenig baran, wie man biefe geistige Kraft, welche die sinnlichen Affektionen einander näher bringt und vergleicht, nennen mag. Die Sauptsache ist, daß sie vorhanden und nicht in den Dingen liegt, sondern dem Ich angehört und von diesem allein hervorgebracht wird. Hängt es auch nicht vom Belieben des Menschen ab, ob er empsinden will oder nicht, es steht ihm doch völlig frei, den Inhalt seiner Empstndung mehr oder weniger genau zu untersuchen. Er ist daher nicht blos ein passives, sinnlich affizirdares, sondern auch ein aktives, intelligentes Wesen. "Was auch die Philosophie dazu sagen mag, er darf auf die Ehre dos Denkens Unspruch machen." Indes vergesse er nicht, daß die Wahrheit in den Dingen, nicht in dem über sie urtheilenden Geiste liegt, und man ihr eben deshalb um so näher sommt, je weniger man in die zu fällenden Urtheile von dem seinigen einsslichen läßt.

Nachdem der Vicar sich so gleichsam seiner selbst versichert hat, beginnt er um sich zu schauen, und er sieht sich mit einem gewissen Schauber hineingeworfen in dieses "weite Weltall, wie verloren in der unendlichen Menge von Wesen, ohne etwas von dem zu wissen, was sie an sich oder in ihrer Beziehung zu ihm sein mögen." Er betrachtet, beobachtet, studirt sie, und der erste Gegenstand, welcher sich ihm zur Vergleichung darbietet, ist das eigene Ich. Kein Wunder, daß er außer sich wiedersindet, was er in sich wahrgenommen hat, daß ihm die constitutiven Elemente des Menschen auch in der umgebenden Welt entgegen treten. Auch in ihr waltet seines Erachtens derselbe Gegensat von passiver Bestimmbarkeit und aktiver Selbstbestimmung, den er in der Sphäre des menschlichen Geistes entdeckt zu haben glaubt. Galt es aber hier einer Philosophie gegenüber, welche den Menschen zu einer rein passiven Rolle verurtheilte, das thätige Moment seines Geistes hervorzu-

beben, so kommt es nun barauf an, die aktive Energie, welche vieselbe Philosophie dem Substrate der Außenwelt oder der Materie als ein wesentliches Attribut zuweist, durch die Betonung ihres leidenden Berhaltens auf ein beschränktes Maß zurückzuführen. Der Bicar kann sich nicht davon überzeugen, daß die Bewegung eine der Materie nothwendige, von ihr unabtrenndare Eigenschaft iei. Er sieht, wie sie bald in Bewegung, dald in Ruhe ist und schließt daraus, daß weder die eine, noch die andere zu ihrem Wesen zehört. "Die Bewegung ist als eine Thätigkeit die Wirkung einer Ursache, deren Abwesenheit eben die Ruhe ist. Wenn also nichts auf die Materie einwirkt, so bewegt sie sich nicht, und grade weil sie sich gegen Vewegung und Ruhe gleichgültig verhält, ist die Ruhe ihr natürlicher Zustand."

Bielleicht schießt biese Folgerung in etwa über bas Ziel bin-Bahr aber ift, baß "wäre bie Bewegung ber Materie wesentlich, biese nicht in Rube gebacht werben könnte. Da wir indek in der Bewegung ein Mehr ober Beniger mabrnebmen, find wir febr wohl im Stande, uns ihren Gegenfat, bie Rube ju tenken, und fogar geneigt, diese Rube für eine absolute zu balten, ebgleich fie in ber That nur eine relative Bebeutung bat." Auch wurde bie Bewegung, wenn sie wirklich bas Wesen ber Materie ausmachte, "nicht nur von ihr untrennbar, sondern auch stets in gleichem Grade in ihr vorhanden, dieselbe in jedem ihrer Theile, weber mittheilbar, noch ber Bermehrung ober Berminberung fähig Sagt man aber, bie Bewegung fei ber Materie zwar nicht grabe wesentlich, aber boch nothwenbig, so ift bas eine leere Bortflauberei, bie feiner ernften Biberlegung bebarf. Denn entweber ftammt bie Bewegung ber Materie aus ihr felbst und bann gehört sie zu ihrem Wefen, ober sie hat ihren Grund in einer ihr fremben Ursache und in biefem Falle ist sie für bie Materie nur in soweit nothwendig, als die bewegende Ursache auf fie einwirft."

Ueberhaupt, meint der Vicar, spielen in der Philosophie die hochtönenden und nichtssagenden Worte eine große Rolle. Da spricht man von einer "universellen Kraft", einer "nothwendigen Bewegung" und glaubt damit Wunder was gesagt zu haben. Sieht man sich aber diese vagen Ausdrücke genauer an, so stellt sich dalb heraus, daß sie weit entfernt sind, dem Geiste eine klare und bestimmte Vorstellung zu vermitteln. "Was ist z. B. damit zewonnen, daß man der Materie in abstrakter Weise Bewegung zuschreidt? Es giebt keine Bewegung, die nicht eine bestimmte Richtung hätte, denn ein individuelles Wesen sinne bewegt sich illen Richtungen zugleich bewegen. In welchem Sinne bewegt sich

nun bie Materie? hat fie als Ganges ein und biefelbe gemeinfame, ober hat jedes ihrer Atome eine besondere, eigenthumliche Bewegung? In bem ersteren Falle würde bas ganze Weltall eine feste, untheilbare Masse, in bem anbern ein loses, incobarentes Fluidum bilben, in welchem sich niemals zwei Atome verbinden Laffen wir aber die gemeinsame Bewegung gelten, so fragt sich, welche Richtung sie nehmen wird. Ift sie eine aradlinige ober eine treisförmige, geht sie nach oben ober unten, nach rechts ober links? hat bagegen jebes Moletul seine besondere Richtung, fo burfte es fcwer fein, bie Urfachen aller biefer Bewegungen anzugeben. Ohne Zweifel ift es am einfachften, wenn man fie fammtlich fich um ihren eigenen Mittelpunkt breben läft. Doch wird bann nie irgend etwas von ber Stelle ruden, auch feine übertragene Bewegung möglich sein." Man sieht, die Fragen und Schwierigkeiten häufen fich, je langer und scharfer man über die in Rede stebende Annahme nachdenkt. Der Vicar zieht et baber vor, tiefen folipfrigen Boben ber Abstrattionen zu verlaffen und sich auf den der erfahrungsmäßigen Thatsachen zuruchzuzieben.

Diese aber laffen feinen Zweifel barüber, bag es in ber Körperwelt zwei Arten von Bewegung gibt: eine mitgetheilte ober übertragene, und eine spontane ober freiwillige. Bei ber ersteren ift die bewegende Urfache bem bewegten Körper fremb, bei ber anderen liegt sie in ihm felbst. Die spontane Bewegung eignet nur ben belebten ober beseelten Wesen. Db freilich die Thiere auf sie Anspruch haben, will ber Vicar nicht entscheiben; tie Analogie scheint ihm bafür zu sprechen. Um so sicherer weiß et bag ber Mensch sich ihrer rühmen barf, und kommt es ihm selb sam vor, wenn gemiffe Philosophen in biefer Beziehung Zweifel hegen. Braucht er boch nur zu wollen und ber Arm bewegt fic, ohne daß diese Bewegung irgend eine andere Ursache hat, als eben ben Willensaft, welcher fie hervorrief. Unbrerfeits ift es ebenso gewiß, bag ber Materie als solcher, bem leblosen Stoffe die willfürliche Bewegung fehlt. Sie hat an sich so wenig bie Rraft, nach Außen zu wirfen, daß wer einen Rorper in Bewegung sieht, ihn sofort für belebt ober aber biefe Bewegung für eine Nun wird zwar behauptet, die Materie sei fein mitgetheilte balt. tobter, zerstreuter Stoff, sondern ein lebendiger, einheitlicher Dr. ganismus. Doch ift ber Bicar vergeblich bemüht gewesen, sich ben Begriff eines "lebenbigen Atomes" flar zu machen. Vorstellung einer Materie, "bie, ohne Sinne zu haben, sinnliche Einbrücke in sich aufnimmt ", ist ihm ein unbegreiflicher Wiberspruch. Er bleibt babei: bas sichtbare Weltall ift ein lebloser Stoff, ber als Ganzes nichts von ber Einheit des Organismus, von dem Gemeingefühl der Theile eines belebten Körpers an sich hat. Dem es ist gewiß, daß wir, obgleich wir Theile dieses Ganzen sind, und keineswegs in ihm beschlossen fühlen. Ueberdies zeigt sich in den geordneten, von constanten Gesetzen abhängigen Bewegungen des Universums keine Spur jener Freiheit, welche wir in den spontanen Bewegungen des Menschen und
der Thiere wahrnehmen. Die Welt ist also kein "großes Thier",
das sich aus und durch sich selbst bewegt; es muß vielmehr für
ihre Bewegungen eine Ursache augenommen werden, die ihr
fremd ist.

Diese Annahme ist auch ba nicht überflüssig, wo man zur Erklärung bes Weltalls und feiner Bewegung auf bie allgemeinen Gefete Bezug nimmt, welche ben Bang berfelben regeln. Davon abgesehen, daß sich die wesentlichen Beziehungen, in welchen biefe Gefete jur Materie fteben follen, unferer Bahrnehmung entziehen, find fie jebenfalls feine realen Wefen ober Gubftangen, und haben baber nothwendig irgend eine andere unbefannte Bafis. Auch bestimmen fie lediglich die Wirkungen, ohne über die Ursachen Aufschluß zu geben. Möge uns Cartefius fagen, welches phyfitalische Gefet bie Birbel in Bewegung fett, mit beren Sulfe er feinen Bürfeln ben erften Anftog gibt und die ihnen einwohnende Centrifugalfraft wirfen läßt; und wenn Newton, um ber einseitigen Birtfamteit ber Attrattion zu begegnen und ben himmelstörpern ihre Curvenbewegung zu sichern, ihr eine Wurffraft vorausjett, so vergift er boch, uns bie Sand zu zeigen, welche bie Blaneten auf die Tangenten ihrer Bahnen hinausgeschleubert bat. Salten wir also baran fest: bie erften Urfachen ber Bewegung liegen nicht in ber Materie felbst; sie empfängt bieselbe und theilt fie mit, aber sie bringt sie nicht hervor. Je langer und genauer man bas Spiel ber fich gegenseitig bebingenben Raturfrafte betrachtet, um fo mehr überzeugt man fich, bag innerhalb ihres Bereiches immer nur ein Fortgang von einer Wirkung zur anderen Dabei kann man sich indeß nicht beruhigen; ein Brogreß von Ursachen, ber ins Unendliche bin verläuft, ist eben gar feiner. Wie weit er auch fortgeführt wird, er muß irgendwo einen Abschluß finden, ber nicht in ihm felber liegen fann. Bielmehr ift biefe lette ober Endursache nur in einem Willen gu juden, benn jede Bewegung, welche nicht die Wirkung einer anberen ift, tann nur aus einem fpontanen Billensatte entfpringen.

Somit ift ber Vicar überzeugt, daß "ein Wille die Natur belebt und das Weltall in Bewegung seti". Wie das freilich zugeht, wie ber Bille eine phyfische ober forperliche Thatigkeit erzeugen tann, weiß er nicht. Wohl aber erfährt er an fich felbit. baß er sie hervorruft. "Ich will handeln und ich handle wirtlich; ich will einen Körper bewegen und er bewegt fich in bet That." Dagegen ift es unbegreiflich und ohne Beispiel, bag ein leblofer, in Rube befindlicher Körper burch fich felbst in Bewegung Mag auch die Natur bes Willens unbefannt fein, man kennt ihn boch aus seinen Handlungen; Niemand kann bezweifeln, baß er eine bewegende Urfache ift. Wer aber bie Materie jum Range einer folden erbebt, nimmt bamit eine Wirkung an, ber bie Urfache fehlt. Uebrigens, fügt ber Bicar bingu, ift bie Ginwirkung bes Willens auf die Körperwelt nicht unbegreiflicher, als die Affektion ber Seele burch bie sinnlichen Empfindungen. fieht nicht ab, warum bas eine biefer beiben Bebeimniffe leichter erklärlich sein soll, als bas andere. Ihm erscheint, ob er sich nun aktiv ober paffiv verhält, die Beife, wie bie beiben Substangen fich vereinigen, gleich febr und zwar absolut unfagbar. Auch fann er es nur sonderbar finden, daß man von tiefer Unbegreiflichkeit ausgeht, um bie beiben Substanzen mit einander zu vermengen Als ob Erscheinungen von so verschiedener Natur sich besser an einem Träger, als an zweien erklären ließen.

Dhne Frage ift biefes Befremben ba gerechtfertigt, wo bie Unficht feststeht, bag Mensch und Natur, Materie und Beist burch eine unausfüllbare Rluft geschieben find. Wird aber, mas fic nicht wohl umgeben läßt, die prinzipielle Einheit biefer Begenfate anerkannt, so ist es natürlich, daß man sie auch thatsächlich burchzuführen sucht. Freilich werben solche Bersuche immer barauf bim auslaufen, daß das eine Moment auf Rosten bes anderen in ben Borbergrund tritt und biefes mehr ober weniger absorbirt. ift baber in ber Ordnung, wenn ber fo gewonnenen scheinbaren Einheit gegenüber an ben Unterschied erinnert und gezeigt wirt, wie ber Begenfat nicht in eines feiner Glieber aufgeben tann. Der Vicar bat, bas läßt sich nicht leugnen, ben Materialisten feiner wie auch ber späteren Zeit evident nachgewiesen, daß bie einseitige Betonung ber Materie bie Selbständigkeit bes Beiftes nicht aufhebt und die Einsicht in das Wesen beiber mehr erschwert, als erleichtert. Er zeigt febr gut, wie ihre Spoothese von bem sich jelbst bewegenden Stoffe zu unlösbaren Schwierigkeiten führt, und weil sie Alles erklären foll, im Grunde wenig ober nichts erklärt. Diefer Nachweis ift, wenn auch junächst nur negativer Art, boch schon an fich von erheblichem Berthe. Es liegt aber in ter Natur ber Sache, daß die Allmacht der Materie nicht mit Erfolg bestritten werben kann, ohne bag zugleich bie Macht bes Geistes in t helleres Licht tritt. Wir sehen daher, wie diese vom Vicar erall nachdrücklich hervorgehoben und jede ihrer charakteristischen ußerungen scharf sixirt wird. Das Berdienst dieser Erörterungen deshalb nicht geringer, weil in ihnen das eigenthümliche Leben r Materie weniger zu seinem Rechte kommt und über das Wesen Weistes, außer vielleicht nach einer Seite hin keine neuen schlüsse gegeben werden. Läßt sich eine Frage nicht befriedigend en, so ist es immer schon ein großer Gewinn, eine ungenügende sung als solche zurückgewiesen und die Frage selbst in ihrer

prünglichen Form bergeftellt zu haben.

Der Bicar weiß febr mohl, bag feine Ertlärung bes Weltbfels keineswegs vollkommen flar, vielmehr ziemlich bunkel ift. meint indeg, bag fie "wenigftens einen beftimmten Sinn bartet und nichts enthält, was der Bernunft ober ber Erfahrung perspricht." Wenn aber nach seinem Dafürhalten bie bewegte aterie auf einen Willen hinweift, so läßt die Thatsache, daß fe Bewegung nach bestimmten Gefeten erfolgt, auf eine In-Iligeng schließen. Grund und Zwed ber Welt find freilich bekannt, boch bie burchgreifenbe Ordnung und harmonie, welche als Ganges wie in allen ihren Theilen erfüllt, springt Jebem bie Augen, ber sie mit unbefangenem Sinn betrachtet. at fich namentlich barin, bag jebes Einzelwesen nicht nur Gelbsted, fonbern zugleich Mittel zur Erhaltung aller übrigen, bag s eine die Stute und Boraussetzung bes anderen, und wie erall ber Theil bem Bangen, fo auch umgekehrt bas Bange em seiner Theile tienstbar ift. Diese wunderbare Ordnung nn nur bas Wert einer bochften Intelligenz fein, und nichts ift geschmackter, als die Unsicht ber Materialisten, welche fie als s schließliche Resultat einer Reihe von zufälligen Combinationen, welchen sich bie von blinden Kräften bewegte Materie auf gut lud versucht habe, begreifen zu konnen meinen. Mit Recht agt ber Bicar, warum fich benn bie Natur im Laufe ber Zeit a Gefete gebunden, benen fie nicht gleich Anfangs unterworfen wefen, und wie es boch tomme, bag von all ben vergeblichen ersuchen, die sie babe machen muffen, bevor es ihr gelang, die genwärtig eriftirenben organischen Formen zu schaffen, nichts ehr wahrzunehmen fei? Er will fich nicht wundern, daß etwas ittlich geschieht, wenn es überhaupt möglich ift, und zugeben, if die große Menge ber Experimente bie Schwierigfeit bes Beigens in etwa ausgleicht. Indeß wurde er es boch, falls ihm mand fagte, daß zufällig hingeworfene Buchftaben eine vollinbige Aeneibe gebilbet, für überflüffig halten, gur Berifizirung ter folden Behauptung auch nur einen Schritt zu thun. Es

hilft wenig, daß man sich auf die Zahl der Würfe beruft. Bie viele würden ihrer denn anzunehmen sein, um eine derartige Combination wahrscheinlich zu machen? Der Vicar, welcher nur einen einzigen zu sehen glaubt, wettet Alles gegen Nichts, daß derselbe nicht das Werk des Zufalls ist.

lleberdies verfteht es sich von selbst, daß Combinationen gegebener Elemente immer nur Produtte berfelben Art ergeben Es ift baber völlig undenkbar, bag aus einer Berbindung von leblosen Atomen belebte organische Körper hervorgeben, das bie paffive, fühllose Materie empfinbenbe und thatige Wefen erzeugt, daß ein blindes Verhängniß die Quelle ber Intelligenz und in bem, was nicht benkt, ber Ursprung bes benkenben Beistes ju suchen sei 2). "Rur ber Geist vermag, Geistiges ju schaffen." Die harmonische Einheit bes Universums aber sett eine Ginbeit ber Absicht voraus, welche sie ins Leben gerufen bat und in ihrem Bestande erhalt. Rein Zweifel also, daß die Welt von einem mächtigen und weisen Willen regiert wirb. Db sie bee halb für ewig zu halten ober geschaffen worben, ber Bicar weiß es nicht, und es fummert ibn wenig. Er gesteht nur, bag bie Ibee ber Schöpfung aus Richts feine Faffungetraft überfteigt und besbalb babingestellt bleiben muß. Ebenso wenig will er entscheiben, ob es nur ein einziges Prinzip ber Dinge ober beren zwei, vielleicht auch mehrere giebt. "Mag bie Materie ewig oder geschaffen, mag ein rein passives Bringip vorhanden sein ober nicht, es bleibt unter allen Umftanben mahr, bag bas Bange Eines ift und auf eine einzige Intelligenz hinweist."

Diefes Wefen nun, welches fann und will, bas thatig aus und burch sich selbst, bas Universum bewegt und alle Dinge ordnet, wir nennen es Gott. Freilich ift mit diesem Namen nicht viel gewonnen; ber unbefannte Träger besselben wird burch ihn nicht bekannter. "Er entzieht sich unseren Sinnen, wie unserem Berstande; wir wissen zwar, daß er existirt und unser Dafein, wie bas aller übrigen Befen, bem feinigen unberingt untergeordnet ift; wir nehmen ihn überall in feinen Werken mahr, fühlen seine Gegenwart in und außer uns. Sobalb wir ibn aber an sich erkennen, erforichen wollen, mas und mo er ist, entschlüpft er uns, gerath unfer Beift in Berwirrung und wir feben am Enbe gar nichts mehr." Die wird taber ber Bicar, von feiner Schwäche burchbrungen, wie er es ift, bas Wefen ber Gottheit jum Gegenstanbe seiner Erörterungen machen, falls er sich nicht burch bas Gefühl ihrer Beziehungen zu ihm bazu gezwungen "Betrachtungen biefer Urt find ftete verwegen; ber Beife barf sich ihnen nur gitternb und mit bem Bewußtsein bingeben,

aß er außer Stande ift, in die Tiefe ihres Inhaltes einzubringen." beffer baber, er enthält fich ihrer und begnügt fich bamit, Gott i feinen Berten zu studieren und biejenigen seiner Attribute nnen ju lernen, beren Renntniß für ihn von Wichtigkeit ift. Bir faben icon, bag Macht, Intelligenz und Wille bem göttlichen Befen nothwendig eignen; find es boch eben diese Eigenschaften, t welchen sein Dasein sich uns zunächst offenbart. iner Macht aber ift bie Gute Gottes. "Ber Alles tann, fann ur wollen, mas gut ift. Bervorbringen und Erhalten find feine eftanbige Thatigfeit; fie richtet fich nicht auf bas, mas nicht ift. bott ift tein Gott ber Tobten; er tann nicht bose sein, nicht rftorend wirten, ohne sich selbst zu schaben." Auch würde er d wibersprechen, wenn er, die hochfte Bute, nicht zugleich bie Schfte Gerechtigteit mare. Denn biefe beiben Gigenschaften nd nicht wesentlich von einander verschieden; "bie Liebe gur Ordung, welche fie bervorbringt, beißt Bute; fie beißt Berechtigfeit, sfern sie bieselbe erhalt." Zwar behauptet man, bag bie Gute Bottes mit ber Erifteng bes Uebels in ber Welt unvereinbar fei. Joch bas ist ein Irrthum; wenigstens balt ber Bicar bafür, baß as Bofe, soweit es wirklich vorhanden, seine Quelle nicht in bott, fontern lediglich im Menfchen bat. Es gibt feiner Ansicht ach fein Uebel, welches eine allgemeine Geltung batte; es innte nur in ber Unordnung bestehen und er fieht im Beltsbsteme ine burchgreifenbe Ordnung, die sich nie und nirgend verleugnet. Das besondere Uebel aber existirt nur in ber Empfindung effen, ber leibet, und biefes Gefühl bat ber Mensch nicht von er Natur erhalten, sonbern fich felbst gegeben. "Die phpfiden Leiben wurden wenig ober nichts bebeuten ohne bie Irrbumer und Lafter, welche fie uns fühlbar machen, und bas moalifche Uebel ift unfer eigenes Wert. Es entspringt aus em Migbrauche unferer Freiheit und kann beshalb burch einen ernünftigen Gebrauch berfelben beseitigt ober fern gehalten perben. "

Wir haben biese Argumente bes Vicars schon an einer anseren Stelle von Rousseau selbst in seinem eigenen Namen vorstagen hören 3) und wollen barum hier nicht näher auf sie einzehen. Daß sie zur Erklärung ber in Rebe stehenden Thatsachen wereichen, barf man billig bezweiseln. Auch wird sich weiter wern zeigen, daß der Vicar nicht umbin kann, zu ihrer Ergänsung eine Hypothese von eigenthümlicher Art zu Hülse zu nehmen. Dier Kommt es ihm nur darauf an, das Attribut der Güte, welches re der Gottheit vindizirt, gegen einen oft erhobenen Einwand icher zu stellen. Diese göttliche Güte aber ist von der des Menseren

schen wohl zu unterscheiben; "ber Mensch ift gut, wenn er feinen Mächsten liebt; die Gute Gottes besteht bagegen in ber Liebe jur Orbnung, benn burch diese erhält er Alles, was ist, in seinem Bestande." Ebenso bat auch ber Begriff ber Gerechtigkeit, auf bie Gottheit angewandt, eine andere Bedeutung als in der mensch "Gott ift gerecht, sofern er von Jebem Rechenlichen Sphäre. schaft forbert über bas, was er ihm gegeben hat; bie Gerechtigfeit bes Menschen aber zeigt sich barin, bag er Jebem gibt, was ihm gebührt." Ueberhaupt barf bas göttliche Wefen nicht mit ber menschlichen Natur verwechselt ober als ein wie immer gebachtes Analogon berfelben aufgefaßt werben. Wenn man fagt, daß unfere Seele geistiger Art und Gott ein Geist sei, so sieht ber Vicar barin eine Herabwürdigung ber Gottheit, weil sie, bie boch bas einzige absolute, mahrhaft aktive, burch sich selbst benkende und wollende Wefen sei, bem Menschen, ber sein Denken und Küblen, Wille und Freiheit ihr verbanke, an bie Seite gestellt merbe.

Ohne Zweifel ift Gott ein mit Intelligeng begabtes Wefen. Aber "biese bochste Intelligenz bethätigt sich nicht, wie bie bes Menschen, in ben Formen bes Urtheils ober bes Schluffes; et gibt für sie weber Prämissen, noch Folgerungen; rein intuiti, sieht sie auch gleicher Weise, was ist und was sein kann; ihr sind alle Wahrheiten ein einziger Gebanke, wie alle Orte ein einziger Bunkt und alle Zeiten ein Augenblick." Nicht minder ist bie göttliche Dacht von ber Rraft bes Menfchen fpezififch verschieben. Diese "bedarf ber Mittel, um sich zu äußern, jene wirkt unmittelbar; beim Menschen sind Wollen und Können geschieden, in Gott fallen sie zusammen; er kann, weil er will, sein Wille ist zugleich feine Macht". Db biefe Macht beshalb als schrankenlose Alle macht aufzufaffen ift, steht babin. Der Bicar liebt bie über schwenglichen Worte nicht, zumal wenn sich mit ihnen kein genau bestimmter Begriff verbinden läßt. Er ist aber, scheint es, nicht abgeneigt, eine gewiffe Grenze bes göttlichen Ronnens anzunehmen Ueberzeugt, daß Gott das Weltall gebildet und geordnet hat, weiß er nicht ebenso gewiß, ob basselbe auch bem Stoffe nach bon ibm Möglich doch, daß der Weltbildner die ju geschaffen worden. formende Materie bereits vorfand und fich bei seinem Werke an und burch sie gebunden sab. Allerbings ist das nur eine Spothefe, bie nicht mehr Werth bat, als manche andere, fich aber boch benjenigen empfehlen möchte, welche sich die Eristenz bes Uebels nicht befriedigend zu erklären wiffen. Mögen sie bieselbe näher prüfen; ber Bicar wird sich hüten, was ihm benkbar er scheint, als ausgemacht hinzustellen.

Er fann ebensowenig für Die Ewigfeit Gottes einsteben, bgleich er geneigt ift, an fie zu glauben. Auch biefer Begriff eht über seine Fassungstraft hinaus; er weiß eben nur, bak Gott früher mar, als bie exiftirenben Dinge, bag er fein irb, fo lange fie fortbefteben und auch bann noch fein murbe, enn Alles einst ein Ende nehmen follte". llebrigens vergift er icht, bag er von keinem ber Attribute, die er sich genöthigt geben bat bem göttlichen Wefen beizulegen, eine gang entsprechenbe orftellung hat. Er nimmt sie an, ohne sie zu verstehen. t fo, er fühlt es, er beweift es fich, boch begreift er barum nicht effer, wie Gott fo fein fann. Be mehr er fich bemubt, in feine nenbliche Wesenheit einzubringen, um so unbegreiflicher wird sie Je weniger er sie aber begreift, um so mehr betet er sie n und um fo tiefer bemuthigt er fich vor ibr. Seine Bernunft mn ihr gegenüber die ihr einwohnende Kraft nicht murbiger anenben, als wenn fie auf ben Gebrauch berfelben verzichtet. t bas "Entzuden seines Beiftes, ber zauberische Reiz feiner ochmache, fich von ber Große Gottes übermaltigt zu fühlen."

Wie tief aber auch ber Mensch unter ber allwaltenben Gotteit fteben mag, er nimmt in ber Reibe ber geschaffenen Wefen, ie er beobachten und mit sich vergleichen tann, ohne Frage bie "Bermöge feines Willens und ber Bertzeuge, rfte Stelle ein. ie ibm jur Ausführung besfelben ju Gebote fteben, bat er eine wit größere Fähigfeit, auf bie umgebenbe Rorperwelt einzuwirken nb fich ihrer Einwirfung zu überlaffen ober zu entziehen, ale fie efist, um burch rein physische Antriebe auf ihn bestimmenben rinfluß zu üben. Er ift überdics vermöge feiner Intelligeng bas inzige Befen, bem eine Auf- und Ueberficht über bas Bange guteht; es giebt kein zweites, welches ihre Bewegungen und Wirungen zu meffen, zu berechnen, vorherzuseben und so gleichsam as Bewuftfein ber gemeinsamen Erifteng mit bem feines inbiviwellen Dafeins zu verbinden weiß. Er ift ber Ronig ber Erbe, ie er bewohnt; nicht nur zähmt er bie Thiere, er verfügt nicht 1008 über bie Elemente; er ist es auch allein, ber solche Macht mf Erben ausübt, mabrend er sich zugleich betrachtend bie Betirne aneignet, bie ihm unnabbar find." Ausgeruftet mit ber Rraft, bie Dinge und ihre mannigfachen Beziehungen zu erkennen, ift er auch im Stanbe, ju empfinden, "was Ordnung, Schönheit, Tugend ift. " Er kann fich in die Betrachtung des Weltalls vertiefen und fich ju bem Beifte erheben, ber es regiert; er kann nicht minber "bas Gute lieben und, was mehr bebeutet, basselbe thun". Mit Recht fragt ber Vicar, welches andere lebende Wesen bas Feuer zu gebrauchen und die Sonne zu bewundern wisse? Er kann es nicht begreisen, wie die Philosophien seiner Zeit darauf ausgehen mögen, den Menschen zum Thiere zu begradiren. Auch ist er der Meinung, daß sie vergeblich bemüht sind, "sich selbst zu erniedrigen"; ihr Geist zeugt gegen ihre Grundsätze, ihr wohlwollendes Herz dementirt ihre Lehre, und selbst der Mißbrauch ihrer Fähigkeiten beweist den hohen Werth derselben.

Rum Glud ift bem auch heute noch fo, wo man abermals und mit einem weit größeren Aufwande von Scharffinn und Wissen, als vor hundert Jahren, bestrebt ist, den wesentlichen Unterschied von Mensch und Thier auf Kosten des ersteren möglichst zu verwischen. Immer aber thut es jett, wie bamals, Noth, ben Sophismen ber einseitigen Naturalisten gegenüber wieber und wieder an die ausgezeichnete Stellung zu erinnern, welche der Mensch unter feinen Mitgeschöpfen einnimmt und die ihm ber schlichte, unbefangene Sinn auch ohne Weiteres zugefteht. Entspricht st vielleicht bem Ibeale nicht, welches wir von unserer Bestimmung in uns tragen, so ist sie boch so boch und bedeutsam, dag wir allen Grund haben, uns burch fie befriedigt zu fühlen. Jebenfalls bat ter Bicar Recht, wenn er "nachft Gott, nichts Befferes fieht, als die eigene Gattung" und versichert, bag "er, stände es ibm frei, sich felbst unter ben lebenben Wefen seinen Plat zu mablen fich ohne Bogern für ben bes Menschen erklaren murbe." Das Bewußtsein seiner menschlichen Würte erfüllt ihn mit stolzer Freude, und er kann nicht umbin, sich zu der bevorzugten Stellung Glud zu wünschen, die ihm zu Theil geworben ift. Doch ist er weit bavon entfernt, sich ihretwegen zu überheben. Er weiß, baf "fie nicht fein Werk ift und feineswegs bem Berbienfte eines Wesens gebührte bas noch nicht vorhanden war." Das freie Geschenk ber göttlichen Macht, wedt sie in ihm ein Gefühl ber Dank barkeit für seinen Schöpfer. Er segnet bessen gutige Sand, seine Wohlthaten rühren ihn, er verehrt ihn, betet ihn an. bie erfte Huldigung, die er der Gottheit barbringt, ein Cultus, ben er nicht zu lernen braucht, weil die Natur selbst ihn vorfdreibt. "

Freilich sieht man ab von dem menschlichen Wefen und richtet man den Blick auf die Menschen, wie sie in Wirklichkeit sind, auf die gesellschaftlichen Verbände, in welchen sie zusammen leben, so könnte man, wie an der Vortrefflichkeit ihrer Gattung, so auch an der göttlichen Macht und Güte irre werden. Während und in der Natur überall harmonisch geordnete Verhältnisse entgegen-

treten, finden wir auf bem Boben ber Menschheit allerwärts Berwirrung und Unordnung. "Unter ben Elementen herrscht Eintracht; bie Menschen aber leben wie in einem Chaos; bie Thiere find gludlich, nur ihr herr und Gebieter ift elend." Es lägt fich nicht leugnen: bas Bose maltet auf Erben und ber Mensch ift fein Opfer wie seine Quelle. Es entspringt aus tem inneren Awiespalte, an welchem er seiner Natur nach leibet. Mag man noch fo entschieben bas Gegentheil behaupten, er ift teine einfache, ungetheilte Einheit. Bielmehr find zwei verschiedene, ja einander grabezu entgegengesette Pringipien in ibm thatig, bon welchen bas eine ibn emporbebt in bas Gebiet ber intellectuellen Welt zur Erkenntniß ber ewigen Bahrheiten und zur Liebe bes Guten und Schonen, bas andere ihn tief herabzieht zu fich felbst und in ben Dienst ber Sinne und Leibenschaften stellt. Go geschieht es, bag er. fortgeriffen burch biefe beiben fich beständig freuzenden und aufhebenben Machte, will und nicht will, fich zugleich frei und gebunden fühlt, bas Gute fieht, es liebt und boch bas Bofe thut. Aftiv, wenn er auf bie Stimme ber Bernunft bort, paffiv, wenn die Leibenschaft ihn beherrscht, besteht, wenn er unterliegt, seine größte Qual in bem Bewußtfein, bag er habe wiberfteben konnen".

Es ift einmal fo: "Bon Natur geneigt, fich felbft allem Anderen vorzuziehen, trägt boch ber Mensch bas ibm eingeborne Gefühl bes Rechtes im Bergen, und er kann ihm nicht wiberstreben, ohne bag es fich burch bie Stimme bes Bewissens mabnend und ftrafend zu erfennen gibt." Rudfichtelofer Egoift und boch jur Freiheit von fich berufen, vereinigt er in seinem Wefen zwei Elemente, bie sich gegenseitig ausschließen und barum zwei verschiedene Träger ober Substanzen voraussetzen. In der That findet sich berfelbe Gegenfat von Beift und Materie, ben wir porbin bas Beltall beberrichen und felbft in bie Ratur ber Gott-Für ben Bicar beit eindringen faben, im Menschen wieber. wenigstens ift ber Dualismus von Körper und Seele eine zweifellose Bahrheit. Der materielle Leib und die immaterielle Seele find ibm trot ibrer geheimnisvollen Berbindung zwei durchgreifend verschiedene Existenzen, die sich weder aus einander ableiten, noch auf eine bobere Ginbeit gurudführen laffen. Er protestirt entichieben gegen jebe Bermischung beiber, und erhebt fich namentlich gegen tiejenigen, welche ber menschlichen Seele baburch ihre Selbständigkeit nehmen, daß sie bieselbe zu einer bloßen Function bes Adrpers herabseten. Was auch Locke und seine Nachbeter fagen mogen, er halt es für wiberfinnig, anzunehmen, bag bas Stoffartige, ausgebehnt und theilbar wie es ift, bes Denkens ober auch nur ber Empfindung fähig fei. "Gine Maschine bentt eben nicht, und

es gibt feine Bewegung ober Geftalt, welche die Resektion erzeugen könnte. Der Materialismus wird sich stets vergeblich bemühen, das Gegentheil nachzuweisen; seine subtilen Argumente vernögen nichts gegen die innere Stimme, welche Jedem, der sie hören will, vernehmlich zuruft, daß "sein Wesen nicht in seiner leiblichen Erscheinung beschlossen, daß der Naum und was er enthält, nicht sein Maß und das ganze Weltall für ihn nicht groß genug ist". Niemand, dem die Sophismen der Zeit nicht alse Unbefangenheit geraudt haben, kann sich dem Bewußtsein entziehen, daß "ein Etwas in ihm lebt, welches die Bande zu zersprengen sucht, durch die es gesesselt wird, daß seine Empfindungen, seine Wünsche, seine Unruhe und selbst seine Stolz eine andere Duelle haben, als

ben engen Körper, an welchen er fich angekettet fühlt."

Ueberties "fein rein materielles Wesen ift thätig aus und burch sich selbst; ber Mensch aber ist es". Freilich wird auch diese Thatsache bestritten, boch ber Bicar ift sich ihrer unmittelbar bewußt und fein Gefühl ift ftarter als ber Berftanb, ber es Zwar leugnet er nicht, bag er einen Körver bat, ber auf bie übrigen einwirkt, wie sie auf ihn. Aber es ist ihm ebenjo gewiß, baß fein Wille von ben Sinnen unabhängig ift, bag et ihren Anforderungen nachgibt ober widerstrebt, ihnen unterliegt ober ben Sieg über fie bavon tragt; auch fühlt er es fehr beutlich, wenn er thut, mas er hat thun wollen, ober wenn er fich lediglich seinen Leidenschaften fügt. Er hat stets die Macht zu wollen, aber nicht immer bie Rraft, bas Bewollte auszuführen. Gibt et sich ber Bersuchung hin, so handelt er nach den Antrieben ter außeren Dinge; macht er fich biefe Schwache zum Bormurf, fo bort er nur auf feinen Willen. "Stlave burch feine Lafter und frei in feinen Bewiffensbiffen, verliert er bas Bewußtfein ber Freiheit nur, wenn und so weit er sittlich entartet und tie Stimme feiner Seele hinbert, gegen bas Befet bes Leibes ju protestiren." Run fagt man allerbings, bag ber menschliche Wille, wenn auch an sich frei, boch ba, wo er sich bethätige, burch eine ibm fremde Urfache bestimmt werbe und barum feine Freiheit eine nur icheinbare fei. Diefer Ginwurf fann ben Bicar inbes in feiner Unsicht nicht irre machen. Ihm ift es flar, baß "ber Beftimmungegrund bes Willens im Wefentlichen mit bem bes Urtheils zusammenfällt", baß "bie Fähigfeit zu wollen bem Bermögen zu urtheilen ähnlich ober von ihm abgeleitet ift". Mensch will bas Bute, weil er bas Wahre erkennt; urtheilt er falsch, so mählt er schlecht. Sein Wille hangt also von seinem Urtheile, das Urtheil aber von seiner Intelligenz, von der ibm eigenen Urtheilsfraft ab. Die bestimmente Urfache liegt somit in ihm felbft; felbfithatig in feinem Denken, ift er es ebenfo in feinem Bollen.

Freilich, fügt ber Bicar hingu, fteht es ihm nicht frei, fein eigenes Wohl nicht zu wollen, ober nach bem zu ftreben, mas ju feinem Berberben gereichen wurde. Aber baraus, bag es ihm nicht gestattet ift, ein Anderer zu fein, ale er ift, folgt boch feineswege, bag er nicht fein eigener Berr mare. Seine Freiheit besteht grabe barin, bag er nur bas wollen fann, mas ihm angemeffen ift ober boch zu fein scheint. Er ift frei, weil er nur von sich felbst abhängt, sein Wille wie formell burch bie eigene Ginsicht, jo auch materiell burch bie Anforderungen bes eigenen Befens bestimmt wird. Aber frei und selbstthätig in seinen Sandlungen. ift er auch für fie verantwortlich. Das Boje, welches ber Menich thut, fällt nur ihm zur Last; Die göttliche Vorsehung hat keinen Theil baran. Sie will keineswegs, baß er die verliehene Freiheit migbrauche; fie hat ihn frei geschaffen, bamit er sich aus eigener Babl nicht für bas Bofe, fonbern für bas Bute entscheibe; fie hat ihn auch in ben Stand gefett, diefe Wahl zu jeber Zeit zu treffen, indem fie ibn mit ben Fähigkeiten aneruftete, beren er bagu bebarf. Bahr ift freilich, fie geftattet ihm, sich, wenn es ihm fo gefällt, bem Bofen zuzuwenden und es liegt nahe zu fragen, warum fie ihn baran nicht hindert. Bielleicht, meint ber Bicar, bat bas Uebel, welches von einem fo schwachen Besen, wie ber Mensch es ist, angerichtet wird, in ihren Augen eine zu geringe Bedeutung, als bag fie es für ber Mübe werth halten iollte, ibm entgegen zu treten. Wir feben wenigstens, wie bas Bofe auf feinen Urheber, ben Menfchen, gurudfällt, ohne bie allgemeine Ordnung ber Dinge irgendwie zu ftoren, und wie bas menschliche Geschlecht felbft, obgleich es unausgesetzt auf seinen Untergang hinarbeitet, fich boch in feinem Bestande erhält. Bor Allem aber: ber Besit ber Freiheit schließt nothwendig die Doglichfeit eines Diffbrauches berfelben ein; um frei und felbstthatig bas Gute zu thun, muß man in ber Lage fein, auch bas Bofe thun ju konnen. Satte Gott bem Menschen biefe Fahigkeit vorenthalten, so murbe er bamit seinen Sandlungen ben sittlichen Charafter, welcher fie abelt. und ihm felbst ben größten Borzug jeines Wesens, sein Anrecht auf die Tugend und jene innere Bufriedenheit, welche für ihn ber bochfte Benug auf Erden ift, genommen haben. Er konnte ihm nicht füglich ben Weg zum Bojen versperren, ohne ibn auf ben blogen Instinkt zu beschränken und fo bem Thiere gleichzustellen.

Die freie Selbstbestimmung aber fest, ba fie bem rein Stoffartigen fehlt, einen immateriellen Träger voraus. Kein Zweifel baber, bag ber Menfch eine Seele besitt, bie, selbst stofflos, von bem materiellen Leibe wesentlich verschieden ift. Db sie beshalb für ewig ober unfterblich ju balten fei, will ber Bicar nicht entscheiben; bas Schrankenlose, Unendliche geht über seine beschränkte Einficht hinaus. Er begreift junachft nur, bag fie ben Körper überleben fann, bag bie Bernichtung bes letteren bie ihrige nicht nothwendig nach fich zieht. Indeß ist er boch geneigt anzunehmen, daß sie überhaupt nicht zu Grunde geben wirb. Er findet et natürlich, wenn ber Körper sich burch die fortschreitenbe Zersepung feiner Theile abnutt und aufreibt. Dagegen tann er fich nicht wohl vorstellen, bag ein an sich untheilbares Wefen, wie bie Seele es ift, einer abnlichen Zerftörung anbeimfallen follte. glaubt vielmehr, baß sie, die, so lange sie mit bem Körper vereinigt ift, sich an ein ihr fremdes Wesen gebunden und barum in ihrer freien Bewegung gehemmt fieht, erft wenn biefe Berbindung fich löft, ju ihrem natürlichen Zuftand und in ben vollen Besit ihrer Rrafte gelangt. Der Mensch lebt mahrend seines Lebens nur halb; bas leben ber Seele beginnt mit bem Tobe res Körpers.

Wäre bem nicht fo, bestände tie Seele nach bem Tobe bes Leibes nicht fort, so würde man an der Güte, und mehr noch an ber Berechtigfeit Gottes zweifeln muffen. Sat er boch bem Bergen bes Menschen mit bem Triebe und ber Aufforberung jum Guten zugleich die Erwartung eingepflanzt, daß die gemiffenhafte Ausübung besselben ihn gludlich machen werde. Es läßt sich aber nicht leugnen, daß biefe Hoffnung im Laufe bes irbifchen Lebens selten ober nie erfüllt wird. Bielmehr brängt sich überall bie Wahrnehmung auf, daß die Bösen glücklich sind, während ber Gerechte sich nur zu oft unterbrückt sieht. Nun fagt man zwar, baß Gott gegen feine Beschöpfe feine Berpflichtungen babe, ibn also auch kein Vorwurf treffe, wenn er ihren Unsprüchen nicht gerecht Doch ber Vicar balt bafür, baß "er ihnen allerbings merbe. schuldig ift, mas er ihnen versprach, als er sie ins Leben rief," und bag "es ohne Zweifel ein Gut versprechen beißt, wenn man Die Borftellung und bas Bedürfniß besselben wedt. " Auch ift er überzeugt, daß tie Gottheit dem Menschen ben in Aussicht gestellten Lohn seiner Thaten nicht vorenthält; findet er ihn nicht im Leben, so liegt gerade barin bie sicherste Bemabr bafur, bag er ihn nach dem Tode finden wird. Die Unterdrückung bes Guten und ber Triumph bes Bofen, wie fie uns auf Erden entgegentreten, fonnen unmöglich Bestand haben; sie bringen in bie allgemeine Harmonie ber Dinge eine schreiende Dissonanz, die nothwendig der Auflösung bedarf. Kein Zweisel daher, daß die Existenz bes Menschen über das Grab hinausreicht und seine Seele, sollte ihr auch eine unbeschränkte Fortbauer versagt sein, wenigstens fo

lange fortlebt, bis bie geftorte Ordnung hergeftellt ift.

Bon welcher Art aber bieses Leben sein wird, muß babin geftellt bleiben. Es verfteht fich von felbst, bag ein sinnliches Befen, wie ber Menfch es auf Erben ift, fich von einem Dafein, an welchem die Sinne keinen Antheil haben, eine irgend entiprechenbe Borftellung nicht bilben tann. Doch ift es gewiß, bag bie Ibentitat bes 3ch fich nur vermoge bes Gebachtniffes erhalt und man, um sich in ber That als berfelbe zu fühlen, ber man war, fich feines früheren Dafeins und barum auch ber Empfintungen und Sandlungen, die ihm angehörten, erinnern muß. Der Bicar zweifelt nicht, bag eben in biefer Erinnerung bereinft bas Glud bes Guten und bie Qual bes Bosen bestehen wirb. Hier auf Erben tommt ber Mensch nie recht ju fich felbst; bie gabllofen Leibenschaften, von welchen er beständig beherrscht wird, absorbiren Sinn und Befühl, und laffen ibm weber Zeit noch Rube, auf bie inneren Mahnungen und Borwurfe zu achten. "Wenn mir uns aber, befreit von ben Illusionen, in welche uns Rorper und Sinne verftriden, ber Betrachtung bes bochften Wefens und ber ewigen Bahrheiten, beren Quelle es ift, erfreuen, wenn tie Schönheit und Harmonie bes Universums bie gange Kraft unserer staunenben Seele in Anspruch nehmen und wir lediglich bamit beschäftigt sein merben, mas wir gethan, mit bem ju vergleichen, mas wir hatten thun follen, bann wird bie Stimme bes Gewiffens ihre volle Gewalt und Herrschaft wiedererlangen, wird bie bobe und reine Freute, welche aus ber Zufriedenheit mit fich jelbst entspringt, und ber bittere Schmerz über bie eigene Berabwürdigung bas Schidfal bestimmen, welches sich Jeber bereitet bat. "

Ob es im Jenseits noch andere Quellen ber Freuden und Leiden geben wird, der Vicar weiß es nicht und es ist ihm im Grunde auch gleichgültig. Ein an sich vortreffliches Wesen kann seiner Ansicht nach nichts Besseres erwarten, als daß ihm gestattet wird, seiner Natur gemäß zu leben. Ebensowenig kann er Auskunst darüber geben, ob die Qualen der Bösen ewig dauern werden, und ob es sich mit der göttlichen Güte verträgt, sie zu endlosen Leiden zu verurtheilen. Doch gesteht er, daß es ihm schwer wird, an ein so hartes Loos zu glauben. Wenn die höchste Gerechtigkeit sich rächt, so geschieht es schon in dem gegenwärtigen Leben. Sie bedient sich der Leiden, welche die Menschen einander bereiten, zur

Bestrafung ber Verbrechen, welche sie herbeigeführt haben. Man braucht die Hölle nicht erst in einem andern Leben zu suchen; sie wohnt schon jetzt im Herzen des Bösen. Auch müssen, scheint es, wenn unsere vergänglichen Bedürfnisse und maßlosen Begierben wegfallen, zugleich unsere Leidenschaften und Vergehen ein Ende nehmen. Wie könnten rein geistige Wesen zum Schlechten geneigt oder fähig sein? Sie haben keinen Grund, böse zu sein und können, von den groben Sinnen befreit, nur bas Gute wollen. Hören sie aber auf, dem Bösen zu dienen, so ist nicht wohl benkbar, daß sie für immer unglücklich sind. Vielmehr möchte der Vicar glauben, daß mit ihren Gewissensbissen auch allmätig ihre Leiden schwinden werden und uns alle dereinst derselbe Friede erwartet.

Uebrigens ist tiefe Frage nicht so wichtig, baß ihre am Ende boch unmögliche Lösung alle bie Müben und Zänkereien rechtfertigte, zu welchen fie die Menschen veranlagt. Es liegt wenig baran, wie bas fünftige Schicffal ber Schlechten beschaffen fein wird, wenn man nur Sorge trägt, bag man nicht in ben Fall fommt, es theilen ju muffen. Seben wir baber naber ju, welche Berhaltungeregeln ber Menich aus ben Wahrheiten, die im Obigen über seine Natur wie über sein Berhältniß zur Gottheit ermittelt wurden, abzuleiten, welche Grundfätze und Normen er zu befolgen hat, bamit er seine irbifche Bestimmung ber Absicht feines Schöpfers gemäß erfülle. Es läßt fich erwarten, daß ber Bicar biefe Normen nicht "ben Prinzipien einer sublimen Philosophie" entnimmt. Er findet fie "in der Tiefe bes Bergens, wo die Natur fie in unauslöschlichen Zügen eingegraben bat." Will er miffen, mas er thun oder laffen foll, so hat er nur sich selbst zu fragen; alles ist gut ober ichlecht, was ihm vom unmittelbaren Gefühl als folches bezeichnet wird. Das Gewissen ist ber beste aller Cajuisten; auch nimmt man nur, wenn man mit ihm marktet, zu ben Gubtilitäten bes Raifonnements feine Zuflucht. Der Berftand täuscht uns zu oft, als bag wir nicht bas Recht haben follten, feinem Urtheile zu mißtrauen. Das Bewissen bagegen trügt nie; es ist ber mahre Führer bes Menichen, ift für die Scele dasselbe, mas ber Inftinkt für den Körper. Wer ihm folgt, gehorcht der Natur und braucht beshalb nicht zu fürchten, bag er in bie 3rre geht.

Allerdings ist die höhere sittliche Natur, welche burch das Gewissen zu uns spricht, eine andere als die physische, die sich an unsere Sinne und Leibenschaften wentet. Sie ist aber barum

nicht weniger ein integrirender Bestandtheil unseres Wesens. Freiich fehlt es nicht an Solden, die bas beftreiten, die leugnen, bag em Menichen ter Sinn für bas Gute von Natur einwohne, und versichern, daß ihm die gangbaren moralischen Vorstellungen und Begriffe lediglich von Außen durch Erziehung und Gewöhnung ugeführt werben, während bas einzige, wahrhaft ursprüngliche ind naturgemäße Bringip seines gesammten Thuns und Laffens n seinen perfonlichen Intereffen gelegen fei. Indeg zeigt ber Bicar ehr gut, daß tiefe Unficht icon beshalb unbegrundet ift, weil ie ben Thatsachen ber Erfahrung, die Beber an sich felbst beobachen tann, wiberspricht. Ohne Zweifel ift bie erfte Gorge, welche ich bem Menschen aufdrängt, die für bas eigene 3ch. Doch ift ie keineswegs bie einzige, welche ihm obliegt. Bare fie es, fo vurbe ibn, wenn er fich burch fie bestimmen läßt, unter allen Imftanben bas Bewußtsein begleiten, recht gethan zu haben. Es zeichieht aber nicht jelten, daß uns, mabrend wir unser Wohl auf Roften Unberer ju forbern fuchen, eine innere Stimme unfer Berbalten als ein ungerechtes zum Vorwurfe macht. Auch würde me, falle une nur unfer perfonliches Interesse am Bergen lage, illes Andere, namentlich die Beziehung zu unserem Nächsten, Dem ist aber nicht so; im Gegentheil finbet ileichgültig fein. ver Mensch, wenn er leibet, Trost in der innigen Gemeinschaft nit feines Bleichen, und felbft bei feinen Freuden murbe er fich. u allein, zu unglücklich fühlen, wenn er Niemanten hätte, mit em er fie theilen fonnte.

Er ift also nicht ber nacte Egoift, für ten ihn die Philosophie es Tages ausgeben möchte. Er ist ebensowenig bas von Natur beje Wefen, welches er fein mufte, wenn bie rudfichtslofe Selbitucht bas nothwendige Prinzip feines Lebens mare. Fehlte ibm er Sinn für bas Gute, stände es nicht mit feiner Natur im Einklange, jo murbe er es weber begreifen, noch fich zu ihm binjezogen fühlen. Es unterliegt aber feinem Zweifel, daß er ibm elbst ba feine geheimen Sompathien zuwendet, wo er es in seinen Danblungen offen verleugnet, während es, wenn sein perfönliches Intereffe außer Frage bleibt, immer und überall feinen lauten Wie groß die Zahl der schlechten und vollen Beifall erhält. Menichen auch fein mag, die jener "erftorbenen Seelen", welche für bas, was gut und gerecht, fein Gefühl mehr haben, ist fehr flein. Das Unrecht gefällt nur, jo lange man Rugen aus ibm sieht; bringt es feinen Bortheil, so will man es beseitigt seben. Der Anblick einer Gewaltthat erregt unfern Born und Unwillen; wir fühlen uns unwillfürlich gebrängt, ihrem Urheber entgegen zu treten und seinem Opfer zu Gulfe zu eilen. Boren wir bagegen

von einer Handlung ber Milbe und Großmuth, so können wir nicht umbin, ihr unsere freudige Theilnahme zuzuwenden. Jebe heroische That reißt uns zur Bewunderung sort, und wir zollen den großen Seelen, wo immer sie uns begegnen, eine begeisterte Berehrung. Das persönliche Interesse hat an tiesen Empfindungen keinen Antheil. Es ist für dasselbe gewiß sehr gleichgültig, ob Jemand, der vor einigen tausend Jahren lebte, gut oder schlecht gewesen. Dennoch machen die Großthaten, wie die Berbrechen der sernsten Bergangenheit auf uns benselben anziehenden oder abstoßenden Eindruck, als wenn sie der unmittelbaren Gegenwart angehörten. "Wir lieben die Guten und hassen die Bosen, nicht blos weil sie uns nüten oder schaden, sondern vor Allem, weil

fie gut ober bofe finb."

Rommt freilich bas perfönliche Interesse ins Spiel, so ift bie Sompathie für bas Gute nur felten im Stanbe, ben Meniden vom Schlechten zurückzuhalten. Sie ist aber ftets mächtig genug, ibm ba, wo er fie in seinen Handlungen verleugnet, ben Genuk feines bofen Thuns burch berben Tabel und bitteren Borwurf zu vergällen. In diefer zwar negativen, aber barum nicht minter wirksamen Bethätigung bes sittlichen Bewußtfeine liegt, wie ber Bicar mit Recht hervorhebt, ein fernerer Beweis für die Existenz Entfpräche bas Bofe ber menschlichen Natur, ftante es mit ihr nicht im Widerspruche, so wurde feine Ausübung selbstverftandlich ober boch gleichgültig fein. Dem ift indeß feineswegs fo; wie febr fich ber Menfc bes außeren Geminnes freut, ben bas begangene Unrecht ihm einträgt, er empfindet es boch schmerzlich, daß berfelbe um ben theuern Preis ber inneren Rube und Bufriebenheit ertauft ift. Es bilft ihm wenig, daß er fic bemüht, dieses Gefühl zu erfticken; es qualt und beengt ihn fort Er hat fich burch ben Zwiespalt, welchen er in ber eigenen Bruft hervorgerufen, eine perennirende Quelle berben Leibs geschaffen, bie es ju feinem heiteren Genuffe bes Dafeins kommen läßt. "Der Bose fürchtet und flieht fich selbst; es wird ihm nur wohl, wenn er aus sich heraustritt, sich für einen Augenblick vergißt; beständig läßt er die rubelosen Augen umberschweifen, um irgend einen Gegenstand zu entbeden, ber ihn unterhalten ober erheitern kann. Babe es feine bittere Sathre, keinen verletenben Sohn, er murbe ftete traurig fein; bas fpottifche Lachen ift fein einziges Bergnugen." Fürwahr ein freut- und troftlofer Buftanb, ber eben ale folder ein unzweibeutiges Zeugnig bafür ablegt, wie naturwibrig bie Dent- und Handlungsweise ift, welche ibn zur Folge bat.

Offenbarte fich ber moralische Sinn nur hier und ba, bei

inzelnen Berfonen ober auch Bolfern, fo würbe man ihn als ine zufällige und barum bebeutungelofe Erscheinung ansehen buren. Er ift aber ein Gemeingut ber gefammten Menfcheit. Wir inden ihn bei allen Nationen ber Erte, mögen sie nun einer ernen Bergangenbeit ober ber Gegenwart angeboren. chieben ihre Sitten und Charaftere auch find, fie haben alle bieelben Ibeen von Recht und Chrbarfeit, biefelben moralischen Brundfate, diefelben Begriffe von gut und bofe. Auch verleugnen ie biese felbst ba nicht, wo fie mit ihren religiösen Borstellungen ind Culten in ichroffem Biberfpruche fteben. Das antife Beibenbum brachte abscheuliche Götter bervor, die burch ihre Lebensweise en Gebanken nabe legten, bag bas bochfte Blud in ber Befriesigung ber Leibenschaften und in ber Begehung von Schanbthaten bestehe. Aber vergeblich stieg bas Laster vom Himmel herab, ber noralische Inftinkt wehrte ibm ben Zugang zum menschlichen Ber-"Indem man tie zügellosen Ausschweifungen bes Jupiter eftlich beging, bewunderte man die ftrenge Enthaltsamfeit eines kenofrates; bie keusche Lucretia verehrte bie unzüchtige Benus; er unerschrockene Römer opferte ber Furcht; die größten Manner zienten ben verächtlichften Gottheiten. Die beilige Stimme ber Ratur, mächtiger als bie ber Götter, wußte fich auf Erben Achtung u verschaffen und schien bas Berbrechen sammt ben Schulbigen n ten himmel zu verbannen."

Die Thatsache aber, bag fammtliche Bolfer ber Erbe in ber Inerfennung bes fittlichen Bewuftfeins übereinstimmen . 10thwendig zu dem Schlusse, daß dasselbe der Natur Ebenbarum versuchen bie Gegner bieser Menschen inbarirt. Ansicht sie in Zweifel zu ziehen, bemühen fie fich, irgendwo in einem abgelegenen Wintel ber Erbe einen unbefannten Boltsstammt ausfindig zu machen, in bessen Dent- und Lebensweise keine Spur von Moralität angutreffen ift. Der Bicar weiß nicht, ob biefe Bestrebungen bisher ben gewünschten Erfolg gehabt haben; ihm icheinen bie Berichte ber Reifenben, bie von absolut religionsober fittenlosen Bölkern zu erzählen miffen, keinen unbedingten Glauben zu verbienen. Es geschieht gar leicht, bag ein oberfichlicher Tourist, wenn er nicht grade die religiösen ober sittlichen Been seiner Beimath wiederfindet, die Abwesenheit aller berattigen Begriffe voraussett. Auch geben sich biese Leute felten bie Mube, bie munberlichen Sitten und Gebrauche, welche ihnen begegnen, genauer zu beobachten und auf ihre natürlichen Urfachen undauführen. Im Grunde kommt wenig barauf an, ob ihre Angoben mahr ober falfc find. Die Entartung irgend eines einzelnen Bolles beweift nichts gegen die sittliche Natur ber Menschheit, und der normale Charafter der Gattung wird badurch nicht aufgehoben, daß sich unter ihren Angehörigen monftröse Ausnahmen sinden. Mag es nun folde geben oder nicht, der Bicar ift überzeugt, daß . es in keinem Lande ber Erde für ein Berbrechen gilt, ein gegebenes Wort zu halten, nachsichtig, großmüthig, wohlthätig zu sein"; er glaubt ebensowenig, daß "irgendwo der rechtschaffene Mann verachtet und der Schurke geehrt wird."

Es gibt also "in ter Tiefe ber Seele ein eingeborenes Bringip ber Gerechtigfeit und Tugend, nach welchem wir, felbst im Witerspruche mit unseren Ansichten und Maximen, die eigenen wie bie fremden Sandlungen für gut ober schlecht erklären, und biejes Bringip nennen wir Gemiffen". Zwar behauptet bie Philosophie unserer Tage, daß sich im menschlichen Geiste nichts vorfinde, mas nicht von Außen, burch bie Erfahrung in ihn gefommen, und wir beshalb immer nur nach erworbenen Begriffen urtheilen. Doch gibt ber Vicar bies nur insoweit zu, als es sich von Vorstellungen ober Gebanken handelt. Die menschliche Intelligenz gewinnt allerbings auch nach seiner Unsicht ihren Inhalt lediglich aus bet Außenwelt, deren Objekte ihr burch die finnliche Wahrnehmung zugeführt werben. Aber bie Intelligenz ift feineswegs bie einzige, selbst nicht bie erfte primare Thatigfeit bes Beistes. "Wir empfinden, bevor wir erkennen, und wenn auch unfere Ideen und Begriffe von Außen ftammen, die Befühle, welche über ben Berth ober Unwerth berfelben entscheiben, liegen in und." Die Natur hat sie uns im Interesse unserer Erhaltung bei ber Weburt mit auf ben Weg gegeben, als zuverläffige Magftabe, an welchen wir in jedem Augenblice mit Sicherheit ermeffen fonnen, ob und in wieweit die umgebenten Dinge unserem Wesen entsprechen ober Bu ihnen gehören, was das Individuum als folches annict. geht, die Selbstlicbe, die Furcht vor Schmerzen, der Widerwille gegen den Tod, ber Bunich, sich wohl zu befinden. Der Menich lebt aber nicht für fich allein, fondern ift von Natur ein gefelliges Wesen oder boch bestimmt, es zu werden. Er bedarf baher noch anderer ursprünglicher Gefühle, die fich auf feine Gattung beziehen. Diese sind moralischer Urt und muffen es sein, benn bie rein physischen Bedürfnisse wurden tie Menschen, statt sie einander näher zu bringen, gang gewiß trennen. "Aus bem moralischen Spftem nun, welches burch die boppelte Beziehung bes Menschen zu sich selbst und zu feines Gleichen gebildet wirt, entspringt ber Untrieb bes Gemiffens. "

Es läßt sich nicht verkennen, daß biese Erklärung bes Bicars an einer gewissen Unklarheit leibet. Doch ist er jedenfalls im Rechte, wenn er im Gegensate zu benjenigen, welche bas Gewissen lediglich als ein Wissen, als ein Probukt der verständigen Resteltion auffaßten und damit seine Existenz in Frage stellten, die Gefühlsseite besselben betont und so sein geführdetes Dasein zu sichern sucht. "Die Erkenntniß des Guten muß von der Liebe zu ihm wohl unterschieden werden. Sie ist dem Menschen keineswegs eingeboren; sobald ihn aber seine Vernunft das Gute kennen lehrt, treibt ihn das Gewissen, es zu lieben." Diese unwillkürliche hinneigung zu dem, was dem Bewußtsein als gut erscheint, ist dem menschlichen Herzen von der Natur eingepflanzt. Sie sindet sich überall und zu allen Zeiten; der Inhalt der sittlichen Vorstellungen und Begriffe ist nach Zeit und Ort verschieden; die beisällige Anerkennung, welche ihnen zu Theil wird, bleibt unter allen Umständen dieselbe.

Wenn aber bas Gemissen eine Stimme ift, bie zu allen Bergen spricht, wie kommt es benn, bag so wenige sie boren und verfteben? Der Bicar antwortet: "Das Gemiffen ift fouchtern; es liebt ben Frieden, Die Stille; ber garm ber Welt erschreckt es; cie Borurtheile, aus welchen es entspringen foll, fint feine fchlimmsten Feinde; es flieht und schweigt vor ihnen; ihre geräuschvolle Stimme erftidt bie feinige; ber Fanatismus aber magt, fie nachzuahmen und forbert nicht selten in seinem Namen zum Berbrechen Rein Wunder, bag ce, lange zurückgebrängt, endlich ben Blat raumt und, wenn es geraume Zeit migachtet worben, feine Reaftivirung ebensoviele Dube toftet, wie seine Beseitigung. Dat man ben Ginn für bas Gute einmal verloren, fo ift es nicht leicht, ihn wieber zu gewinnen. Schwieriger noch ift es, ibn ra zu weden, wo er nie lebendig gewesen. Freilich glaubt ber Bicar nicht, daß es "auf ber gangen Erbe einen einzigen Menschen gibt, ber entartet genug mare, fein Berg ftete ber Berfuchung, Gutes zu thun, verschloffen zu halten". Diese Bersuchung ift fo natürlich und so suß, daß Niemand ihr immer widersteben fann. Auch reicht tie Erinnerung an die Freude, welche sie einmal bervorgerufen hat, aus, um sie beständig zu erneuern. "Nur im Ansange macht es Mübe, ihr nachzugeben. Man hat dann taufend Gunbe, ber Neigung bes Bergens zu wiberftreben; falfche Rlugbeit hält es in ben engen Schranken bes 3ch gefangen, und es bebarf mancher muthigen Anstrengungen, bevor man es wagt, über diese Schranken wegzusteigen. Die Freude an der Ausübung des Guten ift ber Preis biefer Uebung, ber aber nur errungen wird, nachdem er verbient worden. Nichts ist liebenswürdiger als de Tugend; boch um fie fo zu finden, muß man ihren Reiz schon an sich erfahren baben."

Man fieht, die Moral bes Bicars beruht auf fehr einfachen Auch erblickt er grabe barin einen wesentlichen Grundlagen. Er wünscht fich Blud bagu, bag fie "ben Vorzug berfelben. erschreckenben Apparat ber Bhilosophie überfluffig macht ", baf sie ihm gestattet, "Mensch zu fein, ohne zuvor ein Gelehrter werben zu muffen," ibn ber Nothwendigfeit enthebt, fein Leben in ethischen Studien bingubringen. Sat er boch an feinem Bemiffen einen Führer, ber ihn um einen weit billigeren Preis burch bas enblose Gewirre menschlicher Meinungen und Interessen ficher hindurchführt. Indeg weiß er febr wohl, daß es nicht genügt, biefen Führer zu kennen, sonbern vor Allem barauf ankommt, ibm zu folgen. Das aber fteht faum zu erwarten, wenn feine Autorität nicht burch bie einer boberen Macht gestütt und verftarft Der Vicar ift überzeugt, daß bie Tugend sich auf bie menichliche Einsicht allein nicht gründen läft, und bie Moral, foll fie antere that- und lebensfräftig werben, einer religiofen Bafis bebatf. Wo eine folche fehlt, geschieht es leicht, bag "ber Mensch, beständig burch die sich bekämpfenden Antriebe der allgemeinen und ber perfonlichen Intereffen bin- und bergezogen, fein ganges Leben lang in biefem Schwanten befangen bleibt, bas Bofe thut, mabrend er bas Gute liebt, und fo fortwährend mit fich felbst im Wiberspruche steht." Man sage ihm immerhin, daß die Tugent bie Liebe zur Ordnung fei; es gibt feinen flaren, ausreichenben Grund, ber ihn bestimmen konnte und mußte, biefe vorausgesette allgemeine Ordnung höher zu achten, als fein perfonliches Wohlbefinden. Er tarf fogar behaupten, baß "bas feiner Beachtung empfoblene Brincip im Grunde ein bloges Wortspiel ift ". Legt man bem Begriffe einen anberen Sinn unter, fo fann auch bas Lafter als Liebe zur Ordnung gelten. Gine gewisse moralische Ordnung giebt es eben überall, wo fich Gefühl und Intelligeng vorfinden. Der Unterschied besteht nur barin, daß "ber gute Mensch sich mit Rudficht auf bas Ganze einordnet, mabrent ber Bofe bas Ganze mit Rudficht auf fich felbst ordnet. Der eine macht fich zum Mittelbunfte aller Dinge, ber andere mift feinen Radius und halt fich in ber Peripherie. Indem er bas thut, fügt er sich ber mabren Ordnung in richtiger Beife ein, ftebt er wie zu bem gemeinsamen Centrum, welches bie Gottheit ift, fo auch ju allen concentrischen Rreifen, welche bie Geschöpfe find, in bem ihm angemeffenen Berhältnig.

Gabe es keinen Gott, fügt ber Bicar hinzu, so wurde nur ber Bose vernünftig benken, ber Gerechte aber ein Thor sein. Warum sollte er sich den Mühen und Entbehrungen unterziehen, welche die Urbung bes Guten ihm auflegt? Die Menschen verbienen es nicht, bag er ihnen bas eigene Glud zum Opfer bringt und ihretwegen auf ben möglichen Genug bes Dafeins Weit entfernt, ihm zu banten, mas er für fie thut, lobnen fie ibm nur mit Spott und Berfolgung. Auch fann ber stete Anblid ihrer Ungercchtigkeit nicht verfehlen, ihm die Erfüllung ber Pflichten, welche bas Naturgefet ibm vorschreibt, allmälig zu verleiben. Ja, er murbe bas Bewuftfein berfelben am Ende gang verlieren, wenn nicht ber Gebante, bag eine bobere Macht fie ibm auflegt und die ewige Gerechtigkeit von ber gewiffenhaften Beobachtung ihrer Borfdriften Aft nimmt, es mach erhielte. Wo riefer Glaube an Gott und an eine Bergeltung im Jenseits fehlt, ba bietet bie Sittlichkeit keine Gemahr ihres Bestandes, weil es tem Menschen ohne ibn an einem genügenden Grunde fehlt, feine egoiftischen Triebe und Leibenschaften zu unterbruden. Nur wer biefen Glauben lebendig in sich trägt, wird stets Reigung und Rraft finden, bas Schlechte zu meiben, auch wenn es bem eigenen Interesse bient, und bas Gute zu thun trot ber versönlichen Opfer, Die ce etwa forbert. Denn ein folder fühlt, bag er lebiglich wie bas Werk, jo auch bas Werkzeug jenes erhabenen Wefens ift, welches bas Gute will und vollbringt, und auch fein Wohl im Auge bat, wenn es bie Uebereinstimmung feines Willens mit bem eigenen und ben richtigen Gebrauch feiner Freiheit von ihm verlangt. Er beruhigt sich bei ber Ordnung, die es begründet hat und aufrecht erhalt, weil er gewiß ist, daß auch er fich ihrer einst erfreuen und in ihr fein Blud finden wird. Suchen ihn Schmergen beim, er erträgt fie gebulbig, inbem er fich erinnert, baß fie vergänglich sind und von einem Körper stammen, ber ibm im Grunde fremd ift. Berrichtet er unbemerkt eine gute That, er weiß, daß fie gesehen wird und fein Berhalten in diesem Leben ihm für bas fünftige zu Gute tommt. Weber bie Unbilben, welche bie Menschen ihm zufügen, noch bie Leiben, die sein physisches Dasein begleiten, machen auf ihn sonberlichen Eindruck. Das Leben bat eine zu geringe Bebeutung für ibn, als bag er an ben Borgangen besselben ein tiefer gebenbes Interesse nehmen follte. bod, baf mit bem Tobe sein mabres Leben beginnt, bag er erft, wenn von ben Fesseln des Körpers befreit, ohne Widerspruch und Theilung in Wahrheit er felbst sein und sein Glud lediglich von im abbangen wird.

Bährend er sich aber nach dem Augenblicke sehnt, wo dieser Zustand seliger Freiheit ihm zu Theil wird, ist er zugleich beswäht, sich ihm schon auf Erden möglichst anzunähern. Fern von dem Geräusche des Tages und dem wirren Treiben der Menschen, vertieft er sich in die erhabene Betrachtung der Har-

monie bes Weltalls, nicht um fie burch eitle Shiteme zu erklaren, fondern um fie unaufhörlich zu bewundern und ben weisen Schöpfer, ber sich in ihr zu erkennen gibt, anzubeten. Mit ihm verkehrt er, mit seiner gottlichen Wesenheit sucht er Beist und Berg m erfüllen: Rübrung ergreift ibn, wenn er feiner Wohltbaten gebenft; er fegnet ibn für feine Baben, aber er betet nicht gu ibm. Um was follte er ibn auch bitten? Etwa, bag er ben ganf ber Dinge andere und seinetwegen Wunter verrichte? Er liebt bie Ordnung, welche burch seine Beisheit gegründet murbe und burch feine Borfehung erhalten wirt, zu fehr, als bag er fie ju feinem Besten gerftort seben möchte. Ebensowenig bittet er ibn um die Rraft, das Gute zu thun. Warum ibn anfleben um bas, mas er bereits verlieben bat? Gab er ihm nicht bas Bemiffen, um bas Gute zu lieben, bie Bernunft, um es zu erfennen, bie Freiheit, um es zu mablen? Wenn er bas Bofe thut, fo bat er feine Entschuldigung; er thut es, weil er es will. Wollte et aber von ber Bottheit verlangen, baß fie feinen Billen anbere, fo würde er von ihr forbern, was fie von ihm erwartet, ihr bie Arbeit auflegen, um felbst ben lobn bavonzutragen. "Mit seiner Lage nicht zufrieden fein, beißt nicht mehr Menfch fein, beißt nicht wollen, was ist, und eben barum die Unordnung und bas Bose wollen.

Es gibt nur eine Bitte, mit welcher ber Mensch nach ber Ansicht bes Vicars die Gottheit behelligen und beren Erfüllung er von ihrer Gerechtigkeit erwarten barf. Wie aufrichtig er auch bie Wahrheit suchen und wie fest er überzeugt sein mag, sie gestunden zu haben, er hat boch allen Grund, seiner Einsicht zu mißtrauen. Er ist eben nicht unfehlbar und seine Ansichten können, obgleich sie ihm als zweisellos wahr erscheinen, doch eitel Täuschung und Lüge sein. Möge er dessen stets eingebenk bleiben und nic aushören, den Träger der ewigen Wahrheit anzuslehen, daß er seine etwaigen Irrthümer, falls sie ihm Gesahr bringen sollten, wieder gut mache.

Mit dieser Mahnung schließt der Bicar den ersten positiven Theil seines Glaubensbefenntnisses. Man sieht bald, daß dasselbe durch sie oder vielmehr durch ihre Motivirung einen steptischen Charakter erhält. Kann sein Inhalt möglicherweise auch falsch sein, so ist er keineswegs über allen Zweisel erhaben. Sedenfalls hat er nur Anspruch auf eine subjektive Gewisheit, die für seine objektive Wahrheit durchaus keine Bürgschaft gibt. Bekanntlich ist es grade dieser Mangel, welcher dem Glauben an eine unmit-

telbare göttliche Offenbarung zur vornehmsten Stüte bient. Ift die Einsicht in bas Wesen Gottes und sein Verhältniß zu ihm für den Menschen unumgänglich, seine natürliche Geisteskraft aber außer Stande, ihm zu mehr als einer im Grunde problematischen Erkenntniß zu verhelfen, so wird allerdings die Gottheit erleuchtend ins Wittel treten müssen. Der Vicar ist indeß, wiewohl er die Voraussetzung zugibt, weit entsernt, diese Folgerung anzuerkennen. Wie es scheint, demerkt er den Widerspruch gar nicht, in welchen er dadurch verfällt, daß er die Wahrheit bessen, was ihm als gewiß gilt, doch zugleich in Frage stellt. Ichenfalls kommt es ihm nicht in den Sinn, die gewonnene subsektive Ueberzeugung darum für weniger außreichend zu halten, weil ihr das Merkmal der unbedingten Allgemeingültigkeit abgeht. Im Gegentheil, sie genügt ihm vollkommen, und er sieht nicht ab, warum nicht auch die übrige Welt sich bei ihr beruhigen sollte.

Doch er weiß sehr wohl, daß bem nicht so ist, bag man bie religiösen Ansichten und Grundfate, bie er bis babin vorgetragen, zwar gelten läßt, aber ber Bestätigung und Ergangung bedürftig glaubt, und beshalb ber Offenbarung Gottes in ber Ratur und im menschlichen Geifte, welche fie ihrem wesentlichen Inhalte nach wiedergeben, noch eine andere hinzufügt, die in den Lehren ber positiven Religion verfündigt und fortgepflanzt wirt. Db und in wie weit man bagu berechtigt ift, will er babin ge-Er benft nicht baran, bie Wahrheit biefer ftellt fein laffen. eigentlich fo genannten Offenbarung zu bestreiten; er möchte nur einige Zweifel und Bebenken außern, und glaubt fich bas um fo eber geftatten zu burfen, ba fie Diejenigen, welche ihn boren ober lefen, in ihren ohnehin nicht mehr feststehenden Ucberzeugungen idwerlich storen ober wankend machen werben. Gine Boraussetzung, bie damals im Allgemeinen ebenfo begründet mar, wie fie es beutzutage fein wurde, und feineswege nur jum Scheine geltend gemacht wird. Rouffeau hatte ohne Zweifel Unftand genommen, ben wirklich gläubigen Sinn burch feine Einwurfe zu verwirren. Der Belt gegenüber, die ihn umgab, durfte er fich folder Scrupcl mticlagen; sie mochte allerdings nur babei gewinnen, wenn sie bacte wie er.

Er aber halt zunächst bafür, baß bie positive Religion recht welche entbehrt werden kann und die specielle Offenbarung, auf welche sie sich stützt, überslüfsig ist. Alle ihre Glaubens- und Sittenlehren, welche "der Gottheit zur Ehre und dent Menschen per gereichen", sinden sich ganz edenso in der einfachen Ratur- und Bernunftreligion. Die übernatürliche Quelle, aus welcher sie zu schöpfen behauptet, erschließt und keine Erkenntuiß

von Werth und Beteutung, die uns nicht auch durch ten bloßen Gebrauch unserer natürlichen Geisteskräfte erreichbar wäre. Die höchsten und reinsten Borstellungen von der Gottheit entspringen aus der Bernunft allein, und das im Herzen des Menschen wohnende Naturgesetz schreibt alle Pflichten und Tugenden vor, die für das Wohl des Einzelnen wie für das der menschlichen Gesellschaft von Wichtigkeit sind. Man höre nur auf die innere Stimme und richte den Blick auf die umgebende Natur, es bedarf keiner weiteren Orakel. Gott hat unseren Augen und unserem Gewissen Alles gesagt, was uns zu wissen nochthut; wir können daher jeder

anberen Unterweisung entratben.

Enthielten freilich die positiven Religionen nur bas, worin fie mit ber natürlichen übereinstimmen, und sprächen sie es in gleich reiner und flarer Form aus, fo könnte man fie ohne Beten, fen gelten laffen. Doch bem ist leiber nicht fo. Sie lebren vielmehr Manches, mas nur ihnen eigen ift, und weil abgeschmadt ober verwerflich, bem gefunden Sinn und Urtheil mit Recht Anstof Die Berficherung, bag fie bie Ergebniffe ber natürlichen Einsicht berichtigen und läutern, ift nach ber Anficht bes Bicart burchaus unbegründet. Er findet im Wegentheil, daß tie Offenbarungen, welche sie mittheilen, vielfach die Gottheit erniedrigen, indem sie ihr menschliche Leidenschaften juschreiben, baß ihre Dogmen, weit entfernt, die Begriffe vom bochften Befen aufzuklaren, fie nur verwirren, und ben unbegreiflichen Gebeimniffen, welche basfelbe umgeben, lächerliche Biberfprüche bingufügen. ferner, baß fie tie Menschen stolz, intolerant, graufam machen und ftatt unter ihnen ben Frieden zu begründen, fie mit Feuer und Schwert heimsuchen. Sind bas aber die Wirtungen bes über natürlichen Lichtes, ist es für bie Menschen eine Quelle von Ber brechen und Elend, so burfte sich allerbings die Frage, wozu et benn gut fei, taum genügenb beantworten laffen.

Nun sagt man zwar, daß es einer Offenbarung bedürfe, um die Menschen die Art und Weise zu lehren, in welcher Gott verehrt werden wolle. Beweise doch die große Menge von wunder lichen Culten, welche sie eingeführt, wie wenig sie im Stands seien, aus sich selbst zu einer würdigen Form des Gottesdienstes zu gelangen. Indes wird dabei übersehen, daß es grade die Phantasie der Offenbarungen ist, welche diese bunte Mannigsaltigkeit von absurden Einrichtungen ins Leben ruft. "Fangen erst die Völker an, Gott sprechen zu lassen, so läßt ihn jedes nach seiner Weise reden und das sagen, was ihm gefällt". Hätte mart nur auf das gehört, was er dem Herzen des Menschen sagt, so würde es immer nur eine Religion auf Erden gegeben haben.

Uebrigens gibt ber Bicar zu, daß ein gleichförmiger Cultus wünschenswerth ist. Doch scheint ihm die Einführung besselben nicht so wichtig, daß ihretwegen der ganze Apparat der göttlichen Macht in Bewegung gesetzt zu werden braucht. "Man verwechsele doch nicht das religiöse Ceremoniell mit der Religion selbst." Gott verlangt keinen anderen Cultus als den des Herzens, und dieser ist, wenn aufrichtig, stets ein und derselbe. Rur eine kindische Sitelkeit kann sich einbilden, daß die Gottheit an dem Gewande des Priesters, an seinen Worten und Bewegungen oder an ähnlichen Dingen ein besonderes Interesse nehme. Sie will, daß man sie im Geiste und in der Wahrheit andete, und diese Pflicht ist allen Religionen, allen Ländern und Menschen gemeinsam. Was aber den äußeren Cultus betrifft, so kann, salls dessen llebereinstimmung im Interesse der öffentlichen Ordnung liegt, ihre Herstellung füglich der bürgerlichen Obrigkeit überlassen werden.

Es bleibt also babei, rag bie Offenbarung teineswegs nothmenbig ift. Ware sie es aber boch, konnte wirklich, wie ihre Anbanger behaupten, ber Denich ohne fie nicht in ben Besit ber nothwendigen Beilsmahrheiten gelangen, fo batte Gott, um feinen Billen tund ju geben, einen Weg gewählt, ber nicht nur bochft anzwedmäßig, sonbern auch mit feiner Gerechtigfeit unvereinbar fein wurde. Denn Niemand fann leugnen, daß biefe Offenbarungen nur einem febr geringen Bruchtheile ber Menscheit befannt werben, und felbst bie weitaus größte Mehrzahl berer, welchen fie zugänglich find, außer Stande ift, fich von ihrer Aechtbeit zu überzeugen. Sind es boch eben immer Menfchen, welche fie in die Welt einführen und auf beren Autorität bin sie angenommen und ben späteren Geschlechtern überliefert werden. Nun wird zwar verüchert, bak biese ihre Berkundiger im Namen und speciellen Auftrage ber Gottheit gesprochen haben. Fragen wir aber nach ben Beweisen ihrer Diffion, jo beruft man fich auf die Bunder, welche sie verrichtet haben sollen. Forschen wir bann weiter, wo benn biefe Bunder zu finden find und wer fie gefeben bat, fo antwortet man, bag fie von gewiffen Menichen bezeugt und in gewiffen, von Menschen verfaßten Schriften ober auch in mundlichen, von Menschen fortgepflanzten Ueberlieferungen berichtet werben. Wir sehen uns somit auf Urkunden und Zeugnisse verwiesen, die ihrer Natur nach unzuverlässig find, weil sie sowohl bem Irrthum wie ber absichtlichen Täuschung Raum geben. Gben barum konnen fie bie ihnen beigelegte Beweisfraft erft bann in Infpruch nehmen, wenn ihre Glaubwürdigkeit burch eine forgfättige Brufung festgestellt worben. Gine folche Brufung aber fett jo große Fähigkeiten und fo umfaffenbe Studien voraus, baß fie

nur von Benigen unternommen und vielleicht von Riemandem in befriedigender Beise ausgeführt werden tann.

Die Urkunden, auf welchen die Offenbarung und der Glaube an fie bafirt, reichen meift in die frühesten Zeiten bes Alterthums hinauf und find über verschiebene, weit entlegene ganter gerftreut. Um über fie ins Rlare zu tommen, muffen bie Brophetien, auf welche sie Bezug nehmen, sobann sie felbst, nicht minter bie begleitenten biftorischen Thatsachen und Borgange untersucht, erwogen, mit einanber verglichen, nach Ort und Zeit naber beftimmt, auch ihre Urheber und Beranlassungen ermittelt werben. Es ift ferner erforberlich, bag man bie achten Dotumente von ben untergeschobenen sondere, die Einwürfe mit ben Erwiederungen, bie Uebersetzungen mit ben Originalen vergleiche. Man muß zu erforiden suchen, mas von ber Unpartheilichkeit ber einzelnen Zeugen und Gemährsmänner, mas von ihrem natürlichen Berftanbe, von ibrer geistigen Bilbung und ihrem Charafter zu balten, ob in ibren Ausfagen nichts unterbrudt ober hinzugefügt, nichts veranbert, bon ber Stelle gerudt ober gefälscht worben ift. Auch burfen ihre etwaigen Begner nicht ichon beshalb für wirerlegt gelten, weil fie ju bem, mas man gegen sie anführt, schweigen. Es fommt viclmehr barauf an, ju beurtheilen, welche Bedeutung biefem Someigen beizulegen ift. Es muß untersucht werben, ob ihnen die gegen fie gerichteten Angriffe unbekannt blieben, ober ob fie es vielleicht nicht ber Mübe werth hielten, auf sie zu antworten; ob bie in Rebe ftebenten Schriften icon fo allgemein verbreitet maren, baf nie ihnen zugänglich werden konnten; ob man gerecht und unbefangen genug gewesen ift, ihren Buchern freien Umlauf zu gestatten und ihre stärksten Einwendungen unverändert steben ju laffen.

Es leuchtet ein, daß alle diese Fragen und Aufgaben nicht ohne einen großen Auswand von Scharssinn und Gelehrsamkeit gelöst werden können. Ist aber die Aechtheit der Urkunden endlich sestigestellt, so gilt es, die Beweise zu prüsen, welche sie für die Mission der angeblichen Gottesgesandten enthalten sollen. Auch diese Untersuchung setzt ein ungewöhnliches Maß von Einsicht und Kenntnissen voraus. Was die Prophetien angeht, auf deren wunderdare Erfüllung man sich zu berusen pflegt, so muß man mit dem Geiste einer Sprache sehr vertraut sein, um zu unterscheiden, was in ihr Weissagung und was nur eine oratorische Figur ist. Man muß nicht minder die Gesetze der historischen Entwickelung, den Spielraum des Zufalls, alle möglichen und wahrscheinlichen Eventualitäten sehr genau kennen, um zu bestimmen, ob eine Prophezeiung sich nicht auf dem natürlichen Wege erfüllen kann.

Benben wir uns zu ten Wundern, fo fragt fich, welche Thatfachen und Borgange liegen innerhalb ber natürlichen Orbnung ber Dinge mb welche nicht? Bis zu welchem Grabe fann ein gewandter Menfc bie Augen ber Einfältigen blenben und felbst fluge Leute in Erstaunen feten? Wie muß ein Bunter beschaffen, wie bezeugt sein, damit es nicht nur geglaubt, sondern auch jeter Zweifel an ihm ftrafbar werbe? Es ist ferner nothwendig, die Beweise für bie mahren Bunber und bie für bie falfchen zu vergleichen, fowie zuverläffige Merkmale aufzufinden, an welchen fich bie einen bon ben anbern unterscheiben laffen. Man muß endlich eine Erfarung bafür fuchen, warum Gott, um fein Wort zu bezeugen, Mittel wählte, die selbst der Beglaubigung soschr bedürfen. Sheint es boch fast, als ob er mit ber Leichtgläubigfeit ber Deniden sein Spiel treibe und absichtlich bie mahren Wege zu ihrer Ueberzeugung vermeibe. Jebenfalls ist es weder vernünftig, noch gerecht, bag wenn bie gottliche Majeftat fich fo tief berablagt, einen Menschen jum Organe ihres beiligen Willens zu machen, ne ibm keine anderen Creditive mitgibt, als einige Wunderzeichen, bie vor wenigen obefuren Buschauern verrichtet, ber gangen übrigen Belt nur vom Hörensagen bekannt werden.

÷.

r

1 -=

: :

Υ. ":

1

H

1

2

Nehmen wir aber an, bie Wirklichkeit ber Bunber fei genügend constatirt, was ist damit gewonnen? Da auch die Dämonen folde wirken konnen, bleibt es stets zweifelhaft, ob sie vom himmel ober aus ber Hölle stammen. Will man sich baber nicht ber Gefahr ausseten, bas Werf bes Teufels für bas Wert Gottes ju nehmen, so muß man, nachbem ber göttliche Ursprung ber Lehre burch bie Wunder bewiesen worben, nun umgekehrt ben ber Bunder aus der Lehre nachweisen. Man breht sich zwar so im Rreise berum, boch bas ift nicht anders; nur ber Inhalt ber Offenbarung kann über ihre Wahrheit enbaultig entscheiten. Eben barum bedarf es einer eingehenden Prüfung besselben; es gilt, fich zu vergemiffern, ob er ben geheiligten Charafter ber Gottheit an fich trägt. Wie aber gibt sich bieser zu erkennen? Der Bicar antwortet: Stammt bie Lehre von Gott, fo wird fie nicht nur bie unflaren Borftellungen, welche bie fich felbst überlaffene Bermuft fich von ihm bilbet, verdeutlichen, sonbern auch einen Cultus und eine Moral vorschreiben, die den Attributen entsprechen, in belden uns fein Wesen begreiflich wirb. Die natürliche Religion ift, wenn überhaupt, nur teshalb unzureichend, weil ihre Wahr= beiten in etwa bunkel bleiben. Es liegt baber ber Offenbarung ob, tiefe fo zu lehren, baß fie bem menfchlichen Beifte einleuchten und er fie glaubt, weil er fie begreift. Der Glaube wird burch bas Berftanbniß fest und sicher; die beste Religion ist

ohne Zweisel auch die klarste. Ift ein Cultus mit Mhsterien umd Widersprüchen überladen, so hat man allen Grund, ihm zu mißtrauen. "Der wahre Gott ist kein Gott der Finsterniß; er hat dem Menschen nicht den Verstand gegeben, um ihm den Gebrauch desselben zu untersagen; er thrannisirt die Vernunft nicht, er erleuchtet sie. " Deshald ist eine Lehre, die absurde, unvernünstige Dinge enthält, verdächtig. Sie wird es noch mehr, wenn "sie dem Menschen Adneigung gegen seinen Nächsten und Schrecken vor sich selbst einslößt, oder Gott als ein zorniges, rach- und eisersüchtiges, parteiisches Wesen schildert, welches an Krieg und Kamps Gefallen sindet, stets bereit ist, zu vernichten, beständig von Qualen und Züchtigungen spricht und sich rühmt, selbst die Unschult zu bestrafen."

Mus bem Gefagten ergibt fich, wie schwer es ift, über bie Offenbarung ins Reine zu kommen, wenn man sie nicht einfach auf die trügerische Autorität der Menschen bin annehmen, sondem fich felbst von ihrer Wahrheit überzeugen will. Die Aufgabe ift um so größer und mühsamer, ba es nicht blos eine, sondem mehrere Religionen gibt, bie ihren Ursprung auf sie zurückführen und, weil jete von ihnen bie übrigen ausschließt und verwirft, alle eine besondere und gleich gewissenhafte Brufung erforbem Diese Bürdigung bedingt eine genaue und umfassende Kenntnif ihres Inhaltes, die nur aus ihnen felbst gewonnen werden fann Man mußte wenigftens fehr einfältig fein, wollte man glauben, baß es genügt, die "Dottoren" einer ober ber eigenen Partei ju boren, um sich über die Gründe und Beweise ber andern w Sollen aber Bücher bie nöthige Austunft geben, unterrichten. welcher Gelehrsamkeit bedarf es bann, wie viele Sprachen muffen erlernt, wie viele Bibliothefen burchftöbert, wie viele Schriften gelesen werren! Und boch reicht alle biese Arbeit nicht einmal Wer eine Religion richtig beurtheilen will, barf sie nicht aus. blos in ben Schriften ihrer Anhänger, er muß sie auch in ihrer Heimath, auf dem Boben ihrer praftischen Wirksamkeit studiren Es "hat eben Jeber seine Ueberlieferungen, Gewohnheiten und Borurtheile, die ben Beift seines Glaubens ausmachen und gum Berftändniß besselben nothwendig gefannt sein muffen ". bies fehlt es nicht an Bölkern, die Bücher weber ichreiben noch bruden, und kann bei folden natürlich eine zuverläffige Renntnif ihrer Religion nur baburch erlangt werben, daß man fich zu ihnen begibt und längere Zeit in ihrer Mitte verweilt. Es sind somit, um unter ben vielen Religionen, welche sic

Es find fomit, um unter ben vielen Religionen, welche sid eines göttlichen Ursprunges rühmen, die eine wahre zu ermitteln, nicht nur tiese und umfangreiche Studien, sondern auch weite

und koftspielige Reifen erforberlich. Dag bie große Mehrzahl ber Menschen außer Stanbe ift, die einen wie die andern zu unternehmen, liegt auf ber Sand. Dennoch murbe niemand fie ablebnen burfen, vielmehr Jebermann gezwungen fein, ihnen alle seine Kräfte und seine ganze Lebenszeit zu widmen, wenn bie Bertreter ber Offenbarung mit Recht behaupten, bag bie Anertennung berfelben eine nothwendige Bedingung bes ewigen Seiles ift. Die Gottheit aber, gerecht wie fie ift, tann nicht bas Unmögliche verlangen, tann ben Menschen nicht zumuthen, mas fie beim besten Willen nicht zu leisten vermögen. Der Vicar ist baber überzeugt, daß eine Bflicht, bie Offenbarung anzunehmen, nicht befteht. Ueber ihre Bahrheit will er bamit inbeg feineswegs absprechen; möglich, baß fie ibm einleuchten murbe, wenn er ein icarferer Denfer ober beffer unterrichtet mare. Soweit' jett feine Einsicht reicht, fieht er zwar Beweise, bie er nicht bestreiten, aber and Einwurfe, die er nicht widerlegen fann. Es gibt foviele folibe Grunde fur und gegen, bag er, ungewiß, wie er fich enticheiben foll, weber anerkennt, noch verwirft, fonbern es vorzieht, in einem ehrfurchtevollen Zweifel ju verharren. Sind Andere anderer Meinung, er hat nichts bagegen; es fällt ihm nicht ein, fich für unfehlbar zu halten.

Uebrigens gesteht er unverholen, bag die Beiligkeit bes Evangeliums ein Argument ift, welches "zu feinem Bergen fpricht", und bas er nur ungern widerlegt feben möchte. Es scheint ihm faft unmöglich, bag ein fo erhabenes und zugleich fo einfaches Buch bas Wert von Menschen ift, taum bentbar auch, bag ber, von welchem es handelt, felber nur ein Menfch gewesen. "Das ift nicht ber Ton eines Enthusiasten ober ehrgeizigen Sektirers! Belche Milte und Reinheit in feinen Sitten! Belche ruhrente Anmuth in feinen Unterweifungen! Welch' tiefe Weisheit in feinen Reben, welche Erhebung in feinen Grundfaten! Bie fein und treffend feine Antworten, wie groß die Macht, mit welcher er über seine Leibenschaften gebietet! Wo ift ber Mensch, ber fo ohne Schwäche und ohne Oftentation zu handeln, zu leiben und ju fterben weiß? Zwar hat man es mehrfach gewagt, ben Sohn bes Sophroniscus bem Sohne ber Maria als ebenbürtig zur Seite zu ftellen. Doch sehr mit Unrecht; es gehört eine große Berblenbung bazu, vergleichen zu wollen, mas fo burchgreifend verschieben ift. Wenn Sofrates, wie man behauptet, bie Moral begrunbete, fo hatten Andere fie vor ihm praftisch geubt. Er fprach nur aus, mas fie gethan, feste nur ihre Beifpiele in Lehren um: bevor er bie Tugend befinirte, mar Griechenland reich an higenbhaften Menschen. Wo aber fand Jesus bei seinen Lanteleuten die hohe und reine Moral, welche er allein lehrte und übte? Aus dem Schooße des wüthendsten Fanatismus herans ließ sich die Stimme der höchsten Beisheit vernehmen, und die Einfachheit heroischer Tugenden ehrte das gemeinste aller Bölfer. Bergleichen wir ferner den Ausgang Beider, so ist der Tod des Sofrates, der, frei von Schmerz und Schmach, ruhig mit seinen Freunden philosophirt, der süßeste, den man wünschen, der Tod Jesu, welcher, beschimpst, verhöhnt, von einem ganzen Bolke verslucht, unter Qualen seinen Geist aushaucht, der schrecklichste, den man fürchten kann. Sofrates, wenn er den Gistbecher nimmt, segnet den, der ihn weinend darreicht. Jesus betet inmitten der surchtbarsten Leiden sür seine erbitterten Henser. Ja, wenn das Leben und der Tod des Sofrates die eines Weisen, so sind das Leben und der Tod Jesu die eines Gottes."

Freilich glauben Manche bie Wirklichfeit biefes Lebens leugnen zu burfen, weil bie biblischen Berichte ihrer Unsicht nach auf willfürlicher Erfindung beruben. Indeß find bie Reben und hand. lungen bes Sofrates, an welchen boch Niemand zweifelt, weniger bezeugt, als die Jesu Christi. Auch wird burch solche Annahme bie Schwierigkeit nicht gelöst, sondern nur zurückgeschoben. Das eine Mehrheit von Berfonen absichtlich ober zufällig übereinge kommen, bas in Rebe stehenbe Buch zu fabriciren, ware weit unbegreiflicher, als daß eine einzige ben Gegenftant besfelben bargeboten hat. Es trägt so große, so frappante, so unnachahm. liche Züge der Wahrheit an fich, baß feine Erfinder noch größeres Erstaunen erregen wurden, als fein Belb. Doch enthält andrerfeits dieses selbe Evangelium eine Menge von unglaublichen Dingen, welche ber Bernunft widerstreiten, und bie ein verftandiger Mensch weder begreifen, noch zugeben fann. Was nun inmitten Diefer Wiberfprüche thun? Der Bicar antwortet : "Stets befcheiben und vorsichtig sein, schweigent achten, mas man weber verwerfen noch verstehen kann, und sich vor bem großen Wefen bemüthigen, welches allein bie Bahrheit kennt." Uebrigens hat Diefer "unfreiwillige Steptizismus" für ibn nichts Beinliches, benn er erstreckt sich nicht auf bie Bunkte, welche für bas praktische Leben von Wichtigkeit sind. Auch ift er ibm kein Sinbernig, bie geiftlichen Funftionen, bie er fpater wieber bat aufnehmen burfen, in ihrem ganzen Umfange auszuüben. Bermag er nicht Alles zu glauben, was seine Kirche zu glauben befiehlt, er braucht sich beshalb bed nicht von ihr zu trennen. Die verschiedenen positiven Religionen find in seinen Augen ebenso viele "beilsame Einrichtungen", bie in jedem Lande eine gemeinsame öffentliche Gottesverehrung vorichreiben und alle im Klima, in ber Berfassung, im Geiste bes

Bolles ober in andern localen Berhältniffen ihre ausreichenbe Begrunbung finben mogen. Er balt fie baber fammtlich fur gut, wenn man in ihnen Gott auf eine angemeffene Beife bient. Der allein wahre und wesentliche Cultus ist ber bes Bergens, und seine Sulbigung, wenn fie aufrichtig ift, weift bie Gottheit nicht jurud, in welcher Form sie auch bargebracht wirb. Der Bicar niebt baber nicht ab, warum er sie nicht auch in ben Formen ber Kirche, zu beren Dienst er nun einmal berufen ist, barbringen fonnte und follte. Im Gegentheil murbe ibm fein Gemiffen fcmere Borwurfe machen, wenn er es in ber Erfüllung ber Bflichten, welche sein Umt ihm auflegt, an irgend etwas wollte fehlen laffen. Freilich wird er nie an fich und ber Wahrheit zum Lügner wer-Er wird stets ben Menschen bie Tugend lebren und sie ermahnen, Gutes ju thun; er wird fich bemüben, ihnen bie Religion liebenswürdig zu machen und ihren Glauben an bie wahrhaft nütlichen Dogmen zu befestigen. Er wird ihnen aber niemals Undulbsamfeit predigen, fie nie veranlaffen, ihren Rachften ju baffen und Andersgläubigen zuzurufen: "Ihr feib verdammt " ober "Außerhalb ber Kirche fein Beil." Er wird vielmehr, falls ce folde in ber Gemeinde gibt, fie in Allem, was die driftliche Liebe angeht, feinen Pfarrkindern vollkommen gleichstellen, und tiefe wie jene babin zu bringen suchen, baß sie sich gegenseitig als Brüter ansehen, alle Religionen achten und Jeter in ber seinigen friedlich fortlebt. Ueberhaupt aber "wird er fich weniger von bem Geifte seiner Kirche als von bem tes Evangeliums leiten laffen, beffen Lehre einfach und beffen Moral erhaben ift, bas nur wenige religiose Uebungen, aber viele Werke ber Liebe fennt. "

Man barf boch zweiseln, ob ein katholischer Briefter berechtigt ist, seine unkirchliche Ueberzeugung in bieser Weise mit seiner amtlichen Stellung zu vereinigen. Jedenfalls bedarf er, wenn der Biderspruch verborgen bleiben soll, einer großen, ja einer raffinirten Rlugheit, die mit seinem graden Sinne und seiner angeblichen herzendeinsalt kaum vereindar ist. Rousseau hätte diesem Bedenken leicht vorbauen können; er brauchte nur die Ansichten, welche er dem Bicar in den Mund legt, in eigenem Namen vorzutragen. Sie selbst stellten dem kein hinderniß entgegen. Steht es doch außer Frage, daß er sie vollständig theilte; auch hat er sie später stets in ihrem ganzen Umfange als die seinigen anerkannt und vertheidigt. Es ist daber einigermaßen auffallend, daß er ihnen

im Emil einen Bertreter gab, ber füglich entbehrt werden konnte und sich überdies für die ihm zugewiesene Rolle wenig eignete. Der Umstand, daß er vor Jahren wirklich einer verwandten Denkweise bei katholischen Geistlichen begegnet war 14), reicht natürlich zur Erklärung nicht aus. Glaubte er vielleicht, daß seine Erdreterungen den Ratholisen, welche immerhin den bei weitem größten Theil seiner Leser ausmachten, eher zusagen oder doch weniger anstößig sein würden, wenn er sie einem ihrer geistlichen Führer übertrug? Mit mehr Recht durfte er hoffen, sich so vorläufig der persönlichen Berantwortlichkeit für sie entziehen, insbesondere auch die Borwürse abwehren zu können, zu welchen seine protesstantischen Glaubensgenossen sich möglicherweise veranlaßt sahen.

Freilich hatten fie seiner Meinung nach zu Tadel ober Ungriff nicht ben minteften Grund. Es verftand fich für ibn von felbft, bag bas Recht ber freien Forfdung, welches jebem Broteftanten zusteht, auch jede Ueberzeugung schützt, die burch fie gewonnen wirt. Indeß ließ fich unschwer voraussehen, daß man Unfichten, wie er fie begte, wenigftens in orthodoren Rreisen mit bem Bekenntniffe ber Kirche unvereinbar finden und ihn beshalb, wenn er perfonlich für fie eintrat, als einen Abtrunnigen betrachten Wollte er bem zuvorkommen — und es lag ihm boch viel baran, Die firchliche Gemeinschaft mit seinen Landeleuten aufrecht zu erhalten — so empfahl ce sich, mas er zu sagen batte, burch einen Anteren fagen zu laffen. Wie burchfichtig bie Daste auch war, man mußte sie respectiren und konnte ihrem Träger birect nichts anhaben. Zugleich erlangten bie zahlreichen Laien und Beiftlichen, welche im Stillen bachten wie er, einen geeigneten Borwand, sich rubig zu verhalten. Diefe Rechnung aber, jo richtig sie zu fein schien, sollte sich balb ale falsch erweisen. Entruftung, welche ber Bicar bei ben Orthoboren erregte, manbte sich zugleich gegen seinen Souffleur. Auch trat sie nicht blos im fatholischen, sondern ebenso im protestantischen Beerlager berver. Bobl fab man bier mit Behagen, wie bie feindliche Kirche in ibren Lebren und Ginrichtungen scharf und schonungslos angegriffen murbe. Aber man fühlte boch auch mit Schreden, wie ber gemeinsame Boben aller Rechtgläubigfeit burch bie beftige Erschütterung, bie er erfuhr, in ein bebenfliches Schwanfen aerietb.

Allerdings that der Bicar ober Rousseau, wenn er in ber Offenbarung die Grundlage des positiven Kirchenthums in Frage stellte, nur, was Andere vor ihm gethan. Doch die Weise, in welcher er den Kampf gegen sie fortführte, war ebenso neu wie wirksam. Weit entfernt, in den geringschätzigen ober spöttischen

Ton einzustimmen, welchen ihre übrigen Gegner meift anzuschlagen pflegten, sprach er im Gegentheil mit ber größten Achtung, ja mit Ehrfurcht von ihr. Es tam ihm nicht, wie manchen feiner Zeitgenoffen, in ben Sinn, fie für eitel Lug und Trug, ihre Quellen, bie beiligen Schriften, für Machwerte von schlauen Sowindlern, und Chriftus felbst für einen Phantasten ober Tafchenipieler zu erklären. Er leugnete weber die Bahrheitsliebe ber Erangelisten, noch die historische Unterlage ihrer Erzählungen, und wenn er auch kein Sehl baraus machte, daß er die Wunder nicht für wirkliche Thatsachen halten könne, so sah er in ihnen boch weber absichtliche Gaufeleien, noch auch einfache natürliche Borgange, fonbern unbewußte Schöpfungen einer tief und ftart erregten religiöfen Phantafie. Bor Allem aber, er pries ben hoben unvergleichlichen Werth ber evangelischen Ethif und zollte ihrem Berfüntiger eine begeifterte Berehrung. Man bat bie Aufrichtigfeit ter Meugerungen, in welchen er bie Berfon Chrifti feiert, wohl in Zweifel gezogen, aber mit Unrecht. Die geringe Meinung, Die er von ben Menschen, von ihrem fittlicen Wollen und Können begte, mußte ibn bestimmen, biefelbe für eine, wenn nicht gerabezu göttliche, fo boch über bas menschliche Riveau hinausreichenbe Erscheinung zu halten.

Die lebhafte Anertennung aber, welche er ber Offenbarung und ihrem Träger zu Theil werben ließ, mar fehr geeignet, ben 3weifeln und Bebenten, bie er gegen fie geltenb machte, bei ben Lefern leichteren Eingang zu verschaffen. Burbe ber wesentliche Inhalt ber beiligen Schrift nicht nur nicht angetaftet, fonbern felbft nachbrudlich gewahrt, jo mochte ihr göttlicher Ursprung und was ju beffen Begrundung bient, immerhin in Frage geftellt werben. Eben bies hatte fich Rouffeau zur Aufgabe gemacht. Rach feiner nicht unbegründeten Unficht ift bie Ueberzeugung, bag ihr Glaube unmittelbar vom himmel ftamme, die eigentliche Quelle bes Sochmuthes und ber Undulbsamfeit, welche bie verschiebenen Rirchen und Konfessionen gegen einanter an ben Tag legen. Da sie alle im Befite ber abfoluten, weil von Gott felbft offenbarten Wahrheit ju fein meinen, halt fich jete von ihnen für berechtigt, auf bie übrigen mit Geringschätzung herabzuseben und beren Angehörige mit allen zu Gebote stehenden Mitteln, nothigenfalls auch mit Gewalt Diefe mit einem friedlichen Zusammenleben an fich zu gieben. ber Menichen unvereinbare Folge tann natürlich nur wegfallen, wenn ihr Grund beseitigt wirt. Rouffean glaubte baber ein gutes Bert zu thun, wenn er nachwies, wie schwierig, ja bag es gradezu unmöglich fei, die Thatfache einer göttlichen Offenbarung mit Sicherheit zu conftatiren. Gelang ihm bas, fo verloren bie religiösen Doktrinen mit bem Rechte, sich auf die Autorität ber Gottheit zu berusen, auch jeden Anspruch auf Unfehlbarkeit; sie konnten fortan nur noch wie andere menschliche Erkenntnisse als relativ wahr gelten, und mußten eben barum der toleranten An-

erfennung abweichenter Lehren Raum geben.

Es war ohne Frage ein fehr löblicher Zweck, ben Rouffeau im Auge hatte. Denn mas konnte für ben Frieben und bie Boblfabrt bes menschlichen Geschlechtes erwünschter fein, als die Beseitigung bes religiösen habers und hasses? Der Beg aber, auf welchem er bas Biel ju erreichen hoffte, ift nur für Benige gangbar; bie große Daffe ber Gläubigen und ihrer geiftlichen Guhrer wird an dem übernatürlichen Ursprunge ber Religion schon barum festhalten, weil dieselbe ohne ibn für fie teine mehr ift. Eber noch möchte ben Berftändigen unter ihnen die Bemerkung Rouffeau's einleuchten, daß fie, in ben hauptpunften einverftanben, nur von den streitigen Nebendingen abzuseben brauchen, um mit einander in Eintracht zu leben. Freilich mare es im Intereffe bes praftischen Erfolges vielleicht beffer gewesen, wenn er die Rabl ber Glaubensartitel, in Bezug auf welche Uebereinstimmung berricht, vermehrt, und die ber Religionen, welche sie gleichmäßig anerkennen, beschränkt batte. Die gemeinsamen Lehren, wie er jie fixirt, sind zu allgemeiner Art, und die übrig bleibenden Dif ferengen ju groß und tiefgreifend, als bag biefe bor jenen im Bewußtsein ber Menschen zurücktreten könnten. Ift aber seine Unwendung ungeeignet, ter Gebanke felbst barf boch für praktifd gelten. Unter ben driftlichen Confessionen wenigstens wurde fic, wenn man ihn ernstlich beberzigen wollte, eine die friedliche Bemeinschaft sichernbe Einigung berftellen laffen.

Rousseau war freilich außer Stande, dieselbe anzubahnen. Er ließ auch diejenigen specifisch driftlichen Glaubenslehren nicht gelten, in welchen die verschiedenen Bekenntnisse zusammentreffen. Der eigenthümliche religiöse Gehalt des Christenthums blieb ihm fremd; er vermochte ihn weder naiv gläubig hinzunehmen, noch sich geistig, etwa auf dem Wege des speculativen Denkens anzueignen. Benn er sich trothem berechtigt glaubte, den Namen eines Christen zu sühren, so wollen wir ihm denselben nicht streitig machen. Er verdiente ihn aber nur insosern, als er einerseits die christliche Ethis, wenigstens in den Hauptpunkten, anerkannte und anderersseits sein deistisches Bekenntniß auch einen wesentlichen Bestandtheil des Christenglaubens bildet. Zwar hat man vielsach behauptet, es sei ihm selbst mit der Zustimmung, die er den Lehren des Deismus gegeben, nicht Ernst gewesen. Doch unseres Erachtens sehr mit Unrecht. Die hppothetische Form, in welcher er seine

Anerkennung ausspricht, barf bie Aufrichtigkeit berselben nicht in Frage stellen. Davon abgesehen, daß sie durch bas Bewußtsein ter Zweifel und Bebenken, ju welchen bie, wenn auch noch fo feste perfonliche Ueberzeugung Anlaß gab, bedingt mar, entsprach fie auch bem 3wede, ben er im Auge hatte. Wollte er bie absolute Gewißheit, beren sich die Orthodoxie, wie die Philosophen, ju rühmen pflegten, erschüttern, fo konnte er fie nicht füglich für nich felbst in Anspruch nehmen. Ihr Mangel that inbeß ber inneren Babrheit feines Befenntniffes feinen Gintrag. Mochte ce ben fleptischen Berftand nicht gang befriedigen, bas Berg gab ibm feine volle Zuftimmung. Er hielt trot aller Bebenten, bie nich in fpaterer Zeit aufbrangten, unverbrüchlich an bem Glauben fest, welchen er in jungen Jahren in sich aufgenommen hatte. Eben weil aber ber Deismus fur Rouffeau nicht sowohl ein Ergebniß bes Denkens, als eine perfonliche Bergenssache mar, vermochte er ihn mit ber warmen Begeisterung und bem hinreißenben Schwunge vorzutragen, bie uns in bem Bekenntniffe bes Bicars begegnen, und ihm auch ba zahlreiche Anhänger gewannen, wo man ihm bis bahin wenig hold gewesen.

Ob diese Wirkung in der That so verderblich war, wie sie von manchen Seiten bargestellt worben, buntt uns boch febr meifelhaft; wir möchten fie eber für wohlthätig halten. Zwar ift ce vielfach üblich, wenn ber Deismus zur Sprache tommt, geringicatig die Achseln zu zuden. Die Denker finden ihn oberflächlich und inconsequent, ben Gläubigen ift er zu fühl und nüchtern. Auch läßt fich nicht leugnen, bag er weber bie Rathfel bes Dafeins loft, noch die Ansprüche ber Phantafie und bes Gemuthes befriedigt. Dennoch mare es im Intereffe ber menschlichen Gejellschaft vielleicht febr zu munschen, bag biefe Religion ber Bernunft und humanität unter ihren Mitgliedern allgemeine Unerfennung fande. Wer die religiofen Ruftanbe unbefangen in's Auge faßt, bas unfruchtbare Begant und engherzige Formen- und Scheinwesen auf ber einen Seite, bie schale Inbiffereng und ben geiftlofen Materialismus auf ber anberen, wird zugeben muffen, raß bas inbividuelle, wie bas Gesammtleben ber Menschen nur babei gewinnen konnte, wenn bie einfachen Lehren bes Deismus in Aller Herzen lebendig wurden. Freilich ift bas nicht zu erwarten; wohl aber burften fie, wenn in geeigneter Beife berfündigt, bei Bielen einer bereitwilligen Aufnahme ficher fein. Inbem fie bem geiftig sittlichen Wefen bes Menschen entsprechen und ber natürlichen Ginsicht ebenso angemessen wie zugänglich sinb, empfehlen fie fich allen benen, welche fich bem positiven Rirchenthum, feinen Dogmen und Mofterien entfrembet, aber ein mehr

ober minter lebhaftes religiöses Bedürfniß bewahrt haben. Die Bahl tiefer relativ Ungläubigen ist in unseren Tagen groß, weit größer als vor hundert Jahren, wo die mittleren Boltsschichten von dem steptischen Geiste, welcher in den höheren Gesellschafts-

treifen umging, noch wenig berührt wurden.

Sie war indeß auch damals nicht gering, und ift es deshalb wohl begreissich, wenn das Bekenntniß des Vicars weithin freudigen Anklang sand. Es bot Manchem eine innere Befriedigung, die er anderswo vergeblich suchte, und gab nicht Wenigen einen festen Halt, der ihnen auf dem mehr und mehr schwankenden Boden des überlieferten Denkens und Glaubens sehr zu statten kam. Es war doch zu einer Zeit, wo dem Zusall oder der blinden Nothwendigkeit die Regierung der Welt zugesprochen, wo der Mensch zur Maschine degradirt, ihm Geist und Gewissen der stritten und der nackte Egoismus als das einzig wahre Prinzip seiner Handlungen proklamirt wurde, eine erhebende und trostreiche Lehre, die den Glauben an Gott und Vorsehung, an die Unsterdlichkeit und eine künstige Bergeltung, an die geistige und sittliche Natur des Menschen aufrecht hielt.

Auch ift sie bekanntlich in den Stürmen der Revolution gleichsam das schützende Boot gewesen, in welchem sich das religiöse Leben aus dem Schiffbruch, den es erlitten, vor völligem Untergange rettete. Freilich hat der Umstand, daß es die Borkämpser des Terrorismus waren, welche sie in jenen Tagen zur offiziellen Geltung zu bringen suchten, ein sehr ungünstiges Licht auf sie geworsen. Es kann indeh weder ihren eigenen Werth, noch die Größe des Verdienstes becinträchtigen, welches sie sich damals, wie früher und später, um die ungläubige und doch tes Glaubens bedürftige Menschheit erworden hat. Daß sie aber dies wehlthätige Wirfung in weiten Kreisen zu üben vermochte, verdantte sie größtentheils der begeisterten Kede ihres Apostels, die ihr auch jenseits der französischen Grenzen zahlreiche Freunte gewann.

Leiber war ber Beifall, welcher ber Lehre gezollt wurde, für ihren Berkündiger ziemlich werthlos. Die meist stille Zustimmung der Anhänger konnte den lauten Widerspruch der Gegner nicht dämpfen, ihre geringe Macht und Geltung der Berfolgung nicht wehren, zu welcher sich Orthodoze und Philosophen erhoben. Bon gleichem Hasse gegen ihn erfüllt, vergaßen diese Todseinde für eine Weile den eigenen Zwist, um den gemeinsamen Widersacher zu bekämpfen. Ihr Erfolg mußte um so größer und sicherer sein, da sich ihnen die weltliche Gewalt als Oritte im Bunde zugessellte. Auch sie war von Rousseau gereizt und zu einem feind-

lichen Auftreten provozirt worden. Er hatte neben bem religiösphilosophischen gleichzeitig ein politisches Glaubensbekenntniß versöffentlicht, dessen Inhalt sehr geeignet war, ihren Trägern starken Anstoß zu geben. Wir sagten schon früher, was ihn zur Absassiung desselben veranlaßte, gedachten auch der Schrift, in welcher er es niederlegte, und der Umstände, die ihr Erscheinen begleiteten. S. Es bleibt noch übrig, die Ansichten und Grundsäße, welche er in ihr — dem berühmten Contrat social — entwickelt, etwas genauer darzulegen.

## XII.

"Ich will," beginnt der Berfasser, "untersuchen, ob es innerhalb der bürgerlichen Ordnung irgendwelche Norm einer legitimen und gesicherten Berfassung gibt, wenn man die Menschen nimmt, wie sie sind, und die Gesehe, wie sie sein können." Die Nenschen aber werden immer und überall durch ihr Interesse bestimmt. Was ihnen keinen Bortheil bringt, nicht auf den Nuzen abzielt, hat keinen Anspruch auf ihre Theilnahme und keine Aussicht auf dauernden Bestand. Auch die politischen Institutionen können nur da auf einen solchen rechnen, wo sie dem Interesse berjenigen dienen, für welche sie bestimmt sind. Es gilt daher, in den nachfolgenden Erörterungen "was das Recht gestattet, stets mit den Ansorderungen des Interesses zu vereinigen, damit die Gerechtigkeit und der Nutzen sich nie von einander getrennt sinden."

Die Bichtigkeit bieser Untersuchungen glaubt Versasser nicht erst nachweisen zu bürsen. Frage man ihn aber, wie er bazu komme, über Politik zu schreiben, ba er boch weber Fürst noch Besetzeber sei, so antworte er: Gerabe beshalb; wäre er, was er eben nicht sei, so würbe er handeln und nicht schreiben. Auch lege ihm, dem Bürger eines freien Staates, an dessen sou-verainer Gewalt er Theil habe, das Recht, in öffentlichen Ungestegenheiten seine Stimme abzugeben, zugleich die Pflicht auf, sich über sie zu unterrichten. Und freue er sich, daß, so oft er über die verschiedenen Versassungssormen nachdenke, er stets neue Gründe sinde, die seines Vaterlandes zu lieben. Es kann in unseren Tagen, wo sich Jedermann zum Politiker berusen glaubt, aufsallend scheinen, daß es Rousseau für nöthig hält, sein Unternehmen gewissermaßen zu entschuldigen. Man vergesse indes nicht, daß es zur Zeit, als der Contrat social geschrieben wurde, für einen Privatmann, der außerhalb der politischen oder juristischen Kreise

ftand, zwar nicht grade unerhört, aber boch ungewöhnlich war, fich über staatliche Dinge in einer umfassenben und prinzipiellen Darftellung auszusprechen. Ueberbies - und bas mar am Enbe bie Hauptsache - lag ihm baran, fich bei bem Anftoge, welchen feine politische Theorie ben Machthabern in Frankreich voraussichtlich erregen mußte, von vorn herein burch Berufung auf sein Genfer Heimaths- und Bürgerrecht vor einer etwaigen Berfolgung ficher zu ftellen.

Wenden wir uns von bem Eingange bes Wertes zu biefem Es zerfällt in vier Bücher, von welchen bas erfte ben Urfprung bee Staates und die Entwidelung feiner Grundverhaltniffe zum Gegenstanbe bat. Rouffeau sucht hier nachzuweisen, baß ber Staat feine Schöpfung ber Natur, sonbern bas Wert menschlicher Uebereinkunft ist. Er zeigt ferner, wie biefe Uebereinkunft zu Stanbe kommt und ber Staat burch sie eine rechtliche Bafis erhält, welche geeignet ift, ihm einen legitimen Beftand ju fichern. Er führt endlich aus, bag nur fie ihm eine folche Grund. lage geben kann, sofern sie allein es möglich macht, die Aufbebung ober Beschränkung ber natürlichen Freiheit, welche bie Theilnahme an ber staatlichen Gemeinschaft zur Folge bat, vor ber Bernunft zu rechtfertigen und damit ben Wiberspruch zu befeitigen, welcher zwischen ber natürlichen und ber burgerlichen Orte nung besteht und bie Existen ber erfteren beständig gefährtet. weil er ihre Berechtigung fortwährend in Frage ftellt.

Wir haben ichon öfter hervorgehoben, bag bie perfonliche Freiheit einer ber vornehmften Ausgangs- und Zielpuntte bes Rouffeau'schen Denkens ift. Auf tem Interesse an ihr beruht auch größtentheils seine politische Doctrin; entsprungen aus bem lebenbigen Bewuftsein ber Befahren, welche bie Freiheit im ftaats lichen Leben bebroben, bat fie vor Allem ben Zweck, biefelbe gegen jebe Beeintrachtigung ju schützen. Rouffeau ift überzeugt, bag ber Mensch von Natur unbedingt frei, b. h. von Niemandem abbangig, und unbeschräntter herr feiner Berfon wie feiner Sabe Sieht er fich aber in ber wirklichen Welt näher um, fo tann er fich ber Wahrnehmung nicht entziehen, bag berfelbe überall in Feffeln liegt und, mag er nun herr ober Diener, Fürst ober Unterthan sein, durch die sociale Gemeinschaft mit seines Gleichen bedingt und eingeschränkt wird. Wie es zu diefer burchgreifenben Umwandlung ber ursprünglichen Lage gekommen, er weiß es nicht; bie Entstehung bes staatlichen Berbanbes ift für ihn ein ebenso großes Geheimniß, wie ber Sunbenfall fur ben Chriften" 1). Doch wie immer entstanden, er ift einmal ba; man mag ibn für einen naturwibrigen Ruftand halten, aber man barf, wie bie Dinge egenwärtig liegen, weber feine Existenz, noch beren Nothwendigeit in Frage stellen. Wer ihn antasten wollte, würde die Grundsage aller Rechtsverhältnisse erschüttern und die wohlgesigte bürzerliche Ordnung in ein wüstes Chaos verkehren. Es kommt vielemehr darauf an, seine Berechtigung so fest und sicher zu begründen, daß sie sich gegen jeden Angriff zu behaupten vermag. Die Frage ist, nicht ob es überhaupt einen Staat geben soll oder darf, sonzem wie er eine haltbare Basis gewinnen kann oder mit andern Borten, wie er constituirt sein muß, damit sein Bestand gerechtzeitigt erscheine.

Diefe Frage zu beantworten ift, wie Rouffcau glaubt, nicht grabe fcwer. Das Unrecht, welches bem Staate feiner Natur nach einwohnt, liegt in ber Beschräntung, welche bie perfonliche Fribeit burch ihn erfährt. Soll er baber einen rechtlichen Charafter erhalten, fo muß biefe Beschränkung wegfallen. Sie fällt aber fort, wenn sie zur Selbstbeschränkung wirb. Reine Macht auf Erben ift befugt, ber Willensfreiheit bes Menschen irgend welche Grenzen zu feten. Dagegen fteht es Jebem zu, falls eine remunftige Erwägung seiner Interessen ibm bas rathsam erscheinen lätt, ibr felbst freiwillig Schranken zu ftellen. Nicht als ob er berechtigt ware, fie aufzugeben, etwa zu Gunften eines Anderen auf fie zu verzichten. Wohl aber tann er, fofern ber eigene Wille mit bem Billen Anberer übereinftininit, biefen gemeinfamen Billen, chen weil er auch ber seinige ift, als eine ihn binbente Rorm anerkennen. Gefchieht bas, tritt er mit feines Gleichen in eine Berbindung ber Art, daß jeder einzelne Theilnehmer in bem gemeinschaftlichen Willen Aller seinen perfonlichen Eigenwillen wieberfintet, so hat ein solcher Berband, da er das Recht ber freien Selbstbestimmung auf keine Weise beeinträchtigt, einen burchaus legitimen Charafter.

Auch die staatliche Gemeinschaft ist berechtigt, wenn und soweit sie die eben aufgestellte Bedingung erfüllt. Sie kann ihr aber nur da genügen, wo sie durch den freien Willen ihrer Angehörigen zu Stande kommt und sich erhält. Der Staat, d. h. im Sinne Rousseau's stets der legitime, rechtlich begründete Staat, geht aus der freien Uebereinkunft derer hervor, die ihn in's Leben rusen. Bas freilich die Menschen veranlaßt, aus der Bereinzelung, in welcher sie im Naturzustande leben, herauszutreten, muß, wie ihon vorhin demerkt wurde, unentschieden bleiden. Rousseau immert wiederholt daran, daß sich gegenwärtig keine Völker mehr üben, man also über die Beise, in welcher sie sich gebildet haben, ine zweisellos gewisse Ansicht, sondern nur mehr oder weniger lansible Bermuthungen hezen könne. Vielleicht, meint er, tritt im Leben ber Naturmenschen irgenb wann ber Zeitpunkt ein, wo bie Praft bes Einzelnen nicht mehr ausreicht, um bie zu feiner Erhaltung nothwendigen Mittel zu beschaffen, und es beshalb einer Bereinigung ber intividuellen Kräfte zur Erreichung bes für Alle gleich wichtigen Zwedes bebarf. Gin folches Bufammenwirten aber fest einen einheitlichen Willen voraus, ber Ziel und Richtung bes selben bestimmt. Diese Willenseinheit tann nicht baburch erreicht werben, daß nich ber Einzelne in ben Willen bes Anbern fügt ober biesen bahinbringt, sich bem scinigen zu accommobiren. Da Niemand bas Recht bat, fich seiner Freiheit zu entäußern ober fie einem Andern zu nehmen, fo ift beides gleich unftatthaft. wird vielniehr nur baburch möglich, bag ber perfonliche Bille jebes Einzelnen mit dem gemeinsamen Billen Aller zusammenfällt. Bo bies zutrifft, fteht ber Bilbung eines staatlichen Bereines nicht im Wege; weil jedes Mitglied in bem allgemeinen Willen, von welchem es beherricht wirb, ten feinigen erkennt, tanu es fich ibm unbedingt unterordnen und mit Allem, mas es ift und besitt, in Indem es sich Allen hingibt, gibt bie Gemeinschaft eingeben. es sich boch Riemandem bin, und ba es auf jeten Theilnehmer ber Berbindung basselbe Recht erhält, welches es ihm über fich felbst einräumt, fo gewinnt es gang chensoviel wie es verlien, zugleich aber eine größere Kraft, zu behaupten, was es hat.

Rousseau zweifelt nicht, daß ein Patt bes angegebenen 3w baltes jedem staatlichen Berbande zu Grunde liegt. Wie verichie ben die Formen auch find, in welchen ber Staat auftritt, er beruht seiner Unsicht nach in letter Instang immer und überall auf einem Bertrage, burch welchen seine Angehörigen auf ihren Eigenwillen verzichten, sich dem Gemeinwillen unterwerfen und die ihnen als Individuen zustehenden Rechte unter der Bedingung preisgeben, tag sie tieselben als gleichberechtigte Glieder eines größeren Banzen zurückerhalten. Doch ist es keineswegs nöthig bag biejenigen, welche einen folden Bertrag schließen, sich feines Inhaltes flar und beutlich bewußt sind. Rouffeau zweifelt jogar, baß seine wesentlichen Bestimmungen jemals genau formulirt und ausgesprochen wurden. Es wurde ihn baber in feiner Meinung auch nicht irre machen können, wenn man gegen sie einwenben wollte, bag nachweislich sich nie ein Staat auf bem Wege bes Vertrages gebildet habe. Die historische Genesis bildet keine Instang gegen bie pringipielle Begründung, und bas Befen ober die Ibee einer Sache darf nicht mit ihrer zeitlichen Erscheinung ver' wechselt werben. Wo immer es einen Staat gibt, muß er bie nothwendigen Merkmale seines Begriffes an sich tragen. fie ihm, so ist er nicht, was er sein soll; er führt bann eine Ramen, ber ihm nicht gebührt. Uebrigens kennt Rouffeau bie mannigfachen faktischen Borgänge sehr wohl, welchen bie existirens ben Staaten ihren Ursprung verbanken. Er findet es aber ebenso bequem, wie ungehörig, wenn die politische Theorie in ihnen zusgleich die wahren Quellen des Staatslebens erblickt und so die

zufälligen Thatsachen zu rechtlichen Motiven ftempelt.

Seben wir naber zu, wie man in ber Regel Urfprung unb Befen bes Staates zu erklären versucht, fo ist es zunächst febr ublich, ibn auf bie Familie jurudguführen. Gewiß infofern mit vollem Recht, als die Familie unleugbar die zeitliche Borausjetung bes Staates und die lebendige Quelle ift, aus welcher er nicht blos entspringt, fonbern auch bie zu seinem Fortbestanbe nothige Nahrung schöpft. Aber ebenso gewiß mit entschiebenem Unrecht, wenn biefe Ableitung babin verftanben wirb, bag ber Staat nur eine Fortsetzung ber Familie und bie darakteriftische Eigenthümlichfeit ber letteren auch die seinige sei. Der Familienverband beruht wesentlich auf ber Unterordnung aller seiner Glieber unter ihr gemeinsames Oberhaupt; bie Pflicht, welche biefem obliegt, für ihre Erhaltung Sorge zu tragen, bedingt ben Geborjam, welchen fie ihm schulben. Diefes Berhaltnig ift aber nur jo lange berechtigt, als bas natürliche Beburfniß fortbesteht, aus welchem es hervorgeht. Sind die Rinder im Stande, sich selbst ju erhalten, können sie ber Fürsorge bes Baters entbebren, fo fällt wie für ihn das Recht zur Herrschaft, so für sie die Bflicht bes Geborsams hinmeg. Sie treten ihm bann frei und selbständig jur Seite; Einer ift bem Anbern gleich und Alle find von einander unabhängig. Allerdings fann bie Gemeinschaft, in welcher die Familienglieder bis babin lebten, fortbauern, boch bafirt fie fortan lediglich auf bem freien Willen berer, welche sie bilben. Die Familie, ursprunglich aus einem zwingenben Beburfniß ber Natur hervorgegangen, erhält sich nur burch eine gewollte Uebereinkunft, die indest nicht formell abgeschlossen zu werden braucht.

Auch kann sie nur ba, wo sie biese freiere Gestaltung angenommen hat, als ein Bilb ober als bas Borbild bes Staates
gelten. Das Berhältniß bes Baters zu ben Kinbern entspricht
dann ber Beziehung bes Bosses zu seinem Oberhaupte. In bem
einen, wie in bem anderen Berbande besteht unter ben Mitgliedern eine vollständige Gleichheit; alle sind gleich frei, und wenn
sie sich entschließen, einen Theil ihrer Freiheit hinzugeben, so geschieht es nur, weil ihr Interesse dieses Opfer zu fordern scheint.
Dat man bei der Ableitung des Staates aus der Familie die se
Uebereinstimmung beider im Auge, so ist gegen dieselbe nichts

einzuwenben. Meint man aber, bag bie unbeschränkte väterliche Gewalt, welche bem Haupte ber Familie naturgemäß gebührt, auch bem Haupte bes Staates zustehe, und bas Bolt seinem Fürsten zu bemfelben unbedingten Geborfam verpflichtet fei, welchen bie Kinder bem Bater zu leiften haben, so muß eine solche Bermengung zweier grundverschiebenen Berhältniffe entschieden zuruckgewiesen Der Fürst ist eben nicht ber Bater seines Bolkes und barf keine Macht in Anspruch nehmen, die sich nur auf eine ihm fehlenbe Eigenschaft stüten läßt?). Ueberhaupt giebt es keinen Rechtstitel, unter welchem fich ein einzelner Bolkgenoffe ober auch eine Mebrheit von solden die Herrschaft über alle übrigen vinbigiren könnte. Auch bie größere Begabung, burch welche sich ber Eine vor bem Unbern auszeichnet, berechtigt Niemanden, fich ten Schwächeren bienftbar zu machen. Wie verschieben bie Menschen im Uebrigen auch sind, sie sind boch alle Menschen, sittliche Wefen, und haben als folche ben frei sich felbst bestimmenben Billen mit einander gemein. Die in biefer Beziehung unter ihnen bestebenbe Gleichbeit ist ebenso unzerftörbar wie allgemein. Denn es versteht sich von selbst, daß sich Niemand freiwillig ober gezwungen einer Eigenschaft ober eines Rechtes begeben fann, ohne welches er aufboren murbe. Menich in ber mabren Bebeutung bes Wortes ju fein. Geschieht bas thatsächlich boch, so begründet bas Faktum noch tein Recht; mas auch einzelne Staatsrechtslehrer, wie Grotius und Hobbes, sagen mogen, die bestebente Stlaverei tann nun und nimmer zum Beweise bafür tienen, baß ein Theil ber Menschheit zur Anechtschaft bestimmt sei.

Das Recht ber Stlaverei ift gang ebenso widerfinnig, wie bas Recht bes Stärkeren, von welchem tiejenigen ju sprechen lieben, die ben Staat auf die Gewalt grunden möchten. Als ob die physische Kraft, ber jede sittliche Bedeutung abgebt, jemals ein Recht begründen konnte. In ber That bat eine Herrschaft, die auf Gewalt beruht, nicht den mindesten Anspruch auf rechtliche Geltung. Man fügt fich ihr, weil und folange fie besteht. . Wie lange sie aber auch bestehen mag, sie wird beshalb nicht legitimer; bie Zeit tann nicht rechtfertigen, mas von Saufe aus ein Unrecht ift. Es hilft ihr ebensowenig, wenn sie sich burch bie göttliche Autorität zu stüten sucht. Die Bebauptung der theologischen Bolitiker oder politischen Theologen, daß alle Obrigfeit von Gott ftamme, ift ohne Zweifel infofern begründet, als ohne ben Willen ober bie Zulaffung Gottes überhaupt nichts ist ober geschieht. Nur folgt baraus keineswegs, bag alles Borhandene gut und berechtigt ist, ober bas Schlechte und Wiberrechtliche nicht beseitigt werben burfte. Wenigstens hat man noch nie gehört, daß es fündhaft ober gottlos fei, den Arzt zu requiriren, wenn man von einer Krankheit befallen wird.

č

=

C

Τ

Ξ

\*

≃ :

Z

E

32

at i

36.

đ.

1

M.

35

LT.

at.

CIE

İ

 $\nu_{z_j}$ 

Ш

ME.

15

.

7

:

Fraglich aber ift, ob nicht bas Recht zur herrschaft burch bie freie Ruftimmung berer, über welche fie geubt wirb, erworben Grotius z. B. halt bafur, baß, weil ber einzelne verben fann. Renich fich zum Stlaven machen burfe, fich auch ein ganzes Bolt, wenn es ihm fo beliebe, in ein Unterthanenverhältniß begeben Rousseau indeß bestreitet, wie sich bas nach bem vorbin tonne. Bemerkten erwarten läßt, sowohl bie Bramiffe, wie ben auf ibr boffrenden Schluß. Seiner Ansicht nach wäre ber Bertrag, burch welchen ein Bolt sich zu Gunften eines ober mehrerer Berrscher seiner Freiheit entäußern wollte, widersinnig und darum null und Denn bas Bolt murbe in biefem Falle ein wefentliches Recht preisgeben, ohne tafür ein gleichwerthiges Aequivalent zu erhalten; es wurbe ferner nicht nur für fich felbst eine unftattwite Berpflichtung eingeben, sondern auch, wozu es unter keinen Umftanben befugt ift, ben fünftigen Geschlechtern eine folche auflaten; es wurde endlich, und bas ift bie hauptsache, seinen handlungen ben sittlichen Charafter nehmen und sich bamit ber mensch= liden Würde entfleiden. — Nicht weniger unhaltbar ist eine andere Anficht, die berfelbe Grotius geltend macht. Er behauptet nämlich, ber Sieger habe ein Recht auf bas Leben bes Besiegten und fonne ibm basselbe unter ber Bedingung laffen, bag er auf feine Freiheit verzichte. Doch wie weit bas Kriegsrecht ausgebehnt werben mag, es erstreckt sich nicht auf bie Bersonen und bas leben ber Ueberwundenen. Der Krieg ist lediglich ein Berhältniß bon Staat zu Staat, wobei bie Brivatpersonen nur accidentell, issern fie sich tämpfend gegenüberstehen, nicht als Menschen, selbst nicht als Bürger zu einander in feindliche Beziehung treten. Ueber= bies läuft bas Recht bes Siegers ober Eroberers im Grunde auf we bes Stärkeren hinaus, und wir sagten schon, mas von tiesem ju balten fei.

Gesett aber auch, daß die Gewalt und ihre Wirkungen imals rechtliche Gültigkeit erlangen könnten, so würde sie doch außer Stande seine, einen Staat ins Leben zu rufen. Wo sie waltet, bildet sich immer nur ein loses Aggregat äußerlich verbundener Menschen, kein durch gemeinsame Interessen und Rechte imnerlich zusammengehaltener sozialer Verdand. Unfähig, einen sittlichen Organismus zu schaffen, dessen gleichberechtigte Glieder in lebendiger Gemeinschaft zur Erreichung des für alle gleichen Iweckes thätig sind, begründet sie lediglich das rein mechanische Verhältniß des Herrn zu der recht- und unterschiedslosen Masse seiner Staden oder Unterthanen. Es ist daher unmöglich, die

Entstehung bes Staates baburch zu begreifen, bag man ibn als ein Produkt der Gewalt auffaßt. Andrerseits wird er ba, wo man bie bestebenbe Berrichaft auf bie freie Buftimmung ber Beberrichten zurückführt, bereits vorausgesett. Denn es leuchtet ein, bag ein Bolt, welches fich entschließt, auf feine Freiheit zu verzichten, schon als politische Körperschaft vorhanden sein muß, um einen folden Entschluß faffen zu konnen. Es bleibt also babei: ber Staat, welcher seinem Begriffe entspricht und in Wahrheit bas ift, was er sein will und foll, beruht auf einem Bertrage, burch welchen bas einzelne Individuum fich mit allen feinen Rechten ber gangen Gemeinschaft unbedingt bingibt. Inbem jebes Mitglied biefelbe Berpflichtung eingeht, befinden fich alle in ber gleichen Lage, ift teines ben anderen gegenüber im Bor- ober Nachtheile; ba sie ihre sämmtlichen Rechte obne Ausnahme und ohne irgend welchen Borbebalt übertragen, so ist innerhalb bes Berbanbes jebe privilegirte Sonderstellung ausgeschloffen; weil fie endlich ihre Rechte nur an die Gefammtheit abtreten, treten fie biefelben im Grunde Niemandem ab, erbalt vielmehr jeder Einzelne von Allen zurück, was er felber gegeben hat. So einander vollkommen gleich, unabhängig und boch gebunden, burchaus felbständig und boch Theile eines größeren Bangen, bilben fie in ihrer frei gewollten Bereinigung einen lebenbigen sittlichen Organismus ober, wie Rousseau ibn nennt, einen "moralischen Collectivforper", welcher aus ebensovielen Gliebem besteht, als die Berfammlung, die ihn ins Leben ruft, Stimmen gablt, und burch ben Aft ber Bergefellschaftung "feine Ginbeit, fein Ich, fein Leben und feinen Willen " erhalt. Diefe "öffentliche Berfon, die aus ber Bereinigung aller anderen hervorgeht", beift gegenwärtig Bemeinwefen ober politifche Rorperschaft. Sie wirb von ihren Gliebern, wenn fie fich paffiv verhalt, Staat, tritt sie activ auf, Souverain genannt. Die Mitglieber selbst beißen in ihrer Befammtheit Bolt, einzeln Burger, fofern fie an ber souverainen Staatsgewalt Theil haben, Unterthanen, foforn fie ben Befeten bes Staates unterworfen finb. Faffen wir nun biefe constitutiven Elemente bes Staates und ihre gegenfeitigen Beziehungen etwas schärfer ins Muge.

Zunächst ist klar, daß sich für den Einzelnen durch die Theile nahme am Gesellschaftsvertrage ein doppeltes Berhältniß ergibt. Während er einerseits als Theilhaber an der Souverainetät den übrigen Participanten, steht er andrerseits als Glied der Gemein-

schaft bem Souverain gegenüber. Auch sieht man leicht, baß jebe biefer Begiebungen für ibn bestimmte Rechte und Bflichten gur Folge bat, die wohl unterschieden werden muffen. In seiner Eigenschaft als einzelner Bürger ift er verbunden, sich bem Souverain unbedingt unterzuordnen. Sofern er aber diesem selbst angebort, giebt es feine Gewalt ober Autorität, bie nicht von ibm abbangig mare. Es liegt eben im Begriff bes Souverains, bag er feine gleichberechtigte ober bobere Dlacht neben ober über fich anerkennt. Auch die eigenen Beschluffe sind für ihn ohne bindenbe Kraft; er kann sie, wenn es ibm so gefällt, jeden Augenblick widerrufen. Es steht ibm fogar frei, ben Grundvertrag und mit ihm die Bajis feiner eigenen Existenz aufzuheben. Dagegen ist er nicht befugt, Anordnungen zu treffen ober Berpflichtungen ju übernehmen, burch welche biefem Bertrage irgendwie Eintrag geschieht. So wurde er namentlich über die Grenzen seiner Competenz hinausgeben, wenn er auf die ibm zustebende Macht, etwa ju Gunften eines Fürften, gang ober theilweise verzichten wollte. Cbenfowenig barf er bem einzelnen Burger, welcher in feinen Rechten gefrankt wird, ben erforberlichen Schut und Beiftand verfagen. Denn wie jeder Angriff, der auf die Berbindung als Banges gerichtet ift, ihre fammtlichen Ungehörigen perfonlich mittrifft, so wird auch jebe Unbill, die bem Einzelnen widerfährt, ber Befammtheit jugefügt. Der Grunbfat Giner für Alle und Alle für Einen muß baber, wenn irgendwo, grabe bier feine vollste Anwendung finden. Uebrigens bringt es icon ber Begriff und Ursprung bes Souverains mit sich, daß sein Wille und Interesse stets mit bem ber einzelnen Burger zusammenfällt. tonnen biefe, fofern fie ale Denfchen auftreten, allerdings einen Billen haben, welcher bem allgemeinen Willen, ber ihnen als Burgern eignet, entgegengesett ift, ober boch mehr ober weniger von ihm abweicht. Ift dies ber Fall, so hat ber Souverain bas Recht und die Bflicht, die fehlende Uebereinstimmung herzustellen. Da er ben Ginzelnen vor perfonlicher Abhangigfeit foutt, fo tann er ihn auch zwingen, sich bie perfönliche Freiheit zu be= wabren."

Liegt boch in ber Sicherstellung bieser Freiheit einer ber wesentlichen Bortheile, welche die soziale Gemeinschaft dem Mensichen barbietet. Freilich wäre es vielleicht besser, wenn er sie in der unbeschränkten Form, welche ihr im Naturzustande eigen ist, behaupten könnte. Doch da das einmal nicht angeht, ist die Garantie, welche für die bürgerliche Freiheit durch den sozialen Berband geleistet wird, um den Preis der Beschränkungen, welche die natürliche Freiheit sich gefallen lassen muß, keineswegs zu

theuer erkauft. Man vergeffe nicht, bag bie Freiheit nur auf bem Boben bes gesellschaftlichen Lebens fittlichen Werth und Charafter gewinnen tann. So lange ber Mensch blos für sich existirt, ist sein Thun und Lassen in moralischer Beziehung indisferent. Erft burch ben Eintritt in bie foziale Gemeinschaft wird er zu einem fittlichen Wefen, findet er Untrieb und Gelegenheit, bie bis babin rubenben ethischen Krafte in Thatiateit zu feten. Zugleich erwacht auch ber Geift aus bem Schlummer, ber ihn im Naturzustande gefangen hielt. Die Intelligenz regt und ente faltet sich; ber Mensch beginnt zu benten und bort bamit auf, jenes stupibe, bornirte Wefen zu sein, als welches er fich bom Thiere kaum unterschieb. Fügen wir hinzu, bag er als Diitglieb bes fozialen Verbandes die Ungleichheit ber phhischen und geiftigen Rrafte nicht mehr zu fürchten bat, bie ihm in seiner Ifolirung leicht verberblich werben fann. Der Gefellschaftsvertrag bebt awar bie natürliche Bleichheit auf, aber nur um fie burch bie buraerliche zu erfeten, welche ihrerfeits ber natürlichen Ungleich. beit ein Enbe macht. Allerbings schlieft bie Gleichheit ber Rechte Aller bas unbeschränkte Recht bes Einzelnen aus. Er kann num nicht mehr auf Alles Unspruch machen, mas gerabe feine Begierte Dafür aber wird ibm, was bis babin nur in seinem Befite mar, von ber Befammtheit als fein rechtliches Eigen. thum garantirt.

Denn erft mit bem sozialen Berbanbe und zwar als eine Schöpfung besselben, tritt auch das Eigenthum im strengen Sinne bes Wortes ins Leben. Seinem Wefen nach eine foziale Inftitution, bebarf es ju feiner Geltung eines positiven Rechtstitele, ben ihm nur die bestebende Rechtsgemeinschaft verleiben fann. Solange eine solche fehlt, gilt, wenigstens in Bezug auf unbewegliche Guter, lediglich ein gewiffes Befitrecht beffen, ber fie querft occupirt. Diefes nur uneigentlich fo qu nennenbe "Recht bes erften Befiters" ift an brei Bedingungen gefnüpft. Es fam fich auf kein schon bewohntes Terrain erftreden, barf nicht mehr Raum in Anspruch nehmen, als zur Selbsterhaltung erforberlich ist, und muß durch Bearbeitung bes occupirten Bodens faktisch ausgeübt werben. Uebrigens geht es, ba ber Einzelne sich mit feiner ganzen Rraft, also auch mit feinem Bermögen, ins Befon bere mit feinem Grundbesit, ber politischen Berbindung anschließt, bei ber Bilbung berfelben an biefe über. Der Staat ift ber Ben aller Guter feiner Angeborigen; fein Gebiet, welches burch bie Befammtheit ihrer Befitungen gebilbet wirb, fteht gan; ebenfe unter seiner souverainen Macht, wie die Bersonen, die auf ibm leben. Natürlich bewegt sich sein Recht innerhalb berfelben Grenzen, i welchen es feinen früheren Inhabern zustand. Er ist Fremen gegenüber nicht ber Eigenthümer, sonbern nur ber Besitzer ines Territoriums. Den eigenen Mitgliebern aber gibt er bie buter, welche sie ihm als prefares Besitzthum übertrugen, als n von ber Gesammtheit verburgtes rechtliches Eigenthum zuruck.

Freilich bleibt bas Eigenthumsrecht bes Ginzelnen bem ftarren Rechte bes Staates stets untergeordnet. Der lettere fann aber, wenn fein Intereffe es erforbert, Berfügungen treffen, urch welche bas Bermogen ber Burger mehr ober weniger in nforuch genommen wird. Doch find, scheint es, Anordnungen iefer Art nur insoweit julaffig, ale fie einen allgemeinen harafter tragen und, wie fie von ber Befammtheit ausgehen, uch bas Eigenthum Aller jum Gegenstande haben. weifel hat hier Rouffeau bie Befugnig bes Staates, Abgaben 1 erheben, im Auge. Inbem er biefelbe in ihrem ganzen Uminge anerkennt, weift er zugleich jebe anderweitige Beschräntung es Brivateigenthums entschieben gurud. Allerbings fann es im intereffe bes Gemeinwesens geboten fein, bag einzelne Burger uf ihren Besitz gang ober theilweise verzichten. Auch hat es in iefem Falle bas Recht, sie, wenn bas nothig werben sollte, auf drund eines Gefetes bazu zu zwingen. Doch liegt ihm bann ie Berpflichtung ob, fie für ihren Berluft vollständig zu entbabigen. Uebrigens burfte es rathfam fein, fich folder Eingriffe idglichst zu enthalten. Denn ber Staat bietet nur ba eine geügende Burgicaft für feinen Fortbestand, wo bas Gigenthumsecht für beilig und unverletlich gilt. Jebe Beeintrachtigung, ie es erfahrt, erschüttert mehr ober weniger bie Bafis bes Bewienwesens; wie bas Eigenthum in und mit bem Staate ins dein tritt, so wurde auch die Aufhebung bes einen die Aufbiung bes anderen unmittelbar nach fich ziehen.

Wir wollen hier nicht untersuchen, ob Rousseau diese enge Berbindung beider ausreichend bewiesen hat. Uns will es scheinen, is ob er sie eben nur behaupte, denn er weist nirgendwo in berzeugender Weise nach, daß und warum die Constituirung des laatlichen Verdandes die Entstehung des Privateigenthums nothen die Jur Folge haben muß. Vielmehr ist es recht wohl entbar, daß sich aus dem ihm übertragenen Einzelbesitz ein Gesammteigenthum des Staates bildet, an welchem dann natürlich eine Angehörigen sämmtlich gleichen Antheil haben. Wenn Rouseau diese, wie uns dünkt, naheliegende Consequenz seines Grundrinzips nicht zieht, so unterläßt er es wohl, weil nach seiner lisicht der soziale Verband lediglich seiner Mitglieder wegen, zur sicherung ihrer verfönlichen und dinglichen Rechte geschaffen wird.

Und insofern hat er Recht, wenn er die Existenz des Staates von der des Privateigenthums abhängig macht. Stehen aber beide wirklich in einem so innigen Zusammenhange, so ist auch die weitere Bemerkung richtig, daß eine staatliche Gemeinschaft nur bestehen kann, wenn jeder ihrer Theilnehmer etwas hat, das er sein Eigen nennen darf. Die besislosen Proletarier stehen im Grunde außerhalb des Staates und haben an seiner Erhaltung nicht das mindeste Interesse. Im Gegentheil werden sie, da die Gesetze nur den Besitzenden Nutzen bringen, denjenigen aber, welche nichts haben, nachtheilig und hinderlich sind, auf seine Beseitigung hinarbeiten. Ist cs aber gut und selbst nothwendig, daß kein Bürger des Eigenthums entbehre, so darf die Größe besselben doch ein gewisses Maß nicht überschreiten. Das Zuviel

ware bier grade ebenso vom Uebel, wie bas Zuwenig.

Es läßt fich nicht leugnen, daß die Bortheile, welche bem Einzelnen aus ber fozialen Gemeinschaft mit feines Gleichen erwachsen, taum bestimmter hervorgehoben und nachbrücklicher betont werben konnen, als es von Rouffeau geschieht. Dennoch halt er an ber Ueberzeugung fest, bag es für bie Menschen beffer gewefen wäre, wenn sie in ihrer ursprünglichen Isolirung batten fortleben wollen. Rönnten sie sich freilich ber mannigfachen Güter, welche bas Rusammenleben ihnen barbietet, rein und ungestört erfreuen, fo wurde basselbe ohne Zweifel für sie ein unschätbares Glud und ein wahrer Segen fein. Leiber aber birgt es fo viele und fo große Gefahren in sich, ift es mit fo zahlreichen und fo unvermeiblichen Migbrauchen behaftet, bag eine unbefangene Abwägung bes Für und Wiber nicht wohl umbin kann, bem vorausgehenden Maturzustande ben Borzug zu geben. Indeß ber Schritt, welcher aus diefem hinausführte, tann nicht wieber gurudgethan werben Es hilft wenig, ihn zu beflagen, ift aber vielleicht von Rugen, bie Frage, wie bie neuen Berhältnisse, die er zur Folge gehabt, am beften zu ordnen fein möchten, etwas eingebenber zu erörtem Stellen wir zunächst die Consequenzen fest, die fich aus ben im Dbigen entwickelten Bringipien ergeben. Das zweite Buch unferes Wertes gibt über fie ben nothigen Aufschluß.

Die Ursache bes Staates, ber äußere Anlaß zu seiner Entstehung liegt in bem Wiberstreite ber Sonberinteressen; ber innere Grund, aus welchem er ins Leben tritt, ist die Einsheit bes gemeinsamen Interesses. Was aber ber Grund einer Institution, ist auch ihr Zwed; ber Staat kann baber kein

anderes Ziel im Auge haben, als bas gemeinsame Wohl berer, bie ihn bilben. Um bieses Ziel zu erreichen, ist es unbebingt nothwendig, daß er einzig und allein burch ben allgemeinen Billen geleitet werbe, benn nur tiefer übereinstimmenbe Wille Aller will ftets bas gemeine Beste, weil er feiner Natur nach nichts Anderes wollen fann. Doch braucht die entscheibenbe Stimme, welche ihm in allen ftaatlichen Angelegenheiten gebührt, nicht grade immer vernehmbar zu werben; er mag unter Umftanben feine Buftimmung auch schweigend zu erfennen geben. Bobl aber muß er ftets in ber Lage fein, fich aussprechen zu konnen. Ebendarum barf er unter feiner Bedingung zu Gunften irgend eines Einzelwillens resigniren ober sich burch ihn vertreten und Möglich zwar, baß ein folder momentan ober erfeten laffen. zeitweilig mit ihm zusammentrifft. Gewiß aber ift, daß diese Uebereinstimmung nicht von Dauer fein wirb, benn ber Wille bes Einzelnen strebt nach Bevorzugung, mabrent ber Wille Aller auf Gleichheit abzielt. Bas aber von bem allgemeinen Willen, gilt ebenso von der Souverainetät, in welcher er sich bethätigt. Auch fie tann weber aufgegeben, noch übertragen werben; fie ift vielmehr ichlechthin unveräußerlich. Wollte ein Bolf auch nur für einen Augenblid auf fie verzichten, fo murbe es aufboren ein Bolf zu fein, und nur noch einen Saufen von unterwürfigen Stlaven bilben.

Ein ferneres Requisit ber Souverainetat ift ihre Untheilbarteit. Es beruht barauf, bag ber allgemeine Wille, beffen Ausbrud sie ift, seiner Natur nach keine Spaltung zuläßt. Wefentlich einer, schließt er nothwendig jeben anderen Willen, ber fich ibm gleichberechtigt zur Seite ftellen tonnte, aus. Er allein ift bie Quelle ber souverainen Staatsgewalt wie ber allgemein verbinblichen Gefete. Jebenfalls tann, sofern neben ihm noch ein Sonderwille jur Geltung tommt, berfelbe fich nur in Gbitten ober Berordnungen ber exefutiven Beborbe bethätigen. Rouffeau glaubt biefen Unterschied icharf betonen zu muffen, weil die Ginbeit ber Souverainetät und bamit bie bes Staates felbst von manchen Politikern, wenn auch nicht prinzipiell, so boch thatsächlich in Frage gestellt wird. Indem fie die gesetzebende Gewalt von der aussührenden trennen, von einem besonderen Rechte des Kriegs, ber Steuererhebung u. f. w. fprechen, lofen fie ben einheitlichen Organismus bes Staates in eine Menge von Gliebern auf, bie fie dann vergeblich auf irgend eine kunftliche Weise wieder zu verbinden suchen. Sie seben eben nicht, daß alle jene Einzelrechte feineswegs gesonderte Theile, fondern lediglich Ausflüffe ber einen souverainen Staatsgewalt und biefer gleichmäßig untergeordnet sind. Ihr Irrthum aber verbient um so mehr berichtigt zu werben, da er in Bezug auf die Feststellung ber Befugniffe von Fürft und Bolf zu ben bebenklichften und folgenreichsten Biber-

fprüchen geführt hat.

Uebrigens ift die alleinige Herrschaft des allgemeinen Willens icon beshalb nöthig, weil nur unter ihr bas Bobl bes Staates gesichert erscheint. Jetes Bolt bat, nicht andere wie ber einzelne Menfc, bas eigene Befte im Auge; fein Wille richtet fich ftets auf bas, mas für bie Befammtheit gut und heilfam ift. Freilich entspricht ber spezielle Inhalt seines Wollens nicht immer bem allgemeinen Biel besselben. Es geschieht gar oft, bag man bas Bute, wonach man ftrebt, nicht fieht, ober boch nicht beutlich genug Auch bas Bolt ift keineswege unfehlbar; es kann fic in seinen gemeinsamen Berathungen täuschen und sein Bille zwar nicht corrumpirt, wohl aber irre geleitet werben. Die Ge fabr folder Ablentung ist um so geringer, je reiner und bestimm ter bas eigentliche Ziel seines Wollens beraustritt. Inbeg ift es nicht so leicht, basselbe stets genau zu erkennen und scharf zu fixiren. Um ben wahren Inhalt bes allgemeinen Willens zu ermitteln, muß er nicht nur von jedem Einzelwillen unterschieden, er barf auch nicht mit ihrer Summe, bem Willen Aller, verwechselt werben. Denn er ist nicht, wie tiefer lettere, ein blokes Aggregat von individuellen Billensbestimmungen, sondern bas, was bem mannigfach nuancirten Willen ber Einzelnen als Bemeinsames inhärirt. Fällt er aber auch mit bem Willen Aller nicht zusammen, so tann und muß er boch aus ihm abgeleitet Bu bem Enbe "ziehe man von ber Gesammtheit aller einzelnen Billensäußerungen biejenigen ab, welche ein Debr ober Weniger wollen und fich beshalb gegenseitig aufheben; bie Summe ber sich ergebenden Differenzen macht bann ben Inhalt bes allgemeinen Willens aus."

Mit Recht fügt Rousseau hinzu, daß diese Rechnung nur da ein befriedigendes Resultat liesern kann, wo sammt liche Staatsbürger in der Lage sind, ihre Willensmeinung zu äußern. Nicht als ob der allgemeine Wille nothwendig auch ein einstimmiger zu sein brauchte. Wohl aber mussen, um ihn zu constatiren, alle Stimmen gezählt werden; wollte man auch nur eine einzige formell ausschließen, so würde ihm damit der Charafter der Allgemeinheit genommen werden. Ebenso zutreffend ist die fernere Bemerkung, daß die wahre Meinung des Bolkes um so leichter erkannt wird, je selbständiger die Anzichten sind, welche die Anzehörigen desselben geltend machen. Denn mit der wachsenden Anzahl derer, die ein eigenes, unabhängiges Urtheil abgeben,

vermindert sich der Umfang und die Bedeutung der Differenzen, welche unter ihnen obwalten, während zugleich, was sie mit einander gemein haben, deutlicher und bestimmter zu Tage tritt. In einem wohlorganisirten Gemeinwesen ist deshalb vor Allem dahin zu wirken, daß jedes Mitzlied besähigt werde, unabhängig von allen übrigen, eine eigene Ansicht zu gewinnen. Dagegen muß die Bildung geschlossener Parteien, die den Willen ihrer Mitzglieder von vorn herein gesangen nehmen, möglichst verhindert werden. Kann man sie nicht ganz sern halten, so suche man sie wenigstens zu vervielsachen. Je kleiner ihre Zahl und je größer die ihrer Mitglieder ist, um so drohender wird die Gesahr, welche sie sierer Mitglieder ist, um so drohender wird die Gesahr, welche sie sint den Staat mit sich bringen, weil sie dann um so mehr geneigt und im Stande sind, ihn ihrem Eigenwillen und Sonderinteresse dienstbar zu machen.

Dhne Frage steht es um bas Gemeinwohl febr miglich, wenn die jouveraine Staatsgewalt jum Spielball ber Parteien wird ober sich mit ihnen ibentifizirt. Will sie aber bie ihr angemeffene Stellung über allen Sonderbeftrebungen behaupten, fo muß sie nicht nur ihre bochfte Autorität zu mahren, sonbern auch in ben Schranken ju halten wiffen, welche ihr burch ben Grundvertrag gestellt find. Zwar bat ber Staat über seine Un-gehörigen absolute Gewalt; er kann sie ganz ebenso, wie ber einzelne Mensch bie Glieber seines Körpers, für seine Zwecke beliebig verwenden. Aber er barf bies boch nur, sofern sie seine Glieber, b. h. Burger find. Die Rechte, welche ihnen als Menfchen zusteben, ibr Leben g. B. ober ibre Freiheit, muffen auch ihm für unantaftbar gelten. Es wäre ein Irrthum zu meinen, baß bas Individuum, wenn es bem fogialen Berbande beitritt, fich ihm mit feinem ganzen Wefen bingebe. Bielmehr entäußert es fich nur beffen, mas für bas Gemeinwefen und feinen Beftanb von Wichtigkeit ift. Was babin gebort, hat freilich ber Staat festzustellen; boch inbem er es fixirt, verzichtet er auf bie Befugniß, feine Anforderungen noch weiter auszubehnen.

Sein Recht, diese so beschränkten Ansprüche geltend zu machen, beruht barauf, daß die Dinge, welche für ihn nothwendig ober von Ruten, es gleicherweise für jeden seiner Angehörigen sind. Der Einzelne, welcher im Dienste des Staates irgendwie thätig ist, dient nicht blos diesem, sondern auch sich selber; das Interesse ver Gemeinschaft ist auch das seinige. Allerdings trifft dies nur da zu, wo dieses Interesse das gemeinsame Interesse aller Einzelnen ist. Ebendarum darf sich der Souverain nur mit Gegenständen befassen, die einen allgemeinen Charakter haben und die Gesammtheit der Bürger betressen. Wie der allge-

meine Wille von Allen ausgeht, so muß er sich auch in seinen Aeußerungen auf Alle beziehen. Er hat sich baber jedes Urtheils und jeder Bestimmung über einzelne Personen und Thatsachen zu enthalten. Er kann über sie nicht verfügen, weil das gemeinsame Interesse fehlt, welches den Entscheidungen des Souverains stets zu Grunde liegen muß. Erlaubt er es sich dennoch, so rust er jedes Mal zwischen dem Staate und der betheiligten Partei einen Rechtsstreit hervor, der um so bedenklicher ist, da es weber Gesehe, noch Richter gibt, die ihn zum Austrage bringen könnten.

Wohin es führt, wenn die souveraine Staatsgewalt aus ihrer eigenthümlichen Sphäre beraustritt und in die ber privaten ober intivibuellen Beziehungen übergreift, zeigt bie Geschichte mancher Republiken, die — Rouffeau erinnert namentlich an Athen in Folge bessen endlosen inneren Kämpfen und schlieflich bem Untergange anheimgefallen find. Will fich ber Staat einen ungestörten Fortbestand sichern, fo barf er teinen Mugenblid bie seiner Macht gesteckten Grenzen außer Acht lassen, noch auch irgendwie ben Einzelnen an ber freien Berfügung über bas binbern, was ihm nach feinem Eintritte in ben sozialen Berband von feiner Berfon und Freiheit übrig geblieben ift. Bon diefer Beschräntung abgesehen, hat er, wie schon gesagt wurde, über seine Angehörigen volle Gewalt, die sich selbst auf Leben und Tob erstreckt. er hat ihre Erhaltung jum Zweck, und Jeber bas Recht, sein Leben zu magen, um es zu behaupten." Wie er aber bas Leben ber Burger auf bas Spiel feten barf, wenn feine und ihre Existen; in Frage steht, so kann er es ihnen auch nehmen, wenn sie burch ihr Berhalten ben Bestand bes Gemeinwesens gefährben. Berbrecher ist ein Feind bes Staates und mag als folder felbst auf ben Tob verfolgt werben." Es ift bagegen um fo weniger einzuwenden, ba ber Staat in diesem Falle nur thut, mas ohne sein Eingreifen die Brivatrache thun wurbe. "Um nicht das Opfer eines Mörbers zu werben, willigt man in seinen Tob, falls man felbst ein solcher geworben ift." Uebrigens barf nur ber getöbtet werben, beffen Leben nicht ohne Gefahr erhalten werben "Es gibt aber mohl taum einen Bofewicht, ber nicht noch zu irgend etwas gut wäre." — Der Befugniß, zu strafen, geht bie ber Begnabigung gur Seite. Die Ausübung berfelben ift zwar in gewissen Fällen unvermeiblich, muß aber möglichst beschränk werben. Wird von ihr zu oft Gebrauch gemacht, so schabet sie bem Ansehen ber Gesetze und ist ein Beweis bafür, bag biejenigen, welchen ihre Handhabung obliegt, nicht geneigt ober unfähig sind, sie zur Geltung zu bringen.

Das wichtigste Recht bes Souverains aber ist ohne Frage

bas ber Befetgebung. Denn bie Befete find eine wesentliche und nothwendige Erganzung bes Grundvertrags. Diefer gibt bem Staate bas Leben, jene erhalten es. Dem einen verbankt er fein Dafein, vermittelft ber andern bewegt und entwickelt er fich. Bas nun ben Begriff bes Gesetzes angeht, fo barf berfelbe nicht aus allgemeinen metaphhischen Beftimmungen abgeleitet, noch aus bem Naturrechte erklärt werben. Bielmehr muß, wer ihn richtig befiniren will, ihn lediglich in Bezug auf die Sphäre feststellen, welcher er zunächst angehört. Es ergibt sich bann, bag bas Befet nichts ift als ber Ausspruch bes allgemeinen Willens über einen allgemeinen Gegenstand". Aus biefer Erflärung folgt, bag es fich nicht auf einzelne Bersonen ober beren Thun und Lassen begieben tann, fonbern ftete bie Burger in ihrer Gesammtheit betreffen und die menschlichen Handlungen in ihrer abstrakten Allgemeinheit auffassen muß. Erfüllt es biefe Bedingung, so ift im Uebrigen sein Inhalt völlig unbeschränkt; es gibt keine Anordnung, bie es nicht treffen, fein ftaatliches Berhaltniß, für bas es nicht enbgültige Normen feststellen konnte. So liegt es zwar außerhalb feiner Competeng, einzelnen Burgern beftimmte Borrechte zu verleiben, bagegen steht es ibm frei, privilegirte Stellungen zu schaffen, bie Jebem unter gewissen Bebingungen zugänglich finb. ift es burchaus nicht befugt, einen Fürften zu ernennen, während ibm bie Begründung eines, felbft erblichen Fürftenthums zu jeder Zeit gestattet ift. Womit es sich aber auch beschäftigen mag, es muß ftets von dem zu seinem Erlaß allein berechtigten Souverain ausgeben und für alle Burger gleich verbinblich fein. mand im Staate barf außer ober über ihm fteben, auch nicht ber Fürst ober Monarch, falls etwa ein solcher an seine Spipe geitellt wirb.

Nur wo die Gesetze sich dieser allgemeinen Anerkennung und unbeschränkten Herrschaft erfreuen, kann von einem Gemeinwesen im wahren Simme des Wortes die Rede sein. Andrerseits hat jeder Staat, in welchem das Gesetz die ihm gedührende Geltung behauptet, auf diesen Namen berechtigten Anspruch. Die Form der Regierung kommt dabei durchaus nicht in Betracht; steht sie im Dienste des Souderains, so ist der Name Republik auch auf die Monarchie anwenddar. Wäre übrigens der Sinn für Recht und Gerechtigkeit, welcher der Natur und Vernunft einwohnt, auch im sozialen Versehre der Menschen lebendig wirksam, so würden die Gesetze entbehrt werden können. Doch da dem leider nicht so ist, so sind sie unbedingt nothwendig. Zu ihrer Absassing aber bedarf es eines besonderen Gesetzgebers. "Das Bolk in seiner Gesammtheit will zwar das Gute, erkennt es aber nicht,

während umgekehrt der Einzelne dasselbe zwar sieht, es aber von sich zu weisen pflegt." Es muß sich daher, wenn anders das Werk der Gesetzgebung gelingen soll, der vernünftige Wille des einen der richtigen Einsicht des andern zugesellen. Indeß verssteht es sich von selbst, daß das Bolk, falls es Jemanden mit der Feststellung der Gesetz beauftragt, nicht auf die gesetzgebende. Ges walt verzichtet. Es kann, was nur ihm angehört, weder verlieren, noch irgendwem übertragen. Sein Mandatar hat die Gesetzlediglich zu redigiren; ihre verbindliche Kraft erhalten sie erst daburch, daß es selbst ihnen durch seine Genehmigung die erforderliche Sanktion ertheilt.

Es tann auffallend erscheinen, bag Rouffeau biefe Beftätigung nicht für ausreichend hält, sondern bie menschliche Autorität durch bie gottliche verftarkt feben will. Rach feiner Ansicht muß in biesem Falle die Religion in den Dienst ber Politik treten, um burch ihre Beibe bem Berte ber Gefetgebung bas Siegel aufzu-Die enge Berbindung von Kirche und Staat, welche in feiner Heimath bestand, mochte ihn zu solcher Forberung veran-Mehr noch wirkte vielleicht das Beispiel der großen Republifen bes Alterthums, in welchen er auch bie Borbilber ju ber Schilberung fanb, die er von der Burte und dem Berufe bee Gefetgebers entwirft. Mit Recht erscheint ihm die Aufgabe und bie Stellung besfelben groß und bebeutfam. Ungewöhnlich, wie fie felber es find, feten fie auch eine ungewöhnliche Berfonlichfeit voraus, die nicht blos burch ben Reichthum ihrer Kenntniffe und bie Beite ihres Blides, fonbern auch burch Abel ber Gefinnung und Größe ber Seele über bas gewöhnliche Niveau menschlicher Anlage und Begabung weit hinausragt. Der Gefetgeber ift gewiffermaßen die personificirte Bernunft bes Bolts, Die selbst willenlose Intelligenz, welche ben flar erkannten Inhalt bes allgemeinen Willens zur Geltung bringt. Es begreift fich, bag nur felten ein Mensch sich zu biefer Sohe hinaufschwingt, und barum einem Bolte nur ausnahmsweise bas Glud einer guten Gefetgebung zu Theil wirb. Freilich hängt die Möglichkeit berfelben nicht blos von ben Personen ab, welche sie ins Leben zu rufen haben; sie ift außerbem noch an andere Bedingungen gefnüpft, beren Erfüllung burch bas Rusammentreffen mancher gunftigen Umstände bedingt wird.

Richt je bes Bolk erträgt gute Gesetze und nicht zu jeder Beit. Meist sind sie nur in ihrem Jugendalter, in der Periode der eben eingetretenen Reise, geeignet, folche aus sich zu erzeugen. Doch finden sich allerdings auch einige, bei welchen sie selbst in einer späteren Epoche nach gewaltsamen Krisen, die ihr bisheriges

Iasein von Grund aus erschüttern, möglich werden. Dagegem eichieht es selten oder nie, daß ein Bolk zum zweiten Male in ie Lage kommt, sich wahrhaft gute und seiner würdige Gesetz zu eben. "Es kann sich frei machen, so lange es sich im Zustandern Barbarei befindet; es vermag dies nicht mehr, wenn die ihm: inwohnende politische Triedkraft einmal verbraucht ist." Diemeren Unruhen, welche dann einzutreten pslegen, werden es allidlig zu Grunde richten, ohne daß die Revolutionen, in welchen. e verlaufen, im Stande sind, ihm seine frühere Lebenskraft zusüczugeben. "Sobald es seine Fesseln gebrochen hat, fällt es in eine Theile auseinander und hört auf, zu existiren. Es bedarf ortan nicht des Befreiers, sondern eines Herrn."

Eine gute Besetgebung fest aber nicht nur einen geeigneten. zeitpunkt, fondern auch eine angemeffene Begrenzung bes Beittes voraus, auf welchem fie gelten foll. Sie wird unmöglich, enn ber Umfang bes Staates ein gewisses Dag überschreitet, ber hinter bemfelben zurückleibt. Ift bas Territorium zu flein, o fehlt es ben gesetzlichen Bestimmungen an einem ausreichenben Azemeinen Inhalte und nicht minder an bem nothwendigen Ist es bagegen zu groß, so forbert esmiteren Wirfungsfreife. ei ben mannigfach abweichenben Unsprüchen und Beburfniffen einer einzelnen Theile fo viele und so verschiebenartige Besetze, af ihre Fassung von Unklarbeit und Wibersprüchen taum frei gu thalten, ihre genaue und vollständige Kenntniß aber nur Wenigen neichbar ist, während zugleich ber ausgebehnte Raum eine getigenbe Controle über ihre Handhabung unthunlich macht. Große-Staaten sind überhaupt wenig geeignet, die Zwecke ber sozialen Iemeinschaft zu fördern. Sie bedingen eine komplicirte und kostpielige Berwaltung, die boch unwirksam bleibt und bleiben muß, wil die Bürger in ihrer großen Mehrzahl wie einander, so auch er Regierung ferne ftehn, und barum für sie keine perfonliche Anhänglichkeit und Theilnahme haben können. Nur auf einem beichränkten Raume bilbet sich zwischen bem Bolke und feinen Reitern jene lebendige Wechfelbeziehung aus, welche allein ben ge= Miblichen Fortbestand eines Gemeinwesens verbürgt.

Fragt man aber, wie benn tas für ben Staat angemessene Maß bes Umfangs genauer zu bestimmen ist, so antwortet Kousseau: Sein Gebiet hat ba die richtige Größe, wo es zur khaltung seiner Angehörigen ausreicht. Er fügt hinzu, daß er uch umgekehrt grabe soviele Bewohner zählen muß, als ber Boben, auf welchem sie leben, zu ernähren vermag. Eine zu gesinge Bevölkerung setzt ihn beständig ben Angriffen der mächtigeren lachbarn aus; wird sie zu stark, so kann er nicht umbin, selbst

eine Erweiterung seiner Grenzen anzustreben. In bem einen wie in bem anderen Falle erhält er einen triegerischen Charafter. Staaten aber, für die der Krieg ein Bedürsniß ist, sind ebenschwach und abhängig, wie diesenigen, deren Existenz auf Handel und Industrie beruht. Auch liegt es auf der Hand, daß ein Bolk, dessen Sinn vorzugsweise auf triegerische Unternehmungen gerichtet ist, selten oder nie die ruhige Stimmung sinden wird, deren es zu einer gesetzgeberischen Thätigkeit bedarf. In Zeiten der Aufregung, mag diese nun durch äußere Gesahren oder durch innere Unruhen veranlaßt werden, kann das Wert der Gestzgebung nicht gedeihen; die besonnene Ueberlegung und allseitige Erwägung, welche sie erfordert, setzt eine im Innern friedliche

und nach Außen gesicherte Lage bes Staates voraus.

Treffen tie Boraussetzungen zu, von welchen die Möglichkeit einer guten Gesetzebung abhängt, so fann sie auch ben 3med erreichen, ben fie anftreben muß. Diefer ift tein anberer als "bie Begründung einer möglichft großen Boblfabrt Aller", bie ihrerfeits junachft und vorzugsweise auf ber Sicherftellung ter allgemeinen Freiheit und Gleichheit bafirt. Jebe Abbangigfeit ber Burger von einander raubt bem Staate einen Theil feiner Rraft; bie Gleichheit aber ift icon teshalb nöthig, weil ohne fie bie Freiheit nicht bestehen tann. Nun ift es zwar weber möglich, noch auch erforberlich, bag jeber Einzelne ein gleiches Mag von Macht und Bermögen besite. Wohl aber kann und muß bie Gefetgebung babin wirten, bag niemand im Staate mächtig genug ift, um Gewalt üben ober sich ber Berrichaft ber Befete entziehen zu konnen. Sie bat nicht minder bafür ju forgen, bag bie Burger weber burch ju großen Reichthum befähigt werben, Anbere zu erkaufen, noch burch Mangel und Durftigkeit genöthigt werben, fich ertaufen zu laffen. Der Reichthum feiner Angeborigen ift für ben Staat ebenfo gefährlich, wie ihre Armuth; man muß babet biefe Extreme einander fo viel wie möglich w nähern suchen. Freilich ware es noch beffer, wenn man fie gang fern halten könnte. Doch ist bas nicht thunlich; die Entwickelung bes fozialen Lebens hat immer und überall bie Tenbeng, bie Gleichheit bes Bermögens und ber Macht aufzubeben. aber biefer nothwendige Bang ber Dinge nicht andern, so tann er boch burch zwedmäßige Bortehrungen gehemmt werben. Jeben falls liegt, grabe weil die Macht ber Verhältnisse die Gleichbeit beständig zu bernichten brobt, ber Wesetzgebung die Pflicht ob, bie felbe mit allen zu Bebote ftebenben Mitteln aufrecht zu erhalten. Sie barf fich biefer Aufgabe um fo weniger entrieben, Da eine zu weit gebenbe Ungleichheit in Rang und Befit bie ber bürgerlichen und politischen Rechte zur nothwendigen

Folge bat.

Uebrigens gilt, wenn irgendwo, so hier der Grundsat: Eines schickt sich nicht für Alle. Jedes Bolt bedarf eines besonderen Spftems politischer Institutionen, welches ebensosehr durch die Natur des Landes, wie durch den Charakter und die Lebensweise seiner Bewohner bedingt wird. Rouffeau bemerkt sehr mit Recht, daß die Berfassung eines Staates um so sester begründet ist, je enger sich die Gesetze an die natürlichen Berhältnisse anschließen, und je mehr sie sich darauf beschränken, diese zu sichern, zu bezleiten und zu berichtigen. Gilt das zunächst von den gewöhnslichen Sivil- und Criminalgesetzen, so sindet es doch auch auf die politischen oder Berfassungsgesetze Anwendung. Der nächstolgende Abschnitt unseres Werkes, welcher sich speziell mit der Regierung und Verwaltung des Staates beschäftigt, bietet wiederholt Geslegenheit, sich davon zu überzeugen.

Rousseau leitet die Erörterungen dieses britten Buches mit ter Bemertung ein, bag über Befen und Zwed ber Regierungsgewalt im Allgemeinen febr unklare Borftellungen berrichen. balt es baber für nöthig, vor Allem ben Begriff berfelben genau ju beftimmen. 3hm ift bie Regierung eine Mittelbehörbe, bie, wischen ben Souverain und bie Unterthanen geftellt, um ben gegenseitigen Berfehr biefer beiben Fattoren bes Staatslebens gu ermöglichen, ben Beruf bat, bie Gefete auszuführen und bie öffentliche Freiheit aufrecht zu erhalten. Ihre Nothwendigkeit ergibt fic baraus, bag ber Souverain als folder nicht befugt ift, bie bon ibm gefaften Beschluffe selbst in Birtsamfeit zu feten. Wie icon früher bervorgehoben wurde, muffen alle von ihm ausgebenben Afte einen allgemeinen Charafter tragen. Berufen, die Befete zu geben, barf er fich grabe beshalb nicht mit ben einzelnen handlungen befassen, welche bie Anwendung berselben auf concrete fälle erforbert. Bielmehr bedarf er zur Ausführung seines Willens einer besonderen Erefutivbeborte, die allerdings, was die Bersonen angebt, aus welchen sie besteht, mit ben Tragern ber gesetzgebenben Gewalt zusammenfallen mag, nach ihrer Natur und Beftimmung aber von biefer wesentlich verschieben ift. Rousseau nennt fie als Ganges ben Fürsten, ihre einzelnen Mitglieber bagegen Magistrate, und weist nachbrudlich barauf bin, baß sie nicht aus eigener Macht exiftirt, fonbern Dafein und Autorität lediglich einem Auftrage bes Souverains verbankt. Doch ist sie barum keineswegs ein passives Wertzeug ober eine willenlose Maschine. Im Gegentheil hat auch sie einen eigenthümlichen Willen und ein besonderes Ich, welches sich zu erhalten und in seiner Sphäre mit Recht geltend zu machen sucht. Es versteht sich aber von selbst, daß ihr Wille sich dem durch den Souverain vertretenen allgemeinen Willen, welchem unter allen Umständen die alleinige Herr

schaft im Staate gebührt, unterordnen muß.

Ueber ihre Einrichtung läßt sich keine allgemein gultige Bor-Rouffeau glaubt nicht, daß irgend eine Regierungsschrift geben. form als die absolut beste bezeichnet werden tann. gibt es feiner Ansicht nach für jeben Staat nur eine, bie aut zu nennen ist, und diese wird vorzugsweise burch die Größe bes Lanbes und feiner Bevölkerung bebingt. Bunächst aber unterfcheiben fich bie Regierungen nach bem Grabe ihrer Starte. Diefelbe wächst und vermindert sich mit der ab- und zunehmenden Anzahl ihrer Mitglieder. Die stärtste Regierung ift die eines Einzelnen, weil in biefem Falle ber Wille, welcher ber exekutiven Gewalt als solcher einwohnt, und ber individuelle Wille ihres Trägers mit einander verbunden find. Diefe Berbindung wird um so lockerer, und die aus ihr entspringende Kraft um so geringer, je mehr Personen an ber Regierung Theil haben. felbe ift beshalb ba am schwächsten, wo die ausführende und die gesetzgebende Macht in benselben Sanben liegen, b. b. wo bie Kunktionen ber Eretutive von ber Gefammtheit ber Burger aus-Man muß sich inbeg hüten, die Stärke ober Schwäche einer Regierung als einen richtigen Maßstab für ihren Werth ober Unwerth zu betrachten. Die beste Regierung ist ohne Ameifel die, beren Wille mit dem allgemeinen Willen aufammen-Diefe Uebereinstimmung aber wird um fo inniger und vollfällt: ständiger sein, je größer bie Rabl ber Regierenben ift. also im Interesse ihrer Stärfung, die Regierungsgewalt zu foncentriren, fo erforbert umgefehrt bie Rudficht auf bie Wohlfahrt bes Gemeinwesens, fie möglichft zu vertheilen. Die Gesetgebung bat bie Aufgabe, biefe entgegengesetten Ansprüche auszugleichen; es liegt ihr ob, die Kraft und den Willen der Regierung gemäß ben Anforberungen ber jebesmaligen Lage bes Staates in bas richtige Berbältnik zu feten.

Man pflegt für die Regierung, je nachdem sie in der Hand sämmtlicher Bürger oder einer Mehrheit von solchen oder eines einzigen von ihnen liegt, drei Grundsormen anzunehmen: die demokratische, aristofratische und monarchische. Dieselben treten indehselten oder nie in ihrer vollen Reinheit auf, sondern gehen vielgach in einander über, erleiden mehr oder weniger eingreisende

Robifikationen und bilben so zahlreiche Mischformen. Welche von ihnen die beste sei, ist eine zwar oft ventilirte, aber im Grunde sehr müßige Frage. Es ist eben jede an ihrem Orte gut, und tommt es nur darauf an, die Bedingungen zu ermitteln, unter welchen sie vor den übrigen den Borzug verdient. Im Allgemeinen kann gesagt werden, daß sich die Monarchie für große, die Aristostratie für mittlere, die Demokratie für kleine Staaten eignet, weil mit dem Umfange und der Bevölserung eines Landes die Kraft der Regierung in gleichem Verhältnisse wachsen muß. Doch sehen wir uns die verschiedenen Staatsordnungen etwas genauer an; ihr eigenthümlicher Charakter und Werth wird so deutlicher ins Licht treten.

Es unterliegt keinem Zweifel, bag bie bemokratische Form ber Regierung ben Pringipien bes Rouffeau'fcben Staates am Wenn bie Gesammtheit ber Burger bie Bemeiften entspricht. jete gibt, follte fie auch befugt und geeignet fein, biefelben aur Anwendung zu bringen. Auch ift, scheint es, die Geltung bes allgemeinen Willens ba am besten gesichert, wo bie Träger besselben zugleich auch mit seiner Ausführung betraut find. Indeß Rouffeau benkt nicht baran, biefe Confequenz so unberingt anzuerkennen. 3mar balt er bie reine Demofratie für bie bochfte und vollenbetfte Staatsform. Aber sie gilt ihm grabe beshalb als ein Treal, beffen Berwirklichung auf Erben unmöglich ift. "Gabe es ein Bolt von Göttern, so wurde es fich bemofratisch regieren; unter Menschen hat es nie eine mahre Demotratie gegeben, noch wird es jemals eine folche geben." Rönnte fie aber ins Leben treten und bauernben Beftand gewinnen, fo murbe bamit bie Regierung im Grunde wegfallen. Und biefer Berluft mare leicht au ertragen; ein Bolt, welches fich felbst stets gut regiert, braucht eben nicht regiert zu werben. Doch laffen wir die Utopien bei Seite und halten wir uns an die Wirklichkeit. Sie lebrt uns, baß in ben primitiven Staaten bie aristofratische Regierungsweise vorberrscht. Die natürliche Ordnung ber Dinge bringt es mit nich, bag bie Leitung bes Gemeinwesens ben bejahrteren Familienbäuptern zufällt. Aus dieser natürlichen Aristofratie des Alters und ber mit ihm verbundenen größeren Einficht und Autorität entwickelt fich bann fpater theile bie Bablariftotratie ber burch ibre Tüchtigkeit bervorragenten Burger, theils bie erbliche Ariftofratie gemiffer privilegirter Familien ober Boltstlaffen. Rouffeau erflart bie lettere für bie schlechtefte, bie erftere bagegen für die befte aller Regierungsformen. Er halt es für ebenfo beilfam wie naturgemäß, wenn bie Beifen über bie Bolter herrichen, vorausgefest, daß es ju beren Beften gefchieht. Freilich läßt fic in einer Aristofratie die Gleichheit aller Bürger nicht strenge durchführen; vielmehr werden bei der Wahl der Behörden die Wohlhabenden und Reichen vorzugsweise in Betracht kommen. Doch hat das wenig zu bedeuten, wenn man sie nur nicht immer und ausschließlich, auch nicht ihres Bermögens wegen, sondem lediglich beshalb bevorzugt, weil sie mehr Muße, vielleicht auch

eine größere Befähigung baben.

Was die monarchische Regierung angeht, so muß zugegeben werben, daß sie von allen die stärtste und geeignet ist, bas relativ gröfte Mag von Kraft zu entwickeln. Leiber fteht biefem großen Borzuge ein noch größerer Mangel zur Seite; ihr Zweck ist nicht bas öffentliche Bobl, sonbern bas perfonliche Interesse bes Fürsten. "Die Monarchen streben vor Allem nach einer möglichft unbeschränften Gewalt; bie Macht, welche ihnen bie Liebe bes Bolles verleibt, befriedigt fie nicht, weil fie an Bedingungen gefnüpft ist; fie wollen Unterwerfung und ichweigenben Beborfam, und gieben baber stets die Unterjochung des Landes seiner Blüthe vor. " Ueberbies erforbert bas monarchische Shiftem mannigfache Zwischenstufen bes Ranges und ber Macht, welche, wie ber Abel in feinen verschiebenen Formen und Graben, mit ber burgerlichen Gleichheit unverträglich sind, weil fie bieselbe burch bie ihnen zustehenten Auch ift der Fürst selten ober nie in ber Borrechte aufheben. Lage, die Regierung allein zu führen; er bedarf ber Gehülfen, bie sich bann feiner Autorität bedienen, um Land und Bolf in ihrem eigenen Interesse auszubeuten. Bare es möglich, ben Umfang bes Staates ben Fühigkeiten bes jebesmaligen Regenten genau anzupassen, so könnte ibm bessen herrschaft vielleicht for berlich fein. Wie die Dinge aber einmal liegen, ift er in bet Regel für ihn zu groß ober zu klein. Gin weiterer Uebelftand ber Monarcie find bie Zwischenreiche, welche mit bem Tobe bes Fürsten einzutreten pflegen. Sie rufen mehr ober minber sturmische Bewegungen hervor, die oft auf langere Zeit die friedliche Entwickelung bes Staates unterbrechen und felbst seine Existen; nicht selten in Frage stellen. Schlimmer noch ist bie Corruption, welcher das Bolk durch die Umtriebe der Thronkandidaten, burch ben Rauf und Bertauf ber Wahlstimmen anheimfällt. Führt man aber, um biese Gefahren abzuwehren, bie Erblichkeit ein, fo kommt man aus bem Regen in die Traufe. Die Jugend und Unfahigkeit ber Fürften, bas Regiment ber Gunftlinge und Minifter, ber stete Wechsel bes Regierungsspstems, biese und andere unvermeibliche Uebel sind größer und bem Gemeinwesen verberblicher, als die, welche die Wahlmonarchie im Gefolge hat.

llebrigens tann jebe ber bisber erörterten Regierungsformen

in einer zwiefachen Geftalt auftreten. Sie ift nämlich entweber einer einzigen Beborbe ober einer Mehrheit von folden anvertraut, und infofern einfach ober zusammengefest. Strena nommen ift freilich bas Lettere immer ber Fall, ba bie Ausübung . ber Regierungsgewalt überall eine Theilung berfelben nothwendig Indeß sind die Befugnisse, welche ben verschiedenen Inbabern zusteben, in ber Regel von ungleicher und abgeleiteter Art, io bak fie bie Einheit ber bochften Exetutive, in beren Ramen und Auftrag fie ausgeübt werben, feineswegs beeintrachtigen. wirkliche Theilung ber ausführenben Gewalt findet nur ba ftatt, wo ihre Trager gleichen Antheil an ihr haben, fei es nun, bag fie, wie in England, gegenseitig von einander abbangen, ober, wie in Bolen, zwar mit beschränfter Machtsphäre, aber unabhängig neben einander fteben. Mit Recht hebt Rouffeau die Gefahren und Nachtheile bervor, welche die lettgebachte Ginrichtung für ben Staat nach fich zieht; eine fo gespaltene Regierung ift nach feinem Dafürhalten tie schlechteste von allen. Ueberhaupt aber gibt er ben einfachen Regierungeformen vor ben zusammengefetten entschieden ben Borzug. Doch räumt er andrerseits ein, daß unter Umftanben eine Theilung ber Exetutive zum Bebufe Sowachung, ober auch um fie ju ftarten, nothwendig werben fann. Auch halt er es für rathfam, bag in gewiffen Fällen eine befonbere Magistratur geschaffen wird, um die legislative und bie eretutive Gewalt im Gleichgewicht zu erhalten.

Im Allgemeinen aber wird die Zwedmäßigfeit einer Regierung in bobem Grabe burch bie Beschaffenbeit bes Lanbes bedingt, für melche fie bestimmt ift. Die Unterschiebe ber Lage und bes Rlimas find in biefer Beziehung ebenfo wichtig, wie ber größere ober geringere Reichthum an Broduften. Kann ja boch ein fozialer Berein nur ba bestehen, wo bie Individuen mehr produziren ober besiten, ale fie jur Befriedigung ihrer eigenen Beburfniffe gebrauchen; immer und überall lebt ber Staatsförper von bem Ueberfluffe feiner einzelnen Glieber. Dieser Ueberschuß ist ber Große nach fehr verschieden und fommt es barauf an, bag jur Consumtionsfähigkeit bes Staates ober feiner Regierung in richtigem Berhältniffe ftebt. Die lettere, mit anderen Borten bie Steuerlaft, wird um fo größer und brudenter, nicht je bober bie Abgaben fint, fontern je ferner bie einzelnen Burger ber Regierung treten, je weniger baber bie für biefe verwandten Gelber u ihnen zurudlehren. Ebenbarum macht fie fich in ber Demofratie am wenigsten, in Monarchien am meiften fühlbar, woraus folgt, baß jene fich für arme, biefe für reiche Bolter eignet, mabrent bie Aristofratie in Ländern am Orte ist, welche sich eines mittleren

Boblstandes erfreuen. — Was ben Ginfluß ber klimatischen Lage betrifft, fo glaubt Rouffeau, bag ber Guben ftets ber monarchischen Regierung ben Borzug geben wirb, wenn er sie auch zeitweilig burch eine andere erfett, daß ferner ber hobe Norben bie Begrundung einer haltbaren politischen Ordnung taum juläßt, und nur bie in ber Mitte gelegenen ganber einen geeigneten Boben barbieten, auf welchem fich freie Berfaffungen entwickeln und behaupten können.

Mus bem Gefagten ergibt fich, wie unmöglich es ift, irgent eine Regierungsform von vorn berein ober prinzipiell für die beste zu erklären. Dagegen läßt sich in jedem einzelnen Falle ihr Werth ober Unwerth mit Sicherheit feststellen. gierung eines Landes ist gut, wenn und solange die Zahl ter Bewohner fich vermehrt." Denn biefe Bunahme ber Bevolkerung gibt einen untrüglichen Beweis bafür, bag wie bas Bolt im Ganzen, so auch die einzelnen Bürger sich erhalten und gebeiben. Sie ift aber auch bas einzige Zeichen, an welchem man, ohne fich ber Gefahr einer Täuschung auszuseten, ertennen tann, bag bie Regierung ihren Zweck wirklich erfüllt. Die Rube, beren fic ein Staat im Innern erfreut, bietet bafür ebensowenig eine guverläffige Gemahr, wie ber Glanz, welchen er nach Außen bin verbreitet, ober bie Bobe ber geiftigen und fünftlerischen Bilbung,

zu welcher feine Angehörigen sich etwa erhoben haben.

Wie vortrefflich eine Regierung aber auch sein mag, sie hat als folche ftets bie Tenbeng, ben Staat zu unterbruden. bies ein unvermeidliches Gebrechen, welches jedem staatlichen Organismus von dem Augenblice feiner Entstehung an einwohnt und nothwendig früher ober später seine Auflösung herbeiführt. Die Natur ber Sache bringt es mit sich, bag ber particulaire Wille, von welchem die Regierung befeelt und geleitet wird, fein Machtgebiet beständig zu erweitern sucht, um schließlich bie alleinige Herrschaft an sich zu reißen. Auch wird er bieses Ziel im Laufe ber Zeit um so gewiffer erreichen, ba ihm kein anderer Wille von gleicher Rraft zur Seite fteht, ber ihn baran verbindern konnte. Er kommt bemfelben aber um fo naber, je mehr bie Regierung sich verengert, d. h. von einer größeren Zahl berer, welche an ihr Theil haben, an eine kleinere übergeht. Die fortgefette Berminberung ihrer Mitalieber muß baber als ein Zeichen ihrer fortschreitenben Entartung betrachtet werten. Leiber ift fie nicht zu verhindern; es liegt eben im Wefen jebes Sonderwillens, bag er sich immer mehr zu concentriren ftrebt. Dazu kommt, daß alle Beränderungen, von welchen die Regierung betroffen wirb, aus ihrer jeweiligen Schwäche entspringen; bieser aber läßt fich immer nur baburch abhelfen, bag man bie Gewalt ber Exefutive burch eine größere Concentration verstärft. Jebenfalls wurde ber Staat einem schnellen und sicheren Untergange zugeführt werben, wollte man jemals ben umgekehrten Weg einfolagen und die fich ohnehin abnutenbe Kraft ber Regierung burch eine Bermehrung ihrer Mitglieber noch weiter schwächen. Es bleibt somit nichts übrig, ale bie Dinge ihren natürlichen Bang geben zu laffen. Derfelbe bietet wenigstens ben Bortheil, baß er nur langfam und allmälig bem nothmentigen Ausgange Uebrigens verläuft ber in Rebe ftebenbe Brozeß schneller, wenn einzelne Mitglieber ber Regierung bie Macht aller ufurpiren, indem sie ihre bisherigen Collegen entweder ausstoßen ober zu bloßen Figuranten herabbrücken. Hat aber einmal bie Exekutive bie erforderliche Stärke gewonnen, so wird sie auch balb bie Souverainetät an fich zu bringen wiffen. In bem Augenblicke, wo ihr bas gelingt, ift bie Auflösung bes Staates vollzogen; fortan fteben bie regierenben Machthaber ben einfachen Burgern nur noch als herren und Thrannen gegenüber, und tie Bürger, welche bem Rechte nach in ben Stand ihrer natürlichen Freiheit gurudtreten, geborchen ihnen nicht mehr aus Pflicht, sonbern lediglich aus Zwang.

Es ift nicht anders: jebes, auch bas bestconstituirte Gemeinwesen muß zu Grunde geben. Der politische Körper stirbt gang ebenfo, wie ber Leib bes einzelnen Menfchen, von ber Beburt an, und er kann bem Tobe um so weniger entgeben, ba er bie Urfache feiner Berftorung in fich felber trägt. Es ist baber unmöglich, ihm eine ewige Dauer zu geben. Wohl aber läßt sich fein Leben burch Anwendung geeigneter Mittel erheblich verlängern. Es fommt nur barauf an, daß die Quelle diefes Lebens genau erkannt und beständig in Flug erhalten wird. Diefelbe liegt nicht, wie man wohl hat glauben machen wollen, in ber Regierung, sonbern in ber souverainen, sich burch bie Gesetzgebung bethätigenden Gewalt. Die Exekutive ist das Geshirn, die legislative Macht aber das Herz des Staates, und erft wenn bas Berg stille steht, bat bas Leben ein Enbe. Die Eristenz bes Staates bangt baber feineswegs von ber feiner Regierung ab. Sie beruht ebensowenig auf bem Fortbestande ber vorhandenen Beiete. Bleibt nur die Macht, welche fie ins Leben ruft, unangetaftet, fo können bie Gefete felbst jeden Augenblid ohne Befahr für bas Bemeinwefen geanbert werben. Damit foll inbeg nicht gesagt fein, daß folde Aenderungen gut und munschenswerth find. Rouffeau ift im Gegentheil ber Unficht, bag fie möglichft vermieben werben muffen und nur im Rothfalle stattfinden burfen. Die Autorität ber Befete machft mit ber Dauer ihres Beftandes;

in einem wohlgeordneten Staate ift die Achtung, welche ihnen von Seiten der Bürger zu Theil wird, um so größer, je älter sie sind. Umgekehrt ift die Geringschätzung, welche die bestehenden Gesetze erfahren, schon beschalb ein Beweis für den Berfall des Gemeinwesens, weil sie nicht mehr bestehen würden, wenn der souveraine Wille in der Lage wäre, seine naturgemäßen Funktionen auszuüben.

Wie jede andere Kraft, so erhalt sich auch die, welche bem Staate bas Leben gibt, durch eine fortgesetzte Birksamkeit. Der Souverain aber bethätigt fich in ber Gefetgebung und tann fuglich nur hanbelnb auftreten, wenn bas Bolt versammelt ift. ift baber unbedingt nothwendig, daß folde Bolkeversammlungen zu bestimmten, burch bas Befet festgestellten Zeiten regelmäßig wieberfehren. Wie oft sie einzuberufen sind, hängt von Umftanben ab, jebenfalls um fo öfter, je größer bie Dacht ber Exetutive ift. Dabei burfte es rathfam fein, falls bas Gebiet bes Staates einen beträchtlichen Umfang bat, ihren, wie ben Gis ber Regierung, von Beit zu Zeit wechseln zu lassen, bamit sich keine bas Land bominirenbe Hauptstabt bilben kann. Wichtiger ift, daß alle Burger perfonlich an ihnen Theil nehmen. Meint man, bies fei in großen Staaten mit gabireicher Bevölferung unmöglich, so beweisen, wie Rousseau glaubt, die Comitien ber Römer und die Maifelber ber alten Franken bas Gegentheil. Freilich mag, was vor Zeiten recht wohl thunlich war, gegenwärtig in manchen ganbern, beren Umfang sich über alles vernünftige Maß hinaus erweitert hat, unthunlich sein. Doch darf man ben Migbrauch großer Staaten bem nicht entgegenstellen, ber nur fleine für julaffig balt.

Sobald und solange aber bas Bolf zur Aussibung seiner Souverainetät versammelt ift, bleiben bie Befugnisse ber Exekutive Die Inhaber berfelben treten für bieje Zeit in bie suspendirt. Reihe ber einfachen Burger zurud, bie nun burch feine Unterschiebe ber politischen Stellung und Autorität mehr gesondert und alle gleich unverletlich find. Es ist baber nicht zu verwundern, daß die Regierungen sich immer und überall bemüht haben, die allgemeinen Bolksversammlungen möglichst zu beschränken obet auch gang zu beseitigen. Natürlich kann ba, wo ihnen bas gelungen, von burgerlicher Freiheit keine Rebe mehr fein. fehlt aber nach ber Unficht Rouffeau's auch icon bann, wenn eine Nation die ihr zustebende Souverainetät nicht selbst und unmittelbar, sonbern burch ihre bazu committirten Bertreter ausübt. In bem Augenblice, in welchem sich bas Bolt Repräsentanten gibt, verliert es seine Freiheit, bort es im Grunde auf, ju existiren. Der Souverain kann eben burch Niemanden vertreten

rben, und jedes Geset, welches nicht von sämmtlichen Bürgern nehmigt worden, ist null und nichtig. Auch haben, fügt Rousseau zu, die freien Bölfer des Alterthums die Institution der Bertung nicht gekannt. "Sie stammt vielmehr aus den sinsteren iten der ungerechten und widersinnigen Feudalherrschaft, in Icher die Natur des Menschen erniedrigt und sein Name entert wurde." Entsprungen aus dem Uebergewichte, welches die ivatinteressen über das öffentliche Bohl gewonnen haben, gleicht in Besen und Birkungen ganz jener andern modernen Einstung, die es den Bürgern gestattet, ihre dem Baterlande uldigen Dienste durch Bezahlung von Soldsnechten abzusaussen.

Uebrigens leugnet Rouffeau nicht, bag bas Spftem ter Bertung auch sein Gutes hat 3). Doch ist er überzeugt, bag bie ichtheile, welche es mit fich bringt, entschieben überwiegen. cont namentlich die Räuflichfeit ber Deputirten, wozu ihm allerige ber bamalige Buftanb ber Bollevertretung in England, bem izigen größeren Staate, in welchem sie zu jener Zeit in irtsamteit war, genügenbe Veranlassung bot. Bielleicht wurde beutzutage, wo bie Beschulbigung, bag bie Abgeordneten ihr iterland für schnöbes Gelb verkaufen, nur noch ausnahmsweise trifft, es ihnen gum Bormurfe machen, bag fie nicht felten bie oblfahrt Aller ben Interessen ihres Standes ober ihrer Bartei chfeten. Jebenfalls murbe er, trop ber veranberten Lage ber inge, an bem Grundsate festhalten, bag, wenn benn einmal bie roße ber Staaten nicht erlaube, bie Wefammtheit ber Burger gemeinsamen Berathungen zu vereinigen, bie Bertreter ber ition fich lediglich als beren abhängige Manbatare betrachten b barum nur vorläufige Beidluffe faffen burfen, bie gu er befinitiven Gultigfeit ber ausbrudlichen Santtion bes gangen olfes beburfen. Beffer freilich, wenn biefer Umweg vermieben Rouffeau kommt boch immer wieber barauf zurud, rben fann. ß in unseren Zeiten, wo bie Theilnahme am öffentlichen Leben i ber großen Mehrzahl ber Burger in ber meift nothwendigen orge für ihre perfonlichen Interessen erftirbt, ber Souverain ne Rechte nur in febr fleinen Staaten, die ihm eine unmittelre Selbstthätigfeit nicht nur gestatten, sondern mehr ober Zwar weiß er febr niger aufzwingen, zu behaupten vermag. bl, bag bie Schmäche ber fleineren Staaten ihre Erifteng beindig gefährbet und beshalb mit Recht gegen fie geltend geacht wird. Er glaubt indeß nachweisen zu tonnen, "bag und wie b bie außere Macht eines großen Bolfes mit der bequemen und blgeordneten Berwaltung eines fleinen Staates vereinigen läft." iber hat er biefen Nachweis nicht geliefert; bas Kapitel "über

vie Conföderationen, ein ganz neuer Gegenstand, für welchen bie Prinzipien noch erst aufzustellen sind", ist von ihm zwar in Aussicht genommen, aber nicht geschrieben worden. Es bleibt aber immer von Interesse, zu constatiren, daß er den fruchtbaren Gedanken, die Gegensätze von Klein- und Groß-Staat oder von Macht und Freiheit auf dem Wege des Bundesstaates mit einander zu versöhnen, klar und bestimmt erfast hatte, bevor rerselbe wenige Jahrzehnte später jenseits des Oceans, wenn nicht zuerst, so doch in größerem Maßstade und auf einem weiteren Gebiete verwirklicht wurde. Kann man auch nicht sagen, daß seine Andeutungen auf den Gang der Dinge in Amerika bestimmend eingewirkt haben, sie sind doch weder dort, noch anderwärts, we die staatliche Entwicklung einen ähnlichen Verlauf genommen, ohne

mehr ober minder wirtsamen Ginfluß geblieben.

Doch wir kehren zu unserem Ausgangspunkte zurück. Gewalt ber Exefutive erlischt, wenn ber Souverain als folder Nimmt ber Auftraggeber feine Angelegenfelbstthätig auftritt. beiten perfönlich in die Sand, so verliert die Bollmacht feines Manbatars ihre Geltung. Die Regierung übt aber ihre Fundtionen nur kraft eines Auftrages aus, den ihr der Souverain gegeben hat und darum auch, sobald es ihm beliebt, wieder ent-Diese Consequenz wird freilich vielfach bestritten. ziehen kann. Gibt man auch zu, daß bie Regierungsgewalt ursprünglich burd Uebertragung begründet worden sei, so leugnet man boch, daß fie, einmal vorhanden, wieder aufgehoben werden tonne, weil fie in Folge bes Bertrages, ber sie ins Leben gerufen, ein felb ftändiges, auf eigenem Rechte beruhendes Dafein gewonnen habe Ein Bertrag aber, wie er hier vorausgesett wird, ift niemals, weber ausbrudlich noch ftillschweigend, abgeschloffen worben, ba das der Natur der Sache nach unmöglich war. Der Souverain kann seine Macht mit Niemandem theilen, ohne bie Basis seiner eigenen Existenz zu zerftören; jede Uebereinfunft, durch welche er auf einen Theil seiner Befugnisse verzichtet, involvirt eine Berletung bes Grundvertrages, fraft beffen er beftebt. Ist sie schon beshalb unftatthaft, so murbe fie boch auch, felbst wenn fie that fächlich bestände, rechtlich ungültig sein, da, wie früher bement wurde, der Repräsentant bes allgemeinen Willens nicht befugt ift, Afte von partifulärem Inhalte zu vollziehen. Geset aber, bak ihrem Abschlusse nichts im Wege stände, wo ist die Macht, welche ihre Ausführung leitet und controlirt? Steben Souverain und Regierung gleichberechtigt neben einander, fo gibt es teine bobere Instanz, die ihre etwaigen Conflitte schlichten konnte.

In Wahrheit beruht die Autorität ber Erekutive nicht auf

einem für immer gultigen Bertrage, sonbern auf einem wiberrufbaren Commissorium. Der Aft aber, burch welchen bie Regierung constituirt wird, besteht aus zwei ganz verschiebenen Kanblungen. Sat ber Souverain in seiner Eigenschaft als Gefetgeber ben Befchluß gefaßt, bag und in welcher Form die Regierung ins Leben treten foll, fo entfleibet er fich für eine Beile feines legislativen Charafters, um als bechfter Magiftrat bie Ernennung ihrer Mitglieder vorzunehmen. Zu diefer Wahl bedarf ce feines Gefetes; fie ift lediglich bie Ausführung eines folchen und tann baber nicht burch bie legislative, fondern nur burch bie erefutive Beborbe vollzogen werben. Muß zu bem Ende, ba bie Trager beiber Bewalten biefelben fint, fich bie eine gewiffermaßen in die andere umwandeln, so ist bas nicht auffallender, als wenn etwa ras englische Unterhaus ben gewöhnlichen Bang ber Berhandlungen unterbricht, um, wie man bas nennt, ins Committee ju geben. Uebrigens ergiebt fich aus bem Befagten, bag bie bemofratische Regierungsform bie urfprünglichste und naturgemäßeste Bebe andere fest fie bereits voraus, weil feine eingeführt werben tann, ohne daß bie Gesammtbeit ber Burger bas Regiwenigstens für einen Augenblick in die Hand nommen bat.

Aus dem Rechte bes Souvergins, bie Regierung einzuseten, folgt bas andere, sie wieber aufzuheben ober in ihrer Form, wie in ihren Tragern, beliebig umzugeftalten. Er bewahrt und übt biefe Befugniß in feinen periodischen Berfammlungen, in welchen, bevor zu anderweiten Berathungen übergegangen wirb, die boppelte Frage vorzulegen ift, ob er ben Fortbestand ber Regierung und bie fernere Umtsthätigkeit ber mit ihr betrauten Bersonen wolle ober nicht. Doch hebt Rouffeau ausbrücklich hervor, bag nur bas gesammte Bolt, teineswegs irgend ein Bruchtheil besfelben, bie Antwort zu geben habe. Auch macht er barauf aufmerkfam, wie es grabe in biefem Falle gang besonbers auf eine ftritte Beobachtung ber gesetlichen Formen antomme. Es ift feines Eractens stets gefährlich, bie bestebenbe Regierung zu andern, und nicht fo leicht, mit Sicherheit zu ermitteln, ob bas Bolf eine folche Aenberung wünscht. Ebenbarum tann fich jebe Regierung ohne befonbere Schwierigfeit, felbft gegen ben Willen bes Boltes, behaupten. Sie braucht nur im Interesse ber gesetlichen Ordnung zu verhindern, daß diefer Wille sich ausspricht, um bann bas allgemeine Soweigen für eine Bestätigung ber ihr übertragenen Gewalten auszugeben.

In ben bisherigen Erörterungen war von den nothwendigen Grundlagen und ben constitutiven Elementen bes Staatslebens bie Rebe. Es bleibt noch übrig, einige Berhältniffe und Inftitutionen zur Sprache zu bringen, die theils für ben weiteren Ausbau bes politischen Gebäutes, theils für bie Sicherung feines Beftanbes von Wichtigkeit sinb. Rouffeau behandelt diefelben im vierten und letten Buche feines Bertes.

Er fpricht hier gleich im Eingange bie tröftliche Ueberzeugung aus, bag bas Pringip bes Staates, ber allgemeine Wille, nie gang unwirksam, und ebensowenig sein Zwed, bas gemeinsame Wohl Aller, jemals völlig aus den Augen verloren wird. Beibe kommen vielmehr felbst bann noch zu ihrem Rechte, wenn bie einzelnen Burger sich lediglich burch die Rücksicht auf ihre perfönlichen Interessen leiten lassen. Zwar wird in diesem traurigen Falle Jeber unbebenklich bas gemeine Beste bem eigenen Bortheile unterordnen, aber boch nur solange, als das eine mit dem anbern collidirt. Steht fein Privatintereffe nicht in Frage, fo will et bas allgemeine Wohl schon beshalb, weil es auch bas seinige ist. Es ware baber ein Irrthum, ju glauben, bag es einem Bolte jemals an einem gemeinsamen Wollen und Streben fehlen tonne. allgemeine Wille ift unzerftörbar; er lebt und wirft beständig fon, und tommt es nur barauf an, bag er ftets befragt und baburd veranlaßt wird, zu antworten. Diese Antworten brauchen, abgesehen von einem unten näher anzugebenden Falle, nicht grabe einstimmig zu sein; ber allgemeine Wille ist nicht immer ber Wille Je mehr aber beibe jusammenfallen, um fo fraftiger und gesunder ift das staatliche Leben. Rouffeau unterscheibet in biefer Beziehung brei verschiebene Stufen ober Grabe.

Wo eine vollständige Uebereinstimmung stattfindet, da gelangt ber Staat zu feiner bochften Bluthe: "feine Glieber bewegen fic leicht und fraftig; die Regeln und Grundfate feiner Berwaltung liegen flar und beutlich vor; was zum allgemeinen Wohle bient, ift ohne Mühe zu erkennen; es bebarf nur weniger einfacher Be fete; man bat nicht nöthig, lange ju bebattiren, und teine Beranlaffung, zu Ränken und Intriguen feine Buflucht zu nehmen." Unbere ift es, wenn fich neben bem öffentlichen zugleich bas Privatinteresse geltend macht und bestimmenden Einfluß gewinnt. es die Einheit bes Denkens und Wollens unter ben Burgem aufhebt, zerfplittert und verminbert sich bie Rraft bes Gemein-"Mannigfache Strebungen, auf verschiebene Biele geweiens. richtet, hemmen und durchfreugen einander; ber Blid für bas Gemeinwohl trübt sich; bie Gesetze werben zahlreicher complicirter; bie öffentlichen Berathungen ziehen sich in bie Länge;

Cabalen und Umtriebe aller Art finden einen weiten Spielraum. Rommt es enblich babin, daß die Sonderinteressen ein entschiebenes Uebergewicht erlangen, so bort ber allgemeine Wille zwar nicht auf zu existiren, boch führt er fortan nur ein latentes "Außer Stanbe, fich in wirkfamer Weife geltenb gu Scheinleben. machen, verftummt er allmälig ganz. Mit ihm tritt die Sorge für bas gemeine Beste völlig in ben Hintergrund; Alles, was geschieht, bient lediglich zur Förberung von Privatzweden. Bon Baterland und Gemeinwohl, von Freiheit und Gefet ift feine Rebe mehr; wenigstens führt man diese schönen, aber nunmehr leeren Worte nur noch im Munde, um burch ihren Klang tie

Ohren ber blöben Menge zu betäuben."

Wie wünschenswerth aber bie Einstimmigkeit sämmtlicher Burger für ben Staat zu jeber Zeit sein mag, unbedingt erforberlich ist sie nur bei ber Gründung besselben. Hier bebarf es ber ausbrudlichen Erklärung aller Betheiligten, bag fie bem ju schließenden Berbande beitreten. Niemand tann ohne ober gar wiber seinen Willen den Mitgliedern zugezählt, andererseits freilich ebensowenig ber Berein selbst burch ben Wiberspruch berer, bie sich ausschließen, gehindert ober aufgehoben werden. Opponenten find vielmehr als Frembe ju betrachten, die außerhalb ber Berbinbung stehen und weber an ihren Rechten, noch auch an ihren Pflichten Theil haben. Ift aber ber Staat einmal conftituirt, so braucht ber Anschluß an ihn nicht mehr förmlich ausgesprochen zu werben. Es genügt bann icon, wenn man fic auf seinem Territorium bleibend nieberläßt, vorausgesett, baf er im Besite freier Institutionen und die Bahl bes Domizils nicht bie Folge eines Zwanges ift. Ebensowenig ift es in biefer späteren Zeit nöthig, daß bie Entscheibungen bes Bolfes einstimmig gefaßt werben. Die Mehrheit ber Stimmen reicht aus, um einen allgemein gultigen Beschluß berbeizuführen. Rouffeau fiebt in Diefer Geltung ber Majorität eine Confequenz bes Grundvertrages felbst und glaubt nicht, bag burch sie bas Recht und die Freiheit ber Minorität irgendwie verlett werbe, ba biefelbe fich nicht etwa einer fremben Ansicht ober Autorität unterwirft, sondern nur bem allgemeinen Willen, welchen bas Botum ber Mehrheit richtiger ausbrückt als ihr eigenes, unterordnet. Natürlich trifft bies nur ba zu, wo die Unficht ber Majorität alle charafteristischen Mertmale bes allgemeinen Willens an fich trägt, was nur bann zu erwarten fteht, wenn fammtliche Botanten bas allgemeine Bobl im Auge haben und fich allein burch ihr eigenes, wohlerwogenes Uebrigens barf bie Zahl ber Mehrstimmen, Urtbeil leiten lassen. welche zur Bultigfeit eines Beschlusses erforberlich fint, nicht immer

bieselbe sein. Sie ist vielmehr je nach ben wechselnben Berürfnissen ber Staaten und Zeiten, wie auch mit Rücksicht auf bie Beschaffenheit ber zu entscheibenben Gegenstände, verschieben zu normiren. Im Allgemeinen läßt sich nur sagen, daß sie bei Dingen, welche von Wichtigkeit sind und keine Eile haben, also in der Regel bei Gesehen, größer sein muß, wie in Fällen, wo es sich um Fragen von geringerer Bedeutung handelt oder die

Umftande eine schleunige Erledigung forbern.

Ebenso wichtig wie bie Feststellung ber Stimmenzabl. welche über bie Bultigfeit ber Boltsbeschluffe entscheibet, ift bie Ernennung ber Beamten, die fie auszuführen haben. Dieselbe erfolat entweder burch Wahl ober burch bas Loos. An sich ift bie eine Beise ebenso gut und zweckmäßig, wie bie andere. hat eben ihre besonderen Borzüge und Inconvenienzen, und bangt beshalb ihre Angemeffenheit von mannigfachen Umftanben, vor Allem von der Form ber Regierung ab. Die Ernennung burch bas Loos eignet sich vorzugsweise für die Demokratie, theils meil fie bem Einfluß ber Regierung, welcher die Befetzung ber Memter zunächst obliegt, möglichst enge Grenzen steckt, bann auch, weil burch fie bie Laft, welche die Bekleidung eines öffentlichen Amtes in freien Staaten auflegt, insofern gleichmäßiger vertheilt wirt, als fie biefelbe allen Burgern in gleich nabe und ferne Aussicht Die Bebenken aber, zu welchen sie anderswo allerdings stellt. Anlaß giebt, fallen in Demokratien weg. Da die Einzelnen biet im Ganzen basfelbe Dag von Bermögen und Bilbung befiten ober boch besitzen follen, ift taum zu beforgen, bag fie Berfonen trifft, die zur Ausübung ber ihnen übertragenen Funktionen ungeeignet fint. Weniger paft fie für Stagten, die griftokratisch w giert werben; in biesen ift bie Wahl ber Beamten am Orte. Bas endlich die Monarchie betrifft, so kann in ihr weber von einer eigentlichen Wahl, noch von der Anwendung des Loofes bie Rebe fein. Die Natur biefer Staatsform bringt es mit fich, baß bie Beamten lediglich nach bem Willen ober Belieben bes Fürsten ernannt werben. Wo aber Wahl und Loos neben einander im Gebrauche find, eignet fich bie erftere für bie Besetung ber Memter, beren Verwaltung ben Besit besonderer Kenntnisse und Kähigkeiten voraussett.

Auf die Frage nach der Art und Beise, in welcher die Bürger zur Theilnahme an den öffentlichen Berathungen heranzuziehen sind und bei der Abstimmung ihre Bota abzugeben haben, antwortet Rousseau durch eine eingehende Besprechung der albrömischen Institutionen, die er, wie es scheint, wenigstens theilweise zur Nachahmung empfehlen möchte. Die Kenntnis der

ben Berfaffung, welche er bei biefer Gelegenheit an ben egt, ift zwar ungenau und mangelhaft. Doch find feine rtungen über einzelne Puntte berfelben vielfach fein und ib, und felbst ba nicht ohne Interesse, wo es ihnen an einer chenben Unterlage fehlt. Man sieht, ber mächtige Bau Staates imponirt ihm; sein festes und bauerhaftes Geest ihn in Erstaunen. Er findet es mit Recht auffallend, ch bei einer so großen Zahl von aktiven Burgern bie bemobe Staatsform fo lange erhalten konnte, zumal bas Bolt an ber Regierung vielfach unmittelbar theilnahm. ung diefer Thatfache aber bebt er zunächst die verschiedenen ilungen ober Gruppen hervor, in welche bie Bürgerschaft zum e ihrer politischen Thätigkeit gefonbert mar. Sie nur m es möglich, bag Jeber in angemeffener Beife am ftaat-Leben fich betheiligen und feine Stimme gur Geltung Sobann betont er bie Einrichtungen, burch welche n konnte. nhaber ber Staatsgewalt verhindert wurden, bie verliehene : ju migbrauchen. Nicht minber rühmt er bas große Gewomit die Romer die bestehenden Institutionen ben Zeitnben gemäß zu erganzen und umzubilben wußten. Er ift ugt, daß bie Republik grade biefer Fähigkeit ihren langen nd zu verdanken hat, andererseits auch ihr Fall baburch berigt wurde, daß man es später verlernte, von ihr rechtzeitig uch zu machen.

Beben wir auf bas Einzelne etwas näher ein, so sieht eau in ben Auspicien ein fehr wirtsames Mittel, um ein iges und zugleich ftolges Bolt im Zaume zu halten; mochte er menschlichen Mabnung sein Dbr verschließen, ber Autorität Simmels mußte es fich unterwerfen. Das Batronat ber a Zeit balt er für "ein bewunderungewürdiges Meifterwert ber stunft, wie ber humanität". Auch glaubt er, bag fich bie tier ohne basselbe nicht so geraume Zeit in bem Besitze Macht hatten behaupten tonnen. Ebenfo preiswurdig er-: ibm bas bobere Unfeben und ber größere Ginfluß, beffen ater bie ackerbauenten ländlichen Tribus erfreuten. Weniger bm bie auf bem Bermögen beruhenbe Centuriatverfassung zu, d er Grund und 3med berfelben fehr wohl erkennt. Eine Institution, meint er, fann nur bei einem Bolfe von ein-Sitten, welches nur einen mäßigen, gleichförmig vertheilten kennt und bem Handel wie ber Industrie abhold ist, längere befteben und gebeihlich wirfen. Wollte man fie in unferen 1, wo das Bermögen ber Einzelnen so große Unterschiede ind beständig in andere Sante übergeht, einführen, so murbe sie unaushörliche Umwälzungen zur Folge haben. Es ergibt sich aus dieser Bemerkung, daß der gegenwärtig herrschende Gebrauch, die politische Berechtigung der Bürger nach der Höhe ihres Census abzustusen, in den Augen Rousseau's eine verderbliche Unsitte ist. Sine sernere Aeußerung läßt den Schluß zu, daß er, wie die Dinge heutzutage liegen, die geheime Abstimmung der öffentlichen vorziehen würde. Er sagt nämlich, daß die letztere in Rom se lange am Orte war, als das Volk sich seine alten unverdorbenen Sitten bewahrte, später aber, als mit der wachsenden Corruption die Verkäusslichkeit der Stimmen mehr und mehr einriß, mit Recht

burch bie erstere erfett murbe.

Bestimmter empsiehlt er einige andere Institutionen, welche bie politische Weisheit ber Römer ins Leben rief, und bie er, allerdings mehr over weniger modifizirt, in die von ihm ffiziete Dahin gehört zunächst bas Staatsordnung aufnehmen möchte. Rousseau siebt in ibm ein sehr geeignetes Mittel, bas normale Berhältniß ber tonftitutiven Staatsgewalten aufrecht und jebe von ihnen in den Grenzen ihrer gesetzlichen Competen Um aber biefe seine Aufgabe erfüllen zu können, zu erhalten. barf es felbst weber an ber Regierung, noch an ber Besetgebing traend welchen Antbeil baben. Bielmehr muß fich feine Befugnif barauf beschränken, bemment und hindernd einzuschreiten, wem bie staatlichen Behörben Uebergriffe versuchen und bie Autorität ber bestehenden Gesetze in Frage gestellt wird. Indem ce burch sein Beto ber Fassung von Beschlüssen und Ausführung von Maßregeln entgegen tritt, bie in Form ober Inhalt mit Gefet und Berfassung unverträglich find, fichert es bie Geltung bes einen und ben Bestand ber andern. Indem es ferner bie Träger ber Staatsgewalt verhindert, die Schranken ihres Birtungetreifes ju überschreiten, schützt es fie zugleich in der Ausübung ber ihnen juftebenben Funktionen. Freilich lehrt die Geschichte, Wächter ber öffentlichen Freiheit sich, wenn keine geeigneten Borkehrungen getroffen werben, leicht in Thrannen verwandeln. Bolkstribunen bes alten Rom, ber Rath ber Zehn in Benetig, bie spartanischen Ephoren beweisen zur Genüge, wie die in Rebe stehente Behörbe allmälig entartet und bann zum Untergange bes Staates führen tann, zu beffen Erhaltung fie beftimmt mar. kann auf die Dauer ber Bersuchung nicht widersteben, negative Gewalt in eine positive zu verkehren und bie Exekutive, welche sie zu controliren bat, selbst an sich zu reißen. Natürlich tritt die Gefahr solcher Uebergriffe um so näher, je größer bet Einfluß bes Tribunats im Staate wirb. Es ift baber nicht rath. fam, seine Macht baburch über bas wünschenswerthe Maß binqus u verstärken, daß man sie wenigen Personen anvertraut ober gar 1 eine Hand legt. Doch empsiehlt es sich ebensowenig, sie durch ine größere Zahl von Theilhabern in einem Grade zu schwächen, aß sie unwirksam wird. Das Beste dürfte sein, ihr zwar den mfang und die Kraft zu geben, deren sie bedarf, sie aber nur eriodisch, in bestimmten, durch das Gesetz genau sestzustellenden

wischenräumen in Wirksamkeit treten zu laffen.

In gewöhnlichen Zeitläuften mag bas Tribunat, zwedmäßig ngeordnet, zur Erhaltung bes Gemeinwesens ausreichen. Anders t es in jenen fritischen Augenbliden, in welchen ber Staat burch mere Unruhen ober feindliche Angriffe in feiner Existenz bebrobt ird; ungewöhnlich wie sie sind, erfordern sie auch außerorbentde Magnahmen. Ift bie Gefahr minber groß, fo genügt es, bie defugnisse ber Exetutive zu erweitern ober ihre Gewalt burch eine agemessene Conzentration zu verstärken. Im Nothfalle aber muß e bestehenbe Berfassung suspendirt und ein Dittator ernannt erben, ter, über ben Gefeten ftebenb, bie gefammte Staatsgewalt 1 seiner Hand vereinigt. Rousseau tabelt es, bag bie Romer in r älteren Zeit auch bei geringfügigen Unlaffen zu biefer ceptionellen Magregel griffen, mabrend fie biefelbe später auch inn immer seltener zur Anwendung brachten, wenn sie, wie wa zur Zeit bes Catilina, am Orte mar. Dagegen billigt er irchaus die gesetliche Bestimmung, burch welche die Amtsbauer & Dittators auf ein geringes Zeitmag beschränkt wurbe.

Uebrigens gibt es in jebem Staate neben bem Befete noch ne andere Macht, die ebenfo wie jenes, eines besonderen Organes barf. Wenn es ber Regierung obliegt, die Gesetze auszuführen, bat die Cenfur die Aufgabe, die Urtheile der öffentlichen leinung jur Geltung ju bringen. Nicht als ob eine solche lagistratur im Stanbe und berufen ware, ben Inhalt und bie ichtung bes allgemeinen Boltsbewußtseins zu beftimmen. t vielmehr immer nur ber Interpret besfelben und kann ber Rouffeau balt auch atur ber Sache nach nichts weiter fein. er an ber Ansicht fest, die er anderswo näher ausführt 1), if die Dentweise eines Boltes besonders durch die Gesetze und fentlichen Institutionen bebingt wirb. Nicht minber bebt er ben itscheibenben Ginfluß hervor, welchen bie Meinungen auf bie sitten ausüben. Bas von einzelnen Menschen, gilt auch von mgen Bolfern: jebes ftrebt, fein Leben nach ben Borftellungen geftalten, die es von bem, was gut und schon, angenehm oder iffend ift, gewonnen bat. Will man baber bie öffentlichen Sitten rbeffern, so suche man junachst bie herrschenben Unsichten ju be-Die Cenfur, weil fie nur ber Dolmeticher ber öffentlichen Meinung ist, kann eine solche Reform nicht bewirken. Bohl aber ist sie geeignet, die guten Sitten, wo sie noch vorhanden, zu erhalten, indem sie theils das sittliche Bewußtsein des Bolles badurch stärkt und lebendig erhält, daß sie ihm in einzelnen concreten Fällen zu seinem Rechte verhilft, theils die Entstehung und Berbreitung von Ansichten, die ihm verderblich werden könnten, hindert, theils endlich die oft unsicheren und sowankenden Meinungen auf einen klaren und bestimmten Ausdruck bringt. In welcher Richtung sie aber auch thätig sein mag, ihre Birksamkeit muß lediglich auf der höheren geistigen Autorität veruhen, welche ihr einwohnt; eine Zwangsgewalt irgend welcher Art darf ihr unter

feinen Umftanben beigelegt werben.

Ohne Zweifel ist die Moralität ber Bürger eine ber sichersten Stüten bes Staates. Man kann aber, wie Rousseau glaub, ber fittlichen Saltung eines Menschen nur bann vertrauen, wemn fie auf einer religiöf en Grundlage ruht. Es verfteht fich bas her für ihn von felbst, daß der Staat, was die Religion seiner Angehörigen betrifft, sich nicht gleichgültig verhalten darf. Fraglich ist mur, in wie weit und in welcher Weise er dieselbe in bas Bo reich seiner Thätigkeit zu ziehen bat. Rousseau schickt ber Erörterung bieses Punktes einige historische Bemerkungen voraus, bie zwar nicht grabe tief eingeben, aber boch manches Richtige Nach seiner Ansicht waren bie ältesten Staaten, von welchen wir Kunde haben, mehr ober weniger strenge Theofratien Miemals wurde ein Staat gegründet, dem die Religion nicht als Bafis biente; bie Menschen entschlossen sich eben nicht so balb, ihres Gleichen zu bienen. Jebes Bolf hatte ursprünglich seinen besonderen Gott, bessen Machtgebiet grade so weit, aber auch nicht weiter reichte, als bas ber Nation, welchem er angehörte. biefer Gottheiten machte Anspruch barauf, von fremben Bollem verehrt zu werben; indem sie unabhängig und gleichberechtigt neben einander bestanden, theilten sie sich friedlich in die Herrschaft ber Freilich erfreuten sie sich diefer Unabhängigkeit nur fo lange, als bie fie verehrenden Bölker die ihrige zu behaupten Mit bem Verlufte ber politischen Freiheit ging auch bie selbständige Geltung des nationalen Kultus verloren; jedenfalls mußte fich ber Gott bes Befiegten bem Gotte bes Siegers unter-Die volitischen Rämpfe ber Bölfer hatten baber zugleich einen religiösen Charafter. Doch konnte von Religionstriegen in bem Sinne, welchen wir mit biefem Worte zu verbinden pflegen, teine Rebe fein.

Wichtiger ist bie große Kraft und Festigkeit, welche bem Gemeinwesen aus bieser engen Berbinbung von Politik und Religion erwuchs. Man fann es beshalb im Intereffe bes Staates nur bedauern, daß bieselbe im Fortgange ber Zeit burch ben Ginfluß bes Chriftenthums aufgelöft wurde. Die Ibee eines überirbifchen Gottesreiches, welche ber driftliche Glaube in ben Borbergrund stellt, ift an sich gewiß ein großer und werthvoller Gebanke. Inbek läßt sich nicht leugnen, bag sie in ben Berzen und Gewiffen ber Menschen einen unbeilvollen Zwiespalt erregte, und in ber burgerlichen Gesellschaft zu einer enblosen Reihe von inneren Rämpfen Sie war ce, bie ben Wiberftreit ber geiftlichen und ber weltlichen Gewalt, und damit einen Gegensat ins Leben rief, welchen die beständigen Bersuche diefer feindlichen Machte, sich einander dienstbar zu machen, bisber nicht haben ausgleichen Er besteht vielmehr vor wie nach fort, natürlich zum fönnen. Rachtheile bes Staates, welcher ju feiner gebeiblichen Entwickelung vor Allem ber Einheit bedarf. Auch ist es ein Irrthum, mit Sobbes zu glauben, man könne ihn baburch befeitigen, bag man die geistliche Gewalt der weltlichen unterordne und die Religion einfach als eine politische Institution behandle. Das Chriftenthum gestattet bies nicht; feine Briefter und Rirchen, weit entfernt, fic eine fo abhängige Stellung gefallen ju laffen, geben im Begentheil überall barauf aus, bie, wie sie glauben, ihnen gebührenbe Herrschaft an sich zu reißen.

Dazu kommt, bag bas driftliche Leben, ift es anders wie es fein foll, mit ben Zweden und Aufgaben bes Staates wenig gemein bat. Eine rein geistige Religion, die sich nur mit bimmlischen Dingen beschäftigt, ift nicht geeignet, für bie irbischen Intereffen bes bürgerlichen Gemeinwefens eine aufrichtige und thatfraftige Theilnahme einzuflößen. Wer nur fein ewiges Seil im Auge bat, wendet feinen Blid von ben zeitlichen Bedurfniffen ab ober betrachtet sie boch nur obenbin, ohne ihnen eine ernste, eingebende Beachtung zu schenken. Auch ist nicht zu erwarten, baß was ihm im Grunde gleichgültig ist, ihn jemals zu einer kuhnen That, zu einer bebeutenben Leiftung begeistern werbe. Zwar er-füllt ber wahre Chrift unter allen Umständen seine Pflicht, boch ber Erfolg, die Wirkung seines Thuns kummert ihn, wo es sich um weltliche Angelegenheiten handelt, wenig. Er gehorcht ber Obrigfeit, ohne nach bem Rechte ju fragen, mit welchem fie gebietet; ihm fehlt ber Sinn für die politische und burgerliche Freiheit; ganz bazu gemacht, Stlave zu sein, läßt er sich jebe Thrannei gefallen. Wie sollte er auch baran benten, ihr Wiberstand au leisten? Predigt ibm boch sein Glaube beständig Unterwerfung und Anechtschaft. Auch fennt er ben tapfern Mannesmuth nicht, ber fich ber Gewalt fühn entgegenftellt; er weiß zu fterben, aber nicht zu siegen. Nicht gewohnt, die Verhältnisse und Menschenschaft zu beobachten, sieht er weber die Gefahren, welche ihm brohen, noch die Fallstricke, die ihm gelegt werden. Er liebt seinen Nächsten zu sehr, als daß er ihm eine schlimme Absicht zutrauen möchte; geneigt, stets das Beste zu benken, sich immer nachziehig und fügsam zu erweisen, fällt er in die Schlingen jedes ehrgeizigen Heuchlers. Es ist daher kaum benkbar, daß ein Staat, bessen Angehörige von wahrhaft christlichem Geiste beseelt sind, im Bestige wahrer bürgerlicher Freiheit sein oder bleiben wird. Ebensowenig darf man hoffen, daß er seine Unabhängigkeit nach Außen behaupten werde. Es steht vielmehr zu befürchten, daß er sie nur so lange gut vertheibigen wird, als man ihn nicht ernstlich

angreift 5).

Dhne Frage ift bas Chriftenthum für bie menschliche Besellschaft im Allgemeinen, die auf der Humanität, auf Liebe und Boblthun beruht, gut und beilfam. Für die engeren fozialen Berbanbe aber, für die politischen und bürgerlichen Gemeinden, welche aus einem ganz anderen Prinzipe entspringen und ganz andere Awede verfolgen, eignet es sich schon beshalb nicht, weil ber mahre Christ von ben Gebrechen und Leibenschaften frei ift ober boch sein foll, burch welche biefe Inftitutionen ins Leben gerufen und er-Der Gerechte bebarf weber ber Gefete, noch ber balten werben. Beamten; nimmt man aber ben Mitgliebern bes burgerlichen Bereines ihre natürlichen Leibenschaften, so verliert er damit seine gange Lebenstraft. Wo das Sonderinteresse unwirksam ift, verfällt ber Staat, bem es an einer anbern ausreichenben Stute fehlt, nothwendig in eine ihn allmählig auflösende Schwäche. Wenn ihn aber eine religiöse Denkweise, die ihm nicht nur fremb ist, sonbern selbst von ihm abwendet, mit dem Untergange bedroft, so kann er boch andrerseits nicht ohne Religion bestehen, weil ihm nur diese eine Gewähr dafür gibt, baß die Bürger ihre Pflichten gewiffenhaft erfüllen. Es fragt sich baber, wie er ihr bie zu feiner Exiftenz nothwendige Geltung fichern tann.

Offenbar kann von einer nationalen Staatsreligion, wie sie im Alterthum bestand, keine Rebe mehr sein; sie ist unmöglich, weil sie falsch sein würde. Ebensowenig empsiehlt sich die Religion des Priesters, wie sie im Buddhismus oder Katholicismus erscheint, benn ihre staatliche Anerkennung würde den Bürger einer zwiesachen Obrigkeit und einer doppelten Gesetzgebung unterwersen, und ihm so Pflichten auslegen, die sich einander widersprechen. Bas aber die innerliche, rein geistige Religion des Evangeliums betrifft, so wurde schon vorhin gezeigt, daß ihr die Interessen und Zwecke des Staates zu ferne liegen, als daß er sich auf sie stützen

könnte. Auch sie paßt für ihn nicht. Doch folgt baraus keineswege, bag er ihre ober die Anhänger irgend einer anbern Religionsform in ihrem Befenntniffe ftoren ober an ber Ausübung besselben hindern burfte. Achtet er bie bestehenden Gefete, fagt und thut er nichts, mas bem Gemeinwesen Gefahr bringen tounte, so mag Jeber glauben und benken, was er zu seinem ewigen Beile für nothwendig halt. Der Staat ift nicht befugt, bie Berzen und Gemiffen feiner Angehörigen zu kontroliren. Das Gebiet ber religiösen Ansichten und Meinungen liegt außerhalb seiner Competeng. Anders ift es freilich, wenn bie Gingelnen gu gro-Beren religiofen Bereinen zusammentreten. Diefe fallen allerbings, aber nur infofern in bas Bereich feiner Thatigfeit, als er bafür zu forgen hat, baß sie weber bas Wohl ber Gesammtbeit gefährben, noch auch ben öffentlichen Frieben ftoren. biefer Beschränkung abgesehen, muß er ihnen in ber Lehre wie im Cultus volle Freiheit geftatten.

Natürlich barf kein Bürger gezwungen werben, sich einer ber bestehenben Religionsgemeinschaften anzuschließen. muß jeder in ber Lage sein, die Afte und Handlungen, welche, vie 3. B. bie Che, bem Gebiete bes staatlichen ober fozialen Lebens angehören, auch ohne solchen Anschluß in gultiger Weise Dem Staate geschieht volltommen Genuge, wenn ju pollzieben. fich seine Angehörigen zu ben religiösen Grundlehren bekennen, velche zur Moral in einer unmittelbaren Beziehung fteben. Ihrer aber sind brei: das Dasein eines perfonlichen Gottes, die Unfterbichfeit ber Seele und bie Bergeltung im Jenfeits. Diesen Artikeln noch einen vierten von negativer Art, die Tolerang pingu, so haben wir bamit ben Inhalt bes Glaubensbekenntniffes, velches ber Staat von fämmtlichen Bürgern zu forbern nicht blos berechtigt, sonbern verpflichtet ift. Freilich fieht es ihm nicht zu, fie als religiose Dogmen im eigentlichen Sinne vorzuschreiben; wohl aber barf und muß er verlangen, daß fie von Jebem als "Brinzipien bes gesellschaftlichen Lebens" (comme sentimens de sociabilité) formell anerkannt werben. Wer sich baran in seinem Gewissen verhindert fühlt, muß dem staatlichen Berbande fern bleiben ober, wenn er ihm icon angebort, aus ihm beraustreten. Es tann eben Niemand einer Berbindung angehören, ber außer Stante ift, ihre nothwendigen Lebensbedingungen zu erfüllen.

Wer ben Contrat social zur Hand nimmt, nachdem er ben Emil zu Ende gelesen, muß sich von der durchgreifenden Ber-

schiebenheit, welche in Form und Darstellung ber beiben Schriftehervortritt, fehr überrafcht fühlen. Es tann taum einen größeren Contraft geben, ale ben zwischen biefem umfangreichen Berte, welches in lebenbiger Schilberung eine reiche Fulle bes intereffanteften Details barbietet, und jener gebrängten Abhandlung, bie in trodenem Docententon eine Reihe abstratter Lehrsätze vorträgt. Wie wenig aber, was die äußere Erscheinung und nicht minder was ben Inhalt betrifft, die eine bem anbern gleichen mag, bie bedeutende und nachhaltige Wirkung hat sie mit ihm gemein. Der Contrat social ift in ber Sphare ber Politit ebenfo einflugreich gewesen, wie ber Emil auf bem Gebiete ber Erziehung; wenn biefer im Laufe ber Zeit zu einer gründlichen Reform bes Privatund Familienlebens führte, so hat jener eine nicht weniger tiefs greifende Umwandlung der staatlichen Verhältnisse zur Folge gehabt. Es wurde schon früher bemerkt, daß er zur Zeit seines Erscheinens im Ganzen wenig beachtet, balb nachher aber, besonbers von ber beranwachsenden jungeren Generation, eifrig gelesen und Als dann im allmählig in Fleisch und Blut aufgenommen wurde. Fortgange ber Revolution dieses jungere Geschlecht auf ben öffents lichen Schauplat trat und ben Neubau bes Staates in die Hand nahm, ließ es sich fast unbedingt von ben Grundsäten leiten, die es in seinem bisherigen politischen Lehrbuche vorfand. Contrat wurde das Evangelium ber reinen Demokratie; aus ihm schöpften die fanatischen Gründer und Förderer der Republik ihre begeisterten Eingebungen; er galt ihnen als ein unter allen Umständen zuverlässiges Orakel, bessen Aussprüchen sie unweigerlich zu folgen batten. So tam es, baß man feinen Inhalt nach und nach vollständig in bas Leben übertrug und ber neue Staat gan; nach den Gebanken und Normen eingerichtet wurde, die er auf Wäre Rousseau damals noch unter den Lebenben aestellt batte. gewefen, Robespierre und feine Gefinnungsgenoffen hatten fich, ähnlich wie vordem der Straßburger Berehrer des Emil, bei ihm mit ben Borten einführen mögen: "Sie feben in uns Manner, bie ben Staat nach ben Prinzipien eingerichtet haben, welche fie so glücklich waren, Ihrem Contrat entnehmen zu dürfen. " Freikh fteht zu vermuthen, bag er ihnen ebenso wie bem gar zu treuen Copiften bes Emil geantwortet haben würde: "Um so schlimmer, meine Herren, um fo schlimmer für Sie und ben Staat."

Jebenfalls ist es durchaus ungerecht, ihn für die blutigen Greuel verantwortlich zu machen, unter welchen der Terrorismus seine politischen Ideen verwirklichte. Wie sehr er von ihrem Werthe und ber Nothwendigkeit ihrer Anerkennung überzeugt war, er würde sich iedem Bersuche, sie auf gewaltsamem Wege zur

Beltung zu bringen, auf bas Entschiebenfte wibersett haben. Sein erühmter Ausspruch: "Auch die beste politische Umgestaltung wird nit bem Blute eines einzigen Menfchen zu theuer erfauft," war in einem Munde feine bloge Phrase. Er hat ihn burch bie That bevährt, als er die Genfer Burgerschaft, welche, junachft in feinem Intereffe, im Begriffe ftand, fich gegen ihre Regierung mit gewaffieter Sand zu erheben, zur Nachgiebigfeit aufforberte und nicht ubte, bis er ben inneren Frieben in seiner Beimath hergestellt fab. leberbies war es nicht seine Schuld, wenn bie fanatischen Apostel einer Lehre bie Boraussehungen überfaben, an welche er bie Bervirklichung feines staatlichen Ibeals gelnüpft batte. Er batte fie eutlich und bestimmt genug angegeben, hatte wiederholt und nachrudlich hervorgehoben, daß eine Demokratie nur möglich fei in inem kleinen Staate, bei einem Bolke von einfachen, unverborenen Sitten, unter ichlichten, redlichen und arbeitfamen Menschen, de sich vorzugsweise mit bem Landbau beschäftigen und in Rudicht auf Befitz und Bilbung nicht erheblich von einander verfchieen sind. Reine biefer Bebingungen traf in Frankreich ju; fein zweifel baber, bag ibm ber Bebante, auf bem Boben besselben ine bemofratische Republik zu gründen, wenn er ihn hatte ahnen onnen, als die monftrofe Ausgeburt eines frevelhaften Wahnsinns ricbienen sein würde.

Bielleicht konnte man es ihm mit größerem Rechte jum Borourfe machen, bag er eine Staatsform als bie beste hinstellte, bie rach seiner eigenen Ueberzeugung selten ober nie anwendbar ift. Er hatte fich, scheint es, fagen follen, bag es ben Menfchen aum Berberben gereicht, wenn man ihnen Anlag gibt, folden ausfichtsofen Chimaren nachzujagen. Wie er bie Dinge ansah, boten bie olitischen Zustanbe Frankreichs, wie fast aller anderen Staaten furopas, nicht bie minbeste Aussicht auf irgend welche Befferung. er tonnte fie baber füglich fich felbft überlaffen und mußte bas ogar, weil nach seiner Ansicht jeber Berfuch, sie zu andern, bie 'age nur verschlimmern tonne. Freilich macht er zu feiner Rechtertigung geltenb, bag er bei feinen Erörterungen vor Allem feine Baterftadt Genf im Auge gehabt habe, es ihm barum zu thun ewesen sei, ben Werth ber bort bestebenben Berfassung ins Licht u stellen und seinen Mitburgern die Wege anzubeuten, auf welchen e bem brobenben Verfalle berfelben zuvorkommen könnten. Man arf aber wohl fragen, ob er, falls bies wirklich feine Absicht war, e nicht leichter und beffer erreicht haben wurde, wenn er fich uf eine ausschließliche Besprechung ber Genfer Berbaltniffe bebrankt batte.

Doch Inconsequenzen bieser Art begegnen wir bei Rousseau

nicht felten, und kommt auf fie am Ende ja wenig an. Wichtiger als bie personlichen Motive ihrer Mittheilung, find die Anfichten felbft, wie er fie im Contrat entwidelt. Sie haben nicht blos von jungen Enthusiaften, sonbern auch von kompetenten Beurtheilern manche Migbeutung erfahren und vielfach nur ein ungenaues ober balbes Berftanbnig gefunden. Wie oft lief't man auch gegenwärtig noch, felbst in ben Werken hervorragenber politischer Schriftsteller, Rousseau habe ben Staat, im Wiberspruch mit aller geschichtlichen Erfahrung, auf eine freiwillige Uebereinfunft zurückgeführt. Und boch fagt er grabezu, bag vielleicht niemals ein Gemeinwefen auf bem Wege bes Bertrages begründet worten, während er zugleich so ziemlich alle thatsächlichen Entstehungsweisen als solche anerkennt und zur Sprache bringt. Man überfieht, daß er bei seiner Ableitung nicht die faktisch vorhanbenen, sonbern ben Staat, welcher nach seinem Dafürhalten allein biefen Namen verbient, ben seinem Begriffe entsprechenten Rechts Bon biesem behauptet er allerbings, baß staat im Auge hat. er nur burch bie freiwillige Zustimmung seiner Angehörigen nicht sowohl zu Stande kommt ober gekommen ift, ale entstehen foll, weil er nicht anders entsteben fann. Db bem wirklich fo ift, mag fraglich erscheinen. Doch, meinen wir, kann, wer mit Rousseau anerkennt, bag ber Staat weber vom himmel fällt, noch ein Naturprobukt, sondern eine von den Menschen geschaffene sittliche Institution ist, nicht wohl umbin, zuzugeben, daß er, wenn auch nicht grade auf einem Bertrage, so boch auf bem freien Willen feiner Mitglieber berubt.

Ein anderer Punft, wegen bessen man mit bem Berfasser bes Contrat ins Gericht zu gehen pflegt, ist seine Lehre von ber Souverainetät des Bolkes. Nicht ohne Grund ist dieses Dogma etwas anrüchig geworben. Inbeg liegt bas unseres Erachtens me niger an ihm felbst, als an bem Gebrauche, ber von ihm gemacht, ober an ber unbeschränften Ausbehnung, welche bem Begriffe Bolt gegeben wirb. Daß bie Souverginetät im Staate ber Besammte heit der Activbürger zusteht, läßt sich prinzipiell zwar bestreiten, boch bem modernen politischen Bewußtsein gegenüber schwerlich mit Erfolg widerlegen. Wie aber auch biese Frage von der Theorie beantwortet werden mag, für die Praxis kommt Alles barauf an, an welche Bedingungen ber Besitz bes vollen Burgerrechtes ober bie Ausübung ber Souverainetät geknüpft wirb. Ift, wie bies heutzutage vielfach angenommen wirb, Jeber zu ihr berechtigt, ber ein gewisses Alter erreicht hat und nicht grade Bettler ober Berbrecher ift, so läuft die Souverainetät bes Bolles freilich Gefahr, mit ber bes Pobels zusammenzufallen. Rousseau war weit entnt, sie bieser Eventualität auszusetzen. Er verlangt zwar, baß e Bürger an ihr Theil haben, aber er forbert auch, baß wer sie Bürde und die Rechte bes Bürgers Anspruch macht, in Lage sei, am Staate ein lebendiges Interesse zu nehmen, und sleich die nöthige Einsicht besitze, um sich über öffentliche Ange-

enheiten ein felbständiges Urtheil zu bilben.

Die späteren Bortampfer ber Demokratie haben sich um biese iufeln wenig gefümmert. 3hr Beftreben war und ift vielmehr auf gerichtet, bas von Rouffeau aufgestellte Bringip in feiner traften Fassung zu möglichst unbedingter Geltung zu bringen. d find ihre Bemühungen feineswegs erfolglos geblieben; es läßt nicht vertennen, bag auch bie extremften bemofratischen Grunde bes Contrat in immer weiteren Rreifen Unerkennung finden mehr und mehr in die Praxis des staatlichen Lebens über-Wir erinnern an die Einführung bes allgemeinen Stimmites, an die Plebiscite bes frangofischen Empire, an die imativen Mandate, an das Referendum und das Recht ber Iniive, wie es in manchen Cantonen ber Schweiz neuerlich ctionirt worden ift. Ob diese und ähnliche Institutionen gut ) zwedmäßig find, steht babin; man wird, um barüber ins Rlare tommen, ihre Wirtungen abwarten muffen. Aweifelloser ift enfalls ber Werth mancher großen und fruchtbaren Bringipien, beren nachgrabe allgemeiner und unbestrittener Berrschaft ihre prückliche Bertretung im Contrat wesentlich beigetragen bat. ift zu einem nicht geringen Theile fein Berbienft, wenn es thutage fast als selbstverftanblich gilt, bag ber Staat lediglich ter Angehörigen wegen eriftirt und die Förberung bes Gemeinble zu feiner alleinigen Aufgabe bat, bag bie bochfte und einzig itime Macht in ibm bie bes Gefetes ift, bag alle Burger por " Befete gleich, ihre Rechte und Pflichten biefelben, Eremptionen b Privilegien unstatthaft sind, daß wie ber Einzelne für bie sammtheit, fo auch biefe für jenen einstehen muß, bag ber aat Leben und Eigenthum seiner Mitglieber zu schützen hat und e perfonliche Freiheit nicht mehr beschränken barf, als es im intlicen Interesse burchaus nothwendig ift.

Man könnte bie Zahl biefer Wahrheiten leicht vermehren. 18 Rouffeau z. B. über bas Verhältniß ber Crekutive zur gezebenben Gewalt, über bie Stellung und die Befugnisse ber zierung, über die Borzüge und Nachtheile ihrer verschiedenen men sagt, hat meist guten Grund. Auffallend aber ist, daß die Religion der Competenz des Staates entzieht und doch jedem iger ein bestimmtes religiöses Bekenntniß auslegt. Die subtile erscheidung zwischen eigentlichen Dogmen und bloßen Brinzipien

ber sozialen Gemeinschaft kann biefen Wiberspruch nicht beseitiger-Die brei Artifel, beren Anerkennung verlangt wird, haben ohne Zweifel einen religiösen Inhalt, und wenn ber Staat bie Ruftimmung zu ihnen forbert, so schreibt er bamit vor, was geglaub werben soll. Auf ben Umfang bieses Crebo kommt es nicht weiter an; wie beschränft es auch ift, es genügt, um bie grunbfablic abgewiesene Staatsreligion fattisch wieber zur Geltung zu bringen. Wir sagten schon, wie Rouffeau zu biefer Inconfequenz tam und wollen hier nicht untersuchen, in wie weit seine Ueberzeugung, das ber Staat als solcher einer religiösen Grunblage bebarf, begrunbet ift. Spricht Manches für sie, sie hat boch gegenwärtig wenig Aussicht, getheilt ober gar praftifc burchgeführt zu werben. Giebt man aber von biesem einen Punkte ab, so wird im Uebriger feine Auffassung ber Beziehungen bes Staates zur Religion ober Rirche für die gesehliche Regelung berfelben mehr und mehr maße gebend. Die Trennung ber politischen und ber religiösen Sphare, bie perfonliche Glaubens- und Gewiffensfreiheit, die Berechtigung aller mit bem Befete vereinbaren Befenntniffe und Culte, Die Unabhängigkeit bes bürgerlichen Rechtslebens von confessionellen ober kirchlichen Formen — bas Alles find Forberungen, in welchen bie große Mebrzahl ber modernen Staatsmänner mit Rousseau übereinftimmt.

Der Contrat ist gegenwärtig ein fast verschollenes Buch; man lief't ihn felten und tennt ibn meift nur vom Borenfagen. Es ift ibm ergangen, wie es Schriften seiner Art in ber Regel ergeht: mabrent ibr wesentlicher Inhalt allmählig jum Gemeingute wirb, fallen sie selbst ber Bergeffenheit anheim. Auch hat bie verhängnisvolle Rolle, die er in den Tagen der Revolution gespielt, nicht wenig bazu beigetragen, ibn in Mikkrebit zu bringen. fcon, bag biefelbe feinem Berfaffer nicht zur Laft gelegt werben Rousseau wußte sehr wohl, daß allgemeine Ibeen und Grundfage nicht ohne Beiteres rein und unvermittelt verwirflicht werben können, und er verstand es trefflich, die als richtig erkannten Prinzipien fest im Auge zu behalten, ohne beshalb bie Einschräntungen und Mobifitationen, welche ihre Anwendung auf gegebene Berbaltniffe erfordert, außer Acht zu laffen. Beweise für biefe seine politische Umsicht und Mäßigung werben uns mehrfach begegnen, wenn wir ibm nunmehr auf seinem ferneren Lebenswege folgen.

# Anmerkungen.

# IX.

1) Emile, L. V.: Sophie ou la femme.

# X.

1) Emile et Sophie ou les Solitaires (Lettres I und II, von Emil an inen früheren Menter gerichtet) in O. c. II p. 273—303. — Wir geben im erte einen furgen Bericht über bie thatfächlichen Borgange, ohne auf bas detail ber Motivirung einzugehen.

2) Bgl. Mussot-Pathny II p. 403. herr Provot von Genf hat "biefen lan" fpater unter ben Papieren Rouffeau's aufgefunden und in ben Ar-

ives littéraires de l'Europe (1804) veröffentlicht.

3) S. Bernardin de St. Pierre bei Musset-P. I, p. 232. — Zum Folg. rrancez bei Dems. I, p. 253, 264.

4) Bericht ber Sorbonne bei Gaberel (Rousseau et les Génèvois) p. 38.

5) 3m Cours de littérature (s. Musset-P. II, s. c. Laharpe).

6) Egl. Dussaulx bei Gaberel p. 140.

7) Laharpe bei Musset-P. II, p. 394.

8) Aus bem Bülletin über seinen Aufenthalt in ber genannten Stadt 5eptember 1765). Bgl. Gaborel p. 143. — Zum Folg. Lettre à Msr. bbé M. (Corresp. No. 1027.)

9) Bir erinnern an Bafebow und feine Jünger. 10) L. v. 25. November 1762. (Corresp. 411.)

11) Die Schrift erschien unter bem Titel: Les plagiats de M. J. J. pusseau de Genève sur l'éducation par D. C. J. B. (Paris et La Haye 1765).

Bum Folg. Grimm Corr. litt. Déc. 1765, Sayons' Le XVIII ième siècle à Etranger I, p. 288 sqq.

12) Musset-Pathny II, p. 396 Anm.

13) 3. B. in ber Reponso à Mer. do Boaumont. — Die im Terte Igenbe Stelle ift einem Briefe R.'s an Philibert Cramer entnommen.

#### XI.

1) Emile L. IV.: Profession de foi du Vicaire Savoyard (O. c. II, 56—106.)

2) Anderswo zeigt Rouffeau, daß ber bentende Geist ober die Seele eber aus kleinsten Atomen, noch aus belebten Molekulen, noch überhaupt is irgend welchen Kombinationen ber Materie hervorgeben kann. Bgl. ettre & M. in O. c. vol. 23 p. 175 (ed. de Gon.) — Bon Interesse für ne Stellung zu ben Ansichten ber herrschenden Philosophie sind die kritischen

Ranbgloffen, mit welchen Rouffeau bie Schrift von Belvetius "über ben Geifi" begleitete. Er hatte, als dieses Bert erschien, die Absicht, es kffentlich ans jugreifen, ftand aber davon ab, als er ersuhr, daß der Berfasser feinetwegen versolgt wurde. Die Bemerkungen, die er damals jum Behuse ber Kriff an ben Rand seines Handeremplars schrieb, sind später abgedruckt worden. Man sindet sie O. o. VI, p. 42 sqq. (ed. Hachette). S. auch Lettres de la Montagne I, 1 (ib. II, p. 391 Note).
3) S. ben Brief an Boltaire über bas Erbbeben von Liffabon, R.'s g.

und W., II. Bb. S. 43 sqq. 4) Bgl. R.'s L. und W. I, S. 82. — Confessions I, 3 (O. c. V. p.

395 aqq.).

5) S. R.'s L. und 2B. II, S. 284, 340. — Die in Rebe ftehende Schrift Du Contrat social ou Prinzipes du Droit politique in O. c. II, p. 578 sqq.

# XII.

1) Einen Berfuch, bas Rathfel ju lofen, enthalt bie Abhandlung über bie Urfachen ber Ungleichheit unter ben Menfchen. Bgl. R.'s 2. und B. I, S. 407 ff.

2) Rouffeau hatte icon frliber, in bem Discours sur l'Economie politique, Staat und Familie in Parallele gestellt. S. R.'s &. u. 28. I, S. 450.

3) Egl. Considérations sur le Gouvernement de Pologne ch. 17.

4) In Lettre à d'Alembert sur les spectacles.

5) Bgl. Lettre à Msr. Usteri vom Juli 1763 (Corr. 471.).

# Rousseau's Leben und Werke.

Fünfter Abschnitt.

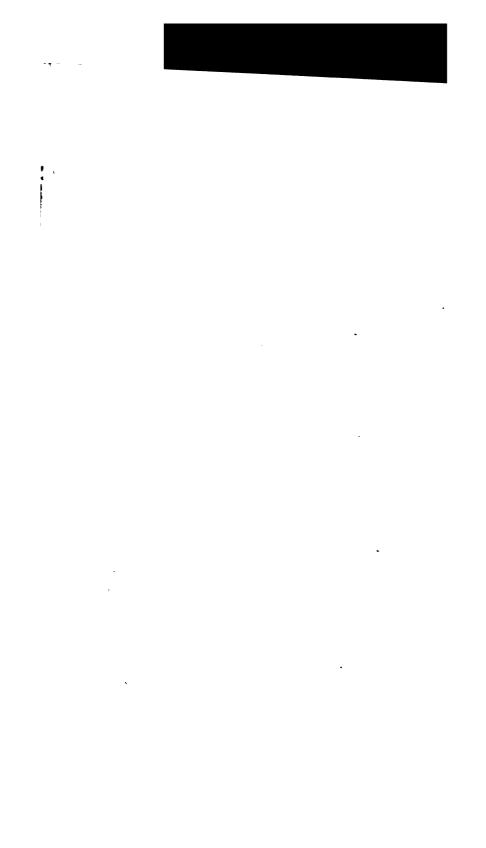

Rouffeau war hocherfreut, als er bas Ziel feiner unfreiwilligen Reise erreicht hatte. "Endlich," schrieb er nach seiner Ankunft in Berbun an ben Marschall von Luxembourg, "endlich habe ich neinen Fuß auf diesen Boben ber Freiheit und Gerechtigkeit geest, ben ich niemals hatte verlaffen follen. "1) Die Befriedigung, velche sich in biesen Worten ausspricht, follte freilich balb genug lestört werben. Doch hatte er immerhin für ben Augenblick eine Bufluchtsstätte gefunden, an welcher er sich von ber Aufregung and ben Duben feiner haftigen Flucht erholen konnte. Der "gute Bapa" Roguin 2), fein "alter Beschützer und Wohlthater", der hn schon vor Jahren, als er noch unbekannt und bulflos auf m theuern Parifer Pflafter umberschlenberte, mit seinem Rathe mb feiner Borfe unterftütte, nahm ibn auch jest mit ber größten Perzlickfeit auf. Seine zahlreiche und angesehene Familie folgte em Beispiele ihres würdigen Hauptes. Sein Neffe, ber Oberft, am bem werthen Gafte auf bas Freundlichste entgegen; nberer Neffe, ber Bannerträger Roguin, wich ben ganzen Tag dum von seiner Seite. Auch fehlte es nicht an einer anziehenden Madame Bob be la Tour, eine Nichte eiblichen Umgebung. es alten Roguin, welche Rousseau schon früher in Lyon, ihrem sohnorte, kennen gelernt hatte, war grabe mit ihren Töchtern i bem Onkel zu Besuch. Sie trat bem alten Bekannten jetzt n fo naber, ba er auf ihre Bitte mit Erfolg feinen perfonlichen influß geltend machte, um die Berlobung ihrer fünfzehnjährigen Ochter mit bem weit älteren Oberften, welche, von ber Ramilie absichtigt, ihr felbst ebensowenig wie bem Mabchen zusagte, zu ntertreiben. Der Dienst, welchen er ihr bamit leistete, gewann m ihre ganze Zuneigung und führte zu einem freundschaftlichen erhältniffe, welches bis jum Enbe feines Lebens ungetrübt fortbestand und sich ihm später vielsach förderlich erwies. Für jet trug es wesentlich bazu bei, ihm den Ausenthalt in seinem Apl noch angenehmer zu machen, als er es ohnehin schon war. Bi glauben ihm gerne, daß er sich, zumal nach den Erfahrungen de letten Tage, wohlfühlte bei den "Freundlichkeiten und Liebkosungen" mit welchen er von allen Seiten überhäuft wurde. "Wie lieb it mir," schrieb er damals seinem Freunde Moultou, "wenn ma mir wohl will und mich gerne sieht. Es scheint mir, daß ich nich mehr unglücklich bin, wenn man mich lieb hat. Das Wohlwolle ist meinem Herzen so süß, es entschäbigt mich für Alles."3)

Wie erwünscht ibm aber bie bergliche Gaftfreundschaft, bi ihm so bereitwillig gewährt wurde, auch war, er glaubte sie bot nur vorübergebend in Unfpruch nehmen zu burfen. möglichst balb eine Stelle ju finben, an welcher er fich bauern Much begann er sofort, sich in Stabt un niederlaffen konnte. Umgegend nach einer paffenden Wohnung umzuseben. Eine befinitir Wahl zu treffen, schien inbeg aus mehr als einem Grunde boi läufig nicht rathsam. Zunächst wußte er noch nicht recht, ob i in der bisberigen Weise mit seiner Therese fortleben oder abs allein bleiben folle. War es boch feiner Ansicht nach keinesweg ausgemacht, daß sie geneigt und bereit fein werbe, ibn auf seiner fortan bunteln und unficheren Lebenswege zu begleiten. Schon fe längerer Zeit hatte er sich ber Wahrnehmung nicht entziehe können, daß ihre Liebe zu ihm erloschen sei, und die Anhänglichkei welche sie allerdings vor wie nach an ben Tag legte, nur no auf Achtung beruhe. Es fiel ihm nicht ein, ihr diefe Aenderun zum Borwurfe zu machen; er hielt fie für eine natürliche Folg bes Umftanbes, bag er theils aus Rudficht auf feine Befundei theils aus Beforgniß vor ben möglichen Wirkungen, in ben lette Jahren ben intimen Umgang mit ihr absichtlich gemieben batt Wie begreiflich ihre zunehmende Entfremdung aber sein mocht fie schien zu beweisen, bag ber perfonliche Berkehr mit ihm fi fie keinen besonderen Reiz mehr babe, und legte die Bermuthun nabe, bag es ihr nicht grabe angenehm fein werbe, in feiner B fellschaft rubelos in ber weiten Welt umberzuwandern, ober fi an irgend einem abgelegenen Orte zu langweilen. Ueberdi stellte ihr ber Aufenthalt in einem fremben Lande, unter Menich bon so verschiebener Denkart und Sitte, manche Unbequemlichte vielleicht felbst, bei ihrem abweichenden religiösen Glauben, t Möglich boch, daß sie es, we benkliche Störungen in Aussicht. fie fich biefe Berhaltniffe genauer vergegenwärtigte, vorzog, zu bleiben, wo fie eben mar.

Icbenfalls hielt Rouffeau es fur feine Pflicht, fie auf

Lage ber Dinge aufmerksam zu machen und so vor einem Schritte ju bemahren, ben fie später vielleicht bereuen mochte. Db ibn tabei lediglich die Rudficht auf ihr Wohlergeben leitete, ftebt Wir zweifeln nicht, bag es ihm schwer geworben sein wurde, sich von seiner vieljährigen Lebensgefährtin zu trennen. Stand fie ihm auch in geiftiger Beziehung jest am Enbe noch ferner, als vorbem, bas gemuthliche Band, welches ihn an fie fesselte, hatte boch im Laufe ber Zeit zu große Festigkeit gewonnen, als bag es fich fo leicht batte lofen laffen. Dazu tam, baß er in seinem leibenben Zustande ihrer treuen Pflege nicht wohl entbehren konnte. Andrerseits freilich mußte er sich bei seiner ungewissen Lage burch ihre Gegenwart nicht wenig beengt Es war febr zweifelhaft, ob es ihm fobalb gelingen werbe, einen Ort ju finden, wo er seine Zelte mit ber Aussicht aufichlagen konnte, fie nicht in nächster Zeit wieder abbrechen gu muffen. Blieb er allein, so hatte bas wenig zu bedeuten; er mochte bann, wenn es nöthig wurde, ohne große Beschwerbe ben Wohnort Nicht fo leicht war es, eine wenn auch einfache bauslice Einrichtung anderswohin zu verlegen. Abgesehen von der Mübe und Unruhe, die ein folder Umzug mit fich bringt, ift er bod auch mit großen Koften verbunden, welche zu erschwingen Rousseau in seinen Berhältnissen kaum hoffen burfte. Schien es ihm boch felbst für ben Fall, baß keine weiteren Störungen eintraten, ungewiß, ob feine Mittel für bas theuere Leben in ber Soweiz, auf die er sich zunächst angewiesen sab, ausreichen Bu biefen öfonomischen Bebenfen tam ein anberes, velches vermutblich noch schwerer wog, als sie. Trat auch Therese offiziell als seine Haushälterin auf, die wahre Natur seines Berbaltniffes zu ihr konnte ben Landsleuten, wenn er in ihrer Mitte lebte, nicht lange verborgen bleiben. Wurde sie aber befannt, fo fand zu beforgen, daß sie ihnen bei ihrer streng moralischen Denkweise schweren Anstoß geben und ihm selbst manche Verlegenheit bereiten, vielleicht fogar sein Anseben erschüttern, seine Stellung untergraben werbe.

Es läßt sich baher wohl annehmen, daß er auch in seinem tigenen Interesse Therese, fürs Erste wenigstens, fernzuhalten wünschte. Gewiß aber ist, daß er ihr gegenüber diese persönliche Rücksicht keineswegs geltend machte. Sie hatte bei dem letzen Abschiede in Montmorench einen so tiefen und lebhaften Schmerz an den Tag gelegt, hatte ihn so dringend gebeten, sie möglichst dalb nachkommen zu lassen, daß er es doch nicht über sich verswochte, seinem damals gegebenen Versprechen ohne ihre freie Zusstimmung untreu zu werden. Auch sagte er in dem Briefe,

welchen er in dieser Sache an sie schrieb, nichts, was sie zu dem Glauben hätte veranlassen können, daß ihre Gegenwart ihm nicht lieb sein werde, falls sie selbst vor wie nach in seiner Rähe zu leben wünsche. Bielmehr hob er nur und zwar im herzlichsten Tone die Bedenken hervor, welche er ihretwegen hege. Möge sie dieselben sorgfältig erwägen und dann ihren Entschluß fassen, ohne sich durch die Rücksicht auf ihn irgendwie bestimmen zu lassen. Es verstehe sich von selbst, daß er, wenn sie es vorziehe, in ihrer Heimath zu wohnen, sür ihre Bedürfnisse ganz ebenso sorgen werde, als wenn sie in seiner Rähe wäre. Wolle sie sich aber nicht von ihm trennen, so sei sie ihm, sobald er über den künstigen Wohnort eine Entscheidung getroffen, willsommen. Er werde dann auch alles ausbieten, was in seinen Kräften stehe, um die Schwierigkeiten, welche ihr etwa begegnen könnten, aus dem Wege

au räumen 4).

Die Antwort auf die so gestellte Frage ließ sich unschwer vorausseben. Dennoch glaubte Rouffeau sie, bevor er weitere Schritte that, abwarten zu muffen. Freilich hatte er noch einen anderen und vielleicht triftigeren Grund, die Entscheidung binauszuschieben. Zwar sprach er seinen Freunden gegenüber die Ansicht aus, baß es einem verbannten Flüchtlinge, wie er es fei, nicht zieme, in seiner Baterftabt eine Bufluchtsftatte zu suchen, bag er "feine Schande nicht in die Heimath tragen", diese nicht an "ber Beschimpfung, welche ihm personlich zugefügt worben, burfe theilnehmen laffen " 5). Wir zweifeln inbeg, bag ihn biefe Erwägung zurückgehalten hätte, wäre man ihm von Genf aus, etwa burch eine Einladung, entgegengekommen. Er begte boch immer noch ben geheimen Wunsch, borthin überzusiebeln, und wenn er Bebenfen trug, seiner Neigung zu folgen, so war es nur, weil er nicht wußte, ob er die freundliche und ehrenvolle Aufnahme finden werbe, auf welche er Anspruch zu haben glaubte. Er bielt es, bevor er eine Entscheidung traf, für nöthig, sich bes Einbruckes zu vergewissern, ben seine jüngft erschienenen Schriften, sowie bie Magnahmen, zu welchen sie im Nachbarlande Veranlassung gegeben, auf feine Landsleute machen wurden. Er felbft mar über zeugt, baß, was ihm Schmach und Berfolgung bereitet, seiner Baterstadt nur zur Ehre gereiche, und ebenbarum die Beborbe, wie bie Bürgerschaft, wenn sie anders bem Gebote ber Gerechtig keit folgen wollten, sich entschieben auf seine Seite stellen müßten Auch hielt er trot mancher Zweifel, welche bie genaue Kenntniß ber Berhältniffe nabe legte, im Grunde an ber hoffnung fest, daß bies geschehen und ihm irgendwie, vielleicht felbst in officieller Form, eine seinen Bunschen entsprechenbe Einladung zugeben werbe.

Indeß sollte er bald genug erfahren, daß er sich in dieser Erwartung gar sehr getäuscht hatte. Am 11. Juni (1762) war ber Emil in Baris auf Befehl bes Barlamentes verbrannt morben. Berr bu Sellan, Geschäftsträger ber Republit, feste ben Genfer Rath fofort bavon in Renntnig. Raum ift bie Nachricht eingetroffen, als Die Mitglieber bes letteren fich in aller Gile verfammeln, um auch ihrerseits über Rousseau und seine letten Schriften in Berathung ju treten, ober vielmehr ju Gericht ju figen. Es bilft wenig, daß einige von ihnen an die gesetzlichen Formen erinnern und einen Aufschub verlangen. Die Majorität ist entschlossen, obne Zögern vorzugeben und bringt nach einer lebhaften Debatte mit ihrer Unficht burch. Der Generalprofurator Tronchin berfaßt fein Requisitorium, in welchem er, mit ten Worten feines Collegen vom Pariser Parlament, ben Emil und ben Contrat focial ale "verwegene, argerliche, gottlose Schriften" bezeichnet, bie "auf die Bernichtung ber driftlichen Religion und aller Regierungen abzielen". Der Rath beschließt, bag bie also infriminirten Werte ,öffentlich burch bie Sand bes Benters verbrannt, und ihr Berfaffer, falls er fich auf bem Bebiete ber Republif betreten laffe, verhaftet und bem Sbnbifus vorgeführt werben solle". Auch zögert man nicht, bas Urtheil, soweit bas möglich ist, zur Ausführung zu bringen. Schon am nächsten Tage — es war ber 19. Juni — fah bie im Rathhause versammelte Menge, wie ber Benfer bie glübenben Rohlen anfachte und, nachdem die Sentenz mit lauter Stimme verlesen worden, bie Blätter ber beiben Schriften zerriß und in bas Feuer marf .

Als Rouffeau von biefen Borgangen Kunde erhielt, fand er fie Anfangs taum glaublich. War es boch unerhort, bag bie Beborbe bie Berhaftung eines Bürgers anordnete, ohne ihn zuvor citirt und gebort, obne bas Bergeben und feine Schuld auf ftreng gefetlichem Wege festgestellt zu haben. Und wie konnte man sich erlauben, Schriften, beren Inhalt man, ba fie in Genf noch nicht eingetroffen waren, nur obenbin von Sorenfagen tannte, lediglich auf Grund einer im Auslande verfaften Antlageschrift zu verurtbeilen? Indek wie undenkbar ein fo haftiges rechts- und regelwidriges Berfahren auch erscheinen mochte, an feiner Wirklichkeit ließ fich nicht füglich zweifeln. Fragen wir aber, wie basselbe möglich geworben, so lassen sich manche Umstände anführen, aus beren Bufammenwirten es erflärlich wirb. Dem Motive freilich, welches Sabous?) in ben Borbergrund stellt, möchten wir teine fo große "Man wollte," meint er, "ber Welt be-Bebeutung beilegen. weifen, bag bie Religion Genfe nicht bie Religion Rouffeau's fei. Rouffeau wurde, wie vormals Servet, ber Ehre ber Genfer Kirche und dem guten Ruse der Republik geopfert. Diesmal verbrannte man nur das Buch, aber man glaubte, daß dieses kühne Brandopfer die Genfer Dogmatik wieder in einen guten Geruch bringen werde." Ohne Zweisel gab es manche orthodoxe Eiserer, welche sehnlich wünschten, daß ein recht leuchtendes Beispiel statuint werde. Ihr Einsluß war aber schwerlich wirksam genug, um den bedächtigen Rath zu einem so raschen und immerhin bedenklichen Borgehen zu bestimmen. Handelte es sich nur um den Schut der Religion, so brauchte er sich nicht grade zu beeilen; er mochte ruhig den üblichen Antrag des geistlichen Consistoriums abwarten und sich inzwischen das Corpus delicti etwas genauer ansehen. Unseres Erachtens war für ihn in seiner Majorität die bedrohte Religion lediglich ein plausibler Borwand, der den eigentlichen Beweggrund in den Augen der Bürgerschaft verdesen konnte.

Wir haben schon anderswo bemerkt, daß bie souveraine Staatsgewalt in Genf zwar prinzipiell und gefetlich ber Gefammtbeit ber Bürger zustant, factisch aber burch eine beschränkte Anzahl von Familien ausgeübt wurde, welche bie regierenden Rathe mit ihren Freunden und Angebörigen besetzten. Natürlich fehlte es nicht an Leuten, welche biefes aristofratische ober vielmehr oligarchische Regiment zu beseitigen, und ben legitimen Ginfluk ber Gemeinde in feinem ganzen Umfange herzustellen wünschten Sie waren nicht sonberlich zu fürchten gewesen, solange es unter ihnen keine hervorragenten Capacitäten gab, und bas Gros ber Bürgerschaft bei ber flugen Mäßigung, mit welcher die Machthaber ihre Autorität ausübten, keine Neigung zeigte, sich ihnen anzw Sie fonnten aber gefährlich werden, wenn fie einen schlieken. Führer fanden, ber ihre Sache mit Einsicht und Energie zu vertreten wußte. Mun war ce recht wohl benkbar, bag Rouffeau, wenn er sich bauernd in Genf niederließ, biese Leitung übernehmen Schon jett wurde er von ben Demokraten als ihr geistiger Mentor geehrt; man burfte erwarten, daß die Seele ber Partei balb auch als ihr wirkliches Haupt auftreten werte. Seine Befähigung bazu ließ sich nicht in Abrede stellen, und baß es ihm auch an bem nöthigen Chrgeize nicht fehle, schien keinem Zweifel zu unterliegen. Jebenfalls war es gerathen, ce nicht erft auf eine Brobe ankommen zu laffen; beffer boch, ber Mann blieb ferne, beffen Nabe bas gewohnte politische Stillleben ernstlich stören mochte. Wollte man ihn aber zurückhalten, so burfte man mit ben geeigneten Magregeln nicht zögern. Offenbar war Gefahr im Berzuge; er befand sich bereite richt an ber Grenze und konnte jeden Augenblick ben Entschluß fassen, sie zu überschreiten. So begreift sich die Eile, mit welcher ber Brozek Szene gesetzt und tas Urtheil gesprochen wurde. Auch fann nicht weiter auffallen, baß man nicht blos über bie anstößigen driften ben Stab brach, sonbern zugleich bem Verfasser eine rhaftung in Aussicht stellte. Man burfte mit ziemlicher Gewißt annehmen, baß berselbe keine Veranlassung geben werbe, bie

cohung auszuführen.

Uebrigens war es wohl nicht allein tas eigene Intereffe, Iches ben Rath bestimmte, so schroff und rudfichtslos aufzueten; es machten fich in biejem Falle boch noch andere Ginfluffe tend. Lag in ber Anwesenheit Rouffeau's eine Gefahr für bie rrichenbe Ariftofratic, fo betrobte fie nicht minter bie Stellung oltaire's, ter zu manchen ihrer Mitglieder in intimen Behungen ftand, und beffen Anhang sich vorzugsweise aus ihren iben refrutirte. War auch fein Anschen im Laufe ber Zeit jeblich gewachsen, es stand boch keineswegs jo fest, bag es nicht cht hatte erschüttert werben konnen. Er hatte nicht wenige eunte und Berehrer, aber auch gablreiche Gegner; nicht blos c Klerus, sondern auch die große Mehrzahl ber Bürger war b blieb seinen Bestrebungen abholt. Freilich mochte ihn bie pposition bieser "steifen Berücken" wenig fummern, zumal sich felbe in ter Regel ziemlich schweigsam verhielt. Sie konnte er möglicherweise recht laut und unbequem werben, wenn sie Rouffeau einen ftanbigen und rebefertigen Wortführer erhielt. ie machtig beffen Stimme, felbst wenn sie aus weiter Ferne rüberflang, in Genf wieberhallte, hatte Boltaire vor einigen hren erfahren, ale ihr Warnruf nicht wenig tazu beitrug, baß in feinen Bemühungen um Gründung eines Theaters erfolgchen Wiberftand entgegensette. Wie follte es erft werben, wenn fich fort und fort in unmittelbarer Nahe vernehmen ließ? i ber That war allen Ernstes zu befürchten, bag es ihr gegen werbe, ben Ginflug bes ohnehin anftögigen Fremblings llig zu vernichten. Diöglich felbst, baß er in seiner pernlichen Rube und Sicherheit bebroht, und genöthigt murbe, n bisherigen Schauplat feiner Wirtfamfeit zu verlaffen. under baber, wenn ber eitle Mann Alles aufbot, um eine fo impfliche Nieberlage von sich abzuwehren. Auch ift es nicht eifelhaft, bag er und feine Freunte an tem Beichlusse bes athes wesentlichen Antheil hatten 8).

Sein Einfluß erwies sich um so wirtsamer, ba er von anderer, freundeter Seite zwar nur indirect und unter der Hand, barum er nicht weniger nachbrücklich unterstützt wurde. Kousseau versuthete später, daß bei ben veratorischen Maßregeln, welche in enf und anderswo gegen ihn ergriffen wurden, ber Herzog von

Choiseul die Hand mit im Spiele gehabt habe. Er täuschte sich barin nicht; es steht wenigstens fest, daß ber Genfer Rath, als er sein Berbitt über ihn aussprach, sich zum Theil, wenn nicht vorzugsweise, burch bie Rudficht auf ben allmächtigen Minister bes Nachbarlandes leiten ließ. Allerdings batte er einigen Grund zu folder Connivenz; bas Saupt ber frangosischen Regierung trug fic bamale mit Blanen, beren Ausführung ber Republit ernfte Berlegenheiten bereiten mußte, burch ein gefügiges Berhalten aber vielleicht verhindert werden konnte. Es war bavon die Rebe, in nachfter Rabe von Genf auf frangösischem Boben eine neue Stadt mit ausgebehnten Stabliffements zu gründen, die Benfer Arbeiter allmählig borthin zu ziehen, und so bie Industrie und ben Sandel ber Rivalin, und damit fie felbst zu ruiniren. Db bieses Borhaben ernstlich gemeint, ob eine Drohung beabsichtigt war, bie vielleicht fünftig zu einer Annexion führen mochte, ober ob es nur barauf ankam, ben Zorn ber eifrigen Ratholiken über die Befeitigung ber Jesuiten burch einen Scheinangriff auf bie verhaßte Metropole bes Protestantismus zu beschwichtigen, mag babin-Gewiß ist, daß bas frangofische Rabinet ber gestellt bleiben. Genfer Regierung zu biefer Zeit Beweise einer nicht gerade wohlwollenden Gefinnung gab, und die lettere es beshalb für rathfam hielt, sich ihm bei passender Gelegenheit gefällig zu erweisen. Freilich wurde ibr, batten bie vorbin erwähnten Motive nicht mitgewirkt, ber vorliegende Unlag wohl taum geeignet erschienen sein. Es war boch ftart, daß ber Magistrat einer unabhängigen Republit fich jum Schleppträger eines fremben Berichtshofes bergab, und mit unanftanbiger Gile an ber Berfolgung eines Burgere betheiligte, ben er vor Allem zu beschüten verpflichtet mar.

Inzwischen hatte er bie Benugthuung, bag fein Diensteifer gebührend anerkannt wurde. Herr du Sellan konnte schon am 11. Juli melben, bag "er bas Urtheil bes hochweisen Rathes über die beiben Bucher Rouffeau's Herrn von Choifeul mitgetheilt und Seine Ercellenz ibm verfichert habe, wie fie mit Bergnugen febe, bag biefe Schriften in Benf benfelben Ginbrud gemacht, wie in Baris, und man gegen fie in berfelben Beife eingeschritten fei, wie bas Barlament". Beniger befriedigt war man in Genf Wir sagten schon, daß das Borgeben des Rathes in seiner felbit. eigenen Mitte auf ernften Wiberspruch gestoßen war; eine respectable Minorität, von angesehenen Männern geseitet, hatte energischen Protest erhoben. Sie fuhr auch, nachdem ber Befolug tropbem zu Stanbe gefommen, fort, ihn entschieben gu Wie berselbe von ber Bürgerschaft aufgenommen mikbilligen. wurde, bas zeigte sich recht beutlich, als bas Autobafe auf bem

athhause stattfand. "Bon bem lauten Beifalle, mit welchem bie rjammelte Menge vor Rurgem erft bie Boltaire'ichen Schriften ute in Rauch aufgeben seben, war dies Mal nichts zu hören. ine tiefe, unbeimliche Stille berrichte unter ben Anwesenben. er Ausbruck ihrer Mienen verrieth die bumpfe Bestürzung, Die ergriffen, die verhaltene Wuth, welche in ihrem Innern Natürlich waren es vor Allem die näheren Freunde ouffeau's, bie ber gegen ibn geführte Schlag mit Schmerz und nwillen erfüllte. "Bir find," forieb ihm Moultou, "erschüttert, brochen. . . Sie sollten unser Mitleib erregen, benn man braucht ot grabe febr gefühlvoll zu fein, um von einem folden Schickfal rührt zu werben. Doch ist bem nicht fo; wir erröthen für bie tenscheit und find emport über 3bre Feinbe." Aehnlich sprachen h Andere aus, die ihm perfonlich ferne standen. "Noch," bieß in einer anonymen Zuschrift, "noch fint, mein lieber Rouffeau, bt alle Menschen verberbt. Es gibt unter Ihren Landsleuten d tugenbhafte Burger, welche ihre Bflicht und Diejenigen lieben, Iche fie unterrichten, bie baber an Ihren Schriften Geschmad ben und Ihre Berson werth halten, die sich laut über die Uncechtigkeit beklagen, welche Sie unterbrückt, und Ihre Abwesenit von einem Baterlande bedauern, beffen Sie fo murbig finb."

Bas Einzelne unverhohlen fagten, bachten febr Biele. nzufriedenheit über bas Geschehene mar groß und allgemein. ie fteigerte fich noch, als bie verurtheilten Schriften endlich einifen und ihr Inhalt genauer bekannt wurde. Wohl mochte bem athe die machsenbe Aufregung bebenklich erscheinen. Sie murbe er baburch nicht beseitigt, daß er ben Einen ober Anderen, ber ne Digbilligung gar ju laut werben ließ, hinter Schloß und iegel jum Schweigen brachte. Ohne Zweifel murbe fie eber geden fein, wenn er ben übereilten Beschluß unter irgend einer orm zurudgenommen batte. Dazu aber konnte er fich nicht entließen; bie Autorität ber Beborbe burfte burch bas Geftanbniß 1es Irrthums ober Unrechtes nicht compromittirt werben. Doch tte er andrerseits auch wieder nicht ben Muth, seinen Erlag r Bürgerschaft gegenüber zu vertreten. Als bie Berwandten ouffeau's um eine Abschrift bes ergangenen Urtheils baten, wies gegen alle Billigfeit und im Wiberspruche mit bem Bertommen c Gesuch zurud. Auf die Beschwerde aber, welche in Folge ffen bon einigen Burgern eingereicht wurde, ließ er burch ben ften Spnbitus ertlaren, bag bas verlangte Defret gar nicht iftire. Gewiß eine seltsame Austunft, bie natürlich wenig gemet war, die Beschwerbeführer zufrieden zu stellen und die rricenbe Migstimmung zu beschwichtigen 9).

Wäre Rouffeau in diesem Augenblicke nach Genf gekommen, fo hatte feine Gegenwart leicht zu unruhigen Auftritten führen Bum Blud bielt er es für beffer, vorläufig ferne ju fönnen. bleiben. "Wäre ich," schreibt er seinen Freunden, "vorgelaben worben, so hatte ich gehorchen muffen. Da aber ein Saftbefret mir nichts befiehlt, tann ich ruhig bleiben, wo ich bin." bat er bie Absicht, ben Beschluß zu erledigen, und sich seiner Zeit ins Gefängniß zu begeben; er ift boch febr begierig, zu boren, was man ihm zu fagen hat, benn er muß gestehen, bag er fic bavon teine Borftellung machen tann. Für jett indeß scheint es ibm angemessen, bem Rathe Zeit zu lassen, sich zu besinnen und mas er gethan, näber zu ermagen. lleberbies burfte zu beforgen fein, bag manche Burger bie ibm in Aussicht gestellte Behandlung mit Murren feben murben, und bas fonnte ben alten Groll wieber anfachen, ber für immer erloschen bleiben nuß. eben nicht gewillt, eine Rolle zu fpielen, sondern nur seine Pflicht zu erfüllen. — Gewiß murbe es ihm nicht leicht, tiefe magvolle Kaltung zu bemahren. Die perfönliche Schmach, welche ibm zugefügt worben, verlette ibn tief; auch war er emport über bie Willfür, mit welcher bie Machthaber Recht und Gefet mit Fußen traten. Der Bunfch, fich zu rachen, lag nabe und mochte fich um fo ftarter regen, ba ibn bas Intereffe an ber Freiheit bes Baterlandes verbeden burfte. Doch wie groß bie Berfuchung bin und wieber mar, sie murbe boch übermunten. Rouffeau blieb bei feinem Entschluffe, sich burchaus ruhig zu verhalten. "Was tonnte er auch fagen ober thun, ohne bas Berbrechen Cham's zu erneuern? Er wird die staatlichen Beborben ftets achten, auch wenn fie ungerecht sind; er wird alle feine Mitburger stets lieben, felbst wenn sie sich undankbar erweisen. Mögen die Freunde seinem Beispiele folgen; auch fie sollen die Beschluffe ber Obrigfeit ehren und schweigend bie Zukunft abwarten. " Wieberholt forbert er sie auf, ihren Gifer zu mäßigen, wenig von ihm zu sprechen, ihn zwar nicht preiszugeben, benn bas mare Feigheit, aber ebenjowenig auf seine Bertheibigung auszugeben. Ihre Bemühungen rühren und erfreuen ihn wohl, aber billigen fann er fie nicht, bem fie nüten für jett nichts und ichaben für bie Bufunft. barf ben Leibenschaften ber Menschen nicht schroff entgegentreten, wenn man fie zur Bernunft zurückführen will. Die Zeit wird schon kommen, wo sie ihre Macht verlieren, und bann wird es am Orte sein, für bas verlette Recht einzutreten \* 10).

Man sieht, Rousseau war weit bavon entsernt, zu Gewaltmitteln greisen ober rathen zu wollen. Machten sich auch zuweilen Zorn und Erbitterung in heftigen Ausbrüchen Luft, die herrschenke frundstimmung war eine schmerzliche Resignation, die sich wiberrebend in bas Unvermeibliche fügt. Auch gab er bie Absicht, d nach einiger Zeit boch noch in Genf zu ftellen, balb auf. r fand, bag biefe Reife nicht mehr nothwendig fei, feitbem ber ath felbst seinen Beschluß besavouirt habe. "In meiner Lage," igt er hinzu, "wäre es thöricht, sich neuen Unannehmlichkeiten iszuseten, wenn bie Bflicht es nicht forbert. Ich werbe mein aterland immer lieben, boch ber Aufenthalt in ihm fann mir ine Freude mehr machen." Ram aber Genf nicht weiter in Beacht, fo mußte er sich anberemo nach einem paffenben Wohnorte Doch warum in ber Ferne suchen, was sich in ber abe mübelos barbot? Es gefiel ibm in Dverbun, wo er eben eilte, recht wohl; bie freundliche Lage bes Ortes, feine bubiche mgebung luten ebenso jum Bleiben ein, wie bie bergliche Theilibme ter Menschen, mit welchen er verkehrte. Der alte Roquin ib feine Familie boten Alles auf, um ihn in ihrer Nabe feftzuilten. Berr be Moirt, Bailli ber Stadt, ein höchft ehrenwerther ib literarisch gebildeter Mann, ermunterte ihn burch bie vielden Beweise feines Wohlwollens, sich auch fernerhin unter ben chut seiner amtlichen Autorität zu ftellen. Eine geeignete Bohnung fand fich bald, und bie Freunde beeilten fich, fie mit llem auszustatten, was zu ber fleinen Saushaltung erforberlich bien. Schon war fie bereit und ber Tag bes Einzuges festestellt, als plöglich die Nachricht einlief, bag von Bern ber ein nwetter brobe. Der bortige Senat, hieß es, aufgehet, man iffe nicht von wem, scheine nicht geneigt, bem Flüchtlinge einen ingeren Aufenthalt auf bem von ibm beberrichten Gebiete zu ge-Rouffeau war im bochften Grabe überrascht; er hegte erabe von ber Berner Regierung eine febr vortheilhafte Meinung nd mochte taum glauben, baß sie, soust so weise und gerecht, as in Aussicht gestellte Verbot wirklich erlassen werbe.

Indeß schien es boch gerathen, das Mögliche zu thun, um en etwa drohenden Sturm zu beschwören. Der Bailli wandte ch an mehrere Mitglieder der Regierung, warf ihnen ihre "blinde intoleranz" vor und erinnerte sie an die Schmach, welche sie effen würde, wenn sie einem Manne von Verdienst verweigern ollten, was so vielen "Banditen" unberenklich zugestanden werde. dousseau selbst schrieb einem der Senatoren 11): "Sie interessiren ch sehr sür die Schriftsteller, ich weiß es; aber Sie achten auch 18 Unglück, und das genügt mir, um mich an Sie zu wenden. Ist es denn wahr, daß Ihre Collegen auch entschlossen sind, zu verdammen, ohne mich gehört zu haben? Ist denn der erner Senat eine Succursale des Bariser Barlaments? Wie!

Es gibt in ber gangen Schweiz kein einziges Eremplar meines Werkes; Niemand weiß, mas es enthält, mas es lobt ober tabelt, und man benkt baran, mich zu verurtheilen! Ginft wird es zu Ihnen bringen, tiefes fo verschrieene Buch; die Flammen haben nicht Alles verzehrt; es sind noch Exemplare genug übrig, um meine Teinbe nicht ber Schanbe entgeben zu laffen, welche fie Man wird staunen, bag ein Schriftsteller, ber von Gott und bem Evangelium mit einer fo tiefen leberzeugung gesprochen, wie ein Atheist, wie ein Ungläubiger behandelt wird; man wird sich fragen, in welchem Jahrhundert er gelebt bat, wenn Bern auch mit ben Jansenisten stimmt. . . Es ist nicht möglich, ich fann es nicht glauben, baf ber Senat eines fo verftanbigen Cantons leichthin Beschlusse aboptirt, beren Motive er nicht würdigen kann. 3ch kann nicht glauben, daß er sich zum Mitschuldigen eines Libells (ber Barifer Unflageschrift) machen wirb, beffen Berfasser ben geheiligten Charafter ber Magistratur miß braucht, um ein Metier ju betreiben, welches er zur Strafe zieben follte. Wenn indeß alle Welt vom Schwindel ergriffen wird, jo werbe ich mich entfernen; es bebarf weber eines Defrets, noch ber Berhaftung. 3ch will nicht, daß 3hr Rath fich meinetwegen zum Bespotte aller rechtschaffenen Leute macht."

Bielleicht waren Apostrophen biefer Art ber Erreichung bes Amedes, welchem fie bienen follten, nicht grabe forberlich. Jeben falls hatten sie nicht ben gewünschten Erfolg. Was aber bie Herren von Bern eigentlich bestimmte, sich ben Berfolgem Rouffeau's anzuschließen, barüber laffen fich nur Bermuthungen Berfonliche Feinbschaft mar schwerlich im Spiele; auch tonnte tie Befürchtung, bag feine Anwesenheit ber öffentlichen Rube Gefahr brobe, nicht wohl Plat greifen. Cher schon mochte feine religiöse Denkweise Anftoß erregen. Zwar hatte man wirtlich noch feine Gelegenheit gehabt, ben Emil ober bas in ibm enthaltene Blaubensbekenntniß zu lefen. Indeg wußte man aus seinen früheren Schriften, namentlich aus ber Neuen Beloife, fo ziemlich, wie es mit ben religiöfen Unsichten bes Berfassers stebe, und trug eben beshalb wohl tein Bebenken, bem Anklageakte bes Parlamentes, welchen die Berner Zeitung abgebruckt batte, vollen Glauben beizumeffen. Bu ber Angst und bem Zelotismus ber Frommen tam bann bie Rudficht auf ben Genfer Rath, ber es an bringenden Aufforberungen, feinem Beifpiele gu folgen, nicht fehlen ließ. Daß auch Boltaire und feine Freunde, wie Rouffeau versichert, ihren Einfluß geltend machten, glauben wir gerne. Uebrigens konnten sie und ihre Verbündeten boch nur baburch jum Biele gelangen, baß fie ben Berner Senat gemiffermagen überraschten. Man berief ihn zu einer Zeit, wo er sich sonst nicht zu versammeln pflegte und beshalb bie meisten Mitglieber abwesend waren. Der Beschluß aber, welcher in bieser Sitzung gefaßt wurde, ging dahin, daß Rousseau innerhalb vierzehn Tagen
bas Gebiet ber Republik zu räumen habe 12):

Als das Defret in Dverbun eintraf, mar ber Bebrobte icon abgereif't. Der Bailli, von bem Erlaffe besfelben noch vor ber Absendung benachrichtigt, batte ihm fofort Mittheilung gemacht, und er es für beffer gehalten, bie amtliche Notifikation nicht erft Freilich war es bart, auf bas freundliche Afpl, abzuwarten. welches fich ihm eben eröffnet batte, wieber verzichten zu muffen. Roch angegriffen von ber eiligen Flucht, aufgeregt und erschüttert burch bie Borgange in ber Beimath, bedurften Beift und Körper gleich febr einer Rube, Die nun fure Erfte taum zu hoffen fcbien. War zu erwarten, daß man ihm anberswo gewähren würde, mas ibm in Frankreich, in Genf und jest auch in bem sonst so bulbfamen Bern verweigert worden? Er mußte im Gegentheile barauf gefaßt fein, bem ewigen Juben gleich, von Land zu Land zu mantern, ohne fich irgendwo bleibend niederlaffen zu konnen. Inbeg mochte er fich immerhin gludlich preisen, daß sich alsbald ein neuer Zufluchtsort fant, ber in ber Rabe gelegen und nicht gang aussichtslos war. Ein Sohn ber Mabame Bop be la Tour befaß in Motiers, einem Dorfe ober Flecken im Bal be Travers ber Graffchaft Neufchatel, ein vollständig möblirtes Saus, welches nur von einer einzelnen, jur Familie geborigen Dame bewohnt Die Freundin stellte ibm basselbe zur Berfügung, und Rouffeau zögerte um fo weniger, von ihrem Unerbieten Gebrauch Bu machen, ba er hoffen burfte, in ben Staaten bes freisinnigen Konigs von Breugen vor weiteren, namentlich religiöfen Berfolgungen gefichert zu fein.

Allerdings schien es fraglich, ob ber König geneigt sein werde, ihm seinen Schutz angebeihen zu lassen. Die "angeborne Liebe zur Gerechtigkeit und eine geheime Borliebe für Frankreich" hatten ihm eine gewisse Abneigung gegen den Fürsten eingeslößt, der die französischen Waffen so erfolgreich bekämpste, und seiner Ansicht nach durch seine Grundsäte und Handlungen sede Achtung vor dem Gesetze und allen menschlichen Pflichten verläugnete. Diese Geringschätung, aus welcher er natürlich kein Hehl machte, war nicht undekannt geblieben. Mancher von benjenigen, welche ihn in seinem Donzon zu Montmorench besuchten, hatte die nicht grade schmeichelhaften Verse gelesen, welche er über das Porträt Friedrich's gesetzt 3); sie waren selbst von einigen abgeschrieben und verbreitet, also auch wahrscheinlich dem Könige bekannt ge-

Bielleicht mußte tiefer bereits ebenfo, wen ber Berfaffer worden. bes Emil im Sinne gehabt, als er feinem Boglinge andeutete, baß ein Abrastes, König ber Dannier — man kennt ihn aus bem Kenelon'schen Telemach — auch heutzutage noch aufzufinden Benigstens täuschte sich Rousseau nicht, wenn er vermuthete, baß seine Feinbe es sich angelegen sein lassen wurden, auf bie betreffende Stelle aufmertfam zu machen. Auch hatte er nicht fo Unrecht, zu glauben, bag er bem Konige bei ben Grunbfaten, welche er ihm zuschrieb, schon seiner Schriften wegen verhaßt fein Anbrerfeits fagte er fich, bag bie ftarte Seele Friedrich's mükte. schwerlich niedrigen Leidenschaften zugänglich sei und er, weit entfernt, bem Gebanten an eine kleinliche Rache Raum zu geben, bie Gelegenheit, sich großmüthig zu beweisen, wenn auch nur im Interesse seines Rubmes, bereitwillig ergreifen werbe. zuversichtlichen Erwartung entschloß er sich leicht, bie Söbe w überschreiten, welche bie Baabt von bem Nachbarcantone scheibet.

Nach seiner Untunft in Motiers richtete Rousseau an Milord Reith, den damaligen Gouverneur von Neuschatel, folgende Zw fcrift 14): "Ein armer Schriftsteller, aus Franfreich, aus feiner Baterftabt, aus bem Canton Bern verbannt, weil er gejagt bat, was er für gut und nütlich hielt, sucht in ben Staaten bes Königs eine Zuflucht. Milord, bewilligen Sie mir biefelbe nicht, wenn ich schuldig bin, benn ich bitte feineswegs um Gnabe und glaube ihrer burchaus nicht zu bedürfen. Bin ich aber nur unterbrudt, so ift es Ihrer und Gr. Majestät würdig, mir bas Feuer und Baffer nicht zu verweigern, welches man mir überall nehmen will. 3ch habe geglaubt, Ihnen meine Antunft melben und meinen, burch bie Widerwärtigkeiten, welche mich betroffen, nur zu befannt geworbenen Namen nennen zu muffen. Berfugen Gie über mein Schidfal, ich unterwerfe mich Ihren Befehlen. Wenn aber auch Sie mir gebieten, in meinem gegenwärtigen Buftante abzureifen, fo ift es mir unmöglich, zu gehorchen; ich wüßte bann nicht mehr, wohin ich fliehen follte." — Milord war weit entfernt, ihn biefer Berlegenheit auszuseten; er autwortete sofort, bag er rubig bleiben tonne, bis er bie Befehle bes Ronigs eingeholt habe. lub er ihn freundlichst ein, ihn in seinem Schloffe Colombier ju Rouffeau beeilte fich, feiner Aufforberung Folge ju besuchen. leiften. Was er bis babin über Milord gebort, batte ibn mit Achtung und Vertrauen zu bem Manne erfüllt, von welchem num sein Schicksal junachft abbing. Er war boch begierig, zu erfahren, ob die persönliche Bekanntschaft mit ihm diese seine günstige Meinung bestätigen werde. Der Ersolg übertraf alle seine Erwartungen. "Das erste Gesühl," erzählt er, "welches sich beim Anblide des chrwürdigen Greises in mir regte, war das der Rührung über seinen hageren, sleischlosen Körper. Als ich dann aber die Augen zu seinem beledten, offenen und edlen Antlitze erhob, wurde ich von einer mit Zutrauen gemischten Ehrsurcht ergriffen, die jede andere Empsindung in den Historise etwas so Anziehendes, und sein durchdringendes Auge einen so gewinnenden Ausdruck, daß der Gast sich gleich Ansanzs in seiner Nähe vollsommen behagelich sichte, und bald mit ihm wie mit einem alten Bekannten verkehrte.

Rouffeau burfte mit feiner Aufnahme zufrieben und über bie nächste Zufunft ziemlich beruhigt sein. Milord versprach, sein Befuch beim Könige zu befürworten, und es war mit Bewigheit ju erwarten, baß Friedrich bie Bitte bes Mannes, ber ibm berfonlich nabe ftand und fich feiner besonderen Bunft erfreute, nicht zurudweisen werbe. Wohl mochte er lächeln, als er in seinem idlefischen Felblager bie Zeilen las, mit welchen fich ber Flüchtling bei ihm einführte; eine Bittschrift dieser Art war ihm vermuthlich noch nie zu Gesichte gekommen. "Ich habe," so lautete fie, "bon Em. Majestät viel Schlimmes gefagt und werbe beffen vielleicht noch mehr fagen. Dennoch tomme ich, aus Frankreich, Benf und Bern verjagt, um in Ihren Staaten ein Afbl zu fuchen. Bielleicht mar es ein Fehler von mir, bag ich es mit ihnen nicht juerft verfucht habe. Dieses Lob ift eines von benjenigen, beren Sie würdig sind. Sire, ich habe von Ihnen keine Gnade vervient, und ich verlange auch keine. 3ch habe es aber für meine Bflicht gehalten, Em. Majestät zu erklären, bag ich in Ihrer Bevalt bin und fein wollte; Sie können über mich verfügen, wie es Ihnen beliebt" 15). — Diese freimuthige und zwar etwas selbstbewußte, aber zugleich achtungsvolle Sprache verfehlte ihre Wirlung nicht. Der König schrieb fofort : "Rommen Sie, mein lieber Rouffeau, ich biete Ihnen Haus, Jahrgelb, Freiheit" und an Milord: "Gewähren wir bem Ungludlichen bas gewünschte Afpl. Diefer Jean - Jacques ist ein wunderlicher Raug, so ein Chnifer, reffen ganges Bermögen in seinem Bettelface besteht. Man muß bn aber foviel wie möglich verhindern, ju fdriftstellern, benn er ebandelt verfängliche Dinge, die in ben Neufchateller Röpfen zu ebhafte Bewegungen bervorrufen und von Seiten Ihrer Beiftichen, die ohnehin zum Banten geneigt und voll fanatischen Gifers int, ein gar zu lautes Geschrei veranlassen könnten."

Der König hatte guten Grund zu folder Mahnung. war die Aufregung nicht ganz gewichen, von welcher unlängst tas Land und feine Bewohner ergriffen wurden, als er und fein Ber trauter fich bes Pfarrers Betit-Bierre annahmen, ben feine Amtsbrüber ausgestoßen, weil er "sie nicht ewig verbammt wissen Natürlich sette Milord feinen Schützling von bem Bunfche Friedrich's in Kenntnig. Rouffeau glaubte ibn zwar erfüllen zu können, da er sich schon selbst gelobt hatte, fortan bie Feber ruben zu laffen; boch eine formliche Berpflichtung Anderen gegenüber wollte er nicht eingehen. Er antwortete: "Was meine Absicht betrifft, nicht mehr zu schreiben, so hoffe ich nicht, daß bies eine Bedingung ift, an welche Seine Majeftat bas mir ge Ich verpflichte mich nur, und währte Ufpl zu knüpfen gebenkt. amar febr gerne, in Schrift und Benehmen, wie ich es ftets gethan, die Besete, ben Fürsten, die redlichen Leute und alle Pflichten ber Gaftfreundschaft ju achten. 3m Allgemeinen halte ich nur wenig von ben Königen und ich liebe bie monarchische Regierung Ich habe es aber immer gemacht, wie die Zigeuner, welche auf ihren Excursionen stets bas haus ehren, in bem sie wohnen. Solange ich in Frankreich lebte, hat Ludwig XV. feinen befferen Unterthanen gehabt, als mich, und gewiß werbe ich einem Fürsten aus anderem Stoffe feine geringere Treue beweisen. meine Denkweise angeht, so gebort biese mir, bem freigebornen Republikaner. Solange ich sie in bem Staate, wo ich wohne, nicht verbreite, bin ich bem Souverain teine Rechenschaft schultig, benn er ist kein kompetenter Richter über bas, mas außerhalb seines Gebietes von Jemanden geschieht, ber nicht von Geburt sein Unterthan ift. Das sind, Milord, meine Ansichten und meine Berbaltungeregeln. 3ch habe sie nie verläugnet und werbe bas auch fünftig nicht. Und, wie ich schon sagte, ich habe mir bas Versprechen gegeben und verspreche es auch jett, nicht mehr zu schreiben. Doch noch einmal: Ich habe es nur mir felber versprochen" 16).

Milorb war verständig genug, sich bei dieser bündigen Erstärung zu beruhigen. Er benahm sich mit gleicher Zurüchaltung, als eine andere Frage zur Sprache kam, die leicht zu einer Störung des guten Einvernehmens führen konnte. Er hatte, scheint es, dem Könige angedeutet, daß die ökonomische Lage Rousseau's nicht die beste und es vielleicht am Orte sei, sie günstiger zu gestalten. Wenigstens schreibt ihm Friedrich 17): "Ich denke, wie Sie, daß man einem armen Schelm unter die Arme greisen muß, der nur darin sehlt, daß er sonderbare Ansichten hat, die er sür richtig hält. Ich werde Ihnen hundert Thaler zustellen lassen,

wovon Sie ihm gutigft geben wollen, was er für feine Bedurfniffe nothig hat. 3ch glaube, baß, wenn man ihm bie Dinge in Ratura giebt, er sie eber annehmen wirb, als Gelb. Hätten wir," fügt er bingu, "nicht Krieg zu führen, waren wir nicht ruinirt, fo wurde ich ibm eine Ginfiebelei fammt Garten einrichten laffen, worin er leben konnte, wie er glaubt, daß unfere Urahnen gelebt haben. Ich geftebe, bag meine Ireen von ben feinigen ebenso verschieden sind, wie bas Endliche vom Unendlichen. glaube, daß unfer Rouffeau feinen Beruf verfehlt hat; er war ohne Zweifel bazu geschaffen, ein famoser Cenobit, ein Einsiedler ber Bufte, berühmt burch seine Strenge und seine Rafteiungen, ein Saulenfteber zu werben. Er murbe Bunber gewirft haben, ein Beiliger geworben sein u. f. w." Der Ronig erzählt bann, wie Rouffeau einft bem Bergoge von Orleans, als ihm biefer für eine Arbeit statt ber verlangten fünf Louisb'ors beren fünfzig zugefandt, bas übericuffige Geld mit bem Rathe jurudgeschickt habe, es armeren und arbeitsscheueren Berfonen zu schenken ", und schließt mit ber Bemerkung: "Diese große Uneigennützigkeit ift ohne Wiberrebe bie wesentliche Grundlage ber Tugend; ich glaube baber, bag bie Sitten unseres Wilben ebenso rein sind, wie sein Beift inconsequent ift."

Als ber Marschall biese Weisung erhielt, gerieth er in nicht geringe Berlegenheit. Schon tannte er feinen Schütling binlanglich, um zu miffen, bag er ihm gegenüber einen schweren Stand baben werbe. Er manbte sich beshalb an bessen Freundin, Mabame be Boufflers, und erbat fich ihren Rath in einer Ungelegenbeit, bie vielleicht mit größeren Schwierigkeiten verknüpft fei, als bie Friedensverhandlungen zwischen England und Frankreich. " Was bie Dame antwortete, wiffen wir nicht; bag fie auf Rouffeau felbft einzuwirken fuchte, sieht man aus ber fühlen Abfertigung, welche Uebrigens lief bie Sache boch er ihr zu Theil werben ließ. glimpflicher ab, als Milord befürchtet haben mochte. Das An= erbieten bes Ronigs, ibm ju gelegener Zeit ein Saus bauen gu laffen, rührte Rouffeau so tief, daß er barüber bie beleidigende Bumuthung, ein überbies ziemlich färgliches Almofen anzunehmen, nabezu vergaß. Auch wies er fie zwar fehr entschieden, aber boch in einer Beife jurud, bie bem bochgefinnten Fürften nur zufagen "Sie find, Sire, forieb er ibm, "mein Befcuter und Wohlthater, und ich habe ein Berg, bas zur Dankbarkeit geschaffen ift; ich tomme, um mich, wenn es möglich ift, mit Ihnen auszugleichen. — Sie wollen mir Brod geben? 3ft unter Ihren Unterthanen teiner, bem es fehlt? Entfernen Gie aus meinen Augen bas Schwert, welches mich blenbet und verwundet; es hat nur zu sehr seine Schuldigkeit gethan, während bas Scepter unbenut baliegt. Die Bahn ist weit für Könige Ihrer Art, und Sie sind noch fern vom Ziele. Inzwischen brängt bie Zeit und Sie haben keinen Augenblick zu verlieren, wenn Sie es erreichen wollen. Möchte es mir vergönnt sein, zu sehen, wie Friedrich, ber Gerechte und Gefürchtete, seine Staaten mit einem zahlreichen Bolke erfüllt, bessen Bater er ist. Jean-Jacques Rousseau, der Feind ber Könige, wird sich bann ausmachen, um am Fuße seines

Thrones zu fterben."

Es ift boch auffallend, wie schnell und burchgreifend bie Anficht Rouffeau's fich anbert; bie Grofmuth bes Ronigs bat ben beftigen Begner mit einem Schlage in einen aufrichtigen Berebrer umgewandelt. "Ich brauche Ihnen," schreibt er gleichzeitig an Milord, "nicht zu fagen, wie febr ich von ber Bute bes Ronige gerührt bin. Damit Sie aber ihre Wirkung um so besser et kennen, muß ich Ihnen gestehen, baß ich ihn früher durchaus nicht Ober vielmehr, man hatte mich getäuscht; ich bagte einen Anberen unter feinem Namen. Sie haben mir ein gang neues Berg gegeben, aber ein Berg, bas die Probe bestehen und sich in Bezug auf ihn und Sie nicht mehr anbern wirb. \* Bon ben Amerbietungen bes Königs mag und tann er freilich, für jest wenig ftens, teinen Gebrauch machen. "Ich habe für bie nächsten zwei ober brei Jahre zu leben, und bin nie gewohnt gewesen, für eine längere Frist Borforge zu treffen. Wäre ich aber auch nabe baran, Hungers zu sterben, so würde ich boch in ber gegenwärtigen Lage bes Fürften lieber Gras weiben und Burgeln nagen, als von ihm ein Stud Brob annehmen. Hat er erst einen ruhm: reichen Frieden geschloffen, feine Finangen bergeftellt, feine er schöpften ganber wieber ju Rraften gebracht, bann merben Sie, wenn ich noch lebe und er mir feine Theilnahme bewahrt, feben, ob ich seine Wohlthaten fürchte " 18).

Milord hütete sich wohl, noch ferner mit Anträgen lästig ju fallen, die so bestimmt abgelehnt wurden. Er sprach nicht weiter bavon, und wenn er auch die Weigerung Rousseau's nicht gamt billigte, so zollte er doch seinen Motiven die gebührende Achtung. Er ist zwar, "äußert er sich gegen Madame Boufflers, zu hartnäckig in kleinen Dingen, doch ist er es nicht minder in großen, in der Rechtschaffenheit, der Uneigennützsseit, und das dietet einen mehr als ausreichenden Ersat." Nicht weniger anerkennend sprach sich der König aus: "Ich habe, mein lieber Milord, Ihren Brief und den des Philosophen erhalten. Man kann die Uneigennützsseit nicht weiter treiben, als er es thut; es ist ein großer Schritt zur Tugend, wenn es nicht die Tugend selbst ist. Er will," fährt

er launig fort, "daß ich Frieden schließe. Der gute Mann! er weiß nicht, wie schwer es ist, dahin zu gelangen. Kennte er die Staatsmänner, mit welchen ich zu thun habe, er würde finden, daß sie weit schwerer zur Raison zu bringen sind, als die Philo-

fopben, mit welchen er sich entzweit hat."

Ohne Zweifel waren Charafter und Dentweise Beiber zu verschieben, als bag fich zwischen bem felbstherrlichen Monarchen und bem ftolgen Republikaner ein näheres Berhältnig batte bilben können. Friedrich, dem bies wohl von allem Anfange an klar war, vermied es baber, ju feinem Gafte in eine birefte verfonliche Beziehung zu treten. Rouffeau aber fuhr fort, ihm eine aufrichtige Zuneigung zu wibmen und bie Schritte, bie er auf seiner Ruhmesbahn weiter ging, mit lebhaftem Interesse zu verfolgen. Als im nächsten Jahre ber Friede geschloffen murbe, welder bem siebenjährigen Rriege ein Enbe machte, ließ er feine Bohnung mit Kranzen schmuden und glanzenb erleuchten. er bann aber bemerkte, bag ber König nicht, wie er gehofft und für ganz unbebenflich bielt, fofort entwaffnete, um fich ausschließlich ben Berten bes Friedens hinzugeben, begann er zu fürchten, baß fein nunmehriger Liebling bie gunftige Lage nicht zu benuten wiffe und fich am Enbe mit ber gewonnenen "halben Große" begruigen werbe, und glaubte sich verpflichtet, ihm nochmals seine bobe Miffion, wie er fie verftand, eindringlich ans Berg zu legen 19). Indeg blieb auch biefe Mahnung ohne Antwort. Db fie aber, wie Rouffeau später vermuthete, übel aufgenommen und ber freis muthige Eifer, welcher fie eingegeben, ale bie Ungeschliffenbeit eines Betanten" angefeben wurde, fteht babin. Die Aeußerung Friebrichs gegen Milord, er fei von feinem Schutlinge "tuchtig ausgezankt" worben, icheint une nicht grabe bafür zu fprechen. Gber konnte man in ben Worten, die er feinem Freunde nach England forieb, eine gewiffe Gereiztheit finden. "Man fagt," fo lauten fie, bag Jean-Jacques Ihnen nicht folgen wirb, fobag Ihre guten Schotten ben belvetischen Bilben nicht ju Geficht befommen werben. Run, fie find beshalb nicht febr zu beklagen; hume wird Sie für bie Abwesenheit Jean-Jacques' hunbertfach entschäbigen." 3m Grunde läßt freilich auch biefe Bemerkung eine milbere Deutung zu, wenngleich fie ebenfo, wie andere vorhin erwähnte Aeußerungen, beweif't, daß ber König weit entfernt war, ben Mann nach seinem vollen Werthe zu würdigen. Doch wie er auch über ibn bachte, es war nicht feine Schulb, wenn ber Schut, welchen er ibm fort und fort gewährte, sich auf tie Dauer unzureichend ermies.

Borläufig war er stark genug, bem gehetzten Flüchtling eine Beit ber Rube und Erholung ju fichern, bie er ohne ihn fcwerlich gefunden hätte. Zwar brach der Sturm, welcher sich in dem benachbarten Cantone erhoben, auch in Neufchatel los. Rouffeau war kaum angekommen, als ber in ber Hauptstadt erscheinenbe Mertur burch bie Beröffentlichung ber Barifer Anklageschrift bas Reichen zum Angriff gab. Alsbald trat bie Claffe, b. b. bas Collegium ber bortigen Pfarrer, zusammen, um bie anstößigen Schriften ber Beborbe ju benunciren. Der ftabtische Magistrat erließ fofort ein Berbot und gab beutlich zu verftehen, baß er ben Berfaffer innerhalb feines Bebietes nicht bulben werbe. Staatsrath, ichien es, bachte nicht anbers, boch magte er nicht, ben Befehlen Milords und bem ausbrücklichen Willen bes Königs Man mußte sich ben unwillsommenen Gaft wohl ober übel gefallen laffen. Freilich hörte man beshalb fürs Erfte nicht auf, sich in den Journalen, wie von den Ranzeln, in mehr ober minber beftigen Ausfällen zu ergeben. Auch rief biese beständige Agitation in der Bevölkerung eine gewisse Aufregung hervor. Sie hatte indeß keine weiteren Folgen und legte sich allmälig; die Wortführer faben ein, daß ihre Bemühungen boch nicht zum Ziele führen würden, und hielten es für rathsam, einen Kampf aufzugeben, ber für sie selbst möglicherweise einen schlimmen Ausgang nehmen fonnte 20).

Rousseau durfte sich ungestört in seiner neuen Wohnung einrichten und Niemand hinderte ihn, sich in ihrer näheren und weiteren Umgebung nach Belieben umzuseben. Was er fant, mar wohl geeignet, ihn zu befriedigen. Das Bal be Travers galt und gilt mit Recht für einen ber schönften und gefundeften Theile bes Etwa zwei Stunden lang und eine halbe Neuenburger Landes. breit, zieht sich bieses Hochthal in westöstlicher Richtung babin. Mäßig hohe Bergketten, Zweige bes Juragebirges, schließen es ein: ein kleiner Fluß, die Reuß, welcher an seinem nordwestlichen Eingange entspringt und es erft an seinem süböstlichen Ausgange wieber verläft, strömt mitten bindurch. Rlar und glanzend, wie Silber, find feine Bemäffer; bie zahlreichen Forellen haben Dube, sich in ben Grasbuscheln zu verbergen. Zwar tritt er, wie bas bie Bergftrome zu thun pflegen, nicht felten aus, und feine Ufer bilben beshalb eine Art von Sumpf 21). Doch merkt man bavon wenig ober nichts; die Luft des Thales ist keineswegs feucht und ungefund; ihre lebhafte Bewegung, die Folge ber hoben Lage, läßt nicht zu, baß fie lange mit schweren Dunften erfullt bleibt-Auch die Nebel, die am Morgen ziemlich häufig auffteigen, weichen im Laufe bes Tages vor ber wachsenben Kraft ber Sonne jurud.

Sind sie verschwunden und wirft man nun, etwa von ber Mitte aus, einen Blid auf bas Thal und seine Umgebung, fo bietet fich eine Anficht, die mehr wilb, als lachend, nicht schmeichelt, Bon ber beiteren Schönheit, welche bie wohl aber frappirt. Werte ber Runft begleitet, ift bier nichts zu bemerten; bafür tritt bem Beschauer bie Majestät ber Natur imponirend entgegen. Freilich erscheint die Umgebung, wie groß und erhaben sie auch ift, junachst etwas nacht und tabl. Man sieht nur febr wenige Baume, sie kommen schlecht fort und bringen fast keine Frucht. anfteigenben Berge lassen an manchen Stellen bas Grau ber Felsen burchbliden; die bunkle Farbe ber Fichten gibt biefem Grau eine Schattirung, die bas Auge nicht grade freundlich berührt, und bie Fichten felbst, so boch und schon, wenn man fich unter ihnen befinbet, seben sich aus ber Ferne wie Stauben an und versprechen ben Schatten nicht, welchen sie gewähren. Die Sohle bes Thales erhebt sich kaum über bas Niveau bes Flusses und scheint an beffen Ufern nur einen unwegsamen Sumpf zu bieten. Die Strablung ber Felsen stellt in ber baumlosen Umgebung keine erfrischenbe Bromenate in Aussicht, so lange bie Sonne leuchtenb am himmel Beht sie aber unter, so läßt sie taum eine Dämmerung zurud; die Höhe ber Berge, die alles Licht auffangen, hat zur Folge, daß ber Tag fast unmittelbar in die Nacht übergebt.

Ift so ber Eindruck bes Ganzen auf ben erften Blick nicht grabe angenehm, er befriedigt boch immer mehr, wenn man sich bas Einzelne genauer ansieht. Die Spaziergange im Thale sind zwar etwas einförmig, aber zum Ersate bafür auch äußerst bequem. Das Terrain zeigt überall ein vollkommen gleiches Niveau, und bie Wege sind eben, wie in einem Garten. Un beiben Ufern bes Aluffes breiten sich bier und ba weite Rafenflächen bom schönften Grun aus; man folenbert mit mabrer Luft biefem Bemaffer entlang, bas so rubig und friedlich babinfließt. Auch tann, wer bie Bege und Zeiten richtig wählt, leicht bas ganze Thal umwandern, ohne von ber Sonne beläftigt zu werben. Da die Richtung bes Thales bie Bahn ber Sonne schneibet, so werfen bie hohen Berge stets von irgend einer Seite ber ihren Schatten auf die Ebene. Sie bewirken zugleich, baß die Sonne spät auf - und bei Zeiten untergeht, sobaß man nicht eben lange von ihren Strahlen ver-

sengt wird.

Berläßt man die Thalsohle, um sich auf den Abhängen zu ergeben, so sind die Wege hier freilich weniger bequem, doch wird man reichlich entschädigt durch die Mannigsaltigseit der Ruhe- und Aussichtspunkte, durch die unerwarteten Entdedungen, welche man beständig in seiner Umgebung macht, durch die anmuthigen Ber-

stede, die sich in den Schluchten der Berge finden, wo der Lauf der Bergwasser, die in das Thal hinabeilen, die Buchen, welche sie beschatten, die Hügel, die sie umgeden, dicht belaubte, erstrischende Zusluchtsorte dieten, wenn man im Freien sast erstickt. Wie school ist z. B. die Stelle, an welcher die Reuß plötzlich aus der Erde hervordricht; nicht als kleine Quelle oder Bach, sondem schon groß, ein förmlicher Strom, drausst sie schäumend über die Felsen daher. Da ihre Quelle ties in das steile Geklüste eingesenkt ist, so besindet man sich hier stets im Schatten, und die beständige Kühle, das Tosen der Wasserfälle, die klare, reine Fluth bilden ein so anziehendes Ganze, daß, wer einmal den Ort besucht, den heißen Weg durch die glühenden Felsen nicht schaut, um sich

von Neuem an seiner belebenben Frische zu laben.

Auch fehlt es bem Thale nicht an interessanten Naturgebilben, die ihm, weil man sie nur nach und nach entbeckt, immer wieder ben Reiz ber Neuheit geben. Zahlreiche Grotten unt Böhlen führen oft tief in bas Innere ber Erbe, ober laufen in weiten, manniafach gewundenen Bangen quer burch die Bebirge. Ihr Eingang ift zuweilen recht schmal und enge; man kann ihn nur gebückt ober liegend passiren. Drinnen aber öffnen sich um fangreiche Räume, von natürlichen Fenftern erhellt und in einem Style beforirt, welcher die Meisterhand ber Natur verräth, die auch in ihre scheinbar regellofen Werte Berbältniß und Sommetrie zu bringen weiß. Es sind gewaltige Felsblöcke, die theils vom Gewölbe abgelöft und zu Boben gefturzt, theils noch in fester, vielfach wechselnber Lage ben Schmuck biefer prächtigen Hallen Fügen wir hinzu, bag ber Schoof ber Erbe hier und ba auch werthvolle Minerale birgt, welche die Menschen nicht ohne Gewinn ans Tageslicht forbern. So gibt es eine Asphaltmine, bie fast unter bem ganzen Lanbe hinläuft. Die Bewohner schreiben ihrem Produkte die heitere Laune zu, beren sie sich rühmen und selbst ihre Hausthiere theilhaft glauben. Nicht so wohlthätig wirft eine sehr verbreitete Pflanze, welche Nepal genannt und etwa brei Fuß hoch, mit blauen Blumen geschmückt ist. Schön wie sie sind, fühlt man sich unwillkürlich versucht, sie zu pflücken. Hat man fie aber eine Beile in ber Hand, so wird man von Roviwel, Schwindel, Ohnmacht befallen; man wurde umkommen, wenn man fich bes fatalen Bouquets nicht schnell entlebigte. Uebrigens bietet bie Flora für Jeben, ber sie zu beben weiß, reiche Schätze bar. Mit stets sich erneuernder Luft sieht der Rundige die verschwenberische Fülle seltener Pflanzen, welche sich vor ihm ausbreitet.

Wenden wir uns von der Natur zu den Menschen, so ist auch an ihnen kein Mangel. Das Thal ist stark bevölkert und

wird es täglich mehr, seitbem bie Fabrikation farbiger Zeuge eingeführt worben, und bie ber Uhren und Spiten immer größeren Umfang gewinnt. Schon gablt man auf feinem beschränkten Raum vier ober fünf Dörfer, bie in geringer Entfernung von einander Außerbem zeigen sich am Fuße und auf ben Abhängen ber Berge vereinzelte Gebäube, bie meift jur Aufnahme bes Ruchtviehes bestimmt, boch auch vielfach von ihren Eigenthümern be-Bon ben Dörfern aber nimmt Motiers, wo wohnt werben. Rouffeau sich niederließ, die Mitte des Thales ein. Der Ort wurde beherrscht von einem alten, verlaffenen Schloffe, bas von Felsen und Gebuich umgeben, burch feine einsame, wilbe Lage ben Frembling um fo öfter jum Besuche einlub, ba er es von feiner Bohnung aus unbemerkt erreichen konnte. Ueberhaupt bot bas Haus, in welches bie Sand ber Freundschaft ihn geleitet, wenn auch nicht grabe an einem ber schönften Buntte gelegen, manche Unnehmlichkeiten. Im Innern groß und beguem eingerichtet, batte es an ber Außenseite eine bebedte Gallerie, die auch bei schlechtem Better die nothige Bewegung gestattete. Dicht unter ben Fenstern stand eine jener bubiden Fontainen, die uns in ber Schweiz nicht felten begegnen und in Form von schlanten Säulen ober Obelisten ihr Baffer burch eiferne Röhren in große Baffins ergießen. Rouffeau lauschte mit Bergnugen auf bas sanfte, stetige Rauschen; er vernahm mit gleicher Freude bas Braufen ber prachtigen Cascabe gegenüber, die, zumal wenn die Gewässer anschwollen, mit weithin icallenbem Getofe von ber Sobe bes Gebirges über bie fteilen Kelfen bernieberfturate.

Man fieht, es ließ fich an biefem, von ber Natur begunftigten und von rührigen Menschen bewohnten Orte ichon leben. freilich lebte man hier nicht; vielmehr waren, ba bas Land nur wenig hervorbringt, die Nahrungsmittel bei ber bichten Bevölkerung febr theuer. Auch ift, was man für fein gutes Gelb erbalt, jum Theil nicht viel werth. Wer egbares Brod genießen will, muß es sich felber baden; bas Fleisch ift schlecht, benn bie fetten Ochsen wanbern in bie nabe liegenben größeren Stabte, während bie mageren Ruhe jurudbleiben. Dagegen liefert ber Bluß ausgezeichnete Forellen; sie find indeß fo gart, bag man fie effen muß, wenn fie eben aus bem Baffer tommen. Der Bein, welcher von Neufchatel bezogen wird, ist sehr gut, besonders der rothe, wiewohl Rousseau ben weißen vorzieht, weil er weniger start, billiger und weit gesunder ift. Auch läßt die Milch und was aus ihr bereitet wird, nichts zu munschen; sie ist ebenso vortrefflich, wie bas reine, leichte Baffer, beffen er in Frantreich fo lange gu seinem Schaben hat entbehren muffen. Geflügel und Wilbpret gibt es leiber kaum; an Obst aber fehlt es ganz; man muß sich an ben buftigen Erbbeeren erholen, bie in reicher Fulle zu Ge

bote fteben und geraume Zeit vorhalten.

Bei Weitem weniger als bas Land, wollten Rouffeau beffen Bewohner gefallen. Möglich, bag bie üble Stimmung, in welche ihr unfreundlicher Empfang ihn versetzt hatte, auf sein Urtheil nicht ohne Ginfluß blieb. Dasselbe lautet im Ganzen recht ungunftig und klingt stellenweise selbst etwas scharf. "Der Contraft zwischen ber angeborenen Natur und ber aufgetragenen fremben Tünche, bem man allerwärts in ber Schweiz begegnet, fällt in Neufchatel ganz besonders auf, freilich mit bem Unterschiede, baß bie Natur hier weniger Gehalt hat und ber Firnig, abgesehen von ber einen ober anberen kleinen Stelle, bie gange Unterlage verbeckt. Das Land ist, wenn man die Hauptstadt und die Ufer bes Sees ausnimmt, ebenfo rauh, wie die übrige Schweiz. Auch ift die Lebensweise ebenso ungeschlacht. Die Einwohner aber, gewohnt unter Fürsten zu leben, sind ben vornehmen Manieren in noch böherem Grabe zugethan, als ihre republikanischen Lands-Gezierte Rebewendungen und ein anspruchsvolles Wefen finbet man hier in allen Ständen; man stößt nicht felten auf Höflinge im Kittel und findet Schönrebner noch in Leuten, Die ben Ader pflügen. Sie haben Beist, biese "Gascogner bet Schweiz", und sie thun sich barauf etwas zu Gute. Auch lesen sie viel und nicht ohne Nuten. Selbst die Bauern find unterrichtet und haben faft alle eine fleine Sammlung gewählter Bucher, bie sie ihre Bibliothek zu nennen pflegen. "Rousseau fiel wie aus ben Wolken, als er einst einer Frau zusab, die an ber Wiege faß, und ber heraustretenbe Mann, ein plumper Bauer, ibm fagte: "Sie feben, bag man Ihre Boridriften noch wenig befolgt, aber unfere Frauen hangen an ihren alten Borurtheilen ebenfofehr, wie an ben neuen Moben." Nicht weniger charafteristisch ift bie Meußerung eines abgesetzten Maire: "Man fagt, bag biefer Rouffeau ein Mann von Geift ift; führen Sie ihn mir boch ju, bamit ich sehe, ob sich bas wirklich fo verhält. "

Biel Geift und noch mehr Ansprüche, aber ohne irgend welschen Geschmack, das war es, was Rousseau an den Neuschatellern von allem Ansang an auffiel. "Sie sprechen sehr gut, sehr gewandt, aber sie schreiben sehr schlecht, besonders wenn sie leicht schreiben wollen, und das wollen sie eben immer. Da sie nicht einmal wissen, worin die Anmuth und Feinheit des leichten Styles besteht, so halten sie sich, wenn sie einige schwerfällige Phrasen an einander gereiht haben, für ebensoviele Voltaire oder Crebillons. Sie haben eine Art Journal, in welchem sie sich abmühen, gentil

und spafig zu fein; auch laffen fie zuweilen felbstfabrigirte Berfe-Doch ift dieser "Merkur" von einem Ende zum anbern ein mahrer Logogruph, welcher zu seiner Lösung eines icharfsinnigeren Debipus bebarf, als ich es bin. — Was ihren Charatter angeht, so ist es schwer, barüber zu urtheilen; er wird burch bas affettirte Befen zu febr verbedt. Sie halten fich für höflich, weil sie Umstände, und für munter, weil sie Larm machen. Ausnahme ber Chinesen aibt es wohl kein Bolf in ber Welt. welches es ihnen an Complimenten zuvorthäte. Doch besteht ihre Höflichkeit nur barin, sich und Andere zu geniren; sie fragen nie, was bem-Gafte frommt ober convenirt, sondern geben lediglich barauf aus, ihr angebliches Savoir vivre zu bekunden. übertriebenen Anerbietungen verloden nicht, fie klingen ftete wie Rebensarten und haben etwas fo Gemachtes, bag man fich verfucht fühlt, sie abzulehnen. Dennoch sind sie in ber That gefällig, bienstfertig, gaftfreundlich, besonders gegen Leute von Stande. Dan barf einer guten Aufnahme ficher fein, wenn man fich für einen Grafen ober Marquis ausgibt. Ein schlichter, reblicher Mann, ber tugenbhaft, aber ungludlich mare, hatte bazu weniger Aussicht; man barf bier wohl einen großen Namen ohne Berbienfte, boch nicht umgekehrt große Berbienfte ohne Namen haben. Uebrigens fann, wem sie einmal gebient, auch ferner auf ihre Dienste rechnen; sie find ihren Berfprechungen treu und laffen ihre Schützlinge nicht leicht im Stich. Möglich fogar, daß fie gefühl- und liebevoll sind, aber nichts gleicht bem Ausbrud ber Empfindung weniger, als ber Ton, welchen sie babei anschlagen. Alles, was sie aus Humanität thun, scheint aus Prahlerei zu geschehen; die Eitelkeit verbeckt ihr gutes Herz."

"Diese Eitelkeit ist ihr vorherrschendes Gebrechen; sie bricht überall durch, und zwar um so leichter, je ungeschickter sie ist. Sie halten sich alle für Ebelleute und lieben die Jagd, nicht weil sie Geschmack daran sinden, sondern weil sie zu den nobeln Passionen gehört. Nie hat man Bürger gesehen, die so voll von ihrer Abkunft waren; sie rühmen dieselbe indeß nicht, aber man merkt, daß sie sich mit ihr beschäftigen; sie sind nicht stolz auf sie, sondern nur sür sie eingenommen. Um den Mangel an abeligen Bürden zu ersehen, haben sie militärische und Amtstitel in solchem Uederssuß, daß es mehr betitelte Personen gibt als solche, die es nicht sind. Da nun die Leute stets nur mit diesen ihren Titeln bezeichnet werden, so kommt man oft in Berlegenheit, wie man diejenigen anreden soll, welche nur ihren Namen haben." Schabe doch, daß Rousseau nie Gelegenheit hatte, sich in einer deut schabe doch, daß Rousseau nie Gelegenheit hatte, sich in einer deut schabe voch, daß Rousseau nie Gelegenheit hatte, sich in einer deut schabe voch, daß Rousseau nie Gelegenheit hatte, sich in einer deut schabe

gefunben haben, baß "bie Reufcateller Damen bie Titel ihrer Männer führen". Uebrigens weiß er auch in anberer Beziehung von bem iconen Geschlechte nicht viel Gutes zu fagen. "Es macht im Allgemeinen seinem Namen wenig Ehre. Die Mabchen haben viele Freiheit und benuten bieselbe. Sie kommen oft in Gefellschaften zusammen, wo man spielt, plaubert, einen leichten 3mbig nimmt und, soviel man kann, die jungen Männer anlockt, an welchen leiber Mangel ift. Die Frauen führen ein ziemlich sittfames Leben; es gibt im Lande wohlgeordnete Saushaltungen, und es würde beren nochmehr geben, wenn es zum guten Tone geborte, mit bem Manne oft und traulich zu verkehren. Da bie Frauen fich häufig auf bem Lanbe befinden und fich ber Lecture weniger, auch mit geringerem Nuten, als die Manner hingeben, so ift es mit ihrer geiftigen Bilbung nicht weit ber. Meift füllen fie ihre vielen mußigen Stunden bamit aus, Stidereien anzufertigen, neugierig die Angelegenheiten Anderer zu erforschen, zu läftern und Einige von ihnen find ohne Zweifel fehr liebenszu spielen. würdig, boch bort man in ihrer Rabe nur felten jenen verführerischen Ton, ber Seele und Gefühl verräth. Ihre Unterhaltung ift troden ober fpaghaft; fie ftodt, sobald man aufhört, zu scherzen. In ber Kleibung möchten fie es ben Frangofinnen gerne gleichthun; ba sie indeß wenig reisen und die Mobe nicht aus ber ersten Sand haben, fo outriren und entftellen fie biefelbe; überladen mit Banbern und Falbeln, seben sie aus, als waren sie mit Lumpen gefdmüdt."

Auch biese kleinen Schwächen hätte Rousseau anberswo minbeftens in gleichem Mage antreffen mögen. Bebenklicher ift, wiewohl auch nicht grabe ungewöhnlich, was er am Schluffe feiner Charafteristit fagt: "Ein gutes Naturell läßt sich weber ben Frauen, noch ben Männern absprechen. Auch glaube ich nicht, daß bies Bölkchen sittenlos ist. Wohl aber fehlt es ihm an Grundsätzen, und bas Wort Tugend ist bier ebenso unbekannt ober lächerlich, wie in Italien. Ihre Religiösität, auf die sie sich nicht wenig ju Gute thun, bient mehr bazu, sie streitsüchtig, als gut zu machen. Bon ben Geiftlichen geleitet, raisonniren sie viel über die Glaubensfäte; was aber die Moral angeht, so wissen sie nicht, was bas Denn obgleich sie die driftliche Liebe oft genug im Munbe führen, so ift boch bie, welche fie üben, gewiß nicht bie Liebe jum Nächsten, sondern lediglich eine affektirte Neigung, Almosen zu Ein Christ ist in ihren Augen, wer alle Sonntage in die Predigt geht; was er in ber Zwischenzeit treibt, fummert fie nicht. Ihre Geiftlichen, die fich großen Einfluß auf bas Bolt erworben haben, als seine Fürsten noch tatholisch waren, möchten fich bieses Ansehen gerne bewahren, indem sie sich in Alles einmischen, über Alles chikaniren und die Gerichtsbarkeit der Kirche auf Alles aussehnen. Sie sehen freilich nicht, daß ihre Zeit vorüber ist, und die Aufregung, welche sie zuweilen noch zu erregen wissen, ihren Tredit völlig zu Grunde richten wird."

Natürlich tommt es Rouffeau nicht in ben Sinn, für feine illgemeine Schilberung eine ausnahmslofe Geltung in Anspruch u nehmen. Er fand boch in bem männlichen, wie in bem weibichen Theile ber Bevölkerung Manche, bie fich burch Geift unb Derz über bas Niveau ber Menge erhoben und recht wohl zu inem näheren Umgange eigneten. Auch war von bem unbulbamen Gifer, ber fich bei feiner Antunft in ber Sauptstadt bes Santons geregt, im Bal de Travers nichts zu bemerken. Bewohner von Motiers tamen ihrem berühmten Gafte moblvollend entgegen und behandelten ihn feineswegs wie einen Beichteten. Selbst ber Pfarrer bes Orts, Berr von Montmollin, nachte in biefer Beziehung feine Ausnahme. Rouffeau, bem er purch Madame be la Tour empfohlen worden, war kaum anjetommen, ale er ihn fcon bei fich eintreten fab. Er wußte, bag er Baftor fich früher als einen fanatischen Bortampfer ber firchichen Orthoborie gerirt hatte, und erwartete beshalb, in ihm inem finsteren, intoleranten Zeloten zu begegnen. Um so ans jenehmer fühlte er sich überrascht, als er nun einen munteren, wulanten Mann vor sich sah, der sich äußerst freundlich erwies mb zu jedem Dienste bereit zeigte. Nicht lange und er stand mit sem Bfarrer, ber, nicht ohne Geift, leiblich zu predigen und gang jubiche Beschichten zu erzählen wußte, auf bem beften Fuße. Montmollin trug fein Bebenten, mit bem verrufenen Reger pazieren zu fahren; ja, er stellte fogar feinen Bagen zur Berfigung, wenn Therese in einem benachbarten Dorfe die Messe jören wollte.

Ohne Zweisel trug sein freundliches Benehmen nicht wenig dazu bei, daß Rousseau zu einem Schritte überging, der, aufsallend, wie er war, viel von sich reden machte. Er hatte ich, seitdem er vor sieden oder acht Jahren in Genf seirlich zur reformirten Kirche zurückgetreten war, stets laut als Prosestanten bekannt, auch, solange er in Paris lebte, gelegentlich vem Gottesbienste in der Capelle der holländischen Gesandtschaft weigewohnt. Jeht, wo er in einem reformirten Lande wohnte, laubte er sich dem öffentlichen Bekenntnisse seines Glaubens

nicht entziehen zu konnen, ohne ber zwiefachen Pflicht, bie ibm als Mitglied ber Kirche und als Burger obliege, untreu zu werben. Er befuchte baber nicht nur bie Brebigt, sonbern war auch geneigt, an ber bevorftehenden Abendmahlsfeier Theil zu nehmen. Da er sich indeß einer immerhin fehr möglichen Zurudweisung nicht aussetzen wollte, hielt er es für rathsam, sich zu vergewissern, ob eine folche zu erwarten fei. Bu bem Enbe richtete er an Montmollin eine Zuschrift, die ben guten Paftor nicht wenig überraschen mochte. "Die Hochachtung," beißt es hier, "welche ich für Sie bege, und die Pflicht, die mir, Ihrem Pfarrkinde, ob liegt, bestimmen mich, Ihnen, bevor ich bem Tische bes Serm nabe, in Betreff meiner religiöfen Dentweise eine Ertlarung au geben, die durch bas feltsame Vorurtheil, welches man auf Grund einer verläumberischen Anklageschrift gegen eines meiner Werke gefaßt hat, nothwendig geworben. Es ist zu bedauern, bag bie Diener bes Evangeliums sich bei bieser Gelegenheit zu Rächern ber römischen Kirche aufgeworfen haben, beren intolerante Dogmen allein angegriffen und vernichtet wurden. Sie sind eben obne weitere Prüfung einer verdächtigen Autorität gefolgt, weil fie mich nicht haben verfteben, vielleicht mich nicht einmal haben lesen wollen. Da Sie sich nicht in biesem Falle befinden, so erwarte ich von Ihnen eine gerechtere Beurtheilung. Doch wie es sich bamit auch verhalten mag, bas Werk trägt alle feine Erlauterungen in sich, ich wurde es nur aus ihm felber erklären tonnen, und ich überlaffe es, so wie es ift, bem Lobe ober bem Tabel ber Berftändigen, ohne es weder vertheidigen, noch ver läugnen zu wollen. Indem ich mich baber auf bas beschränke, was meine Person angeht, so versichere ich, daß ich der wahren und heiligen reformirten Religion aufrichtig ergeben bin und bis zum letten Athemzuge sein werbe. 3ch wünsche sehnlich, mit ber Rirche, welcher ich mich im Herzen verbunden fühle, auch äußerlich vereinigt zu sein. Wie troftreich aber es für mich ift, an ber Communion ber Gläubigen Theil zu nehmen, ich wünsche sie ebenso fehr zu ihrer Erbauung und zur Ehre bes Cultus, wie in meinem eigenen Interesse, benn es ist nicht gut, bag man glaube, ein redlicher Mann, ber benkt und urtheilt, konne kein Blied Jesu Chrifti fein " 28).

Rousseau zweiselte kaum baran, daß der Pfarrer sein Anliegen von der Hand weisen oder doch, bevor er auf dasselbe eingehe, weitere Erklärungen, vielleicht gar einen förmlichen Widerruf verlangen werde. Er hatte sich indeß geirrt; schon am solgenden Tage erschien Montmollin, um ihm zu versichern, daß er sein Vorhaben billige und ihn mit Zustimmung des gesammten

Consistoriums bitte, es zur Erbauung ber Gemeinbe auszuführen. Auch hütete er sich wohl, in ben nun folgenben Unterrebungen, in welchen Rouffeau seine Ansichten unverhohlen aussprach, irgend welche unannehmbare Forberung zu ftellen ober Bunkte zu berühren, beren Erörterung bas gute Einvernehmen hatte ftoren tonnen. Er bachte vermuthlich, bag bie Ehre und ber Gewinn, bie ber Kirche überhaupt und seiner Gemeinde insbesondere aus bem Anschlusse eines folden Mannes erwachsen murben, die Bebenten wohl aufwiege, zu welchen sein nicht ganz correctes Bekenntniß Anlag biete. Ueberbies mochte er hoffen, bag bie engere Gemeinschaft mit ben Gläubigen im Laufe ber Zeit die vorhanbenen Differenzen ausgleichen werbe, mahrend, falls man ihm ben Eintritt in biefelbe verweigere, zu beforgen ftebe, bag ber zweifelbafte Freund sich in einen rudfichtslosen Feind verwandeln moge. Es tam vielleicht bingu, bag er fich burch ben naberen Umgang mit bem berühmten Schriftsteller perfonlich geschmeichelt fühlte, und seine Freundschaft für um so werthvoller hielt, ba sie bei ben intimen Beziehungen, welche sich zwischen ihm und bem Lordmarschall allmälig bildeten, nicht unfruchtbar zu werben verfprach.

Rouffeau aber war über bas gefügige Benehmen seines Baftors nicht wenig erftaunt und in hobem Grabe erfreut. "Stets ifolirt auf Erben zu leben," schien ihm "ein trauriges Loos," besonbere im Miggeschick. Er fant inmitten ber Berfolgungen, welche ihn betroffen, einen füßen Troft barin, sich fagen zu ton-nen: "Ich bin boch wenigstens unter meinen Brübern." Ihre beraliche Gemeinschaft, so hoffte er, werbe ihn für die erlittenen Berlufte entschädigen, ihm die Freunde ersetzen, die er nicht mehr sein nennen könne, und es ihm leichter machen, seine Feinbe zu vergessen. Tief bewegt und mit Thränen ber Rührung nahm er an ber feierlichen Handlung Theil, welche biefen neuen Bund weiben und besiegeln sollte. Wohl war er sich ber weiten Kluft bewußt, die seine Ueberzeugungen von bem naiven Glauben ber Gemeinde schied. Dennoch meinte er nicht, ein Unrecht zu begeben ober sich einer Unwahrheit schuldig zu machen, wenn er sich ihr anschloß. Mochte sie über manche Punkte, die ihm unerheblich schienen, anders benten wie er, in ber Hauptsache stimmte er seiner Ansicht nach mit ihr überein. Auch er bekannte sich zu Christus, wenn er gleich bie mpstische ober transcenbentale Auffassung seiner Bersönlichkeit nicht theilen konnte; er bekannte sich nicht minber zum Evangelium, obwohl er bie Wunder, welche es berichtet, nicht zu glauben, und manche Lehren, die in ihm entbalten sind ober sein sollen, sich nicht anzueignen vermochte.

Freilich war sein Bekenntniß nicht bas orthobore, vielleicht aber "rechtgläubiger", als bieses. Jebenfalls ruhte es auf christlichem Grunde, und mehr bedurfte es nach seinem Dafürhalten nicht, um als Mitglied der protestantischen Kirche anerkannt zu werden. Bestehe ja doch das Wesen des Protestantismus grade darin, daß der Einzelne sich durchaus frei und selbständig seine religiöse Ansicht bilbe, und auch die weitestgehende Verschiedenheit der Aus-

faffungen bie principielle Gemeinschaft nicht aufhebe.

Bielleicht batte Rouffeau von feinem Standpunkte aus nicht Er vergaß nur, bag es nicht blos barauf antam, wie er selbst die Sache ansab. Seine nunmehrigen Glaubens brüber waren boch ohne Frage befugt, ihn auch in ihrem Sinne als einen ber Ihrigen ju betrachten. Wer braugen ftanb, mochte nicht ohne Grund annehmen, daß er seinen bisherigen Ueberzeugungen untreu geworben, ober wenn ihnen biefe Boraussetung nicht plausibel erschien, seine Handlungsweise zweibeutig ober beuchlerisch finden. Auch ließen die Borwürfe und Anklagen nicht auf sich warten. Der "interessante Borfall" wurde balb in weiterer Ferne bekannt, zumal ber Baftor, um fich vor feinen Collegen zu rechtfertigen, ben Brief Rousseau's in Umlauf fette. Die Philosophen, erbost über ben nun zweifellosen Berrath, und beforgt wegen ber möglichen Folgen, ergossen sich, Boltaire an ber Spite, in ben beftigsten Schmähungen. Aber auch tie Freunde waren zum Theil der Ansicht, daß er seine Zeit schlecht gewählt und sich ohne Noth übler Nachrebe ausgesett habe. Nur in Genf fand, was er gethan, vielfach eine freudige Zuftimmung; feine bortigen Berehrer, die zwar feine Ansichten theilten, aber seine unfirchliche Stellung migbilligten, glaubten jett ben Stein bes Anstoßes beseitigt, welchen er ihnen bis babin in ben Weg gelegt. Sie kamen in Menge herbei, um ihn unter Freubenthränen zu umarmen und herrn von Montmollin als "ihren Boblthäter und Bater" zu preisen. Dem guten Baftor mar biefe Anerkennung wohl zu gonnen; er hatte feinen Amtebrübern gegenüber boch einen ziemlich schweren Stand. Biele von ihnen waren mit seiner Fügsamkeit bochlich unzufrieben; sie konnten es nicht ertragen, bag einer aus ihrer Mitte bas anstößige Glaubensbekenntnig bes Bicars gewissermaßen gebilligt. Einige murrten; andere brohten, zur Feber zu greifen; wieder andere ergriffen fie wirklich; alle bestanden auf weiteren Erklärungen. Montmollin gerieth in große Berlegenheit; er wußte, daß von Rouffeau teine ferneren Zugeständnisse zu erwarten waren, und konnte boch nicht füglich umbin, feinen mehr ober minber lauten Collegen auf irgend eine Beife ben Mund ju schließen. Bie es scheint, gelang es

Ē

ihm, ihren Unmuth durch einen genaueren Bericht über die Unterredungen, welche er mit seinem neuen Pfarrkinde gepflogen, in etwa zu beschwichtigen. Auch kam ihm Rousseau selbst mit einem zweiten Briefe zu Hülfe, in welchem er die Bersicherungen des ersten erneuerte, den Borwurf der Heuchelei entschieden zurückwieß, nochmals herdorhob, wie man auf protestantischer Seite keinen Grund habe, an dem Bekenntnisse des Vicars Anstoß zu nehmen, und seinen "sesten, aufrichtigen Entschluß, in der Gemeinschaft der christlich reformirten Kirche zu leben und zu sterben", wieders bolte.

Der Wunsch, sich ber lang ersehnten Rube ungestört zu erfreuen, ließ ihn bereitwillig Alles thun, was zu ihrer Sicherung bienen konnte. Er fand fie enblich; wenigstens geschah in feiner unmittelbaren Umgebung Nichts, was ihn batte abbalten mögen. fich ihr ohne Ruchalt hinzugeben. Sein milbes, leutseliges Wefen. bie bescheibene Zurudhaltung, mit welcher er auftrat, bie thatiae Theilnahme, bie er ftill und geräuschlos, trot ber eigenen Durftigkeit, ben Armen und Leibenben bewies, gewann ihm bald bie volle Achtung und Liebe seiner neuen Nachbarn. Brequet, ein Freund ber Madame be la Tour, fagte später wohl nicht zuviel, als er biefer verficherte, bag "Rouffeau in ihrer Beimath fast angebetet werbe, baß feine Tugenben, feine sittliche Haltung, fein Beift, bor Allem aber sein Berg Gegenstand ber allgemeinften Berehrung feien. " "Man tann," schreibt ihm felbst ein Bekannter 23), "in bem Lanbe, welches Sie bewohnen, zu feinem Anseben gelangen, wenn man nicht für Gie Bartei nimmt." Bar aber bie Stimmung ber Einwohner eine fo gunftige, fo burfte er es schon magen, sich ihnen in einem Anzuge zu präfentiren, ber unter anderen Umständen vielleicht ein unbequemes Aufsehen erreat batte. Das forperliche Gebrechen, an welchem er nun bereits feit manchen Jahren litt, brachte es mit fich, bag er nicht felten genöthigt war, eine Sonbe zu tragen, die ihn bann wohl tagelang an bas Bimmer feffelte. Er war besbalb icon in Montmorench auf ben Gebanken gekommen, die gewöhnliche, eng anliegende Rleibung burch eine andere zu erfeten, die ihm eine größere Freiheit ber Bewegung geftattete. Auch hatte ihm ein armenischer Schneiber, welcher öfter bortbin zu Besuch tam, Belegenheit geboten, biefen Einfall zu verwirklichen. Nicht lange und die kleine orientalische Garberobe war fertig. Doch ba eben ber Sturm losbrach, ben bie Beröffentlichung bes Emil beraufbeschworen, hielt er es für rathsam, ben Gebrauch berselben bis zum Eintritte ruhigerer Zeiten zu verschieben. Jetzt, wo diese gekommen schienen, trug er, zumal auch die alten Beschwerben wieder fühlbar wurden, nicht länger Bedenken, die zwar auffallende, aber höchst bequeme Tracht anzulegen.

In einfachem, langem Gewande, barüber ben weiten Kaftan, ber, im Winter mit Belg befett, von einem breiten Gurtel umschlossen wurde, auf dem Kopfe die runde, ziemlich hohe und ebenfalls mit Belg verbrämte Müte - bie Begegnenben mochten wohl lächeln, wenn sie ihn so baherwandern saben 24). wunderten sie sich nicht weniger, wenn er, was nicht felten geschah, an ber Thure ftand, eifrig mit einer Arbeit beschäftigt, ber sonft nur weibliche Sanbe obzuliegen pflegen. Bon jeber mar ibm bas mußige Geschwät im Zimmer, wo "man einander mit gekreuzten Armen gegenüberfitt, um lebiglich bie Bunge zu bewegen", unleidlich gewesen. Run tam er aber gegenwärtig nicht felten in ben Fall, längere Zeit in solcher Lage ausharren zu muffen; et konnte die Unterhaltungen nicht immer ablehnen, welche die Befannten im Borübergeben anknüpften. Auch gefiel es ihm in ber Gefellschaft feiner, zum Theil recht liebenswürdigen und geistreichen Nachbarinnen zu wohl, als daß er den Umgang mit ihnen Er fann baber auf eine Thatigfeit, bie batte meiben mögen. geeignet ware, ihm bas inhaltlose Geplauber erträglich zu machen und einer etwaigen Langeweile vorzubeugen. Wie er gerade auf bie Anfertigung von Schnürriemen verfiel, wissen wir nicht; genug, bag er biese Kunft schnell erlernte und zu Hause, wie bei geles gentlichen Besuchen fleißig übte. Damit aber bie Brobutte feiner Arbeit nicht werth = und nutlos blieben, machte er sie feinen jungen Freundinnen bei ihrer Berheirathung unter ber Bedingung jum Geschent, bag fie fünftig ihre Rinber felbst nabren wurben Natürlich fehlte es nicht an Solchen, die sich um die seltsame Hochzeitsgabe eifrig bewarben. Wie geringfügig sie war, ber Name bes Gebers und die reizenden Billets, mit welchen er fie barzubieten pflegte, verlieben ihr einen feltenen Werth.

Sich mit Arbeiten ernsterer Art zu befassen, war Rousseau für jett nicht geneigt. Es galt vor Allem, "die Gegenwart in süßem Nichtsthun behaglich zu genießen". Die Frage, wie lange er bazu im Stande sein werde, beunruhigte ihn wenig, wenn er sich auch der Wahrnehmung nicht entziehen konnte, daß seine Fonds, durch die mannigsachen Ausgaben der letzten Zeit ohnehin erheblich vermindert, bei dem theueren Leben sichtlich zusammenschmolzen. War er doch überzeugt, daß die Machthaber, wie das Publikum, von ihrer wahnsinnigen Verblendung bald zurücksommen, und sich

ibm, wenn biefe gunftige Menberung erft eingetreten, neue Gulfsquellen erschließen wurden. Um indeß für die nächste Zukunft in etwa Borforge zu treffen, nahm er sein "musikalisches Wörterbuch" ur Hand, bas nahezu vollenbet, ohne sonberliche Mühe brudfertig geftellt werben konnte. Die Beschäftigung mit ihm empfahl nich um fo mehr, ba fie bem Gelöbniffe, bie Feber fortan ruben ju laffen, in bem Sinne, in welchem es abgelegt worben, teineswege wibersprach. Dasselbe ließ fich von ben Memoiren sagen, beren Stoff er zu ordnen fortfuhr, ba fie erft nach seinem Tobe veröffentlicht werben sollten. Uebrigens beschäftigten ihn biefe literarischen Arbeiten nur an ben Tagen, an welchen bas schlechte Better ober andere zufällige hinberniffe die Bewegung im Freien nicht zuließen. War diese möglich, so verfehlte er nicht, die Zeit ju fürzeren ober längeren Spaziergangen, bin und wieber auch zu weiteren Ausflügen zu benuten. Namentlich fab man ihn oft auf bem Bege nach Colombier, bem schönen Schlosse am See, wo ber Gouverneur Lord Reith im Sommer zu wohnen pflegte. Der gunftige Einbrud, welchen bie erfte Begegnung mit bem trefflichen Manne binterlaffen, batte ju ferneren Besuchen und biefe ju einem Berhaltniffe geführt, welches in Rurzem ben Charafter intimer Freundschaft gewann. Abermals fühlte fich ber ichlichte und stolze Sohn bes Bolles gebrängt, einem Mitgliebe ber höchsten Aristokratie bie ganze Hingebung zu weihen, beren er fähig war. Freilich besaß Milord Reith in seltenem Grabe jene Eigenschaften bes Beistes und Charafters, die feinem freien, bochftrebenden Sinne zu imponiren und fein Berg zu fesseln vermochten.

Geboren im Jahre 1685 25), hatte er zur Zeit, Rouffeau ihn kennen lernte, schon ein langes, vielbewegtes Leben binter fic. Das altabelige Geschlecht, aus welchem er entsprossen, war im erblichen Besite ber Marfchallswürde von Schottland, bie er benn auch als Haupt ber Familie mit bem Titel Lord von Ainkardine und Altrie bekleibete. Noch sehr jung trat er in Ariegsbienfte und zeichnete fich in ben Felbzugen, an welchen er unter Marlborough Theil nahm, so aus, daß er bereits 1712 zu bem Range eines erften Brigabiers aufstieg. Nach bem Tobe ber Rönigin Unna erflarte er fich für ben Bratenbenten Satob, ben befannten Ritter von St. Georg, versuchte, ihn in London jum Könige ausrufen ju laffen, und begab fich, als biefer Plan icheiterte, nach Schottlanb, um bier im Berein mit feinen Parteigenoffen bas Bolt für bie Sache ber Stuarts in Bewegung zu bringen. Balb ftand ein bedeutendes Beer kampfbereit unter ben Baffen, und man erwartete sehnlich bie Ankunft bes legitimen Rönigs, ber aber, furchtsam und unentschlossen, sein sicheres Afhl nicht zu verlaffen wagte. Erft als Reith ihm geschrieben, bas ein seiner Staaten beraubter Fürft verpflichtet sei, die Befahren berjenigen zu theilen, welche ihr Leben baran setten, fie ihm wieder zu verschaffen, erschien er im Januar 1716 auf schottischem Doch kaum vier Wochen später war er schon wieber auf bem Rudwege nach Frankreich. Seine verlaffenen Truppen wurden geschlagen, bie Führer bes Aufftanbes aber vom englischen Barlamente geächtet und jum Tobe verurtheilt. Nur mit Mühe gelang es Reith, sich zu retten; sechs lange Monate hindurch irrite er unter beständigen Gefahren in ben schottischen Sochgebirgen umber, bis er endlich ein Boot fand, welches ihn zu bem schützenben Festlande brachte. hier bemubte er sich, trot ber schlimmen Erfahrungen, die er gemacht, ber Sache treu, welche er als die bes Rechtes erkannt, ihr, wo immer sich eine Gelegenheit barbot, mit bem Schwerte, wie mit ber Feber zu bienen. Zunächft ging er nach Spanien, wo bamals ber Carbinal Alberoni feine weitaussehenden Blane spann, die unter Anderem auch auf eine Restauration ber Stuarts abzielten. Die beabsichtigte Expedition nach Schottland nahm freilich ein schnelles und trauriges Enbe; boch konnte sich Reith in spanischen Diensten an bem Kriege betheiligen, welchen ber tübne Minister gegen ben Raiser eröffnete.

Nach Beendigung besselben lebte er längere Zeit in Rom in der unmittelbaren Nähe bes Prätenbenten, für welchen er mannigface biplomatische Verhandlungen pflog. Diese hatten indeß wenig ober gar teinen Erfolg. Sie erforberten eine Schlaubeit, bie er nicht befaß und sich ebensowenig aneignen mochte. Auch wurde et ihm allmälig kar, daß "ein König ohne Land und Macht von seinen Collegen nichts zu hoffen hat". Bon ber Nuplosigkeit seiner Bemühungen überzeugt, vielleicht auch burch ben näheren Umgang mit dem schwachen und ausschweifenden Brinzen von seiner schwärmerischen Jugenbliebe für bas Haus Stuart geheilt, gab er seine bisherige Stellung auf und kehrte nach Spanien zuruck, we er hoffen burfte, manche gute Freunde und vor Allem "beiteren Sonnenschein" zu finden. Dort verweilte er, nur bin und wieder zu einer fürzeren Reise veranlaßt, im schönen Balencia eine Reibe von Jahren, bis es seinem jungeren Bruber, bem berühmten Marschall und Freunde Friedrichs bes Großen, gelang, ihn jur Uebersiebelung nach Berlin zu bestimmen. Der große König, ber sich auf Menschen verstand, nahm ihn freundlich auf und würdigte ihn balb seines vollen Vertrauens, eine Shre, welche ihm Milow burch seine aufrichtige Freundschaft und unbegrenzte Ergebenbeit reichlich vergalt. Er wurde von Friedrich mit mehreren wichtigen Missionen nach Paris, Mabrid 2c. betraut, später aber, als er, schon alt geworben, ber Ruhe zu bebürfen schien, als Gouverneur nach Neuschatel geschickt, um hier, wie Rouffeau sagt, "ben Rest seiner Lebenstage in ber Beglückung bes kleinen Bolkes zu versbringen".

Die Neuenburger aber wußten den trefflichen Mann wenig ju wurdigen. "Freunde bes leeren Flitters und boblen Klinaflangs, gewohnt, ben Beift nach ber länge ber Phrasen zu schäten, nahmen sie, als er ihnen in feiner fühlen, formlofen Weise entgegentrat, feine Einfachheit für Sochmuth, fein offenes, grabes Befen für Grobbeit, feinen Latonismus für Stumpffinn." er, gewillt zu nüten und nicht, ben Hof zu machen, ben Leuten, bie er gering fcatte, nicht zu schmeicheln verftant, lebnten fie fic auch gegen seine besten Absichten und wohlmeinenbsten Bestrebungen auf. Als er sich bann gar im Interesse bes verfolgten Betit-Bierre ber Anmagung bes Klerus wiberfette, erhob sich bas ganze Land gegen ihn. Freilich hatte biefe Emporung wenig zu bedeuten, boch dauerte die allgemeine Mißstimmung auch bei ber Ankunft Rouffeau's noch fort. Man fügte fich, weil man eben mußte, und blieb Milord vor wie nach abgeneigt. Grabe bie Eigenthümlichkeiten aber, welche ihn ben Neufchatellern entfrembeten, waren gang besonders geeignet, ihn einem Manne, wie Rouffeau, zu empfehlen. Seine noble, bochberzige Denkweise, ber freie, porurtbeileloje, allem Kleinlichen abgewandte Sinn, die rubig vornehme, taktvolle Haltung fesselten biesen um so mehr, ba sich ibnen ber ernste Wille, bas Gute in jeber Richtung zu förbern, und ein gereifter, welt- und menschenkundiger Beift, ber ebenso tief zu benten, wie beiter zu scherzen wußte, zugesellte. Rein Bunder, daß Rouffeau nicht mube wird, die achtungsvolle Zuneigung, welche Milord ibm einflößte, in immer neuen Wendungen auszusprechen. Die kleinen Eigenheiten, die bem Sohne ber nebligen Insel anhafteten, beirrten ihn nicht. Wußte er boch, baß fie auf seine Gefinnungen teinen Einfluß hatten und ihn nicht binderten, bei ernften Unlaffen ben Unsprüchen ber Freundschaft gerecht zu werben. Die einzige wirkliche Schwäche aber, bie er an ihm entbedte — Milord war leicht gegen Jemanden einzunehmen und bann schwer von seiner Antipathie abzubringen ließ fich um fo eber verzeihen, ba er, fürs Erfte wenigftens, unter ihr nicht zu leiben hatte.

Milord seinerseits war ohne Zweifel sehr erfreut, in seiner ziemlich einsamen Stellung einem Manne zu begegnen, ber ihn und seine Beise verstand, und sich geneigt zeigte, ihm persönlich näher zu treten. Er zögerte nicht, die Hand zu ergreisen, welche Rousseau ihm entgegenstreckte, und erwiederte balb in vollstem

Mage bie herzliche Zuneigung, bie biefer gleich Anfangs an ben Tag gelegt. Nicht lange und bie Beiben hatten fich fo lieb gewonnen, daß sie einander nicht mehr entbehren konnten. Dennoch mochte Rouffeau auf ben bringenben Bunich bes Freundes, feine Wohnung bei ihm im Solosse zu nehmen, nicht eingeben. bort herrschende Unruhe, ber lästige Troß von Dienern und Lakaien, die vielen Fremben, welche beständig aus- und eingingen, würden ihm, er sah bas voraus, ben Aufenthalt balb verleibet haben. Er zog es baher vor, zu bleiben, wo er war, und sich für die Entbehrungen eines bauernden Berkehrs durch oft wiederbolte turze Besuche zu entschäbigen. Freilich ber Weg nach Colombier war ziemlich weit; er "nahm etwa vier ober fünf Stunden in Anspruch. Doch legte er fie um fo leichter gurud, ba ihm, bem rüftigen Fußgänger, die Wanderung burch bas Thal Bergnügen machte und die frohe Aussicht, einen Tag in ber Näbe Milords zu verleben, feine Schritte beschleunigte. bings," fagt er felbst, "war bie innere Bewegung, welche mich vor Zeiten auf meinen Promenaben von ber Eremitage nach Eaubonne erfüllte, eine ganz andere, aber fie war nicht füßer, als bie, mit welcher ich mich Colombier näherte. Wieviele Thranen ber Rührung habe ich oft auf meinem Wege vergoffen, wenn ich ber väterlichen Gute, ber liebenswürdigen Tugenden, ber milben Philosophie biefes ehrmurbigen Greifes gebachte, ben ich Bater und ber mich seinen Sobn zu nennen pflegte." In ber That trug die Zuneigung, welche er bem soviel alteren Manne wibmete, ben Charafter einer fast kindlichen Liebe und Ehrfurcht. willig ordnet er, ber stolze, auf seine Unabhängigkeit eifersüchtige Mann, sich ihm unter; nie begegnen in ben gablreichen Briefen, bie er an ihn richtet, jene scharfen, berben Wenbungen, in welchen fich fonft fo oft fein verlettes Selbstgefühl Luft macht. funden stets dieselbe innige Theilnahme, dieselbe liebevolle Anhänglichkeit; man sieht, ihr Berfasser blickt zu bem Manne, mit welchem er fpricht, fast wie zu einem Wefen boberer Art binauf; er lauscht seinen Rathschlägen und bort auf seine Bunsche; um teinen Preis möchte er fein Diffallen erregen. Milord mag thun, was ihm gut scheint, er ift mit Allem zufrieben; ihm gebort er an, er kann nach Belteben über ihn verfügen. Selbst seine Wohlthaten läßt er sich gefallen; er benkt nicht baran, bie Gaben seiner Hand zurudzuweisen. Weiß er boch, bag er sie ber Gute eines Baters verbanft, bem die Ehre feines Sohnes ebenfo febr am Herzen liegt, wie die eigene.

Wir glauben taum, bag ber Marfchall bas eigenthumliche Berhältnig in bemfelben ibealschwarmerischen Sinne nahm, in

welchem Rouffeau es trop feiner fünfzig Jahre auffaßte. aber ift, bag er fich in bem traulichen Bertehre mit feinem geiftund gemüthvollen Freunde gefiel, und es verstand, mit sicherem Taft bie Klippen zu vermeiben, an welchen die Bethätigung feiner garten und aufrichtigen Theilnahme hatte scheitern können. Rouffeau erfuhr auch jett wieber, was er schon öfter erfahren, daß "die Großen ber Erbe, wenn Geift und Charafter ihrer hohen Stellung entsprechen, sich für ben perfonlichen Umgang eines freien, felbftbewunten Mannes nicht felten beffer eignen, als feine ihm ebenburtigen Standesgenoffen". Uebrigens fanden sich im Laufe ber Zeit boch auch unter biefen manche, mit welchen eine nähere gefellschaftliche Berbindung angelnüpft werben konnte. gehörten ber Oberft Bury und fein Freund bu Beprou, ber fpater auch ber Bertraute Rouffeau's murbe, Gubenet, ber Statthalter bes Bal be Travers und Andere, die theils ständig in Motiers wohnten, theils wenigstens ben Sommer bort zubrachten. liebenswürdigen Frauen und Mädchen, die ben immer noch warmherzigen Graubart zu fesseln wußten, gebachten wir schon früher. Eine von ihnen, Ifabelle b'Ivernois, Tochter bes General - Procurators von Neufchatel, verbient besonders erwähnt zu werben. Rouffeau rühmt ihr anmuthiges, liebreiches Wefen, ihren ebenso feinen, wie richtig urtheilenden Geift, vor Allem ihr gutes Berg; er fieht in ihr eine "Frau von Berbienst, ber bie Tugend tein leeres Wort ift". Auch trat er zu ihr in eine wahrhaft freundidaftliche Beziehung, bie felbft nach ihrer fpateren Berheirathung fortbauerte, und wie bem "Bapa" in feinen truben Stunden manche Erheiterung, so "feiner lieben Tochter" bei wichtigen Anlaffen werthvolle Rathschläge eintrug 26).

Nehmen wir die zahlreichen Gafte hinzu, welche sich von nah und fern einfanden, so leuchtet ein, daß das Leben Rousseau's in dem abgelegenen Gebirgsborse doch nicht so ganz still und einsörmig verlief. Freilich wurden ihm diese Gäste, wenn sie eben nur kamen, um den berühmten Schriftsteller zu begaffen, sehr undequem, und er suchte sich ihrer möglichst schnell zu entledigen. Sind es aber Freunde, die ein persönlicher Antheil zu ihm führt, so dürfen sie eines herzlichen Empfanges und des ausmerksamsten Birthes sicher sein. Er geht ihnen wohl, wenn ihm die Zeit ihrer Ankunst bekannt ist, eine weite Strecke entgegen, um sie auf ihrem Wege zu überraschen. Wird er ihrer ansichtig, so eilt er auf sie zu und schließt sie stürmisch in seine Arme. Sein ganzes Wesen ist freudig erregt, und die innere Bewegung sindet in Wort und Blick einen treuen, lebendigen Ausdruck. Frei und zwanglos läßt er sich gehen, ohne deshalb einen Augenblick die

Rücffichten zu vergeffen, welche er feinen Baften ichulbet. kennt und übt jene ausgesuchte Höflichkeit, die Fremben bas Leben angenebm zu machen und zugleich bas eigene Behagen zu sichern Auch ift er weit entfernt, seine Ueberlegenheit irgendwie bervortreten zu laffen ober burch unzeitigen Ernft imponiren zu wollen. Wer ihn nicht genauer kennt, fürchtet vielleicht, in ihm einem finftern Frondeur und tabelfüchtigen Cenfor zu begegnen. tritt er ihm naber, fo finbet er einen beiteren Befellichafter, beffen geift = und gemüthreiche Unterhaltung ihn unwiderftehlich Wohl leuchtet zuweilen bas feurige Auge in erhöhtem Glanze, wenn ber Gegenstand bes Gefpraches ein tieferes Intereffe erregt; ber fonst so rubig und fanft blidende Mann ift bann gang Leben und Bewegung. In ber Regel aber bleibt es bei einem munteren, unbefangenen Geplauber, wie es unter Menfchen, bie sich gerne haben, üblich ift. Heitere Scherze und fröhliches Gelächter würzen bas einfache Mahl, an welchem bie Freunde Theil nehmen muffen. Denn Rouffeau, ter felbft nie außer bem Saufe fpeift, bulbet nicht, daß fie bie Bafthofsfüche ber feinigen Er mag fie, fo lange fie in feiner Nabe weilen, keinen Augenblick entbehren, und weiß es schon so einzurichten, baß ihnen feine Begenwart nicht unbequem ober langweilig wirb. Fühlt man sich babeim zu beengt, so geht's hinaus ins Freie, unter bie Felfen und in die Bufche. Rouffeau tennt die febenswerthen Bunkte, wo die Natur sich in freundlicher Anmuth ober in ihrer wilden Größe zeigt; muthet er auch zuweilen ben Freunden ungewohnte Anstrengungen zu, die beitere Laune verkurzt ben Weg, und das Riel lohnt die aufgewandte Mühe. Ist man von dem Ausstuge zurückgekehrt, so setzt man sich — auf ber Höhe sind im October bie Abende schon recht kühl — um das luftig fladernbe Beerbfeuer und Jeber ergablt nach alter Sitte, wenn die Reihe an ihn kommt, ben Bratspieß zu breben, eine bubsche Anekote ober eine kleine Geschichte bazu, wobei ber joviale Wirth seinen Gästen natürlich mit gutem Beispiele vorangeht 27).

Freilich, mit den heimkehrenden Freunden schwindet auch nicht selten die heitere Stimmung, welche ihre Anwesenheit in Rousseau hervorrief. Was ihm begegnet, hat ihn doch zu tief und zu schmerzlich ergriffen, als daß er es für längere Zeit vergessen könnte. Zwar "er wußte, daß man in diesem Jahrhundert und vielleicht auch in keinem anderen nicht ungestraft die Wahrheit sagen kann; er wardarauf gefaßt, für seine Ueberzeugungen zu leiden, nicht aber auf die unerhörte Behandlung, die er erfahren hat. Bon allen Leiden des menschlichen Lebens sind Schmach und Beschimpfung die einzigen, die der rechtschaffene Mensch nicht erschimpfung die einzigen, die der rechtschaffene Mensch nicht erschimpfung die einzigen, die der rechtschaffene Mensch nicht erschieden

warten barf. Diese maglose Barbarei und Erbitterung bat ibn unvorbereitet getroffen. Deffentlich verleumdet von Männern, die bazu berufen find, bie Uniculb zu ichuten, wie ein Berbrecher behandelt in ber eigenen Beimath, bie er ftets zu ehren beftrebt war, verfolgt, verjagt von einer Zufluchtestätte gur anderen, erfüllt vom Gefühle bes eigenen Leibs und zugleich von bem Bewußtfein ber Schmach, bie bas Baterland fich aufgelaben, ift feine Seele verwirrt und erschüttert. Das schwere Miggeschick bat ibn entmuthigt, bat ibm ben Reft geiftiger Rraft, ber ibm noch geblieben, vollends genommen; fortan wird er nur noch begetiren, wie eine ambulante Maschine burch bas Leben geben. Es mar vielleicht von Wichtigkeit, daß unter so vielen lügenhaften und feigen Schriftstellern einer von anderem Schlage auftrat, ber es magte, ben Menschen bie Wahrheit zu fagen, welche sie gludlich machen wurde, wenn fie biefelbe ju boren berftanben. Aber es war feineswegs nothwendig, daß biefer Mann nicht verfolgt murbe; im Gegentheil wurde man ihn vielleicht beschuldigen, sein Jahrbunbert verleumbet zu haben, wenn bie Beschichte feines Lebens nicht mehr von ihm ergablte, als feine Schriften. Ja, er ift feinen Zeitgenoffen gemiffermagen ju Dante verpflichtet für bie Mube, welche fie fich geben, feine Geringschatung ju rechtfertigen. Man wirb nun feine Schriften mit größerem Bertrauen lefen; man wird fogar mit Bebauern feben, bag er von ben Menschen oft noch zu gut gebacht hat" 28).

Anderswo nimmt er die Dinge von einer weniger ernften "Ich finde, daß die Dummheit des Publikums doch weit größer ift, als ich gebacht hatte. Denn was tann fpaghafter fein, als wenn man sieht, wie sich die Frommen zu Trabanten Boltaire's und ber philosophischen Sette machen, und bie protestantiichen Pfarrer fich bei meiner Verfolgung zu Bütteln ber tatholiichen Briefter bergeben? Die Bosbeit überrascht mich nicht mehr, aber ich muß gefteben, bag bie Beschränktheit, soweit getrieben, mich in Erstaunen fett." Zuweilen, scheint es, hat er nicht üble Luft, ben herren ihren bornirten Standpunkt flar zu machen. Sie mogen fich vorfeben, biefe offenen und gebeimen Begner. Roch fühlt er fich, trot zeitweiliger Schwäche, ftart genug, es mit ben "schleichenben Intriguanten und brutalen Berleumbern" aufzu-Noch ift feine bewährte Waffe keineswegs ftumpf genebmen. worben, und icon prifelt es ibm zuweilen in ben Fingern, fo baß er Mühe hat, fie nicht zu ergreifen. Doch nein, er ift trant, er liebt ben Frieden und bedarf ber Rube; er mag sich ber Aufregung nicht aussetzen, welche ber Rampf mit sich bringt. Barum follte er fich auch einem Strome entgegenftemmen, ber, wenn

er keinen weiteren Widerstand findet, bald genug ablaufen wird. Die gegenwärtige Animosität ist zu groß, zu stark, als daß sie lange andauern könnte. Kein Zweisel, man wird allmälig ruhiger werden und dann gerechter urtheilen; die Anerkennung, welche im Auslande, wohin der Einsluß seiner persönlichen Feinde nicht dringt, schon jetzt seinen Bestrebungen gezollt wird, kann ihm auf die Dauer auch in der Heimath nicht sehlen. Steht doch die öffentliche Meinung im Grunde auf seiner Seite, man muß ihr nur Zeit lassen, zum Durchbruch zu kommen. Es bleibt also babei: Er wird sich vor wie nach ruhig verhalten und schweigend den günstigen Umschwung erwarten, dem er mit Zuversicht ents

gegenfeben barf.

Leiber will sich diese Hoffnung nicht so schnell erfüllen, wie es bei seiner natürlichen Ungebulb wohl zu wünschen ware. Genf namentlich geschieht nichts, was ihn hätte zufriebenstellen Zwar fällt es ihm nicht ein, zu glauben, daß ber Rath icmals aus eigenem Antriebe seinen ungerechten Beschluß zurüch nehmen und ihm die schuldige Genugthuung geben werbe. aber erwartet er fort und fort, bag, wenn nicht bie Beiftlichkeit, so boch die Bürgerschaft gegen die offenbare Berletung der Gefete laut und entschieben protestire. Ift boch seine Sache auch bie ihrige, und jeder widerrechtliche Angriff, ben ein einzelner Burger erfährt, zugleich ein Attentat auf die öffentliche Freiheit. Diefe guten Leute scheinen boch wenig zu begreifen, wovon es sich banbelt und was für sie auf bem Spiele steht. Sie sind zwar bod. lich unzufrieden; sie murren und raisonniren, aber zu einem energifden Schritte, wie ihre Burgerpflicht ihn forbert, vermögen fie fic nicht aufzuraffen. Was hilft es, baß sie sein Schicksal beklagen, daß sie wünschen, er möge in ihre Mitte zurückkehren? Rlagen und Wünsche bienen zu nichts, wenn man mit gefreuten Armen dasteht und unthätig ber Dinge wartet, bie ba kommen Doch ist er weit entfernt, ju irgend einer gewaltthätigen Magregel rathen ober brängen zu wollen; er verlangt nur, bas man von ber gesetlichen Befugniß, gegen rechtswidrige Beschluffe ber Beborbe zu remenftriren, Gebrauch mache. Kann ober will man bas nicht, nun wohl, so möge man es unterlassen, er weiß bann, woran er ift, weiß, bag bie Genfer, bie er bis babin für Männer hielt, eben nur Schwätzer find. Jebenfalls täuschen sie fich, wenn sie — was allerbings vielfach ber fall war — boffen ober gar forbern, daß er selbst sich zu weiteren Concessionen ver-Er ist nicht gewillt, pater peccavi zu sagen, wo er nicht gefehlt, wie ein Schulbube, ben man ohne Brund gezüchtigt, um Berzeihung zu bitten. Er wird sich weber bei bem Rathe, noch vor bem Consistorium entschuldigen ober rechtsertigen, sich nicht auf Erklärungen und Diskussionen einlassen, die ebenso ungehörig, wie überflüssig sind. Wäre es doch schmählich und lächerlich zugleich, wenn man dem Beleidigten zumuthen wollte, dem Beleidiger

Genugthuung zu leiften.

Nach feiner Ansicht gibt es nur einen Weg, auf welchem bas ibm zugefügte Unrecht wieder gutgemacht werden kann: man foide ihm eine höfliche und formelle Einladung, nach Genf zurudzukehren. Rann man fich zu biefem fo angemeffenen Schritte entschließen, so wird man febr bifficil fein muffen, wenn man mit feiner Antwort nicht zufrieben fein follte. Anbernfalls ift es nutlos, von ber Sache noch ferner ju fprechen; es gibt fein anderes Austunftsmittel, bas ibm conveniren könnte. Wollen feine Mitburger es nicht ergreifen, fo hat er nichts mehr mit ihnen gemein. Wohl schmerzt es ihn, daß er genöthigt ift, sie aufzugeben; er fühlt, daß er immer noch Antheil an ihnen nimmt. Doch bas Interesse wird allmälig recht schwach, wenn bie Achtung es nicht mehr unterftütt. Und achten tann er bie Menschen nicht, bie es ruhig geschehen laffen, bag Recht und Gefet mit Fugen getreten und einer ber Ihrigen ohne feine Schuld mit Schimpf und Schande überhäuft wird. Mögen sie ihn vergessen, wie er sie vergißt; ihr Thun und Laffen wird ihn fortan wenig fummern, wenn fie ihn nur in feiner Rube nicht ferner ftoren 29). - Diefe Rube freilich, fie murbe boch noch von anderer Seite zu febr auf bie Probe geftellt, als bag fie bauernben Beftanb hatte gewinnen Db er wirklich Grund hatte, die Spione zu fürchten, von welchen er sich umgeben glaubte, ob es ber Mühe werth war, über die anonymen Briefe in Aufregung zu gerathen, die ihm von verschiedenen Seiten, jum Theil gewiß nicht in guter Absicht, zugeschickt wurden, mag babingestellt bleiben. Gewiß ift, bag es ihm schwer werden mußte, seinen Gleichmuth zu bewahren, wenn er beftändig bie Anklagen und Invectiven las, bie in Broschüren und Zeitungsartikeln, in Cenfuren und Erlaffen weltlicher und geiftlicher Behörben noch immer gegen ihn und feine Schriften gerichtet wurden. Sie mochten ibn um fo mehr beschäftigen, je weniger ibm, als nun bie schöne Jahreszeit allmälig zu Ende ging, Befuche und Ausflüge Anlag boten, fie zu vergeffen.

Natürlich stellten sich die Vorboten des Winters in dem hochzelegenen Bergthale schon recht zeitig ein. Im October wurde es bereits empfindlich falt, und Schnee deckte nicht selten die Erde. Nicht lange und er hatte die ganze Umgedung in sein einförmiges Gewand gehüllt. Schwere seuchte Nebel erfüllten das Thal und bemmten die Aussicht; wurde sie din und wieder frei, man sah

eben nur Schnee und Eis, nackte Felsen und finstere Tannen; es war ein trister, fast erschreckenber Anblid. Daß unter solchen Eindrücken die Stimmung Rousseau's sich gar oft verdüsterte, ist begreislich, zumal auch seine Gesundheit in Folge des rauben Klimas wieder zu leiden begann. Wiederholt gab es starke Erstältungen, mit heftigen Fiedern verbunden; er mußte oft wochenlang das Zimmer, an manchen Tagen selbst das Bett hüten. Indeß, fürchtete er auch zuweilen, daß er den Winter nicht überleben werde, die Krankheitsansälle gingen gefahrlos vorüber. Auch hinderten sie ihn nicht, grade in dieser Zeit ein Lebenszeichen von sich zu geben, welches wohl geeignet war, über das Maß der noch

vorhandenen Kraft zu beruhigen.

Der Entschluß, seine Gegner ruhig schwaten und schreiben zu laffen, ohne sich um ihre Wiberlegung zu bemühen, wurde boch wantend, als er so in seiner Einsamteit, ohnehin erregt und gereizt, ihre mehr ober weniger scharfen Ausfälle tiefer und nach haltiger empfand. Zwar hatte er fich felbst und halbwege auch Anderen gelobt, fortan zu schweigen; aber er hatte biefes Berfprechen immer nur unter bem Borbehalte gegeben, bas Schweigen zu brechen, wenn und sobald er es im Interesse seiner Ehre für geboten erachte. Er hielt sich baber nicht länger gebunden, als er es eben sein wollte, und da die Feinde nicht mübe wurden, ihn mit ihren maßlosen Angriffen zu verfolgen, so erschien es ihm nachgrabe als eine feige Schwäche, ihnen ohne Weiteres bas Felb zu räumen. Freilich bestand die große Mehrzahl der Gegenschriften aus unbedeutenten Machwerfen obsfurer Sfribenten, beren Befämpfung bie Mühe nicht lohnte. Doch fand fich unter ihnen wenigstens eine, bie er bes Inhaltes, und mehr noch ihres Berfaffere wegen einer Entgegnung würdig erachtete.

Wir erzählten schon, daß nach der Beröffentlichung des Emil der Erzbischof von Paris, Herr de Beaumont, sich veranlaßt sah, das Werk in einem besonderen Hirtenbriese in den schärfsten Ausdrücken zu verdammen und seinen Diöcesanen die Lektüre des selben entschieden zu untersagen. Rousseau theilte die allgemeine Hochachtung, welche sich dieser Prälat, trotz seines religiösen Rigorismus, durch die Festigkeit seines Charakters, die Reinheit seiner Sitten und vor Allem durch seine werkhätige Menschenliebe erworden hatte. Er sah in ihm einen Gegner, der seiner würdig war und es verdiente, daß er sich herbeiließ, mit ihm eine Lanze zu brechen. Ob der Bischof, wäre er dazu in der Lage gewesen, die ihm erwiesene Ehre nicht lieber bescheiden abgelehnt hätte? Jedensalls hatte er keinen Grund, sich über geringschätzige Scho-

nung zu beklagen.

## II.

touffeau gibt feiner Entgegnung bie Form eines Briefes, 1 er an ben Erzbischof selbst richtet 1). Freilich ist es aufgenug, bag er sich in bem Falle befindet, ihm schreiben zu Er barf wohl fragen: "Wie kommt es boch, gnäbiger baß ich Ihnen etwas zu fagen habe? Welche gemeinsame e tonnen wir fprechen? Wie tonnen wir uns verfteben? vas haben wir miteinander zu schaffen? Indeg, ich muß antworten; Sie felbst zwingen mich bazu. Batten Sie nur Buch angegriffen, so wurde ich Sie haben reben laffen. Sie greifen auch meine Person an, und je größer Ihr Ununter ben Menschen ist, um so weniger ist es mir erlaubt, veigen, wenn Sie mich entehren wollen. Bas aber bat Se. Gnaben bestimmt, so gegen ihn aufzu-Rouffeau fann, wenn er fich bas Ungewöhnliche biefes tes vergegenwärtigt, nicht umbin, ber vielen feltsamen Borund Wendungen zu gebenten, an welchen fein perfonliches Er erinnert baran, wie er noch in späten al so reich ist. , ohne, ja wider seinen Willen in die literarische Carriere at worben, wie ihn ber überraschenbe Erfolg seiner erften en zu unerwartetem Rufe und Ansehen, aber zugleich um und Freunde gebracht, wie weiterhin das Publikum ohne ichen Grund seine gunftige Meinung vielfach geanbert und bersprechendsten Urtheile über ihn gefällt, mährend er selbst ien Ansichten und Grundsätzen boch ftets berfelbe geblieben. bann, mube bes "berauschenden Dunftes" und erschöpft n Duben und Wiberwärtigkeiten feines bisherigen Berufes, ber in ber Hoffnung nieberlegt, seine noch übrigen Lebensi friedlicher Abgeschiebenheit verbringen zu können, ba nehmen iben und Sorgen, die er abgethan glaubte, erft recht ihren Wiber alles Recht und ohne bie gesetzlichen Formen vie zu beobachten, leitet ber höchste Gerichtshof bes Lanbes erfolgung ein, die ihn zwingt, in schleuniger Flucht seine ig zu suchen. Er wendet sich der Heimath zu, aber weit it, ibm die ersehnte und verdiente Zufluchtsstätte zu ge-1, weis't sie ihn unter Drohungen und Beschimpfungen zu-Nicht beffer ergeht es ihm in ben Nachbarstaaten; auch fie ihn aus ihren Grenzen binaus, sobalb er biefelben übern bat. Wie ein gehettes Wilb, muß er von Land zu Land,

nem Afple zum anderen flieben, um ftets von Neuem auf-

gescheucht und verjagt zu werben. Noch jett bedarf es ber ganzen Festigkeit eines erlauchten Beschützers und bes ganzen Wohlwollens eines aufgeklärten Fürsten, damit man ihn im Schooße der Berge in Rube lasse. Wäre er zur Zeit, als der erste Schwindel die Regierungen ergriff, in der Gewalt seiner Verfolger gewesen, er hätte den Rest seiner Tage in Fesseln geschmachtet, vielleicht gar den Tod des Verbrechers erlitten.

Raum aber "ben Henkern entgangen, fällt er in die Sände ber Briefter. Das ift nun freilich nichts, worüber man fich wurbern burfte. Ein tugenbhafter Mann, beffen Gefinnung ebenfo ebel ift, wie seine Geburt, ein erlauchter Erzbischof, ber ihrer elenden Feigheit entgegentreten follte, autorisirt bieselbe: er, ber bie Unterbrückten beklagen follte, schämt sich nicht, einen folden mitten in der heftigsten Verfolgung niederzuschlagen; er schleuben, er, ein katholischer Pralat, einen hirtenbrief gegen 'einen proteftantischen Schriftsteller; er fest sich auf seinen Richterftuhl, um bas Privatleben eines Ketzers zu prüfen, und obgleich er ohne Unterschied Jeben verbammt, ber nicht zu seiner Rirche gebort, schreibt er, ohne bem Angeklagten zu gestatten, nach seiner Beise zu irren, ihm gewissermaßen ben Weg vor, auf welchem er zu Und alsbald brängt sich sein gesammter Hölle gehen soll. Klerus in wüthendem Eifer um einen Feind, ben er für ber nichtet balt. Klein und Groß, Alles mischt fich hinein, auch ber lette Rufter kommt, bas Mogliche zu versuchen. Da ist fein Tropf in schwarzem Rock, kein armseliger Kirchenbiener, ber nicht bem Manne tropend, gegen welchen Bischof und bober Rath vereinigt sind, den Ruhm haben will, ihm ben letten Fußtritt ju verfeten."

Und warum bas Alles? Wäre Rousseau geneigt, ber Race ju fröhnen ober feiner Eigenliebe einen glänzenben Triumph ju bereiten, er hatte bie befte Gelegenheit bagu. Behn Zeilen von ihm würden ausreichen, um feine Berfolger für immer lächerlich zu machen. Schabe boch, daß bas Publifum weber bie Leute kennt, bie sein Berberben geplant, noch auch weiß, was sie gethan, Es würde staunen, wenn es fabe, um basselbe berbeizuführen. burd "welche verächtliche Geschöpfe und lichtscheue Mittel bie Machthaber in Bewegung gesetzt worden, welche Hefe sich in Folge ihm Fäulniß erhitzt und das Barlament in Gährung gebracht, ein wie lächerlicher Grund bie Staaten Europa's vermocht bat, fich gegen ben Sohn eines Uhrmachers zu verbünden". Doch er mag ihm biese Aufklärung nicht geben. Seine Feber hat nie Jemanden compromittirt, sondern stets bie fremde Ehre geachtet, auch wem es galt, die eigene zu vertheidigen; er wird sie auch jest von

personlicher Sathre und medisanter Nachrebe frei erhalten. soviel barf er fagen: Der unerschrodene Christoph be Beaumont, welcher sich vor keiner Macht zu beugen pflegt, hat bem Einflusse seiner eigenen Gegner nicht zu widersteben vermocht; ohne es zu wiffen, ift er, ber unversöhnlichste Feind ber Jansenisten, ihr Belfershelfer, bas Wertzeug ihres Grolles geworben. Sie find es, bie erbittert über eine Note, in welcher ber Berfasser ber Neuen Beloife ihre künftige Barte und Intolerang vorausgefagt 2), und nicht minder barüber, bag berselbe in ihrem Kampfe mit ben Besuiten nicht für sie eintreten wollte, die Berfolgung gegen ihn beraufbeschworen haben. Der Erzbischof aber hat sich, als bas allgemeine Buthgeschrei über ben angeblichen Feind ber Religion losbrach, geschämt zu schweigen, bat lieber einen Aft ber Grausamkeit begeben, als eines zu geringen Gifers beschulbigt werben, lieber feinen Gegnern bienen, als ihre Borwurfe auf fich laben Ober läft sich annehmen, baf er, wenn ber Emil bem Barlamente nicht benuncirt worben mare, ihn bennoch angegriffen Undere mogen bas glauben ober versichern; er felbst, beffen Bemiffen feine Luge verträgt, wird es nicht bebaupten. Sat er boch auch zu allen früheren Schriften geschwiegen, obgleich fie an Beift und Inhalt mit bem Emil übereinstimmen, und von ber unmündigen Heerbe, die ber wachsame Oberhirt jetzt vor bem Gifte bes Unglaubens warnen zu muffen glaubt, nicht weniger eifrig gelesen wurben.

Uebrigens weiß Rousseau febr mohl, bag, seitbem bie Staatsraison an die Stelle ber Gerechtigkeit getreten, es leidige Verhältniffe gibt, die einen Mann in Amt und Burben auch gegen feinen Willen zu gewaltsamen Schritten nothigen. "Wer unter Rafenben besonnen bleiben will, gibt sich ihrer Buth preis; man muß mit ben Bolfen beulen, will man nicht Gefahr laufen, gerriffen ju werben." Er beklagt sich beshalb auch nicht, daß ber Erzbifchof ein Manbement gegen fein Buch erlaffen, wohl aber barüber, baß er es, ohne auf Anstand und Wahrheit die erforberliche Rudficht zu nehmen, gegen feine Berfon gerichtet hat, bag er ihn mit Beleibigungen überhäuft, die, ohne seiner Sache zu schaben, seine Ehre angreifen, bag er ihn mit Borbebacht, ohne Grund und ohne Noth und unbekümmert um seine migliche Lage, in einem Tone beschimpft, ber seiner so wenig würdig ift. Gnaben bat sich ihm gegenüber weber human, noch großmuthig bewiefen, und boch batte er bas fein konnen, ohne ibm irgend einen ber Grünbe und Einwurfe zu ersparen, die er gegen ben Inhalt feines Wertes geltend macht. Freilich hatte er tein Recht, biefe Tugenben von ihm zu verlangen, noch auch Urfache, sie von

einem Mitgliebe bes Klerus zu erwarten. Sehen wir daher zu, ob er wenigstens gerecht und billig gewesen, benn das ist eine Pflicht, die jedem Menschen obliegt; "selbst die Heiligen sind von

ihr nicht bispensirt."

Der Erzbischof verfolgt in seinem Hirtenbriefe einen boppelten Zwed: er will einerseits bas anstößige Buch wiberlegen, anbererseits seinen Berfasser in Migfrebit bringen. Rouffeau glaubt ibm beshalb in entsprechenber Beise zu antworten, wenn er zeigt, bag überall ba, wo er ihm opponirt, sein Raisonnement auf schwachen Küken steht, wo er ihn aber perfonlich angreift, seine Invectiven auf Berleumbung binauslaufen. Ru bem Ende unterwirft er bas Manbement einer ebenfo gründlichen, wie umfassenben Rritit; feine feiner Behauptungen bleibt unerortert; jeber Abschnitt, ja fast jeber Sat wird speziell vorgenommen und be-Und bas Licht, welches von allen Seiten auf fie fällt, ist so hell und scharf, daß bie Mängel und Schwächen auch bem blobeften Auge fichtbar werben. Rouffeau kennt biefen falbungs vollen, aber vielfach gehaltlofen Tiraben gegenüber, fein Erbarmen; schonungslos bedt er bie Leere und Hoblheit auf, die fich hinter bem Schwulft bes Curialfthls birgt; seine unerbittliche Logik heftet sich an jeden Widerspruch, an jeden unklaren Ausbruck, an jeden voreiligen Schluß und lückenhaften Beweis. Hat ber Gegner ihn nicht verftanden, und bas ift oft genug ber Fall, so bietet er ibm burch eine überaus klare und präzise Darstellung seiner Anficht Gelegenheit, fich eines Befferen zu belehren. Glaubt er aber, daß er ihn nicht hat verstehen wollen, bemerkt er eine absichtliche Entstellung ober Berbrebung feiner Worte, ein faliches ober ungenaues Citat, so ermangelt er nicht, ihm sein unredliches ober oberflächliches Berfahren in ben schärfften Ausbruden vorzuhalten. Derber und wuchtiger noch sind die Schläge, die ihn treffen, wem er ihm perfönlich zu nabe tritt, seinen Charafter antastet, seine Gesinnung und feine Absichten verbächtigt. Auf bas Tieffte emport, gießt er bann bie volle Schale feines Bornes über ibn aus, ohne fich boch felbst zu beleibigenben Meußerungen fortreißen ju Ueberhaupt bewahrt seine Polemik auch ba, wo sie beftig und bitter wird, eine ernste, würdige Haltung; man könnte fie fast zu ernst, zu gründlich finden, würde sie nicht bin und wieder burch einen witigen Ginfall ober, was öfter begegnet, burch eine feine ironische Wendung gewürzt und belebt.

Ihrem Gange hier genauer zu folgen, ift nicht wohl zuläsisch und wäre auch überflüssig, ba die sachlichen Erörterungen, welche sie bietet, im Wesentlichen nur die schon im Emil entwickelten Gebanken und Ansichten wiederholen. Wir beschränken uns baber

auf die Hervorhebung ber einen ober anderen Stelle, bie eine bis babin nicht behandelte Frage zur Sprache bringt ober sonstwie von größerem Interesse ist. So hatte ber Erzbischof, im Begenfate zu ber bekannten Boraussetzung bes Emil, Die "natürliche Berberbtheit" bes Menschen betont und fich jur Erklärung berfelben auf die Erbfünde berufen. Das gibt benn Rouffeau Unlag. nich über biese in einigen, zum Theil recht beißenben Bemertun-Bunächst meint er, daß die sie betreffende gen auszusprechen. Lebre in ber beiligen Schrift feineswegs fo flar und icharf porgetragen werbe, wie "ber Rhetor Augustin und unsere Theologen fie hinzustellen belieben ". Wäre sie aber auch hinlänglich beglaubigt, wie ift es ju begreifen, daß Gott fo viele reine, unidulbige Seelen ichafft, in ber Absicht, fie mit ichulbbelabenen Körpern zu vereinigen, daburch ber moralischen Verberbniß preis ju geben und bann sammtlich zu verdammen, ohne bag ein anberes Berbrechen vorliegt, als jene Verbindung, die doch sein Werk ist? Ob biese Lebre, wie bas Manbement von ihr rühmt, "bas Mofterium bes menschlichen Bergens enthüllt", mag unentschieben bleiben; gewiß ift, bag , fie bie Begriffe von ber Bute und Berechtigkeit bes bochften Wefens verdunkelt". Auch kann fie bie üttliche Corruption ber Menschen schon beshalb nicht erklären, weil biefelben, wenigstens, soweit sie sich jum Christenthum bekennen, burch bie Taufe von ber Erbfunde und ihren Folgen befreit mur-Freilich ließe sich einwenden, daß die vorausgesetten Wirtimgen ber Taufe fich burch tein außeres Beichen zu ertennen geben, daß man die Chriften jum Bofen nicht weniger geneigt nebt, wie die Ungläubigen, während sich boch bei diesen bas Gift ber eingeborenen Sunbe burch mertbare Unterschiede verrathen mufte. Aber auch angenommen, daß die Taufe die ererbte Berberbniß nicht ober nur theilweise aufhebt, bag wir Gunber find, weil unfer Stammbater es gewefen, fo bleibt immer noch bie Frage, wie und warum biefer felbft es geworben? Man fieht, "bie Erbfunde erklärt Alles, nur nicht ihren Ursprung, und auf beffen Erflärung tommt es eben an".

Uebrigens hat Rousseau, wenn er für die ursprüngliche Güte der menschlichen Natur eintritt, darum nicht, wie das Mandement andeutet, die that sächliche Bosheit der Menschen gesleugnet. Er hat sie im Gegentheil nachdrücklich hervorgehoben, zugleich aber zu zeigen versucht, wie sie entsteht und abgewandt werden kann. Freilich will die bessere Erziehung, welche er zu dem Ende in Borschlag bringt, dem Erzbischof nicht zusagen. Doch das ist seine Sache und kann auch nicht weiter besremben. Denn, obgleich seiner Ansicht nach "die Ausschreitungen der Jugend leider

immer noch zu zahlreich und mannigfach sind", ist es boch offenbar, daß er im Ganzen mit ihr nicht gar zu unzufrieden ist, daß ihm die, mit dem Mandement zu reden, "gesunde und tugendhaste Erziehung", welche "höchst tüchtige, weise und wachsame Lehrer" ihr gegenwärtig geben, keineswegs mißfällt, daß sie nach seinem Dafürhalten viel dabei verlieren würde, wenn man sie auf andere Weise erzöge, und daß er von dem laufenden Jahrhundert nicht all das Schlimme benkt, was er im Eingange seiner Hirtenbriese von ihm zu sagen pflegt. "Ich gestehe," fügt Rousseau hinzu, "daß es überslüssig ist, sich nach neuen Erziehungsmethoden umzusehen, wenn man mit der üblichen so zufrieden ist, aber gestehen Sie auch, gnädiger Herr, daß Sie in diesem Punkte nicht

grade difficil sind."

Weiterhin wendet sich Rousseau zur Abwehr ber Angriffe, welche die leitenben Grundfate feiner Erziehung erfahren haben. Das Manbement macht ibm bie Sache ziemlich leicht; offenbar hat der Erzbischof ihn nicht verstanden; feine Gloffen und Austellungen schweben baber meift in ber Luft. Dieselben richten sich aber besonders gegen die Ansicht, daß es thöricht und nutles sei, schon bem Kinde Moral und Religion zu predigen. fällt benn gelegentlich bie Meugerung, ber Berfaffer bes Emil laffe bie Jugend nur beshalb ohne solchen Unterricht aufwachsen, bas mit er ihr später seine eigenen Lehren ober Irrthumer um jo leichter einimpfen könne. Rousseau weif't biese ebenso alberne, wie bamifche Infinuation mit ber treffenben Bemerkung gurud: "3d wähle also bas Alter ber Bernunft, um Irrthumer einzuprägen, und Sie kommen biefem Alter zuvor, um bie Bahrheit zu lehren? Sie beeilen sich, das Kind zu unterrichten, bevor es bas Wahre vom Falschen unterscheiben kann, und ich warte, bis es im Stande ift, basselbe zu erkennen? Ift bas natürlich? Wer scheint hier mehr irre führen zu wollen, ber, welcher nur gu Männern sprechen will, ober ber, welcher sich an Kinder wendet?" Im Uebrigen bleibt er babei, daß bie menschliche Ginficht gur Erkenntniß der sittlichen und ebenso der religiösen Wahrheiten einer gewissen Reife ber Entwidelung bebarf, welche sie im kindlichen Alter noch nicht hat und selbst bei Erwachsenen nur selten erlangt. Er bemerkt in biefer Beziehung febr richtig:

"Sie setzen, wie Alle, die über diese Dinge handeln, voraus, daß der Mensch seine Bernunft vollständig ausgebildet mitbringt, und es nur darauf ankommt, sie in Thätigkeit zu setzen. Dem ist aber nicht so, denn die Bernunft ist eine der langsamsten Erwerbungen des Menschen. Er muß mit den Augen des Geistes ebenso zu sehen lernen, wie mit den Augen des Körpers; doch ist

azu erforberliche Lehrzeit eine weit längere, weil bie Bengen ber geiftigen Dinge sich nicht wie bie Ausbehnung meffen, rn nur burch Schätzung finden laffen, bann auch, weil unfere 1, unfere physischen Bedürfnisse uns die Untersuchung biefer je nicht fo intereffant machen. Man muß lernen, zwei Dinge ich zu feben und fie auf einander zu beziehen; man muß n, die Dinge in großer Ungahl zu vergleichen, ihre Urfachen ifuchen und ihre Wirkungen zu verfolgen; man muß eine bliche Menge von Berhältniffen combinirt haben, um eine tellung von Angemessenheit, von Ordnung und Harmonie zu Ein Menich aber, welcher unaufborlich bamit beschäfift, für bie Befriedigung feiner Beburfniffe ju forgen, macht efer Richtung nur febr langfame Fortschritte; er wird alt und , ohne über die Kindheit der Bernunft hinausgekommen zu Ebenbarum gelangt er, wenn er fich felbst überlaffen bleibt, jemals babin, an Gott und göttliche Dinge auch nur zu Gelingt es ihm boch selbst ba, wo er von früh an auf ingewiesen wirb, trot allen Unterrichtes felten ober nie, sich eineren und würdigeren Anschauungen zu erheben. nur einen Blid auf bie Maffe bes Boltes: "Wic bewunraswürdig die Ordnung bes Weltalls ift, es achtet wenig auf ibm fehlen die Renntniffe, welche fie jum Bewußtfein bringen, es bat nicht gelernt, über seine Wahrnehmungen nachzubenken. ft das weder Berhartung, noch bofer Wille, es ift Unwissen-Erstarrung bes Beistes. Das geringfte Nachbenten ermübet Leute ebenfo, wie ben Gelehrten bie geringfte Arbeit ber Sie haben von ben Werken Gottes und ben Wundern be. Natur sprechen hören; sie wiederholen biefelben Worte, ohne t biefelben Begriffe zu verbinden, und werden von Allem, ben bentenben Menschen zu seinem Schöpfer erhebt, innerlich

Was von ber großen Mehrzahl ber Menschen selbst in ihrem ren Alter, gilt vom Kinde erst recht. "Unfähig, Gott im Geiste in der Wahrheit zu erkennen, verfällt es, wenn es an ihn bt, in Abgötterei oder Anthropomorphismus." Zwar behauptet Mandement, man könne das bei einem Kinde, welches eine kliche Erziehung erhalten habe, nicht annehmen. Indeß vermag auch die beste Erziehung das Verständniß nicht zu geben, jes ihm abgeht; sie kann ebensowenig seine Vorstellungen von materiellen Dingen ablösen, an die sie nun einmal gebunden

g ober gar nicht berührt."

Rouffeau glaubt fich in biefer Rücksicht auf die Erfahrung fen zu burfen. Möge Jeber sein Gebächtniß befragen und er finden, daß er sich als gläubiges Kind von der Gottheit irgend ein Bilb gemacht hat. Diefe sinnliche Auffassung bes bochften Wefens ift aber nicht so unbebentlich, wie sie Manchem vielleicht zu sein scheint. Der Mensch ift in späteren Jahren nur felten im Stanbe, sich gang von ihr zu befreien, tommt auch, wem ibm ibre Unhaltbarkeit klar wirb, gar oft babin, mit bem Bilbe zugleich ben Gegenstand besselben zu verleugnen. Beffer also, man perschont ibn mit bem religiösen Unterrichte, bis sein Beint binlänglich erftarkt ist, um die reine und volle Wahrbeit in sich Der Erzbischof meint freilich, bag es bann zu spät aufzunehmen. fein möchte, weil bie inzwischen erwachten Leibenschaften fein Ber ben Lehren ber Weisheit verschließen würden. Doch beweif't et bamit nur, daß er ben Emil nicht gelesen, ober boch nicht begriffen bat, wie berjenige, welcher in ber bort angegebenen Beise erzogen worben, zu ber in Rebe stehenden Zeit eben nicht von Leibenschaften beberrscht wird. Rousseau ist vollkommen in feinem Rechte, wenn er ihm fagt: "Es find die schlechten Wirkungen Ihrer Erziehung, die Sie der meinigen zur Laft legen, und Sie werfen mir bie Fehler vor, welche ich Sie zu verhindern lehre."

Er bat nicht weniger Recht, wenn er mit aller Entschieben beit gegen bie Aeußerungen protestirt, in welchen das Mandement ben Ernst seiner religiösen Gesinnung in Frage zu stellen ober ihn als einen Feind bes Chriftenthums zu verbächtigen fucht. Ge Gnaben mag es sich gesagt sein lassen: "3ch bin Christ, ein auf richtiger Christ nach ber Lehre bes Evangeliums. Ich bin Christ, nicht als Schüler ber Priefter, sonbern als Schüler Jesu Christi Mein Lehrer hat wenig über das Dogma geklügelt, aber großen Nachbruck auf die Pflichten gelegt; er schrieb weniger Glaubens artikel, als gute Werke vor; er befahl nur, mas nöthig war, um gut zu sein; wenn er bas Gesetz und die Propheten zusammen faßte, so geschah das mehr in Handlungen ber Tugend, als in Glaubensformeln; er hat mir sowohl selbst, wie burch seine Apostel gejagt, bag wer feinen Bruber liebt, bas Gefet erfüllt hat. 36 meinerseits, fest überzeugt von ben wesentlichen Wahrheiten bes Christenthums, die jeder guten Moral zur Grundlage bienen überdies bemüht, mein Herz am Geiste des Evangeliums zu nähren ohne meine Vernunft mit dem abzuguälen, was mir in ihm bunkel zu sein scheint, überzeugt endlich, daß wer immer Gott über Alle und feinen Nächsten wie sich felbst liebt, ein mabrer Christ ift, ich bestrebe mich, es zu sein, indem ich alle jene Subtilitäten ber Lehre und all ben nichtigen Galimathias bei Seite setze, womit die Pharifäer unsere Pflichten verwirren und unseren Glauben verbunkeln, und mit bem Apostel Paulus ben Glauben felbst unter bie Liebe ftelle."

Nachbem er bann noch seine unverbrückliche Anbanglichkeit an die reformirte Religion feiner Bater, "bie vernünftigste und lauterfte Religion, die es auf Erben gibt", betheuert hat, fahrt er fort: "Das find, gnabiger Berr, meine Gefinnungen, bie ich Riemandem aufbrängen will, welche ich aber für die meinigen erflare und bie bas bleiben werben, folange es nicht ben Menschen, sonbern Gott gefällt, ber allein im Stanbe ift, mein Berg und meine Bernunft zu anbern. Solange ich aber sein werbe, mas ich bin, und benten werbe, wie ich bente, werbe ich auch sprechen, wie ich spreche, barin allerbings sehr verschieden von Ihren Christen, bie ftets bereit find, ihres Interesses ober ihrer Ruhe wegen zu glauben ober zu fagen, was man von ihnen verlangt, und die Gewißbeit baben, gang gute Chriften zu fein, wenn ihre Bucher nur nicht verbrannt und feine haftbefehle gegen sie erlaffen Sie leben wie Leute, die überzeugt find, bag man nicht nur biefen ober jenen Artifel bes Glaubens bekennen muß, fonbern daß dies auch genügt, um in ben Himmel zu kommen. Ich aber halte im Gegentheil bafür, daß das Wefentliche ber Religion im praktischen Sanbeln besteht, daß man nicht nur ein rechticaffener Menich sein muß, sonbern auch, bag, wer bas in Wahrbeit ift, soviel glaubt, als zu seinem Seile nöthig ift. Uebrigens gebe ich ju, daß ihre Lehre bequemer ift als bie meinige, und baß es weit weniger toftet, fich ben Gläubigen burch Meinungen, als burch Tugenden zuzugesellen."

Freilich gibt es Leute, welche bie Aufrichtigkeit feines religiöfen Befenntniffes in Zweifel ziehen und ibn für einen Beuchler ober verfappten Atbeisten erklären. Ihre Behauptungen verbienen aber um fo weniger Glauben, ba es ibnen an jebem Beweise fehlt und felbft bie Babriceinlichkeit gegen fie fpricht. Sieht er boch ficherlich nicht gerabe einem Menschen ahnlich, ber fich verftellt; auch ift nicht leicht abzusehen, welches Intereffe er an folder Masterade baben follte. In ber That, weshalb follte er heucheln? Bas wurde er babei gewinnen? Er hat burch seine Angriffe alle Barteien gegen fich aufgebracht, hat nur bie Sache Gottes und ber Menscheit vertreten; wer fummert fich barum? barüber gefagt, bat nicht bas minbefte Auffeben gemacht; teine Seele bat ibm bafur Dank gewußt. Hatte er fich offen fur ben Atheismus erklart, die Frommen wurben ihm nicht folimmer mitgespielt haben, und andere ebenso gefährliche Feinde - bie Bbilosophen — ihm nicht im Gebeimen ihre Schläge verseten. Bon ben Einen vertheibigt, ware er von ben Anderen mit größerer Mägigung angegriffen worben; man batte vielleicht anfange einigen Lärm geschlagen, ihn aber balb, wie alle Uebrigen, in Rube gelassen. Bäre er ein Deuchler, so würde er zugleich ein arger Thor sein, da es offendar eine große Thorheit ist, sich für das Benige, was er von den Menschen verlangt und erwartet, um ihre Täuschung zu bemühen. Er wäre nicht minder ein einfältiger Tropf, denn man muß das in hohem Grade sein, um nicht zu sehen, daß der Beg, welchen er eingeschlagen, nur zu Beschwerden und Leiden führt. Natürlich weiß Roussean nicht, ob der Erzbischof, oder wer ihn sonst lies't, ihm eine solche Beschränttheit zutraut. Dessen aber ist er gewiß: Mögen seine Feinde ihre Berdächtigungen nur immer weiter fortsetzen, sie werden ihm boch den Ruhm nicht rauben, ein in allen Dingen wahrhafter Mensch und "der einzige Schriftseller seines und vieler anderen Jahrhunderte zu sein, der dona side geschrieben und freimüthig ohne

Rückhalt gesagt hat, was er wirklich benkt und glaubt."

"Doch biefer Freimuth ift bem Publifum gegenüber beplacirt! Nicht jebe Wahrheit barf ausgesprochen werben. Denken auch alle verständigen Leute wie Sie, es ift nicht gut, daß ber große Saufe ebenso benkt." Das ruft man mir von allen Seiten ju, und vielleicht würden Sie, gnäbiger Berr, nicht anbers fprechen, wenn wir in ihrem Cabinette unter vier Augen wären. bie Menschen! Sie wechseln bie Sprache wie bie Rleibung; fie fagen bie Bahrheit nur im Schlafrode, in ihrem Barabeanguge wissen sie nur noch zu lugen. Und nicht blos sind fie im Angeficte bes menschlichen Geschlechtes felbst Lugner und Betruger, fie schämen sich auch nicht, Jeben zu verfolgen, ter ben Muth bat, es nicht zu fein. Aber ift benn ber Grunbfat, bag man nicht jebe Bahrheit fagen barf, fo unbebingt richtig? Und wenn er ce ware, folgt baraus, baß man keinen Irrthum ausrotten barf? Sind alle Thorheiten ber Menschen so heilig, bag man jebe von ihnen achten mußte? Möglich allerbings, bag es Borurtheile gibt, welche Schonung verbienen. Doch konnen fie bieselbe nur bann in Anspruch nehmen, wenn im Uebrigen Alles in guter Ordnung ift und ihre Befeitigung auch bas gefährben murbe, mas mit ihnen aussöhnt. Stehen aber bie Dinge so, daß sich nichts mehr außer zum Beffern anbern fann, fo hat man weber Grund, noch Recht, ihnen Bernunft, Tugent, Gerechtigfeit und alles Gute, was die Bahrheit bem Menschen bieten fann, jum Opfer ju bringen. Rouffeau fieht baber nicht ab, weshalb er mit ber Wahrheit ober mas ihm als folche erscheint, hinter'm Berge batte halten follen. Die religiöfen Zustanbe find mahrlich nicht ber An, bağ es geboten ober auch nur rathsam ware, sie unberührt ju laffen. "Diefelbe Falfcheit, welche auf ben übrigen Bebieten bes öffentlichen Lebens begegnet, herrscht auch auf bem der Religion. Man hat Bekenntnisse, Lehren, Kulte, welchen man anhängt, ohne varan zu glauben; nichts von allebem bringt tiefer in Herz ober Bernunft; es übt baher auf Gesinnung und Leben nur sehr geringen Einfluß.

Unbererseits läßt sich nicht leugnen, bag, fofern bie berrichente Religion thatsachlich auf bas Thun und Denken ber Menschen influtrt, ihre Wirfungen vielfach bem Gemeinwohle nicht grabe jörderlich find. Es murbe voreilig fein, beshalb ihre Bahrheit ohne Beiteres in Zweifel ju zieben; man muß bei ber Beartheilung einer Religion die Frage nach bem, was sie Wahres ober Faliches enthält, von ber nach bem Guten ober Schlimmen, was fie für bie menschliche Gesellschaft haben fann, wohl unter-Freilich sett man in ber Regel voraus, daß biefe beiben Befichtspuntte zusammenfallen, bag bie mabrite Religion auch Die ber Menschheit zuträglichste ift. Inbef, wie mahrscheinlich biefe Anficht an fich auch sein mag, sie unterliegt boch ernsten Besenken wegen ber historischen Thatsachen, bie ihr wibersprechen. Die Juben waren bie geborenen Feinde aller anderen Bölker; ie begannen bie Gründung ihres Staates bamit, baf fie, einem rusbrudlichen Befehle gemäß, sieben Rationen vernichteten. Alle Ehriften haben Religionstriege geführt, und ber Krieg ift für bie Menfchen nachtheilig; alle Barteien find Berfolger und Berfolate gewesen, und bie Verfolgung ift ben Menschen nachtheilig; nanche Setten preisen ben Colibat, und ber Colibat ift fur bie nenschliche Gattung fo nachtheilig, baß fie, wenn man ibm überall mbinge, zu Grunde geben wurde. " . . . Rouffeau fagt weber, 10ch glaubt er, daß es teine gute Religion auf Erben gibt; er agt aber und es ist nur zu mahr, bag es unter benjenigen, zelche herrschend find ober waren, keine gibt, bie ber Menschheit icht graufame Wunben geschlagen hat. "Alle religiöfen Barteien aben ihre Bruber gequalt, alle haben ber Gottheit Menfchenpfer bargebracht."

Borin aber liegt ber Grund bieser Erscheinung? Die Liebe innt boch nicht auf Mord, und die theilnehmende Fürsorge für en Rächsten bestimmt boch nicht, ihn umzubringen. Somit ist er Eiser sür das Bohl der Menschen nicht die Quelle der Berfolgungen; Eigenliebe und Hochmuth sind ihre Ursache. "Je veniger ein Kultus der Bernunft entspricht, um so mehr sucht nan ihn durch Gewalt zu begründen; wer sich zu einer widerinnigen Lehre bekennt, kann es nicht bulden, daß man sie so zu ehen wagt, wie sie ist. Die Bernunst wird dann das größte Berbrechen; man muß sie den Anderen um jeden Preis nehmen, reil man sich schämt, in ihren Augen für unvernünstig zu gelten.

Í

So entspringen Intoleranz und Wiberfinn aus berfelben Quelle; man muß die Menschen unaushörlich einschüchtern, in Schrecken setzen: überläft man sie nur einen Augenblick ihrer vernünftigen

Einficht, fo ift man verloren.

Hieraus allein erhellt schon, bag ben Menschen eine große Wohlthat erwiesen wirb, wenn man sie lehrt, über bie Religion nachzubenten, benn "bas beißt, fie ihren menschlichen Pflichten naber bringen, heißt, ber Intolerang ihre Baffe entreißen und ber humanität ihre Rechte gurudgeben". Doch ift es nothwendig, babei von allgemeinen und allen Menschen gemeinsamen Prinzipien "Geftattet man neben ber Bernunft ber Autorität ber Briefter irgend welchen Spielraum, fo handigt man bem Kanatismus feine Waffe wieber ein und fest ihn in ben Stand, noch graufamer zu werben." Auch barf, "wer ben Frieden liebt, nicht auf Bucher returriren, benn bas ift ber befte Weg, um nichts zu Enbe zu bringen; bie Bucher find Quellen unaufhörlicher Streitigfeiten. Man sehe sich in ber Geschichte ber Bölfer um; bie, welche feine Bucher haben, habern auch nicht. Will man tie Menschen an menschliche Autoritäten fesseln, so wird ber Eine bem Beweise näber kommen, der Andere ibm ferner bleiben. Sie werben von ihm auf verschiedene Beise berührt werben; auch bei ber vollsten Unbefangenheit und bem klarften Urtheile von der Welt ift es unmöglich, baß sie jemals übereinstimmen. Dan beweise nichts burch Beweise und man ftute sich nicht auf Worte. Die menschliche Rebe ift nicht flar genug; Gott felbft, wenn er fich herabließe, in unferer Sprache zu reben, murbe nichts fagen, worüber man nicht streiten könnte. Unsere Sprachen fint eben bas Wert von Menschen, die Menschen aber beschränkt und lugenhaft. Wie es keine so beutlich ausgesprochene Wahrheit gibt, bie fich nicht irgentwie anzweifeln ließe, so gibt es auch keine noch so plumpe Lüge, die man nicht burch irgend eine falsche Begründung plaufibel machen fann."

"Nehmen wir an, daß Jemand uns um Mitternacht zuruse, es sei Tag. Man wird sich ohne Zweisel über ihn lustig machen. Aber man lasse ihm Zeit und Mittel, sich eine Sekte zu bilten; es wird seinen Anhängern früher ober später gelingen, zu beweisen, daß er die Wahrheit gesagt. Denn, werden sie sagen, als er de hauptete, es sei Tag, war es an irgend einer Stelle auf der Erde Tag; nichts kann gewisser sein. Andere werden daran erinnern, daß sich in der Lust stets einige Lichtheilchen vorsinden, und kann es demnach auch in einem anderen Sinne wahr sein, daß es in der Nacht Tag ist. Mischen sich nun die feineren Geister hinein, so wird man auch balb um Mitternacht die Sonne

zeigen. Freilich wird sich nicht Jebermann so ohne Weiteres überzeugen lassen. Es wird zu Debatten kommen, die, wie geswöhnlich, in Kampf und Krieg ausarten. Die Einen werden nähere Erklärungen wünschen, die Anderen nicht. Dieser wird die Beshauptung im diblichen, Iener im eigentlichen Sinne nehmen wollen. Der Eine wird sagen: Er hat um Mitternacht gesagt, es sei Tag, und es war Nacht; der Andere: Er hat um Mitternacht gesagt, es sei Tag und es war Tag. Ieder wird die Gegenpartei der Unaufrichtigkeit beschuldigen und in ihr nur eigensinnige Hartköpfe sehen. Schließlich wird man sich schlagen und umbringen; Ströme Blutes werden sließen, und wenn die neue Sekte siegreich ist, gilt es für ausgemacht, daß es Nachts Tag ist. Das ist so ohngefähr die Geschichte aller religiösen Streitigkeiten."

"Wie aber bie meiften neuen Rulte vom Fanatismus gegrundet werben, so erhalten sie sich burch Beuchelei. Ebenbarum choquiren fie bie Bernunft und leiten nicht zur Tugent. Begeisterung und Raserei überlegen nicht; so lange sie andauern, nimmt man Alles hin, feilscht man nicht um die Dogmen. Auch ift bas so bequem. Die Lehre zu bekennen, kostet so wenig, und die Moral zu üben, koftet so viel; man wirft sich auf die leichtere Seite und tauft sich von ben guten Werten burch bas Berbienst eines ftarken Glaubens los. Doch ber Fanatismus ift ein gewaltfamer Zustand, ber nicht immer fortbauern tann. Er bat seine mehr ober minber häufigen Anfalle, aber auch feine ruhigeren Stunden, in welchen man bei faltem Blute ift. Rommt man bann wieber zu sich, so ift man ganz erstaunt, sich von so vielen Absurditäten gefesselt zu feben. Indeg ber Rultus ift einmal geordnet, bie Formen find vorgeschrieben, bie Gefete festgestellt und bie Uebertreter werben bestraft. Soll man nun allein gegen bas Alles protestiren, die Gesetze seines Landes in Frage stellen, Die Religion seiner Bater verleugnen? Wer möchte bas magen? Man unterwirft sich schweigend; forbert ja boch bas Interesse, bag man ber Anficht beffen ift, ben man beerben will. Man macht's alfo, wie die Uebrigen, mit bem Borbehalte, privatim herzlich über bas zu lachen, mas man öffentlich boch zu achten scheint. Go bentt bas Gros ber Menschen in allen Religionen und bas ift ber Schluffel zu ben Wibersprüchen, bie man zwischen ihrer Moral und ihren handlungen mahrnimmt. Ihr Glaube ift nur Schein und ihr sittliches Berhalten entspricht ihrem Glauben."

"Kommt boch auch die Moralität für sie nicht weiter in Betracht. Zwar geben ursprünglich die Religionen darauf aus, ihre Bekenner sittlich zu heben. Indeß, je älter sie werden, um so mehr verlieren sie ihren eigentlichen Zweck und Inhalt aus den

Augen. Die Subtilitäten vervielfachen sich; man will Alles erflaren, Alles entscheiben, Alles versteben; die Lehre wird immer raffinirter, die Moral ftirbt mehr und mehr ab. Es ist obne Zweifel weit vom Geifte bes Deuteronomion bis ju bem bes Talmub und ber Mifchnah, und ebenfo vom Beifte bes Evangeliums bis zu ben Streitigkeiten über bie Constitutio. Der beilige Thomas fragt, ob fich bie Glaubensartitel im Laufe ber Zeit vermehrt haben, und er bejaht bie Frage. Die theologischen Dottoren. bie fich ftete einander ju überbieten suchen, wiffen eben weit mehr, als Chriftus und bie Apostel gesagt haben. Der beilige Baulus gibt zu, bag er nur bunkel sieht und nur theilweise erkennt. Da find boch unfere Theologen viel weiter; fie feben Alles, fie wiffen Alles, fie machen uns flar, was in ber Schrift bunkel ift; fie entscheiben, mas unentschieben mar; sie geben une mit ihrer gewohnten Bescheidenheit zu verstehen, daß die Berfaffer der beiligen Schriften ihres Beiftanbes gar febr beburften, um fich verstänblich zu machen, und ber beilige Geist sich ohne sie nicht klar batte aussprechen können. Sieht man von ben Pflichten bes Menschen ab, um sich nur mit ben Meinungen ber Clerifer und ihren frivolen Bankereien zu beschäftigen, fo fragt man beim Christen nicht mehr, ob er gottesfürchtig, sonbern ob er rechtgläubig ift. Man läßt ibn über bie nutlosesten und oft unverständlichsten Fragen gewisse Formeln unterschreiben, und wenn er sie unterschrieben bat, bann geht Alles gut. Bringt er fich nur nicht grabe an ben Galgen, so mag er leben, wie es ihm beliebt; sein fittliches Berhalten thut nichts zur Sache, die Lehre ift ja in Sicherbeit."

"Ift es aber babin gefommen, fo fann bie Religion ben Menschen nichts mehr nüten, feinen beilfamen Ginfluß auf bie Gesclichaft mehr ausüben. Sie bient bann nur bazu, Zwistige keiten, Unruben, Rämpfe aller Art hervorzurufen, in welchen fic bie Menschen um unlösbarer Rathfel willen gegenseitig bie Sälfe brechen." Natürlich hat sie bei folder Entartung keinen Anspruch mehr barauf, als ein unantaftbares Beiligthum zu gelten. Es ift im Gegentheil bringend geboten, sie einer ernsten und umfassenben Prüfung zu unterziehen, ba sie nur so vielleicht vor einem noch tieferen Berfalle, die Menscheit aber vor größerem Unbeil bewahrt werben mag. Rouffeau zweifelt baber nicht, bag er vollfommen in feinem Rechte mar, als er bie Religion in ben Rreis seiner Betrachtungen zog und bie Ergebnisse seines Nachbenkens über sie ber Welt mittheilte. Auch ift er trop allen Anstoßes, ben sie gegeben, vor wie nach überzeugt, daß er sich durch ihre Beröffentlichung um das Wohl der Menscheit in bobem Grade vervient gemacht hat. Mag ber Erzbischof immerhin bas Glaubensbekenntniß bes Vicars als ein "abscheuliches, verruchtes, gottloses Bert" bezeichnen, Geist und Tendenz dieser Schrift, die Grundssäte, welche sie entwickelt, die Lehren und Mahnungen, welche sie gibt, bezeugen und sichern ihren Werth. Indem sie in der Resligion das Wesentliche vom Unwesentlichen sondert, sie auf ihren wahren Inhalt und Zweck zurücksührt, und mit der allgemein gültigen Vernunft in Uebereinstimmung bringt, schafft sie einen gemein am en religiösen Boden, auf welchem die Menschen, unsbeschadet ihrer verschiedenen Glaubens- und Kultussormen, in friedslicher Eintracht zusammenleben können.

Rein Zweifel, baß fie ihnen damit einen unschätbaren Dienft "Ift es boch für fie fo wichtig, bag ihnen die Ansichten, welche fie trennen, weniger am Herzen liegen, als bie, welche fie verbinben. Leiber mifachten fie, mas fie Gemeinsames haben, um nich mit einer Art von Buth an ihre abweichenben Meinungen ju flammern. Auch halten fie biefe um fo gaber fest, je weniger fie ber Bernunft zu entsprechen scheinen; Jeber möchte bie Autorität, welche fie feiner Partei verfagt, burch blinbes Bertrauen erfeten. 3m Grunde einverftanden über Alles, mas für ben Menschen von Bichtigkeit ift, aber nicht weiter beachtet wirb, bringt man sein Leben bamit bin, ju habern, ju difaniren, ju qualen, ju verfolgen, und grabe ber Dinge wegen, bie man am wenigften berftebt und bie zu verfteben am wenigften noth thut. Bergeblich bauft man Entscheidungen auf Entscheidungen, vergeblich sucht man ihre Wibersprüche burch einen unverständlichen Jargon ju verbeden. Man findet täglich neue Fragen zu lösen, neuen Unlaß jum Streite, weil jebe Dottrin enblose Ausläufer bat unb Beber, auf feinen fleinen 3beenfreis verfeffen, für wesentlich balt, was es nicht ift, und bas wirklich Wefentliche gleichgültig bei Seite fett. "

Während so Rousseau seine religiöse Denkweise im Allsgemeinen zu rechtfertigen sucht, ist er zugleich bemüht, seine Ansüchten über einzelne Punkte gegen die mehr ober minder besgründete Kritik bes Mandements zu vertheidigen. Dasselbe hatte ihm unter Anderem, weil der Bicar sich der Annahme von zwei verschiedenen Prinzipien der Dinge — dem activen Geiste und der rein passiven Materie — zuneigt, vorgeworfen, daß er eine "Mehrsheit von Göttern" statuire. Er entgegnet, daß die Einheit Gottes durch die in Rede stehende Boraussetzung keineswegs tangirt werde,

wenn man bie Grundursachen nicht etwa, wie bie Manichaer, beibe als thätig auffasse. Davon sei aber ber Bicar weit entfernt; erkenne er boch ausbrücklich nur eine ursprüngliche Intelligeng, ein actives Pringip, alfo auch nur einen Gott an. Uebrigens bleibt er babei, daß die anstößige Spoothese ebenso berechtigt und vielleicht plausibler ist, als die andere, welche die Welt bes Seienben aus einem einheitlichen Grunde ableiten will. Einfach in seinem Wefen, fann biefer Grund nicht aus ben beiben Substanzen, die wir in und an ben Dingen unterscheiben, nicht aus Kraft und Stoff, nicht aus Geift und Materie zusammengefett, vielmehr muß er entweber nur Beift ober nur Materie sein. Dag er mit ber letteren nicht ibentificirt werben kann, bat ber Vicar genügenb bargethan. Ift er bagegen lediglich Geist, fo begreift man nicht, wie die Materie burch ihn ins Dafein bat treten können, es fei benn, bag man bie 3bee ber Schöpfung ju Bulfe nimmt. "Diefer Begriff ber Schöpfung aber, bemgufolge burch einen einfachen Willensact aus Richts Etwas wirb, ift von allen Begriffen, die nicht gradezu einen Widerspruch enthalten, für ben menschlichen Geift ber am wenigsten verständliche." "Freilich," fügt Rousseau hinzu, "würde man, ba die Weltschöpfung in unferen Uebersetungen ber Genesis unzweideutig ausgesprochen ift, mit ihr zugleich die Autorität, wenn nicht ber beiligen Schriften, jo doch ber gangbaren Uebersetzungen verwerfen. Es fragt fic indeß, ob diese überall so treu und genau sind, wie in der Regel angenommen wirb. Jebenfalls mußte man eine gründliche Kenntniß bes Bebräischen besitzen und felbst ein Zeitgenoffe bes Dojes gewesen fein, um mit Bewißheit fagen zu konnen, welchen Sim er bem burch crea wiebergegebenen Worte beigelegt hat. Diefer Ausdruck ift zu philosophisch, als daß er ursprünglich bie Beteutung gehabt haben kann, welche wir ihm gegenwärtig auf bie Autorität unserer Theologen bin zu geben pflegen. Nichts ist gewöhnlicher als Worte, beren Sinn fich im Laufe ber Zeit anbert und bie besbalb verleiten, alten Schriftstellern Ibeen zuzuschreiben, die sie niemals gehabt haben."

Einen ferneren Gegenstand der Controverse bieten die Beweise für die Ofsenbarung. Der Vicar hatte sich über die vielen menschlichen Zeugnisse beklagt, beren es zur Beglaubigung bes göttlichen Wortes bedürfe. Der Erzbischof solgert baraus, allerdings etwas voreilig, daß er jede Offenbarung für falsch halte, die nicht dem einzelnen Menschen unmittelbar zu Theil werde, und bemerkt dann weiter, es gebe neben und selbst vor der Offenbarung eine Menge von Thatsachen, an deren Wahrheit Niemand zweisse, wiewohl auch sie lediglich von Menschen bezeugt würden.

217

Die Antwort Rousseau's ist schlagend: "Bebenken Sie boch, gnäbiger Herr, wie es gang in ber Ordnung ift, daß menschliche Borgange burch menschliche Zeugniffe beglaubigt werben. tonnen bas eben nur auf biefem Wege; bag Sparta ober Rom eriftirt bat, fann ich nur wiffen, weil gleichzeitige Schriftsteller es mir sagen, und zwischen mir und einem Menschen, ber fern von mir gelebt hat, sind Bermittler unbedingt nothwendig. Aber warum bedarf es folder zwischen mir und Gott? Und warum bedarf es so entfernter, die ihrerseits wieder sovieler anderer beburfen? Ift es einfach, ift es natürlich, bag Gott fich einen Moses ausgesucht bat, um mit Jean-Jacques Rousseau zu reben? Ueberbies ift niemand gehalten, bei Strafe ber Berbammnig zu glauben, daß Sparta existirt bat, und Riemand wirb, weil er baran gezweifelt, von dem ewigen Feuer verzehrt werben. Thatsache, von welcher wir nicht selbst Zeuge find, wird von uns auf Grund moralifder Beweife festgestellt, und jeder moralifche Beweis ift bes Mehr ober Beniger fabig. Soll ich nun glauben, baß Gott mich auf ewig in bie Solle fturzt, blos weil ich nicht gang genau ben Punkt habe bestimmen konnen, an welchem ein folder Beweis unwiderleglich wird?"

Die menschlichen Zeugnisse, welche zur Constatirung von Thatfachen, bie im Bereiche bes natürlichen Gefchebens liegen, ausreichen mögen, genügen nicht mehr, wenn es sich um Borgange von übernatürlicher Art hanbelt. Jeber vernünftige Menfc wird bas zugeben; auch Se. Gnaben würbe schwerlich anberer Meinung sein, wenn ihm begegnete, was Rouffeau voraussett und so ergötlich schilbert: "Ein Bewohmer ber Rue St. Jacques - fie war bas Hauptquartier ber Jansenisten - fommt zum Erzbischof von Paris — bent geschworenen Feinde bieser Sette und richtet an ihn die folgende Ansprache: Ich weiß, hochwürdiger herr, daß Sie weber an ben (janfenistischen) heiligen Franz von Baris 8), noch an die Bunber glauben, bie es Gott gefallen hat, auf seinem Grabe öffentlich im Angesichte ber aufgeklärtesten Stadt ber Welt zu wirten. Ich glaube Ihnen aber bezeugen gu muffen, bag ich foeben ben Beiligen in Berfon an bem Orte, wo feine Gebeine bestattet sind, habe auferstehen feben. - Der Dann aus ber Rue St. Jacques fügt bem alle bie einzelnen Umftanbe binzu, welche ben Augenzeugen einer folden Thatfache frappiren konnen. Sie aber werben, bevor Sie sich über ben Blauben, welchen Sie feiner Mittheilung ichenten, naber erflaren, ihn ohne Zweifel über seinen Stand, seine Denkweise, seinen Beichtvater und andere Puntte biefer Art befragen. Haben Sie bann aus seiner Saltung und seinen Reben erkannt, bag er ein

armer Handwerker ist, und bat Sie ber Umstand, baf er Ihnen keinen Beichtzettel vorzeigen kann, in ber Ansicht bestärft, baf er ein Jansenist ift, fo werben Sie ihm mit etwas fpottischer Miene fagen: Ja, ja! Sie sind ein Convulfionair, und Sie baben ben beiligen Baris aufersteben seben! Das ist nicht grabe auffallend; Sie haben ja so viele Wunder gesehen. — Doch ber Mann wird weiter geben, wird Ihnen fagen, bag er bie Erscheinung nicht allein gefeben, bag er zwei ober brei Berfonen bei fich batte, bie fie auch gesehen, und bag Unbere, welchen er von ihr hat ergablen wollen, versichern, sie ebenfalls felbst gesehen zu haben. werben Sie ihn fragen, ob alle biefe Leute Janfenisten find, und er wird antworten: Ja, boch bas ift gleichgültig; ihre Zahl ift ausreichend und es find rechtschaffene Leute von gesundem Berftande, also unverwerfliche Zeugen. Der Beweis ift vollständig; unferer Erklärung fehlt nichts, um bie Babrbeit ber Thatfache ju conftatiren. — Unbere, weniger gutherzige Bischöfe murben einen Bolizeicommiffar bolen laffen und Sorge tragen, bag ber mit ber glorreichen Bision begnabigte Biebermann Gott bafür in einem Narrenhause Dank sagen könnte. Sie aber, gnäbiger Herr, humaner, aber nicht leichtgläubiger, werben sich nach einer ernsten Rüge bamit begnügen, ibm ju fagen: 3ch weiß, baß zwei ober brei Zeugen, ehrliche und verftanbige Leute, Leben und Tob eines Menschen attestiren können, aber ich weiß noch nicht, wieviele erforberlich find, um bie Auferstehung eines Jansenisten festzustellen. Bis ich bas erfahre, geben Sie, mein Befter, und fuchen Sie Ihr angegriffenes Gebirn zu fraftigen. 3ch bispensire Sie vom Fastengebote, und hier haben Sie, wovon Sie fich eine aute Bouillon machen mögen. "

Wir übergehen bie weiteren launigen ober ernsten Glossen, mit welchen Rousseau ben Text bes Manbements begleitet. Im Grunbe sagt er nicht zu viel, wenn er am Schusse seiner Antistritit behauptet: "Ich habe Alles biscutirt, was Sie gegen mein Werf anführen; ich habe nicht einen Ihrer Aussprüche ohne Prüsung passiren lassen. Ich habe gezeigt, daß Sie in keinem Punkte Recht haben, und ich besorge nicht, daß man meine Beweise entkräfte; sie sind da, wo der gesunde Menschenverstand berrscht, unwiderleglich. "Indeß," fügt er hinzu, "hätte ich auch an einigen Stellen, ja hätte ich überall Unrecht gehabt, welche Nachsicht verdiente nicht ein Buch, in welchem man durchgängig selbst aus den Irrthümern, die es enthalten mag, die aufrichtige

Liebe jum Guten und ben Gifer für bie Bahrheit berausfühlt, ein Buch, in welchem ber Berfaffer, so vorsichtig in feinen Bebauptungen, so wenig absprechend, bie Lefer so oft mabnt, feinen Ibeen ju mißtrauen und feine Beweise forgfältig zu erwägen; ein Buch, welches nur Frieden, Milbe, Gebuld, Liebe jur Orbnung, Gehorsam gegen die Gesetze in allen Dingen und selbst in religiosen Fragen athmet; ein Buch endlich, in welchem bie Sache ber Gottheit fo gut vertheibigt, ber Ruten ber Religion fo gut nachgewiesen, worin bie Sittlichkeit fo boch gehalten, bem Lafter die Baffe des Lächerlichen genommen, die Bosheit als unvernünftig und die Tugend so anziehend geschilbert wird! nich auch kein Wort ber Wahrheit in diesem Werke, man mußte feine Träumereien ehren und lieben, als bie holbesten Chimaren, Die bas Berg eines rechtschaffenen Menschen erfreuen und erheben fonnen. Ja, ich scheue mich nicht, es zu fagen: Babe es in Europa eine einzige wirklich aufgeklärte Regierung, eine Regierung, bie mabrhaft nügliche und gesunde Gesichtspunkte verfolgte, sie batte bem Berfaffer bes Emil öffentliche Shren erwiesen, fie batte ibm Biltfäulen errichtet."

Nach biefem Erguffe bes ihn befeelenben ftolzen Selbstgefühls fommt Rousseau nochmals auf die persönlichen Invectiven zuruck, welche bas Mandement sich gegen ihn erlaubt hat. Er citirt bas Portrait, in welchem " bie bischöfliche Burbe fich an Antithesen ergött", und er "eine so amufante Figur" abgibt. "Aus der Tiefe bes Irrthums," so lautet die Stelle, "hat sich ein Mann erhoben, voll von der Sprache ber Philosophie, ohne in Wahrheit ein Bhilosoph ju fein, ein Beift, ausgeruftet mit einer Denge von Kenntniffen, die ihn nicht erleuchtet und Finfterniß in ben übrigen Beistern verbreitet haben, ein Charafter, ber sich in Anfichten und Benehmen Paradoxien hingibt, ber Ginfachbeit ber Sitten mit bem Brunte ber Gebanken, ben Gifer für bas Alte mit ber Sucht Neues zu bieten, und bie Dunkelheit bes jurud. gezogenen Lebens mit bem Buniche verbindet, von Jedermann gefannt zu sein. Man hat gesehen, wie er die Wissenschaften angriff, die er selbst pflegte, die Bortrefflichkeit des Evangeliums pries, beffen Dogmen er vernichtete, wie er die Schönheit eben ter Tugenben schilberte, die er in der Seele seiner Leser aus-Er bat fich jum Lehrer bes Menschengeschlechtes gemacht, um es zu täuschen, jum öffentlichen Mahner, um alle Welt irre ju führen, jum Drakel bes Jahrhunderts, um es vollends zu verberben. In einer Schrift über bie Ungleichheit ber Stänbe batte er ben Menschen zum Thiere erniedrigt. In einem anderen, neueren Werke bat er bas Gift ber Luft eingeflößt. In diesem

letten bemächtigt er fich ber erften Augenblide bes Menfchen, um

bie Herrschaft bes Unglaubens zu begründen."

Gewiß ein pitantes und abschreckenbes Bilb, in welchem freilich bie Züge bes Originals auch ba, wo sie in etwa getroffen find, zur Carricatur verzerrt erscheinen. Rouffeau aber ruft in gerechter Entruftung aus: "So also und noch weit grausamer behandeln Sie mich, mich, ben fie gar nicht kennen und nur nach hörensagen beurtheilen. Ift bas bie Moral bes Evangeliums, als beffen Bertheibiger Sie fich geriren? Zugegeben, baß Sie Ihre Beerbe por bem Gifte meines Buches ju bewahren munichen, warum benn biefe perfonlichen Ausfälle gegen ben Berfaffer? 36 weiß nicht, welche Wirtung Sie von einem fo wenig driftlichen Berhalten erwarten, aber ich weiß, baß, wer seine Religion mit solchen Waffen vertheidigt, sie den rechtschaffenen Leuten sehr verbachtig macht." Er zeigt bann, wie wenig ber Erzbischof befugt ift, ihn "verwegen, gottlos ober gar einen Betrüger" zu ichelten, und schließt mit ben Worten: "Sie haben mich öffentlich insultirt, und ich habe Ihnen bewiesen, bag Sie mich verleumbet. Baren Sie ein Brivatmann wie ich, konnte ich Sie bor ein gerechtet Tribunal citiren, und erschienen wir da beibe, ich mit meinem Buche und Sie mit ihrem Hirtenbriefe, fo würden Sie sicherlich für schuldig erklärt und verurtheilt werden, mir ebenso öffentlich Genugthuung zu leiften, wie Sie mich öffentlich beleibigt haben Doch Sie bekleiben einen Rang, ber bavon entbinbet, gerecht ju sein, und ich bin nichts. Indeß Sie, ber Sie bas Evangelium verfünden, Sie, ein Pralat, bagu berufen, Andere ibre Bflichten zu lehren, Sie kennen die Ihrige in foldem Falle. Was mid angeht, so habe ich bie meinige gethan; ich habe Ihnen nichts mehr zu fagen und ich schweige."

## III.

Im März bes folgenden Jahres (1763) war das Sendschreiben bereits gedruckt und im Umlause; Rousseau hatte et gleich nach der Abkassung seinem Berleger Reh zugeschickt und dieser den Druck soson begonnen. Zum großen Bedauern des Verfassers, der, wenn wir seinen Versicherungen Glauben schenken dürfen, nachträglich einige Strupel empfand und sogar den Versuch machte, das Manuscript zurückzuziehen. "Ich hatte," schreibt er seinem Freunde Moultou"), "so eine Art Antwort auf das Mandement des Erzbischofs von Paris zu Papier gebracht und bin in einem Augenblicke, wo mich die Ungeduld fortriß, so leichte

finnig gewesen, fie alsbalb in bie Breffe zu geben. Es thut mir recht leib. Die Schrift ist fühl und flach. Man barf nicht warm werben, wenn man von sich felber spricht, und bei Tüfteleien über Lehr- und Glaubensmeinungen fann man eben nur falbabern. Doch bie Dummheit ist einmal begangen, und es bient zu nichts, fich wegen eines unheilbaren Schabens weiter zu gramen." Auch war bie Sorge am Enbe nicht so gar groß; man sieht wenigstens nicht recht, weshalb ber Beginn bes Drudes bie Bollenbung besfelben nothwendig zur Folge haben mußte. Immerbin mochte Rouffeau fühlen, bag er fich und feinen Grunbfagen untreu geworden; hatte er bies Mal boch nicht in beiligem Gifer für bie Sache ber Wahrheit, fonbern aus perfonlichem Interesse zur Feber gegriffen. Freilich konnte biefes Motiv unter ben gegebenen Umftanben natürlich und burchaus berechtigt erscheinen. mit ber hoben, felbstlofen Denkweise, bie er als bie feinige er- tannte ober boch sich anzueignen bemüht war, vertrug es sich nicht. Sein gartes Gemiffen fagte ibm, bag er, wiewohl im Rechte, ein Unrecht begangen babe, und burfte er fich auch bas Zeugniß geben, bağ er seine Selbstvertheibigung in würdiger Beise geführt, er war sich boch ber uneblen Regungen bewußt, die bei ihr mit im Spiele gewesen. Es ift baber nicht eben auffallend, baß er bie Gile bereute, mit welcher er bas Produkt feiner Difftimmung aus ber Hand gegeben. Indeg mar biefe anbererseits zu groß und zu tief gewurzelt, als bag er nach bem ersten miglungenen Berfuche, basselbe wieber an sich zu bringen, es nicht seinem Schidfale batte überlaffen follen.

Die Beforgniß aber, bas "miserable Machwert", an welchem er felbst keine rechte Freude fand, mochte auch vom Bublikum ungünftig aufgenommen werben, erwies sich als grundlos. Er hatte bis babin geglaubt, bag er nur bann gut und wirksam zu schreiben vermöge, wenn eine tiefe und reine Begeisterung Berg und Feber in Bewegung setze. Jetzt erfuhr er, daß er auch bei minber ebeln Antrieben bes Erfolges ficher fein burfe. Seine Schrift erregte in der That überall bas größte Aufsehen und fand selbst in folden Rreisen Beifall, in welchen man ihrem Berfasser nicht Grimm 3. B., sonft immer bemubt, bie grabe wohl wollte. Leistungen feines ebemaligen Freundes berabzuseten, fann bief e Arbeit nur rühmen. "Sie enthält," fagt er 2), "Stellen, bie von großer Berebtfamteit zeugen, Raifonnements von großer Rraft, und was weit auffallender ift, eine Leichtigkeit in scherzhaften Bendungen, wie man sie bem "Bürger von Genf" nicht zutrauen Die Unterhaltung bes Erzbischofs mit bem Jansenisten aus ber Rue St. Jacques ift fo fein und geschmadvoll burchgeführt, baß man sie Herrn von Boltaire zuschreiben möchte." Allerdings war das Lob der "Philosophen" nicht ganz unparteissch. Der Triumph, welchen ihr Gegner über den gemeinsamen Feind bavontrug, kam doch auch ihnen zu Statten. Die Anerkennung wurde indeß auch da getheilt, wo solche Nebenrücksichten nicht in Frage kamen. Im Grunde war alle Welt darüber einig, daß Rousseau in seinem Sendschreiben ein "Meisterwerk der Polemik" geliefert habe. Man kann diesem Urtheile, wie es gleich damals gefällt wurde, nur zustimmen, und man geht schwerlich zu weit, wenn man die in Rebe stehende Epistel den verwandten, wiewohl in Ton und Haltung sehr verschiedenen Briesen unseres Lessing

als ebenbürtig zur Seite ftellt.

Rouffeau burfte fpater mit Recht bafür halten, bag er feine Aufgabe, "bas Wert bes Gegners niederzubonnern, ohne bie feiner Berson gebührende Achtung aus den Augen zu setzen", mit "ziemlichem", wir wurten fagen, mit tem beften Erfolge gelöf't Er läßt bem Erzbischof alle Rücksicht zu Theil werben, welche biefer füglich beanspruchen kann. Er unterscheibet burdgängig scharf zwischen bem Manne, ben er hoch halt, und seinen Meugerungen, Die er iconungelos befampft. Es ift nicht feine Schuld, wenn ber Pralat babei vielfach als ein "guter Menich" erscheint, ber sich von Anderen migbrauchen läßt. Das Mantement war wirklich weniger fein Wert, als bas ber ihn umgebenten Jefuiten, die Rouffeau baber auch vorzugsweise im Auge bat. -Man kann es ihm ebensowenig zum Vorwurfe machen, daß er bie eigene Person an manchen Stellen so entschieden in ben Borbergrund ruckt. Es galt eben, die zum Theil recht hämischen und gehässigen Angriffe zurückzuweisen, welche bieselbe erfahren hatte. Auch gibt da, wo tiese Invectiven zur Sprache kommen, die innere Emporung seiner Rebe eine Kraft und Fulle, bie ben Lefer widerstandslos mit sich fortreißt. Handelt es sich bagegen von sachlichen Erörterungen, so fesselt nicht minder die lichtvolle und zugleich gründliche Beise, in welcher er bie vorliegenden Fragen allseitig beleuchtet, sowie die logische Schärfe und unerbittliche Dialektik, mit ber er bie Behauptungen bes Gegners zergliebert und auflös't. Schonungslos enthüllt er bie Blogen, welche biefer ihm bietet, und ohne Erbarmen gibt er sie bem Gelächter ober ber Berachtung preis. Wie man auch über ben Gegenftanb bes Streites benten mag, es ift ein Bergnugen zu seben, wie er ben Angreifer bald spielend und scherzend in die Enge treibt, bald mit wuchtigen Schlägen zu Boben wirft.

Der Betroffene und seine Freunde waren natürlich weniger erbaut. Auch boten sie ihren ganzen Einfluß auf, um bie

Berbreitung bes unbequemen Schriftstuds möglichst zu binbern. "Der Brief an be Beaumont, " flagt Boltaire, "bat überall garm und Unruhe erregt. Man nimmt auf ber Boft alle Druckfachen weg; es ift unmöglich, etwas ber Art zu verschicken." von dem tatholischen Frankreich mit gutem Grunde jurudgewiesen wurde, bas mußte, batte man benten follen, in ber protestantischen Soweiz mit lautem Beifalle aufgenommen werben. Doch bem war nicht fo; wohl freute man fich hier im Stillen ber vernich= tenben Streiche, bie bem gehaften Gegner verfett worben, aber man fant fich nicht bewogen, bem Manne, ber fie geführt batte, irgend eine sichtbare Anerkennung zu Theil werben zu laffen. Freilich, seine Schrift stellte es außer Zweifel, bag er unveranbert ber alte und keineswegs gewillt fei, von feinem früheren Standpuntte auch nur um eines Haares Breite zu weichen. Ueberbies enthielt fie boch Manches, woburch man felbst fich minbestens ebenfosehr getroffen fühlen mußte, wie Diejenigen, welchen es junächst gesagt murbe. Sie mar baber nicht geeignet, bie Begner zu verföhnen, noch die Schwankenben zu gewinnen. Aber auch bie Freunde ließen fich burch fie nicht bewegen, aus ihrer bisberigen Unthätigfeit berauszutreten. Gine Zeitlang begte Rouffeau tie allerdings schwache Hoffnung, daß die neue Anregung, welche er ihnen gegeben, sie zu einem energischen Borgeben ermuthigen Er fab fich indeß getäuscht; in Genf blieb Alles rubig, merbe. wie zuvor, und Niemand schien sich bes so schwer gefrantten Mitburgers wirksam annehmen zu wollen. Stand es nun so und voraussichtlich keine Aenberung zu erwarten, so mar es enblich an ber Zeit, eine Gemeinschaft, bie feinen inneren Werth mehr batte, auch äußerlich aufzugeben.

Der Entschluß, sich seines Genfer Bürgerrechtes förmlich zu begeben, tauchte nicht erst jett in Rousseau auf. Er hatte ihn schon balb, nachdem ber Rath ihm bas Urtheil gesprochen, gesaßt und die Aussührung nur verschoben, weil Milord und andere verstraute Freunde baten, sie noch eine Weile anstehen zu lassen. Run aber glaubte er nicht länger mit einem Schritte zögern zu bürsen, den die Wahrung seiner Ehre gebieterisch zu fordern schien. Wie konnte er freiwillig Mitglied eines Gemeinwesens bleiben, in welchem er öffentlich beschimpft worden, ohne daß Jemand in vollen zehn Monaten dagegen Einspruch erhob? Hieß das nicht die erslittene Schmach genehmigen, als eine verdiente anerkennen? Und gab es eine gerechtere und mitdere Weise, gegen sie zu protestiren, als wenn er friedlich aus dem sozialen Verdande schied, in welchem sie ihm zugefügt wurde? Freilich wurde es ihm nicht so leicht, das Band zu lösen, welches ihn mit seiner Seimath und ihren

Bewohnern verknüpfte; wie tief fie ihn auch verlett und wie rudfichtslos, ja feindlich fie ihn behandelt, sein Herz bing boch noch an ihnen. Batte fich ein anberer, minber schroffer Ausweg bargeboten, er wurde ibn mit Freuden eingeschlagen baben. es fand fich keiner; bas schwere, schmerzliche Opfer mußte gebracht So idrieb er benn an ben erften Spnbikus Rapre, um ihm und bem hochpreislichen Rathe zu erklären, bag er "feinem Bürgerrechte in ber Stabt und Republit Benf für immer entfage". "Da ich," fügt er mit ftolger Bitterfeit bingu, "bie mit biefem Rechte verbundenen Pflichten ftete nach beften Rraften erfüllt babe, ohne jemals irgend einen ber aus ihm fliegenten Bortheile ju genießen, so glaube ich bem Staate, ben ich verlasse, nichts mehr fculbig zu fein. 3ch habe mich bemüht, bem Ramen eines Genfers Ehre zu machen; ich habe meine Landsleute innig geliebt; ich babe nichts unterlaffen, um mir ihre Begenliebe ju erwerben. Der Erfolg konnte nicht schlechter fein; ich will ihnen auch in ihrem haffe entgegenkommen. Das lette Opfer, welches mir ju bringen übrig bleibt, ist bas eines Namens, ber mir fo theuer Doch wenn mir mein Baterland fremd wirb, so kann es mir beshalb nicht gleichgültig werben. Ich bleibe ihm in liebevoller Erinnerung verbunden; ich vergeffe nur feine Beleidigungen. Möge es fort und fort gebeihen und seinen Ruhm sich mehren Möge es ftets Ueberfluß haben an Burgern, welche beffer und die vor Allem glücklicher find, als ich" 3).

Wir zweifeln nicht, tag Rouffeau, als er biefen Abfagebrief schrieb, nur that, was Ehre und Bernunft seiner Ansicht nach von ihm forberten. Wenn seine Feinde bamals, wie fpater, behaupteten, er habe nur Aufsehen erregen, von sich reben machen wollen, so ift bas eine grundlofe Beschuldigung. Mit größerem Rechte burfte sich sagen laffen, bag ber bittere Groll über bas erlittene Unrecht weit mehr Antheil an seinem Borgeben batte, als er sich felbst und Anderen gestehen mochte. Er war eben nicht ber Mann, eine folche Kränfung ruhig binzunehmen; fein ftartes Selbstgefühl emporte sich gegen sie und verlangte irgend eine ausreichende Benugthuung. Auch konnte es feine Ansprüche um fo nachbrudlicher erheben, da sie mit den Forberungen des allgemeinen Rechtsbewußtseins zusammenfielen, welches stets, auch wenn bie eigene Berson nicht in Frage fam, in ihm lebenbig war. Uebrigens, war es ihm nicht grade barum zu thun, die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, so wünschte und erwartete er boch, daß bie Welt von dem, was er that, Notiz nehmen werbe. Er wuste nur zu wohl, bag er teine gewöhnliche Brivatperson, sonbern ein öffentlicher Charafter fei, ber feine Burbe auch aus Rudficht auf

bas Publikum und die Nachwelt zu mahren habe. Es lag ibm beshalb ohne Zweifel viel baran, bag fein Brotest nicht unbeachtet Begte er aber in biefer Rudficht irgend welche Beforgniß, fo burfte er fich balb beruhigen. Der Schritt, welchen er gethan, ballte in gang Europa wiber. In Baris, wo ber Brief an ben Sonbitus fofort gebrudt und öffentlich vertauft murbe, erregte er überall die größte Sensation 1). In Genf felbst rief er eine tiefe und nachhaltige Bewegung bervor.

Nicht als ware man bier mit bem Berhalten Rouffeau's einverftanden gewesen; im Gegentheil, es murben gablreiche Stimmen laut, die in mannigfach wechselndem Ausbruck eine entschiebene Migbilligung ober auch ein schmerzliches Bebauern zu erkennen "Sie haben ihn alfo, " fo ließ fich eine von ihnen vernehmen, "ichreiben und abicbiden konnen, biefen verhängnifvollen Brief, burch welchen Sie auf ben Ramen eines Genfers verzichten. Schon lange maren bie meiften von ihnen ber Ehre unwürdig, welche Sie ihnen machten; aber ba wir wußten, wiesehr bas feuer bes Batriotismus in Ihrem Bergen glüht, bachten wir nicht, baß Sie über fich felbft einen fo graufamen Sieg bavontragen wurden." Eine Dame fchrieb: "Bas ift ber Ruhm in ben Mugen eines Beifen, wie verträgt fich bie Rache mit feinem großen Prinzip und die Empfindlichkeit gegen die Kritik mit ber Bhilosophie? Warum steben Sie nicht ebenso boch über biefen Dingen, wie fie unter Ihnen liegen? Unfere Gobne werben erfahren, daß ihr Baterland Ihnen bas Leben gegeben bat, fie werben bas ihren Söhnen wiedererzählen, in allen Jahrhunderten werben sie bie unschulbigen Stimmen erheben, um Sie jurudzuforbern. Sie aber werben, indem Sie Ihrem Bürgertitel entfagen, nur bas Werk eines Augenblides gethan haben." - Einfacher lautet die Rlage eines Handwerkers!: "Ich schreibe Ihnen, großer, bewunderungswürdiger Rouffeau, bas Berg erfüllt vom lebbaftesten Schmerze. Sie haben Ihrem Vaterlande entsagt und bas zu einer Zeit, wo wir uns mit ber froben Hoffnung schmeichelten, Sie zu seben, und manche von uns erwarteten, Sie in ibre Arme schließen zu konnen. Denn was mich betrifft, fo bebeute ich unter meinen Mitburgern zu wenig, als bag ich auf eine folche Bevorzugung hatte rechnen burfen. Doch wurde ich wenigftens bie Freude gehabt haben, Sie zuweilen in unseren Strafen ju feben, um ju mir felbst ju fagen : Da ift er, biefer große und gute Bürger, biefer mabre Freund seiner Landeleute, ber fich so eifrig um unfer Blud bemubt bat."

Weniger mochten andere Zuschriften behagen, in welchen ihm von oben berab mehr ober minder herbe Borwürfe gemacht wurden.

"Ich werbe," schreibt er an Moultou, "von Genfer Briefen fast erbrückt, und Sie fonnen fich von ber Albernheit und ber Anmagung ibrer Berfasser keine Borstellung machen. Da ist kein Einziger, ber fic nicht zum Richter über mich aufwirft und mich vor sein Tribungl citirt, um Rechenschaft über mein Benehmen zu geben." Natürlich fiel es ihm nicht ein, jedem unberufenen Tabler Rebe Waren es aber Manner, bie fich feiner besonberen ju ftebn. Werthichatung erfreuten, so ließ er sich wohl herbei, ihre Bebenten und Einwenbungen zu wiberlegen. " Wie können fie boch meinen, baß er zu weit gegangen fei? Sind seine Prinzipien wahr, so ist Alles wahr; sind sie falsch, so ist Alles falsch; er hat eben nur bie nothwendigen Consequenzen gezogen." Freilich fagt man, bag er nicht befugt gewesen, ben Staat entgelten ju laffen, mas bie Beborben ober einzelne feiner Mitglieder verbrochen . Aber "jebe öffentliche Magnahme, welche von ber Regierung ausgeht, gilt mit Recht für einen Alt bes gangen Staates, falls feiner von benjenigen, welche baju berechtigt find, fie besavouirt. Wenn bie Regierung spricht und alle Bürger schweigen, so hat bas Baterland gesprochen". Möglich, bag manche, vielleicht gar viele von seinen Landsleuten bas Berfahren ber Beborbe im Stillen mißbilligen; aber barauf kann er sich vor "bem übrigen Europa, bem er ebensosehr Rechenschaft schuldig ist, wie sich selbst und ben Genfern", nicht berufen. "Man beurtheilt bie Menschen nicht nach ihren Bebanken, sonbern nach ihren Sanblungen." 3ft bie Gesammtheit ber Bürger für bas Geschehene verantwortlich, so tann man ihm die Berechtigung zu feiner Handlungsweise nicht Sat er boch nicht blos "ben Gebrauch aller Böller absbrechen. und die Autorität der Bernunft, wie des Naturrechtes, sondern auch Grotius und alle Juristen für sich." Wer weiß nicht, bak jeder Bertrag, bessen Bebingungen von einem ber Contrabenten gebrochen werben, für ben anderen null und nichtig wirb? "Wenn ich tem Baterlande Alles schuldig war, schuldete es mir nichts? Ich habe meine Schuld bezahlt; hat es auch die seinige entrichtet? Man hat nicht bas Recht, es im Stiche ju laffen, bas gebe ich zu; aber wenn es uns ausstößt, so sind wir befugt, es aufzugeben. Der Eit, ben ich ihm geschworen, es hat ihn auch mir geleiftet. Inbem es seine Berbinblichkeiten nicht erfüllt, entbindet es mich von ben meinigen, und ba es mir die Gemeinschaft mit ihm jur Schmach gereichen läßt, legt es mir bie Pflicht auf, ihr zu entfagen. "

Doch "genug ber Worte über einen Schritt, welcher, lange und reiflich erwogen, nur erfolgt ist, weil er unvermeiblich geworben, und ber einer ferneren Erörterung um so weniger bebarf,

ba er Riemandem webe thut, als bem, von welchem er ausging." Auch bie Bermanbten haben burchaus feinen Grund, fich über ibn ju beflagen; es ift feineswege, wie fie behaupten, für bie Familie "ein empfindlicher Schlag", sonbern im Gegentheil "ein fcmeres, aber unvermeibliches Opfer, welches er feiner Ehre, feinem namen und Allen, die ihn führen, foulbig mar". "Bare ich fabig, Beleibigungen hinzunehmen, ohne sie von mir abzuwehren, bann batte meine Familie allerdings ein Recht, fich über bie Erniedrigung zu beichweren, welche fie mit mir theilen wurde. " So aber find ibm bie Berwandten eber zu Dank verpflichtet, und follten fie, wie bie Freunde, ftatt mit ihm zu habern, ihn in seiner traurigen Lage lieber bebauern und zu troften fuchen ?). — Richt lange inbeg und ber Gifer, mit welchem feine Unbanger für ibn eintraten, wurde so groß, daß er sich veranlagt fah, sie zur Mäßigung aufzufordern. Es mochte wohl so fein, wie er bamals meinte: fein Austritt aus ihrem Berbanbe hatte ber Genfer Burgerschaft enblich die Augen geöffnet; fie erkannte ihr Unrecht und schämte fich Nachbem sie bann versucht, bie Schuld von sich ab, auf ibn zu wälzen, bamit aber an ben unwiberleglichen Grunben, bie er für fein Borgeben geltend machte, gescheitert mar, entschloß fie nich, bas bis babin Verfäumte nachzuholen. Am 18. Juni (1763) richteten Bierzig aus ihrer Mitte, Delüc, ber Bater bes berühmten Bhbfiters, an ber Spite, eine ehrerbietige, aber energische Eingabe an ben Rath, in welcher fie ben Wiberruf ber ohne Beachtung ber gesetzlichen Formen und Borschriften gegen Rouffeau und beffen Werte erlaffenen Befchluffe verlangten . Bie gu erwarten war, ertheilte ber Rath eine ablehnende Antwort; bie Grunde aber, mit welchen er fein Berfahren weniger zu rechtfertigen als zu beschönigen versuchte, wollten ben Bittstellern nicht einleuchten. Erbittert über bie unmotivirte Burudweisung, faften fie alebalb ben Befdlug, ihr Befuch mit größerem Nachbrud zu In Folge biefer Borgange geriethen die Stadt und wiederbolen. ihre Bewohner in eine gewisse Unrube. Die Aufregung wuche, bie Gemuther erhipten fich; bauerte bas Berwurfnig langer fort, fo tonnte es leicht einen folimmen Ausgang nebmen. Rouffeau bielt es baber, als er von ben ohne fein Buthun erfolgten Schritten in Renntnig gefett murbe, für feine Pflicht, bemfelben, sobiel an ihm lag, ein Enbe zu machen.

"Ich gestehe gern," schrieb er ben betheiligten Freunden, "daß Ihre Borstellungen ehrenvoll für mich gewesen sind, sofern sie zeigen, daß das gegen mich beobachtete Bersahren den Gesehen widersprach und von dem gesunderen Theile der Bürgerschaft migbilligt wird. Bon diesem Gesichtspunkte aus kann ich über

fie, obgleich ich ihnen keineswegs zugestimmt babe, nicht unzufrie-Aber Alles, was Sie gegenwärtig noch mehr thun ben sein. würden, ware nur geeignet, ihre gute Wirkung zu vernichten und unsern gemeinsamen Feinden einen Triumph zu bereiten, da fie nicht ermangeln wurben, ber Rache zuzuschreiben, was ber Aufrechthaltung ber Befete bienen follte." Er bittet baber bie Freunde bringend, im Interesse bes Friedens die Sache fallen zu Sie brauchen sich weder wegen bes Urtheils, welches man über ihren Rudzug fällen wirt, noch über bie Beeinträchtigung, welche bie Freiheit burch ibn erfahren konnte, zu beunruhigen. "Die Antwort bes Rathes, wie geschickt fie auch abgefaßt ift, bat so viele schwache Seiten und bietet so manche Angriffspunfte, bak Beber, ber nur in etwa au fait ift, bie Urfache Ihrer Burud. baltung wahrnehmen und glauben wird, daß Sie nur schweigen, weil Sie zuviel zu fagen haben. Was aber die Verletung ber Befete angeht, fo wird fie um fo größer werben, je lebhafter man ibre Herstellung erftrebt, ohne sie burchseten zu können. In einem Augenblide, wo ber Mantel ber Beuchelei bie Attentate auf bie öffentliche Freiheit verhüllt, ift es beffer, bie Augen zu ichließen, als ben Usurpatoren ein Mittel zu bieten, im Ramen Gottes bas Werk ihrer Thrannei zu vollenden." Rousseau weiß ce wohl: "Eine schlaue und intrigante Familie — die ber Tronchin, welche bamals allerdings ben Rath beberrichte — ift gegenwärtig, geftütt auf ihren großen Einflug im Auslande (Frankreich), bemüht, bie Grundlagen ber Republif zu untergraben; ihre Mitglieber, gewandte Taschenspieler und Leute in allen Sätteln gerecht, leiten bas Bolk burch heuchlerische Bigotteric und die Bornehmen vermittelft bes Unglaubens. Doch bie Genfer mögen bebenken, bak fie selbst die Urfache ihrer Erhebung sind, bag ber Bersuch, fie gu fturgen, gu fpat tommt und fie, auch wenn ibre Bemubungen gegen alle Erwartung Erfolg haben follten, fich felbft mehr ichaben könnten, als ihr. Auch ist es nicht zweifelhaft, daß ihr eigener Ehrgeiz sie über turz ober lang zu Grunde richten wird, ohne bak bie Bürgerschaft sich einzumischen braucht. Bas die Freunde wollen, tann für jett bem Staate nichts nüten; bas Belingen ift unmöglich ober wurde bie schlimmsten Folgen -Rousseau benkt an eine gewaltsame Einmischung Frankreichs - nach fic zieben, mahrend mit ber Zeit Alles von felbst wieder seinen no türlichen Gang geben wirb. " Ebenso zwecklos mare es, wenn fie feinetwegen sich noch weiter bemüben wollten. Wie bereit er auch gewesen sein wurte, sich seinen früheren Mitburgern gefällig zu erweisen und mit Freuben einen Namen wieberanzunehmen, ber ihm so theuer war, falls er ihm unter allgemeiner Zustimmung zurückgegeben worben, so sieht er sich boch jetzt burch bie Schritte seiner Anhänger, wie in Betracht ber schlimmen Folgen, welche sie haben können, gezwungen, seine Ansicht zu änbern und einen Entschluß zu kassen, von welchem ihn nichts mehr abbringen wird. So erklärt er benn, und "er hat es mit einem Eibe geslobt, daß er Zeit seines Lebens Genf nicht mehr betreten und zufrieden damit, die Gesinnungen eines echten Genfer Bürgers in sich lebendig zu erhalten, niemals den Namen eines solchen wieder annehmen wird. Nachdem er seine theuersten Rechte der Ehre geopfert, opfert er nun seine Hoffnungen dem Frieden ").

Diese Erklärung war beutlich und bestimmt genug. Dennoch batte fie nicht die gewünschte Wirfung. Bermutblich bachten manche ber Remonstranten, bak, batten sie erst ihren 2wed erreicht, ber bebenkliche Freund fich schon eines Befferen befinnen werbe. Andere mochten wirklich die Sache für wichtiger halten, als die Berfon, welche fie zunächst anging, ober auch die eigene Geltung und die Demuthigung ber Gegner mehr im Auge haben, als bas Wohl bes Staates. Ueberbies hatte man noch anbere Beschwerben, bie nich in Verbindung mit ber Rouffeau'schen Ungelegenheit leichter burchführen ließen und, was am Ende bie Hauptsache, man war einmal im Zuge. Es wurde baber im Anfange bes August bem Rathe eine zweite Eingabe überreicht, bie indeß ebensowenig Erfolg batte, wie bie erfte. Nun forberten bie Abgewiesenen, baß ter Große Rath, b. h. tie Gesammtheit ber Bollburger, berufen werte, als welchem nach ber Berfassung in Fällen, wo Regierung und Burgerschaft fich nicht einigen konnten, bie Entscheidung guftebe 10). Der Rath aber erklärte, bag er etwaige Beschwerben ablehnend bescheiben könne, ohne daß beshalb eine Appellation an irgend eine bobere Inftang julaffig fei. Damit gewann bie borliegende Frage eine andere Geftalt und eine weit größere Bereutung, benn es handelte sich fortan nicht mehr von einem befonberen Falle, sonbern von einem allgemeinen Bringip, beffen Leugnung ober Anerkennung von der größten Wichtigkeit war. hatte bie Regierung bas Recht, bie Beschwerben ber Burger ohne Beiteres befinitiv abzuweisen, fo mußte bie öffentliche Freiheit obne Frage ernstlich gefährbet erscheinen. Die Machthaber fonnten rann jo ziemlich Alles thun und laffen, was fie wollten, mochten nich unbebenflich jeben Uebergriff erlauben. Erfolgte Wiberspruch, nun wohl, man legte ihn ad acta und bie Sache mar erledigt.

Rein Bunber, bag biefe weitgehenben Ansprüche bes Rathes bie Zahl und ben Eifer seiner Gegner vermehrten. Doch fehlte es, namentlich in ben höheren Kreisen, auch nicht an Solchen, welche sie für berechtigt hielten ober aus praktischen Grünben für sie eintraten. Balb war die Bürgerschaft in zwei Parteien gespalten, bie von ber neu aufgeworfenen Streitfrage Ramen und Tenbeng entlehnten. Die Mitglieder ber einen, welche bem allgemein anerkannten Beschwerberechte (droit de représentation) eine wirksame Geltung ju sichern ftrebte, murben Reprafen. tanten, die ber andern, welche das unbedingte Recht des Rathes, bie Beschwerben ber Bürger nicht an die Volksgemeinde zu bringen, in Schutz nahm, die Negativen (Negatifs) genannt. Natürlich bot jede von ihnen ihre ganze Kraft auf, um dem Bringipe, welches sie vertrat, zum Siege zu verhelfen. Eine beftige Bolemik entspann sich; zahlreiche Broduren und Flugschriften traten ans Licht, in welchen man fich gegenseitig in meift recht höflichen Benbungen die stärkften Wahrheiten fagte. Ohne Zweifel waren die Repräsentanten prinzipiell im Rechte; bagegen hatten bie Regativen nicht blos bie Autorität ber bestehenben Gewalten, vielleicht auch, wie die Berhältnisse einmal lagen, das Interesse bes Staates, sondern zugleich die größere Intelligenz und Begabung für sich. Wie immer bei folden Wortgefechten, stritt man geraume Zeit bin und her, ohne beshalb einer Entscheibung ober Ausgleichung näher zu kommen. Da erhob sich plötlich aus ben Reihen ber berrichenden Aristofratie eine Stimme, die start und eindringlich genug war, um ben Wiberipruch ber Bolksfreunde fürs Erfte jum Schweigen zu bringen. Sie geborte einem Mitgliebe eben ber Familie, von welcher Rousseau damals glaubte, daß sie auf bie Unterjochung feiner Baterstadt ausgebe. Jean Robert Trondin, ein Better bes gleichnamigen berühmten Arztes, bem wir im Berlaufe unserer Erzählung schon mehrfach begegneten, war ein sehr geift- und talentvoller Mann und galt mit Recht für einen ber erften Juriften seiner Zeit. Seine gründlichen und umfassenben Renntnisse im Staatsrechte batten ihn bereits in jungen Jahren befähigt, schwierige biplomatische Missionen und Berhanblungen mit Geschick und Erfolg auszuführen. Später stand er als General-Profurator ber Republik an ber Spite ber Magistratur. In biefer Stellung faste er ben Bericht ab, auf Grund beffen Rousseau und seine Schriften verurtheilt murben. Er war somit für die unruhigen Bewegungen, welche diefes Urtheil zur Folge batte, in etwa verantwortlich und mochte fich beshalb um fo mehr verpflichtet glauben, ber bedrängten Regierung mit feiner gewandten Feder zu Gülfe zu kommen 11).

In der That leistete er ihr durch seine "Briefe vom Lande" (Lettres de la Campagne) einen unschätzbaren Dienst. Sie gingen darauf aus, nachzuweisen, baß die Gesetze bes Staates selber, die er nicht zu beurtheilen, sondern nur anzuwenden habe, ben Rath

gezwungen hatten, so gegen Rousseau zu verfahren, wie er gethan. Sie fuchten nicht minber burch eine ausführliche Erposition ber bestehenben Berfassung ju zeigen, bag wenn die Befugnig ber Burger, Borftellungen ju machen, einen ihrer Grund- und Edsteine bilbe, ber andere bas unbedingte Recht ber regierenben Rathe fei, biefen Beschwerben nur insofern zu willfahren, als fie es im Interesse bes Staates für gut hielten. Die flare, lichtvolle Beife, in welcher ber Berfaffer feine Unfichten entwidelte, ber reiche Aufwand an Beift und Renntnissen, womit er fie unterftutte, die ftrenge, gefchloffene Beweisführung, ber rubig verftanbige und gemäßigte Bortrag, alles bies erhob bie fleine Schrift ju einer bebeutsamen Erscheinung und sicherte ihr einen burchgreifenden Erfolg. Die Parteigenossen waren natürlich ihres Lobes voll, aber auch bie Begner mußten gefteben, baß fie ihren Meifter gefunden. Sie fühlten fich geschlagen, ja vernichtet. Niemand vermochte fich vorzustellen, mas man auf eine folche Replit noch erwidern könne, Reiner wagte mehr, ben Mund zu öffnen. terra, fagt Rouffeau, ber übrigens auch feinerfeits anerkannte, baß bie Arbeit "mit ungewöhnlichem Geschick burchgeführt und ein bleibenbes Denfmal für bas feltene Talent ihres Berfaffers fei."

Bu eben ber Zeit aber, wo die Genfer Freunde trot seiner Abmahnung einen weiteren Bersuch machten, sich und ihrem abswesenden Lieblinge die gebührende Genugthuung zu erwirken, bestand sich dieser selbst in einem Zustande, welcher ihm jede Aussicht raubte, aus ihrem etwaigen Erfolge persönlichen Bortheil zu ziehen.

 als ich; aber ich habe fie genau beobachtet und nur zu fehr erfabren, mas von ihnen zu halten. Gibt es für irgend einen von meiner Gattung ein unveränderliches Glud, fo bin ich um mich nicht beforgt; ich febe nur die Alternative nichts ober gludlich fein, und biefe beruhigt mich." Er tam indeg nicht in die Lage, sich biesem entweber-ober aussetzen zu muffen. Zwar bauerte ber leibenbe Zustanb fort, boch wurben bie Schmerzen erträglicher; er batte keinen Grund mehr, ihr Enbe zu beschleunigen und mochte fich, ba er boch in nächster Zeit einen tobtlichen Ausgang erwartete, bamit begnügen, wieder einmal fein Teftament zu machen und Therese bem Schute ber Freunde angelegentlich zu empfehlen. 3m Berbfte, scheint es, wurde bas Befinden wenigstens zeitweilig beffer; ber Winter aber brachte, wie gewöhnlich, neue Beschwerben mit sich. Er muß "trot seiner Schwäche ben ganzen Tag Holz spalten, damit die beständige Transspiration, ohne welche er weber am Tage, noch in ber Nacht Rube finden fann, nicht unterbrochen werde".

Bermuthlich batte er nicht Unrecht, wenn er glaubte, bak bie Scharfe Luft auf ber Bobe seiner Gefundheit nachtheilig fei, und er gut thun werbe, feinen Wohnfit in bie Ebene, an bie Ufer ober boch in bie Rabe bes Gees ju verlegen. Auch nahm er bin und wieber Belegenheit, fich bort nach einem geeigneten Doch es wollte sich keines finden, bas ihm Saufe umzufeben. hinlänglich gefallen batte, um bie Bebenken zu zerftreuen, welche bie Ueberfiedelung erregte. Die Aufregung und Unrube, welche sie mit sich bringen werde, erschreckte ihn; ber Transport von Möbeln und Büchern über bie Berge mar laftig und toftspielig. Ueberdies lohnte es sich, ba er am Ranbe bes Grabes zu fteben meinte, am Enbe nicht ber Mübe, noch erft bie Wohnung gu wechseln. Es tam hinzu, bag bas Bedürfniß sich nicht immer gleich lebhaft außerte. Wurde bas Wetter wieber fcon, fonnte er wieder die gewohnten Ausflüge unternehmen, so vergaß er bie Unannehmlichkeiten balt, bie ihm zu anderer Zeit fo groß und brückenb erschienen. Der Aufenthalt in dem reizenden Thale hatte boch auch feine nicht zu verachtenben Borzüge; es fragte fic recht sehr, ob er anderswo so ungestört, so sorg- und zwedlos, "träum nb, nicht bentenb, von Bufch zu Bufch, von Fels zu Fels werbe umberichweifen " fonnen 13). Freilich, ware es möglich, tem Zuge bes Herzens zu folgen, er würde sich nicht befinnen, aufzubrechen. Doch Milord Reith ift zu weit entfernt, und er felbft au leibend, als bag er icon jest baran benten burfte, ju ibm ju eilen. Bielleicht wird später thunlich sein, was vorläufig nicht angeht; noch barf er an ber Aussicht festhalten, bag es ibm ver-

gonnt fein werbe, ben Reft feiner Tage an ber Seite feines verebrten Freundes zu verleben. Milord ift, feiner undankbaren Stellung mube, nach Berlin und von bort nach Schottlanb gegangen; fein foniglicher Freund bat es ohne fein Borwiffen bet ber englischen Regierung burchgesett, bag er rehabilitirt und ibm ein Theil seiner confiscirten Guter gurudgegeben murbe. jest befindet er fich in ber Beimath, um fie in Befit zu nehmen; hat er sich erst eingerichtet, so wirb es auch an ber versprochenen "Ginfiebelei" nicht fehlen. Leiber melbet er balt, bag filr ibn, ber fo lange bie "lichten Gefilde" Balencias geschaut, im "bufteren Calebonien" bes Bleibens nicht sei. Das raube Klima fage ihm nicht zu, bas Migtrauen bes englischen Sofes beenge ibn; auch brobe ber "Abt von Sanssouci" — für Milord war bas bortige Schloß eine Art von Rloster — "mit einer Landung seiner Elbbarten, falls er nicht freiwillig in ben Schof ber frommen Gemeinbe zurudfehre". Milord muß fich also wohl fügen und ift entichloisen, bemnächst ben Rudweg nach ben Ufern ber Spree anzutreten.

Rousseau findet das gang in ber Ordnung. Das "Ashl," schreibt er ibm, "welches ber König Sie anzunehmen brängt, ist allein Ihrer wurdig. Geben Sie, Milorb, an ben Ort Ihrer Bestimmung; es ziemt und gebührt Ihnen, an der Seite Friebriche zu leben." Freilich wird er felbst nun wohl für immer auf bie Erfüllung seines Lieblingswunsches verzichten muffen. "Das Bedürfnig, in ber Nähe bes Freundes zu weilen, schwindet nicht so leicht, wie die Hoffnung." Die Umstände, unter welchen Milord ibn bei sich aufgenommen, haben einen Einbruck hinterlaffen, ber durch die mit ihm verlebten Tage unauslöschlich geworden. "Es scheint mir, daß ich nur noch frei sein kann, wenn Ihr Auge über mich wacht, und was ich etwa werth bin, nur insoweit zur Geltung gelangt, als mir Ihre Achtung zu Theil wirb. will es weber bie Gerechtigkeit, noch bas Schickfal, bag mein Glud bem Ihrigen vorgezogen werbe. Zubem, mein Uebel verichlimmert fich fo, bag mir auf Erben nichts mehr zu thun bleibt, als zu leiden und zu fterben, und es ware boch wirklich ichabe gemefen, wenn ich mich barum ju Ihnen begeben hatte." Milord aber war in ber Ferne für das Wohl feines Freundes ebenso besorgt, wie er es in ber Rabe gewesen. Er hatte ihm vor seiner Abreise aus eigenem Antriebe ein Naturalisationspatent zugeschickt, beffen Besit ihm ben ruhigen Aufenthalt im Lande sicherte. Auch mar ce wohl nicht ohne sein Zuthun geschehen, daß bie Gemeinte Couvet im Bal be Travers ben berühmten Fremden zu ihrem Ehrenburger ernannte 14). Best ichrieb er in seiner seinen, liebenswürdigen Weise: "Der einzige Bortheil, welchen mir mein gegenwärtiger Reichthum gewährt, besteht barin, daß ich Leuten, die ich achte und liebe, einiges Gute erweisen kann. Mein lieber und geehrter Freund, Sie könnten mir eine große Freude machen, wenn Sie mir erlauben wollten, Fräulein Le Basseur hundert Louisd'or zu schenken. Ich habe keine Berwandten und kann mein Geld nicht mit in die andere Welt nehmen. Aber ich habe noch einen geliebten Sohn und das ist ein guter Wilber; wenn er nur etwas traitable wäre, würde er seinem

Freunde einen großen Dienst leiften."

Das war allerdings eine Zumuthung, die sich kein Anderer ungeftraft hatte erlauben burfen. Doch Milord hat nichts zu fürchten. Rouffeau antwortet ibm : "In Bezug auf bas Anerbieten, welches Fraulein Le Baffeur und mich betrifft, fage ich Ihnen zunächft, baß ich, weit entfernt, in ber Ablehnung Ihrer Gefchenke eine Befriedigung meiner Eigenliebe zu finden, mich burch bie Unnahme berfelben geehrt fühlen werbe. Darüber alfo feine Worte weiter; bie Beweise bafür, bag Sie Antheil an mir nehmen, find, von welcher Art sie auch sein mögen, mehr geeignet, mich zu erheben, als mich zu bemüthigen, und ich werbe mich ihrer niemals zu erwehren suchen. Indes ich habe für jest zu leben und hoffe vermittelst ber Arrangements, die ich zu treffen gebente — er bat eine neue Gesammtausgabe seiner Werte im Auge, die ihm damals unter fehr gunstigen Bedingungen angetragen wurde — mir auch für die Zufunft bas Nothige zu fichern. Wozu wurde mir ber Ueberfluß bienen? Mir fehlt nichts bon bem, was ich wünsche und man burch Gelb erlangen tann. Es ziemt sich, die Bedürftigen benjenigen vorzuziehen, die es nicht Und ich bin in diesem Falle. Auch wissen Sie, bag Therese eine kleine Bension hat, von welcher sie nach meinem Tobe leben kann. Dennoch gestehe ich, daß die Gute, welche Sie ihr erweisen wollen, werthvoller für mich ift, als wenn fie mich felbst beträfe, und ich bin tief gerührt von biefem Mittel, welches 36r Berg gefunden hat, um Ihrem Bohlwollen für mich Genuge ju leisten." — Milord aber war über bie kaum gehoffte Zustimmung febr erfreut. "Ich fann Ihnen," schreibt er balb nachher, "bie Freude nicht ausbrücken, die mir Ihre Nachgiebigkeit bereitet bat. 3ch empfinde lebhaft ihren Werth 15). "

Vielleicht war es ein Unglud für Rouffeau, baß sein personlicher Umgang mit dem edeln Schotten sobald schon ein Ende nahm. Wäre der erfahrene Wann stets in der Nähe gewesen, er hätte bei dem unbedingten Vertrauen, welches der jüngere Freund ihm schenkte, auf dessen Thun und Lassen wahrscheinlich einen höchft wohlthätigen Einfluß geübt. Weniger zu bedauern war die Trennung von einem anderen Lieblinge, wiewohl auch biefe ihm fehr zu Herzen ging. Einige Monate, nachbem er fich in Motiers niebergelaffen, hatte fich bort auch ein junger Ungar angesiedelt, ben man bald überall im Lande Baron bon Sauttern nannte. Es war ein Mann von etwa breißig Jahren, groß und wohlgebaut, wenn auch für sein Alter ziemlich beleibt, mit braunen Haaren und einem einnehmenden Gesichte. Sohn eines Bürgermeifters von Ofen, batte er, feinen Angaben gufolge, mehrere Sahre in ben Bureaur ber Wiener Soffanglei gearbeitet unb war bann zu seiner weiteren Ausbildung auf Reifen gegangen. Daß fich auch Neufchatel und ins Befondere Motiers feines Besuches erfreuen durfte, verdankte es lediglich ber Anwesenheit bes berühmten Gaftes. Der Baron machte fein Behl baraus, bag er getommen fei, um fich burch ben perfonlichen Umgang mit biefem Philosophen "zur Tugend heranzubilden". Auch schienen Phyfiognomie, Ton und Benehmen mit seinen Meußerungen übereinzustimmen. Rouffeau glaubte baber ben jungen Mann, ber ibn aus einem fo ehrenwerthen Grunde auffuchte, nicht abweisen zu turfen, und behandelte ibn um fo freundlicher, ba er an ibm einen recht liebenswürdigen Gefellschafter fand. Der Baron mar nicht ohne Beift und mußte manches Intereffante zu erzählen; fprach und schrieb er auch nur lateinisch, ba er sich in ber frangosiichen Sprache noch nicht geläufig ausbruden tonnte, bie Unterhaltungen mit ihm waren beshalb nicht weniger coulant und leb-Nicht lange, und sein milbes, zuthunliches Wesen, bie Sauberfeit, ja Elegang feiner Erscheinung, ber große Anstant, ben er in Benehmen und Rebe beobachtete, seine anscheinend burchaus tabellofe Lebensweise batten Rouffeau völlig gewonnen. Er ichentte bem jungen Manne volles Zutrauen und biefer murbe balb fein fteter Begleiter auf allen Promenaben und Ausflügen. Auch bei Milord führte er ihn ein, und er hatte die Freude, wahrzunehmen, baß bem bewährten Menschenkenner sein Schützling nicht weniger gefiel, als ibm selbst.

Einen Augenblick freilich wurde er stutig, als ihm von Genf aus die Warnung zuging, daß er dem Fremden gegenüber auf seiner Hut sein möge; der Mann sei ein Spion, ein Emissär der französischen Regierung, speziell abgeschickt, um ihn zu überswachen und in irgend welche Schlinge, am Ende gar auf französischen Beden zu locken. Nun war er zwar nicht geneigt, diesen Berdächtigungen Glauben beizumessen. Indeß sie beunruhigten ihn doch, zumal er auch von anderer Seite hörte, daß man ihm nachstelle und mit dem Plane umgehe, ihn gewaltsam aufzuheben.

In seiner ängftlichen Aufregung ichrieb er fogar an ben Maricall von Luxembourg, um beffen Anficht über bie Sachlage zu erfahren: "Besteben biese Blane wirklich? Ift es mahr, bag man es auf meine Berfon abgefeben bat? Bare bem fo, bann wird bie Ausführung nicht grabe schwierig sein. 3ch bin bereit, mich freiwillig bahin zu begeben, wo man mich haben will, benn ich will taufenb Mal lieber ben Rest meiner Tage in Fesseln verleben, als in biefer beständigen Unrube und in biefem steten Migtrauen gegen meine Umaebuna. Ich verlange weber Gunft noch Gnabe: ich verlange nicht einmal Gerechtigfeit; ich mochte nur über die Abfichten bes Gouvernements ins Rlare fommen. Nicht um mich in Sicherheit zu bringen; mein Berhalten wird beweisen, bag es mir barum nicht zu thun ift. Denkt man aber nicht an mich, fo wird es mir eine große Erleichterung fein, dies bestimmt ju wiffen." Der Marschall wird natürlich nicht gezögert haben, ihn zu be-Der Baron aber wurde auf eine eigenthümliche Probe Ohne ihm ein Wort von der erhaltenen Warnung zu fagen, bewog ihn Rouffeau zu einer Excursion nach Bontarlier. Dier auf frangosischem Gebiete ließ er ibn, wie weiland Alexander seinen Arzt Philippus, die verleumderische Anklage lefen und schloß ihn bann in seine Arme mit ben Worten: "Sauttern bebarf ber Beweise meines Bertrauens nicht; wohl aber muß ich ber Welt zeigen, wie ich basselbe am rechten Orte zu schenken weiß."

Es läßt sich benken, daß bas Berhältniß nun womöglich noch Auch bestand es zwei Jahre lang unverändert Erft bann ftellte fich beraus, bag ber angebliche Baron gwar fein Berräther, wohl aber ein sittenloser Abenteurer mar, ber mit Frauen und Mägben zugleich vertrauliche Beziehungen unterhielt-Rouffeau war nicht wenig betroffen, als er erkannte, wiesehr er hinters Licht geführt worden. Dennoch hörte er nicht auf, an die gute Natur bes Burichen zu glauben und fein unorbentliches Leben auf Rechnung ber Berhältniffe zu feten. Er fuhr auch fort, ibm seine Zuneigung zu bewahren. Als er ihm später von Paris aus, wo er in große Roth gerathen war, schrieb, um seine Sunben zu bekennen und nebenbei seine traurige Lage zu schilbern, mahnte und ermunterte er ibn nicht nur zu einem besseren Leben, sondern unterstützte ihn auch mit einer Summe, die für seine Berhältniffe immerhin erheblich zu nennen war. Selbst noch manche Jahre nachber veranlagte ihn die Nachricht von seinem Tobe zu einer Lobrebe, die allerdings nur aus der tiefen Berbitterung erflärlich wird, welche ihn damals gegen die übrige Welt erfüllte. wissen freilich nicht, ob und in wie weit sich ber junge Mann zum Beffern verändert hat; Rouffeau fab ihn frater noch, erhielt auch weitere Briefe von ihm. Aber man traut boch seinen Augen faum, wenn man nach bem, was vorgegangen, lieft: "Der arme Burfche, ber arme Sauttern! 3ch hatte ihn etwas aus bem Besichte verloren, aber er war keineswegs aus meinem Bergen gewichen; ich hatte sogar ben geheimen Wunsch, mich ihm wieber au nabern. . . Das war ber Mann, beffen ich bedurfte, um mir bie Augen zu schließen. Sein Charafter war fanft, ber Berkehr mit ihm angenehm; mehr Berftand als Geift; ein gesunder Befomad, burch herzensgute gebilbet; Talente genug, um bie Ginfamteit zu fcmuden, und ein Naturell, bazu geschaffen, es an einem Freunde zu lieben. Das war mein Mann, ber himmel bat ibn mir genommen. . . 3ch fühle, baß ber Berluft biefes Menschen mich mehr ergreift, als irgent ein anberes Unglud." Es folgen Erinnerungen an die schönen Tage, die er mit ihm verlebt; bann foließt bas Encomium: "Sein Werth tonnte nur von guten Menschen erkannt werben; die Generation, in welcher er gelebt bat, war nicht fähig, ihn zu würdigen. Der himmel hat ihn aus ber Gemeinschaft ber Menschen, in welcher er ein Frembling war, binweggenommen; warum hat er mich in ihr zuruckgelaffen 16)?"

Bon soliberer Art war bie Berbindung mit einem Manne, bem Rouffeau, wie wir icon früber erwähnten, bei einem gemeinfamen Befannten begegnete und im Laufe ber Zeit allmälig näher trat. Dupeprou, von Geburt Amerikaner, mar ber Sohn eines Commanbanten von Surinam, nach beffen frubzeitigem Tobe die Wittwe seinen Nachfolger, de Chambrier aus Neufchatel, beirathete. Als auch biefer gestorben, kehrte bie Mutter mit ihrem einzigen Kinbe nach Europa zuruck, um sich in ber Heimath ibres zweiten Gemable nieberzulaffen. Im Besite eines großen Bermogens, führten bier bie Beiben in liebevoller Gemeinschaft ein unabhängiges, behagliches Leben, bem es auch an einem gewiffen boberen Interesse nicht fehlte. Der junge Dupehrou war nicht ohne Erfolg ziemlich sorgfältig erzogen worben; er hatte sich viele, wenn auch nicht grabe gründliche Kenntniffe erworben, und widmete ber Literatur, wie ben schönen Runften, ein aufmerkfames und verftändiges Interesse. Schwung ber Seele und Feinheit bes Geiftes fehlten ihm freilich; boch war er andererseits nicht ohne Ibeen und, mas er fagte, traf in ber Regel ben Ragel auf ben Ropf. Auch that er sich auf sein gesundes Urtheil nicht wenig zu Bute; hatte er fich boch, wie er zu sagen pflegte, bie Ausbildung feines Berftanbes gang befonbers angelegen fein laffen. 3m Grunde war er eine ziemlich prosaische Natur; zwar gerieth er gelegentlich in eine vorübergebenbe Aufregung, meift aber bewahrte er eine gleichmäßige, fühle Rube. Wefen und Erscheinung verriethen eben ben trodenen, phlegmatischen Sollanber, beffen bebächtige Haltung um so mehr hervortrat, ba sie burch körperliche Gebrechen beförbert murbe. Obgleich noch jung, litt Dupeprou bereits an Taubheit unt zugleich an ber Gicht; feine Bewegungen hatten beshalb etwas Gefettes, Gemeffenes; auch mar er, wiewohl ibm bas Disputiren Bergnügen machte, weil er nicht gut borte, genöthigt, in ber Regel ben ichweigsamen Buborer gu fpielen. Auf Rouffeau aber machte er gleich Anfangs einen febr gunftigen Einbrud. Sein ernftes, gehaltenes Wefen imponirte ibm; fein schlichtes, formloses Benehmen zog ihn an; konnte er auch seine Unterhaltung weber bedeutend, noch geistreich finden, sie intereffirte ibn boch burch ben richtigen Blid, ben flaren, gefunden Berftanb, ber sich in ihr aussprach. Er wurde vollends gewonnen, als Dupeprou wiederholt bas Wort an ihn richtete, ohne ihm irgend welche Complimente zu machen. "Diefer Denker, biefer rubige, besonnene Mann war," so schien es ihm, "so geartet, bag man sich glücklich schätzen würde, ihn zum Freunde zu haben."

Die Folgezeit hat bewiesen, bag bie Ansicht Rousseau's wohl begründet mar. Dupeprou verdiente die Achtung, die er ihm zollte, und zeigte fich ftete ber Freunbichaft wurdig, ju welcher fie nach und nach hinführte. Allerdings hatte er manche Schwächen und einige Fehler; sie wurden indeß burch seinen festen, treuen Sinn, seinen redlichen, zuverlässigen Charafter mehr wie aufgewogen. Mochte er ben genialen Freund nur fehr theilweise versteben und ihn zuweilen burch feine felbstgefällige Superflugheit ärgern, er stand ihm boch unausgesett mit Rath und That sorgend und belfent jur Seite. Ohne Zweifel schmeichelte es ibm, bag ein fo bervorragender Beift ihn seines besonderen Bertrauens würdigte 17). Es gehörte aber boch ein großer Konds von aufrichtiger Theilnahme und Anhänglichkeit, vielleicht auch bie ihm zu Gebote ftebende ftarte Dofis phlegmatischen Gleichmuthes bazu, um fic burch bie vielen Eigenheiten und mannigfach wechselnben Stimmungen Rousseau's nicht beirren zu lassen. Freilich tam bie Zeit, wo nicht ohne seine Schuld bas Berhältniß zu ihm ben intimen Cbarafter verlor. Doch bat ibn diese perfonliche Entfremdung nicht gehindert, seine Verpflichtungen gegen ben Mann, ber ihm eine Reihe von Jahren so nabe gestanden, gewissenhaft zu erfüllen, und felbst nach beffen Tobe für ihn und feine Shre mannhaft einzutreten. Rouffeau meinte wohl fpater, er habe vielleicht Unrecht gehabt, Dupeprou gegenüber feinen Grundfat, bag ber Urme bie Freundschaft bes Reichen meiben muffe", gang zu bergeffen. Wir glauben inbeg, bag bie späteren Differenzen nicht sowohl in ber Ungleichheit bes Bermögens, wenn biefe auch nicht ohne einen wenigstens indirekten Einfluß blieb, als in ber, trot mancher Uebereinstimmung, boch sehr großen Berschiebenheit ber Charaktere ihren Grund hatte.

Fürs Erfte aber ftorte weber bie eine, noch bie anbere. Dupeprou verstand es, sich ben Neigungen und Launen bes neuen Bekannten zu accommodiren, und war er auch nicht ber Mann. ihm durch seinen Umgang ben Berkehr mit Milord zu erseten, er fullte boch in etwa bie Lude aus, bie beffen Entfernung jurudgelaffen. Uebrigens fehlte es Rouffeau feineswegs an mannigfacher Unterhaltung. 3m Sommer namentlich verging taum ein Tag, an welchem sich nicht Besuche aus ber Nähe ober Ferne einfanden. "Als ich Ihren Brief erhielt," schreibt er einer ungeduldigen Freundin 18), "war grabe ein Genfer bei mir; er löf'te die Fremben ab, bie ich feit mehr als fechs Bochen beständig gehabt. Zwei Tage fpater tamen ein Genuese und ein westphälischer Cbelmann; bann erschien wieber ein Genfer, ein Reconvalescent, ber in meinem Hause von Neuem trank wurde und erst vor Kurzem abgereist ift. Ich würde in meinen beschränften Berhältniffen gerne auf die Ehre verzichten, welche mir soviele Leute baburch erweisen, baß sie sich bei mir einquartieren. Aber es ist nicht immer so leicht, Besuchen bie Thure zu schließen, bie 50, 60, ja 100 Meilen weit herkommen." Das Schlimmfte war noch, bag er mit biefen Gaften in ber Regel nicht viel anzufangen wußte. Früher hatten ihn meift nur Berfonen aufgesucht, Die ibm burch ihre Beschäftigungen, burch Reigungen ober Grundfate mehr ober weniger nabe ftanben und baber leicht zu einer intereffanten Unterhaltung Belegenheit boten. Jest waren es Offiziere und ähnliche Leute, die, ohne literarisches Intereffe und selbst mit seinen Schriften unbekannt, die weiten Bege, wie fie fagten, lediglich ju bem Zwecke gemacht hatten, um ihn, ben "berühmten", ben "ausgezeichneten", ben "großen" Mann zu seben und zu bewundern. "Da bie Mehrzahl von ihnen," ergabit er, "es für überfluffig bielt, mir ihren Ramen und Stand anzugeben, ba ihre und meine Renntniffe auf gang verschiebenen Gebieten lagen und fie meine Werte weber gelefen, noch auch nur angesehen batten, mar ich wirklich in Berlegenheit, worüber ich mit ihnen sprechen follte. 3ch wartete baber, bis fie selber sprachen, weil es ja boch an ihnen war, zu wissen und mir ju fagen, weshalb fie getommen. Man tann fich benten, bag bas für mich feine fehr angiebenben Unterhaltungen gab; für fie mochte es, je nachdem, was fie zu erfahren munichten, ein Anberes sein. Denn frei von Migtrauen, wie ich war, sprach ich mich rudbaltlos über alle Fragen aus, die fie mir zu stellen für gut hielten."

Rousseau konnte in der That nie recht begreifen, baf man ibn ohne ein besonderes Interesse, aus bloger Neugierbe, um ibn eben gesehen zu haben, aufsuche. Er wußte nicht, daß ein berühmter Mann für viele Menschen eine interessante Mertwürdigkeit ift, beren Anblick man sich, wenn man zufällig in ihre Nähe fommt, nicht entgeben laffen barf. Weniger noch begriff er tie Indiscretion, mit welcher folche Touristen, mas fie feben und boren, weiter berichten, ohne es babei mit ber Wahrheit gar ju genau zu nehmen. Ihm erschien bieses Treiben so albern und andererseits so verfide, daß er es einem redlichen und verftanbigen Meniden nicht zutrauen mochte. Er tam deshalb leicht dabin, binter jebem Befuche gleichgültiger Personen eine gebeime feinb liche Absicht zu wittern und sie selbst für Spione und Aushorcher zu halten, die ihm, sei es aus eigenem Antriebe ober auch im Auftrage feiner Feinbe, irgend welche Schlingen zu legen fuchten Noch batte er freilich die Erfahrungen nicht gemacht, welche biefe allmälig auftauchente Bermuthung später für ihn zur Gewißbeit erboben. Die ungebetenen Gafte maren ihm vorläufig meniger ver bäcktig, als unbequem; er nahm sie zwar nicht grabe freundlich, aber boch böflich auf, und wenn er ihnen, wo bas füglich geschehn fonnte, gerne auswich, so fant er es boch ungehörig, fie foroff und rudfichtslos abzuweisen. Die Motive, aus welchen fie tamen, ftanben ihnen nicht immer auf ber Stirne geschrieben. Es war boch möglich, daß ber Gine ober Andere burch ein ernsteres Intereffe geleitet wurde, vielleicht ben Bunfch und bas Bedürfnig hatte, Rath und Belehrung zu suchen. Rousseau aber mochte es in foldem Falle nicht an fich fehlen laffen, hielt es vielmehr für eine beilige Bflicht, sich Jedem, der seine Hülfe in Anspruch nahm nach besten Kräften gefällig zu erweisen.

Ebendarum war er auch bemüht, Allen, die sich schriftlich an ihn wandten, in geeigneter Weise zu antworten. Gewiß keine leichte Aufgabe; sieht man die Correspondenz dieser Jahre näher an, so staunt man über die Zahl und den Umfang der Briefe, die er damals zu schreiben Zeit und Anlaß fand. Borzugsweise waren es die näheren Freunde und Bekannten, welche seine Feder unausgeseigt in Bewegung erhielten. Die Genfer namentlick wurden nicht müde, sie durch den Ausbruck einer mehr oder minder aufrichtigen Zuneigung, durch ihre Berichte über die dortigen Borgänge und Zustände, durch Rathschläge und Warnungen, Bitten und Borstellungen in Thätigkeit zu setzen. Neben ihnen machten dann auch die älteren Freunde in Frankreich von Zeit zu Zeit ihre Rechte geltend; es mußte ihnen zuweilen ein Lebens. und Erinnerungszeichen gegeben, Auskunft über Lage und Besinden.

in und wieder auch, wenn sie mit unzeitigem Tabel bervortraten, ine Aurechtweisung ertheilt werben. Besonbers anspruchevoll ervice fich jene, perfonlich noch immer unbekannte Freundin, bie eit bem Erscheinen ber Neuen Beloife nicht aufgebort batte, ben Berfaffer mit schriftlichen Beweisen ihrer Zuneigung und Erjebenheit heimzusuchen. Wohl wurde ihr stetes Drangen um Antvort mitunter etwas lästig; boch war es unmöglich, ihrer liebens, ourbigen Beharrlichfeit auf die Dauer zu widersteben. Auch ae= ang es ihr, bem wiberhaarigen Lieblinge eine Menge von größeren ber kleineren Billets zu entloden, die freilich weniger burch ben Reichthum ihres Inhaltes, als burch ben Reflex einer beständig vechselnben Stimmung Interesse erregen. Roch unerheblicher find ie gablreichen Bettel, bie er feinem Barifer Buchanbler gufdidte. Sie zeigen indeg, bag und wie er fortwährend bestrebt mar, fich auf bem literarischen Bebiete au couant zu erhalten. Meift find 18 bebeutenbe, gehaltvolle Werke, bie er zu feben ober zu baben vunfct. Doch zu Zeiten, wenn er fich fcwach und leibend fühlt, nag er nichts Ernstes lefen; er tann bann nur Romane, Reisebeschreibungen und Unberes ber Urt gebrauchen. Hübsche Rupferftiche aber tommen immer erwünscht, besonders wenn sie Eanbichaften barftellen ober Portraits hervorragenber Berfonlicheiten enthalten.

Daß auch von ben eigenen Schriften vielfach bie Rebe ift, aft fich benten. Balb banbelt es fich von einer neuen Einzelber Gesammt = Ausgabe ber früher erschienenen Werke, balb von er Bereffentlichung folder, bie bis babin noch nicht jum Abbrud Undererfeits fieht fich ihr Berfaffer wiederholt geiethigt, Schriften, bie ibm falfdlich jugeschrieben ober unter einem Namen in Umlauf gefett werben, zu besavouiren. Defter 10ch tommt er in ben Fall, Antrage ju literarischen Unternehmungen, für bie man ibn befonbers geeignet halt, ablehnen gu nuffen. Es find zuweilen recht wunderliche Aufgaben, bie ibm geftellt werben; man muthet ibm wohl ju, Erzählungen für bie Einberwelt zu fchreiben ober bie Romane Richardson's burch Beeitigung ihrer störenben Langen lesbarer zu machen. Cher boch ießen fich bie Wünsche angebenber Schriftsteller erfüllen, bie feinen Rath in Anspruch nahmen ober sich ein Urtheil über eingefandte Arbeiten erbaten. Sie burften barauf rechnen, bag er ihnen feine Anficht unverhohlen fagen, Lob ober Tabel rudhaltlos aussprechen and es an geeigneten Winken und Warnungen nicht fehlen laffen Die betreffenben Zuschriften sind zum Theil ebenso anziehend, wie gehaltreich 19). Dennoch stehen sie an Werth und Bereutung weit hinter ben Briefen zurud, in welchen er bie

eigenen Werke ergänzt und erläutert, ober die Bebenken und Einwürfe widerlegt, welche von competenter Seite gegen sie erhoben wurden. An sie schließen sich andere an, die bestimmt sind, mannigsache Fragen zu lösen, zu welchen seine Lehrmeinungen hier und da anregten, oder auch die früher entwickelten Grundsätz mit Rücksicht auf concrete Fälle zur Geltung zu bringen. So kam es nicht selten vor, daß er von Männern, wie von Frauen, welchen die sorgkältige Pflege und Erziehung ihrer Kinder am Herzen lag, über beren Behandlung zuweilen selbst, bevor sie noch geboren waren, consultirt wurde. Er war dann sogleich bereit, mit seiner ganzen Einsicht zu Hülfe zu kommen, gab, wenn nöthig, ausführliche Unweisungen und ging unter Umständen auf einen längeren Brieswechsel ein, der hin und wieder, wie z. B. die interessante Correspondenz mit dem Prinzen Louis von Würtemberg, mit der Zeit einen freundschaftlichen Charafter erhielt.

Doch nicht blos ber Berfasser bes Emil, auch ber bes Contrat social wurde mehrfach in Anspruch genommen. Es lag doch nabe, ju glauben, bag ber Mann, welcher mit sicherer Sand bie Grundlagen einer freien, natur- und vernunftgemäßen Staatsordnung gelegt, auch im Stande sein werbe, ihren Auf- und Ausbau mit Erfolg burchzuführen. Als baber bie Corfen, nachbem sie ihre Insel, wie es schien, von der Fremdherrschaft befreit, die Bründung eines neuen Gemeinwesens unternahmen, mandten fie sich an Rousseau mit der Bitte, ihr Gesetzeber zu werben. Diefer war nicht abgeneigt, fich bem zwar schwierigen, aber bochft ehrenvollen Auftrage zu unterziehen, und wir werben später Gelegenheit haben, auf die Berhandlungen, zu welchen berfelbe Unlag gab, naber einzugeben. Dagegen wies er bas Befuch ber französischen Protestanten, in ihrem Interesse die Feber zu ergreifen, entschieden von der Hand. Er "hat ihre Aufforderung nicht erft abgewartet, um gegen die ungerechte Behandlung, welche sie erfahren, zu protestiren. Sein Brief an ben Erzbischof von Baris gibt einen eclatanten Beweis für die lebhafte Theilnahme, bie er ihren Leiben zuwenbet. Es wurde schwer sein, die Kraft ber Grunbe zu verftarten, bie er bort anführt, um bie Regierung zu einer größeren Toleranz zu bestimmen, und er hat sogar Grund, anzunehmen, daß sie biefelben nicht unbeachtet gelaffen. wie ist ihm seine Mühe gelohnt worden? Meint man benn, bak er mit Erfolg bie Bertheibigung feiner Glaubensgenoffen führen tonne, mahrend er felbst sich gegen ihre Beschimpfungen zu bertheibigen hat? Wurben bie Ratholiten sich nicht über ihn luftig machen, wenn er ihnen Toleranz gegen Leute prebigen wollte, die noch intoleranter find, als fie? Gewiß waren fie vollkommen beechtigt, ihm zu entgegnen, baß sein eignes Schickfal seine Beauptungen bementire und klar genug beweise, baß die Reormirten zwar milbe auftreten, so lange sie schwach sind, sobalb
ie aber die Herren spielen können, sich heftig und gewaltthätig
eigen. Wer selber die Milbe nicht kennt, barf auch keine erwarten;
s entspricht dem Gesetz der Billigkeit, daß der Verfolger auch seinercits verfolgt wird. Er wird sich baher hüten, nochmals in einer
Sache das Wort zu nehmen, die, wie man ihm mit Recht sagen
önnte, im Grunde gar nicht die seinige ist. Anderswo freilich schlägt
r einen weniger bitteren Ton an; man sieht, es sind neben den
ersönlichen Motiven noch andere, die ihn zu seiner Weigerung betimmen. An dieser selbst aber hält er unverändert fest 20).

Weniger fprobe ift er bei ben perfonlichen Unliegen, bie on allen Seiten auf ibn einbringen. Der Gine wünscht seinen Rath, ber Andere sein Bild, ein Dritter seine Fürsprache ober Interftugung. Balb ift es ein junger Mann, ber über ben einzuhlagenden Lebensweg nicht ins Rlare fommen tann, balb eine unge Dame, die nicht weiß, wie sie ben ziellofen Drang bes bergens befriedigen foll. hier gilt es, einen Abbe, ber bie Soutane blegen möchte, seinem geiftlichen Stanbe, bort einen Offizier, velcher ber Spauletten mübe ist, ber Fahne zu erhalten. Religiöse Strupel verlangen eine Lösung, philosophische Zweifel forbern lufflarung, moralische Irrungen eine mehr ober minber scharfe Lorrectur. Buweilen muß ein erzurnter Bater mit feinem reunüthigen Kinde versöhnt, mitunter auch ein eigenwilliger Sohn er besorgten Mutter jurudgegeben werben. Junge Mabchen beürfen in ihren Bergensangelegenheiten ber Ermunterung ober Abnabnung, gereiftere Frauen einer Borfdrift, wie sie zu leben und ich zu beschäftigen haben. Die Gattin weiß nicht, wie fie ben Batten an sich fesseln ober von seinen Irrwegen zurückführen foll: er Gatte tann die Mittel nicht finden, welche geeignet find, ihm ie Zuneigung ber Gattin zu fichern. Es gibt Ungludsfälle, ie ben Betroffenen Unspruch auf Trost und Theilnahme geben; s treten auch gludliche Ereignisse ein, bei welchen ein aufrichtiger bludwunsch am Orte ift. Wer freilich nur Complimente zu rachen ober Beleibigungen zu fagen weiß, ber wird vergeblich auf Dagegen barf Jeber, ber in geziemenber ine Antwort warten. Beife eine, wenn auch überflüffige Frage ober in guter Absicht inen unpaffenben Antrag ftellt, ein Wort ber Erwiederung hoffen. s wird felbst bann nicht immer versagt, wenn bie Bufdrift erichtlich nur ben Zwed hat, bem Berfaffer ju einigen Reilen bon er Dand bes berühmten Mannes zu verhelfen 21).

Wohl mochte Rouffeau zu Zeiten schwer auffeufzen, wenn er ben haufen von Briefen vor fich liegen fah, bie früher ober fpater beantwortet werben mußten. Sie ließen sich indeß nicht füglich abweisen und, einmal angenommen, ebensowenig unbeachtet zur Leichter schon konnte er ben Besuchen ausweichen, Seite legen. wenn fie gar zu läftig wurden; er brauchte eben nur in die Berge und Balber zu wantern, um vor biefer Anfechtung geschützt zu fein. In der That wurde manche Ercursion aus Kurcht vor nabenben Gaften unternommen ober beschleunigt. "3d reise schon ab," melbet er mitunter ben Freunden, "sonst werbe ich gefakt." Freilich hatten biese Ausslüge, bie meist mehrere Tage, manchmal aber auch Wochen in Anspruch nahmen, noch andere Gründe. Der "beftanbige Spazierganger", wie man ihn nicht mit Unrecht nannte, liebte bas Wanbern, jumal es feiner leiblichen und geiftigen Gefundheit fehr zuträglich war. Es gewann noch größeren Reiz, als er bie Entbedung machte, bag fich eine recht angiebenbe Befchaftigung mit ihm verbinden ließ. Er hatte schon balb nach seiner Ankunft in Motiers geäußert: "Die Botanik bietet hier Jedem ibre Schate bar, ber fie zu heben weiß und oft, wenn ich rings um mich ber biefen Reichthum an feltenen Pflanzen febe, bedaure ich, sie unter ben Fuß eines Ignoranten treten zu muffen." Solder Unwissenheit aber war leicht abzuhelfen; es tam nur barauf an, bag mit ihrer Beseitigung Ernft gemacht wurde. Belegenheit, die nöthigen Bortenntniffe ju erwerben, fehlte es Ein Argt, Doctor b'Ivernois, mit welchem Rouffeau bamals verkehrte, zeigte fich, felbst ein Freund ber Botanit, bereit, ibn in die neue Biffenschaft einzuführen, und balb brachte er es unter feiner Anleitung babin, fie felbstthätig zu betreiben. bem Berftanbnig bes Gegenstanbes aber wuchs auch ber Antheil, ben er an ihm nahm. Nicht lange und bie Neigung, bie er ibm gleich anfangs eingeflößt, steigerte sich zu einer mahren Leibenschaft, welche fortan jedes andere Interesse zeitweilig in den Hintergrund brangte und fo feste Wurzeln schlug, baß sie ihn bis in seine letten Lebenstage begleitete.

Das Studium ber Botanik war zur Zeit, als Rouffeau sich ihm hingab, noch wenig verbreitet. Abgesehen von einigen Fachgelehrten und hier und da zerstreuten Dilettanten, lag sie ber gebildeten Welt durchaus fern. Man sah in ihr, namentlich in Frankreich, allgemein nur eine "Wissenschaft für Apotheker", und überließ das Einsammeln von Pflanzen und Kräutern jenen weisen Frauen, die diesem Geschäfte im Interesse ihrer medicinischen Küche nachzugehen pslegten. Es kann daher nicht weiter auffallen, wenn Rousseau es für nöthig hielt, die Beschäftigung mit ihr, die

ihm felber feiner bisherigen Thatigfeit gegenüber als eine zwedlofe Spielerei erschien, gewissermaßen zu entschuldigen. "Diefelbe," jagt er, "eignet fich febr für eine ambulante Maschine, ber es verboten ift, ju benten. Sie ift die richtige Unterhaltung für einen Einfiedler, ber fpazieren geht und fein Wehirn nicht anstrengen mag. Da ich meinen Ropf boch nicht ganz leer laffen tann, fo will ich ibn mit Gras füllen; nur fo habe ich Aussicht, wahr und frei fein zu konnen. Es fommt mir tein guter ober nütlicher Gebante, ohne bag ich Galgen ober Schaffot neben mir erblide; mit einem Linnaus in ber Tasche und Kraut im Ropfe barf ich hoffen, bag man mich nicht hangen wirb. Freilich," fügt er hinzu, "werbe ich nur bie Fortschritte eines graubärtigen Schülers machen. Doch was liegt baran? Ich will nicht wissen, jondern studiren, und bieses Studium, meiner Lebensweise so angemeffen, wird mir beilfam fein und Unterhaltung gemähren 92). " Man fieht, es handelt fich junachft für ihn nur um einen Zeitvertreib, ben er mählt, weil fein besserer zur Sand ift. beständige einsame Wandern ohne Ziel und Zweck wird auf bie Dauer boch langweilig. Der Geift, burch förperliche Leiben geichwächt, ist zu ernstem Denken nicht angethan, und boch auch wieder zu lebendig, um in träger Rube zu verharren. Auch die Bhantafie, früher beweglich und schwungvoll genug, um bie Stunben ber Muße mit ihren Gebilben auszufüllen, hat im Laufe ber Zeit viel von ihrer ursprünglichen Rraft verloren. Sie kann bie trüben Einbrude, bie bas Leben hinterlaffen, bie peinlichen Empfindungen, welche es fort und fort hervorruft, von sich aus nicht mehr verscheuchen. Es bebarf eines äußeren Begenftanbes, ber ne anregt und ben Geift in Athem balt, ohne ihn sonberlich anzustrengen.

Bon jeher hatte die Natur auf Rousseau ihren mächtigen Zauber geübt; jett, wo er sich den Menschen, trot der mannigsachen Berbindungen, die er mit ihnen unterhielt, mehr und mehr entfremdet fühlte, zog sie ihn um so stärker an sich. War sie aber früher vorzugsweise als Ganzes Objekt seiner Betrachtung gewesen, so wandte sich nun seine Ausmerksamkeit ihren einzelnen Erscheinungen zu. Daß dabei der Blick mit entschiedener Borliede an der Pflanzenwelt haftete, war doch natürlich. Sie bot ihm, was er suchte: einen freundlichen Andlick, der dem Auge wohlthat und im Perzen sanste Empsindungen weckte. Sein Sinn, wie trübe und unwirsch er nicht selten erschien, war von Natur auf das Heitere, Anmuthige gerichtet; die Schatten des Lebens umdüsterten ihn grade deshalb so sehr, weil sein Wesen dem Lichte zustrebte. Unverkenndar bestand zwischen ihm und den schönen

Kindern ber Erbe eine gewisse Berwandtschaft. Der Glanz ibrer Farben, die Elegang ihrer Formen, ber fuße Duft, welchen fie ausströmten, sprachen ihn unwillfürlich an; ihr einfaches und boch fo reiches Leben, ihr ftilles, gludliches Dafein berührten ibn fompathisch. Rein Wunder, daß sie seine Lieblinge wurden, und er fich um fo ftarter zu ihnen hingezogen fühlte, je genauer er fie kennen lernte. Auch wurde ihm balb klar, daß ihr vornehmster Reiz nicht in ber äußeren Erscheinung, sonbern in ber inneren Organisation gelegen sei, und sie beshalb nicht blos Berg und Sinn zu erfreuen, sonbern auch bem Beifte eine bobe Befriedigung ju gemabren vermögen. Er begann, fie fcharfer angufeben, fie gu untersuchen und mit einander zu vergleichen, ihre Beziehungen Allmälig erschloß sich ihm bas Beund Unterschiebe festzustellen. beimniß ihres Baues; er konnte "ben Gang diefer lebendigen Maschinen verfolgen, zuweilen selbst zu ihren allgemeinen Gesehen vordringen und einen mehr ober minder flaren Einblick in Grund und 3med ihrer mannigfach wechselnben Struftur gewinnen." Die wachsenbe Einsicht aber vermehrte ben Genug, und die fich fteigernte Bewunderung ihrer Schöpfungen nährte die bankbare Berehrung ber Macht, welche fie ins Leben rief.

Ohne Zweifel haben die reizenden Schilderungen, welche Rousseau von seinen botanischen Studien und Excursionen zu entwerfen weiß, nicht wenig bazu beigetragen, bas Intereffe für fie in weiteren Rreisen zu weden. Es rubt ein eigenthumlicher Zauber auf biesen warmen, buftigen Bilbern, welche bie Schönheit ber außeren Objekte und ihre erfreuliche Einwirkung auf Berg und Sinn gleich lebenbig wieberspiegeln. Man fühlt fich unwillfürlich gedrängt, bem Maler zu folgen, wie er, forg- und zwanglos, betrachtend und genießend, von Bflanze zu Bflanze, von einer Blume zur anbern wanbert. "Ift biefe anziehenbe Beschäftigung boch auch fo leicht, fo bequem, man kann fich ihr überall hingeben, ohne baß es besonderer Unstrengungen und Vorkebrungen bedarf. Pflanzen sind, scheint es, barum in so verschwenderischer Fülle über bie Erbe verbreitet, um ben Menschen burch ben Reiz bes Bergnügens und der Neugierde zum Studium der Natur einzuladen. Man braucht fie nicht erft in ber Ferne zu suchen; fie wachsen uns unter ben Fugen und gleichsam in bie Banbe, und wenn bie Rleinheit ihrer Theile sie zuweilen bem bloßen Auge entzieht, so find bie Instrumente, welche sie bem Blide zugänglich machen, von einfacher Art und leicht zu handhaben. Freilich mahrhaft genufreich wird ber Umgang mit ihnen nur ba, wo bas Gemuth ruhig und von felbstfüchtigen Regungen und Leibenschaften frei ift; er reicht bann schon für sich allein aus, bas Leben angenehm und gläcklich zu machen. Doch kommt Interesse ober Eitelkeit ins Spiel, will man nur lernen, um zu unterrichten, nicht wissen, sondern zeigen, was man weiß, so verliert der Zauber alsbald seine Kraft. Die botanischen Studien gewähren keine rechte Freude mehr, wenn ihre Pflege lediglich dem Zwecke dient, Schriftsteller oder Professor zu werden. Die Pflanzen sind dann nichts als Wertzeuge des Egoismus und ebenso häßlich, wie dieser selbst. Undererseits aber kann die Beschäftigung mit ihnen auch dahin wirken, die schlimmen Neigungen und Triebe zu zügeln, das Herz zu sänstigen und den Sinn für das Gute und Schöne zu beleben. "Rousseau hebt neben dem wohlthätigen Einslusse, welchen sie aus Geist und Körper zu üben geeignet ist, diese sittlich bildende Krast wiederholt hervor 23), mit Recht, wie uns scheint, wenn auch die große Mehrzahl derer, welche ihre Votanissirdichse durch Wälber und Felder spazieren führen, wenig von ihr erfahren mag.

Er felbst empfand die mannigfachen Borzuge ber neuen Unterbaltung fo lebhaft, baß sie ihm allmälig unentbehrlich wurde. Leiber ftanb fie nicht immer zu Gebote; es gab boch manche Tage, an welchen ihr bas folechte Wetter und andere zufällige Umftanbe binbernb entgegentraten. In ber bofen Binterzeit aber mußte fie naturlich gang wegfallen; wenigstens entbecte er erft fpater, baß auch fie in ben Moofen, Flechten u. f. w. Stoff zu intereffanten und lebrreichen Beobachtungen biete. Borläufig blieb, fo lange fie andauerte, nur übrig, fich ber Benuffe bes vergangenen Sommers zu freuen und für ben fommenben Blane zu neuen Ercurfionen zu entwerfen. Ramen bann endlich bie erfehnten schönen Tage, fo ging es alsbald an die Ausführung berfelben. Schon find die Freunde, welche sich in ber Regel mehr aus Gefälligkeit, wie aus Reigung, bereit erklärt, an dem Ausfluge Theil zu nehmen, von bem bevorstebenben Aufbruch in Kenntniß gesett. Mögen fie sich nur rechtzeitig einfinden, wohl verfeben mit allen ben Dingen, beren man bei folden Expeditionen bedarf. Rouffeau fagt ihnen genau, was fie mitzubringen haben: Mitroftope von verfcbiedener Stärke, kleine Zangen und feine Scheeren. Die nothigen Handund Lehrbücher burfen naturlich nicht fehlen, ebensowenig bie Borrathe, welche zur leiblichen Stärfung bienen. Bor Allem ift es rathfam, für Raffee, Buder, eine Raffetanne, Feuerzeug, turg für Alles zu sorgen, was man zur Hand haben muß, wenn man in Mitten ber Balber eine Taffe Mocca ju schlürfen wünscht. Auch empfiehlt es fich, interessante Lecture und irgend ein Spiel mitzunehmen, an welchem sich Mehrere betheiligen können. kommt boch bei schlechtem Wetter nicht felten in ben Fall, längere Reit innerhalb ber vier Banbe eines abgelegenen Saufes verweilen zu muffen und ist bann übel berathen, wenn man ber Unthätigkeit und Langeweile nicht rechtzeitig vorgebaut hat 24).

Sind die nöthigen Borbereitungen getroffen und die Befährten zur Stelle, so sett sich die kleine Karawane in Bewegung. Dies Mal gilt es, ben Chafferon, einen ber hochften Berge bes Bura, ju erfteigen. "Bir batten," ergablt b'Eicherneb, ein Befannter Rouffeau's, ber ihn auf feinen bamaligen Touren öfter begleitete, einen Theil bes Thales zu baffiren, um an ben fuß bes Gebirges zu gelangen, und ba wir eine Expedition unternahmen, die länger als einen Tag bauern follte, war es geboten, Auch hatten wir Lebensmittel und Lagergerath bereit zu haben. für Alles trefflich geforgt. Unfere tragbaren Borrathe ruhten auf bem Rücken eines Maulthieres; fie bestanden in Decken für die Nacht, in Pasteten, Geflügel und gebratenem Wildpret. Der Gerichtsberr Leclerc war unser Lieferant; Dupehrou hatte bie Sammlungen und Herbarien unter feiner Obhut; ber Oberft Burd machte ben Wegweiser, er führte ben Compag, ohne welchen man fich in ben bichten und bufteren Balbern nicht zurechtfindet. 3ch selbst, an bas leben im Gebirge gewöhnt, wurde jum Fourier ernannt; auch lag mir bie Bereitung bes Raffees ob, ba ich es am besten verstand, bas Feuer im Balbe zu unterhalten und ben ebeln Trank in ber richtigen Beife zu präpariren. Rousseau aber, als ber älteste, mar bas haupt ber kleinen Schaar und bamit beauftragt, die Ordnung und Disziplin zu erhalten."

"Wir hatten fünf gute Stunden zu marfcbiren, um die Sobe bes Berges zu gewinnen und zwar nicht felten auf fteilen und ranben Fußpfaben. Rouffeau und ich erreichten zuerst ben Gipfel; uniere Befährten waren zurudgeblieben und zum Theil fo erschöpft, baß sie sich nur langfam weiterschleppten, mabrend wir ihnen von oben springend und bupfend unsere Ankunft verkundeten. Uebrigens lohnte bas Ziel kaum die gemachten Anstrengungen. Es war auf ber Sohe ziemlich obe, bie Begetation recht durftig; man fab eben nichts als mageres Buschwerk, bazu hier und ba einige nie brige Stauben und verkrüppelte Tannen. Wir amufirten uns bamit, die letteren zu erschüttern und umzuwerfen; hatten wir sie bann glücklich am Boben liegen, so bilbeten wir, wie die Rinber ober die Wilben, einen Reigen und tanzten zum Zeichen bet Sieges um fie herum. Bum Rubeplat aber mablten wir ben breiten, flachen Felsen, in welchen ber Berg auf seinem böchsten Auf biefem "Schnabel" bes Chafferon wurte Punkte ausläuft. auch bas Diner eingenommen. Es konnte nicht heiterer, belebter und zugleich schmadhafter sein; wir kamen fast vor Hunger um, und wenn die Unterhaltung bei Tisch ben Appetit zu reizen pflegt,

o trägt dieser seinerseits nicht weniger bazu bei, jene anzuregen ind in Fluß zu erhalten.

"Erfrischt und in bester Laune burchstreiften wir nun bie Imgebung bes Ortes, an welchem wir so vortrefflich getafelt, und oobin wir in ben nachften Tagen jurudjukehren gebachten. Der Schnabel' ift eine Art Steinbamm, ber weit in bie Luft binaus-Drunten öffnen sich Abgrunde, beren Tiefe bas Auge taum agt. u ermeffen vermag. Der Berg felbft fällt nach rechts wie nach ints weithin steil ab, sobaß man überall in ahnliche Tiefen binabcaut. Wir erklommen luftig biefe Höhen, auf welchen wir nach Men Seiten bin weite Lanbstreden vor uns ausgebreitet faben. Rugleich begegneten wir bin und wieder seltenen Bflanzen, die eben jur auf ben Gipfeln ber bochften Berge machfen. Rouffeau mar n ber beitersten Stimmung, bie nur auf Augenblicke ernster ourbe, wenn er jah, daß wir uns bem Abgrunde zu febr näber-Er bat une bann wohl inständig, zurudzugeben. Ja, als ich n meinem jugendlichen Uebermuthe bie Unvorsichtigkeit fo weit rieb, am Rande bes Abgrundes eine Pirouette zu folagen, warf r fich ror mir auf die Anie und beschwor mich, eine Thorbeit

icht wieber zu begeben, bie ibn im Innersten erschüttere. "Bährend wir langfam, plaubernd und botanifirend, abwärts tiegen, neigte fich ber Tag bem Ende zu. 3ch wurde baber als Fourier baeicidt, um ein Nachtlager aufzusuchen. Gefolgt von unserem Raulthiere, gelangte ich zu einer Sennhütte, die nicht übel aus-16: fie geborte Rubbirten aus Freiburg, welche fich bier mit ber jabritation von Rafe beschäftigten. Die babe ich unter einem auben und wilben Meugeren beffere Menichen gefeben. Die Gaftceunbschaft, um welche ich fie bat, wurde fofort gewährt. bicte nun ben jungen hirten, ber bas Maulthier leitete, an nfere Botaniter ab, um ihnen ale Führer zu bienen. Sie trafen alb ein; bie Lebensmittel wurden in die Speisefammer und bas Raulthier in ben Stall gebracht. Wir hatten spät binirt und garen febr mube; Niemand bachte ans Abenbessen, Alle aber nunschten, sich zur Rube zu legen. Wir nahmen also unsere Decken und stiegen vermittelst einer Leiter auf ben reichlich geillten Heuboben, wo bann Jeber, so gut er eben konnte, einzublafen suchte. Leicht mar bie Sache gerabe nicht; bas Beu, erft or Rurzem eingebracht und febr warm, war in Gabrung; wir

uhten sozusagen auf einem Bulkane.
"Man stand bei Zeiten auf; die Toilette war bald gemacht, enn wir hatten uns nicht entkleidet. Ich ging, den Kaffee zu exeiten und für das Frühstück zu sorgen. Als wir uns in dem krimmer unserer Wirthe versammelt hatten, brachte uns einer von ihnen Sahne in einem fehr reinlichen Holznapfe. Aber welche Wir erkannten alle an, rag uns eine köstlichere noch nicht geboten worden. Frisch vom vorigen Tage, war sie so bid, bak ber Löffel barin steden blieb. Wir waren sämmtlich Freunde bes Rahmkaffees, boch keiner in bem Grabe, wie Rouffeau, ber nicht mube murbe, biefe Sahne zu preisen und zu koften. Indes ber Genuß burfte nicht zu lange bauern. Schon um fünf Uhr verließen wir bie Sutte, um uns über bie schönen Wiefen und in bie Gebuiche zu zerftreuen, welche bie Abbange und zum Theil auch bie Gipfel biefer Berge bebeden. Wir hielten eine ziemlich reiche Ernte an Bflanzen und Blumen, mabrent wir fo im Spozierschritt allmälig aufstiegen. Gegen zwei Uhr erreichten wir bas Plateau bes Chafferon, wo Maulthier und Diner unferer warteten. Am Abende kebrten wir zu unseren Sennern und ihrem ländlichen Speifesagle zurud. Das Souper war außerft einfach: um einen Tisch auf Banten fitent, batte Jeber einen bolgernen Napf mit Sahne vor fich, in tie er ein Stud Schwarzbrob ein tuntte. Die Beleuchtung freilich ließ manches zu wünschen: eine Lampe, welche an ber Dede hing, wedte eber bie Borftellung ber Dunkelheit, als die des Lichtes. Um so heller glänzten die Straflen bes Beiftes, wenn Rouffeau burch ben Begenftand ber Unter haltung in Feuer gerieth und biefe bann ftundenlang fortgeführt murbe.

"Anderswo war man boch etwas besser ausgehoben. In Brit 3. B., einem kleinen Dorfe, wo wir langere Zeit verweilten, logirten wir in einer Kneipe, beren Bewohner, bie bravften Leute von ber Welt, Alles aufboten, um uns gut zu bewirthen. hatten wir Betten statt bes Heus, Tische, Stühle, Servietten, Commoden, für uns etwas ganz Neues, ja fast ein Luxus; nach bem wir bis babin fo ziemlich wie Spartaner gelebt, führten wir nun ein wahres Spharitenleben. Nach bem Frühstud zogen wir einige Stunden weit ins Land hinaus und kehrten erft gegen Abend in unfer Quartier zurud. Die Sammlungen fcwollen an, wurden auch, ba wir uns jett paffenber eingerichtet hatten, beffer gehalten. Ein Botaniker von Fach, den wir, fämmtlich Neulinge in ber Wiffenschaft, zu unferer Orientirung mitgenommen, begleitete uns. Ein Bunber von Gelehrsamkeit, brachte er uns burch feine naive Ginfalt nicht felten zum Lachen. Wir batten ibn, weil uns boch schon manche Pflanzen binlänglich bekannt waren, gebeten, sich und uns nur bei benjenigen aufzuhalten, welche uns neu ober weniger geläufig seien. Er versprach bas auch, aber nur mit bem Munbe, nicht mit bem Bergen. konnte ber Bersuchung nicht wiberstehen, die geliebten Namen aus-

zusprechen. Jebe lebenbe Pflanze war für ihn ber Gegenstand eines Cultus; nie baben bie Egoptier ben Erzeugniffen ihrer Barten eine größere Berehrung gezollt. Die Folge mar, bag er trot unferer Bitten vor jeber Pflanze stehen blieb und uns notbigte, ibn anzubören, wie er im falbungsvollften Tone ihre Namen in verschiedenen Sprachen und ihre botanische Charafteristik in ben üblichen Bendungen vortrug. Rouffeau pflegte ihn ben "Wortflauber" zu nennen", wie uns scheint, eine paffenbere Bezeichnung, als bie bes "Fabuliften", welche unfer Berichterftatter ibm lieber

rinbizirt batte.

"Zwischen fünf und seche Uhr speisten wir; es war unsere einzige Mahlzeit, wir blieben aber auch zwei Stunden bei Tische. Bor und nach bem Diner beschäftigten wir uns, ba man boch nicht immer plautern tann, mit kleinen Spielen, wie sie bie Rinder zu treiben pflegen. Dasjenige, wozu wir am liebsten unserc Buflucht nahmen, mar - wer follte es glauben! - bas Banfe-Unsere Lecture entsprach biesen Spielen; wir lasen bie "Liebesgeschichte von Bierre Lelong und Blanche Beagu", einen kleinen Roman, an welchem Rouffeau namentlich viel Gefallen fand. Auch ist er nicht ohne Werth. Er hat in seiner alterthumlichen Sprache etwas Naives, Zartes, Frommes und zugleich Bathetisches; man glaubt sich in bas vierzehnte Jahrhundert versett. Mochten wir aber spielen ober lesen, es fehlte nie an munteren Scherzen und fröhlichem Gelächter. Die beitere Stimmung wuchs noch, wenn man, was nicht felten geschah, beim Diner einige Flaschen trefflichen Weines leerte. Doch ber leichteste Rausch mar für uns bie Grenze ber Trunkenheit; wir gingen nicht barüber Die Unterhaltung zog alle möglichen Gegenstände in ihren Rreis; Rouffeau aber verfocht feine Unfichten nie mit Scharfe ober Hartnädigkeit; nie schlug er einen absprechenben Ton an. Es kam wohl vor, daß ber Eine ober Andere ibm ziemlich zufette; er fentte bann ben Ropf und schwieg; man konnte fich feinen besseren Gesellschafter wünschen. Ueberhaupt war biefer wegen seiner Misanthropie so berufene Mann in Brot, wie auf allen unferen Ausflügen, ber einfachste, sanfteste und bescheibenfte Allerdings, er befand sich bier in feinem Elemente, in etwas wilben, aber pittoresten und romantischen Gegenben, in Besellichaft guter Menschen, die ibm zusagten. Er fühlte fich frei und behaglich; wir athmeten eine frische, reine Luft und erfreuten und ber beften Gefundheit. Bubem hatte er für bie Botanit eine Borliebe, bie jebenfalls weit aufrichtiger mar, als bie meinige."

Man siebt, es waren recht angenehme, vergnügte Tage, bie Rouffeau auf feinen botanischen Streifzugen burchlebte; beiter und friedlich floffen fie babin, eine unverfiegliche Quelle reinen, belebenben Genuffes. Leiber follten biefe barmlofen Banberungen bald eine gewaltsame Unterbrechung erfahren. Das lebhafte Intereffe, welches ber angebenbe Botaniter an feiner Wiffenschaft nahm, absorbirte ihn boch nicht so gang, bag er barüber alles Anbere vergeffen batte. Er mochte fich zeitweilig burch ben traulichen Bertehr mit seinen neuen Lieblingen volltommen befriedigt fühlen; auf die Dauer konnte er nicht umbin, ju ber großen Welt- und Menschenbuhne zurudzukehren, auf welcher er bis babin eine so bedeutsame Rolle gespielt hatte. Die hervorragende Stellung, zu ber er nun einmal gelangt war, mußte, wie unbequem bas auch mitunter wurde, behauptet und gegen die Angriffe ber Feinde vertheibigt werden. Sie war aber erft neuerlich in einer Weise angefochten worben, daß sie ernstlich bedroht scheinen burfte, wenn ber gegen sie geführte Schlag nicht rechtzeitig parirt wurde. Der gewandte Abvokat bes Genfer Rathes hatte sich nicht damit begnügt, bie Rechte seines Elienten ber Opposition gegenüber ju wahren, er war auch, um die Grundlosigkeit ihrer Beschwerben nachzuweisen, auf ben ursprünglichen Unlag berfelben zurückgegangen und hatte zu zeigen versucht, bag ber Inhalt ber Rousseau'iden Schriften ben gegen fie und ihren Berfaffer erlaffenen Befdluß Sein Blaibober enthielt eine verschärfte burchaus rechtfertige. Wiederholung berfelben Beschuldigungen, bie er früher als öffentlicher Ankläger erhoben hatte. Abermals wurde ber Emil als ein "irreligiöses Buch" und ber Contrat social als ein Werk bezeich net, "welches auf ben Umfturz aller staatlichen Ordnung abziele." Rousseau aber glaubte biese Behauptungen um so weniger rubig binnebmen zu bürfen, ba sie von einem Manne ausgingen, bessen wohlbegrunbetes Unfeben ihnen eine mehr als gewöhnliche Bebeutung gab. Rein Zweifel, er befand fich wieder in bem Falle, im Interesse feines guten Rufes bei ber Mit- und Nachwelt, bas Gelöbnig bes Schweigens ber Pflicht, ju reben, nachseten ju müssen.

Zugleich wurde, was die persönliche Ehre gebot, auch durch die Rücksicht auf die Genfer Freunde gefordert. Wir sagten schon, daß die "Briefe vom Lande" die Partei der Repräsentanten völlig aus der Fassung gebracht und ihr allen Muth benommen hatte, den Kamps weiter zu führen. Zwar erholten sie sich allmälig von ihrem ersten Schrecken insoweit, daß sie es wagten, an eine Entgegnung zu denken. Der Erfolg schien ihnen indeß vor wie nach sehr zweiselhaft; nur Einer, so meinten sie, habe das Zeug

bagu, bem gefürchteten Gegner bie Spite zu bieten, und biefer Eine sei Rousseau. Auch baten sie ihn bringend, sich ihrer Sache anzunehmen, fie nicht jest, wo sie boch zumeist um seinetwillen in eine fo bebenkliche Lage gerathen, im Stiche zu laffen. Rouffeau zögerte eine Weile; er fühlte boch anfangs ein gewisses Wiberftreben, auf ihre Bunfche einzugeben. Richt lange aber und er machte fich an die Arbeit. Niemand erfuhr bavon; die Beforgniß, baß, wenn die Eriftenz ber Gegenschrift bekannt murbe, die Beröffentlichung auf irgend ein Sinberniß ftogen mochte, beftimmte ibn, fie burchaus gebeim zu halten. Als bie Freunde ibm bei einer gebeimen Bufammenfunft, welche im Anfange bes Auguft 1764 in Thonon auf savohischem Gebiete stattfand 25), ben Entwurf ihrer Antwort vorlegten, abnten sie nicht, daß die feinige bereits fertig und auf bem Bege zur Preffe mar. Er hatte fie, um nicht burch Senbungen an feinen gewöhnlichen Berleger in Holland Berbacht zu erregen, an einen Befannten im bamals papstlichen Avignon geschickt, ber ihm versichert, daß hier bem Drude feine Schwierigfeiten begegnen murben. Inbeg stellte fich bald beraus, daß feiner ber bortigen Buchbanbler ben Muth hatte, bie Beröffentlichung zu übernehmen. Rouffeau fab fich baber genothigt, auf Rep zurudzukommen, aus beffen Offizin bie Schrift benn auch gegen Enbe bes Jahres hervorging 26).

Sie erschien unter bem Titel "Briefe vom Berge" (Lettros de la Montagne), eine Aufschrift, die sofort an die Trondin'schen "Briefe vom Lanbe ", burch welche fie veranlagt worben, erinnerte. In bem Borworte aber, welches ber Berfaffer ihr mit auf ben Beg gab, spricht er sich naber über bie Gründe aus, die ihn zu ibrer Beröffentlichung bewogen haben, wobei bie perfonlichen Motive natürlich zurücktreten. "Hätte es sich," fagt er bier, "nur um mich gehandelt, so murbe ich biefe Briefe unterbruckt ober vielmehr gar nicht geschrieben haben. Aber mein Baterland ift mir nicht fo fremb geworben, bag ich es rubig anseben konnte. wie feine Burger unterbrudt werben, zumal fie ihre Rechte in ber Bertheibigung meiner Sache aufs Spiel gefett haben. wurde mich mit Recht für einen erbarmlichen Menschen balten, wollte ich in einem Falle, wo es gilt, eine Pflicht zu erfüllen, einem Gefühle folgen, welches nicht Milbe und Gebuld, fonbern Schwäche und Feigheit fein wurbe." Freilich ift ber fachliche Inbalt ber Schrift nicht ber Art, bag bas große Bublitum fich für ibn fonberlich intereffiren follte. Die Berfaffung einer fleinen Republit, bas Schicfal eines unbebeutenben Privatmannes, die Erörterung einiger Ungerechtigkeiten, die Wiberlegung einiger Gophismen, bas Alles hat an sich keine so große Bedeutung. Doch

wie geringfügig die faktischen Berhältnisse, die hier in Frage kommen, sein mögen, die Fragen, um welche es sich handelt, sind groß und der Beachtung werth. Lassen wir Genf an seiner Stelle und Rousseau in seiner beengten Lage; aber Religion, Freiheit, Gerechtigkeit, das sind Dinge, die Niemand unter seiner Bürte sinden darf. Leider wird, wer an dem trockenen Stoffe Ansisk nimmt, sich durch den Styl nicht entschädigt sehen. Die Ehr, einen Unterdrückten zu vertheidigen, würde mein Herz entslammt haben, wenn ich für einen Anderen gesprochen hätte, aber gezwungen zu dem traurigen Geschäfte, mich selbst zu vertheidigen, mußte ich mich auf ein einsaches, nüchternes Raisonnement des schränken; stärkere Erregung wäre in diesem Falle eine Ernie-

brigung gewesen. "

So gang einfach und fühl, wie man nach biefer Anfundigung erwarten möchte, ift bie Darftellung in ben fraglichen Briefen boch nicht. Es gibt der Stellen gar manche, an welchen die ruhige Erörterung burch ben mehr ober minber lebhaften Ausbruck einer, zuweilen selbst leibenschaftlichen Erregung unterbrochen wird. 3m Ganzen indeß — man muß das Rouffeau zugeben — hat er in bieser Schrift eine Mäßigung an den Tag gelegt, die zwar nicht grade "ftoisch" zu nennen ist, doch aber unter ben gegebenen Umständen alle Anerkennung verdient. Freilich konnte sie nicht him bern, daß seine Rechtfertigung, weit entfernt, die Gegner ju überzeugen ober zu verföhnen, sie zu noch bestigeren Anklagen und einem noch rudfichtsloferen Borgeben reigte. Man darf doc zweifeln, ob er bie Briefe veröffentlicht haben murbe, hatte er bie schlimmen Folgen vorhergesehen, welche sie nicht blos für ihn selbst, sonbern auch in weiteren Kreisen nach sich zogen. Wir merben biefe ibre unbeilvollen Wirkungen balb genauer fchilbern, geben aber zuvor eine kurze Uebersicht ihres Inhaltes, wobei wir bas ziemlich weitschichtige juriftische und staatsrechtliche Detail jur Seite laffen.

## IV.

"Es hanbelt sich," so beginnt Rousseau, "jest nicht mehr um meine Sache, sondern um die der Genfer Bürgerschaft. Schlimm genug, daß es bahin gesommen; ich habe es nicht ge wollt und, soviel an mir lag, zu hindern gesucht. Wäre man meinem Rathe gefolgt, so würden die Vorstellungen der Repräsentanten, wie die abschlägigen Bescheide des Rathes unterblieben und dem Staate die Arisis erspart worden sein, in welcher er sich

gegenwärtig befindet. Doch fie ift nun ba und irgend eine Ents icheibung nothwendig. Die Rechte ber Bürger, einmal in Anspruch genommen und bestritten, konnen nicht zweifelhaft bleiben; fie muffen entweber anerkannt ober vernichtet werben. Sebr fraglich aber ift, ob ich zu einer befriedigenden Lösung biefes Conflittes beitragen tann. Stehen auch meine perfonlichen Intereffen nicht mehr in Frage, ich bin boch vor wie nach Bartei in ber Sache und außer Stande, mich felbft bei einem Zwifte zu vergeffen, welcher burch bie Rrantungen, bie ich an meiner Ehre erfahren habe, veranlagt worben ift. Dan febe fich baber vor und mißtraue nicht meinen Absichten, wohl aber meinem Urtheile. Auch Der gerechteste Mensch sieht, wenn er tief verlett ift, die Dinge felten so, wie sie sind. Was mich angeht, so werbe ich bemüht fein, die vorliegende Streitfrage möglichft unparteilich zu erörtern, und bamit ich bas leichter vermag, zunächst von mir und ben Befchwerben fprechen, bie ich gegen bie Genfer Beborben auf bem Derzen habe.

"Man weiß, wie hart und schmachvoll ich von ihnen behanbelt worben bin. Sie haben sich, ohne mich vorzuforbern und anguboren, mit einer beispiellofen Saft beeilt, meine Schriften gu verbammen und bem Henter zu überliefern. Sie find noch weiter negangen, fie baben, ohne Rudficht auf meine Lage, gegen meine Berfon einen Saftbefehl erlaffen und mir felbst bie Bezeichnungen nicht erfpart, die man fonft nur bei Berbrechern anzuwenden pflegt. Niemand wird behaupten konnen, daß ihr Berfahren zu nachsichtig gewesen; mar es aber auch gerecht? Ohne 3weifel gibt es Falle, in welchen die Staatsbehörde befugt ift, gegen einen Schriftsteller einzuschreiten. Man unterscheibe indeß wohl: ber Berfaffer eines Buches tann und wirb, wie jeber anbere Menfc, vielfach irren. Sind biefe Brithumer unschäblich, fo fallen fie lediglich ber Kritit und bem Urtheile bes Bublikums anheim. Sind sie nachtheilig, so kommt es barauf an, ob fie mit ober obne Absicht begangen worben. Wer bona fide, ohne es zu wissen und zu wollen, bebenkliche Ansichten außert, kann beshalb nicht gerichtlich belangt werben; man mag feine Schrift unter Umftanben verbieten, barf ibn aber nicht zur Strafe zieben, ba eben nur ber boje Wille ftraffällig ift. Anbers steht die Sache, wenn fic aus bem Gesammtinhalte eines verwerflichen Buches unzweibeutig ergiebt, daß es mit vollem Bewußtsein in schlechter Absicht geschrieben wurde. Es banbelt sich bann nicht mehr von einem Brrthum, sondern von einem Berbrechen, welches vor den tompetenten Richter gebracht und nach ber gangen Strenge bes Befetes gegbnbet werden muß. Ift nun biefer Kall auf mich anwendbar? habe ich wirklich in böfer Absicht verberbliche Bücher geschrieben? Nur wenn dies festgestellt und zugleich nachgewiesen ist, daß man sich bei der Untersuchung streng an die Formen und Vorschriften des Gesetzes gehalten hat, kann das gegen mich beobachtete Ber-

fahren gerecht genannt werben.

"Sehen wir benn näher zu, ob biefe beiben Bebingungm erfüllt find. In Bezug auf bie erfte wurde allerbings tein Ameifel obwalten können, wenn die Behauptung meiner Ankläger, daß "ich in meinen Schriften einerseits Religion und Chriftenthum absichtlich untergrabe, andererfeits alle Regierungen und jebe staatliche Ordnung in Frage stelle," begründet mare. inbeg nicht. Bas zunächft bie Religion angeht, fo tommen ibre rein spekulativen, b. h. folde Dogmen, welche letiglich in bas Gebiet bes Glaubens fallen, bier nicht weiter in Betracht. Die Beurtheilung ber Unfichten, welche fie bervorrufen, ftebt allein ber Bernunft, nicht ber Beborbe ober bem Strafrichter zu. Competenz bes Staates erstreckt sich nur auf ben Theil ber Religion, welcher es mit ben Prinzipien ber sozialen Tugenben, ber Bflichten bes Menschen und Burgers zu thun bat und beshalt ber Moral zur Basis bient. Dieser ift aber in ben betreffenben Abschnitten meines Werkes nicht nur nicht bestritten, sonbern im Gegentheil in allen wefentlichen Punkten unzweideutig anerkannt und nachbrudlich zur Geltung gebracht worben. Es burfte fower fein, fich über Gott und bie Borfebung, über Gerechtigkeit, Frieden und Menschengluck, über die Gesetze und Pflichten bes gesellschaftlichen Lebens bestimmter und positiver auszusprechen, wie es don geschieht. Zwar finden sich auch Zweifel und Einwürfe; sie gelten inbeß immer nur Dingen, bie entweber gleichgultig ober gerabeju schäblich sind. Weit entfernt, die wahren Grundsätze der Religion anzugreifen, ift ber Berfaffer überall bemüht, fie zu befestigen Bas er befämpft und befämpfen muß, ift ber blinde Fanatismus, bas stupibe Borurtheil, ber grausame Aberglaube. fagt man: dies Alles muß respektirt werden. Und warum? Beil man so die Bölker leitet. Ja wohl, man führt sie so ins Ber berben. Der Aberglaube ift die schrecklichste Geißel ber Mensch heit; er verthiert bie Einfältigen, er verfolgt die Einsichtigen und schlägt die Nationen in Fesseln; er bringt zahllose Uebel bewer, aber nichts Gutes, außer etwa für die Thrannen, beren furcht barfte Waffe er ift.

"Bersichert man aber, daß ich durch die gegen ihn gerichteten Angriffe die Religion selbst habe treffen wollen, so ist das eine grundlose Verleumdung, die meine Schriften selbst Lügen strafen. Wer diese liest und prüft, wird sich überzeugen, daß ihr

Berfaffer nicht bie schlimmen Absichten gehegt bat, bie man ibm obne all und jeden Beweis unterschiebt. 3ch felber freilich fann eine folche Brufung nicht vornehmen; es ware eine Schmach für mich, wie für ben Lefer, wollte ich ju rechtfertigen fuchen, mas teiner Rechtfertigung bedarf. Man erniedrigt die Tugend, wenn man beweif't, daß sie tein Berbrechen, man verdunkelt die Evidenz, wenn man zeigt, daß sie die Bahrheit ift. Rann ich aber meine Lehre nicht vertheibigen, so barf ich boch auf die Wirkungen binweisen, welche bie Befolgung berfelben haben murbe. bas Glaubensbekenntnig bes favohischen Bicars fame in irgend einem Winfel ber driftlichen Welt zur Beltung, mas murbe es zur Folge haben? Bang neue Erscheinungen, ohne irgent welchen Anschein ber Meubeit: feine Beranderung im Cultus, aber große Menderungen in den Gefinnungen, Bekehrungen ohne Aufseben, Glauben obne Bant, Gifer ohne Fanatismus, Bernunft ohne Gottlosigkeit, die Toleranz bes Philosophen und die Liebe bes Die Mitglieder ber neuen Gemeinde werben zwei Glaubensnormen anerkennen, bie im Grunde nur eine ausmachen: bie Bernunft und bas auf sie, nicht aber auf gewisse, ber Beglaubigung bedürftige Thatsachen gestütte Evangelium. Bon ben übrigen Chriften werben sie sich nur infofern unterscheiben, als biefe vielfach über bie beiligen Schriften ftreiten, ohne fich um bie Ausübung ihrer Vorschriften sonberlich zu kummern, mahrend fie felbst sich an die Brazis halten und allen Bantereien aus bem Wege geben. Ebenfo einfach in ber Form bes Cultus, wie im Inhalte bes Glaubens, wird ihre Religion grade tiefer Einfachbeit wegen für die Menschen die nüglichste fein. Bon all' ben Dingen befreit, tie man an die Stelle ber Tugenden fett, obne abergläubische Gebräuche und ohne Subtilitäten in ber Lehre, wird fie ganz und allein auf ihr mahres Ziel, auf bie Erfüllung unferer Bflichten ausgeben. "

"Was ihr Verhältniß zu anderen Religionen angeht, so wirt sie die größte Dulbsamkeit gestatten. Zwar werden in einem Lande, wo sie zur Herrschaft gelangt ist, alle Bewohner gesetzlich verpflichtet sein, sich ihr zu unterwerfen. Sie darf und muß diese allgemeine Anerkennung fordern, weil sie keineswegs auf menschlicher Autorität beruht und nichts enthält, was der natürlichen Einsicht unzugänglich und dem Wohle der Gesellschaft fremd oder für die Moral gleichgültig wäre. Doch werden sich ihre Bekenner deshalb nicht intolerant erweisen; im Gegentheil dulbsam aus Prinzip, sind sie es auch thatsächlich in höherem Grade, als man es bei irgend einer anderen Lehre sein kann, da sie alle Religionen, die das Wesentliche enthalten, zulassen, auch wenn dieselben die

gemeinsame hauptsache hinter Rebenbinge gurudfeten. gultig gegen bas religiofe Beiwert, stellen sie Gebrauche, Formeln und Symbole Jebem anheim; erkennt er nur die Bringipien ber menschlichen und burgerlichen Bflichten an, so mag er im Uebrigen glauben, was er will. Wesentlich schlechte Religionen freilich, b. b. folde, bie jum Bofen veranlaffen, werben fie nicht bulben; es würde dies ber wahren Toleranz, die lediglich auf den Frieden ber Menscheit abzielt, wiberstreiten. Ebensowenig werben sie fich, falls fie etwa, ftatt felbst zu berrichen, Unberen unterworfen find, einen Glauben dieser Art aufnöthigen laffen, wie bereit sie auch find, fich in jeber anberen Rudficht ben Geboten ber Machthaber zu fügen. Ist aber die Religion des Landes, in welchem sie leben, an sich gut, so werben sie sich an bas Wesentliche, worin sie mit ber ihrigen übereinstimmt, halten und bas Uebrige aus Achtung por ben Befeten, wie aus Liebe jum Frieden, mit in ben Rauf Sie werben aus ihrem Bekenntniffe tein Behl maden, wenn man es zu hören verlangt, und fich vertheibigen, wenn man fie angreift, bagegen alle überfluffigen Bantereien vermeiben, und ohne ihre Nachbarn bekehren zu wollen, nur barauf bedacht sein, ibnen in Liebe verbunden zu bleiben."

"Dies sind die guten Wirkungen meiner Lehre; die schlechten laffen fich fürzer angeben: Gott wird nicht mehr bas Organ ber menschlichen Bosheit, die Religion nicht mehr ein Werkzeug für bie Berrichfucht bes Rierus und die Rache ber Machthaber fein, fondern nur noch bazu bienen, die Gläubigen gut und gerecht zu Db sie beshalb bem Gemeinwohl schäblich und als eine undriftliche zu bezeichnen ift, mag ber Entscheibung jebes Unbefangenen überlaffen bleiben. Mir scheint, bag man Unrecht baben wurde, ihren Unhangern ben Namen Chriften zu verweigen, ba sie ihn burch ihr Verhalten im vollsten Make verbienen. find, wenn man will, keine Chriften nach ber Weise bes Apostels Paulus, ber von Natur verfolgungsfüchtig war und Christus felbst nicht gebort hatte, wohl aber im Sinne bes heiligen Jacobus, ber vom Herrn perfonlich erwählt, aus seinem eigenen Munde tie Unterweisungen vernahm, welche er uns mittheilt. Freilich murbe ibr und mein Christenthum mit Recht Verbacht erregen, wenn ich basselbe, wie behauptet wird, schlechtweg für eine "absurbe und antisociale Institution" erflärt batte. Doch bem ist nicht so: bet Abschnitt bes Contrat focial, auf welchen fich biefe Unklage ftut, führt nur aus, daß bas Chriftenthum vermöge feines universellen Charafters nichts Exclusives ober Locales an sich hat und barum nicht, wie bie Religionen bes Alterthums, einen integrirenden Bestandtheil ber nationalen ober staatlichen Gesetzgebung bilben kann. In ber That haben blejenigen, welche aus ihm eine Staatsoder Nationalreligion haben machen wollen, damit der Religion
ebensosehr geschabet, wie dem Staate. Sie haben sich von dem
Geiste Christi, dessen Reich nicht von dieser Welt ist, entsernt,
die himmlische Reinheit der Religion durch ihre Verslechtung in
irdische Interessen beschmutzt und sie zu einer Wasse der Thrannei,
zu einem Wertzeuge der Versolgung erniedrigt. Sie haben nicht
minder die gesunden Prinzipien der Politik verletzt, weil sie, statt
die Staatsmaschine zu vereinsachen, sie complicirter gemacht, ihr
fremde, überflüssige Hebel und Räber eingesetzt und baburch, daß
sie dieselbe zwei verschiedenen und nicht selten einander gradezu
widerstreitenden Triedkräften unterwarfen, jene beständigen Unruhen und Zucungen verursacht, die in allen christlichen Staaten
begegnen, in welchen man die Religion in das politische Spstem
ausgenommen bat."

"Zeige ich aber, bag bas Christenthum ungeeignet ift, eine politische Institution abzugeben, so bestreite ich boch bamit nicht seinen focialen Ginflug und Werth. Es ift meines Erachtens gemiffermaßen zu focial, umfaßt zu febr bie gesammte Menscheit, als daß es in die ihrer Natur nach exclusive Gesetgebung irgend eines Theiles berfelben eingeben konnte. Mehr barauf gerichtet, Menschen, als Burger zu bilben, wedt es weniger ben Patriotismus, als die humanität; vorzugsweise bem himmel zugewandt, liegen ihm bie irbifchen Intereffen bes Staates ferne. Much tann es, beftrebt wie es ift, die Leibenschaften zu unterbruden, die burgerlichen Einrichtungen, welche sich auf tiefe stüten und burch sie erhalten, unmöglich fraftigen. Bermag es aber nicht, bem Staate als solchem erfpriefliche Dienste zu leiften, so ift es boch febr wohl im Stande, auf beffen Angehörige einen beilfamen Ginfluß zu üben. Ihre reine Moral, welche ben Menschen gerecht, gut, gemäßigt und friedliebend macht, sichert ber driftlichen Religion überall eine höchst wohlthätige Wirksamkeit, falls fie eben nur als Religion, als Gefinnung, Dentweise, Glaube zugelaffen, und nicht zu einem Elemente bes politischen Organismus erhoben ober vielmehr berabgefest wirb."

"Möglich, daß ich mich in dieser meiner Ansicht irre; unschriftlich ober gar "gottlos", wie man sie genannt hat, ist sie nicht. Auch wird Niemand, der sie so, wie sie ist, unbefangen ins Auge faßt, sie für schäblich halten können. Was aber von ihr, gilt ebenso von allen anderen Behauptungen, die mir zum Verbrechen angerechnet werden. Man braucht sie nur im Zusammenshange und in ihrem wahren Sinne zu nehmen, um sich zu überzeugen, daß sie, wenn nicht immer richtig, doch stets unverfänglich

find. Meine Unkläger freilich befolgen eine ganz andere Methobe; fie reißen, unbekummert um bas, was folgt ober vorausgeht, einzelne Stellen aus bem Gangen beraus und geben biefen, fo ifolirten Sagen eine Deutung, wie fie ihnen grabe baft. Natürlid wird es ihnen so fehr leicht, ta eine berenkliche Menge von Irr thumern zu entbeden, wo in Wahrheit feine zu finden find. Hebrigens murben, follten auch in einer Schrift unwahre ober tabelnswerthe Aeußerungen begegnen, biefe boch nicht genügen, fie ohne Weiteres zu verbammen. Es gibt fein gutes Buch, welches nicht manches Schlechte ober boch Dinge enthält, bie fich jum Solimmen auslegen laffen. Selbst bas Evangelium macht in diefer Rudficht feine Ausnahme. Wollte man mit ihm verfahren, wie man mit meinen Schriften verfahren ift, fo wurde man et unschwer zu einem unsittlichen, gottlofen Werfe stempeln können." Rouffeau ift malicios genug, einen folden Bersuch zu machen; er entwirft einen förmlichen Anklageakt, ben er Punkt für Punkt mit gefdidt ausgewählten Bibelftellen belegt. Sobann aber wendet er fich, im zweiten Briefe, jur Abmehr einer weiteren Beschuldigung.

Die Gegner behaupten nämlich, daß er nicht blos Religion und Christenthum im Allgemeinen, sonbern auch bie Religion bes Genfer Staates ins Besondere angegriffen habe. kann baber nicht umbin, auch biesen Borwurf genauer zu prüfen Bunachst fragt sich, welches ift benn bie in Rebe ftebenbe Staats religion? Man wird antworten: "Die beilige evangelische Reform". Doch bas sind eben nur, wenn auch recht klangvolle Werte. Es tommt barauf an, festzustellen, mas man fich unter biefer evangelischen Reform zu benken hat. Nun bürfte es aber nicht grabe leicht fein, ju fagen, mas biefelbe gegenwärtig in Benf Eber schon läßt sich angeben, was sie ursprünglich war ift. und ftete fein follte. Als bie Reformatoren und ihre Anbanger sich von ber römischen Kirche trennten, stütten sie ihren Abfall auf zwei Grunbfate, auf die Anerkennung ber Bibel als einziger Norm bes Glaubens, und auf die bes perfonlichen Geistes als ihres allein berechtigten Auslegers. Berichieben in ihren Meinungen und Tenbenzen, stimmten sie boch alle barin überein, baß sie Jebem bie unbedingte Befugniß zugestanden, über ben Sinn ber beiligen Schriften nach eigener Einsicht zu entscheiben. Sie bulbeten alle Auslegungen und mußten fie bulben, mit alleiniger Ausnahme berjenigen, welche die Freiheit ber Auslegung aufhebt, b. b. ber katholischen. Auf ber Bafis biefer freien individuellen Schrifterklärung hat sich ber Protestantismus erhoben; auf ihr auch muß er fort und fort ruhen, wenn er sich erhalten will. Ebenbarum ist es mit seinem wahren Wesen unvereindar, betaillirte und allgemein verbindliche Glaubens-

betenntnisse aufzustellen.

Zwar kann die Lehre der Mehrzahl, da sie die größere Bahricheinlichkeit und Autorität für sich bat, Allen vorgetragen werben; die bochsie Staats- ober Rirchengewalt kann fie fogar ben Leuten, welche fie mit bem öffentlichen Unterrichte betraut, vorschreiben, weil biefer Unterricht nothwendig eine gewisse Regel und Ordnung erforbert und burch folche Borfchrift im Grunde Niemand in seiner Freiheit beeinträchtigt wirb, ba Reiner gezwungen ift, sich bem Lehrs oder Bredigtamte zu wihmen. Daraus aber folgt feineswegs, bag nun bie Bläubigen verpflichtet maren, grade bie Lebren und Erläuterungen anzunehmen, welche man ibnen vorträgt. Alle protestantischen Kirchen ober Spnoben, welche bestimmte Glaubensformeln entworfen ober über gewisse Buntte ber Lebre eine Enticheibung getroffen haben, tonnten nur feststellen wollen, mas ihre Brediger lehren follten. Hätten biefe Bersammlungen mehr beabsichtigt, etwa die Gesammtheit ber Gemeinbeglieber burch ihre Beschluffe binten wollen, so murben fie bamit nur bewiesen haben, daß fie ihre eigene Religion nicht kannten. Diefe verlangt, bag es bem Urtheile eines Jeben überlaffen bleibe, zu bestimmen, wie weit er bas, was ihm gelehrt wirb, annehmen will ober kann. Man hüte sich wohl, dieses mahre Prinzip ber Reformation anzutaften; wird es in Frage gestellt, so fällt ber Protestantismus augenblicklich zusammen. "Wenn mir," fügt Rouffeau hinzu, "Jemand beweif't, daß ich verpflichtet bin, mich einer fremben Autorität zu fügen, fo werbe ich morgen am Tage fatholisch, und wer aufrichtig und consequent ift, wird meinem Beifpiele folgen. "

Freilich ist es bekannt genug, daß die protestantischen Kirchen ihre eigene Basis nicht selten verleugnet haben. Sind doch schon die Resormatoren selbst, in Genf so wenig, wie anderswo, ben Grundsätzen treu geblieben, von welchen sie bei ihrem Auftreten geleitet wurden. Die Geschichte ist nur zu reich an Thatsachen, welche bezeugen, daß sie in Glaubenssachen eine strenge Inquisition ausübten und aus Verfolgten sehr bald Verfolger wurden. Dieser anstößige Widerspruch, dem man leider in der Entwickelung des Christenthums gar oft begegnet, ist indeß nur ein Beweis sür die Inconsequenz der Menschen, sowie für die Macht, welche die Leidenschaften über ihre Vernunft zu gewinnen psiegen. "In stetem Streit mit der katholischen Geistlichkeit, wurde der protestantische

Clerus auch seinerseits streit- und händelsüchtig. Nicht lange und er wollte über Alles urtheilen, Alles regeln und entscheiden. Jeder drängte seine Ansicht in bescheidener Weise allen Anderen als höchstes Gesetz auf, was denn freilich nicht der Weg war, in Frieden zu leben. Ohne Zweisel war Calvin ein großer Mann, aber er war am Ende doch ein Mensch und, was schlimmer ist, ein Theologe. Ueberdies besaß er den ganzen Hochmuth des Genies, welches seine Ueberlegenheit fühlt und sich unwillig aufdaunt, wenn sie in Frage gestellt wird. Manche seiner Collegen waren in demselden Falle, alle aber um so schuldboller, je inconsequenter sie sich erwiesen. Ihre harte Orthodoxie, welche sie antrieb, die Vertreter abweichender Meinungen als Ketzer zu versolgen, war selbst eine Ketzerei. Auch entsprang sie lediglich

ibrem Beifte, nicht bem ber Reformation."

Bludlicherweise ift biese intolerante Denfart in ber Genfer Gemeinde nicht dauernd zur Geltung gelangt. Man barf ihr vielmehr nachrühmen, baß sie sich feit geraumer Zeit von ber evangelischen Freiheit und Dulbsamkeit weniger entfernt hat, als bie Schwesterkirchen. Auch enthält ber Gid, welchen bie Republik ihren Burgern auflegt, in religiöfer Beziehung nichts, mas mit ben wahren Bringipien bes Brotestantismus in Wiberspruch ftanbe. Derfelbe verlangt zwar, bag man nicht nur die Bibel im Ganzen anerkenne, sondern auch in den "Hauptpunkten der Lehre ein-verstanden" sei. Diese Bestimmung thut indeß der perfönlichen Freiheit keinen Gintrag, ba die in Rebe stehenden Hauptpunkte nicht fixirt werben und es also ber Entscheibung eines Jeben anheimgestellt bleibt, was er als solche ansehen will. Die Anflager Rouffeau's find baber febr im Irrthum, wenn fie fich berechtigt glauben, ihn, weil er in "wefentlichen Bunften abweiche", ber Berletung feines Burgereibes zu zeihen. Sie feten voraus, raß, was fie für wefentlich halten, nothwendig auch ihm als solches gelten muffe, eine Annahme, die zwar höchst arrogant, aber barum nicht weniger ungehörig ift. Ueberbies scheint ben Herren bie eigentliche Bebeutung ber von ihnen urgirten Gibesflaufel völlig unbekannt zu sein. Diefelbe hat, wie sich aus einer genaueren Brüfung ber alten Religionsebitte ergibt, nur ben Aweck, einer etwaigen Herftellung bes Katholicismus vorzubauen. Da die Eristenz bes Genfer Staates gewissermaßen durch bie Trennung der beiben Kirchen bebingt wurde, war es im Interesse feiner Erhaltung geboten, die Burger gesetlich zur Anerkennung ber Lehren zu verpflichten, auf welchen bie Trennung berubte. Eben dies sind die Bunkte, in Betreff beren ber vorgeschriebene Eid Uebereinstimmung forbert; es handelt sich bei ihnen nicht um bie protestantische Doctrin als solche, nicht um die eine ober andere Auffassung ihrer eigenthümlichen Lehrmeinungen, sondern lediglich um die Prinzipien, welche den Protestantismus zum Katholicismus

in Gegenfat ftellen.

Dag man hierüber ebenfo, wie über diese Brinzipien selbst, im Unklaren ift, tann taum befremben. "Die Reformirten unferer Tage, wenigstens ihre Beiftlichen, fennen und lieben ihre Religion Trot bes lächerlich anmagenben Tones, in welchem nicht mebr. sie ihre Undulbsamkeit an ben Tag legen, wissen fie weber, mas sie glauben, noch was sie wollen und sagen. Während sie bie Orthoboxie eines Laien jum Gegenstanbe ihrer Chicanen machen, laffen sie die ihrige in einer scandalosen Ungewißbeit. man fie 3. B., ob Jesus Chriftus wirklich Gott ift, fo magen sie nicht, zu antworten; fragt man weiter, welche Mpsterien sie julassen, so schweigen sie nicht minder. Ihre einzige Weise, ben eigenen Glauben festzustellen, besteht barin, daß fie ben ber Anderen angreifen; fie machen es wie bie Jesuiten, bie, fagt man, alle Welt zwangen, ihre Constitutionen zu unterschreiben, selbst aber biese Unterschrift ablehnten." Bei Leuten bieser Urt ift es schon begreiflich, wenn sie in bem Manne einen Gegner seben, ben fie als ihren Freund und Bunbesgenoffen hatten begrußen In der That kann — Rousseau wenigstens ist bavon überzeugt - bie Sache ber evangelischen Reform nicht energischer und wirksamer vertheibigt werben, als es von ihm geschehen ift. Er hat die unterscheibenben Lehrfate ber Ratholiten nachbrudlich bekampft, bie ber Protestanten bagegen mit ber größten Entschiebenbeit vertheibigt und die Wirkung biefer Apologie noch baburch erbobt, daß er sie einem frommen tatholischen Briefter in ben Mund legt. Ift bem aber so, bann muß bie Unklage, welche es sich hier handelt, ebenso ungerecht, wie absurd erscheinen; tein vernünftiger Mensch nimmt, was er anzugreifen gebenkt, unter feinen Schut.

Wahr ist freilich: Rousseau hat sich nicht überall in affirmativem Sinne ausgesprochen, vielmehr auch manche Bebenken und Einwürfe erhoben. Doch ist er bamit als Protestant in seinem vollen Rechte gewesen; die Freiheit, den Inhalt seines Glaubens selbst zu bestimmen, schließt natürlich auch die Befugniß ein, zu weiseln und unentschieden zu lassen. Er könnte sich daher der Mühe entschlagen, auf die speziellen Rehereien, welche man hm zum Borwurfe macht, näher einzugehen. Indeß will er doch

aus bem "Bufte von Anklagepunkten" wenigstens einen etwas schärfer ine Muge faffen, jumal bie Begner grabe ibn mit besonderem Nachdrucke geltend machen. "Er leugne," so behaupten sie, "bie Wunder, und da diese bas Creditiv ber Gefanbten find, burch welche sich Gott ben Menschen offenbart, mit ihnen auch die göttliche Offenbarung selbst." Ein Schluß, der ebenso unrichtig ift, wie bie Pramiffen, auf welchen er berubt. Raisonnement aber auch begründet, so würde es boch im Munte von Protestanten wenig am Orte sein. "Es steht, wenn die Berfündiger neuer religiöfer Wahrheiten gu ihrer Beglaubigung ber Wunter nicht entbehren können, um die evangelische Reform febr mifflich, ba es ben Urhebern berfelben an einer folden Legitimation burchaus fehlt. Man berufe sich nicht barauf, bas bie Reformatoren feine neue Offenbarung bringen, sondern nur die gegebene richtig erklären und in ihrer ursprünglichen Reinbeit Die Ratholiken burften mit Recht erinnem: berftellen wollten. Wer ben Aussprüchen ber beiligen Schrift eine neue Bedeutung unterlegt, stellt bamit auch eine neue Lehre auf; läßt er bod Bott anders sprechen, als er bis babin gesprochen bat; nicht ber Rlang ber Worte, sonbern ihr Sinn ist offenbart worben; biesen Sinn anbern, beißt baber bie Offenbarung anbern."

Die Protestanten mögen sich indeß beruhigen; die Nothwendigkeit ber Bunter steht nicht fo fest, wie sie selbst ober ibre Theologen vielfach glauben. Rouffeau zeigt in feinem britten Briefe, bag es außer ihnen noch andere und beffere Beweise für die Wahrheit der Offenbarung gibt. Auch kann das nicht füglich anders fein. "Die Röpfe ber Menschen sind so verschieden organisirt, bag namentlich in Glaubenssachen biefelben Grunte unmöglich auf alle ben gleichen Einbruck machen können. ihnen Gott daher eine Offenbarung zugeben, welche sie fämmtlich anerkennen sollen, so muß er dieselbe nothwendig auf Beweise stüten, die für alle gut, mithin ebenso mannigfach find, wie ihre Denk- und Anschauungsweisen. In ber That fehlt es benn auch nicht an einer Mehrheit von darafteristischen Merkmalen, welche die Miffion feiner Abgefandten allen Menschen, den Rleinen wie ben Großen, ben Klugen und ben Einfältigen, bem Gebilbeten wie dem Unwissenden erkennbar machen. Das erfte und wichtigfte Diefer Criterien liegt in ber Lehre, in ihrem Rugen und ihrer Beiligkeit, in ihrer Bahrheit und Ticfe, furz in alle ben Gigenichaften, welche ben Unterweisungen und Vorschriften ber bochien Beisheit und Güte zukommen. Sicherer und untrüglicher als jebes andere, ist es indeg ichwer zu constatiren, benn es fest, um erkannt zu werben, Ueberlegungen, Renntnisse und Erörterungen voraus, die sich nur für unterrichtete und im Denken geübte Menschen eignen. — Ein weiteres Kennzeichen bietet die geistige und sittliche Persönlichkeit der Männer, welche Gott mit der Berkündigung seines Willens beauftragt. Es fällt vorzugsweise den schlichten, redlichen Menschen in die Augen, die in der Gerechtigskeit eine Bürgschaft der Wahrheit sinden und die Stimme Gottes nur hören, wenn sie aus dem Munde der Tugend zu ihnen spricht. Man darf ihm aber nicht unbedingt trauen, denn es ist immerhin möglich, daß ein Betrüger die rechtschaffenen Leute hinter's Licht sührt, und nicht weniger benkbar, daß ein redlicher Mann sich selber täuscht, weil er den beiligen Eiser, dessen Gluth

ibn mit fich fortreißt, für göttliche Inspiration balt."

"Ein brittes Rennzeichen ber Boten Gottes ift bie Bunberfraft, mit welcher fie ausgerüftet find. Ohne Frage von allen bas glanzenbste, scheint es auch, ba es sich burch eine plötliche, in bie Sinne fallende Wirfung zu ertennen gibt, am wenigften ber Brufung zu bedurfen. Ebenbarum frappirt es gang besonbers bie Leute aus bem Bolte, welche, unfabig zu einem folgerechten Denten, wie zu langfamen ficheren Beobachtungen, in allen Dingen Sklaven ihrer Sinne find. Freilich ift bas Zeugniß ber Sinne in diesem Falle, wie in manchem anderen, höchst unzuverlässig und icon barum bas in Rebe ftebenbe Mertmal von febr zweifelhafter Art. Doch babon fpater; hier follte nur nachgewiesen werben, bag bie Bunber, wenn auch vielleicht bas geeignetste Mittel, um die große Mehrzahl ber Menschen zur Anerkennung ber Offenbarung zu bestimmen, boch zur Begründung bes Glaubens an fie feineswegs nothwendig finb. Man fann fie baber recht wohl in Frage stellen, ohne beshalb von der Wahrheit ber geoffenbarten Lehre weniger überzeugt zu sein. Auf biefe Ueberzeugung aber tommt es an; ift fie vorhanden, fo find bie Grunde, auf welche fie fich ftutt, ziemlich gleichgultig. Rein vernünftiger Mensch wirb, wenn nur bas Ziel erreicht ift, über bie Wege ftreiten, die ju ihm bingeführt haben." Die Gegner Rouffeau's benken freilich anders; ihnen gilt bas Mittel mehr, als ber 3wed, welchem es bienen foll. Es fummert fie wenig, bag er feinen Glauben an bie Offenbarung ausbrudlich bekennt und bie Motive, aus welchen er sie annimmt, eingehend entwickelt; sie bleiben babei, bag er sie leugne, weil er die Beweiskraft ber Bunber für fich nicht zulaffen will.

Und boch lehnt er damit nur ab, was Chriftus felbst zuruckgewiesen hat. Die heilige Schrift bezeugt vielsach, daß dieser weit davon entfernt gewesen ist, den Wundern die große Bebeutung beizulegen, welche seine angeblichen Jünger für sie beanspruchen möchten. Nicht mit ihnen beginnt er seine Wirtsamkeit, sonbern mit ber Bredigt; als er bas erfte Wunder zu Cana verrichtet, bat er seine Lehre schon geraume Zeit verkündigt und mehrere Schüler um sich versammelt. Wieberholt weif't er bie Rumuthung, seine göttliche Senbung burch Bunbergeichen ju beglaubigen, entschieden, ja felbst in geringschätigen Ausbruden von fich. Es fällt ihm nicht ein, ben Glauben, welchen er forbert, burch folche Zeichen begründen zu wollen; im Gegentheil, er forbent ibn, bevor er sie gibt. Auch zeigt bie Art und Weise, in welcher er bie Bunber ausführt, flar genug, bag fie nicht ben 3med baben, seine bobere Macht vor ber Welt zu bokumentiren. ber Regel find es zufällige Umstände, die zu ihnen Anlaß geben Sorgfältig wird Alles vermieben, mas irgendwie Aufsehen erregen tonnte. Statt die Menschen beranzuziehen, balt man fie möglichft ferne; nur Benige, meift nur bie unmittelbar Betheiligten, bin und wieder auch deren Verwandte ober Freunde, sind zugegen. Es scheint fast, ale ob Jesus fürchte, baß seine Bunberfraft befannt werbe; empfiehlt er boch ben Leuten, an welchen sie sich bethätigt hat, nicht selten ausbrücklich, die Sache geheim zu halten. bar ift es ihm, wenn er von ihr Gebrauch macht, lediglich barum au thun, feinen Freunden und Anbangern einen Beweis feiner liebevollen Zuneigung und Fürforge zu geben. Seine Wunder find eben Sandlungen bes Wohlwollens, bes Mitleibs, ber Liebe, und als solche allerdings feiner würdig und im höchsten Grabe geeignet, für ihn Zeugnif abzulegen. Freilich muß Rousseau gugeben, daß diefer feiner Auffassung, die er, bibelfest, wie er ift, in jedem Bunkte auf Stellen ber Schrift zu stüten weiß, andere Aussprüche berselben entgegenfteben. Bare er ein richtiger Theologe, fo hatte bas wenig zu fagen; er wurde bann an bem, mas seiner Ansicht widerspricht, so lange drehen und deuteln, bis et mit ihr in vollstem Einklange stände. Indek seine Aufrichtigkeit erlaubt ihm solche sophistischen Erklärungen nicht; er zieht es baber vor, die betreffenden Stellen auf sich beruben zu laffen.

Sie vermögen seine Ueberzeugung um so weniger zu erschüttern, ba er nicht glauben kann, daß die göttliche Weisheit zur Erreichung ihrer Zwecke Mittel angewandt haben sollte, die ihnen gradezu widersprechen. "Mußte sie nicht voraussehen, daß die Wunder, durch welche sie dutorität ihrer Gesandten zu stühen gedachte, eine ganz entgegengesetzte Wirkung haben, daß sie nicht blos gegen die Wahrheit der Berichte, welche sie selbst betressen, sondern gegen die der biblischen Erzählung überhaupt Berdacht erregen, daß unter so vielen haltbaren Beweisen gerade dieset die aufgeklärten Leute in Bezug auf alle übrigen nur schwieriger

ichen wurde? In der That, die Stüte, welche man dem Glaua geben will, ift bas größte hinberniß besselben; man entferne Bunber aus bem Evangelium und die ganze Menschheit liegt ben Fußen Chrifti." Waren fie aber auch unschäblich, so sind boch jedenfalls nutlos, zumal es schlechterbings unmöglich ift, er ihr Dafein, wie über ihren Ursprung, volle Gewißbeit zu Stellen wir zunächst ben Begriff bes Bunbers genau fo verstehen wir unter ihm einen thatfaclichen Borgang, Icher, als ein unmittelbarer Aft ber göttlichen Macht, bie Orbng ber Natur unterbricht und eine sichtbare Ausnahme von ihren efeten bilbet. Dag Gott, ber Urheber biefer Gefete, sie auch fbeben, alfo Bunber wirfen fann, unterliegt feinem Zweifel; r bas ernftlich leugnen wollte, wurde ins Irrenhaus gehören. ne andere Frage aber ift, ob er sie wirken will? Unbefannt t feinen Absichten, find wir außer Stanbe, barauf eine bestimmte itwort zu geben. Soweit unsere vernünftige Ginsicht reicht, it fich nur fagen, bag bie bochften Borftellungen, welche wir von göttlichen Beisheit und Majeftat haben tonnen, für die Bernung sprechen und es lediglich ber menschliche Sochmuth ift, Icher fich, weil fie ibm fcmeichelt, für bie Bejahung erflart.

Freilich, lägen uns zweifellofe Wunder vor, so wurde fragliche Bille Gottes außer Frage steben. Doch bem ist bt fo und tann nicht fo fein. "Um zu entscheiben, ob irgend fattischer Borgang für ein Wunber zu halten, muß man, weil Bielbe eine Ausnahme von den Naturgesetzen ift, biese Gesetze nen und zwar alle, ba ein einziges, welches man nicht kennt, Wirfung ber befannten ju anbern vermag. Wer aber ift ber erbliche, ber sich einer folchen Kenntnig ruhmen durfte? munftiger Menich wird baber, wenn er Beuge einer unerhörten atsache gewesen, sie für ein Wunber ausgeben; er wird eben bt behaupten, mas er nicht wiffen tann. Muß er fic boch gen, daß, was ihm und feinen Zeitgenoffen unbegreiflich erscheint, glicher Beife in einer näheren ober ferneren Butunft feine naliche Erklärung findet, ja vielleicht anderswo schon gefunden Bebenfalls lehrt bie Erfahrung, daß in Folge der fortschreis ben Naturerkenntniß, wie ber ftetigen Bervollfommnung ber nichlichen Industrie, die Grenzen des Möglichen immer weiter tausruden. Wie weit fie reichen, ift niemand im Stanbe anreben, und boch müffen fie genau bestimmt fein, bevor man mit rund von einem Ereignisse behaupten fann, daß es über fie rausgehe. Freilich wirb, was an sich unmöglich ist, stets von mem verfucht; jebe Beit, jedes Bolt und felbft innerhalb eines den jebe einzelne Menschenklasse schließt bas Gebiet bes naturlich Denkbaren in gewisse Schranken ein, die je nach dem Rafe der vorhandenen Einsicht mehr oder weniger enge, immer aber durchaus willkürlich gezogen sind. Schärft und erweitert sich dann der Blick, so fallen diese Schranken weg, um durch andere ersetzt zu werden. Die Folge davon ist, daß die Wunder, nach Zeit und Ort verschieden, nur eine temporäre und lokale Bedeutung haben und beshalb nie zu einer allgemeinen Anerkennung

gelangen. "

Es bleibt babei: außer Stande, ben Wirkungskreis der Roturfrafte in feinem ganzen Umfange zu ermeffen, ift man nicht befugt, irgend welcher Erscheinung, wie auffallend sie auch sein mag, einen übernatürlichen Charafter zuzuschreiben; man muß fic bamit begnügen, sie ungewöhnlich zu finden. Db bie wunderbaren Borgange, von welchen die Bibel erzählt, in biefer Ruchicht eine Ausnahme machen? Rousseau will barüber nicht absprechen, wiewohl er nicht einsieht, weshalb ein allgemein gultiges Pringip auf sie keine Anwendung finden follte. Auch gibt er deutlich genug zu versteben, bag manche von ihnen, seiner Unficht nach, nicht so unbegreiflich sind, wie sie ben Gläubigen erscheinen. gang ebenso natürlich, bag Jemand gefund, als bag er frant with; auch kann die Herstellung ebenso gut plötlich eintreten, wie bas Alles, was sich von gewissen Beilungen fagen läßt, Unwohlsein. ift, daß sie überraschend, nicht daß sie unmöglich sind. man also beweisen, daß wir in ihnen Bunber vor uns haben? Ich gebe zu, daß es Dinge gibt, die mich, falls ich fie mahrnähme, böchlich in Erstaunen fegen würden. So wenn ich, nicht einen Hinkenben, sondern einen Menschen, ber keine Beine batte, to bergeben ober wenn ich, nicht einen Gelähmten ben Arm bewegen, sondern Jemanden, der nur einen Arm hatte, im Besite von zweien sähe. Mich würde bas fogar noch mehr frappiren, als bie Auferstehung eines Tobten, benn ein Tobter tann am Enbe auch nicht tobt sein." — Freilich läßt sich nicht leugnen, bag in ber Schrift auch Dinge berichtet werben, bie außer und über bem go wöhnlichen Naturlaufe zu liegen scheinen. Inbeg biefer Schein mag trügen. "Wir wissen weber, noch können wir wissen, in wie weit Jesus, vom Beiste Beistes erleuchtet, wie er es war, vermöge seiner böberen Einsicht bie in Rebe stehenden Handlungen auf uns unbefannten natürlichen Wegen auszuführen vermochte. Sehr begreiflich aber ist es, wenn er bei seiner geiftigen Ueberlegenheit manches Außerorbentliche gethan bat, was die Beschrant. beit ber Zuschauer für ein Wunder nahm, obgleich es keines war. Geht eine Thatfache über bie eigene Fassungstraft hinaus, so glaubt man leicht, daß sie ber Bernunft überhaupt unfaßbar sei. Much wird ber Geist schließlich stets ba Wunder sehen, wo bas

perz solche lebhaft zu sehen wünscht."

Uebrigens verwahrt fich Rouffeau entschieben bagegen, baß nan aus feinen Bemerfungen noch ferner ben wohlfeilen Schluß iebe, er balte Chriftus für einen Betrüger und die Evangelisten Bon einer absichtlichen Täuschung kann weber bei ür Lügner. rem Einen, noch bei ben Anbern bie Rebe sein. Bei Jesus nicht, veil er sich nie als einen Wunberthater gerirt hat, und bei seinen Schülern nicht, weil fie nur ergablen, mas und wie fie es erlebt u baben glauben. Bobl mögen ihre Berichte manche Uebertreiungen unt Ausschmudungen enthalten, boch ift bas tein Grund, bre Wahrheitsliebe in Aweifel zu ziehen. Wer wunderbare Dinge ieht ober zu feben meint, ift ftete geneigt, in ber Schilberung erfelben seiner Phantasie die Zügel schießen zu laffen; ohne baß r es will ober mertt, taufcht er nicht nur Anbere, fonbern auch ich felbst. Freilich folgt baraus, daß Jemand die Absicht hat, die Bahrheit zu fagen, noch nicht, baß er fie wirklich fagt. Db und n wie weit ihm bies gelingt, hängt von bem Mage feiner Einsicht mb Unbefangenheit ab, und ba barf man, was die Berfaffer ber iblischen Geschichten angeht, bei ber großen Ignoranz, die sie oft enug verrathen, und bei bem an fich febr löblichen Gifer, bon relchem fie für ben Ruhm ihres Meifters befeelt find, boch feine efcheibenen Zweifel begen. Rouffeau bat aus biefen Bebenten ein Sehl gemacht, ift aber keineswegs fo weit gegangen, die fragichen Thatsachen schlechtweg zu leugnen ober zu verwerfen. Begentheil hat er ftets verlangt, daß man fie respektire, ohne über bre Natur endgültig zu urtheilen, wenn er auch allerdings glaubt, aß gewiffe Erzählungen, wie z. B. bie von ben Befessenen, wortich nur von Jemanbem genommen werben konnen, ber auf feinen lefunden Menschenverstand verzichtet.

Ungewiß, wie die Existenz der Wunder, ist auch ihr Ursprung, a sich nicht mit Sicherheit entscheiden läßt, ob sie von Gott oder som Teufel stammen. Die heilige Schrift bezeugt an vielen Stellen, daß auch der Geist der Finsterniß Macht über die Natur at und die Wunderfrast, welche er selbst besitzt, auf seine Abgeandten überträgt. Nun sagt man zwar, daß die von ihm auszehenden Wunder keine wahren und ächten, sondern falsche und cheindare, lediglich "Blendwerke" sind. Indeß auf den Namen dommt wenig an; die Hauptsache ist, daß sich diese Blendwerke, was ihre äußere Erscheinung angeht, in nichts von den wahren Wundern unterscheiden. Es gibt kein irgendwie sicheres Merkmal, an welchem man sie als solche erkennen kann, und ist es deshalb, salls ein wirklich wunderdarer Borgang begegnet, unmöglich, aus

ihm selbst zu erkennen, ob man ein Werk ber Hölle ober bet Himmels vor sich hat. In diesem Umstande liegt ein weitere Beweis bafür, daß die Wunder die ihnen zugeschriebene Bedeutung nicht haben können. "Wie! Gott, unbeschränkt in der Wahl seiner Mittel, wenn er zu den Menschen sprechen will, sollte grade solche vorziehen, die Kenntnisse erfordern, von welchen er weiß, daß sie nicht vorhanden sind? Er sollte, um die Menschen zu unterweisen, denschen Weg einschlagen, welchen die Dämonen nehmen, um sie irre zu führen? Es wäre möglich, daß Gott und Teusel die gleiche Bahn verfolgen?" Rousseau muß gestehen, das

er außer Stande ift, fo etwas zu begreifen.

Bielleicht find manche unferer Theologen in bemfelben Falle; gewiß ift, daß die Zauberfünste ber Holle sie in nicht geringe Berlegenheit feten. "Auch möchten fie fich ihrer gerne gang und Doch sie magen bas nicht, weil fie fühlen, baf gar entlebigen. fie zuviel in Abrede stellen würden, da dieselbe Autorität, welche bie Wunder verbürgt, auch ihnen zur Seite steht. Sonft so ab sprechend, anbern sie in biefem Falle ihren Ton; sie machen Umschweife und suchen Ausslüchte; man merkt es ihnen an, bag fie nicht recht wissen, wie und wo sie festen Fuß fassen sollen. Rommen fie freilich zu fehr ins Gebrange, so pflegen sie fich burch ein fühnes Manover zu retten. Unbefümmert barum, daß bie Bahr beit der geoffenbarten Lehre nach ihrer Ansicht erst durch die Wunder ausreichend bewiesen wird, berufen sie sich auf die Lehn, um die Wahrheit ber Wunder zu beweifen. Sie vergeffen babei nur, daß, wenn die Lehre bereits fest steht, das Wunder über fluffig, ist sie aber noch nicht hinlanglich begründet, ber auf sie bafirte Beweis hinfällig ift." Rouffeau fieht nicht ab, wie man biesem Dilemma ausweichen und ebensowenig, wie man ben gotte lich en Ursprung der Wunder auf eine andere überzeugende Beise barthun könnte. Ift bas aber nicht möglich, fo find fie, auch wem ihre Realität keinem Zweifel unterläge, für ben Zweck, welchen sie dienen sollen, völlig nutlos. Es ftande baber um bas Christen thum febr miglich, wenn es ber gebrechlichen Stute, Die fie ibm Bum Glud tann es ihrer ent zu bieten vermögen, bedürfte. behren; Rouffeau wenigstens ift bavon überzeugt und beshalb un so mehr berechtigt, sie bahingestellt sein zu lassen. Denn — mon beachte ben Unterschied wohl — er leugnet die Wunder nicht, er erkennt sie nur nicht an. Auch bat er nicht blos die Gründe entwidelt, welche bestimmen tonnen, fie in Zweifel ju gieben, for bern zugleich die Motive hervorgehoben, aus welchen man an fie glauben mag. Er fieht, baß fie in ber beiligen Schrift bezeugt werben, und bas genügt ihm, um mit seinem Urtheile zurüchzualten. Fänden sich die betreffenden Thatsachen anderswo, so nürde er sie zuruchweisen ober ihnen doch den Namen Bunder bsprechen. So aber beschränkt er sich darauf, sie nicht zuzulaffen, wil seine Bernunft dem widerstrebt und eine positive Entscheidung ieser Frage für sein Seelenheil durchaus kein Interesse hat.

Ift er bennoch zu weit gegangen? Er tann es nicht glauben. tebenfalls burfte aus bem Gefagten zur Benuge erhellen, bag bie Bebenken, welche er in Bezug auf die Wunder hat, nicht so ganz rundlos, noch auch geeignet find, die gegen ihn erhobene Anklage Er fann sie recht wohl hegen, ohne beshalb ein veniger guter Chrift zu fein ober gar "auf bie Untergrabung ber teligion" auszugehen. Bas aber bie übrigen Beschulbigungen etrifft, "welche die Begner, wie es scheint, nur barum so baufen, amit die Grundlosigkeit jeder einzelnen burch die Menge verbedt verte ", so balt er fie kaum einer Wiberlegung werth. aupten u. A., daß er "das Gebet verwerfe". Und warum? Beil ber savobische Bicar gelegentlich äußert, bag es seiner Deiung nach zwar nicht zu migbilligen, aber auch nicht unbebingt othwendig fei, Gott um Dies ober Jenes befonbers zu bitten, nd hinzufügt, er felbst enthalte sich folder Gebete in ber Ueberzugung, baß . Gott, ein guter Bater, beffer als feine Rinber wiffe, vas ihnen bienlich fei. Da ist benn boch bie Frage gestattet, ob ian bem bochften Wesen feinen anberen Cultus weiben fann, ber iner ebenso würdig ist? Db nicht die Huldigungen eines frommen vergens, bie Anbetungen, die Lobpreisungen, die Betrachtung feiner brofe, die Anerkennung ber eigenen Richtigkeit, die Ergebung in inen Willen, ein reines, tabellofes Leben minbeftens ebenfo viel erth find, als interessirte Anliegen und selbstfüchtige Bunfche? bne Zweifel gibt es einem gerechten Gotte gegenüber teine beffere Beise, von ihm etwas zu erbitten, als die Gewährung zu verienen. Auch läßt sich nicht wohl annehmen, daß die Engel, welche biffingend an feinem Throne steben, Gebete an ihn richten, es sei enn, daß man das Wort in bem Sinne von Hulbigung ober Inbetung nimmt, eine Bebeutung, in welcher es von ber Schrift ft gebraucht wirb."

Man wirft ihm ferner vor, daß "er die christliche Moral nklage, alle unsere Pflichten, weil sie dieselben übertreibe, unersüllbar zu machen". Nun findet sich allerdings im Emil eine Stelle, an welcher die incriminirte Aeußerung begegnet. Aus dem zusammenhange ergibt sich sindeß, daß sie sich nicht auf die Moral es Evangeliums, und nur diese erkennt Rousseau als christlich n, sondern auf die der Methodisten, Jansenisten und anderer römmler bezieht, welche das sanste Joch Christi in eine drückende

Laft vertebren. Der ihr zunächst folgende Sat stellt bas außer Aweifel. Er lautet: "Weil bas Chriftenthum ben Frauen Bejang, Tanz und alle weltlichen Bergnügungen unterfagt, macht es fie mürrisch, gankisch und im Hause unleiblich." Wo aber wird im Evangelium ben Frauen Gefang und Tang verboten? wo ihnen trifte Bflichten auferlegt? Im Gegentheil ift in ibm zwar mehrfach von ben Bflichten ber Chemanner, von benen ber Frauen aber mit feiner Silbe die Rede. Ueberhaupt trägt die Moral, welche es lehrt, burchaus nicht jenen rigorofen Charafter, ben gelotische Buritaner ihr geben möchten. "Das Leben Befu beweift, baß ibm die raube Strenge diefer finfteren Fanatiker völlig fremb Was seine persönliche Erscheinung so überaus anziehend macht, ift nicht blos bie Milbe und Einfachheit feines Befens, sondern auch die Leichtigkeit, die Anmuth und selbst eine gewisse Feinheit bes Benehmens. Er floh weber bie Bergnugungen, noch tie Keste; er nahm an Hochzeiten Theil; er besuchte die Frauen; er spielte mit ben Kinbern; er liebte Wohlgerüche und speiste bei Finanzbeamten. Seine Schüler fasteten nicht; seine Strenge Er war zugleich gerecht und nachsichtig, milte war nicht lästig. gegen die Schwachen und furchtbar ben Bofen. Seine Moral hatte etwas Zartes, Ginschmeichelndes, Gewinnenbes; er befaß ein gefühlvolles Berg, er war ein angenehmer Gefellschafter, mit bem man leicht und gern verfehrte. Wäre er nicht ber weiseste ber Sterblichen gewesen, er murbe boch als ber liebenswurbigfte gelten burfen." Auch find es nicht seine Aussprüche, sonbern gewisse Stellen in ben Briefen bes Paulus, Die, übertrieben ober falid verstanden, jene gablreichen Fanatifer geschaffen baben, von welchen bas Chriftenthum oft entstellt und entehrt worben ift. Satte man fich, ftatt an ben Junger, an ben Geift bes Meifters gehalten, fe wurte das nicht geschehen sein. Mag man baber Rouffeau immer hin beschuldigen, daß er "nicht stets der Ansicht bes Apostels Paulus" ift; man wird ihn so vielleicht babin bringen, zu beweisen baß er Recht hat, fie zuweilen nicht zu theilen, boch wird baraus nimmer folgen, daß er "ben göttlichen Charafter bes Evangeliums in Aweifel ober gar, wie die Gegner versichern, ins Lächerliche gezogen bat".

Uebrigens glaubt er burch die bisherigen Erörterungen überzeugend nachgewiesen zu haben, daß er in religiöser Beziehung nichts verbrochen, weshalb man ihn mit Recht zur Verantwortung ziehen konnte. Ungerecht, wie die Anklage, war aber auch die

Art und Beise, in welcher er auf Grund berselben prozeffirt und bestraft worten ift. Die beiben folgenben Briefe (4 und 5) find bagu bestimmt, biefen Bunft ins Licht zu stellen. führt in ihnen zwörderft aus, daß, wenn überhaupt ein Bergeben vorlag, es lediglich in irrigen Unfichten über religiöse Fragen beftanb. Er beweif't bann, bag bie Beurtheilung folcher Brithumer nach ben Genfer Gefeten nicht ber weltlichen Beborbe, bem Rathe. jondern dem geiftlichen Confistorium zusteht, der Rath somit seine Befuaniffe überschritten, bie Befete bes Staates migachtet bat. Er zeigt ferner, bag, bie Competeng bes Rathes vorausgeseht, berfelbe nicht berechtigt war, über ein schon anberswo - im Barifer Barlamente - jur Aburtheilung gelangtes Bergeben nochmals zu ertennen, noch auch, falls er sich über biefen allgemein gultigen Rechtsarunbfat binwegfeten wollte, eine andere als die gefetliche Strafe, b. b. bie Unterbrudung ber verbrecherischen Schriften, auszusprechen. Er weif't enblich nach, bag bie Brunbe, aus welchen man bas rechtswidrige Berfahren zu rechtfertigen fucht, leere Sophismen find, und bie Pracebengfälle, bie man ju feiner Beschönigung berangiebt, nicht für, sonbern gegen basselbe sprechen.

Es ift nicht wohl thunlich, aus biefer geschloffenen Beweisführung Einzelnes berauszuheben, zumal fie beständig an bestimmte Thatlacben und Berbaltniffe anknupft und auf fpezielle Gefete und Berordnungen Bezug nimmt. Bas bie letteren angeht, fo bewährt Rouffeau nicht blos eine febr genaue und umfaffende Renntnig berfelben, er weiß fie auch vermoge einer überaus icharfen Interpretation, bie ben Sim bes Wortlautes fowobl aus ibm felbst, wie aus rationellen Erwägungen und unter steter Rückficht auf seinen bistorischen Ursprung mit feltener Rlarbeit festftellt, für feinen 3med trefflich zu verwerthen. Auf fie geftütt, treibt er bie Gegner mit unwiderstehlicher Gewalt in die Enge; jeber Einwurf, ben fie möglicher Beise erheben konnten, wird im Boraus wiberlegt, jeber Ausweg ihnen versperrt. Es gibt für sie teine Rettung por biefer unerbittlichen Logit, bie von fest umgranzten Begriffen und icharf firirten Thatfachen aus in ficherer Consequenz fortschreitet, vor bieser vernichtenben Kritif, die ihren Behamptungen Sat für Sat, nicht felten Wort für Wort folgt, um ibre Grund- und Saltlosigfeit aufzudeden. Man sieht, Rouffeau ift sich nicht nur seines Rechtes, sonbern auch seiner Ueberlegenbeit bewußt und gewillt, fie im vollften Dage geltent ju machen. Er temit weber Rudficht, noch Schonung, und er vergift nichts, was feiner Sache bienen und bie Gegner blosftellen tann. Er lagt fie bas ganze Gewicht ber sachlichen Grunde, bie ihm zu Gebote fteben, fühlen und wirft fie nieber burch bie unanfechtbaren Bahrheiten, die er ihnen mit objektiver Ruhe vorhält. Zugleich aber macht sich, tief gekränkt wie er ist, sein Groll nicht selten in bitteren Sarkasmen und beißenden, hin und wieder selbst boshaften Ausfällen Luft. Auch bedient er sich, was ihm nicht grade häusig begegnet, gelegentlich der Wasse des Humors und Bites mit großem Geschich. Piquant ist namentlich die Weise, in welcher er seinen Antipoden Voltaire in Scene sett.

Die Repräsentanten hatten in ihrer Borftellung u. A. bemertt, bak es ungehörig fei, bie Rouffeau'fcben Berte zu verfolgen, mährend andere Schriften von weit bebenklicherem Inhalte — es waren besonders die Erzeugnisse der Boltaire'schen Laune gemeint ungehindert umliefen, und ber Abvokat bes Rathes barauf ermiebert, es bestebe boch ein Unterschied amischen Buchern, in welchen man bier und ba leichtfertige Ausfälle gegen bie Religion antreffe, und folden, worin biefelbe in ihren Dogmen und in ibrer Moral ohne Umschweife angegriffen werbe ". Natürlich verfehlt Rouffeau nicht, biefe wenig zutreffenbe Replit mit scharfen Randalossen zu begleiten. Er bebt mit Recht bervor, daß eine gründliche Erörterung religiöser Dinge nicht strafbar sein kann, weil fie Niemanten frankt ober beleibigt, daß dagegen eine gesetliche Uhnbung ba gar febr am Orte ift, wo bas, was Antere acten und hochhalten, mit verlegenbem Spott und Sohn übergoffen ober ins Lächerliche gezogen wirb. Sobann fahrt er fort: "Diefe herren vom Rath sehen herrn von Boltaire; wie fommt es boch, baß er ihnen nicht ben Beift ber Dulbung eingeflößt hat, bie er unaufhörlich predigt und beren er felbst zuweilen bebarf? Wenn fie ihn in biefer Sache um feinen Rath gebeten, so batte er, scheint mir, etwa so zu ihnen sprechen können: Meine Herren, es sind nicht bie gründlichen Denker, welche Schlimmes anrichten, es find bie scheinheiligen Frömmler. Die Philosophie tann ohne Gefahr ihren Train weitergeben; bas Bolt verfteht fie nicht ober läßt fie reben und gibt ihr bie gange Geringschätzung zurud, welche fie fur basselbe begt. Gründlich erörtern ist von allen Narrheiten ber Menschen bie, welche ber Menschheit am wenigsten schabet. Dan fieht aber selbst verständige Leute zuweilen von diefer Narrheit angestedt. Ich persönlich lasse mich barauf nicht ein, bas ist freilich mahr, aber Andere thun's. Sat bas irgendwie schlimme Folgen? Seben Sie sich bieses ober jenes Werk an; finben sich nur Scherze barin? Ich selbst, wenn ich auch nicht raisonnire, ich thue mehr, ich veranlasse meine Lefer bazu. Schlagen Sie bas Rapitel von "ben Juben" auf, nehmen Sie basselbe Rapitel, wie es in bem "Sermon ber Funfzig" weiter ausgeführt ift; es stedt Raifonnement barin ober boch etwas Aehnliches. Auch werben Sie, bente ich, zugeben muffen, bag "wenig Umschweife gemacht werben" und nicht blos "bier und ba leichtfertige Ausfälle begegnen". — Bir find überein getommen, daß mein großer Einfluß am Bofe und meine angebliche Allmacht Ihnen als Borwand bienen follte, die spielenben Scherze meiner alten Tage in Frieden umlaufen zu laffen, und bas ift gut fo. Aber verbrennen Gie beshalb nicht ernftere Schriften, benn bann murbe es boch ju anftogig fein. 3ch habe die Toleranz so eifrig gepredigt! Man muß sie nicht immer von Underen forbern und nie gegen fie üben. Diefer gute Mann glaubt an Gott; laffen wir ihm bas hingehen, er wirb feine Sette bilben. Er ift langweilig, wir werben ihn nicht zu unferen Soupers zuziehen. 3m Uebrigen, mas fummert er uns weiter? Wenn man alle langweiligen Bucher verbrennen wollte, was wurbe aus unferen Bibliotheten werben? Und wenn man alle langweiligen Menschen verbrennen wollte, man wurde aus tem gangen gante einen Scheiterhaufen machen muffen. Glauben Sie mir, laffen wir Diejenigen raisonniren, bie uns icherzen laffen; verbrennen wir weber Menschen, noch Bücher, und leben wir in Das ift meine Meinung." Frieden.

Bon ernsterem Inhalte sind die Stellen, an welchen Rousseau, durch ben juristischen Charakter ber vorliegenden Frage veranlaßt, über das Recht und seine Handhabung durch die Gerichte gewisse Grundsäte vertritt, die zu seiner Zeit wenigstens noch keineswegs allgemein anerkannt wurden. Ins Besondere dringt er darauf, daß Ansichten und Aeußerungen über religiöse Dinge der Com-

petenz bes weltlichen Richters entzogen bleiben.

Die Unterscheidung bes burgerlichen und bes geistlichen Refforts beruht nicht blos auf bem Gefet, sondern auch auf ber Bernunft, welche nicht will, bag ber Richter, von bem bas Schickjal ber Burger abbangt, über fie anders entscheiben tonne, als auf feststebenbe Thatsachen, auf positive, wohlbegrundete Anklagepuntte und nicht blos auf so vage, willfürliche Beschuldigungen bin, wie die von Irrthumern in religiojen Dingen es find. Belder Sicherheit wurde fich ber Gingelne noch erfreuen, wenn bei fo vielen bunteln Glaubensfäten ber Richter nach Belieben ben ausvählen könnte, welcher ben Angeklagten be- ober entlasten würde?" Beiterbin bemerkt er: "Die Religion angreifen, ift ohne Ameifel vor Gott eine große Sunbe, nicht aber vor ben burgerlichen Tribunalen, die eingesett find, um Berbrechen, nicht, um Sunten ju bestrafen, und bie Racher ber Gefete, nicht Gottes ind . . . Was fie ju schützen haben, ift nicht bas Werk ber Bottheit, sonbern bas ber Menschen; sie haben es mit bem Rorper, gicht mit ber Seele ju thun; fie find nicht bie Bachter ber Rirche, fonbern die des Staates. Wenn sie sich in religiöse Angelegenheiten mischen, so geschieht das nur insoweit, als die selben in das Bereich ber Gesetze fallen und für die öffentliche Ordnung von Wichtigkeit sind. Das sind die gesunden Grundsätze der Magistratur, das ist die Lehre, nicht zwar der absoluten Gewalt, wohl aber die der Bernunft und der Gerechtigkeit. Man wird sich von ihr an den Gerichtshösen nie entsernen, ohne die verderblichsten Missbräuche herbeizusühren, ohne den Staat in Feuer und Flammen zu sehen, ohne aus der Autorität der Gesehe ein Wertzeug der schlimmsten Gewaltthaten und Erpressungen zu machen."

Anderswo hebt er das "große Prinzip" hervor, demzusolge "die besten Strasseses biejenigen sind, welche die Strasen der Natur der Verbrechen anpassen. So müssen Mörder mit dem Tode bestraft werden, Diede mit dem Verluste ihres Vermögens, oder, wenn sie kein solches haben, mit dem der Freiheit, die tand das einzige Gut ist, welches ihnen noch bleidt. Sbendarum müssen auch bei Vergehen, welche lediglich gegen die Religion gerichtet sind, die Strasen religiöser Art sein. Sine solche ist z. B. die Nichtzulassung zum Side, eine andere die Excommunication u. s. w." — Mit Recht wird ferner die Regel eingeschärft: "Keine richterliche Behörde darf aus Vesorzniß, es möchte ein Bergehen unbestraft bleiben, das Geset verschärfen; es ist ihr nicht einmal gestattet, es auf Vergehen auszubehnen, die ihm nicht dem strengen Wortlaute nach unterliegen."

Wir wenden uns zu dem sechsten Briefe, welcher sich mit dem politischen Theile der Anklage beschäftigt. In Bezug auf ihn kann Rousseau sich kürzer fassen; ist er doch so allgemein und unbestimmt gehalten, daß eine Vertheidigung fast unmöglich wird. Man behauptet eben nur, daß er in seinen Schriften darauf ausgehe, "alle Regierungen zu untergraben", sagt aber nirgendwo, an welcher Stelle, noch auch, wie und warum er das versuchen. Es ist, wie wenn man Iemanden verurtheilt, einen Menschen getödtet zu haben, ohne daß man angibt, wo, wann oder wen, also eines abstrakten Mordes wegen. Fürwahr, eine misliche Lage! Wie kann man auf Gründe antworten, die man nicht kennt? Wie sich rechtsertigen, wenn man nicht weiß, wessen man angeklagt ist? Wie ein Urtheil abwehren, dem die Motive fehlen?" Es würde Rousseau wenig helsen, wollte er auf zut Glück die eine oder andere Stelle aus seinen Werken heraus- und in Schut

nehmen : man wurbe am Enbe fagen, baß fie es nicht ift, bie man im Auge gehabt, wenn man auch Alles ohne Unterschieb, bas Bute wie bas Schlimme, verbammt hat. Er mußte baber, um jebe Ausflucht abzuschneiben, seine fammtlichen Schriften von Unfang bis zu Ende burchgehen und überdies noch fämmtliche Regierungsformen ber Welt, bie er ja alle über ben Saufen werfen foll, Revue paffiren laffen. Aber welch' ein Unternehmen ware bas! Wicviele Jahre wurde er barauf vermenben, wieviele Folianten ichreiben muffen! Rein, man barf nicht mehr von ibm verlangen, als er leiften fann, muß zufrieben fein, wenn er fich auf basjenige feiner Werte beschräntt, in welchem allein von Auch hat wahr= ftaatlichen Dingen eingehender die Rebe ift. scheinlich grade biefe Schrift — ber Contrat social — bie in Rebe stebende Anklage veranlaßt, und zwar vermuthlich nicht wegen biefer ober jener einzelnen Stelle, benn man murbe biefelbe ohne Zweifel mebr ober weniger treu citirt haben, fonbern auf Grund bes jujammenbangenben politischen Spftems, welches in ihr entwickelt wirb.

Treten wir benn biefem Spfteme etwas naber und feben wir zu, ob es wirklich die bestruktiven Tendenzen verfolgt, die man ihm unterzulegen scheint. Rousseau entwirft eine gebrängte Stigge besselben, welche feinen wesentlichen Inbalt in lichtvoller Alarbeit wiedergibt. Das Ergebnig biefer bunbigen Unalpfe ift überrafchend genug. Es ipringt jedem Renner ber Genfer Berfassung sofort in die Augen, daß sie es ist, die hier in ihren Bringipien, wie in ihrer Entwicklung, bargeftellt wirb. In ber That hat ber Berfasser bes Contrat bas Staatswesen seiner Beimath jum Borbilbe feiner politischen Inftitutionen genommen; er bat ben Genfer Staat Europa als Mufter empfohlen und weit entfernt, ihn untergraben zu wollen, sich nach Kräften bemubt, seine Erhaltung zu sichern. Es entging ihm nicht, baß feine Berfaffung, wie gut fie auch ift, boch ibre Mangel bat: er hielt es für möglich, bie Berichlechterungen, welche fie bereits erfahren, zu befeitigen; er fab auch bie Gefahr voraus, welche fie gegenwärtig bedrobt, wies nachbrudlich auf fie bin und gab bie Mittel an, burch welche fie abgewandt werben tonne. jo auf Rettung bebacht ift, bentt gewiß nicht an Zerftörung. Bebenfalls barf ber Genfer Staat nicht zu benjenigen gezählt werben, beren Existenz burch ben Contrat in Frage gestellt worben. Damit fällt aber bie gegen feinen Berfaffer erhobene Anflage icon zusammen; man tann nicht bie Absicht haben, alle bestehenden Regierungen zu fturgen, wenn man eine von ihnen anerkennt und ben übrigen vorzieht. "Freilich," fügt Rouffeau bingu, "batte ich nur ein Spftem aufgestellt, man wurbe ficberlich nichts gesagt haben; man hätte sich damit begnügt, den Contrat mit der Republik des Plato, der Utopia und anderen Werken dieser Art in das Reich der Chimären zu verweisen. Aber ich schildberte einen wirklich existirenden Gegenstand und man wünscht, daß dieser Gegenstand in einem anderen Lichte erschiene. Mein Buch legte Zeugniß ab gegen das Attentat, welches man zu begeben gedachte; das ist es, was man mir nicht verziehen hat."

"Seltfam aber boch! Mein Wert greift alle Regierungsformen an und es wird unter keiner geachtet. Es nimmt eine einzige in Sout, stellt fie fogar als Mufter auf, und eben biefe ift et, unter welcher es verbrannt wirt. Ift es nicht auffallent, bag bie angegriffenen Regierungen schweigen und die, welche refrectit wird, zur Berfolgung schreitet? Wie! Der Magistrat von Genf wirft fich jum Beschützer ber übrigen Staatsformen gegen bie eigene auf! Er bestraft einen Burger, weil er bie Besete feines Landes allen anderen vorzieht! Hätte man es nicht gesehen, man follte es nicht glauben. — . . . 3m ganzen übrigen Europa ift es Niemanbem eingefallen, meine Schrift zu verfolgen, nicht in bem Cante, wo fie gebrudt worten, felbft nicht in Frantreid, wo boch bie Behörden in diesen Dingen so streng sind; bas Bud curfirt bort ungeftört. — Der Contrat ist nirgend verbrannt worben, außer in Genf, wo er nicht gebruckt murbe; nur bie Genfer Behörde bat in ihm bestruttive Grundfate gefunden. Freilich hat sie nicht gefagt, welches biefe Grundfate find, und baran hat sie, glaube ich, sehr wohl gethan."

Uebrigens bat Rouffeau, wenn er einer bestimmten Staats ordnung ben Borgug gibt, barum bie übrigen nicht unbebingt verworfen. Er hat im Gegentheil gezeigt, wie jede ihre besondere Berechtigung bat, fo baß fie nach Zeit, Ort und Menfchen angemeffener fein tann, als alle anderen. Weit entfernt alfo, fammtliche Regierungsformen zu zerftoren, bat er fie alle begründet. Was ins Besondere die Monarchie angebt, so bat er Die Borguge berfelben entichieben gur Geltung gebracht. Allerbings bat er auch ihre Mängel nicht verhehlt, boch damit nur ein Recht ausgeübt, welches jebem bentenben Menschen guftebt. Satte er sie aber auch unbebingt verworfen, so burfte er barum bod nicht in Genf bestraft werben. "Ift benn hobbes in irgend einer Monarchie verurtheilt worden, weil seine Grundsäte mit bet republifanischen Staatsform unvereinbar find? Macht man ba, wo Rönige herrschen, Schriftstellern ben Prozef, welche bie Republiken herabseten ober verdammen? Ift bas Recht nicht gegenfeitig? Und find bie Republikaner auf ihrem Bebiete nicht ebenfo fouverain, wie bie Könige auf bem ihrigen?"

Eine bittere Pille für die Genfer Nathsherren, welche, wie Rousseau nicht ohne Grund vermuthet, seine Verfolgung zum Theil aus schwäcklicher Comivenz gegen das französische Gouvernement eingeleitet hatten. Noch bitterer freilich sind die, welche er ihnen in den drei letzten Briefen (7—9) zu kosten gibt, wo er, nach Erledigung seiner persönlichen Angelegenheit, die Sache der Repräsentanten oder der Bürgerschaft behandelt.

Die Genfer felbst find über bie gegenwärtige Lage ihres Staates febr verfcbiebener, ja grabezu entgegengefetter Unficht. Babrend die Ginen behaupten: "wir find bas freieste aller Bolfer", versichern bie Anberen: "wir leben in ber barteften Stlaverei". Belde von biesen Auffassungen trifft nun zu? Rousseau antportet : "Beite find richtig; eine leichte Unterscheibung tann fie vereinigen. Nichts tann freier fein, als ber gefetzliche, nichts nechtischer, als ber thatsächliche Zustand." Um bies zu beweisen, tellt er bann ben einen bem anbern mit gewohnter Schärfe und Bracifion gegenüber. "Gure Gefete," ruft er feinen Lanbeleuten u 1), "baben ihre Autorität nur von euch; ihr erkennt nur bieenigen an, welche ihr felbst macht. Ihr bezahlt nur die Abgaben, relche ihr felbst auflegt; ihr mahlt die Magistrate, die euch reieren, und biese sind nicht berechtigt, euch anders als in ben orgeschriebenen Formen zu richten. Im Conseil general seib br Gefetgeber, mit fouverainer Gewalt befleibet, unabhangig von eber menschlichen Macht. Ihr ratificirt bie Bertrage, ihr entdeibet über Krieg und Frieden; eure Behörben felbst behanbeln uch als bochmögenbe, sehr geehrte und souveraine Herren. Das ft eure Freiheit."

"Her eure Anechtschaft. Die mit ber Aussührung eurer Gesetze betraute Behörde — ber kleine Rath — ist auch ihr Ausseger und höchster Richter; sie läßt dieselben sprechen, wie es ihr eliebt; sie kann sie auch schweigen lassen, kann sie sogar verletzen, hne daß ihr in der Lage seid, Ordnung zu schaffen; sie steht ben über den Gesetzen. — Die Beamten, welche ihr wählt, aben unabhängig von eurer Wahl andere Besugnisse, die sie sicht von euch erhalten und auf Kosten derer, welche ihr ihnen bertragt, erweitern. Ueberdies auf eine kleine Zahl von Personen eschränkt, die alle von denselben Grundsätzen und Interessen besett sind, tresst ihr mit großem Eclat eine Wahl von geringer Bedeutung. — Wenn man nicht das Recht hat, euch neue Absaben aufzulegen, so babt ibr auch nicht die Besugniß, die alt en

zu verweigern. Die Finangen bes Staates fteben aber auf einem Kufe, baf fie ohne eure Beihulfe für alle Beburfniffe ausreichen. Man kommt also nie in ben Fall, euch aus Rücksicht auf fie schonn zu muffen. — Auch hilft es wenig, bag die Prozefformen vor geschrieben find; Niemand kann ben Rath, wenn er fie nicht beobachten will, bazu zwingen, noch auch nöthigen, begangene Ber ftobe wieber gut zu machen. — 3m Confeil general ist eur fouveraine Gewalt gefeffelt; ihr konnt nur handeln, wenn et euren Magiftraten gefällt, nur sprechen, wenn fie euch befragen Wollen sie euch nicht versammeln, so ift eure Autorität, eure Existenz vernichtet, ohne daß ihr ihnen etwas Anderes entgegen setzen könnt als ein fruchtloses Murren, bas sie nicht zu beachten brauchen. — Endlich, wenn ihr in euren Bersammlungen sow reraine Herren seid, so seid ihr nichts mehr, sobald ihr fie ver-Bier Stunden jährlich abhängige Souveraine, seib ihr für bie übrige Lebenszeit Unterthanen und ohne Borbehalt ber Gnate Unberer preisgegeben."

Daß aber die Dinge sich so gestaltet haben, barf nicht weiter befremben; es ist in Genf geschen, was in allen Staaten mit ähnlicher Berfaffung zu geschehen pflegt. "Unfangs find bie gefet gebende und bie ausführende Gewalt, welche bie Souverginetat conftituiren, von biefer nicht unterschieben; bas souveraine Bolt will aus sich felbft, und führt felbftthätig aus, mas es will. Balt aber wird es burch die Unbequemlichkeit biefer Mitwirkung Aller zu Allem veranlagt, einige aus seiner Mitte mit ber Ausführung seines Willens zu beauftragen. Diefe Beamten legen, nachbem fie ihren Auftrag vollzogen, Rechenschaft ab und treten in bie allgemeine Gleichheit zurud. Nach und nach werben bie Auftrage baufiger, endlich bauernb. Unvermerkt bilbet fich eine Bo hörde, die beständig handelt. Eine solche kann nicht von jeder ihrer Sandlungen Rechenschaft geben; fie legt fie teshalb nur von den wichtigeren ab und kommt allmählig babin, gar keine mehr abzulegen. Je thätiger die Macht ist, welche handelt, um so mehr schwächt fie bie, welche will. Der geftrige Wille gilt auch als ber heutige, während burch die gestrige Aftion die heutige nicht entbehrlich wirb. Die Unthätigkeit ber wollenben Dacht unterwirft fie endlich ber hanbelnben, und biefe wird junachst in ihren Banblungen, balb auch in ihren Willensäußerungen un abhängig. Es bleibt so im Staate schließlich nur eine thätige Macht übrig, bie Executive. Diese aber ift nichts als bie Gewalt und wo lediglich die Gewalt herrscht, ift es mit bem Staate ju Enbe. "

Das ift tie Weise, wie schließlich alle Demofratien ju

Grunde geben : es ift auch tie, in welcher bie Wenfer bis babin allmählig ihrem Untergange zugeführt worden und gegenwärtig mmer naber gebracht wirb. "Auch ihre Magistrate baben ju allen Zeiten und ohne Unterlaß babin gearbeitet, bie bochfte Staatsnacht vom Großen Rathe, ter Legislative, auf ben Rleinen, vie Executive, zu übertragen. Freilich find bie Erfolge ihrer Be-trebungen je nach bem Wege, welchen fie einschlugen, verschieben zewesen. Fast alle ihre Unternehmungen, die offen und mit einem gewiffen Eclat versucht murben, find gescheitert, weil fie bann Biberftand fanben, und in einem bemofratischen Staate, wie ber Benfer es ift, ber öffentliche Biberftanb ftets gelingt, wenn er ich auf die Gesetze ftutt. . . . . Bas fie aber burch rucksichtsofe Bewaltstreiche nicht erreichen fonnten, erlangten fie burch ein nafvolles und ftete fortgesettes Bemühen, burch fast unmertliche Menderungen, beren Folgen bie Burger nicht zu ermeffen, ja bie ie taum mahrzunehmen vermochten. Das Bolt fann nicht beranbig gegen Alles, was geschieht, auf ber hut fein; feine Bachfamteit wurde ihm fogar jum Borwurf gereichen. vurde es beschuldigen, unruhig, mißtranisch und stets bereit zu ein, über ein Nichts in Angst und Sorge zu gerathen. rus biefem Richts, über welches man schweigend weggebt, weiß rie executive Behörbe mit ber Zeit Etwas ju machen. Fallt bie Aenderung, die sie unter ber Hand eingeführt, endlich in die Augen und wollen bie Burger ihr entgegentreten, fo beruft fie fich auf bie bisherige Geltung berfelben und verschreit bie als cevolutionaire Neuerer, welche bie gefetwibrigen Neuerungen abzuitelien suchen."

Rouffeau weif't das in Bezug auf ben Genfer Rath an einem eclatanten Beispiele nach und gebenkt bann weiterhin eines anteren Falles, in welchem berfelbe, weil er zur Unzeit und ohne vie nöthige Besonnenheit vorging, seine Absicht verfehlte. batte fich im Anfange bes laufenten Jahrhunderts gang facte ras Recht angemaßt, Abgaben aufzulegen und wollte nun, bevor er im Uebrigen feine Dacht hinlanglich befestigt, biefes Recht mikbrauchen. Statt biefen Coup bis julett zu verschieben, trieb ibn bie Begehrlichfeit an, ihn bor allen anberen zu versuchen. Auffallend genug, baß fo geriebene Politiker die einfache Maxime nicht fannten, gegen welche sie bei biefer Belegenheit verftießen. lleberall in ber Welt bemerkt bas Bolt erft bann, bag man feine Freiheit antaftet, wenn man auf feinen Beutel losgeht. barum buten sich geschickte Usurpatoren febr, bies zu thun, bevor alles Andere abgemacht ift. Sie aber wollten diese Orbnung umfebren, und bas ift ihnen ichlecht befommen."

Die Folgen ihres unvorsichtigen Beginnens führten bie Unruben bes Jahres 1734 und biefe bas vermittelnbe Einschreiten ber fremben Machte berbei, welches ben Uebergriffen bes Rathes Rouffeau wenigstens ift überzeugt, daß bie ein Riel fette. Mediationsafte, welche damals zu Stande kam und gegenwärtig bas Grundgeset bes Genfer Staates bilbet, nicht nur ein Bert von hober Einsicht und Unparteilichfeit, sonbern auch geeignet ift, bie öffentliche Freiheit gegen jeden Angriff ausreichend zu schützen. Freilich wird sie seiner Ansicht nach bazu nur im Stande sein wenn man fie als Banges, in ber Befammtheit ihrer Bestimmum gen anerkennt und jur Geltung bringt. Die Burgericaft moge fich baber hüten, irgend wie an ihr zu rütteln oder rütteln zu laffen; fie muß ihr in jedem Bunkte, ja in jeder Zeile beilig und unverletlich sein. "Da alle ihre Artikel sich gegenseitig bedingen, fo genügt ber Wegfall ober bie Aenberung eines einzigen, um bas bestebende Gleichgewicht aufzuheben. Richts mare gefährlicher, als einige von ihnen auszusondern und von dem Ganzen abzu-Beffer, bag bas Gebäube bem Boben gleichgemacht, als daß es erschüttert ober verstümmelt wird. " Eine genauere Bris fung ber Artifel, auf welche ber Rath fich ju ftugen pflegt, wie ber anderen, die er zu umgehen ober zu eludiren sucht, wird zeigen, wie febr biefe Mahnung am Orte ift.

Wir zweifeln nicht, daß Rouffeau feine Kritit zunächft in ber That zu dem angegebenen Awecke unternommen hat. aber boch ben Eindruck, als sei es ihm zugleich barum zu thm gewesen, seinen Landsleuten bie Mängel ber bestebenben Berfassung zu einem recht klaren Bewuftsein zu bringen. Bor Allem hebt er hervor, daß dieselbe ber im Confeil general vereinigten Gemeinde ober Bürgerschaft nicht die Stellung anweis't, welche ihr ber Natur ber Sache nach im Organismus bes Staates go "In jedem burgerlichen Gemeinwesen bedarf es einer bochften Gewalt, welche alle anderen begründet, verbindet und von ber sie sämmtlich abhangen, eines Centrums, auf bas sich Alles bezieht, eines Prinzips, von welchem Alles ausgeht, eines Souverains, ber Alles tann. Diese souveraine Staatsgewalt rubt ju Genf im Generalrath, und zwar besitzt er sie nicht, wie etwa in England bas vom Könige affistirte Parlament, nur fraft tes Gefetes und in Folge einer Uebertragung, sonbern aus und burd sich selbst. Er ist bas lebendige Geset, welches allen übrigen Organen bes Staates Kraft und Leben gibt und feine anberen rechte kennt, als die seinigen. Weit entfernt daher, jene beschere Staatsgewalt zu sein, als welche ihn die Mediationsakte eben die übrigen vier Räthe stellt, ist er vielmehr der Staat loft. Ebendarum ist es auch ungehörig, daß die ihm zustehenden echte und Besugnisse, wie dies in einem anderen Artikel geshieht, einzeln aufgezählt und so nach Maß und Umfang sixirt erden. "Groß und schön", wie diese Rechte in ihrer Gesammtseit sein mögen, sind sie doch specisizirt und schon dadurch beshränkt. Es gehört aber zum Wesen der souverainen Gewalt, nbeschränkt zu sein; sie kann Alles oder sie ist Nichts."

Auch verträgt es sich mit seinem souverainen Charafter wenig, af ber Confeil general aus eigner Macht weber zusammentreten, och irgend etwas vornehmen tann, sonbern, was feine Thätigkeit nd die zu behandelnden Gegenstände angeht, unbedingt von ber m boch untergeordneten Executive abhängt. Rouffeau führt aber aus, wie er damit im Grunde aller wirklichen Macht beaubt und ju einem blogen Scheinwesen herabgefest wirt, beffen d bie mabren Inhaber ber Staatsgewalt nach Belieben für ihre bebienen ober auch entledigen können. Allerdings ist nbererfeits feine Competenz infofern erweitert worten, als man m bie Entscheibung über Krieg und Frieden, sowie bie Sanction er Berträge und Bunbniffe jugewiesen hat. Doch bietet biefe Befugniß um so weniger einen genügenben Erfat, ba die auswartigen Angelegenheiten ihrer Ratur nach Sache ber Erecutive, Die Beziehungen bes Staates jum icht bes Souverains sinb. lustande fonnen nicht vom Bolle geleitet und geregelt werben; ie Maximen und Berhaltniffe ber internationalen Bolitik liegen ußerhalb seines Horizontes. Es muß sich in biefer Rudficht uf feine Führer verlaffen, bie, in solchen Dingen stets mehr au rit, wie es felbst, felten ein Interesse baran haben, nachtheilige Berträge zu schließen; die vernünftige Ordnung will, daß es ihnen en äußeren Glanz überläßt und sich an bas Solibe balt. ir jeben Bürger wesentliche Bebeutung bat, bas ift bie Bebachtung ber Gefete im Innern, Die Sicherheit ber Berfonen nb bie Gewähr bes Eigenthums. Solange in Bezug auf biefe rei Buntte Alles wohl beftellt ift, barf man bie Behörten ruhig tit bem Muslande verhandeln laffen. Nicht baber kommen bie Befahren, welche am meisten zu fürchten sind.

ilebrigens fällt die relative Ohnmacht des Conseil general rft dann recht beutlich in die Augen, wenn man ihr die Machtülle gegenüberstellt, welche dem regierenden (kleinen) Rathe zu Bebote steht. Dieselbe ist, wie sich aus der prägnanten Schildeung Rousseau's ergibt, so groß und umfassend, daß sie ihren

Träger zum Herrn und **Meister** nicht nur über den Staat wid bie Gefete, sonbern auch über bas perfonliche Gefchick aller feiner Angebörigen erbebt. Im Besite ber bochften abministrativen, polizeilichen und richterlichen Gewalt, verfügt er über Ehre, Leben und Bermögen ber Bürger, ohne bag es möglich ift, feine Ent scheibungen in wirksamer Weise anzusechten. Eben bierin liegt bas Bebenkliche ber überragenben Stellung, bie er im Stadt "Die politische Freiheit ist werthlos, wenn bie einnimmt. bürgerliche ober perfönliche Freiheit ber Individuen aller fdütenben Garantien entbehrt. Man fann bie Rechte ber im Generalrathe versammelten Bürger, wie wenig sie im Grunde auch bebeuten, immer noch groß und glänzent finden. Aber mm nehme biefe felben Burger als einzelne Berfonen, mas find fie? Sflaven einer arbitraren Gewalt, ichuklos bem Belieben von funfundemanzig Despoten preisgegeben. Was fage ich 25? genügen zu einem Civil-, breizehn zu einem Criminalurtheil! Sind ihrer sieben ober acht einverstanden, so werden sie alsbald zu ebensovielen Decemvirn. Doch aber wurden die Decemvirn noch vom Bolfe ernannt, mabrent feiner biefer Richter ber Babl unterliegt. Und bas nennt man frei fein?"

Es ware ungerecht, für biefen Buftanb ber Dinge bie Bermittler verantwortlich zu machen. Sie baben unter ben gegebenen schwierigen Berhältniffen bas Mögliche geleistet, und wenn ihr Werk in mancher Rücksicht unvollkommen erscheint, auch nicht selten Irrthumer und Wibersprüche ausweis't, so ist bas ebenso begreiflich, wie zu entschuldigen. Mußte es ihnen, bie, ganz andere constituirten Staaten angehörig, von ben bort berrichenten Borstellungen und Grundfäten erfüllt waren, boch sehr schwer, ja jaft unmöglich werben, in bas Befen ber Genfer Demokratie eine flare Einsicht zu gewinnen. "Die bemotratische Berfassung ift überhaupt bis bahin nur wenig und in sehr mangelhafter Beist erörtert worben. Diejenigen, welche über fie gesprochen, fannten sie entweder nicht, oder nahmen kein Interesse an ihr, oder batten besondere Grunde, sie in ein falsches Licht zu stellen. Reiner von ihnen hat ben Souverain von ber Regierung, die gesetzgebende Gewalt von ber executiven binreichend unterschieden. feine Staatsform, in welcher biefe beiben Gemalten fo fcarf getrennt sind und man boch so bemüht gewesen ist, sie mit einander zu vermengen. Die Ginen nehmen an, bag in ber Demofratie bas ganze Bolf Magistrat und Richter fei; Anbere seben vie Freiheit nur in bem Rechte, die Leiter des Staates zu mählen und glauben, weil sie Fürsten unterworfen sind, daß der, welcher befiehlt, auch der Souverain ist. Die demokratische Berfassung ist ohne Zweisel das größte Meisterwerf der Staatskunst; aber des wunderungswürdig wie dieses kunstvolle Gebilde dem Kenner erscheint, ist ebendarum nicht jedes Auge im Stande, es zu durchschauen."

"Auch barf man nicht überseben, daß ben allerdings zahlreichen Befrimmungen ber Mebiationsatte, welche ber öffentlichen Freiheit und ben Rechten ber Burger feinblich finb, anbere gur Seite fteben, die beren nachtbeilige Wirkung milbern und aufheben tonnen. Die unfreie Lage bes Staates, wie fie vorhin geschilbert wurde, ist boch nur eine Folge bes Umstandes, daß die gegenmärtigen Machthaber ausschließlich die ersteren betonen, die letteren bagegen ignoriren ober nicht zur Geltung tommen laffen. lich hat diese einseitige Ausbeutung ihres Werkes nicht in der Absicht ber Bermittler gelegen. Ihr 3wed mar, bie Unsprüche bes Rathes und ber Burgerschaft auszugleichen, nicht die eine bem anteren preiszugeben; weit entfernt, einer ber beiben Barteien bie ibr zustehende Competenz zu schmälern, wollten sie vielmehr jeder von ihnen bie Rechte sichern, welche ihr fraft ber überlieferten Befete gebührten. Sie nahmen beshalb in ihr Ebitt eine Reibe von Artifeln auf, burch welche wesentliche Befugniffe ber Burgerschaft bewahrt ober hergestellt wurden. Ru ihnen gebort vor Allem bas Recht, an bie Regierung Borftellungen - Bitten, Antrage umb Beschwerben - ju richten, "ein Recht, welches, wenn zu voller Geltung gelangt, für sich allein alle ber öffentlichen Freiheit nachtheiligen Bestimmungen aufwiegt, wird es aber umgangen ober elubirt, alle ihr günftigen Artikel werth- und nuplos macht."

Bir wissen, wie eben bieses Repräsentationsrecht Anlaß zu dem Conslikte gegeben, welcher damals zwischen dem Rathe und der Bürgerschaft entbrannt war. Ohne dasselbe gradezu in Frage zu stellen, hatte der Rath ihm dadurch allen wirklichen Werth genommen, daß er sich die Besugniß vindicirte, zu entscheiden, ob den Anträgen und Beschwerden weitere Folge zu geben sei oder nicht. Man kann nicht leugnen, daß er dabei formell im Rechte war. Es gab im Staate keine andere höhere Instanz, an welche im Collisionsfalle appellirt werden konnte, als die im Conseil general versammelte Gemeinde. Der Rath aber hatte allein zu bestimmen, was in diesen Bersammlungen verhanbelt werden sollte. Er mochte also auch, ohne seine Competenz zu überschreiten, die gegen ihn selbst gerichteten Anträge nach Belieben zur Berathung stellen oder ad acta legen. Andererseits freilich ift tlar, bag bamit bas Befcwerberecht ber Bürgerichaft volltommen illusorisch wurde, sofern bie Behörde, über welche man fich beklagte, felbst über Grund ober Ungrund ber Rlage enbgültig Bugleich gewann ber Rath eine im Grunde ganz m beschränkte Macht, ba er jeben Protest, auch wenn berselbe offen bar ungesetliche Magregeln betraf, einfach zurudweisen und fo jete wirksame Controle seiner Thätigkeit beseitigen konnte. Es war in ber That, falls es ihm gelang, mit seinen Unsprüchen burchjubringen, um die öffentliche Freiheit, wenigstens prinzipiell, geschem Dagegen burfte fie allerbings für gefichert gelten, wenn bie Burger in ber Lage waren, ihr Beschwerberecht mit Erfolg geltend ju Mußten ihre Proteste nicht blos gehört, sonbern auch in ernste Erwägung gezogen und eventuell einer höheren Instanz jur Entscheidung vorgelegt werben, so konnten sie jederzeit die strifte Beobachtung ber Gefete erzwingen und etwaigen Uebergriffen ber Behörden wirksam begegnen. Rousseau bemerkt baber sehr mit Recht, daß die in Rede stebente Befugnif von der größten Bichtigkeit sei. Auch stellt er biese ihre Bebeutung in ber gründlichen und allseitigen Erörterung, die er ihr, wie überhaupt ber gangen Streitfrage, wibmet, in bas bellfte Licht.

Zunächst aber führt er aus, daß und warum sie existirt und eriftiren muß. "Es ift ein naturliches Recht aller Staatsange börigen, sich zu beschweren und Abhülfe zu forbern, wenn sie glauben, daß ihnen von Seiten ber Behörden Unrecht geschen Es liegt nicht minder in ber Natur ihrer Stellung, daß fie, wenn ihnen etwas für bas Gemeinwohl von Nuten ober nach theilig erscheint, ihre Ansicht ber Regierung bekannt geben burfen." Auch ist ihnen das Eine wie das Andere überall, felbst in Linbern, in welchen ein absolutes Regiment bie herrschaft führt, go stattet. Um so weniger kann es ihnen ba, wo, wie in Genf, eine bemofratische Berfaffung besteht, verwehrt fein. "In einem Staate, in welchem bie Souverainetät bem Bolte gufteht, ift ber Befet geber stets vorhanden, wenn er sich auch nicht immer zeigt. Er versammelt sich nur im Generalrathe; nur in ihm spricht er fic in authentischer Weise aus. Aber aukerbalb besselben ift er nicht vernichtet; seine Glieber sind zerstreut, boch sind sie beshalb nicht Sie können nicht über bie Befete verbanbeln, aber fie können über ihre Ausführung machen. Das ist ein Recht, ja felbft eine Bflicht, die ihrer Berson anhaftet und ihnen unter keinen Umftänden genommen werben kann. Eben hierauf beruht die Befugniß, Borftellungen zu erheben. Die Borstellung eines ober mehrerer Burger ift nur bie Eröffnung ihrer Anficht über einen Gegenstand, ber zu ihrer Competenz gebort."

Das Repräsentationsrecht entspricht bem Geifte und Befen er Genfer Berfassung so febr, bag es burch sie unbedingt geboten riceint. Es wirt aber auch, wie icon oben bervorgeboben murbe. usbrudlich von ihr gewährleiftet. Leiber hat man verfaumt, bie rtlauterungen und naberen Bestimmungen bingugufügen, beren es eburfte, um ihm unter allen Umftanben bie erforberliche Wirtamkeit zu sichern. Daraus folgt inbeg keineswegs, bag ibm iefe nun fehlen ober genommen werben fann; es verfteht fich on felbst, daß jedes Recht bie seinem Inhalt und 3weck entprechenbe Wirtung nach sich ziehen muß. Bon einer folden kann ber in bem vorliegenden Falle keine Rebe fein, folange ber Rath n feinen maßlosen Bratentionen festbalt. "Ober follte bas Rerafentationerecht lediglich barin besteben, ein Bapier zu übergeben, relches man, weil eine einfach ablehnenbe Antwort genügt, nicht inmal zu lefen braucht? Diefes fo feierlich festgestellte Recht ollte fich nur auf bas feltene Privilegium befdranten, etwas ju rbitten und nichts zu erlangen? Das behaupten, beift boch bie Bermittler beschuldigen, die Genfer Burgerschaft auf die unmurigfte Beije hintergangen ju baben, beißt bie Rechtschaffenbeit er Gefandten, die Billigfeit ber vermittelnden Dachte antaften. eift fogar bem gefunden Menschenverftande Sohn sprechen."

Dennoch ist Rousseau ber Meinung, bag die Ansprüche bes tathes nicht gang unberechtigt find. Die Eingaben ober Borellungen ber Bürger haben ihrer Natur nach einen zwiefachen nhalt, fofern fie entweber eine Menberung ber bestebenben Besete eantragen ober über eine Berletung berfelben Beschwerbe führen. n bem erfteren Kalle muß bie Frage, ob ihnen weitere Folge zu eben fei ober nicht, ber Entscheibung ber Regierung, alfo bes tathes, überlaffen bleiben. Richt blos bas positive Recht, auch ie Bernunft und bas wohlverstandene Interesse bes Staates erorbern bas. "Da wo Berfaffung und Gefete bereits einen festen Beftant gewonnen haben, muß man es möglichst vermeiben, an onen zu rutteln, besonders in fleinen Republiken, wo die geringfte irfdutterung Alles aus ben Fugen bringt. Die Abneigung gegen teuerungen ift baber im Allgemeinen wohl begrunbet; fie ift es amentlich für tie Genfer Burger, welche burch fie nur verlieren Die Berfaffung tann ihrer Ginführung teine ju großen sinberniffe entgegenstellen, benn wie heilfam neue Befete auch ein mogen, bie Gewißbeit ihres Nutens ift geringer als bie broke ber Gefahren, welche sie mit sich bringen. Der einzelne Burger mag folche, wenn ihm bas nothig scheint, in Borschlag ringen; er muß aber in feine Beborbe foviel Bertrauen feten, af er fie für fähig halt, ben Werth feiner Borichlage zu beurtheilen, und geneigt glaubt, sie zu billigen, wenn sie dieselben dem öffentlichen Wohle zuträglich erachtet. Es ist somit eine sehr weise gesetzliche Borschrift, daß die Einführung und selbst die Beantragung von neuen Gesetzen nicht ohne die Zustimmung des Rathes

ftattfinden foll."

Anbers fteht bie Sache, wenn es fich um Rlagen ober Beschwerben handelt. In biesem Falle kann es unmöglich von bem Ermessen bes Rathes abhangen, ob bie Eingaben ber Bürger berücksichtigt werben sollen ober nicht. Es wäre boch gar zu absurb, wenn er, als bochfter Richter in eigener Sache, über bic Bench. tigung ber gegen ihn erhobenen Anklagen in letter Instan; ju entscheiben batte. Zwar muß man vorausseten, bag er gerecht genug sein wird, Beschwerben, die augenscheinlich begründet fint, abzuhelfen. Ift er es aber nicht, ober haben bie Klagepunke nicht ben Grab ber Evibeng, welcher fie über jeben Zweifel erbebt, so muffen sie ber Beurtheilung bes Confeil general unterbreitet werben. Denn biefer ift, als alleiniger Souverain und einzige Quelle ber Gesetze, auch in allen Fällen, in welchen bie Auslegung ober Anwendung berfelben in Frage ftebt, bas bodfte Forum. Man wendet freilich ein, daß nur der Rath das Recht habe, den Conseil zu versammeln und die Gegenstände seiner Berhandlungen zu bestimmen. Indeß, zweifellos wie biefe seine Befugniß ift, kann er sie boch nur nach Maggabe ber bestehenden Besete ausüben. Schreiben biefe ausbrücklich ober, wie in bem hier in Rebe stehenden Falle, implicite vor, bag die Entscheidung bes Confeil einzuholen ift, fo hangt es keineswegs von feinem Belieben ab, ob er biefelbe veranlaffen will ober nicht. Begentheil, er muß fie nachsuchen, muß die betreffenden Borlagen, gleichviel ob er ihnen zustimmt ober sie mißbilligt, zur Berathung stellen.

Was aber die großen Schwierigkeiten angeht, welche die Zuziehung des Conseil haben soll, so zeigt Rousseu, daß und wit dieselben sich leicht lösen lassen, wenn man anders nur ernstich will. Freilich zweiselt er sehr daran, daß dieser gute Wille verhanden ist; die Bebenken und Hindernisse, welche der Rath und seine Bertheidiger hervorheben, erscheinen ihm so unerheblich und gesucht, daß er fragt: "Ist es nöthig, Einwürse dieser Art zu widerlegen, wenn man zu Genfern spricht? Ist unter ihnen auch nur Einer, der ihre Unaufrichtigkeit nicht fühlt? Kann man im Ernste der Ausübung eines heiligen, nothwendigen und gesetlich bestätigten Grundrechtes eingebildete Unzuträglichkeiten entgegenstellen, die, wie diesenigen, welche sie geltend machen, am bestwissen, nicht vorhanden sein können, während die Missachtung

vieses Rechtes ben Uebergriffen ber schlimmsten Oligarchie Thür und Thor öffnet, in einem Grabe, baß man sie schon jest die Freiheit der Bürger im Widerspruch mit dem klarsten Wortlaute der Gesetze antasten sieht? Die Auslegung, welche man diesen Gesetzen gibt, ist noch empörender, als die Thrannei, die man in ihrem Namen übt . . . Wit welch' einem Raisonnement wagt man die Bürger abzuspeisen! Es genügt nicht, ste als Staven

zu behandeln; man behandelt fie auch wie Rinder."

Ebenso hinfällig find bie Gründe, mit welchen ber Anspruch bes Rathes gerechtfertigt ober plausibel gemacht wirb. "Man beruft sich theils auf allgemeine Brinzipien von abstrakter Art, bie, wie richtig sie an sich auch sein mögen, in bem vorliegenden Falle teine Anwendung finden, theils auf die Geschichte und die Institutionen anberer Lanber, bie mit Genf wenig ober nichts gemein haben." Indem Rouffeau dies im Ginzelnen nachweif't, mabnt er qualeich feine Landsleute bringend, fich "nicht burch folde staatsmännische Beisheit und weit bergeholte Barallelen blenden und von bem nachften Gegenstante ihrer Aufmertfamteit ablenten zu laffen". Er bebt bann ferner bervor, baß sowohl bie Sinnesweise, wie bas bisberige Berbalten ber Benfer bafür burgen, baß fie nicht, wie man zu befürchten sich bie Miene gebe, "ben öffentlichen Frieden leichtfertig ftoren", nicht "vorschnell und ohne Roth in ben regelmäßigen Bang ber Staatsmafdine eingreifen" werben. "Ein mufiges, unruhiges Bolf, welches aus Mangel an Brivatgeschäften ftets bereit ift, fich in bie bes Staates zu mischen, muß allerbings in Schranten gehalten werben. Aber ift benn bie Genfer Burgerschaft ein foldes Bolt? Richts tann ihm weniger gleichen, fie ift fein graber Begenfat. Bang vertieft in ihre baublichen Befchaftigungen und gleichgültig gegen alles Unbere, benten ihre Mitglieber an bas öffentliche Intereffe nur, wenn ihr eigenes angetaftet wirb. Bu wenig barauf bebacht, sich bas Berhalten ihrer Führer flar zu machen, feben fie bie Feffeln, welche man für fie fcmiebet, erft, wenn sie ihren Druck fühlen. Stets zerstreut, getäuscht, auf ambere Dinge gerichtet, laffen fie fich über bas Wichtigste binter's Licht führen, und suchen beständig nach Beilmitteln, weil sie es nicht versteben, ber Krantheit zuvorzukommen. Bor lauter Ueberlegung kommen sie immer erst zum Hanbeln, wenn es zu spät ift. 3hr Zaubern murbe fie icon hunbert Mal zu Grunde gerichtet baben, wenn die Ungebuld ber Magistrate fie nicht gerettet, biese, gar zu preffirt, die erftrebte Allgewalt auszuüben, fie nicht vor ber Gefahr gewarnt batten."

Rouffeau führt aus ber Gefchichte Genfs eine Reihe von Thatfachen an, bie feine Behauptung beftätigen fonnen. Sie

zeigen, wie schwer bie Bürgerschaft zu allen Reiten fich entschlof. banbelnb aufzutreten, und wie febr sie, wenn die Roth sie bau trieb, bemüht war, jete Störung ber öffentlichen Rube und Ochnung fern zu halten. Auch konnte und kann bas bei ben Glementen, aus welchen fie besteht, nicht füglich antere fein. ben meiften Staaten geben bie inneren Unruhen von dem ftupiben Böbel aus, ber, anfangs von unerträglichen Berationen erhipt, bam im Gebeimen von gewandten Bühlern aufgebett wird, welche, mit irgend einer Autorität betleibet, biefelbe ju erweitern munfchen. Mit foldem Bobel aber bat bie Genfer Burgerfchaft nichts gemein, wenigstens nicht ber Theil berfelben, welcher für bie Aufrechthaltung ber Gefete ber Gewalt entgegentritt. Diefer ist m allen Zeiten ber Mittelftanb zwischen ben Reichen und ben Armen, zwischen ben Sauptern bes Staates und bem großen Saufen ge-Aus Männern bestehend, die einander an Rang, Bermogen und Ginficht ziemlich gleich fint, fteht er nicht boch genug, um Prätentionen zu erheben und nicht so tief, daß er nichts zu verlieren hatte. Das gemeinfame Interesse berer, die ihm am gehören, ift, daß die Gefețe beobachtet, die Behörden respektit werben, daß die Berfassung erhalten und ber Staat in Rube Reiner von ihnen besitzt eine folche Ueberlegenheit über bleibt. bie anderen, daß er fie für seine Brivatinteressen in Bewegung feten könnte. Sie bilben ben gefunbeften Beftanbtheil bes Staats, ben einzigen, von welchem man gewiß fein barf, bag er nie ein anderes Ziel verfolgen wirb, als bas Wohl ber Gefammtheit. Auch bemerkt man, wenn sie gemeinsam vorgeben, stets ben Anstand, die Bescheibenheit, ben Ernst und die Würde von Männem, bie sich in ihrem Rechte wissen und in ben Schranken ihrer Bflicht balten. "

Dennoch will Rousseau die Möglickkeit nicht leugnen, daß sie gelegentlich von ihrem Rechte einen ungehörigen Gebrauch machen. Mißbräuche schleichen sich eben überall ein; sie dürfen aber, wie wohl sie stets vom Uebel sind, nicht bestimmen, das an sich Gute zu verwersen. Ueberdies sind ihre Folgen nicht immer gleich schlimm.. Man vergleiche nur und man wird sinden, daß der Mißbrauch der Macht große und dauernde Leiden, der Mißbrauch ber Macht große und dauernde Leiden, der Mißbrauch ber Freiheit dagegen nur vorübergehende Uebel mit sich bringt-Freiheit ist nur möglich unter der Herrschaft der Gesetze oder des allgemeinen Willens, und es liegt ebensowenig im Wesen des allgemeinen Willens, Allen, wie in dem des Einzelwillens, dem Individuum zu schaden. Wäre aber auch der Mißbrauch der Freiheit ebenso natürlich, wie der der Macht, so besteht doch zwischen beiten der Unterschied, daß der eine zum Nachtheile des mißbrauchenden

Boltes ausschlägt, es für sein Unrecht beftraft und baburch zwingt, eine schnelle Abhülfe zu suchen, während der Migbrauch der Macht, welcher nicht zum Nachtheil des Mächtigen, sondern des Schwachen ausschlägt, maße, zügels und grenzenlos ist, und mit der Bernichtung dessen endet, der allein seine schlimmen Wirkungen empfindet. Jedenfalls ist es, wenn denn Migbräuche von der einen und der anderen Seite unvermeidlich sind, besser, daß ein Bolt durch eigene Schuld elend, als daß es von fremder Hand unterdrückt wird."

Freilich , tann, wenn man ben Abvotaten bes Rathes glaubt. in Genf von Unterbrudung feine Rebe fein. Bagen fie boch ju versichern: Niemand wird behaupten, daß die Regierung nicht gerecht und milbe ift, und fie verfichern es in Erwiederung auf Beschwerten, in welchen man sich über bie Ungerechtigkeiten und Gewalttbaten ber Regierung beflagt. Das barf man boch mahrlich einen schönen Styl nennen; es ist bie Berebtsamkeit bes Berifles, ber, von einem Gegner im Rampfe besiegt, bem Bublitum bewies, er habe jenen zu Boben geworfen. Also mabrend tiefe Berren fich ohne Borwand fremben Gutes bemächtigen, ohne Grund Unschuldige einkerkern, einen Burger brandmarken, ohne ibn ju boren, über einen anderen auf illegale Beife ju Bericht figen, obscone Bücher in Schut nehmen und die guten verbrennen, während fie die gerechtefte Benugthuung verweigern, ben barteften Despotismus ausüben, bie Freiheit vernichten, bie fie beschüten, bas Baterland unterbruden, beffen Bater fie fein follten, begludwünschen fie fich felbst wegen ber großen Gerechtigfeit ihrer Entscheidungen, gerathen sie außer sich über bie Milbe ihrer Berwaltung, und versichern sie mit naiver Zuversicht, daß Jedermann in diesem Buntte ihrer Meinung ift!"

Indeß Rousseau will nicht ungerecht werden; er gibt zu: "Euer Magistrat ist gerecht in gleichgültigen Dingen; ich halte ihn sogar für geneigt, es immer zu sein. Die Stellen sind wenig einträglich; er gibt das Recht und verkauft es nicht; er ist persönlich rechtschaffen und uneigennützig, und ich weiß wohl, daß es in seiner Mitte noch Tugenden gibt. Seine disherigen Gewaltschritte sind mehr die Folge seines Strebens nach der Herzschaft. Hat er dieselbe einmal erlangt, sind seine Mitglieder als souderaine Gebieter anerkannt, so wird es in ihrem Interesse liegen, stets gerecht zu sein. Schon jetzt sordert dasselbe, daß sie es in der Regel sind. Aber wehe Jedem, der es noch wagt, auf die Gesetz zu recurriren oder die Freiheit in Anspruch zu nehmen. So einem Unglücklichen gegenüber wird Alles erlaubt, gesetzlich; Rechtlichseit, Tugend, selbst das Interesse müssen der Ferrschbegierde weichen. Es ist nicht die Weise der Thrannei,

birekt bie öffentliche Freiheit anzugreisen — bas hieße Alle zu ihrer Vertheibigung aufrusen — sonbern successive gegen ihre einzelnen Bertheibiger und gegen Jeben vorzugehen, der als solcher auftreten möchte. Man überrebe nur Alle, daß bas öffentliche Interesse nicht bas des Einzelnen ist, so ist schon dadurch die Knechtschaft begründet. Denn wenn Jeder sich unter dem Joche befindet, wo bleibt die gemeinsame Freiheit? Wenn Jeder, der zu sprechen wagt, augenblicklich beseitigt wird, wer wird ihm noch nachahmen wollen? Die Regierung wird baher gegen die eifrigen Patrioten wüthen und gegen die übrigen Bürger gerecht versahren, die sie gegen Alle ungestraft ungerecht sein kann. Dann aber wird ihre Gerechtigseit nur noch Sparsamseit sein, welche sie übt,

um nicht ihr eigenes But zwedlos zu vergeuben."

"In einem gewiffen Ginne ift alfo ber Rath gerecht und muß es im eigenen Intereffe fein; aber nach einer anberen Seite bin forbert fein Sbftem, rudfichtslos ungerecht zu fein, und gablreiche Beispiele haben gezeigt, wie ungenügend ber Schut ber Gefete gegen die Feinbschaft ber Behörben ift. Wie wird es enft werben, wenn er, als unbeschränkter Berr, in feinem Auftreien burch nichts mehr gehemmt wirb, keine Hindernisse bei ber Befriedigung seiner Leibenschaften mehr fintet? Wer wird in einem fo kleinen Staate, wo fich Riemand in ber Menge verbergen kann, bann nicht in beständiger Furcht leben und jeden Augenblick bas Unglud empfinden, seinesgleichen zu herren zu haben? werbet keinen Schritt thun können, ohne ben Druck eurer Fesseln ju fühlen. Die Bermanbten, bie Freunde, bie Schützlinge, bie Spione eurer Gebieter werben über euch herrschen; ihr werbet aus Furcht, euch Feinde ju machen, weber eure Rechte ju vertheibigen, noch euer Eigenthum zu reklamiren magen; die bunkelften Winkel werben euch ber Tyrannei nicht entziehen können, ihr werbet ihre Trabanten ober ihre Opfer fein muffen. Dabin muß naturgemäß tie Uebung bes Beto, wie ber Rath es fich anmaßt, führen. Zwar glaube ich nicht, daß er einen fo schlimmen Bebrauch von ihm machen wird, aber er wird bazu sicherlich im Stande fein, und die bloge Gewißheit, daß er ftraflos ungerecht fein kann, wird euch biefelben Leiben bringen, als wenn er es wirflich mare."

Gewiß eine trübe, troftlose Aussicht! Was aber ist zu thun, um bas brobenbe Unheil abzuwenden? Die friedlichen Borstellungen, mit welchen die Bürger es bis dahin versucht, sind erfolglos geblieben. Sollen sie nun etwa zur Gewalt, zu den Wassen greisen? Rousseau ist weit entfernt, das anzurathen. Er hat schon früher bemerkt, daß "ihnen die Anwendung dieses zuweilen

nothwendigen, aber ftete schrecklichen Auskunftsmittels mit Recht unterfagt worden. Nicht als ob fie es jemals migbraucht batten: im Gegentheil, nie baben es immer nur im aukerften Rothfalle und mit einer Mäßigung angewandt, bie ihnen vielleicht bas Baffenrecht batte erhalten follen, wenn irgend ein Bolt ohne Befahr basselbe besitzen könnte". Dennoch "wird er, was auch geschehen mag, dem himmel banken, bag man in ihrer Mitte nie mehr die furchtbaren Zuruftungen zum Kampfe feben wird. Frei-lich der Abvokat des Rathes fagt: In äußersten Fällen ift Alles Bare bas aber auch mahr, so ist boch nicht Alles ein erlaubt. paffendes Expediens. Wenn bas Uebermag ter Thrannei ben, welcher fie erbulbet, über die Befete ftellt, fo muß ihm boch, was er zu ihrem Sturze versucht, einige Aussicht auf Erfolg Sollte man die Burger vielleicht zu biesem Meugersten treiben wollen?" Rouffeau "tann es nicht glauben; er glaubt aber noch weniger, bag, waren sie babin gebracht, fie sich auf bem Wege ber That wurden retten können. In ihrer Lage ift jeber Schritt in biefer Richtung verhängnifvoll, und was fie verleiten will, ihn zu magen, eine Schlinge; gewännen fie auch für einen Augenblid bie Oberhand, in weniger als vierzehn Tagen wurben sie vollständig vernichtet sein. Was ber Magistrat auch thun und ihr Unwalt fagen mag, gewaltsame Mittel eignen fich nicht für bie gerechte Sache. Ohne anzunehmen, bag man fie nöthigen will, fich ihrer zu bedienen, läßt fich boch vermuthen, bag man es gerne feben wurde, wenn fie es thaten. Recht und Gefet fteben auf ihrer Seite. Diese Stuten find zwar ber Macht und Intrigue gegenüber schwach; boch es find bie einzigen, welche ihnen übrig bleiben. Mögen fie fich bis zum Enbe an fie halten."

Wie aber gegenwärtig bie Dinge liegen, scheint es nur noch einen legalen Beg zu geben, auf welchem bie Bürgerschaft möglicherweise zu ihrem Rechte gelangen kann. Die Genfer Berfassung steht unter ber Garantie ber Mächte, burch beren Bermittelung sie zu Stande gekommen ist. Es bürfte baher, salls sie in wesenklichen Bestimmungen beharrlich in Frage gestellt wird, ebenso zulässig, wie angemessen sein, ben Beistand dieser Bürgen in Anspruch zu nehmen. Freilich, Rousseau sieht nur zu wohl, wohin das führen kann; sein "patriotisches Herz seuszt tief auf", wenn er sich die Gesahr vergegenwärtigt, welche aus einer so provocirten Einmischung ber fremden Mächte sür die Republik und ihre Unabhängigkeit rielleicht hervorgehen würde. Auch benkt er nicht daran, ben Freunden bieses oder ein anderes Auskunstsmittel zu empfehlen; er kann ihnen zum Schlusse nur zurusen: "Berathet mit euren Mitbürgern und zählt die Stimmen erst,

nachbem ihr fie gewogen habt. Mißtraut ber fturmischen Jugent, bem frechen Reichthum und ber tauflichen Durftigfeit; fein beile famer Rath tann von ba ber tommen. Befragt biejenigen, welche ein mäßiger Boblstand vor ben Berführungen bes Ehrgeizes und bes Elends icut, beren ehrenvolles Alter ein tabellofes Leben front, bie, welche lange Erfahrung mit ben öffentlichen Angelegenbeiten vertraut gemacht bat, tie ohne perfonlichen Chrgeiz im Staate feinen anderen Rang einnehmen wollen, als ben bon Bürgern, biejenigen endlich, welche, ba fie bei ihren Sandlungen ftets nur bas Wohl bes Baterlanbes und bie Aufrechthaltung ber Befete im Auge halten, die Achtung und bas Bertrauen ihrer Mitburger verbient baben. Bor Allem aber, vereinigt euch; ihr feib rettungelos verloren, wenn ihr getrennt bleibt. Und warum folltet ihr es sein, ba euch so große Interessen verbinden? Wie! in folder Gefahr magen es fleinliche Leibenschaften und Giferfüchteleien, fich vernehmen zu laffen? Sind fie werth, bak man fie um einen fo boben Breis befriedigt? Sollen bereinst eure Rinber, wenn fie über ihre Fesseln weinen, sagen: Das ift bie Frucht ber Zwiftigfeiten unferer Bater? Mit einem Worte, et bandelt fich bier weniger um Berathungen, als um Gintract. Die Wahl bes zu fassenden Entschlusses ist nicht die Sauptsache; wäre er an sich auch schlecht, faßt ihn Alle zusammen. baburch wird er ber beste sein; ihr werbet stets bas Beeignete thun, wenn ihr es in llebereinstimmung thut. "

## V.

Das Bewußtsein, burch die Abfassung ber "Briefe vom Berge" eine Pflicht erfüllt zu haben, war ein Troft, ber Rouffeau febr zu Statten kam. Keine von seinen Schriften hat ihm so geringe perfönliche Anerkennung unt soviele berbe Vorwürfe eingetragen, Nicht als ob man ihre formalen Borzüge ober bie Bedeutsamkeit ihres Inhaltes unterschätzt hätte; auch die erbittertsten Gegner sahen sich genöthigt, in biefer Rudficht ihren boben Werth einzuräumen. Dem Robe aber, welches bem Schriftsteller bereitwillig gefpenbet murbe, ging ber Tabel bes Denfchen jur Seite; ber Ruhm seines Werkes wurde für ben Berfasser zur Somach, und mabrent fein Beift in bellem Lichte glangte, fielen auf Herz und Charafter bunkele Schatten. In ber That wurden Stimmen laut, die, um mit Rouffeau felber zu reben, fein Bud als "das höllische Brobutt eines verabschenungswürdigen Menschen" bezeichneten. Andere mochten sich milber ausbrucken; jebenfalls war man ziemlich allgemein berselben Ansicht, die auch in unseren Tagen noch bei fonft wohlwollenben Beurtheilern begegnet. Baberel 3. B., ber, soweit es fein religiöser Stanbpunkt julagt, feinen Landsmann überall in Schutz nimmt, meint boch 1): "Als er bie Briefe vom Berge fdrieb, verleugnete er feine Grunbfate, um feinen Leibenschaften, seinem perfönlichen Grolle zu folgen." Unferes Erachtens mar bem nicht, wenigstens nicht in bem Grabe jo, daß fich deshalb eine begründete Anklage erheben lieke. Freilich tann man nicht leugnen, bag bie Schrift in manchen Barthien eine ftart perfonliche Farbung bat. Die Empfindungen bes Berfaffers machen fich in ihr unverholen Luft, währent fie jugleich nicht nur Beborben und Corporationen, sonbern bin und wieder auch einzelne Individuen dirett und unmittelbar angreift. geben wir gerne zu, daß biefe Angriffe zum Theil bas erlaubte Maß ber Scharfe und Rudfichtslofigfeit überschreiten und mit Baffen ausgeführt werben, bie Rouffeau in ber Regel verschmähte, weil er sie seiner unwürdig glaubte. Es war ihm boch sonst nicht eigen, feine Begner mit offenbarer Geringschätzung zu bebanbeln ober gar bie Beifel bes Spottes und ber Sathre zu schwingen, wie er sich bas in biefem Falle allerbings, wenn auch nur felten Inbeg barf man ihm folche vereinzelte Ausfälle um fo eber zugute halten, ba fie in Form und Inhalt immer noch weit masvoller find, als bie groben ober hämischen Invectiven, burch welche er zu ihnen gereizt wurde.

Seine Gegner hatten ibm mabrlich feine Schonung bewiesen; fie durften sich also nicht beklagen, wenn auch er sie etwas unfanft anfafte. Uebrigens befampfte er ibre Unfichten und Sandlungen nur insoweit, als bieselben zu ben vorliegenden Fragen in Beziehung ftanten. Es tam ibm nicht, wie manchem von ihnen, in ben Sinn, Charafter und Dentweise überhaupt angugreifen ober bas Privatleben jum Gegenstande boshafter Be-Seine Bolemit richtet sich nicht gegen bie merfungen zu machen. Bersonen als solche, sondern gegen ihre Auffassung und Bebandlung ber in Frage stebenben Berhältnisse; auch wenn sie eine perfonliche Wendung nimmt, ist sie boch vorwiegend sachlicher Art. Freilich mochte fie beshalb nicht weniger verleten; man begreift febr wohl, daß die, welche sie anging, sich tief gefrantt fühlten, wenn man fieht, wie scharf er ihnen jufest. Die Grundlichkeit, mit welcher er verfährt, ift wirklich unangenehm; fie bringt ftets jum Rern ber Frage vor, beleuchtet fie von allen Seiten und versperrt bem Gegner jeben Ausweg. Eine unerbittliche Logit verfolgt ihn Schritt für Schritt; eine Beweisführung, Die feine Ginwurfe julagt, weil sie bieselben im Boraus widerlegt, treibt ibn in die Enge. Rousseau hat sich, bevor er zum Kampse schritt, trefslich gerüstet; er hat nicht nur die zu behandelnden Fragen reisslich überbacht, sondern sich auch mit den in Betracht kommenden sattischen Berhältnissen durch ein sorgsältiges Studium vertraut gemacht. Er ist mit den bestehenden Gesetzen und Berträgen ebenso genau bekannt, wie mit den geschichtlichen Borgängen, welche sie ins Leben riesen und zu ihrer Erläuterung dienen können. Seine Deductionen bewegen sich daher keineswegs nur in allgemeinen Prinzipien und Gedanken; es sind vielmehr nicht selten sehr concrete Thatsachen, auf welche sie sich stützen oder Bezug nehmen. Neben den rationellen Gründen, die er mit gewohnter Meisterschaft entwickelt, lausen beständig andere Argumente her, die er der historischen Entwicklung des staatlichen und kirclichen Lebens entnimmt und mit großem Geschick für seine Zwede zu verwertben weiß.

Auch war er sich ber reichen Rampfmittel, über bie er retfügte, und ber sichern Gewandtheit, mit welcher er fie zu benuten verfiand, wohl bewußt. Wir glauben ihm gerne, daß er nur mit bem äußersten Wiberstreben zu ben Baffen griff, aber ebenso gewiß ist, daß ihm ber Gebrauch berfelben, als er fie einmal jur Sant genommen, großes Bergnugen machte. Man mertt es feiner Darftellung an, wie es ibn freut, bag er in ber Lage ift, ben Gegnern recht beutlich zu zeigen, wie er bis babin nicht besbalb geschwiegen, weil er nichts zu sagen gewußt. Ohne Zweifel batte er sich fürzer fassen können, nicht soweit auszuholen und nicht jo tief einzugeben brauchen. Doch Robf und Feber sind einmal im Fluffe; warum sollte er ben Strom ber Gebanken und Worte hemmen? Mögen bie, welche ihn zum Sprechen gezwungen, es fich felber zuschreiben, wenn fie nun mehr hören, als ihnen lieb In der That sagt er so ziemlich Alles, was er auf dem Bergen bat; er kennt weder Rudfichten, noch Bebenken, Die ihn abhalten könnten, die ganze volle Wahrheit, oder mas ibm als folde ericeint, offen und unverhüllt auszusprechen. Doglich, raß er rabei etwas zu weit ging und in Betreff mancher Bunfte eine größere Zurudhaltung am Orte gewesen mare. Es war vielleicht nicht unbedingt nöthig, die religiofe Frage so auf bie Spite ju ftellen ober bie Mängel ber gegebenen Staatsorbnung fo rudfichts Doch burfte fich anbererseits taum nachweisen los bloszulegen. laffen, daß er Dinge jur Sprache bringt, die feinem Gegenftanbe Weniger noch tann man behaupten, daß er mit fic fremd sind. felbst in Wiberspruch gerathen und "seinen Grundfaten untreu" geworben fei.

3m Befentlichen enthalten bie Briefe nichts, mas nicht icon

rüheren Schriften theils ausbrücklich gefagt, theils wenigstens edeutet ober doch als nothwendige Prämisse ober Consequenz zusgesett mare. So werden in den Abschnitten, welche die riose Frage behandeln, im Grunde nur die Ansichten wieber-, welche Rouffeau bereits bem savobischen Vicar in ben Mund Bir können beshalb ben "Abgrund", welcher bie efe vom Emil trennen foll, nicht entbeden, geben aber zu, bak den beiben Schriften ein erheblicher Unterschied besteht. Dere liegt nicht blos barin, bag Rousseau bies Mal in eigenem nen spricht und, währent er früher zunächst die katholische be im Auge hatte, sich nun ausbrudlich gegen bie protestantische boborie wendet. Bichtiger ift, dag er feine Meinungen nicht r in Form bescheibener Zweifel, sondern als febr entschiedene auptungen hinstellt, und sie zugleich einerseits genauer präcisirt weiter ausführt, andererseits mit allen ihm zu Gebote stebenben inden zu ftuten fucht. Wenn man ibm baraus ein Berbrechen acht hat, so ift bas, scheint uns, mit Unrecht geschehen. eben nur, was er nicht füglich laffen konnte, falls er feine gabe, fich gegen bie erhobene Antlage zu vertheibigen, bevigent losen wollte. Man hatte seine Unsichten für falsch und rifch erflärt; er mußte baber beweisen, bag fie wohl begrunbet mit bem mabren Glauben nicht unvereinbar seien. Man batte ihnen ben Schluß gezogen, baß er fich vom protestantischen rbegriffe und vom Chriftenthum überhaupt losgesagt babe; er jte also zeigen, baß er sich mit bem einen, wie mit bem anbern Uebereinstimmung befinde. Diesen Nachweis konnte er aber baburch führen, daß er sowohl bas Wesen bes Christenthums, bas Bringip bes Brotestantismus genauer entwidelte. Stellte rabei heraus, bag bie in ber Rirche ober im Rlerus herrschenbe faffung nicht die richtige sei, so war das nicht seine Schuld. ichten die Wegner fich felbst anklagen, wenn fie von der Babr-: abgefallen; er batte biefe nur, fo wie er fie eben erkannt, Licht gestellt. Jebenfalls maren sie nicht befugt, ihm vorzufen, baß er "gegenwärtig berabsete, mas er früher gepriefen e". Das lob, welches er vorbem ber Genfer Kirche und em Rlerus gespendet, stand mit bem Tabel, ben er jett über aussprach, feineswegs im Wirerspruch. Er hatte fie anerkannt, I und folange er glaubte, baß fie ber lebenbige Ausbrud bes iren driftlichen und protestantischen Beiftes fei; er verwarf fie, er aus eigener Erfahrung bie Ueberzeugung gewonnen, baß fich geirrt, daß fie nicht fei, was fie feiner Unficht nach fein te und wofür er sie bis dahin gehalten.

Aehnlich wie mit ber Kirche, verhielt es sich auch mit bem

Rein Zweifel, er hatte die Berfassung seiner Baterstadt wieberholt für bie beste erklart, die es überhaupt geben konne. Dennoch wibersprach es biefem gunftigen Urtheile nicht, wenn er nun bie politischen Zuftanbe Genfe in bas ungunftigfte Licht Die Berfassung war beshalb an sich nicht weniger gut, weil sie schlecht gehandhabt wurde, und die Gesetze verloren nichts von ihrem Werthe, wenn bie Beborben fie unbeachtet liegen. Rouffeau griff nicht die gesetliche Ordnung, sondern die gesetwibrige Unordnung an, welche fie nach seinem Dafürhalten ju verbrängen brobte; weit entfernt, bie Berfaffung zu befämpfen, trat er gegen biejenigen in die Schranken, welche fie, wie er glaubte, zu untergraben fuchten. Db er sich in biefer Borausfetung täuschte, ob er nicht zu voreilig aus einzelnen Thatsachen allgemeine Schluffe jog, mag babingestellt bleiben. Gewik ift, raß die Machthaber nicht blos ihm gegenüber die Gesetze verlett hatten, und wenn ihnen die supponirte Absicht ferne lag, ihr Auftreten boch ber Art war, bag man wohl an sie glauben burfte. Rousseau namentlich mochte sie um so leichter annehmen, ba er obnehin ber Meinung war, baß jebe Berfaffung einer allmäligen Auflösung entgegengeht und grabe die beste ber schlimmften Corruption ausgesett ift. Uebrigens hatte man feine Angriffe, ob fie nun in ihrem gangen Umfange berechtigt waren ober nicht, jebenfalls provocirt. Man war so tuhn gewesen, ben Contrat focial als "ein aller staatlichen Ordnung feinbliches Buch" ju bezeichnen, und man hatte bamit ben Berfasser in die Rothwendigteit verfett, nachzuweisen, bag die in ibm entwickelten Grunbfate mit ben Bringipien je bes moblgeordneten Staatswesens übereinftimmen. Der Umstand ferner, bak bas verdammende Urtbeil von ben Benfer Beborben gefällt worben, legte ibm gemiffermagen bie Bflicht auf, zu zeigen, bag feine politische Doctrin mit ten bortigen Inftitutionen im Ginklange ftebe. Bu bem Enbe mußte er bas Wefen ber Genfer Berfassung, wie er es begriff, genauer barlegen. Ergab sich babet, bag ibm die Weise, in welcher bie Regierung geführt wurde, nicht entsprach, so konnte er bas nicht andem. Die Träger ber Staatsgewalt mochten es vor sich felber verantworten, wenn sie ben Prinzipien untreu wurden, auf welchen ihr Gemeinwesen basirte. Er hatte sie ihnen eben nur ins Gebächtnik zurückaerufen.

Allerdings war er noch einen Schritt weiter gegangen. Richt zufrieden damit, die Beeinträchtigungen, welche Gefetz und Berfassung erfahren, flar zu stellen, hatte er seine Mitbürger zugleich nachdrücklich gemahnt, ihre Bemühungen zum Schutze der öffent, lichen Freiheit energisch fortzusehen, und ihnen die Wege gewiesen,

if welchen sie bas Ziel am besten erreichen könnten. er damit, wie man ihm vorgeworfen hat, zum Revolutionair worden, will und nicht einleuchten. War die Verfassung perpt und in ihrem Beftande gefährbet, fo banbelte er ohne Zweifel acht confervativem Sinne, wenn er bas Seinige that, um ihre rtegrität berzustellen und gegen fünftige Angriffe zu sichern. benfo ungerecht erscheint uns bie Beschuldigung, bag er burch ne Schrift bie Beziehungen ber Burger zu ben Beborben " ver-Sie fann nur ba für begründet gelten, mo man n ber Anficht ausgeht, bag Biberfpruch gegen bie Regierung iter allen Umständen ungebörig und jede ihrer Magnahmen in weigender Unterwerfung bingunehmen ift. Wem Recht und Gefet 1 Bergen liegen, wird fie nicht um bes lieben Friedens willen taften laffen, ohne feinerfeits entschieben zu proteftiren. It bie Berantwortung für etwaige Zerwürfniffe nicht auf ibn, nbern auf diejenigen, welche fie burch ihre willfürlichen Ueberiffe berbeiführen. Die Ankläger Rouffeau's feben in ber Regel ng babon ab, baß er und feine Freunde überzeugt waren, unb, viel wir urtbeilen konnen, nicht ohne Grund, bem Genfer Rathe genüber bas Recht auf ihrer Seite ju haben. Sie heben immer er hervor, bag er burch feinen Ginfluß auf die Opposition ben neren Zwiespalt genährt und gefteigert habe. Dag bie Berbe ihn und bie gleichgefinnten Burger burch bie unmotivirte urudweifung ihrer berechtigten Unfpruche zu einem fortgefetten siberftanbe nothigte, fommt, icheint es, nicht weiter in Beacht. Und boch ift bies grabe ein fehr wesentlicher Bunft. Hatte r Rath fich in etwa nachgiebig gezeigt, fo ware bie Unzufrieben-Er trat aber immer schroffer auf it im Reime erstickt worden. ib rief so selbst bie feindliche Spannung bervor, die er und ine Anhanger lediglich ber Opposition und ihrem Wortführer r Laft legten.

Wir sagten schon früher, was die herrschende Aristofratie beog, auf dem Wege, den sie einmal eingeschlagen, zu beharren. zie gut oder schlecht ihre Motive aber sein mochten, sie konnten
id durften den verfassungstreuen Theil der Bürgerschaft nicht ihalten, Recht und Freiheit beharrlich zu vertheidigen. Natürlich
usten sie sich dabei in den Schranken halten, welche die Rückht auf das Gemeinwohl den streitenden Parteien zu achten geetet. Auch wurde Rousseau nicht müde, seine politischen Freunde
i diese ihre Pflicht zu erinnern. Deffentlich, wie privatim, mahnt
sie fort und fort, die bestehenden Gesehe und Obrigkeiten zu
hten und sich sorgfältig jeder Gewaltthat zu enthalten. Es ist
der Ordnung, daß sie für ihre gerechte Sache entscholssen ein-

fteben, aber fie follen keinen Augenblick vergeffen, bag ber Rampf ben öffentlichen Frieben nicht ftoren und nur mit ben Baffen go führt werben barf, welche bie Gesetze selbst an bie Sand geben. Wie man ibm trot biefer befonnenen Saltung vorwerfen fonnte, er habe in seiner Baterstadt ben Burgerfrieg entzunden wollen, ift kaum zu begreifen. Freilich mochte ber gesetliche Wiberstand, wenn er erfolglos blieb, mit ber Zeit in eine ungesetzliche Emporung Doch reicht eine solche Möglichkeit gewiß nicht bin, ben Bertreter bes einen zum Urheber ber andern zu machen. Bei Rouffeau ift biefes Quiproquo um fo weniger julaffig, ba er später, als die Dinge wirklich eine bebenkliche Wendung ju nehmen brobten, seinen ganzen Einfluß aufbot, um biefelbe abzu-Uebrigens wollen wir nicht leugnen, daß er in den Briefen bier und da einen Ton anschlägt, ben er besser vermieben batte. Es finden sich allerdings einzelne Stellen, die burch ihre scharf pointirte Fassung eine aufregende Wirfung üben konnten, besonders wenn sie, wie das bei folden Schriften zu geschehen pflegt, aus bem Zusammenhange herausgehoben und ohne weiter Bermittlung ben weniger gebilbeten Barteigenoffen vorgelegt wurden.

Wie magvoll Rousseau aber in seiner Apologie im Ganzen auftrat, es war boch recht naiv von ibm, zu glauben, bag man fie in ben Rreifen, welche über feine früheren Werte fo entichieren ben Stab gebrochen, beifällig aufnehmen ober auch nur obne Wiberfpruch paffiren laffen werbe. Gine Bertheibigung, welche nicht nur die angefochtenen Behauptungen in schroffer Form wieder bolte, sondern überdies in eine beftige Unklage ber Wegner auslief, konnte bei diesen nicht füglich Gnabe finden. In ber That erhoben fie fich alsbald auf allen Seiten, um bie neue Auflage ber alten Retereien von Neuem mit bem Unathem zu belegen. Raum waren tie Briefe erschienen, als auch schon ibr Gim gang in Frankreich von ber bortigen Regierung verboten wurde. Rouffeau war über biefe Magregel febr verwundert; nach feiner Meinung "bätte die Schrift bem frangofischen Gouvernement erwünscht sein sollen und recht wohl in Paris mit königlichem Privilegium gebruckt werben mögen. Enthielt fie boch fein Bon, welches ben Katholiken ober ben Franzosen und ihrer Regierung mikfallen fonnte". Im Gegentheil sprach sie von Land und Leuten nur mit rühmenber Unerfennung. Auch ber fatholische Rlerus burfte mit ihr zufrieden fein; er "batte ja überall bie Lacher auf feiner Seite" und mußte mit Bergnugen mabruehmen. wie schlimm seinen protestantischen Collegen mitgespielt wurde <sup>2</sup>). Bielleicht täuschte sich Rousseau in dieser Annahme nicht; er war aber doch im Irrthum, wenn er voraussetzte, daß man über der Freude, welche die Berlegenheit des Gegners bereiten mochte, die gemeinsame Gesahr vergessen werde. Er selbst dachte, scheint es, wirklich nicht daran, daß durch seine Grundsätze nicht diese oder jene Kirche, sondern die kirchliche Orthodoxie überhaupt in Frage gestellt wurde. Oder war er in seinen religiösen Ansichten so einseitig besangen, daß er die Lehrmeinungen der christlichen Consessionen sür abgethan und ihren Kampf nur noch für einen persönlichen Wettstreit ihrer geistlichen Vertreter hielt? Man sollte es fast glauben, wenn man sieht, wie er das bestimmende Motiv der religiösen Gegner nicht in der Treue gegen die eigene Ueberzeugung, sondern in untergeordneten Rücksichten und Interessen sindet.

Auf bem politischen Gebiete war es nicht anders. Daß bie Regierung eines absoluten Staates die Berbreitung eines Buches, in welchem die Bringivien ber reinen Demotratie verfochten murben, zu hindern suchte, erscheint uns gang natürlich. Rouffeau aber tonnte es nicht begreifen und fich bie Sache nur baburch erklaren, baß bie frangofischen Behörben ihr früheres Unrecht zu lebhaft empfanben, um ihn nicht auch ferner zu verfolgen ". Eber schon burfte ihn bie Nachricht überraschen, bag feine Schrift bie fonft fo toleranten Sollanber aus ber gewohnten Faffung gebracht babe. -36 muß boch," fdreibt er mit luftigem humor, "meinen guten Freunden bie guten Neuigkeiten mittheilen, bie mich betreffen. Bor vierzehn Tagen ift mein Buch im haag verbrannt worben; beute foll es in Genf verbrannt werben; man wird es hoffentlich que noch anderswo verbrennen. Das find boch bei ber gegenwartigen Kalte recht brennent beiße Leute. Wieviele Freubenfeuer flammen in Europa zu meiner Ehre! Bas baben benn meine anberen Schriften gethan, bag fie nicht auch verbrannt werben? Und warum habe ich feine mehr, die ich ebenfalls verbrennen laffen tonnte? Doch ich habe biefes Metier für immer aufgegeben; man muß eben feinem Stolze Schranten ju feten wiffen 3)." Er hatte fich inbeg ohne Grund gefreut. Das hollanbische Autorafe war, wie es scheint, die Erfindung mußiger Scribenten, bie fich einen billigen Spaß machen wollten. Ebensowenig fühlte man fich in Genf ober an anberen Orten geneigt, bas lacherliche und widerwärtige Schauspiel, welches man mit bem Emil aufgeführt, zu wiederholen. Es blieb bei offiziellen Protesten und Berboten, bie freilich icharf genug lauteten. Go erließ junachft ber Berner Senat ein Ebift, welches bie Briefe und ihren Berfaffer in fehr beleidigenten Ausbrücken verurtheilte. Nicht lanze und die Behörden in Genf, die geiftlichen, wie die weltlichen,

folgten feinem Beifpiele.

Man tann es bem Genfer Klerus nicht grabe verargen, bağ er bas Schweigen, welches er bis babin beobachtet, nunmehr brechen zu muffen glaubte. Die Burudhaltung, bie er in Bewa auf ben Emil bewiesen, mar von Rouffeau geschickt zu einer Baffe gegen ihn felbft, wie gegen ben Rath, benutt worben. gezeigt, daß ber Rath die bestehenden Gefete verlett babe, weil er seinem Werke ohne ben erforberlichen Antrag ber geistlichen Beborbe ben Prozeg gemacht. Er hatte zugleich angebeutet, daß ber Klerus seine Pflicht verlett habe, weil er bas gesetwidrige Borgeben ber weltlichen Beborbe gebultet, ohne bagegen im Namen und Intereffe bes eigenen Rechtes Protest zu erheben. Beiftlichkeit fab fich bamit in ein febr zweibeutiges Licht geftellt; es gewann ben Anschein, als ob fie seine Ansichten gebilligt und nur nicht ben Muth gehabt babe, offen für fie einzutreten. Gie mußte baber, wollte fie nicht in ben Berbacht ber Schwäche ober gar ber Barefie gerathen, eine Erklärung abgeben, bie jeden Zweifel über ibre Auffassung ber Sache beseitigte. Auch versicherte fie alsbald, "baß ber Rath in ber Rouffeau'schen Angelegenheit bie Rechte bes Confiftoriums in keiner Beziehung geschädigt habe und bas Schweigen, welches bei biefer Gelegenheit von ihm beobachtet worden, als ein unzweibeutiger Beweis für biefe feine Anficht betrachtet werben muffe". Bugleich veröffentlichte fie einen Erlaß, in welchem die Lehren und Meinungen Rouffeau's entschieden als undriftlich verworfen und er felbst, solange er an ihnen fest balte, aus ber Gemeinschaft ber reformirten Rirche ausgeschloffen wurbe. "Wir baben," biek es ba, "mit bem tiefften Schmerze gesehen, wie unsere beilige Reformation in ganz falschem Licht bargestellt und die Religion in ihren Grundlagen mit einer Rupbeit angegriffen worden, von welcher es wenige Beispiele gibt Wir werben nur mit verboppeltem Gifer und vermehrter Liche auf bie Worte eines Schriftstellers antworten, bem nichts mehr beilig ift, sobalb man seine Ueberzeugungen antastet ober seine Gruntfate biscutirt 1)."

Bielleicht stand biese persönliche Invective mit der gerühmten christlichen Liebe nicht im besten Einklange. Sie hinderte indet nicht, daß der Pastoralerlaß vielseitige Zustimmung fand. Selbst die jüngeren Geistlichen, welche mit Rousseau näher befreundet waren und seine religiösen Ansichten mehr ober weniger theilten, billigten den Schritt ihrer Collegen. So schrieb Moultou: "Jamein Freund, ich würde ihnen meine Feder zur Verfügung gestellt

n, batte ich fie auch in mein eigenes Blut tauchen muffen. janbelte fich um bie Erfüllung einer ju ernften Pflicht, als rgend eine menschliche Rudficht mich batte zurudhalten konnen." ice flagte: "Sie haben unfer Berg gerriffen; Sie, fo gut, fo It von Chrfurcht gegen bas Chriftenthum, veröffentlichen Zeilen, welchen Boltaire seine Freute haben wirb . . 3ch fürchte baß Sie selbst alles Gute vernichtet haben, mas Sie be-en hatten. " Aehnlich sprachen sich manche Laien aus, bie bis a für ibn Bartei genommen. Man leugnete in biefen Kreifen , daß er vollkommen berechtigt gewesen, ben Borwurf ber ligiöfitat zurudzuweifen und fich ben Ramen eines Chriften. feine Richter ibm beftritten hatten, ju fichern. Man erkannte an, bag er biefe Aufgabe mit großem Geschick und glanzen-Erfolge gelöf't habe, und gab nicht minter zu, bag er ber e ber Religion burch die Bekämpfung ihrer prinzipiellen erfacher einen wesentlichen Dienst geleistet babe. Doc war anbererseits ber Meinung, bag er sich und seine Ueberingen recht wohl batte vertheibigen können, ohne beshalb bie m ber Rirche und bie Aufrichtigkeit ihrer Diener in Frage zu Auch hielt man bafür, bag es, um ben Ungläubigen bas stenthum näher zu bringen, nicht gerate nothwendig gewesen, Christen Aergerniß zu geben. Ohne Zweifel batten biefe vendungen und Borwürfe Manches für sich; bie, welche sie ten, überfaben nur, bag ber Stanbpunkt Rouffeau's boch nicht brige war.

3m Allgemeinen aber trat bie Opposition gegen ben religiösen ilt ber Briefe noch ziemlich gemäßigt auf. Weit heftiger war Biberfpruch, ben ihre politischen Abschnitte erregten. Allerbings überall; die Partei ber Reprasentanten war natürlich sehr ibnen erbaut; fie freute sich bodlich ber schweren Rieberlage, e bie Begner burch fie erfahren. Sie erhob benn auch, eben kleinlaut und muthlos, von Neuem ihr Haupt; ber mächtige tanb, ber ihr zu Theil geworben, gab ihr neue Zuverficht; egann, eine fühnere, brobenbere Haltung anzunehmen. "Man schreibt b'Ivernois, wohl ber bedeutendste unter ihren bagen Führern, "bore ich, in St. Gervais - bem bemofratischen tel —: Bei Gott! Wenn man die ba verbrennt, muß man bie vom ganbe verbrennen. Bahr ift, unsere Feinde tochen Buth und geben fie laut zu erkennen. Sie haben große Luft, Briefe ben Flammen zu überliefern, aber fie werben fich buten, 1 thun. " In ber That magten fie es wohl aus Furcht vor bigen Auftritten nicht, von bem gewohnten braftifchen Bern Gebrauch zu machen. 3mar erfucte ber Rath ben Generalprofurator, gegen bie Rousseau'sche Schrift Anklage zu erheben. Als bieser aber unter bem Borwande, daß er persönlich durch sie angegriffen werde, den Auftrag ablehnte, gab er den Gedanken an eine gerichtliche Verfolgung auf. Dagegen erließ er eine össentliche Proflamation, in welcher erklärt wurde, "daß die Schrift keine Erwiederung verdiene und man sich selbst entehren würde, wenn man auf sie antworten wollte." Zugleich aber sorberte er die Bürgerschaft auf, zwischen ihm und seinem Ankläger zu entscheiden. "Wir fühlen uns in Folge der Berläumdungen, welche gegen uns geschleudert worden, ohnmächtig und ties verletzt. Wir wollen uns vergewissern, ob wir das Vertrauen der Genfer noch besitzen, um, falls dem nicht so sein sollte, abzudanken und eine Verwaltung, die eine Quelle der Vitterkeit für uns, des Unglücks

für ben Staat fein wurde, in andere Banbe ju legen."

Ob biefe Ergebung aufrichtig gemeint ober nur eine gut gespielte Comorie war, burfte sich nicht leicht feststellen laffen. Bewiß ist, daß die Herren nicht in die Lage tamen, ihre Uneigennütigkeit burch bie That zu bewähren. Die "gerührten" Bürger "machten fich ein Bergnügen baraus", öffentlich zu versichem baß fie ben bochebeln Rath in Ehren halten, und jebes feiner Mitglieder ihrer Achtung und ihres Vertrauens würdig fei . Dod vergaßen sie nicht, ihn nochmals bringend zu bitten, "baß er auf das Urtheil über Rouffeau, wie auf die anderweitigen Beschwerten zurücktommen möge". Sie sprachen bamit nur aus, mas bie außerhalb ber Barteien stebende große Mehrzahl ihrer Landsleute Man migbilligte bie gesetwidrigen Schritte, welche bit Regierung fich erlaubt batte, und tabelte ben bochmutbigen Gigenfinn, womit fie auf bem einmal eingeschlagenen Wege behartte. Aber man zweifelte nicht, baß fie aufrichtig bas Befte bes Staatel wolle, und hielt die Beschuldigung Rouffeau's, baß fie planmäßig auf die Bernichtung der öffentlichen Freiheit ausgebe, für unbegründet. Mochte immerhin Manches geschehen, was nicht in ter Ordnung war, im Ganzen hatte fich bas patriarcalische Regiment ber herrschenden Aristofratie bis dabin boch bemährt. ziehungen bes Staates zum Auslande befriedigten chenfo, wie tit innere Lage; Sanbel und Wandel blübten, ber Boblstant wuch und mit ihm bas Behagen. Zwar hatten die politischen Recht, welche ber Bürgerschaft nach ber Berfaffung zustanden, in Wirk lichkeit nicht viel mehr zu bebeuten; bie Regierung burfte so giem lich thun und lassen, was ihr gut schien. Indeß übte sie bieft ihre Macht, solange ber Bestand berselben nicht ernstlich gefährbet wurde, mit verständiger Mäßigung. Sie beeinträchtigte bie perfönliche Freiheit nicht ohne Noth; sie hielt die Ordnung aufrecht, ohne beshalb unbequem zu werben; sie sorgte bafür, baß die Gesetze zur Geltung kamen und die Berwaltung sparsam geführt wurde. Man mußte ihr zum Ruhme nachsagen, "daß sie nichts versäumte, was zum Wohlbefinden der Bürger beitragen konnte". Ein solches Berhalten, schien es, berechtigte wohl, einzelne Hand-lungen der Willsür, wie sie in letzter Zeit vorgekommen, zwar nicht gut zu heißen, aber doch weniger strenge zu beurtheilen. Jedensfalls reichten dieselben nicht aus, um den Behörden das Bertrauen zu entziehen, auf welches sie sich so wohlbegründete Ansprüche ersworden hatten.

Wer es mit ber Freiheit nicht so genau nahm, bem mußte biefe Auffassung ber Sache burchaus zutreffend erscheinen. wurde daber von Bielen getheilt, die nicht grade als blinde Anbanger bes Rathes gelten konnten. Ihnen ging Rousseau, ber unverholen bas Mißtrauen predigte und zu entschiedenem Widerfpruch aufforderte, natürlich viel zu weit. Folgte man ihm, fo war es um die gemüthliche Eintracht, in welcher man bis babin trot einzelner Zerwürfnisse gelebt, geschehen, und bamit die Grundlage zerftort, auf welcher bas im Banzen boch recht behagliche Dasein rubte. Bolk und Regierung traten sich bann wie zwei feindliche Machte gegenüber; ber innere Zwiespalt wurde permanent; endlose Rämpfe brobten, beren Ausgang Niemand vorberfeben fonnte. Burben fie auch junachft mit bem Borte und ber Reber geführt, es war boch bei ber nothwendig machsenben Erbitterung leicht möglich, bag man jum Schwerte griff. Aufruhr, Bürgertrieg standen in Aussicht; die gewinnbringenden Arbeiten bes Friedens wurden unterbrochen, der Wohlstand der Burger, bas Gebeiben bes Staates ichien gefährbet. Selbst seine Unabbangigfeit mar in Frage geftellt; man burfte mit Grund befürchten, daß der mächtige und begehrliche Nachbar das ihm zustebende Interventionerecht ausüben, am Ente gar bas revolutionare Grenggebiet anneftiren werde. Rouffeau felbst glaubte nicht, bag fein Auftreten jo bebentliche Folgen baben werbe. "Fürchten Sie nichts," schreibt er 5) einem beforgten Freunde, "das Buch wird Niemandem schaben, als mir felbst. 3ch tenne die Burgerschaft von Benf beffer, wie Gie; fie wird nicht weiter geben, als nothig ich burge bafür." Es begreift fich aber, bag angftliche ift: Gemuther mit Bangen in bie Zukunft blidten, und fich gegen ben Urbeber ihrer Sorgen in Aeußerungen schmerzlichen Erstaunens ober auch einer zornigen Empörung Luft machten.

"Sie wissen," sagt ihm einer von seinen aufrichtigen Berehrern, "daß ich die Strenge nie gebilligt habe, mit welcher man
ben Emil behandelt. Was soll ich Ihnen aber jest sagen? Ich

habe bie Briefe vom Berge gelesen, sie haben mein Berg erzittern machen; selbst meine Gesundheit ift angegriffen worden." "Rouffeau," fcreibt ein anberer Genfer, "hat foeben bas abscheulichste Buch veröffentlicht, von welchem man je gebort. 3ch gebe zu, daß er unseren Beistlichen und vielleicht auch ben Wunbern Gerechtigkeit widerfahren läßt; alles Uebrige aber ist ein Gewebe von Bosheit und Niebertracht. Es finden sich in diesen Briefen einige mabre Prinzipien, entstellte Thatsachen, strafbare Auslassungen, furchtbare Consequenzen, die barauf hinauslaufen, unfere Berfaffung zu vernichten, ben Burgerkrieg zu entzunden, bie Unabhängigkeit des Staates zu gefährden. Ich werbe von Schreden ergriffen, wenn ich febe, wie Stolz, Rache, Beuchelei bie berrschenben Empfindungen eines Mannes sind, den Europa mit Recht bewundert . . . . Sie dürfen es mir glauben, ich bin keineswegs ein Berehrer unseres Rathes, aber biese Schrift ist bas Werk eines Störers bes öffentlichen Friedens . . . Wenn Falscheit und Talent angewandt werden, die Rube auch nur des fleinften Staates zu ftoren, fo werben fie schrecklich und abscheulich. Bibt es auf Erben ein Berbrechen ber beleibigten Majeftat, so ift es bas, bie Berfassung eines Staates mit ben Baffen anzugreifen, mit welchen Rouffeau bie feiner Baterftabt umzufturzen fucht."

Brimm, welcher biese muthschnaubenbe Epistel mittbeilt, spricht sich über die neueste Leiftung seines ehemaligen Freundes taum minber beftig, aber jebenfalls in weit giftigeren Wenbungen aus. "Seine Antwort," fagt er, "ift ein Meisterwerf ber Beredtsamkeit, voll von Sarkasmen, Balle, leibenschaftlicher Erregung, Unvernunft, Heuchelei, Bosheit; nie hat Jemand von feiner Begabung folden Migbrauch gemacht." Indem er dann auf ben Inhalt ber Briefe näher eingeht, "hat er nicht ten Duth, Alles zu citiren"; er bebt nur einzelne charakteristische Büge ber vor, vor Allem "bie große Naivetät, mit welcher ber Berfasser von seinem eigenen Berbienste, von ber Achtung und Dankbarkeit spricht, die das menschliche Geschlecht ihm schulde . . . Dies Alles wurde sehr närrisch sein, wenn es nicht so abscheulich ware. Die Angriffe auf die Beiftlichkeit erscheinen ihm unzeitig; Rouffeau bätte sie schonen sollen, zumal er sie früher in Schutz genommen. Indeß "konnte ihm ein Akt ber Heuchelei mehr nicht fcwer werben. Was ich aber besonders tadele, was ich für verbrecherisch halte, ift, daß Rouffeau die Constitution seiner Beimath ebenso behanbelt, wie die driftliche Religion, d. 6. daß er behauptet, man muffe fie aufrecht halten, und fich bann bemubt, fie von Grund aus zu zerftören. hier handelt es sich nicht mehr um absucht Unsichten, es gilt, ben Burger gegen ben Burger zu bemaffnen."

Beiterhin wird "bie patriotische Tugend bes Auswieglers" persifflirt; ber boshafte Kritifer fragt ihn, "ob er sich etwa mit Aristides und Eimon vergleichen wolle? Doch haben sich diese tugendhaften Bürger nicht daburch zu rächen versucht, daß sie Straßen und Tempel mit Blut überschwemmten. Auch bilbet es einen hübschen Contrast, wenn man sieht, wie Rousseau in demselben Augenblicke, in welchem er sich zum Gesetzgeber Corsicas auswirft, seine Baterstadt in Flammen sett."

Uebrigens war Grimm unter ben Philosophen nicht ber eingige, welcher in biefer politischen Frage über Rouffeau ben Stab brach. Abbe be Dably 3. B. ließ fich, wiewohl er bis babin mit ibm auf freundschaftlichem Fuße ftand, zwar in einem anständigeren Tone, aber bod mit gleicher Scharfe vernehmen. "Gines," ichreibt er an eine Genfer Dame, "bat mich febr unangenehm berührt: bie eben beendigte Lecture ber Briefe vom Berge; sie bat alle meine Vorstellungen von Rousseau über ben Haufen geworfen. bielt ibn für einen rechtschaffenen Mann; ich glaubte, baf es mit seiner Moral ernstlich gemeint sei, daß sie in seinem Herzen lebe und nicht blos in feiner Feber ftede. Er zwingt mich, jest anbers zu benten, und bas thut mir leib. Hatte er fich barauf beschränkt, ju behaupten, bag fein Deismus achtes Chriftenthum fei, und baß man Unrecht gehabt habe, sein Buch zu verbrennen, so hatte man über seine Kehlschlusse und Baradoxien lachen konnen. Aber biefer Mann wird ichlieklich eine Art von Berichwörer. Ist bas ein Herostrat, ber ben Tempel von Ephesus in Brand stedt? Ift es ein moberner Gracchus? Ich weiß wohl, bag bie brei letten Briefe, in welchen er Ihre Regierung angreift, mit leeren Deklamationen und grundlosen Raisonnements angefüllt find. Aber es ift zu beforgen, bag bies Alles erhitten Ropfen, bie tein Urtheil haben und ihr Glud nicht zu würdigen wissen, sehr richtig, sehr vernünftig erscheinen wird. Ich möchte glauben, daß Ihre Regierung so gut ist, wie fie es mit Rucksicht auf ihre Lage sein tann, und in biefem Kalle ist es ein Berbrechen, die bestehende Barmonie zu ftoren \* 6). - Man fieht, biefe Berren fummern fich wenig um bie vorliegenben Streitfragen. Sie untersuchen nicht lange, auf welcher Seite bas Recht und bas Unrecht liegt; fie ergreifen ohne Weiteres Bartei für die Machthaber und verbammen um die Wette ben Mann, ber es gewagt, ihnen zu opponiren und mit feiner perfonlichen Angelegenheit bie Sache bes Boltes ju vertreten. Befremben fann bas grabe nicht. Die philosophische Aufflärung ber bamaligen Zeit batte weber Berftanbniß, noch Intereffe für bie burgerliche Freiheit, welche Rouffeau zur Anerkennung bringen wollte; im Gegentheil fab sie, und nicht mit Unrecht, in

ver Gleichberechtigung Aller eine ernste Gefahr für ihre privilegirte Stellung. Die Herrschaft bes Bolkes bedrohte sie nicht weniger, wie die bestehenden politischen Gewalten; sie schloß sich daher überall an diese an, wenn und wo sie nicht von ihnen zurückzewiesen wurde. In den monarchischen Staaten verbündete sie sich mit den Fürsten oder ihren Ministern; in den Republiken trat sie auf die Seite der herrschenden Aristokratie oder der Parteien, die eine solche zu begründen suchten. Auch in Genf wandte sie ihre Spmpathie den gouvernementalen Kreisen zu, während sie die Hestrebungen der dortigen Bolksfreunde entschieden perhorrescitte. Geschaft das sichon aus Prinzip oder Neigung, so wirkten doch auch die persönlichen Beziehungen dahin, in welchen manche ihrer namhaftesten Vertreter zu dem Genfer Vatriciate standen.

Dag Boltaire 3. B. für bie Aristokratie Bartei nahm, lag obne Zweifel zum Theil an bem intimen Bertehre, welchen er mit ben Häuptern berfelben unterhielt. Freilich bedurfte es bei ibm biefer perfönlichen Rudfichten taum. Ueberhaupt ben bemofratischen Grundsäten und Tendenzen abholb, war er es in diesem Falle um so mehr, ba sie von feinem verhaften Rebenbuhler vertreten wurden. Es fam bingu, daß Rouffeau gewagt batte, fich mit ibm einen Scherz zu erlauben, ber zwar - man erinnere fich ber in unserer Analyse mitgetheilten kleinen Toleranzpredigt — im Grunde riemlich barmlos war, ihm aber boch nicht grade angenehm sein Uebrigens mar er, bevor er die Schrift felbst gelesen, mit ihr nicht unzufrieden. Als ihm ein Befannter ein Gremplar berfelben überreichte, fagte et 7): "Sie leiften mir einen großen Dienft. 3ch werbe fie verschlingen. 3ch beschwöre Sie, Sorge ju tragen, daß ich mit Rouffeau Frieden folließen tann." Anderewo äußert er fich in feiner launigen Beife: "Jean-Jacques ftedt in seiner kleinen Republik Alles in Brand; er behandelt ben Genfer Rath, wie er früher die Pariser Oper behandelt hat. bamals bas Parterre überreben, bag wir teine Mufit batten; jest will er bie Stadt Genf überreben, daß sie nur abgeschmacte Be-3ch habe sein Buch noch nicht gelesen; bie Beborben sete bat. finden es febr aufrührerisch, bas Bolt aber balt es für febr gut." Bermuthlich war ibm icon befannt geworben, bag ber Berfaffer bem orthodoxen Rlerus und Dogma scharf zu Leibe gebe, und barum bie hoffnung nabe getreten, daß er in bem bisberigen Gegner fortan einen werthvollen Bundesgenoffen begrüßen burfe. Doch bie gunftige Stimmung, in welche ihn biefe Aussicht verfest haben mochte, wich sofort einem maßlosen Zorne, als er bie ihn betreffenbe Stelle las. "Sein Blid," erzählt einer feiner Freunde, ber grabe anwesend war, "sprühte Flammen, seine Augen funkelten vor Buth, er zitterte am gangen Körper und rief mit bonnernber Stimme: Der Bosewicht! Das Ungeheuer! 3ch muß ihn auf seinem Berge in ben Armen seiner Gouvernante umbringen laffen." Bielleicht mar biefer halbkomische Ausfall nur eine Folge seiner augenblicklichen Aufregung; wenigstens hören wir, bag er gleich nachber, als man ihm fagte, Rouffeau beabsichtige, ihn gu befuchen, fich febr erfreut gezeigt und einen gang corbialen Empfang verheißen habe. Rouffeau freilich bachte nicht baran, seine Bondomte auf die Brobe zu ftellen; es muß also bahingestellt bleiben, ob sie sich bei einem perfonlichen Busammentreffen bewährt Bewiß ift, baß sie auf bas fernere Berhalten baben würde. Boltaire's teinen Ginfluß mehr batte. Wo immer er auf feinen Rivalen zu sprechen kommt, geschieht es in Ausbrücken, bie von feinem glühenten Saffe Zeugniß geben. Rouffeau ift ibm fortan "ein nieberträchtiger Berleumber, ein verächtlicher Schurte, ein Scheufal, bas gehängt werben follte u. f. w." Auch lag es nicht an ibm, wenn ber Gegenftant seines Bornes nur mit Worten verfolgt wurde.

Raum waren bie Briefe vom Berge erschienen, als in Genf unter tem Titel "Ansichten ber Bürger" (Sentimens des Citoyens) eine anonyme Flugschrift veröffentlicht wurde \*), die ihren Berfaffer in einer so boshaften und gemeinen Weise angriff, bag berfelbe mit Recht fagen burfte, "fie icheine ibm nicht mit Dinte, fonbern mit bem Baffer bes Phlegethon gefdrieben zu fein." "Man bat," fo beginnt biefes Pasquill, "mit einem Wahnsinnigen Mitteib; steigert fich aber seine Raserei zur Buth, so binbet man ihn. Wir haben Jean-Jacques früher, folange er sich in Paris zu einem Gegenftanbe res Spottes und Hohnes machte, bebauert, wie febr fich auch jeber Genfer biefes Landsmannes schämen mußte. baben ihm auch fpater feine Romane, in welchen Scham und Anftand ebensofehr verleugnet werben, wie ber gefunde Menschenverstand, verziehen, wiewohl fie unserer Baterstadt keineswegs zur Ehre gereichten. Man bat ihm felbit bie religiöfen Regereien, welche er in seinem Emil vorzutragen sich erfühnte, nicht zu hoch angerechnet: bie Burger rubmen "bie Milbe, bie ber Rath gegen ras gefährliche Buch hat walten laffen". Durch feine lette Schrift aber hat er jeben Anspruch auf fernere Schonung verwirft. Greift er boch in biefem Libell bas Chriftenthum, bie Reformation, alle weltlichen und geiftlichen Behörben zugleich an. Bahrenb er fich felbst für einen mahren Chriften ausgibt, untergrabt er, "ber Berräther", die Grundlagen des christlichen Glaubens. Er insultirt den Alerus, indem er seine Mitglieder der Heuchelei beschuldigt. Er insultirt Christus selbst, indem er die Frechheit hat, sich mit ihm zu vergleichen, eine Berrücktheit und Blasphemie, die desselben Arztes bedarf, welcher mit seinen scandalosen Schriften so turzen Prozeß gemacht — b. h. des Henkers, der sie den Flammen überliefert — hat."

Und "wer ist benn bieser Mann, ber mit einer so frevelhaften Unmaßung aufzutreten magt? Der Berfasser einer Oper und zweier ausgepfiffenen Comobien, ein Menfc, ber noch jest bie Merkmale seiner Ausschweifungen an sich trägt, ber, wie ein Martischreier verkleibet, von Dorf zu Dorf, von Berg zu Berg eine Unglückliche mit sich schleppt, beren Mutter er umkommen ließ und beren Kinder er an der Thure eines Hospitals ausgeset bat". Die ehrsamen "Bürger" sind gang außer sich barüber, bag ein "Lump biefer Art" fich herausnimmt, ihnen gute Lehren und Berhaltungsregeln zu ertheilen. Ihr Unwille fteigert fic noch, wenn sie Zwed und Inhalt seiner Auslassungen ins Auge faffen. In welcher Absicht tommt er auf unfere icon beigelegten Zwiftigfeiten zurud? Warum facht er unferen alten Saber wieber an? Will er unsere Stadt vernichten, weil man ihn hier zur Strafe gezogen? Will er, bag wir uns gegenfeitig erwürgen, weil man in Baris und Genf ein folechtes Buch verbrannt bat? Doch es genügt zu fagen, bag bie Stabt, beren Rube er zu ftoren benkt, ihn mit Abscheu besavouirt. Wenn er geglaubt hat, baß wir für ben Roman Emil bas Schwert gieben wurden, fo mag er biese lächerliche Ibee seinen anberweitigen Narrheiten zugesellen. Man muß ihm aber begreiflich machen, bag, wenn man fich einem schamlosen Romanschreiber gegenüber mit einer leichten Buchtigung begnügt, man über einen gemeinen Aufrührer bie Kapitalftrafe ju verhängen pflegt."

Diese Hinweisung auf Schaffot ober Scheiterhausen brauchte Rousseau nicht grade zu schrecken; wie ernstlich die Drohung auch gemeint sein mochte, man hatte schwerlich die Macht, sie zu verwirklichen. Eher schon konnte es gelingen, den verhaßten Gegner, welchem physisch nichts anzuhaben war, moralisch zu vernichten. Fand die Schilberung, welche man von seinem Leben und Charakter gegeben, Glauben, so war es um seinen guten Ruf geschehen. Zum Glück hatte blinde Wuth über das Ziel hinausschießen lassen. Die einsache Wahrheit, in würdiger Weise berichtet, hätte keine stichhaltige Erwiderung zugelassen. Nun sie aber entstellt, mit Lügen und Berleumdungen gemischt, in so brutaler Weise auftrat, wurde sie verdächtig und durfte mit Recht

in Abrebe gestellt werben. Wäre ihm nur vorgeworfen worden, daß er mit Therese in wilder Ehe lebe und seine Kinder dem Findelhause übergeben habe, Rousseau hätte es schweigend hinsnehmen müssen. Diesen maß- und grundlosen Beschuldigungen gegenüber durste er sich die eigenthümliche Antwort gestatten, welche ihm die einzig passende zu sein schien. Er schickte nämlich das Pasquill, mit einigen Berichtigungen versehen, an seinen Bariser Berleger mit dem Austrage, es abzudrucken und zu verstreiten. Das dortige Publikum werde so in den Stand gesett, beide Theile zu hören, und sich um so leichter ein richtiges Urtheil bilden, da es ja im Lause der vielen Jahre, die er in seiner Mitte gelebt, Gelegenbeit gehabt habe, ihn genauer kennen zu lernen ).

Bielleicht täuschte er sich barin weniger, als in ber Berson, welche er für ben Berfasser ber Schmähschrift halten zu muffen glaubte. Er batte fie taum gelefen, als er auch icon überzeugt mar, baß fie aus ber Feber bes Genfer Baftors Bernes gefloffen fei. Un bie Stelle ber intimeren Beziehungen, welche ibn früher mit biefem seinem Freunde und Schüler verbanden, war seit und in Folge ber Beröffentlichung bes Emil ein gefpanntes Berhältniß getreten. Bernes befannte fich zwar zu ben Grunbfaten ber natürlichen Religion, wollte aber zugleich bie Lebren ber driftlichen Offenbarung feftgehalten wiffen. Er konnte fich baber mit ben Zweifeln und Bebenten, welche Rouffeau feinem Bicar in ben Mund gelegt, nicht befreunden und glaubte sich sogar berufen, bas Christenthum feines Meifters in einer Reihe von Briefen naber zu beleuchten. Rousseau wurde burch biese Kritik eines jungen Mannes, ber ihm perfonlich fo nabe gestanden, verlett und fab sich veranlagt, sie in einer Note zu ben Briefen vom Berge 10) in wegwerfenbem Tone zurückzuweisen. Ob Bernes barüber wirklich so "außer sich gerieth", wie die Genfer Correspondenten berichteten, wissen wir nicht. Jebenfalls ließ feine angebliche Wuth bie Annahme, baß er der Schuldige set, noch plausibler erscheinen. Es half ihm wenig, daß er sie laut und entschieden für unbegründet erklärte. Rouffeau trat zwar seinen Versicherungen nicht grabezu entgegen, gab aber beutlich genug zu versteben, daß er ihre Wahrheit in Aweifel ziehe. Die Richtigkeit seiner Boraussetzung stand ihm so fest, daß er sich sogar erbot, bem boch nicht grabe freundlich gefinnten Genfer Rathe die Entscheibung über ben Werth ober Unwerth feiner Grunbe ju überlaffen. Er ftellte fie ju bem Enbe in einer ausführlichen Denkschrift zusammen, die seiner Combinationsaabe alle Ehre macht und die Schuld bes Angeklagten wohl barthun wurde, wenn ein bloger Indicienbeweis bazu ausreichen könnte. Glüdlicherweise tam er nicht in ben Fall, fie ber Brüfung

unbefangener Schiebsrichter vorzulegen, ba die Freunde ihn bewogen, seinem wunderlichen Einfalle keine weitere Folge zu geben. Es hat sich, freilich erft in viel späterer Zeit, unzweifelhaft herausgestellt, daß in der That nicht Bernes, sondern Boltaire der Ber-

fasser bes Libells gewesen 11).

Der Ruhm bes "Patriarchen" ist burch biese Entbedung gewis nicht vermehrt worden; schwerlich hat seine giftige Feber jemals ein schmachvolleres Machwerk zu Tage gefördert. Auch hatte er keinen Grund, sich des Erfolges sonderlich zu freuen. Mochte er sich immerhin im Kreise seiner Bertrauten vergnügt die Hände reiben, das Publikum theilte diese Befriedigung nicht. Niemand wagte es, das niederträchtige Pasquill in Schutz zu nehmen; die Gemeinheit siel doch zu sehr in die Augen, als daß man sich seiner nicht hätte schämen sollen. Selbst die Gegner Rousseau's hüteten sich wohl, diesen Jundesgenossen als einen der Ihrigen anzugerkennen. Seine Freunde aber erklärten laut, "daß es unter der Würde der Bürger sei, sich wegen einer solchen Produktion zu rechtsertigen. Sie haben dieselbe den bestehenden Gesetzen gemäß als ein insames Libell ins Feuer geworsen" 12).

Freilich war sie damit nicht aus der Welt geschafft, noch auch bie Wirfung befeitigt, welche fie gleich bamals, wie auch in fväterer Reit, übte. Die Migbilligung, ber sie überall begegnete, hinderte boch nicht, daß ihr Inhalt in weiten Kreisen verbreitet und vielfach geglaubt wurde. Rouffeau hatte balb genug Gelegenheit, aus bem Benehmen mancher Leute, mit welchen er und Therese verkehrten, zu erkennen, bag bie Saat ber Berleumbung nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen war. Man zeigte ihm und mehr noch seiner Freundin eine Geringschätzung, die es außer Zweisel ftellte, bag fein Ruf eine fcmerc Ginbuge erlitten hatte. Das er, bem seine versönliche Ehre so febr am Bergen lag, tiefen Berluft tief und schmerzlich empfand, läßt fich benten. Duste er fic boch fagen, bag er außer Stanbe fei, ben Matel zu tilgen, ber nun voraussichtlich für alle Zeit seinem Ramen anhaften werbe. Was fonnte es ihm nüten, bag er gegen bie Beschulbigungen öffentlich Protest erhob? Sie blieben beshalb nicht weniger in Umlauf. Auch konnte er nicht füglich baran benken, sie burch eine eingehendere Wiberlegung entfraften ju wollen. Der Buft von Lügen enthielt boch einige Rornchen Bahrheit, und bie arge Ente stellung, welche biese erfahren, hob die unleugbaren Thatsachen nicht auf. Ram es zu näheren Erörterungen, fo konnte er nicht wohl umbin, diese compromittirenden Facta anzuerkennen. stens sette er sich, falls er sie verschwieg, ber Befahr aus, bag fie von anderer Seite ans Licht gezogen murben. Beffer baber,

er bemühte sich nicht weiter und nahm möglichst ruhig hin, was sich nun einmal nicht ändern ließ. Leicht wurde ihm das eben nicht; der Schlag, den man gegen ihn geführt, hatte ihn an der empfindlichsten Stelle getroffen. Indeß, wie heftig der Zorn über den heimtückschen Angriff zuweilen aufloderte, wie heiße Thränen ihm der Schmerz über die herbe Kräntung hin und wieder auspreßte, er gewann es doch über sich, auf jede weitere Entgegnung zu verzichten 13).

Die perfonliche Demuthigung aber, welche seine aktive Theilnabme an ben Genfer Barteibanbeln für ibn gur Folge gehabt, trug ohne Zweifel nicht wenig bazu bei, bag er balb ben Entidluß faßte, ihnen fortan fern zu bleiben. Borläufig that er, was in feiner Dacht ftanb, um fie einem friedlichen Ausgange juguführen. Wir fagten icon, bag bie Reprafentanten, burch bie Schrift bes Generalproturators Tronchin aus ber Faffung gebracht, nach bem Erscheinen ber Briefe vom Berge frischen Muth gewannen und für ihre faft schon aufgegebene Sache von Neuem energisch eintraten. Sie wußten babei bie Gebanken und Arqumente, welche ihr Anwalt ihnen an die Hand gegeben, geschickt zu benuten. Auch fant die Erwiederung, welche fie nun ihrerseits auf bie "Briefe vom Lanbe" erließen, feinen vollen Beifall. "Diefe Arbeit," ichreibt er14), "ist vortrefflich und muß zu jeber Beit bas Bandbuch ber Burger fein. Das ift ber achtungsvolle, aber feste und noble Ton, ten man stets anschlagen muß, und nicht jene furchtsame, friedenbe Beife, von welcher man früher nicht abzugeben wagte. Doch," fügt er bingu, "Sie burfen auch nie barüber hinausgeben. Da Ihre Beborben nicht mehr meine Borgefetten find, fann ich ihnen gegenüber einen Ton anschlagen, ten es Ihnen nicht geziemen wurde nachzuahmen."

Die maßvolle, aber entschiedene Haltung ber Opposition machte, scheint es, einen für ihre Bestrebungen günstigen Eindruck. Man durfte einen Augenblick erwarten, daß auch die Regierung sich nachgiedig zeigen und so eine friedliche Erledigung der schwebensen Streitsragen erfolgen werde. Rousseau war über diese Aussücht sehr erfreut. "Es zeigt sich," melbet er seinem alten Freunde Gauffecourt 15), "in Genf auf beiden Seiten ein gewisses Berslangen, sich einander zu nähern. Wollte Gott, daß dieser Wunsch aufrichtig wäre und ich die Freude hätte, Spaltungen beseitigt zu sehen, deren unschuldige Ursache ich din. Wollte Gott, daß ich selbst zu diesem guten Werke beitragen könnte durch jede Nach-

giebigkeit, welche bie Ehre mir gestattet. Die in meinem Leben hätte ich etwas mit größerer Bereitwilligkeit gethan. " In biefem verföhnlichen Beifte find benn auch bie Rathschläge gehalten, welche er seinen Barteigenossen ertheilt, als es sich bavon handelt, eine neue Eingabe an ben Rath zu richten. Er billigt ben Blan, alle Beidwerben in einer bunbigen Erflarung gusammengufaffen. aber er mahnt zugleich, berfelben keinen "zu harten Ausbrud" ju geben, bamit bem Begner ein ehrenvoller Rudzug möglich bleibe. "Erspart euren Beborben einen bemuthigenden Widerruf... Laft ben kleinlichen Ehrenpunkt bei Seite und geht auf bas Solibe Es liegt wenig baran, bag bie einzelnen Rechtsverletungen, welche begangen worben sind, förmlich zurückgenommen werben. Die Hauptsache ift, daß die in Frage gestellten Rechte felbst ausbrudliche Anerkennung finden und für die Bukunft jeder willfurlichen Interpretation ber fie verburgenben Gefete vorgebeugt wirb." Ebendarum sollen die Freunde auch nicht länger auf ber Cassation bes gegen ihn erlaffenen Urtheils befteben. "Sie forbern, beißt etwas verlangen, was für die Gegner unerträglich, für euch unt für mich felbst burchaus nutlos ift." Es genügt, wenn bie gefetliche Beftimmung, auf welche fich bas wiberrechtliche Berfahren ftütte, in ihrem wahren Sinne aufgefaßt und erflärt wirb. bie Boraussetung weg, unter welcher es erlassen murbe, so ist bas Urtheil damit von felbst annullirt 16).

Die Anweisungen Rouffeau's wurden befolgt; die Erklärung, welche die Repräsentanten am 7. Februar bem Rathe übergaben, verrieth in Ton und Ausbruck ben friedlichen Sinn, ber bei ihrer Abfaffung vorgewaltet hatte. Sie blieb indeg ebenfo erfolglos, wie die früheren Borftellungen. Der Rath, weit entfernt, irgend ein Zugeständniß zu machen, wies zunächst in einem öffentlichen Unschlage, balb auch burch einen förmlichen Beschluß bie Beschwerben und Antrage ber Bürgerschaft entschieben zurud. hielt es nunmehr für gerathen, ben Kampf aufzugeben. zeugt, daß die Machthaber entschlossen seien, auf ihrem Bege weiterzugeben, schien es ihm nutlos, sie noch ferner burch vernünftige Grunde zur Umfehr bestimmen zu wollen. Es war flat, baß sie nur ber Gewalt weichen wurden, daß ihr Widerftand nur burch eine revolutionäre Erhebung gebrochen werben könne. einer solchen mochte er aber weber rathen, noch mitwirken. gesehen bavon, daß ein günftiger Erfolg bei ber voraussichtlichen Einmischung ber Nachbarftaaten nicht erwartet werben burfte, widerstrebte sie seiner Sinnesweise zu febr, als bag er ibr bas Wort hätte reden sollen. Auch ließ er es sich ernstlich angelegen sein, die Freunde von jedem gewaltsamen Vorgeben zurückzubalten.

"Statt, " schreibt er ihnen, "Alles zu thun, was man fann, genügt es zu thun, was man foll, und bas ist gescheben. Man fann nicht weiter geben, ohne bas Baterland und die öffentliche Rube zu gefährben, und bas barf ein verständiger Mann sich niemals erlauben. " Er weiß, "fie find zu rechtschaffen, zu wohl gefinnt, um die Dinge aufs Aeußerste zu treiben, und nicht ben Arieden der Freiheit vorzuziehen." Mit dieser ist es allerdings ju Enbe; " ein Bolt bort eben auf, frei ju fein, wenn bie Gefete ibre Kraft verloren haben. Doch bie Tugend verliert die ibrige nie, und der tugendhafte Mensch ist stets frei; indem er beständig feine Bflicht thut, thut er immer nur, mas er felbft will." Wenn bie Benfer Burgericaft es verftanbe, "ihre Grunbfate ju festigen, ibre Reigungen zu läutern und ftrengere Sitten anzunehmen", fo tonnte fie "biefe Berren rubig ibrer Erniedrigung überlaffen; fie wurde ihnen noch soviele Achtung einflößen, baß fie trot ihrer anscheinend so felbstgewissen Haltung vor ihr gittern wurben. Freunde aber mögen sich, wenn es benn einmal keine öffentliche und gemeinsame Freiheit mehr gibt, bei ihrer perfonlichen Freibeit beruhigen. "Der Benug, welchen fie ihnen als Menichen bietet, ift groß und reich genug, um fie über Alles ju troften, mas fie ale Burger verlieren."

Er felbst wird ihnen bei bieser Entsagung mit seinem Beispiele vorangehen. Bei ber Wendung, welche die Dinge genommen, und überzeugt, daß Recht und Wahrheit unter ben Menschen keine Geltung mehr haben, hat er ben unwiderruflichen Entfcluß gefaßt, tunftig jebem Bertebre mit bem Bublitum und felbft jeber Correspondenz, die nicht unbedingt nothwendig ift, zu ent-Es bleibt ibm eben feine andere Wahl; ba er "trot ber reinften Abfichten, trot feiner aufrichtigen Liebe gur Bahrheit nur Schlimmes auf Erben veranlagt hat", so "will er beffen nicht mehr berbeiführen und fich beshalb in fich felbst gurudzieben. Ihn wird die Außenwelt und ihr Getriebe, an welchem er boch nichts anbern tann, fortan nicht weiter fummern. Bas um ibn ber vorgebt, es ift ihm gleichgültig; er mag es nicht wiffen, mag namentlich von Genf und bem, was bort geschieht, nicht mehr reben Rur so wird es ihm möglich sein, sich neue Schmerzen zu ersparen und am Schlusse seiner traurigen Laufbahn einige Augenblide ber Rube zu sichern" 17).

Diese Ruhe aber, wie erwünscht, ja nothwendig fie nach ben Aufregungen und Enttäuschungen ber letten Monate sein mochte,

wollte fich nicht finden. Gelang es auch, bie Störungen abguwehren, welche sie aus ber Ferne bedroben konnten, ebenjett traten in nächster Nähe andere ein, die sie noch ernstlicher gefährbeten. Bis babin war Rouffeau in Neufchatel von keiner Seite bebelligt Die Anklagen und Verfolgungen, welche sich in ben Nachbarlanbern ringsum gegen ihn erhoben, hatten hier keinen Beifall, wenigftens keine Nachahmung gefunden. Die bürgerlichen Beborben ehrten in ihm ben erflarten Schutling bes Fürsten; tie Bewohner bes Landes behandelten ihren berühmten Gaft mit freundlichem und achtungsvollem Wohlwollen. Auch die Geiftlich feit vergaß bes undulbsamen Eifers, welcher ihr vordem eigen gemefen, und ließ fich ben fleptischen Bläubigen als Mitglied ibret Rirche gefallen. Sie hatte fich nicht veranlagt gefeben, gegen ben Emil in die Schranken zu treten, und es schien eine Weile, bak sie auch die Briefe vom Berge ruhig hinnehmen werbe. waren seit ihrem Erscheinen einige Monate verflossen, ohne daß aus ihrer Mitte irgend ein Tabel ober Protest laut geworben Rouffeau zweifelte nicht, daß er vor wie nach auf ihre tolerante Zuruchaltung rechnen burfe. Inbeg bie Sicherheit, ber er sich hingab, erwics sich als eine Täuschung. Das bisberige Schweigen mar nur bie Rube por bem Sturme gewesen, und biejer brach nun um so beftiger los, je länger er Zeit gehabt, seine Kraft zu sammeln.

Db bas Unwetter aus ber Umgegend heranzog ober sich im Lanbe felbst entwickelte, muß unentschieben bleiben. glaubte an einen fremben Urfprung, infofern gewiß mit Recht, als es ber Klerus in Genf und Bern schwerlich an Borwürfen und Mahnungen fehlen ließ, um seine minder eifrigen Collegen zur Theilnahme am Rampfe gegen ben gemeinsamen Feind anzuspornen. Indek bedurfte es bieses Spornes am Ende kaum. Der Inhalt ber Briefe war boch ber Art, daß wer einmal mit seinen Sympathien ober Interessen auf orthodoxer Seite stand, fich burd ihn tief verlett fühlen und zu heftigem Wiberspruch gereizt werben Auch fonnen wir es ber Neufchateller Beiftlichkeit nicht mukte. verargen, baß sie nicht schwieg, wo Glaube und Stellung sie jum Reben aufforberten. Sie hätte boch viel toleranter und aufgeklärter sein muffen, als es ber protestantische Klerus bamals überbaupt war, follte fie die Rouffeau'sche Auffassung bes Chriftenthums, wie feine Meußerungen über bie Rirche und ihre Diener ungerügt paffiren laffen. Die Beife aber, in welcher fie gegen biefelben auftrat, ift beshalb nicht löblicher, weil fie ber Sitte ber Beit entsprach 18).

Statt einfach, wozu fie ohne Frage volltommen befugt mar,

bie anstößige Schrift von ihrem Standpunkte aus zu widerlegen ober auch entschieben zu verurtheilen, benuncirte fie bieselbe ber weltlichen Behörte. Bunachft bem Magistrate ber Sauptstabt, ber benn auch ein Berbot erließ, welches burch ben Amtebiener öffentlich bekannt gemacht wurde. Der Mann war, wie es scheint, bes Lefens nicht recht fundig. Er theilte dem erstaunten Bublifum mit, bas Buch sei verboten, weil "es Alles angreife, was in unferer beiligen Religion besonders zu tabeln fei. " wandte fich bie Beiftlichleit an ben Staaterath, um bem Befchluffe ber Municipalität für bas gange Land Geltung zu verschaffen und nach Beseitigung bes Buches bie Entfernung bes Berfaffers zu bewirken. Rousseau war ernstlich besorgt, daß fie auch hier ihren 3wed erreichen werbe. "Der Staatsrath," ichreibt er 19), "piquirt über die Lobsprüche, welche ich dem wenig beliebten Lordmarschall ertheilt habe, und, weil ber König fern, nach absoluter Unabhängigkeit strebend, wird mich auf ihr Gesuch bin lebhaft verfolgen, mir jedenfalls befehlen, das Land zu verlassen. . . . Alle Mitglieber, die mir früher gewogen waren, sind mir feinblich geworben; alle ftimmen gemeinsam für bie barteften Dagregeln, ohne Grund, ohne Borwand, ohne daß Jemand sich über mein Berhalten irgendwie zu beklagen bat. Bei einem aufgeklärten und urtheilsfähigen Bolke batte ich noch einige Aussicht. Aber biese Leute, die aller Einsicht und Festigkeit entbebren, wissen weber, wovon es fich banbelt, noch was fie wollen. Sie fangen Feuer blos ber Gesellschaft wegen, ohne zu wissen, warum; bann stürmen fie aus Leibesträften vorwärts und werfen blindlings Alles über ben Haufen."

Inbeß so leichtfertig und tollfühn, wie Rousseau fie fich gebacht, waren bie Bater bes Lanbes in biesem Falle boch nicht. Mochten auch manche von ihnen nicht abgeneigt sein, sich bes unbequemen Fremblings zu entledigen, die königlichen Beamten, vor Allem ber Generalprofurator Meuron 20), traten fo energifch für ihn ein, daß ben Antragen ber Begner fürs Erfte feine Folge gegeben wurde. Der Alerus ließ aber barum die Sache nicht fallen. Bielmehr wurde ein Tag festgestellt, an welchem bie "ehrwürdige Rlaffe", b. h. bie Corporation fammtlicher Baftoren bes Fürftenthums, sich versammeln follte, um über ben Reter zu Bericht zu siten und ihn aus ber Rirchengemeinschaft auszuschließen. Inzwischen war man eifrig bestrebt, die Gemuther ber Menschen in möglichst weiten Kreisen gegen ihn aufzuregen. Man wurde nicht mube, ihn öffentlich, wie privatim, in ben Journalen und auf ben Rangeln ale ben gefährlichften Feind bes Glaubens gu bezeichnen. Die frommen Seelen mochten gittern und gagen, wenn

fie borten, bag "ber leibhaftige Antichrift in ihrer Mitte weile". Aber auch ein weniger angftlicher Sinn burfte ernften Beforgniffen Raum geben. Stand boch zu befürchten, bag ber Storenfrieb, wenn man ihn noch länger bulbe, nicht blos im Lande felbst argen Zwiespalt erregen, sonbern auch bebentliche Collifionen mit ben benachbarten Staaten hervorrufen werbe. Schon fei man, biek es, in Bern entschlossen, bas alte Bunbnig aufzufundigen. mit Recht; eben erft babe ber raftlofe Aufwiegler eine Schrift vollenbet, in welcher er bie ariftofratischen Regierungen überhaupt, befonders aber bas berner Bouvernement, heftig angreife. balf Rouffeau wenig, bag er biefe Nachricht alsbald bementirte; man blieb babei, bas Manuscript liege brudfertig in seinem Bulte. Ebensowenig konnte er hindern, daß die Behauptung Glauben fand, er habe in einem seiner Werke "ben Frauen bie Seele ab gesprochen . Ratürlich gerieth bas schone Geschlecht über biefe Beleidigung in maßlosen Born, und wenn auch die Miftgabeln, mit welchen feine nachbarinnen bem Läfterer zu Leibe geben wollten, ibm nicht gerabe gefährlich wurden, die scharfen Bungen ber Schönen trugen gewiß nicht wenig bazu bei, bag bie Stimmung im Lanbe immer feinblicher wurde. Sorgte man boch auch bafür, bak ber Kurcht und bem Sasse bie Berachtung sich zugesellte. Das obenerwähnte Libell bot Stoff genug, dieselbe zu nahren; es kam nur barauf an, bag man es möglichst in Umlauf brachte. An Lefern, Die feinen Inhalt für baare Dunge nahmen, fehlte es nicht; die Frauen namentlich, gereizt, wie fie waren, machten fich ein Bergnugen baraus, ihn für mahr zu halten und ben Betroffenen ibre gerechte Entruftung fühlen zu laffen.

Wir glauben übrigens nicht, bag biefe Umtriebe und ihr Birtungen lebiglich ber Geiftlichkeit zur Laft zu legen find. Sie gab allerbinge ju ber Bewegung ben erften Unftog, bot aud vermuthlich Alles auf, um fie im Gange zu erhalten und ihrem letten Biele guguführen. Doch murbe es ihr trot bes Nothichreis, ben fie im Namen ber bebrohten Religion erhob, schwerlich go lungen sein, eine so allgemeine Aufregung hervorzurufen, ware man ihr nicht von anderer Seite aus gang verschiedenen Grunden ju Gulfe gefommen. Es fehlte feineswegs an Leuten, bie, nadbem einmal ber Ruf jur Berfolgung Rouffeau's erfchollen war, in benfelben bereitwillig einftimmten. Wir kennen bie wenig gunftige Meinung, die er von den Bewohnern des Landes, in welchem er lebte, gefaßt batte. Ihr Wefen und Charafter fagten ibm nicht ju; fie flößten ibm weber Achtung, noch Buneigung ein Die wenigen Bersonen, mit welchen er in naberen Berkehr trat, waren meist Frembe; zu ben Eingeborenen ftanb er in einem zwar nicht unfreundlichen, aber boch fühlen, indifferenten Berhältnisse. Es begreift sich, daß er von ihnen, die er nicht liebte, auch seinersseits nicht geliebt wurde. Wie sorgfältig er es vermied, irgendwie Anstoß zu geben, er war doch nicht der Mann, zu verbergen, was er dachte. Seine Antipathie blieb kein Geheimniß und weckte natürlich, wo sie bekannt wurde, die gleiche Abneigung. Hatte das, solange die Dinge in ruhigem Geleise fortgingen, wenig zu bedeuten, so siel es dagegen schwer ins Gewicht, wenn bei einem besonderen Anlasse eine Störung der bestehenden Berhältnisse einstrat. Es gab dann gewiß Manche, welche die Gelegenheit, sich an dem eigenartigen Fremdlinge zu rächen, eifrig ergriffen, und Andere, die den Berlegenheiten, welche ihm bereitet wurden, mit schadenfrohem Behagen zusahen.

Rouffeau hatte es nicht verstanden, sich die Sympathien

feiner neuen Lanbsleute zu erwerben. Auch meinte er ihrer Gunft gang wohl entrathen zu konnen. Dag er in ihrer Mitte ungeftort leben burfte, mar nicht ihr Berbienft, fonbern bas bes Fürften and feines Bouverneurs. Es tonnte ibm, fo fcbien es, ziemlich gleichgültig fein, was bie Unterthanen von ibm hielten, wenn und jolange ter herricher ibm feinen machtigen Schutz angebeiben ließ. Freilich verkannte er nicht, daß gerade die freundlichen Besiehungen, in welchen er zu den Trägern und Organen der Staatsgewalt ftanb, wefentlich bazu beitrugen, ihm bie Bewohner des Landes zu entfremben. Das preußische Regiment war in Reufchatel keineswegs belicht; wie schonend und rudfichtsvoll es auftrat, man empfant es boch als eine Frembherrschaft, welche ber eigenen Unabhängigkeit Fesseln anlegte. Man fügte sich ibm, veil man außer Stanbe war, sich ihm mit Erfolg zu wibersetzen. Aber man frondirte beständig und benutte jeden sich barbietenden Anlaß, um mehr ober weniger offen Opposition zu machen. Diefe Reigung jum Wiberstande erwies sich um so wirksamer. ba fie von den benachbarten schweizer Republiken und ebenso von Frankreich aus genährt wurde. Natürlich traf bie Ungunft, unter welcher die Regierung zu leiben hatte, auch beren Freunde und

ven Sad und meinte den Esel. Bar aber der Partisan ihrer monarchischen Regierung den Reuschatellern ein Stein des Anstoßes, so nahmen sie an dem Borkämpfer der Demokratie nicht geringeres Aergerniß. Ohne Zweisel wünschten sie lebhaft, der fürstlichen Obergewalt entledigt zu werden und in den Besitz der vollen republikanischen

Schutlinge. Ein Protegé bes Hofes war schon als solcher für Biele ein Gegenstand ber Abneigung. Konnte man ihm etwas anhaben, so ließ man ihn gewiß nicht frei ausgeben; man schlug

Freiheit zu gelangen. Doch sehnten sie sich keineswegs nach einer Berfassung, wie Rousseau sie im Sinne hatte; die tonangebenden Kreise und Personen wenigstens waren der reinen Demostatie ebenso abhold, wie ihre Standes und Gesinnungsgenossen in Gensoder Bern. Ihnen konnte es daher nur recht sein, wenn in dem Wanne, dessen religiöse Ketzereien sie am Ende wenig kümmerten, ein einslußreicher politischer Gegner entsernt und unschädlich gemacht wurde. Auch werden sie sich an seiner Berfolgung, nach dem dieselbe von anderer Seite eingeleitet war, um so eifriger betheiligt haben, da ihre auswärtigen Varreifreunde gewiß nicht

verfaumten, fie in bicfem Sinne zu bearbeiten.

Rouffeau beforgte mit Recht, daß er an feinem gegenwärtigen Wohnorte die ersehnte Rube nicht finden werde, weil Genf und Bern zu nabe lägen. Seine Anwesenheit mar ben bortigen Machtbabern unbequem und mochte ihnen unter Umftanben felbft gefährlich werben. Sie burften taum boffen, bie Opposition in ihrem Gebiete jum Schweigen ju bringen, folange ber Mann, von welchem sie die wirffamften Inspirationen empfing, unfern ber Grenze verweilte. Hatten fie boch eben erft er fahren, wie groß fein Ginfluß, wie er, gleichfam bas Saupt und Die Seele der Bolfspartei, fie durch seine Einsicht leitete, burch seine Energie vorwärts trieb. Daß er sie zugleich durch seine Besonnen beit in Schranken und von jeber gewaltthätigen Störung bes öffentlichen Friedens zurüchielt, wurde weniger bekannt und konnte nicht sonderlich beruhigen. Besser boch, wenn er anderswo, in möglichst weiter Ferne wohnte, und nicht mehr in ber Lage war, feinen Freunden in jedem Augenblide Rathichlage und Berhaltung regeln zu ertheilen. Auch zweifeln wir nicht, daß die feindliche Aristofratie ihren ganzen Einfluß aufbot, um es dahin zu bringen Die Mitwirfung Voltaire's und seiner, auch in Neufchatel zahlreichen Berehrer war ihr bei biefem Beftreben gewiß. Es mag dahingestellt bleiben, ob er sich wirklich, wie damals versichen wurde, rühmte, "er werbe Rousseau trot des königlichen Soutes aus seinem Afple verjagen lassen". Jedenfalls that er Alles, was in feiner Macht stand, um ben verhaften Gegner zu franken und burch seine Entfernung bas eigene Angeben zu sichern.

Man sieht, es sehlte bem Klerus, als er das Signal zum Kampse gegeben, nicht an offenen und geheimen Bundesgenossen, bie ihn in wirksamer Weise unterstüßen konnten. Roufseau aber wußte nicht recht, ob er in die neue Fehde eintreten oder ihr aus dem Wege gehen solle. Wie gewöhnlich in solchem Falle, wechselten mit der schwankenden Stimmung auch die Entschlässe. Wohl empsindet er es schwerzlich, daß er so wider Erwarten von Reuem

ufgescheucht wird in eben bem Augenblide, in welchem er sich ir immer friedlich nieberzulaffen" gebachte. "Ich werbe," foreibt : feinem Freunde Moultou, . von bier vertrieben und ich weik icht, wo ich auf Erben ein anberes Afpl finden foll; mir bleibt n foldes nur in ihrem Schoofe. Lieber Moultou, feben Sie rein Schidfal an; bie größten Bofewichter finden eine Bufluchtsatte; nur 3hr Freund finbet feine." Er flagt, bag "bie Ratur ) lange gogert, ibn aus ber Berlegenheit zu gieben . 36m, bem as Leben zur Laft ift, mare ber Tob erwünscht. Bon feinen Schriften aber, die ja feine traurige Lage verschulbet haben, mag r nicht mehr fprechen boren. "Ich fann feines biefer Bucher nsehen, ohne zu schaubern, und Alles, was ich von ber Welt och wünsche, ist ein Flecken Erbe, auf welchem ich in Frieden erben kann." Man theile ibm auch fernerbin nicht mehr mit. Man theile ihm auch fernerhin nicht mehr mit, as man von ihm benkt ober fagt. "Erfolg, Mißlingen, bie insichten und Urtheile bes Publikums, Alles ist mir vollkommen leichgültig geworben. Auch habe ich bie Abneigung, mich zu verergen, endlich überwunden. 3ch bin fest entschloffen, ben namen 1 wechseln und von ber Oberfläche ber Erte zu verschwinden."

Doch find biefe Unfälle von Niebergeschlagenheit, wie beftig e momentan auch auftreten, von furzer Dauer. "Mein geöhnlicher Zuftand," melbet er bu Bebrou, "ift ber Muth und Die werben bas vielleicht in biefer Sache erfahren, wenn man ich jum Meugersten treibt. Denn ich mache es mir jum Gefet, ebuldig ju fein, bis man es nicht mehr ohne Feigheit fein tann." r weiß nicht, welche "verteufelte Fliege biefe Berren vom Stadtnd Staaterath gestochen bat. Es ift boch viele Ungereimtheit ei all' bem larm; fie werben barüber errothen, fobalb fie wieber thig werben. Was aber sagen Sie zu bem Leichtsinne Ihrer beiftlichen, die in Anbetracht ihrer Sitten, ihrer fraffen Ignorang avor gittern follten, bag man auch nur ihre Existenz wahrnimmt, nd die nun bummer Beise in einer Sache, welche fie nichts ngeht, für bie Anberen werben bugen muffen? Gie bilben fich bne Zweifel ein, bag ich mich auf ber Defensive halten, bag ich rumuthig um Gnabe fleben werbe. Der Genfer Rath glaubte as auch, ich habe ibn enttäuscht und ich nehme es auf mich, uch fie zu enttaufchen". Du Bebrou fennt feine Liebe jum Frieden, nb weiß, wie gern er bie Baffen niebergelegt hat. Zwingt man m aber, fie wieber zu ergreifen, fo wird er fie ergreifen bemt r wird sich nicht zu Boten schlagen lassen, bas steht fest. ie tann er fie faffen! Abgefeben von Dreien ober Bieren, Die er chtet und ausnimmt, mas find bie übrigen für Leute? Belche denkwurdigkeiten konnte er über sie veröffentlichen? "3ch bin versucht, auf Kosten Ihres Klerus mit bem aller anderen Kirchen Frieden zu schließen, ihn zum Sündenbock für die Bergeben Ifraels zu machen. Der Gedanke ist gut und der Erfolg sicher. Wan würde gewiß dem Staate einen großen Dienst leisten, wenn man die selbstgefällige Arroganz dieser Leute so zurückwiese, sie so demüthigte, daß sie künftig außer Stande wären, das Bolk auszuwiegeln. Ich hoffe, mich nicht der Rachsucht hinzugeben; wenn

ich fie aber faffe, fo ift es aus mit ihnen."

Es tam indeg nicht bazu; bie Rampfesluft wich balt einer friedlicheren Stimmung. "Der Wunsch, mich zu rachen," schreibt er einige Tage später 21), "war in ber erften Aufwallung bes Bornes entstanden, aber ich handle nie in ber Aufregung und mein Born geht schnell vorüber. Wir find berfelben Meinung; fie find in Sicherheit, ich werbe ihnen gewiß nicht bie Ehre anthun, gegen fie ju fchreiben." Nicht lange und er war fogar bereit, ihnen im Intereffe feiner Rube Concessionen zu machen. -Schon nahte ber Tag, an welchem ber geistliche Gerichtshof zusammentreten follte, als ber Baftor feines Wohnortes, Berr von Montmollin, fich zu einer perfonlichen Besprechung bei ibm einfant. Derfelbe theilte ibm mit, baß, wie die Dinge einmal lägen, eine förmliche Excommunication unvermeiblich sei, falls er ihr nicht burch einen freiwilligen Rücktritt von ber Kirchengemeinschaft zuvorkomme. Er gab babei zu versteben, baf et beshalb nicht ausbrücklich und für immer auf fie zu verzichten brauche; es gelte nur, für jest ben brobenben Scanbal abzwwehren, und es genüge baber, wenn er vorläufig fern bleibe, namentlich sich ber Betheiligung an ber bevorstehenben Ofter communion enthalte. Rousseau aber mochte auf biesen Ausweg nicht eingehen. Ueberzeugt, wie er war, bag er nichts gesagt ober gethan, weshalb er aufgehört batte, Mitglied ber reformirten Rirbe zu sein, erschien es ihm als eine Handlung ber Reigheit, sich felbst eines Rechtes zu begeben, welches feiner Anficht nach ohne allen Grund in Frage gestellt murbe. Ueberbies hielt er es für sehr bebenklich, bem ohnehin schon aufgeregten Bolke burch fein Berhalten neuen Anlaß zum Mißtrauen zu bieten. Schloß er sich von ber gemeinfamen Feier bes Abendmables aus, fo beftätigte er bamit gemissermaßen bas Gerebe ber Leute, bie ibn als einen Reter und gottlofen Menichen verschrieen.

Er erklärte baher bem Paftor mit aller Entschiebenheit, bak "er burchaus keinen Zwischenzustand, sondern entweder brauken oder brinnen, im Frieden oder im Kriege, Schaaf oder Wolf sein wolle". Um ihm indeß zu beweisen, daß seine Weigerung weder aus Eigensinn, noch aus Trot entspringe, erbiete er sich, falls tie

Maffe ruhig bleiben wolle, ju bem Gelöbniffe, fünftig nie mehr iber irgent eine religible Frage zu fcreiben. Der Baftor ervieberte, baß man sich babei schwerlich beruhigen werbe, zumal r icon früher ein abnlides Beriprechen gegeben, aber nicht geialten habe. Ein Borwurf, ber boch nicht fo gang grundlos war, vie Rouffeau glauben machen will. Freilich burfte er mit Recht behaupten, bag er nie eine formliche Berpflichtung eingegangen ei, die Feber ruben zu laffen. Wohl aber hatte er wiederholt erfichert, tag er bazu fest entschloffen sei, hatte auch, was hier refontere in Betracht tommt, wenigstene ichweigent zugestimmt, ile ber Baftor in feinem früher ermabnten Briefe gur Bedwichtigung seiner Collegen biefe Meußerungen nachbrudlich berbor-Man tann zwar nicht viel bagegen einwenten, wenn er neint, bag felbst "eine ausbrudliche Bufage biefer Urt nicht unter illen Umftanben bindend fein tann; ein Dann von Ghre barf ind wirt niemals tie Berpflichtung übernehmen, fich ohne Witerpruch entehren zu laffen". Doch ift es andererfeits febr bereiflich, bag ber Rlerus auf Berfprechungen, beren Erfüllung fo roblematisch war, nicht viel mehr geben mochte.

Rouffeau ließ fich übrigens burch ben geringen Werth, welchen Nontmollin feinem Anerbieten beizulegen schien, nicht abhalten, asselbe in einer schriftlichen, für bie Rlaffe bestimmten Erlärung zu wieberholen. Es blieb inbef auch in biefer binbenben form wirfungslos. Ob es, wie später von bu Peprou behauptet ourde, in der Berfammlung bes Klerus gar nicht zum Bortrage am, ober, wie Montmollin verfichert, feinen Collegen ungenügend ricbien, steht babin. Gewiß ift, bag es ben Bang ber Dinge oeber aufzuhalten, noch ihm eine günftige Richtung zu geben ermochte. Man war einmal entschlossen, in biefem Falle mit iußerfter Strenge vorzugehen, und glaubte fich um fo mehr beilen zu muffen, ba ein langerer Berzug ernste hinberniffe in en Weg legen tonnte. Schon batten bie königlichen Beborben lach Berlin berichtet und ber Lordmarschall von bort an ben Beneralprofurator geschrieben: "Der Ronig findet es febr unjeborig, bag Ihre Landsleute über einen Mann berfallen, ben er reschütt, und er hat erklärt, bag biejenigen, welche babei beharren, Derrn Rouffeau zu verfolgen, seinen lebhaften Unwillen erfahren vurben. Ich weiß bas aus bem eigenen Munbe bes Königs." Die Rlaffe, von bem Inhalte biefes Briefes benachrichtigt, tam ver offiziellen Mittheilung besselben baburch zuvor, baß sie ihre Rujammenkunft um einen Tag beschleunigte. Gleich im Beginne er Sitzung wurde bann ber Antrag, bie Ercommunication über Rouffeau zu verhängen, geftellt und ohne eingehende Berathung in stürmischer Hast zum Beschlusse erhoben. Doch nahm man die regelwidrige Sentenz bald wieder zurück, wie es scheint, in Folge einer anonhmen Zuschrift, welche mährend der Berhandlungen

einging und ben versammelten Batern vorgelefen murbe.

Der Berfaffer, ein Geiftlicher und vielleicht felbst Mitglieb ber Rlaffe, mahnte biefe, sich von ihrem Gifer nicht gar zu weit fortreißen zu lassen. Sie biene bamit am Ende nur fremben Aweden. Biffe man ja boch, baß bie geheime Triebfeber, burch welche sie in Bewegung gesetzt werbe, in einem Manne zu suchen fei, ber mit Voltaire, Diberot, und nicht minber mit bem franzofifchen Gefanbten in Berbindung ftehe. Zwar billige er bie teligiösen Anfichten Rousseau's nicht; eber schon könne er sich mit feinen politischen Ueberzeugungen befreunden. Auch halte er es für gefährlich, bie Tolerang in biefen Zeiten auf Frembe auszubehnen. Doch fei es, wolle man sich nicht großen Unannebmlichteiten aussetzen, rathfam, bubich vorsichtig zu verfahren und fich innerhalb ber Grenzen feiner Competenz zu halten. Dioge fic beshalb bie Rlaffe barauf beschränten, bie Berte Rouffeau's ju verbammen und ber beabsichtigten neuen Ausgabe berfelben entgegenzutreten. Dazu fei fie ohne Zweifel befugt; über feine perfonliche Stellung zur Rirche aber konne fie nicht entscheiben, ba fich ihre richterliche Gewalt nur auf ben ihr felbst angehörigen Klerus, nicht auf die Laien erstrecke. In Bezug auf biese stebe ein berechtigtes Urtheil nur ber Gemeinbe zu, in welcher fie leben. Ebenbarum muffe bie Frage, ob Rouffeau noch als Glieb ter Rirche anzuseben sei ober nicht, ber Entscheibung bes Confiftoriums von Motiers überlassen werben. — Die Klasse nahm sich biese belehrende Warnung zu Herzen. Montmollin wurde angewiesen, sein keterisches Pfarrkind vor den Kirchenrath zu citiren, ihm hier die Frage vorzulegen, ob er an ben gestorbenen und auf erstandenen Christus, an die Offenbarung und ben gottlichen Urfprung ber beiligen Schrift glaube, und, wenn bie Antwort nicht befriedigend ausfalle, seinen förmlichen Ausschluß aus ber Gemeinschaft ber Gläubigen zu bewirken.

Der Pastor unterzog sich biesem Auftrage mit einem Eiser, ber einer besseren Sache würdig gewesen wäre. Wir verargen es ihm nicht, wenn er that, wozu Amt und Beruf, vielleicht auch die eigene Ueberzeugung ihn verpflichtete. Es mochte auf dem Standpunkte, welchen er und seine Collegen einnahmen, immerhin geboten erscheinen, von Rousseau genauere Rechenschaft über seinen Glauben zu sordern. Die Weise aber, in welcher er dabei vorging, das unverkennbare Bestreben, die Sache zum Neußersten zu treiben, um jeden Preis auf geraden und krummen Wegen die

erurtheilung bes Angeklagten berbeizuführen, ift beshalb nicht miger verwerflich. Was ihn, ber fich bis babin fo milbe unb tgegenkommend gezeigt, bewog, plötlich fo foroff und rudfichtslos ifzutreten, läßt fich mit Gewißbeit nicht fagen. Auffallend mar r Wechsel allerdings. Das gute Ginvernehmen, in welchem er n Anfang an mit Rouffeau geftanben, hatte feither nicht bie inbefte Störung erfahren. War man fich auch nicht gerabe rfonlich nahegetreten, man fab sich boch nicht felten und ver-brte ftets auf freundlichem Fuße. Diefer Umgang bauerte auch ich bem Erscheinen ber Briefe vom Berge noch geraume Zeit iverandert fort. Rousseau batte bem Baftor, sobalb bie Schrift röffentlicht war, ein Eremplar berfelben zugeschickt. ollin ichien an ihrem Inhalte burchaus feinen Anftog zu nehmen. alas fie mit Vergnügen und sprach fich lobend über fie aus, ne jemals irgend ein Wort bes Tabels ober ber Migbilligung ut werben zu laffen". Auch unterbrach er feine Befuche nicht; tam vor wie nach, um in alter Weise mit feinem geehrten eunde ein Stunden gemüthlich zu verplaubern.

Um fo mehr mußte es überraschen, als er nun mit einem tale so gang andere Saiten aufzog. Rouffeau erklärte fich biefe rchgreifenbe Aenberung nach feiner nicht gerabe löblichen Gewohnit vorzugsweise aus perfonlichen Motiven. Montmollin, meint , babe ce ibm nicht verzeihen konnen, bag ihre Berbinbung nicht intim geworben, wie er gewünscht, und ebensowenig von ben ortheilen begleitet gewesen sei, die er von ihr erwartet. Bielleicht ar biefe Anficht nicht gang grundlos. Als ber Baftor ben anrüchigen embling so bereitwillig in seine Heerbe aufnahm, murbe er werlich nur von uneigennütiger Menschenliebe ober von einer ifrichtig toleranten Gesinnung geleitet. Sein späteres Berhalten weif't hinlänglich, bag er, mochten ibm auch bie Artikel bes laubens nicht gar ju febr am Bergen liegen, ben freien Beift threr Dulbsamkeit nicht kannte. Bermuthlich hoffte er, bag fein atgegentommen ben berühmten Gaft beftimmen werbe, fich enger ihn anzuschließen, womit sich ihm bann bie Aussicht eröffnete, ffen Begabung und Ginflug ben eigenen Intereffen bienftbar gu achen. Doch fab er fich in tiefer Erwartung getäuscht. Rouffeau ar beim beften Willen außer Stanbe, einem Manne vertraulich iber zu treten, ber, weit entfernt, ibn irgendwie sympathisch zu rühren, ihn vielmehr burch seine außere Erscheinung, burch Ton ib Befen, bor Allem burch feinen bufteren Gefichtsausbruck Es wurde ihm fogar schwer, biefe unwillfürliche Abigung insoweit zu überwinden, bag fie nicht außerlich hervortrat. clang bas allmälig, so machte sie boch auch später jebe intimere Beziehung unmöglich. Montmollin mußte sich mit ber Achtung und freundlichen Rüchicht begnügen, die sein bankbares Pfarrfind ibm schuldig zu fein glaubte. Rouffeau ließ es in dieser Rudfict nicht an fich fehlen; auch benutte er jebe fich barbietenbe Belegen. beit, um öffentlich, wie privatim, in Rebe und Schrift "bas mahrhaft pastorale Berhalten " seines Seelsorgers rühmend hervorzuheben. Dagegen wies er bie Bersuche besselben, sich in seine perfönlichen Angelegenheiten einzumischen ober auf sein Thun und Laffen bestimmenden Einfluß zu üben, böflich zwar, aber entschieben zurud. Der Baftor bemubte fich vergeblich, von feinen Lebensverhältniffen, von ben Berbindungen, die er nach Aufen unterhielt, genauere Kunde zu erlangen. Rousseau war chenso. wenig geneigt, seine Neugierbe zu befriedigen, wie auf die Rath schläge zu boren, welche er ihm in Bezug auf die Abfassung feines Teftamentes ober auf bie Leitung feines fleinen Saushaltes Auch machte er ibm weber Beschenke, noch ging er bei ertbeilte. Besuchen und Einladungen auf ben familiaren Ton ein, welchen ber Paftor anzuschlagen liebte. Diefelbe Burudhaltung beobachtete er, wenn ibn biefer für feine verfonlichen Intereffen in Bewegung ju feten fuchte, etwa feine Berwendung bei bem befreundeten Lordmarschall in Anspruch nahm. Lehnte er solche Zumuthungen auch nicht grabezu ab, er gab boch beutlich zu verfteben, bag er von ihnen verschont zu bleiben wünsche. Erwies sich aber die Berbinbung mit ihm so unfruchtbar, bot sie so gar feine ber Annebmlichfeiten und Bortbeile, welche fie zu versprechen ichien, fo mußte das Interesse an ihr allmählig erkalten und endlich gang schwinden. Man begreift baber, daß Montmollin nicht länger an ihr festhielt, als die Lage ber Dinge es ihm rathsam erscheinen ließ, sie aufzugeben.

Dennoch, glauben wir, hätte er einen offenen Bruch geme vermieben. Davon abgesehen, daß sein Charakter nicht eben in einem günstigen Lichte erschien, wenn er plöglich als Gegner seines bisherigen Freundes auftrat, war es doch auch sehr berbenklich, einen Mann wie Rousseau zum Feinde zu haben. Benn dieser andeutet, daß Montmollin sich gleich Anfangs an seiner Berfolgung eifrig betheiligt, ja sie im Grunde durch seine Umtriebe hervorgerusen habe, so geht er ohne Frage zu weit. Bir zweiseln nicht, daß der Pastor den Sturm, welcher sich ohne sein Zuthun erhoben hatte, zu beschwichtigen wünschte, und es aufrichtig bedauerte, als Rousseau seinen darauf abzielenden Borschlag zurückwies. Nachdem die Bewegung einmal in Ganz gekommen, konnte er ihr freilich nicht ferne bleiben und weniger noch daran denken, ihr entgegenzutreten. Wenigstens hätte er,

n eine solche Stellung einzunehmen, nicht blos die Ansichten ousseau's vollständig theilen, sondern auch die Kraft besitzen üssen, seine Ueberzeugung unter allen Umständen zu vertreten. och davon war keine Rede. Stand auch sein Glaube vielleicht if ziemlich schwachen Füßen, er hielt doch an den Lehren und eberlieserungen seiner Kirche sest, und wenn er persönlich zu weithenden Concessionen geneigt sein mochte, sein amtliches Besuftsein setzte dieser Gestügigkeit doch bestimmte Schranken. Bor sem Pastor, lag ihm auch die Ehre und Autorität seines tandes besonders am Herzen. Daß Rousseau die biblischen under in Frage stellte, kümmerte ihn am Ende wenig; die Ansisse aber, welche er gegen den Klerus richtete, verletzten ihn ne Zweisel mehr, als er sich durch die Ausnahme, welche zu

inen Gunften gemacht wurde, geschmeichelt fühlte.

Jebenfalls hatte er bei feiner Dentweise keinen Grund, ben tahnungen zu widerstreben, welche ibm aus seiner Umgebung gingen. Bohl aber tonnte es für ihn und feine Stellung benkliche Folgen baben, wenn er fie unbeachtet ließ. Er kam burch nicht nur ju feinen Collegen in ein schiefes Berhältniß, lief auch Befahr, mit feiner Gemeinbe, wie mit ber firchlichen eborbe, in Conflict zu gerathen. Wie wenig bie guten Dörfler n Motiers geneigt sein mochten, sich burch theologische Streitzgen erhitzen zu laffen, die Briefe bom Berge hatten boch auch i ihnen vielfach Unftog erregt. Montmollin sagte schwerlich bie amahrheit, als er sich später, um fein Auftreten ju rechtfertigen, rauf berief, bag er von manchen Notabeln feiner Pfarre auf s Aergerniß, welches Rousseau burch seine lette Schrift gegeben, ngewiesen und zugleich an feine Pflicht, bem Scanbale entschieben tgegenzutreten, erinnert worben fei. Auch tonnte er nicht füglich nhin, von biefen Borftellungen Notig zu nehmen. Beachtete er nicht, fuhr er fort, Rousseau als berechtigtes Mitglied ber emeinbe anzuseben, so gab er allerbings bem Berbachte Raum, B er bessen Unsichten theile ober boch für unbebenklich halte. as aber mochte zu unangenehmen Weiterungen, vielleicht gar Beschwerben und Antlagen führen, die bann um so leichter ebor fanben, ba er bei feinen geiftlichen Amtebrübern obnehin cht beliebt und bie große Mehrzahl berfelben zu einem energiven Einschreiten entschlossen war. Besser boch, er machte mit nen gemeinsame Sache, stimmte ein in ben allgemeinen Ruf r Berfolgung, welcher fich gegen seinen bisherigen Schützling hoben hatte. Freilich war es nicht grabe nothig, bag er nun uter schrie, als bie Uebrigen. Indef es galt, die frühere Lauit burch ein Uebermaß von Eifer auszugleichen und so bei ben

mißtrauischen Kampsgenossen in Bergessenheit zu bringen. Zubem entsprach — bie Bergangenheit bes Mannes bürgt bafür — ber sanatische Zelotismus seiner eigensten Natur und Neigung mehr, als bas milbe, tolerante Besen, zu welchem er sich eine Zeitlang bequemt hatte.

Ob er übrigens, wie Rousseau und bessen Freunde versichern, ber eigentliche Urheber bes Beschlusses mar, burch welchen bie Rlaffe bem Confiftorium von Motiers bie Entscheibung über trug, mag babingeftellt bleiben. Gewiß ist, daß er sich angelegentlich bemühte, ibn prompt und ber Absicht bes Klerus gemäß auszuführen. Ende März erhielt Rouffeau die Aufforderung, vor bem Kirchenrathe zu erscheinen. Sie überraschte ibn nicht grabe; bas Bebeimnig, welches bie Mitglieber ber Rlaffe einander gelobt, mar schlecht bewahrt worben. Man wußte auch außerhalb ihres Rreifes, mas fie in ihrer letten Situng verbanbelt batten, und kannte nicht minber ben Inhalt ber Fragen, welche bem prajumtiven Reger geftellt werben follten. Es batte biefem somit nicht an Zeit gefehlt, zu überlegen, wie er fich ber bevorstehenden Citation gegenüber zu verhalten habe. Bebenken trug, ihr Folge zu leiften, begreift fich. für einen Mann in feiner Stellung und in feinem Alter eine arge, fast beleibigenbe Zumuthung, vor einem Collegium von sechs unwissenden Bauern Rebe und Antwort zu fteben. Sie choquitte ihn um so mehr, ba solche Borladungen in den kleineren Lantgemeinben meift nur zu bem 3mede erfolgten, moralifc anrüchigen Personen Ermahnungen und Berweise zu ertheilen, und beshalb geeignet waren, ben Betroffenen in ben Augen ihrer Umgebung einen entehrenden Makel anzuheften. Ueberbies, er befand sich nicht wohl; die raube Jahreszeit hatte ihn feit Monaten an bas Zimmer gefeffelt, und noch bauerte bie Ralte fort. Es schien febr fraglich, ob er es wagen burfe, ihr zu troken, fraglicher noch, ob er im Stande fein werbe, "eine mehrftunbige Situng ftebend, unaufborlich inquirirt, mit geziemenber Butte und Feftigkeit auszuhalten".

Unseres Erachtens hätte er sich bieser Sorgen und Betenken recht wohl entschlagen können. Er vergab seiner Ehre nichts und sicherte seine Ruhe am besten, wenn er die Borladung einsch zurückwies und sich um den ferneren Verlauf der Dinge nicht weiter kümmerte. Indes konnte er sich dazu nicht entschließen. Die Aussicht, bei dieser Gelegenheit über seine Gegner einen leichten und glänzenden Sieg davonzutragen, war gar zu verlockend. Hatte nicht der protestantische Klerus in seiner blinden Herrschsucht alle Prinzipien der Reformation vergessen? Man

auchte fie ihm nur in bas Gebächtniß zu rufen, um ihn fofort m Schweigen zu bringen. Diefe "unwiffenben Bionsmächter" tren boch fehr leichtfertig und unvorsichtig gewesen, als sie fo bft ben Gegner in ben Stanb fetten, fie "mit Behagen zu rnichten". Nichts leichter für ihn, als unvermerkt von ber Bereibigung zum Angriffe überzugeben. Der Baftor vermochte bas cht zu hindern und ebensowenig bie schlagenden Grunde zu berlegen, welche Bernunft und Wahrheit an bie Sand gaben. : war übel berathen, ber arme Mann; ein klägliches Fiasko artete seiner, selbst ben stupiben Bauern konnte bie traurige olle nicht entgeben, bie er in ihrer Gegenwart spielen murbe. eilich hatte die Sache doch auch ihre bedenkliche Seite. ouffeau wußte nur zu wohl, daß "er seine Feber nicht im tunte habe". Er burfte kaum hoffen, bag ibm in bem zu erertenten Wortgefechte bie erforberliche Rube und Beiftesgegenert ju Gebote steben, mußte vielmehr befürchten, baf es bem lauen, rebefertigen Begner gelingen werte, ihn fampfunfabig ju ichen. Er hielt es baber für rathfam, fich auf feine Discuffion mulaffen, fonbern bem Confiftorium in einer wohlgesetten Rebe beweisen, bag es in ber vorliegenben Sache incompetent und nicht verpflichtet fei, etwaige Fragen zu beantworten.

Diese Ansprache mar nun zwar bald zu Bapier gebracht, er trot "bes Gifers ohne Gleichen", welchen er au bem Enbe fwanbte, nicht fo schnell bem Gebächtniffe eingeprägt. ochte fich mit Recht über ben angebenben Rebner luftig machen, er unaufborlich biefelben Bhrafen vor fich hinmurmelte, ohne in ben Kopf bringen zu tonnen". Indeg Beharrlichkeit führt blich jum Ziele. "Am Abenbe," erzählt er felbst, "wußte ich eine Rebe auswendig; ich fagte fie ohne Fehler ber und wieder= Ite fie in ber Nacht beständig. Um Morgen aber wußte ich sie 3ch ftode bei jebem Worte; schon glaube ich mich dt mehr. ter erlauchten Berfammlung; ich werbe unruhig, ich ftottere, ein Ropf gerath in Berwirrung. Endlich, im Begriff zu geben, rliere ich gang ben Muth; ich bleibe zu hause und entschließe ich, bem Confiftorium ju fcreiben." In bem Briefe aber, elchen er nun in aller Gile abfaste, ließ er es an ber nothigen nticbiebenheit nicht fehlen. Die Herren, fagt er bier, wollen tidulbigen, bag er bie Absicht, trot feines leibenben Buftanbes rfonlich vor ihnen zu erscheinen, nicht ausführt; er fühlt, baß ibm beim beften Willen unmöglich fein wurbe, eine langere Bugleich hat er erwogen, bag er fich über ibung zu ertragen. e Glaubensfrage, welche ber einzige Gegenstand ber Borlabung , ebenso gut schriftlich erflären fann. Und trägt er um fo weniger Bebenken, biefen Weg einzuschlagen, ba er burchaus nicht zweifelt, baß fich bei ihnen die Milbe ber driftlichen Liebe mit bem Glaubenseifer verbindet und sie beshalb bie Antwort, welche er ihnen mundlich hatte geben mogen, auch in biesen Zeilen bereitwillig entgegennehmen werben. Bas aber nun bie Sache felbst angebt, fo scheint es ibm, bak, falls bie Strenge, womit bie ebrwürdige Rlaffe gegen ibn aufzutreten beliebt, nicht auf einem positiven Gesetze beruht, welches, wie man ibm versichert, in biesem Staate nicht existirt, es feine größere Reuerung, feinen ftarferen Eingriff in die burgerliche Freiheit und vor Allem feinen argeren Wiberspruch mit bem Geifte ber Religion geben tann, als eine folde Prozedur in reinen Glaubenssachen. Mögen tie herren es wohl bebenken, bag er feit geraumer Zeit im Schoofe ber Kirche lebt, und weber Baftor, noch mit irgend einem Aweige bes öffentlichen Unterrichts betraut ift, als einfacher Privatmann aber in Betreff bes Glaubens teinem Berbore, feiner Inquifition unterworfen werben barf. Solche Untersuchungen, unerhört in biefem Lanbe, erschüttern bie Grundlage ber Reformation und verleten gleichzeitig die erangelische Freiheit und bie driftliche Liebe, bie Autorität bes Fürften, wie bie burgerlichen und firchlichen Rechte ber Unterthanen. Rouffeau weiß fehr wohl, baf man unter Brotestanten feine unfehlbare Kirche anerkennt, Die berechtigt mare, ihren Mitgliebern vorzuschreiben, mas fie glauben follen, und daß er deshalb, einmal in die Kirche aufgenommen, über seinen Glauben nur Gott allein Rechenschaft foulbig ift.

War biefe Belehrung für bas gesammte Confistorium bestimmt, so erhielt nun auch ber vorsitzende Pastor seine besonden Leftion. "Als ich," fährt Rouffeau fort, "vor ungefähr brei Jahren zur Communion zugelaffen wurde, ftellte ich herrn von Montmollin eine schriftliche Erklärung aus, die ihn fo vollständig befriedigte, daß er nicht nur keine weitere Auskunft über mein Berhältniß zur firchlichen Lehre verlangte, sonbern mir fogar versprach, er werbe beren keine forbern. Ich halte mich genau an sein Bersprechen und vor Allem an meine Erklärung. fie damals, nach ber Beröffentlichung eines Buches, in welchem bas Chriftenthum fo beftig angegriffen zu werben ichien, fo ware es boch bochft inconsequent, ja absurb und fcanbalos, fie jest nach bem Erscheinen einer Schrift ungenügend zu finden, worin ter Berfaffer allerbings, weil er ein Mensch ift, irren tann, aber jebenfalls als Chrift irrt, ba er sich Schritt für Schritt auf bie Autorität bes Evangeliums ftutt. Damals batte man ibm vielleicht tie Communion mit einem Anschein bes Rechtes entziehen können, gegenwärtig aber müßte man ihn, wenn ce geschehen ware, wieder zulassen." Beschließen die Herren das Gegentheil, so "mögen sie an ihr Gewissen benten; das seinige ift, was auch geschehen mag, ruhig". Uebrigens "muß und will er ihnen auf jede Weise entgegenkommen; doch wünscht er von ganzem Herzen, man möge den Schut, mit welchem der König ihn beehrt, nicht soweit vergessen, daß er genöthigt würde, den der Regierung anzurufen" 22).

Der Bastor war von bieser unerwarteten Zuschrift natürlich wenig erbaut. Auch hatte er nicht übel Luft, sie für sich zu behalten. Doch ber königliche Beamte, welcher als Commissar ber Regierung ben Situngen bes Consistoriums beizuwohnen pflegte, beftand barauf, daß sie vorgelesen wurde. Montmollin mußte sich fügen, unterbrach bie Letture aber burch mancherlei Zwischenbemerkungen so oft, daß man nicht mehr wußte, ob das, was er las, von ihm ober von Rouffeau fei. Dennoch verfehlte ber Brief feine Wirkung nicht. Als man zur Abstimmung schreiten wollte, stellte sich beraus, baß bie Majorität bes Collegiums bie Anträge bes Borfigenben ablebnen werbe. Zwar versuchte bicfer nun, sie baburch in eine Minorität umzuwandeln, daß er für sich zwei Stimmen und für feinen Diaton eine britte in Anspruch nahm 23). Indeg brang er auch bamit nicht burch; es blieb ibm, wollte er sich nicht einer eclatanten Nieberlage aussetzen, nur übrig, die Entscheidung auf eine spätere Sigung zu vertagen. Mittlerweile fetten er und feine Anhänger alle hebel in Bewegung, um die Opponenten auf ihre Seite zu bringen. Man benutte bie Rangel, um ihnen ins Gemiffen zu reben; man bette bas Bolt auf, um fie einzuschüchtern; man sparte auch bie einbringlichen Argumente nicht, welche Ruche und Keller an bie Hand geben. Doch alle Bemühungen waren vergeblich; bie renitenten Bauern beharrten bei ihrer Anficht. Allerbings fehlte es ihnen nicht an einem ftarten Rudhalte; fowohl ber fonigliche Caftellan, wie die anderweitigen Freunde Rouffeau's, besonders der einflußreiche Oberft Burb, liegen es fich angelegen fein, fie ju fernerem Wiberstande zu ermuthigen. Auch ging von biesen wohl die Eingabe aus, welche fie an ben Staatsrath richteten, um eine lofung ibrer Strupel berbeiguführen.

Es hat sie, ihrer Bersicherung zusolge, in große Unruhe versetzt, daß sie aufgefordert wurden, einen Fall zu berathen, ter über ihre schwache Einsicht weit hinausgeht. Sie sind bisher stets ber Meinung gewesen, daß sie nur berufen seien, schlechte Sitten und anstößige Excesse vor ihr Forum zu ziehen. Gegenwärtig aber muthet man ihnen zu, über den religiösen Glauben zu Gericht zu sitzen, und sehen sie sich deshalb veranlast, bei der Behörde ans

zufragen, ob sie zu einer folden Untersuchung verpflichtet find. Rugleich wünschen sie zu erfahren, ob ein Baftor im Consistorium zwei Stimmen führen barf, wie auch, ob ber Diakon in bemfelben Sit und Stimmrecht hat. — Die Antwort bes Staatsrathes liek Daß fie ben Bunfchen berer, von welchen nicht auf sich warten. sie provozirt worden war, entsprach, begreift sich. Der Lordmar schall hatte wiederholt und bringend gemahnt, ber Berfolgung ein Enbe zu machen, ber König felbst burch ein besonderes Rescript befohlen, für bie Rube und Siderheit feines Schütlings Some Die Leute in Umt und Burben boten baber Alles zu tragen. auf, um einen gunftigen Befchluß zu erlangen, und fie erreichten ihren 3med um fo leichter, ba boch manche ber Gegner Anstand nahmen, bem erklärten Willen bes Fürften zu wiberftreben, andere bie Erneuerung ber Glaubensgerichte, wie fie von ber Beiftlichkeit versucht wurde, höchst bebenflich fanten. Der Rath erklärte, wie es scheint einstimmig, daß die Consistorien nicht die Befugniß batten, sich von dem Glauben ber einzelnen Gemeindemitglieder Rechenschaft geben zu laffen, bag bie Aelteften burchaus berechtigt feien, jebe berartige Untersuchung abzulehneu, felbst wenn fic bon ihrem Baftor bagu aufgeforbert wurden, bag befagter Baftor nur eine Stimme haben konne, und bag in Betreff bes Diakons bie Entscheidung später erfolgen werbe. Gleichzeitig wurde Rousseau von ber Jurisdiction bes Consistoriums von Motiers formlich eximirt und unter ben besonberen Schut ber Regierung gestellt.

Montmollin aber hielt sich noch nicht für geschlagen. Er war sogar fühn genug, die Sache, trot ber Einsprache bes anwesenben Beamten, im Kirchenrathe nochmals zur Verhandlung und Abstimmung ju bringen. Dicfelbe fiel indeß gegen ibn aus; er sab sich genöthigt, ber Klasse zu melben, bag von Motiers nichts mehr zu hoffen fei. Doch fügte er troftenb bingu, Rouffeau gebe mit bem Plane um, ben Wohnort zu wechseln, und konne man, ba ber Beschlug bes Staatsrathes nur bem Confistorium von Motiers die Hande binde, schon im Boraus die geeigneten Magregeln treffen, um, sobald er fich in einer anderen Pfarre befinde, von Neuem gegen ihn einzuschreiten. Inzwischen fuhr er, vermuthlich in ber Absicht, tiefen Ortswechsel zu beschleunigen, fort, die in ber Gemeinde berrichenbe Aufregung möglichst ju fteigern. "Er mußte", fagt bu Bebrou, "fein geiftliches Amt jur Geltung zu bringen und ließ von ber Höhe bes Sikes ber Babtheit die Sprache der Leidenschaften vernehmen. In einer Bredigt über die sieben Todsünden trug er Sorge, von diesen eine gehäffige Anwenbung zu machen, beren Gegenstand nicht zu vertennen war. Deutlicher noch wurten bie Anspielungen, wenn bie Wumber

bas Thema seines Bortrages bilbeten; er sprach bann so einbringlich, daß bie Zuhörer in Thränen zerfloffen und von beiligem Born gegen bie gottlosen Frevler entbrannten, welche es magten, fo ergreifende Wahrheiten zu bestreiten." Natürlich blieben biese Betereien nicht ohne außere Folgen; Rousseau sowohl, wie bie Aelteften, welche für ibn Bartei ergriffen, hatten oft genug Belegenheit, ihre Wirkungen an sich zu erfahren. Daß biefelben nicht fo geringfügig maren, wie fie fpater von fleritaler Seite bargeftellt murben, beweisen bie energischen Magregeln, welche bie Regierung zu ergreifen für nöthig hielt. Montmollin batte es nur ber Berwendung feiner einflugreichen Familie zu banten, bag man ihm nicht formlich ben Prozeß machte. Er wurde inbeg ernftlich verwarnt und mußte versprechen, fünftig weber öffentlich, noch privatim, irgend etwas zu thun ober zu fagen, woburch bas Bolt aufgeregt werben tonnte. In Motiers aber erschien ber Kaftellan bes Bal be Travers, um ben Bewohnern eine ernfte Strafrete zu halten. Der Staaterath habe erfahren, daß gewisse Berfonen gegen herrn Rouffeau beleibigenbe und aufrührerische Reben führen, die sowohl ben Herrscher, wie den Unterthan bedimpfen, welchen er beschütt. Much bort man, bag Rouffeau nicht ber einzige ift, ben man angreift, bag mehrere ber Welteften benfalls verlegenben Meußerungen und felbst Drobungen ausgeiett sind. Möge man sich ihrer fortan enthalten. Der König vill, daß bie Rube nicht ferner geftort werbe, und bie Regierung pirt feinen Willen burchzuführen miffen.

In ber That war von Berlin ein neues Rescript eingelaufen, in welchem Friedrich "feine Unzufriedenheit mit bem inoleranten Berhalten ber Geiftlichen " aussprach und zugleich erfarte, wie "es fein ernfter Wille fei, bag ber Staatsrath bie Birtungen seines Rousseau bewilligten königlichen Schutes in jeber Rücksicht sicher stelle". Doch wie febr bie Behörben es sich angelegen sein ließen, seiner Weisung nachzukommen, es gelang ihnen nicht, sie strenge burchzuführen. Zwar hörte bie Berfolgung, sofern sie einen offiziellen Charatter getragen hatte, auf. Plasse begriff, bag es an ber Zeit sei, bie Sache fallen zu lassen. Die feinbliche Stimmung bes Boltes aber bestand unverandert fort und fand natürlich Mittel und Bege, fich ihrem Gegenstanbe in bochft unangenehmer Weise fühlbar zu machen. Rouffeau konnte fich nicht öffentlich zeigen, ohne von bem großen und fleinen Janbagel insultirt ober beläftigt zu werben. Man fcbrie ibm nach, suchte ihn burch brobente Geberten zu erschreden, marf auch wohl aus ber Gerne mit Steinen nach ibm. Es tam felbst bor, bag er im Borübergeben fagen borte: "Schnell die Flinte ber, bag ich auf ihn schieße", ober sah, wie irgend ein Corflümmel wirklich bie Waffe auf ihn anlegte. Freilich mochte bas in ber Regel nicht so schlimm gemeint, vielmehr meist nur ein schlechter Scherz sein, wie sie ber muthwillige Pöbel zu treiben pflegt. Wir geben ben jenigen, welche bie Bebeutung dieser Vorgänge herabzusetzen suchtn, gerne zu, daß Rousseau ihnen eine zu große Wichtigkeit beilegte. Auch räumen wir ein, daß nicht blos ber religiöse Fanatismus und seine Urheber für sie verantwortlich zu machen sind.

Rouffeau verstand es eben nicht, sich mit seiner Umgebung bauernd auf einen freundlichen Fuß zu stellen; namentlich wußte er zu ben Leuten aus bem Bolke felten ober nie bas richtige Ber-Während ihn Geift und Bilbung weit über baltnif zu gewinnen. fie hinaushoben, fühlte er fich boch burch feine bemofratischen Anfichten und Reigungen gebrängt, ihnen möglichft nabe zu treten. Aufrichtig bemüht, sie wie seines Gleichen zu behandeln, veranlafte er sie, sich wirklich bafür zu halten und ihm bann mit einer Bertraulichkeit zu begegnen, die fein Selbstgefühl verlette und eine mehr ober minber ftarte Reaftion besfelben zur Folge batte. Natürlich wurden die böberen Ansprücke, nachdem sie einmal freiwillig aufgegeben worben, nun nicht mehr anerkannt; fie erregten im Gegentheil nur Spott und Erbitterung, reizten auch wohl ju bireften Beleidigungen. Man kennt bie robe, ungezogene Beije in welcher ber große Saufe in folden Fällen fein Dluthden ju fühlen liebt. Rousseau war seinen Angriffen um so mehr aus gesetzt, da er burch seine ungewöhnliche Erscheinung beftantig bie Aufmerksamkeit auf sich zog. Es ist boch nicht grabe zu verwurbern, wenn ber lange Kaftan und die pelzverbrämte Müte, in welchen er umberzugeben pflegte, die alten und jungen Strolche in larmenbe Bewegung brachten. Gewiß war damals, wie auch später, biese auffallende Tracht für ihn die Quelle mancher Unannehmlichkeiten, die er bann auf tiefer liegende Urfachen gurud' führen zu muffen glaubte. Auch erkannte er felbst zu Zeiten ihre Inconvenienzen sehr wohl. Doch konnte er sich nicht entschließen, sie aufzugeben. Denn abgesehen von der Bequemlichkeit, welche sie ibm bot, erschien es ibm als feige Schwäche, sich ihrer aus Kurcht vor etwaigem Anstoke zu entledigen.

Störenber noch für das Berhältniß zu seiner Umgebung war, wie anderswo, so auch in Motiers, die Anwesenheit Theresens. Zwar glauben wir nicht, daß sie der grimme Drache gewesen, als welchen diejenigen sie schilbern, die das Mißgeschick Rousseau's weber ihm felbst, noch seinen Feinden zur Last legen mögen. Es sehlt unseres Erachtens doch an beglaubigten Thatsachen, aus Grund deren man sie mit Recht zum Sündenbocke für das, was

en und brüben verbrochen murbe, machen burfte. Cher icon t fich behaupten, baß fie nicht grabe eine liebenswürdige Berlichkeit und barum auch bei ben Menschen, mit welchen fie gu febren batte, nicht fonberlich beliebt mar. Wenig verträglich, Zankereien und medifantem Gerebe geneigt, auch wohl in Folge er eigenthumlichen Stellung arrogant und anspruchsvoll, gerieth mit Hausgenossen und Nachbarn leicht in Konflitte, bie bann biefen und ebenso bei ihren Angehörigen und Bekannten eine ibliche Stimmung bervorriefen. Die Abneigung aber, welche ie Gouvernante erfuhr, traf auch mehr ober weniger Rouffeau ift, zumal er sich, wenn er von folden Mighelligkeiten borte. ie weitere Brufung auf ihre Seite zu ftellen pflegte 23 a.). fehlte somit nicht an mannigfachen Unlässen, um wenigstens en Theil ber Dorfbewohner gegen ihn einzunehmen. ifeln wir, daß ihre Antipathie fo allgemein und in ihren Aeußegen fo brutal geworben mare, batte nicht ber angebliche Reter rudfictislosen Angriffe auf ben Menschen in ihren Augen getfertigt. Der beste Beweis bafür liegt in bem Umstanbe, bag Robbeiten bes Bobels erft von bem Zeitpunkte batiren, in dem bie religiofe Berfolgung begann, und um fo ungescheuter Tage traten, je langer und eifriger fie betrieben murbe.

Borber - und es waren boch schon mehrere Jahre feit seiner unft verflossen — hatte Rousseau nie Ursache gehabt, über bas Die Berftimmung ober nehmen feiner Umgebung zu klagen. reigung Einzelner blieb auf fie beschräntt; im Allgemeinen benete man ibm mit freundlicher Achtung, die er auch burch basne Berhalten wohl verdiente. Er fagt feineswegs zuviel, m er, um feine Anspruche auf eine gewiffe Buneigung bes fee zu rechtfertigen, hervorhebt, bag er "mit vollen Santen rofen vertheilt, feinen Dürftigen ohne Unterftützung gelaffen nie Jemandem einen möglichen Dienft verweigert habe". Diefe 8 hülfbereite Milbthätigkeit wird auch von anderer Seite mehrbezeugt 24). Wenn fie felbft bei ben junachft Betheiligten ter die dankbare Anerkennung nicht mehr fand, welche ihr geme Zeit zu Theil wurde, fo hatte bas boch feinen Grund in t fanatischen Glaubenseifer, ber, einmal erregt, alle anderen ürlichen Reigungen und Pflichten aufzuheben pflegt. Rouffeau r wurde burch biefe Menberung peinlich berührt. Er war eben it ber Mann, die Rundgebungen eines feindlichen Sinnes gleichthig hinzunehmen. Wie febr er fich bemubte, fie zu ignoriren r für gleichgultig zu halten, fie frankten und fcmerzten ibn ). Es blieb ihm am Enbe, wollte er fich tiefen unangenehmen bruden entziehen, nur übrig, fich aus ihrem Bereiche zu entfernen. Auch entschloß er fich um fo leichter tagu, ba er obnebin schon seit langerer Zeit beabsichtigte, Motiere zu verlaffen. raube Klima, wie es auf ber Höhe ben größten Theil bes Jahres bindurch herrschte, wirkte fehr nachtheilig auf Befinden und Stimmung. Bewiß mar ber Genuß ber furzen schönen Sommerzeit um ben Preis bes langen und ftrengen Winters zu theuer erfauft. Wurbe nun überdies noch die ungestörte Rube, welche für die mannigfachen Unbequemlichkeiten und Entbehrungen bis babin Erfat geboten, in Frage gestellt, fo mußte es allerbings thoricht erscheinen, sich bieselben noch länger gefallen zu laffen. Inbeg ftanb ber Entschluß fest, zur Ausführung wollte es, wie gewöhnlich, nicht Rouffeau schob fie, wiewohl er fich gelegentlich nach einem anderen Wohnorte umsah, solange es in seiner Umgebung rubig blieb, immer wieber binaus. Als bann bas Unwetter brobenb heranzog, ware er ihm zwar gerne fogleich aus bem Wege ge-Doch glaubte er ce fich und feinem boben Beschüter schuldig zu sein, ihm muthig bie Stirne zu bieten. Und freilich gewann es, wenn er vor ben Angriffen ber Gegner furchtfam jurudwich, ben Anschein, bag ber Glaube an bie eigene gute Sache, wie an die Kraft ber königlichen Autorität, auf schwachen Füßen stebe. Bflicht und Ehre geboten ihm, ben Kampfplat nicht zu verlaffen, bevor er von ben Feinben geräumt worben.

Indeß zögerte er mit seinem Rückzuge auch bann noch, als erib obne Bebenken antreten konnte. Er wußte eben nicht recht, wobin er sich wenden folle. In der Nähe zu bleiben, schien nicht rathsam; er fürchtete, und wohl mit Recht, baß er auf Schweizer Boben vergeblich die dauernde Rube suchen werbe, auf die es ihm vor Allem antam. Bielleicht burfte er eber hoffen, fie in Franfreid zu finden, von wo aus ihm mehrfach geeignete Bufluchtsstätten, u. A. vom Prinzen Conti, angeboten wurden. Indeß trug er bod Bebenken, babin gurudzukehren. Die Beschluffe bes Barifer Barlamentes bestanden vor wie nach zu Recht, und ließ sich auch annehmen, baß sich Niemand um ihre Ausführung sonderlich bemüben werbe, möglich war fie boch immer, und bedurfte es beshalb einer ängftlichen Borficht, bie er mit ber Würbe eines freien, sich keiner Schuld bewußten Mannes für unvereinbar hielt. Mehr empfahl sich eine Uebersiebelung nach England, wo keine Beeinträchtigung ber perfonlichen Freiheit ju beforgen und eine freundliche Aufnahme in sicherer Aussicht stand. Doch konnte er jett so wenig. wie vor brei Jahren, die Antipathie überwinden, welche ibm gand und Leute jenseits bes Canals einflökten. Freilich, wäre Milord noch bort gewesen, so wurde biefer Witerwille wohl in etwa gurudgetreten sein. Doch ber lebte zu Berlin ober Botsbam, in ber



Nähe seines königlichen Freundes, und ihm dahin zu solgen, hatte sowohl des Klimas, wie des Hoses wegen auch seine Besdenken. Angenehmer und wohlthätiger war jedenfalls der Ausenthalt in Italien. Rousseau erinnerte sich mit Bergnügen der Tage, die er vor Zeiten in dem schönen Lande verledt hatte. Auch siel sein Blick, als er für seinen Zweck genauere Umschau hielt, zusnächst auf das schon bekannte Benedig. Es zog ihn um so stärker an, da er hier die religiöse Toleranz erwarten mochte, deren er bedurfte und in anderen Theilen der Haldinsel nicht ebenso gewiß sein konnte.

Man sieht, ber möglichen Wege waren zu viele, als baß bie Babl unter ihnen so leicht hatte sein konnen. Welcher aber auch eingeschlagen murbe, jeber führte in eine ungewisse Ferne und fonnte nur unter großen Dluben und mit einem bedeutenben Roftenaufwande zurückgelegt werben. Rein Wunder baber, bag es Rouffeau fcwer wurde, einen befinitiven Entschluß zu faffen, und er es am Ende, sobald bas irgentwie thunlich erschien, vorzog, zu bleiben, wo er mar. Das energische Einschreiten ber Beborben batte ben Klerus und feine weltlichen Unhänger eingeschüchtert; er durfte es für ziemlich ausgemacht balten, daß er sich fortan unter bem Schute bes Ronigs und feiner Beamten ber nöthigen Sicher-Zwar bauerte bie Aufregung im Bolle noch beit erfreuen werbe. fort, boch mußte auch fie fich allmälig verlieren, wenn bie Betereien von Oben eingestellt wurden. Schon jest machte sie sich Rouffeau weniger fühlbar. Es war inzwischen Sommer geworben, und bie botanischen Ercurfionen, ju welchen bie icone Jahreszeit einlub, bielten ihn wiederholt Tage, ja Wochen lang von Saufe fern. Er fab nicht mehr fo oft, was ihn fo peinlich berührte, und wenn er es wahrnahm, die freiere Stimmung, in welcher er fich befand, ließ es weniger beachten. Es hieß boch ben Ungezogenheiten bes Bobels zu viel Ehre anthun, wenn er aus Schen vor ihnen bas Beite fuchte. Satten sie ihm auch ben Aufenthalt in Motiers gründlich verleidet, und hielt er beshalb vor wie nach an bem Gebanten feft, ihn möglichft abzuturgen, bie Bahl bes neuen Bohnortes burfte nicht übereilt werben. Beffer also, er blieb noch eine Beile, wenigstens ben nachften Binter über; hatte er fich bann die Sache nochmals allseitig überlegt, so mochte im Frühjahre ber Aufbruch erfolgen.

Ob es, falls man ihm solange Ruhe gelassen hätte, wirklich bazu gekommen wäre? Wir glauben es kaum; vermuthlich würde er, wie bisher, seine Unentschlossenheit durch die Rücksichten maskirt haben, welche Gesundheit und Kasse allerdings forderten. Mehr, als er selbst glaubte oder wußte, von der Gewohnheit abhängig,

bedurfte es einer gewaltsamen Nöthigung, um ihn aus ber bergebrachten Lebenslage berauszureiken. Gine folde mar es benn auch, die feinem Zaubern noch vor Eintritt bes Winters ein Ende Bis babin hatte sich die feinbliche Stimmung bes Bolles nur burch Murren, Sohn- und Spottrufe, ober burch mehr boshafte, als gewaltsame Angriffe tuntgegeben. Um Sonntage ben 1. September aber kam es zu Thätlichkeiten. Nachbem man bes Morgens burch ben Empfang ber Communion die Feier bes Tages eingeleitet, ichloß man fie bamit, bag man Steine gegen bie Kenster ber Rousseau'schen Wohnung schleuberte. Die nächsten Tage brachten neue Beschimpfungen; sobalb sich Rousseau öffentlich zeigte, murbe er bom Bobel mit beleidigenden Burufen ber-Zugleich fuhr man fort, seine Wohnung allnächtlich zu insultiren. Die Ruhe aber, mit welcher er, ohne Baffen und Geleite, unter biefen Tapferen einherging, schien ihnen zu imponiren. Niemand wagte, sich am Tage an seiner Berson zu vergreifen. Doch enblich wurde er, in ber nacht vom 6. zum 7., rudfichtslos in seinem Sause angegriffen. Bermuthlich batte ber eben stattfinbende Jahrmarkt die Köpfe und Gemuther so erhipt, daß man ben Muth zu einem entschiebeneren Borgeben fand. Die Attaque aber, wenn auch nicht grabe febr gefährlich, war boch scharf genug. Rousseau selbst erzählt:

"Um Mitternacht borte ich in ber Gallerie, welche an ber hinteren Seite bes Hauses hinläuft, ein ftartes Geräusch. Ein Hagel von Riefelsteinen, gegen bas Fenster und bie Thure geschleubert, welche auf tiese Gallerie ausgehen, fiel bort mit lautem Geprassel nieber. 3ch erhob mich bei bem Kärm und war eben im Begriff, mein Zimmer zu verlaffen, um in bie anftogente Ruche zu geben, als ein Stein, von fräftiger Hand burch bas Fenster geworfen, quer burch fie binfuhr, bie Zimmerthur öffnete und am Fuße meines Bettes zu Boben fiel. Hätte ich mich nur um eine Sekunde beeilt, er ware mir an ben Kopf geflogen. Ich fpringe nun in die Rüche und finde Therese, die zitternd zu mir eilt. Wir ftellen uns gegen eine Want, um zu überlegen, mas zu thm Draußen nach Sulfe zu rufen, schien zu bebentlich; fein möchte. es war bas beste Mittel, uns umbringen zu laffen. licherweise wurde auch die Magd eines alten Herrn, der unter uns logirte, burch ben garm geweckt. Sie steht fofort auf und ruft ben nebenan wohnenben Kastellan. Dieser springt aus bem Bette, zieht schleunigst seinen Schlafrod an und erscheint alsbald in Begleitung ber Bache, welche wegen bes Sahrmarftes in biefer Nacht bie Runde machte und beshalb grabe zur Hand war. Der Unblid ber Berwüftung fette ibn fo in Schreden, bag er er eichte, und als er die Riesel gewahrte, mit welchen die Gallerie igefüllt mar, rief er aus: "Mein Gott! Das ist ja ein Steinruch!" Man sab bann unten genauer nach und fand, baf bie dithure gewaltsam geöffnet und ber Bersuch gemacht worben mar, urch die Gallerie in bas Haus einzubringen." — Der Kaftellan fielt bie Sache für wichtig genug, um gleich am nächsten Morgen tem Staatsrathe über sie zu berichten. Er erbielt ben Auftrag, ben Borgang strenge zu untersuchen, und benienigen, welche bie Shuldigen angeben würden, eine Belohnung zu versprechen. Zugleich wurde er angewiesen, Sorge zu tragen, daß ber Standal jich nicht wiederhole. Rousseau durfte seinen Freunden melben: .Es ist zwar zu vermuthen, bag ich biese Racht eine neue Belagerung werbe auszuhalten haben. Doch macht euch beshalb keine Sorge; ich bin gut bewaffnet, gut beschützt, auch guten Muthes; ich stebe euch bafür, bag bie Banbiten, falls sie wieberkommen, an mir ihren Mann finden werden \*25).

Sie tamen inbeg nicht; ber Ernft, welchen bie Beborben an ten Tag legten, mochte ihnen boch bie Luft zu ferneren Ausihreitungen benehmen. Möglich auch, daß man für feinen Zweck genug gethan zu haben glaubte. Denn schwerlich war es bei bem Ueberfall auf etwas Anberes abgesehen, als Rousseau in Schrecken u seten und so vielleicht zu einer schleunigeren Abreise zu ver-Ihn verfönlich migbanbeln ober gar, wie er felbst bas n ber Aufregung bes Augenblicks befürchtete, sein Leben gefährben u wollen, fiel gewiß Riemandem ein. Insofern kann man schon igeben, bag er bie Sache zu ernft nahm und fie ihn mehr benruhigte, als nöthig war. So harmlos aber, wie fie von feinen egnern und ben Freunden bes Klerus bargeftellt murbe, mar fie d nicht. Die gleichzeitigen Berichte lassen keinen Zweifel barüber, ik es sich von einer wohlüberlegten gehässigen Demonstration und cht blos von einem "zufälligen Erzeß muthwilliger Straßenbuben" Freilich ist man später noch über biese Erklärung hinaus mbelte. ter Behauptung fortgegangen, bag "gar nichts geschehen" ober, enn etwas vorgefallen, es ben Betroffenen felbst zur Laft zu zen sei. Als es zur Zeit ber Restauration Mobe wurde, bie driftsteller bes revolutionären Jahrhunderts auf jede Weise zu runglimpfen, versicherten Journalisten ber reactionaren Bartei, B "Rouffeau fich felbst gesteinigt, selbst die Riesel in feiner bohnung niebergelegt habe". Sie beriefen fich bafür auf bie anblichen Aussagen älterer Bersonen aus bem Bolte, bie in ben agen ihrer Kindheit Augenzeugen ber in Rede stehenden Boringe gewesen. Eine gleich zweifelhafte Bewähr fteht Gaberel zur eite, wenn er ergablt, bie verbangnifvollen Steine feien im Auftrage Theresens von der weiblichen Dorfjugend zusammen-Ihm gilt es, seinen geiftlichen Amtsbruber getragen worben. und bessen Anhang von jeder Schuld zu befreien; weil er aber mit Rouffeau zu fehr sympathisirt, als bag er biefen felbst verbachtigen mochte, fo muß ber "bofe Beift" Therefe fur ihn ein treten 26).

War aber die Sache vielleicht nicht so schlimm, wie sie Rouffeau zu fein schien, es stand boch fo, bag er gut baran that, bem Rathe ber angesehenen Manner zu folgen, welche ihn gleich nach bem Attentate aufsuchten und bringend baten, einen Ort ju verlassen, wo er nicht länger in Sicherheit und mit Ehren leben Man hatte allen Grunt, eine Wieberholung bes nächtlichen Angriffes zu befürchten, benn es ließ fich nicht verkennen, baß berselbe, weit entfernt, eine allgemeine Indignation bervorzurufen, von der großen Mehrzahl der Dorfbewohner, wenn auch schweigenb, gebilligt wurde. Zwar erklärte der Gemeinderath, als er auf Befehl ber boberen Beborbe zusammentrat, bag er "ben Borgang bedauere". Doch ließ er es bei dieser fühlen Berfice rung bewenben; es fiel ibm nicht ein, bem gefrankten Gafte, wie es doch ber Unftand geforbert hatte, irgendwelche Genugthuung anzubieten, noch auch Bortebrungen für feine Sicherheit zu treffen. Dagegen stellte sich beraus, daß grade in der Nacht, in welcher ber Tumult stattfanb, die Bächter aus Motiers die bes benachbarten Dorfes Fleurier, welche bem Gebrauche gemäß mit ihnen gemeinschaftlich bie Runde machen wollten, zurückgewiesen hatten, um allein für die Aufrechterhaltung der Ruhe zu forgen ober vielmehr nicht zu forgen. Much gelang es trot ber ausgesetten Bramie nicht, die Urheber bes Unfuge zu ermitteln. bem Raftellan, welcher bie Untersuchung führte, so wenig entgegen, baß man vielmehr auch ibm in einem Maueranschlage eine abnliche Behandlung, wie sie Rousseau zu Theil geworden, in Aussicht stellte. Wie es scheint, ließ sich ber gute Mann burch biese Drohung einschüchtern. Er ordnete nicht nur an, dak seine Wohnung Nachts bewacht wurde, er gab auch jeinem Schütlinge beutlich zu versteben, baß er sich ber Sorge für ihn je eber je lieber entledigt zu feben wünsche. Als biefer bann, zum Theil burch bie Rudficht bestimmt, welche er auf ben befreundeten Beamten und die in bessen Person bedrobte Autorität der Regierung nehmen zu muffen glaubte, abgereif't war, siedelte auch er sofort in tie Nachbargemeinbe Couvet über.

Rouffeau war einen Augenblick unschlüffig, ob er ibm nicht bahin vorausgeben folle. Die Gemeinde Couvet batte ibn schon bor langerer Beit zu ihrem Ehrenburger ernannt; fie ließ ibn jest,

fobalb fie von bem Borfalle in Motiers Runbe erhalten, burch eine Deputation einladen, sich in ihre Mitte zu begeben; eine geeignete Wohnung ftebe bereit, man werbe Wagen fchiden, um feine Möbel abzuholen, verburge fich auch für feine perfönliche Gewiß ein fehr annehmbarer Borfchlag. Rouffeau auf ihn ein, so durfte er hoffen, ben lästigen Umzug obne Mube und Roften auszuführen, und fich in ber Umgebung ber ihm fo freundlich gefinnten Dörfler unter bem Schute bes Souvernements einer bauernben Rube zu erfreuen. Dennoch zog er es vor, ben Antrag bankend abzulehnen. Er trug fich feit einigen Monaten mit einem anderen Plane, ber ihm bereits fo ans Berg gewachsen war, daß er sich nicht entschließen konnte, ibn aufzugeben. Eine ber botanischen Erfursionen, die er im Laufe res vorigen Sommers gemacht, batte ibn zu ber im Bieler See gelegenen Insel St. Bierre geführt. Es gefiel ihm bier ungemein; das fleine freundliche Eiland mit seiner reizenden Unigebung und ter friedlichen Stille, bie, eine Folge feiner abgeschiebenen Lage, auf ibm maltete, fesselte Berg und Sinn gleichsehr. Er blieb zine Reibe von Tagen, und als er endlich ben Beimweg antrat, chied er mit bem Borfate, sich, sobald bie Umstände es erlauben purben, in diefer holben Einfamkeit bauslich nieberzulaffen. Freiich war es zweifelhaft, ob man ihm ben Aufenthalt geftatten Die Insel geborte bem Hospital von Bern und die Rezierung tiefes Cantons hatte ihn vor brei Jahren aus ihrem Bebiete verwiesen. Es schien nicht unmöglich, bag bieselbe an zem bamals gefaßten Beschlusse auch jest noch festhalte, und besjalb vor Allem geboten, fich über ihre Un- und Abfichten Gewißpeit zu verschaffen. Bu bem Ente ließ sowohl Rousseau selbst, wie ter befreundete Cordmarfchall, die Gefinnung ber leitenben Berfonlichfeiten genauer fonbiren. Das Ergebnig biefer Rachjorschungen mar febr ermuthigent. Die Berner, hieß es, schämten nich ihres früheren Benehmens und wünschten nichts mehr, als Rouffeau auf ber Insel wohnen zu seben und ihn bort in aller Rube leben zu laffen. Da zugleich bie Eigenthümer ihrem Renbanten tie Erlaubniß ertheilten, ibn in fein Saus aufzunehmen, fo glaubte er, wenn es auch an einer ausbrudlichen Genehmigung ber comvetenten Beborbe fehlte, die Ueberfiedelung icon magen zu burfen. Sie fand benn auch wenige Tage, nachdem er Motiers verlaffen, ftatt; um bie Mitte bes September (1765) war er bereits in jeinem neuen Afple.

## VI.

Die Insel St. Bierre ober, wie man sie in Neuschatel zu nennen pflegte, La Motte, war zur Zeit, als Rouffeau sie zu seinem Wohnsitze wählte, selbst in der Schweiz noch wenig bekannt. End bie reizenden Schilderungen, welche er später von ihr entwarf', haben den Blick der Naturfreunde auf sie hingelenkt und manchen Touristen veranlaßt, diesen schwen Erdwinkel aufzusuchen. Mm kann sie eben nicht lesen, ohne daß sich der Wunsch regt, selbst zu schauen, was sie in einem so lebendigen, seelenvollen Abbilde vorsühren. Entnehmen wir ihnen wenigstens einige charafteristische Büge, welche geeignet sind, eine nähere Kenntniß des Ortes um seiner Umgebung zu vermitteln.

"Die Ufer des Bieler Sees sind wilder und romantischen, als die des Genfer, weil die Felsen und Gebusche naber an bat Doch find sie beshalb nicht weniger an Wasser berantreten. Kinden sich nicht soviele Felder und Weinberge, Säuse muthia. und Stäbte, so gibt es bagegen mehr natürliches Grun, Wiefen, bicht belaubte, schattige Stellen, zahlreichere Contraste und mannig faltigere Gestaltungen bes Bobens. Da an biefen glücklichen Gestaden noch keine beguemen Landstraßen binlaufen, so wird bie Gegend von Reisenden wenig besucht. Um so anziehender ist fie für sinnige Einsiedler, bie es lieben, sich an ben Reizen ber Natu ju berauschen und in einer friedlichen Stille zu weilen, die fein anderes Geräusch stört, als ber Schrei bes Ablers, bas abgebrochen Gezwitscher einiger Bögel und bas Brausen ber Bergftrome, die von den Söben bernieberstürzen."

"Dieses schöne Bassin von fast runder Gestalt umschließt in der Mitte zwei kleine Inseln. Die eine, bewohnt und angedaut, hat etwa eine halbe Stunde im Umfange; die andere, von jener süblich gelegen und etwa fünf die sechshundert Schritte von ihr entsernt, ist viel kleiner. Wüst und öde, bringt sie zwischen ihren Kieshausen nur Weiden und einige Kräuter hervor. Um se hübscher und fruchtbarer ist die Nachbarinsel. Sie dietet aus ihrem hügeligen, vielsach wechselnden Terrain eine reiche Fülle von Ausund Ansichten, die ein um so interessanteres Ganze bilden, da die einzelnen Punkte nicht zugleich hervortreten und sich gegenseitig zur Geltung bringen. Auch erzeugt sie trot ihres beschränkten Raumes so ziemlich alle Produkte, die zum Leben nothwendig sind. Wan sindet auf ihr Felder, Weinberge, Wältchen, Obstgärten, sette Weiden, von Bäumen beschattet und mit Stauden jeder An umkränzt, deren Frische von den anspülenden Wellen erhalten wird.

Zur besonderen Zierde gereicht ihr eine hohe Terrasse, die, mit zwei Reihen Bäumen bepflanzt, sie im Westen der Länge nach begrenzt. Sie gewährt eine prachtvolle Aussicht auf das gegenzüberliegende Seeuser, wo am Fuße einer Bergkette zahlreiche Städtchen und Dörfer, von freundlichen Weinbergen umgeben, dem Blide begegnen. In ihrer Mitte aber erhebt sich eine weite Halle, in welcher sich zur Zeit der Weinlese die Anwohner des See's

zum Tanze verfammeln. "

Abgesehen von biesem Gebäube, gab es auf ber Infel nur noch ein einziges Saus, die Wohnung bes Renbanten und feiner In einer Bertiefung gelegen, welche fie gegen bie rauben Winde schützte, war fie geräumig, hubsch und bequem eingerichtet. Ein wohlbesetter Bieb- und Suhnerhof ichloß fich an fie an; auch fehlte es nicht an Taubenschlägen und Fischbehältern. Da überbies die Erzeugnisse ber ganzen Insel zur Berfügung standen, so burfte Rouffeau, mas bie Ausstattung von Ruche und Reller anging, bas Beste hoffen. Freilich lebte man, zumal boch manche Beburfnisse aus weiterer Ferne beschafft werben mußten, im Allgemeinen nicht grabe billig, boch konnte ihm bas ziemlich gleichgultig fein. Eben jest erhielt er zu feinem bisberigen Gintommen einen erheblichen Zuschuß, sodaß er sich ber Sorge um seinen und Therefens Unterhalt fürs Erfte entschlagen mochte 2). Auch hatte es teine Schwierigfeit, mit bem Rendanten, auf beffen Willfährigteit er angewiesen war, ein billiges Abkommen zu treffen. Sowohl ber Mann felbst, wie seine Angehörigen und Hausgenoffen, tamen ibm febr freundlich entgegen. Es waren " gute, anftändige Leute von munterer Sinnesart ", bie zwar feine bobere Bilbung befagen, mit welchen fich aber gang wohl leben ließ 3). Rouffeau fühlte fich unter ihnen balb beimisch und hielt es baber, auch als Therese eingetroffen war, für überfluffig, einen eignen Saushalt einzu-Man ag und trant in Gefellschaft, man amiljirte und beschäftigte sich nicht felten gemeinsam und bilbete so gewiffermaßen einen einzigen, gemüthlich beiteren Familienverein.

Diese Anordnung gestel um so mehr, da sie jeder Mühe und Sorge enthob. War es doch vorzugsweise die Aussicht auf den ungestörten Genuß des süßen Nichtsthuns, welche Rousseau nach der einsamen Insel gelockt hatte. Hier, so hoffte er, werde er endlich "den großen Plan eines müßigen Lebens" aussühren können, "dem er dis dahin die geringe Thatkraft, welche der Himmel ihm verliehen, gewidmet habe". Bon jeher geneigt, sich einer zwanglosen, beschaulichen Muße zu ergeben, war dieser Hang durch die aufregenden Borgänge der letzten Zeit noch erheblich gestelaert worden. Die äußere und innere Unrube, welche sie mit

sich gebracht, hatte bas Bedürfniß nach einem ruhigen Stillleben perstärkt, die mannigfachen Angriffe und Rämpfe, die er zu besteben gehabt, die Sehnsucht nach einem friedlichen Dasein neu Wie immer, wenn er eine Zeit lang genöthigt gewesen, in die ungemüthliche Bewegung ber Außenwelt einzugeben, brangte es ibn, einen sicheren Safen aufzusuchen, in welchem er, vor ben Stürmen bes Lebens gefchütt, mit fich und ber Natur allein fein Die kleine, abgelegene und boch fo reizende Insel schien allen Anforderungen zu entsprechen, die an ein foldes Afbl zu Die heitere Anmuth ber Landschaft wirkte bestellen waren. rubigend und erfreuend auf Herz und Sinn. Die wenigen Menschen, schlichte, anspruchelose Leute, belebten sie, ohne ihren wohlthätigen Ginfluß zu beeintrachtigen; ber geringe Berkehr mit ber Umgebung ließ erwarten, bag von Außen ber nur felten Er burfte fich mit störende Elemente in sie eindringen würden. Recht ber Hoffnung hingeben, daß er in diefer Abgeschiedenheit. unberührt von dem wirren Treiben der Menschenwelt, gang und ausschließlich ben Neigungen seines Herzens werde leben konnen.

Es fam nur barauf an, die Bergangenheit mit ben peinlichen Erinnerungen, welche sich an fie knüpften, zu vergessen, und bie freundliche Begenwart in forglosem Behagen zu genießen. gelang ibm bas gleich Anfangs in hobem Grabe. Dit ben Berhältnissen traten auch die unangenehmen Eindrücke zurück, welche burch fie hervorgerufen worben, und forgfältig hielt er Alles fem, was sie hatte erneuern mögen. Es ist ein rührenber und, wenn man will, fast tomischer Eiser, womit er jeben Anspruch an seine Thätigkeit, jebe Sorge, welche ben Genuß bes Augenblicks rauben könnte, abzuweisen sucht. Zwar läßt er seine fahrenbe Sabe vom Festlande herüberschaffen, boch weiter kummert er sich nicht um sie; die Risten und Roffer bleiben wohlgepackt stehen, wie sie getommen sind. Er hat keine Zeit, sich mit ber Aufstellung ihret Inhaltes zu befassen, sieht auch nicht ab, warum er sich bieje Mübe machen foll. "Die Dinge geben jo gut, baß, wer fie beffer ordnen wollte, an ihnen nur verberben murbe." Eine besondert Freude macht es ihm, feine Bucher unberührt in ihren Bebaltem au laffen und kein eigenes Schreibzeug zur Hand zu haben Zwingt ihn irgend ein leibiger Brief, die Feber zu ergreifen, fo leibt er fie brummend bei feinem Hauswirthe und beeilt fich, fie zurudzugeben, sobald er von ihr ben nöthigen Bebrauch gemacht 36m ift ber "trifte Papier- und Bucherfram" grundlich zuwiber; ber Anblid besselben ruft ibm bie Leiben und Krantungen ins Bebachtniß, welche feine schriftstellerische Thatigkeit ibm bereitet bat, und er mag nicht feben, nicht um fich haben, was jo fcmerliche Erinnerungen wachruft. Lieber boch füllt er sein Zimmer mit Blumen und Kräutern, die er von seinen Spaziergängen heimbringt und in den Zeiten, wo die Witterung den Aufenthalt im Freien nicht gestattet, mit emsigem Fleiße sondert und ordnet.

Denn freilich, ift es schön braugen, so bulbet es ihn nicht in ben engen Räumen bes Haufes. Raum hat er fich von feinem Lager erhoben, so eilt er auf die Terrasse, um die frische Morgenluft in vollen Zugen einzuathmen und bie Blide über ben schönen See schweifen zu laffen. Das prächtige Schauspiel erbebt bie Seele und ftimmt bas Berg zu ftiller Anbacht; gibt es boch keine ber Gottheit würdigere Sulbigung, als die ftumme Betrachtung ihrer Werke. — Ift bann bas Frühftud eingenommen und bie unvermeibliche Correspondens möglichst schnell erledigt, so wandert er, die Loupe in der Hand und den Linnäus unter dem Arm, hinaus, um feinen botanischen Studien obzuliegen. nehmen gegenwärtig Intereffe und Thätigkeit vorzugeweise in Unibruch. Die Botanif, wie er fie verstand ober betrieb, ist eben bie angemeffenfte Beschäftigung für Jemanben, ber sich bem Muffiggang ergeben und boch auch nicht langweilen will. Auf Rouffeau übte sie um so größeren Reiz, da er hinlänglich mit ihr vertraut war, um zu wiffen, worauf er feine Aufmerkfamkeit zu richten habe, während anbererseits von ben gewonnenen Renntnissen zu wenig in feinem schlechten Gebächtniffe haften blieb, als bag ibn feine Entbedungen nicht stets von Neuem batten überraschen und er-Nichts gleicht bem Erstaunen, bem Entzücken, freuen follen. welches er bei jeber Beobachtung empfand, bie er über ben Bau und Organismus ber Bilangen ober über ihre Befruchtung machte, beren Shitem ihm bamals noch ganz unbekannt war. Dag ihm ber Stoff für seine Forschungen jemals ausgeben werbe, stand nicht zu beforgen. Wie klein bie Infel auch mar, fie enthielt auf ibrem vielgestaltigen Boben eine folde Mannigfaltigfeit von Bemachien, bag er für fein ganzes Leben auf genügenbe Unterhaltung rechnen burfte, jumal wenn er an bem weitaussehenden Blane festbielt, eine Flora petrinsularis ju ichreiben, in welcher "ihre fammtlichen Bflanzen ohne irgendwelche Ausnahme eine Stelle finden, jebes Gras auf ben Wiesen, jebes Moos in ben Bufchen, jebe Alecte, die den Felsen befleidet, auf das Genaueste beschrieben werten follte". Schon hatte er im Interesse bes "großen Unternehmens" bie Insel in kleine Bierede getheilt, die er eines nach bem anderen in jeder Jahreszeit zu erforschen gedachte. Fuhr er fort, biefer Arbeit täglich einige Stunden zu widmen, so ließ sich erwarten, baß fie zwar allmälig vorruden, ihr Ziel aber nicht fo balb erreichen werbe.

Nach Saufe zurückgekehrt, erwartete ihn eine andere Thätigkeit, bie, von mehr praktischer Art, barum nicht weniger anzog. Es war eben Herbst und es galt, ben reichen Borrath an Gemusen und Früchten, welchen die Infel lieferte, einzuheimfen. Natürlich faben es bie Hausgenoffen nicht ungern, wenn fie babei von ihren Gaften unterstütt wurden. Und diese waren gern bereit, ihnen hülfreiche Hand Rouffeau hatte von je ber an folden ländlichen Arbeiten zu leisten. großes Bergnügen gefunden. Er unterzog fich ihnen jest um fe lieber, da sie ihn lebhaft an die schönen Tage erinnerten, die er einst unter abnlichen Beschäftigungen an ber Seite feiner geliebten "Mama" in ben Charmettes verlebte. Das Anbenken an biefe gluctliche Zeit begleitete ibn, wenn er fo geschäftig in Felb und Garten umberging, bie Reife bes Obstes prufte, ben Arbeitem zusah und geeignete Weisungen ertheilte, ober auch, was nicht sellen geschah, selbst Hand anlegte. Es traf sich wohl, daß Frembe, bie gekommen waren, dem berühmten Manne ihre Aufwartung ju machen, ihn fanden, wie er boch oben auf einem Baume faß, im Gürtel einen Sact so mit Aepfeln gefüllt, daß er sich kaum zu bewegen vermochte.

Nach folder Motion und bei ber heitern Stimmung, welche fie mit sich brachte, munbete bas Diner vortrefflich. wie erwünscht basselbe auch war, zog es sich zu lange hinaus, se mochte er bas Enbe nicht abwarten. Er schlich sich bann weg während die Uebrigen noch zu Tische fagen, und stieg eilend in einen Rahn, ben er, wenn bas Waffer ruhig war, in bie Mitte bes See's hinausruberte. "Der Augenblick", erzählt er selbst, "in welchem ich vom Ufer abstieß, machte mich vor Freude gittern Es ist mir unmöglich, ten Grund biefer inneren Bewegung anw geben ober klar zu erkennen. Bielleicht entsprang sie aus bem be gludenben Bewußtsein, bag ich mich in biefer Lage außerhalb bet Bereiches ber bofen Menschen befinde. War ich eine Strede von Lanbe entfernt, so ließ ich mich, ber ganzen Länge nach in bem Nachen ausgestreckt und die Augen gen Himmel gerichtet, oft mehrere Stunden lang vom Strome forttreiben, in taufend wirte, aber köstliche Träumereien versenkt, die, wenn sie auch keinen bestimmten Inhalt hatten, boch meiner Ansicht nach Allem, was ich bis bahin in ben sogenannten Bergnügungen bes Lebens Angenehmes gefunden, weit vorzuziehen waren. Oft erst burch bie finkende Sonne gemahnt, daß die Stunde des Rückzuges gekommen, fand ich mich so fern von ber Insel, daß ich aus allen Kräften rubern mußte, um sie vor Einbruch ber Nacht zu erreichen." -"Bu anberer Zeit, wenn Luft und Wasser weitere Ausflüge wer boten, fuhr ich an den grünenden Ufern hin, beren flare Fluthen

und fühle Schatten mich nicht felten zu einem Babe verlocken. Eine meiner liebsten Ercursionen aber war bie nach ber kleineren Insel, wo ich gar oft ben Nachmittag zubrachte. Wie beschränkt ihr Umfang war, sie bot boch Raum genug zu einem mehrftunbigen Spaziergange. Wurde ich bes Wanberns mube, fo legte ich mich auf ber Spite eines fleinen blumigen Rasenbügels nieber, um mich an bem Anblide bes Sees und feiner Umgebung zu weiben, ober bie Pflanzen zu untersuchen, bie mir gerabe zur Hand waren, ober auch um mir, wie ein anderer Robinson, Luftschlöffer zu bauen. Ich gewann biesen Erbhaufen sehr lieb. Konnte ich zuweilen Therese und bie Frau Renbantin sammt ihren Schwestern mit babin nehmen, wie ftolg machte es mich bann, ihr Bilot und Führer zu fein. Befonbere feierlich mar ber Tag, an welchem wir in Gemeinschaft bie Hasen binüberbrachten, die man auf meinen Rath beschafft batte, um die Infel zu bevölkern. Auch erhielt dieselbe burch biefe Anfiebelung noch größeres Interesse für mich; ich ging seit ber Zeit noch öfter und lieber bin, um bas fortidreitenbe Bebeiben ber Colonie zu beobachten."

"Erlaubte ber unruhige See die Rahnfahrt nicht, so wanderte ich, rechts und links botanisirend, auf ber Insel umber und feste mich balb in ein freundliches, einsames Berfteck, um meinen Bhantasien behaglich nachzuhängen, balb auf die Terrassen und Hügel, um bas prachtvolle Rundgemälbe zu betrachten, welches sich vor meinem Blide ausbreitete. Wenn ber Abend nabte, stieg ich von ber Bohe herab und ließ mich am Ranbe bes Sees auf bem fandigen Ufer an einer heimlichen Stelle nieber. Das Geräusch ber Wellen und die Bewegung bes Wassers fesselten meine Sinne, befreiten bie Seele von jeber anberen Empfindung und verfenkten fie in ein köftliches Traumwachen, in welchem mich bie Nacht oft unvermerft überraschte. Wohl tauchte hin und wieder der Gebanke an die Unbeständigkeit ber menschlichen Dinge auf; das Bild berfelben trat mir ja in ber schwankenben Wasserstäche ent-Doch biese leichten Einbrücke verloren sich balb in ber Gleichförmigkeit ber steten Bewegung, ble mich, ohne bag meine Seele irgendwie thatig baju mitwirkte, in einem Grabe gefangen bielt, bak ich mich nur mit Mübe losreißen konnte. — Nach bem Abenbessen machten wir, wenn bas Wetter schön mar, alle zufammen noch einen Spaziergang auf ber Terraffe. Man rubte fich bann im Bavillon aus; man lachte, man plauberte ober fang irgend ein altes Boltslieb, bas jebe moberne Kunftarie minbestens aufwog, und begab fich endlich zur Rube, zufrieden mit bem berlebten Tage und von bem Buniche erfüllt, bag bas Morgen bem Seute gleichen moge."

Das mar die Beise, in welcher Rousseau die Zeit binbrachte, die er auf ber Insel verweilen burfte. was fie benn fo Anziehenbes gehabt, bag er fragt wohl, auch nach vielen Jahren noch nur mit schmerzlicher Sehnsucht an sie zurudbenken könne. Die Antwort, welche er sich auf biese Frage gibt, ift für sein eigenstes Wesen so charafteristisch, bag fie "3ch habe", hier wenigstens theilweise eine Stelle finden mag. fagt er, "in ben Bechfelfällen eines langen Lebens bemertt. bak bie Zeiten ber füßesten Genuffe und ber lebhaftesten Freuben nicht biejenigen sind, beren Andenken mich am meisten fesselt und ergreift. Diese furzen Augenblide leibenschaftlichen Entzudens finb, wie lebendig sie auch hervortreten, boch nur fehr vereinzelte Bunfte in ber langen Linie bes Lebens. Sie treten zu felten ein und gehen zu schnell vorüber, als daß sie einen bauernben Zustand bilben könnten. Das Glud aber, nach welchem mein Herz verlangt, sett sich nicht aus flüchtigen Momenten zusammen; es ift ein einfacher, permanenter Zustand, ber an fich nichts Aufregendes hat, beffen Dauer aber seinen Reiz in einem Grate steigert, daß ich schließlich in ihm die höchste Seligkeit finde . . . . Alles ist auf Erben in beständigem Flusse, nichts bewahrt eine bleibende Gestalt und unsere Zuneigungen, bie sich an die äußeren Dinge heften, wechseln und verschwinden nothwendig mit ihnen. Es ift ba nichts Bebarrliches, bem bas Berg fich bingeben konnte; man hat hienieben nur Bergnügungen, bie vorüber geben, bas bauernbe Glud ist unbefannt. . . . Gibt es aber einen Zustand, in welchem die Seele eine Bafis findet, fest genug, um sicher auf ihr zu ruhen und ihr ganzes Wefen um sich zu concentriren, ohne baß sie nöthig hat, ber Bergangenheit zu gebenken und die Zufunft vorweg zu nehmen, wo bie Zeit für sie nichts ift, wo die Gegenwart beständig andauert, ohne boch ihren Berlauf irgentwie zu marquiren, wo sie fein anteres Gefühl, bes Genusses ober ber Entbehrung, ber Freude und bes Schmerzes, ber Furcht ober Hoffnung fennt, als bas bes eigenen Daseins und biese Empfindung sie gang zu erfüllen vermag, bann fann, wer sich in biesem Buftande befindet, fich gludlich nennen. Und zwar erfreut er fich nicht jenes unvolltommenen, burftigen und relativen Gludes, welches man in ben Bergnügungen bes Lebens finbet, sonbern eines abfoluten, mabren und vollen Glüdes, welches in ber Seele keine Leere zurückläßt, die sie auszufüllen das Bedürfniß batte. In folder Stimmung aber war ich oft, wenn ich mich, in meinem Rabne rubent ober am Gestade bes bewegten Sees sitent, meinen einfamen Träumereien überließ."

"Freilich werben gar Manche ben zauberifchen Reiz nicht be-

greifen, ben eine Situation biefer Art auf empfängliche Gemuther ausübt. Es ist eben nicht Jedermanns Sache, von allen Beziehungen zur Außenwelt abzuseben, um lediglich in bem Gefühle bes eigenen Dafeins ben bochften Genuß zu finben. Und boch ift bieses Gefühl, abgelös't von jedem anderen Affecte, ein Gefühl ungetrübter Befriedigung, welches für fich allein ausreichen wurde, uns bas leben lieb und werth zu machen, verftanben wir es, alle bie finnlichen und irbifchen Einbrude fern gu halten, bie une unaufhörlich von ihm abziehen und feine Reinbeit beständig trüben. Die große Mehrzahl ber Menschen versteht bas nicht. Immerfort von ihren Leibenschaften umbergetrieben, tennen sie biesen Zustand wenig, und da sie sich seiner nur selten und unvolltommen erfreuen, so haben sie auch nur eine buntle Borftellung von ihm, welche feinen Reiz nicht zur Geltung fommen Rouffeau ist unbefangen genug, diesen Mangel nicht "Es wurde", meint er, "wie bie Dinge gerabe zu beflagen. einmal liegen, nicht gut sein, wenn bie Menschen, nach biesen fußen Entzudungen begierig, fich bem thatigen Leben entfrembeten, welches ihre ftete erneuerten Bedurfniffe ihnen zur Pflicht machen." Bas ihnen aber nicht wohl gestattet sein tann, er felbst barf es fich ichon erlauben; "ein Unglücklicher, ben man aus ber menichlichen Gesellschaft verbannt bat, ber für sich und Andere nichts Gutes und Nütliches mehr wirfen fann, mag in biefem Auftande für alles andere irbische Blud einen Ersat finden, ben ihm weber bas Schicfial, noch bie Menschen zu rauben vermögen."

"Allerdings wird er ihn nur finden, wenn er felbst in ber geeigneten Disposition und die äußere Umgebung mit ihr in Uebereinstimmung ift. Das Berg muß still und rubig fein, teine Leibenschaft barf seinen Frieben ftoren. Draugen aber herrsche weber eine absolute Rube, noch zu ftarte Aufregung. Es bebarf einer mäßigen und gleichförmigen Bewegung, Die feine ploklichen Steigerungen ober Unterbrechungen erfährt. Ift fie zu ungleich ober zu heftig, so wedt sie uns aus unseren Träumen auf, erinnert an die umgebenden Dinge und bamit zugleich an unsere Abhängigfeit von ber Außenwelt. Andererfeits ift bas Leben ohne Bewegung nur eine Lethargie; bie abfolute Stille bisponirt jur Traurigkeit; fie ift ein Bilb bes Tobes und nur ba erträglich, wo eine beitere Phantasie zu Gebote steht. Die Bewegung, welche nicht von Augen kommt, entsteht bann in uns felbst. Wohl ift die Rube in diesem Falle weniger groß, aber sie ift auch angenehmer, wenn leichte und fanfte Borftellungen, ohne die Seele in ihrer Tiefe aufzuregen, ihre Oberfläche gleichsam nur träuseln. Dan fann sich dieser Art von Träumen nicht überall hingeben, wo man in Ruhe leben barf." Rouffeau zweiselt nicht, daß er sich ihrer "auch in einem Gefängnisse" hätte erfreuen können. Seine Einbildungskraft war start und lebhaft genug, um ihm selbst eine widerwärtige Umgebung durch ihre reizenden Gebilde zu verdeden. Natürlich entfaltete sie eine noch größere und genußreichere Thätigkeit, wenn die Erscheinungen der Außenwelt ihren Schöpfungen entsprachen. Und eben dies war auf der Insel der Fall. "Erwachte ich aus meiner langen und süßen Träumerei und sah ich mich dann von frischem Grün, von Blumen und singenden Bögeln umgeben, ließ ich meine Blicke über die kthistallene Wassersläche und ihre romantischen Ufer schweisen, so verwechte ich diese lieblichen Gegenstände in meine Eindildungen. Kehrte ich endlich langsam zu mir selbst und meiner Umgebung zurück, so vermochte ich keinen Punkt zu sixiren, in welchem

Phantafie und Wirklichkeit fich fchieben. "

Rein Wunder, daß er sich später nach biefem Zaubereilande zurudsehnte und, so lange er auf ihm wohnte, es auch nicht für Augenblide verlaffen mochte. "Ein Tag, außerhalb ber Infel verbracht", fcbien ihm "für fein Glud verloren" ju fein : "ben Umtreis bes Sees verlassen", hieß für ihn, " aus seinem Lebenselemente heraustreten ". Es fiel ihm baber nicht ein, fich in ben anliegenden Städten und Landichaften umzuseben: er vermied es sogar forgfältig, auf seinen täglichen Spazierfahrten bem Ufer irgendwo nahe zu kommen. Trieb ber Nachen bem Lande zu, er lenfte ihn alsbald in bie Mitte bes Sees gurud. follte er fic ber Gefahr aussetzen, mit fremben Menschen langweilige Unterhaltungen pflegen zu muffen? Waren boch bie Befuche. mit welchen fie ibn vielfach behelligten, und die fich nicht immer abweisen ließen, schon störend genug. Indeß wie febr er auch bemüht mar, ber perfonlichen Berührung mit ihnen auszuweichen, ihr Thun und Treiben interessirte ihn vorläufig noch ju sehr, als daß er es ganz bätte ignoriren können. Es "wird ibm schwer, sich so plöglich baran zu gewöhnen, keine Zeitungen mehr zu lesen, und von bem, was in ber Welt vorgeht, nichts zu erfabren. " Er bittet beshalb bie Freunde, "ihm gelegentlich bie Journale zugehen zu lassen; wie alt sie sind und wie oft sie fommen, ist gleichgültig; es genügt, wenn er sie in ununterbrochener Folge erhält". Auch fand er trot feiner botanischen und gemüthlichen Excursionen immer noch Zeit, sich mit ben öffentlichen Angelegenheiten bentenb zu beschäftigen. Ginen Beweis dafür gibt ber fragmentarische "Entwurf einer Berfassung für Corfifa", welchen er bamals auf feinen Spaziergangen nieber schrieb und ein Nachkomme seines Freundes Moultou vor Kurzem

eröffentlicht hat 4). Der Inhalt vieses Auffapes ist interessant enug, um etwas länger bei ihm zu verweilen. Doch wird es, evor wir näher auf ihn eingehen, rathsam sein, der Berhältnisse u gedenken, welche zu seiner Abfassung Anlaß gaben.

Der schwere Druck, mit welchem bie Berrichaft ber Genuesen uf bem unterworfenen Corfita laftete, hatte bie fühnen und rotigen Bewohner biefer Infel icon feit längerer Zeit zu iehr ober minber gefährlichen Aufftanben gereigt. Solanae iefe Emporungen vereinzelt, ohne festen Plan und sichere eitung, erfolgten, war es ben Machthabern nicht gerabe schwer eworben, sie zu unterbrücken. Als sie aber allmälig größeren Umang gewannen und die getheilten Rrafte von fundigen Führern u gemeinsamen Operationen vereinigt wurden, saben sich bie Benuefen balb außer Stanbe, ihre Autorität burch bie eigene traft zu behaupten. Sie muften wieberholt ben Beiftanb frember - taiferlicher ober frangosischer - Hulfstruppen in Anspruch iehmen, um ihre Unterthanen jum Gehorfam jurudzuführen. Ratürlich bauerte biefe Unterwerfung nicht länger als bie Anvesenheit ber verbunbeten Streitfrafte, welche fie erzwungen hatten. kaum waren sie abgezogen, so erhob sich bas tapfere Inselvolk on Neuem, um ben unterbrochenen Rampf gegen feine Zwingerren mit frischem Muthe wieder aufzunehmen. Auch errang ein ausbauernder Helbenmuth allmälig die Erfolge, welche er veriente. Genua's Macht fant mehr und mehr, seine Sulfsquellen varen nachgerabe erschöpft, feine bisherigen Bunbesgenoffen nicht eneigt ober auch nicht in ber Lage, sich ferner an bem gehässigen Interbrückungswerfe zu betheiligen. Die Corfen burften hoffen, aß es ihnen in nicht zu ferner Zeit gelingen werbe, bas verafte Joch für immer abzuschütteln. Gine Aussicht, bie fich ihrer Bermirklichung febr zu nabern schien, als um bie Mitte bes 3abrunberts (1755) ein Mann an ihre Spite trat, ber, von lübenbem Batriotismus und einer aufrichtigen Liebe zur Freiheit efeelt, zugleich die Eigenschaften eines ausgezeichneten Felbherrn mb tüchtigen Regenten besaß. Bascal Paoli verftand es, Ginracht und Ordnung, woran es bisber unter seinen Landsleuten ur zu febr gefehlt batte, burch feine Ginficht und Energie in urger Zeit herzustellen. Er wußte nicht minber bie militairischen Operationen so fraftig und geschickt zu leiten, daß die Genuesen lenothigt wurden, das Innere ber Insel zu räumen und sich an

bie Rufte zurudzuziehen, wo ihnen im Anfange ber fecheziger

Jahre nur noch vier Blate übrig blieben.

Es ließ fich voraussehen, bag fie auch biese letten Stutvunkte ibrer herrschaft nicht lange behaupten würden. Die Unabhängigkeit ber Insel schien erreicht und damit der Zeitpunkt gekommen, wo man baran benten mußte, fie burch eine geeignete Berfaffung Diese Aufgabe, überhaupt und angemessene Gesetze zu sichern. nicht leicht, mar boppelt schwer bei einem Bolfe, welches, schon von Natur wenig geneigt, sich in eine feste staatliche Ordnung zu fügen, burch bie erbitterten Rampfe, bie es Jahre lang um feine Freiheit geführt hatte, in seinem unbändigen Sinne und trotigen Eigenwillen noch erheblich bestärkt worden war. Baoli und seine Freunde erkannten biefe Schwierigkeit sehr wohl und saben sich bes halb bei Zeiten nach Jemandem um, ber ihnen bei ber bevorstehenden Gründung bes neuen Gemeinwesens mit feiner politischen Einsicht rathend und leitend zur Seite stehen konnte. fiel aufRousseau, bessen Befähigung zu der ihm bestimmten Rolle für sie burch ben Contrat social außer Zweifel gestellt wurde. Enthielt boch bieses Werk in seinen bemokratischen Brinzipien bie Grunblagen, auf welchen sie ihren staatlichen Neubau zu errichten Es tam hingu, bag ber Berfasser sich über bie Rorsen fehr anerkennent geäußert und zugleich ausbrücklich hervorgehoben hatte, daß gerade sie einer vernünftigen Gesetzebung fähig und würdig seien. Sie mochten sich nicht wenig geschmeichelt fühlen, wenn sie lasen (2, 10): "Es gibt in Europa noch ein Land, in welchem eine gute Gesetzebung möglich ift, die Insel Korfita Der Muth und die Ausbauer, womit biefes tapfere Bolf feine Freiheit wieder zu erlangen und zu vertheidigen gewußt hat, verbienten wohl, daß ihm irgend ein einsichtsvoller Mann zeigte, wie es sich biefelbe bemahren tann." Es lag nabe zu wünschen, bag Rousseau felbst vieser Mentor sein moge. Auch durfte man boffen, daß es ihm bei seiner so entschieben kundgegebenen Sympathie nicht an ber Reigung fehlen werbe, einem barauf abzielenben Antrage Gebor zu geben.

Ein korsischer Sbelmann, Buttafuoco, welcher, einer ber ersten Familien bes Lanbes angehörig, bamals als Capitain im Regimente Rohal Italien in französischen Diensten stant, wurde besauftragt, mit ihm in Berhandlung zu treten. Zu bem Ende richtete er (31. August 1764) ein sehr schmeichelhaftes Schreiben an ihn, in welchem er ihm die Wünsche seiner Landsleute bringend ans Herz legte und zugleich die Materialien in Aussicht stellte, beren er zu ihrer Erfüllung bedürfen möchte. Das Gesuch fand eine günstige Aufnahme. Rousseau antwortete (22. September):

Es ist überflüssig, baß Sie meinen Gifer für die vorgeschlagene nternehmung anzuregen suchen. Der bloke Gebanke ichon erebt meine Seele und reißt mich fort. 3ch werbe meine noch brigen Lebenstage auf eine fehr eble und febr glückliche Beife ngewandt glauben, wurde fogar die Nutlosigkeit ber vergangenen ir ausgeglichen halten, wenn ich biesen traurigen Rest irgendwie im Wohle Ihrer tapferen Landsleute benuten, die Absichten Ihres nurbigen Führers burch einen guten Rath förbern könnte. sfern burfen Sie also meiner sicher sein; mein Leben und mein verz gehören Ihnen. Indeß Wollen und Können ist nicht basselbe. d will bier nicht alberner Weise ben Bescheibenen spielen; ich ible mohl, mas ich habe, aber ich empfinde noch lebhafter, mas ir fehlt. Es fehlt mir, was junachft bie Sache angeht, eine Lenge von Kenntniffen, bie fich auf Land und Bolt beziehen, und eren Erwerbung von Ihrer Seite viele Nachweise, Aufklärungen, entschriften, von ber meinigen viel Studium und Nachdenken forbern wirb. Es fehlt mir ferner, was meine Berfon angeht, e jugenbliche Frifche, ein ruhiger Geist, ein von Leiden und sorgen weniger erschöpftes Berg, eine gewisse geniale Kraft, bie, ibst wenn man sie besitzt, ben Jahren und Kümmernissen nicht iberfteht. Es fehlt mir an Gesundheit, an Zeit und, ba ich an ner unbeilbaren Krankbeit leibe, vor Allem die Hoffnung, das nbe einer langen Arbeit zu erleben, zu beren Ausführung nur e Ausnicht auf Erfolg ben erforberlichen Muth geben tann. bit mir endlich die praktische Uebung in den Geschäften, elde über die Kunft, die Menschen zu regieren, mehr Aufschluß bt, als alle noch fo tiefgebenben theoretischen Erwägungen."

Jebenfalls wird er, wenn er die Arbeit übernimmt, zu ihrer bollenbung geraumer Zeit bedürfen; bie Rorfen aber find vielicht preffirt und fonnen am Enbe nicht warten, bis er fie gang i feiner Zufriebenheit erledigt bat. Bebenklich auch ist ihre immer och prefare Lage. Rouffeau weiß zwar, daß sie unter ihrem genwärtigen Führer von Genua nichts mehr zu beforgen haben. r glaubt auch nicht, baß fie bie Truppen zu fürchten brauchen, elde bie französische Regierung, wie man fagt, bemnächst nach er Insel abschicken wird, und er sieht sich in bieser Unsicht burch ie Bahrnehmung bestärkt, bag "ein so guter Patriot, wie herr duttafuoco ju fein scheint, trot biefer Ervedition im Dienste ber Racht bleibt, von welcher sie ausgeht". Indeß die Unabhängigit ber Infel ift nicht gesichert, so lange sie von keiner ber rößeren Mächte anerkannt worden. Es bleibt daber vorläufig ngewiß, ob man von bem in Rebe ftebenben Berte, felbft wenn befriedigend aussiele, wird Gebrauch machen können.

bas ermuthigt nicht gerabe, eine so weit aussehende Arbeit in Angriff zu nehmen. Uebrigens sollen biese Bebenken keineswegs eine Ablehnung maskiren. Rousseau hebt sie nur hervor, damit sie von Buttasuoco, wie von Paoli, näher geprüft werden. Er hält sie beibe für zu rechtschaffene Männer, als daß ihre Liebe zur Heimath sie bestimmen könnte, ihn den Rest seiner Lebends

tage in nutlofen Unftrengungen vergeuben zu laffen.

Es wurde Buttafuoco nicht schwer, ibn vorläufig zu beruhigen. Freilich wußte auch er, trot ber Beziehungen, bie er mit bem Sofe und Cabinet von Berfailles unterhielt, nicht genau, zu welchem Zweck bie Senbung ber frangosischen Truppen er-Doch glaubte er annehmen zu burfen, bag fie nicht beftimmt feien, am Rriege thätigen Antheil zu nehmen, sonbem bochftens bazu bienen follten, bem Anerbieten bes Ronigs, zwijchen ben fämpfenden Parteien zu vermitteln, burch ihre Gegenwant größeren Nachbruck zu geben. Diese Boraussetzung mar nicht ic ganz unrichtig. In ber That bachte bie frangofische Regierung nicht baran, ben Genuesen burch ihren Beistand zum Siege 34 verhelfen. Ebensowenig hatte fie schon damals bie bestimmte Ab ficht, fich felbst in ben Besit ber Infel zu seten, wenn sie auch ohne Zweifel im Gebeimen ben Gebanken nahrte, Die etwaize Gunft ber Umftande zu einer folden Erwerbung zu benuten Für jett, scheint es, kam es ihr nur barauf an, sich an tiesem, für die Beherrschung des Mittelmeeres so wichtigen Bunkte bat nöthige Ansehen zu sichern und zugleich zu verhindern, daß ihr nicht bas rivalisirende England, welches sich bei ben Korsen großer Sympathien erfreute und in beren Interesse leicht zu einer activen Einmischung veranlagt seben mochte, in ber Befetung bet Insel zuvorkäme. Der Bertrag, welchen sie (4. August 1764) mit ber Republik Genua abschloß, entsprach biefer boppelten Ab sicht sehr wohl. Indem sie sich verpflichtete, die korsischen Kuften städte auf vier Jahre zu besetzen und für den inzwischen abzuschließenden Frieden die Garantie zu übernehmen, gewann sie nicht nur eine feste Stellung, von ber aus sie einer englischen Intervention mit Erfolg begegnen konnte, sondern auch eine Burg schaft bafür, bag ibr, mochte nun ber Friebe ju Stanbe fommen ober nicht, ein entscheibenber Ginflug auf bas fünftige Schicfil ber Insel gewahrt bliebe. Zweideutig und hinterhaltig, wie tiest Politik allerdings war, hatten doch die Korsen von ihr und ben sechs Bataillonen, welche sie ihnen zuschickte, zunächst nichts 311 fürchten. Die Truppen besetten zwar die Seeftäbte und bielten in ihnen die Autorität bes genuesischen Senates aufrecht, blieben aber, als die Bermittelung abgelehnt und ber Rampf fortgeset wurde, burchaus neutral. Man konnte hoffen, daß sie ihre Rolle als müßige Zuschauer auch in der nächsten Zeit fortspielen und es den Korsen, die, abgesehen von den occupirten Pläzen, undesstritten Herren im Lande waren, gestatten würden, ihre Thätigskeit den inneren Angelegenheiten zuzuwenden.

Diefe zu regeln, mar aber von ber größten Wichtigkeit. Belang es, eine feste staatliche Ordnung zu begründen, so konnte bie Anerkennung ber Unabhängigkeit von Seiten ber auswärtigen Machte in Balbe erwartet werben. Buttafuoco behauptete nicht ju viel, wenn er Rouffeau versicherte, bag "manche von ihnen bereits anfingen, fie jugulaffen". Der Belbenmuth feiner Landsleute hatte ihnen in ganz Europa die lebhafte Sympathie ber Bolfer und felbst die einiger Fürsten gewonnen. Die Debrzahl ter Regierungen mochte ihre Erhebung immerbin als eine gewaltthatige Emporung angeben und verurtheilen, fie mußten fich am Ende boch mit ihr aussohnen, wenn erft geordnete und haltbare Buftanbe aus ihr hervorgingen. Es lag somit im Interesse ber Rorjen, folche burch die Abfassung geeigneter Gesetze möglichst ionell berbeizuführen. Bielleicht hatten fie, ftatt auf die Lufubrationen fremder Staatsweisen zu warten, beffer gethan, fofort felbft energisch Sand anzulegen. Indeß fie maren einmal, wie bie bamalige Belt überhaupt, ber Ansicht, bag bie Gesetgebung nicht Die Sache des Bolkes und seiner Bertreter, sondern einzelner brivilegirter Beifter fei. Auch Rouffeau, in welchem fie ihren Solon ober Loturg gefunden zu haben glaubten, bachte nicht anders. Auch er hielt bafür, bag es, wenn ein Gemeinwesen gegründet ober nach beftigen Erschütterungen bergeftellt werben folle, eines befonberen Gesetzebere bedürfe. Um so weniger hatte er Grund, sich gegen bie Uebernahme eines Auftrages zu fträuben, ber, für ibn perfonlich bochft ehrenvoll, seiner Thatigfeit einen murbigen Begenitand barbot.

Er ging baher nun ohne weiteren Rückalt auf die Sache ein. Freilich "ist die Aufgabe, welche ihm gestellt wird, so wichtig und bedeutsam, daß seine Berwegenheit ihn zittern macht. Er hatt es deshalb für seine Pflicht, sich wenigstens vor leichtfertiger Uebereilung zu hüten." Sein Geist hat von jeher nur sehr langsam gearbeitet; gegenwärtig wird er durch das zunehmende Alter, wie durch die körperlichen Leiden, noch mehr gehemmt. Man darf nicht erwarten, daß es ihm gelingen werde, das schwierige Werk in kurzer Zeit zu vollenden. Zwar ist Buttasucco der Meinung, daß es zunächst vielleicht genüge, in einer provisorischen Berfassung zie Fundamente zu legen, auf welchen sich dann später eine umsassende Gesetzgebung aufbauen lasse. Indeß hat eine solche vors

läufige Ginrichtung ihre ernften Bebenten. "Wie febr man fic auch bemüht, nur bie burchaus nothwendigen Aenberungen au treffen, eine Institution, wie sie hier beabsichtigt wird, ruft im Bolke immer einige Aufregung hervor, und man muß Sorge tragen, bag biefe wenigstens nur ein Dal eintritt." sett auch ber allmälige Ausbau ber Berfassung einen bereits feststehenden Blan voraus, und grade biefer Blan erfordert bas meiste und reiflichste Nachbenken. Auch ift zu fürchten, daß eine unvollkommene Einrichtung mehr die Hindernisse und Berlegenheiten, welche sie zu begleiten pflegen, als ihre wirklichen Bortheile zum Bewußtsein bringt, und so bem Bolke bie Luft benimmt, ihre Bollenbung herbeizuführen. Doch "sehen wir zu, was sich thun läkt". Rouffeau glaubt, daß wenn er erft das Material, beffen er zu feiner Orientirung beburfe, in Sanben babe, er in etwa anberthalb Jahren seine Bedanken über eine provisorische Berfassung, und nach brei weiteren Jahren ben Blan zu einer vollftanbigen Gesetzgebung werbe vorlegen können. Gewiß ist bat freilich nicht; er tann teineswegs dafür einstehen, daß es ibm möglich sein wirb, die Arbeit in einer so beschränkten Zeit aus Wohl aber weiß er, daß sie nicht früher vollendet werben tann; es murbe baber, falls es nöthig mare, fie vor bem angegebenen Zeitpunkte zu beenbigen, besser sein, sie gar nicht ju beginnen.

Man sieht. Rousseau rühmt sich iener stets fertigen Sicher beit nicht, mit welcher manche moberne Staatsfünstler Besetz und Berfassungsentwürfe aus bem Mermel schütteln. Der ernsten Gefahren sich bewußt, welche ein vorschnelles Erverimentiren auf bem Bebiete bes öffentlichen Lebens nach sich zieht, verlangt er eine ausgebehnte Frift, um bemnächft auf Grund forgfältiger und um fassender Studien seine Borschläge machen zu können. gemeinen Pringipien freilich, wolche für jebe vernünftige Staats ordnung maßgebend sein muffen, stehen ihm längst fest, und er benkt nicht baran, fie in biefem Falle zu verleugnen. Gbenfowenig kommt es ihm aber in ben Sinn, sie ohne Rudficht auf bie gegebenen Berhältniffe in ihrer vollen Strenge und Reinheit burch führen zu wollen. Er weiß, daß die politische Theorie, wenn sie zur praktischen Unwendung kommen foll, mannigfache Modifikationen zu erleiben hat, beren Feststellung eine gründliche Renntniß von Land und Leuten voraussett. Er ist nicht minder überzeugt, daß biese Einsicht nur an Ort und Stelle burch persönliche Autopst in genügendem Maße gewonnen werben kann, und er trägt fic beshalb mit bem Plane, später, sobald bie Umstände es gestatten, bie Insel selbst aufzusuchen. Vorläufig ist eine folde Reise un

thunlich; er muß sich für jett an die Nachweise und Aufschlüsse halten, welche seine Auftraggeber ihm zugehen lassen. Damit sie aber wissen, was er zu erfahren wünscht, hebt er in einer besonderen Denkschrift die Bunkte hervor, auf welche es zunächst ankommt. Sie umfassen so ziemlich die Gesammtheit der Lebensverhältnisse, von deren vorgängiger Kenntniß er die Mög-

lichkeit einer angemessenen Legislation abhängig glaubt.

Bor Allem bittet er sich eine gute Karte aus, auf welcher bie verschiedenen Diftrifte beutlich marfirt und mit ihren Namen, wenn möglich auch burch Farben, bezeichnet finb. Sobann wünscht er eine genaue Beschreibung ber Insel, die sich über ihre Naturbeschaffenheit, über Produtte, Anbau, lokale Gintheilungen, über Rabl, Größe, Lage ber Stäbte, Fleden und Gemeinben, über bie Große ber Bolksmenge und ihre Bertheilung, ben Zustand ber Feftungen und Bafen, die Industrie, Runfte, Marine, ben Sanbel und feine mögliche Erweiterung zu verbreiten bat. Weiter fraat er nach ber Babl und bem Ginfluffe ber Beiftlichfeit, nach ihren Grundfagen, wie nach bem Berhalten, welches fie bem Baterlanbe gegenüber beobachtet. Auch erfuntigt er sich, ob es alte Geichlechter, bevorrechtete Corporationen, einen Abel gibt, ob die Stäbte municipale Rechte haben und auf die Bewahrung berfelben febr eiferfüchtig find. Ebenfo intereffiren ibn bie Sitten bes Bolles, feine Reigungen, Beschäftigungen und Amufements, die Ordnung und Eintheilung bes Beeres, bie militarische Disziplin, bie Rrieg-Endlich municht er eine bis auf bie Gegenwart herabreichende Geschichte ber Nation, zugleich die Mittheilung ber vorhandenen Gefete und Statuten, sowie nabere Austunft über Alles, was bie Berwaltung und ihre etwaigen Dlängel, bie Rechtspflege, bie öffentlichen Einkunfte, bie Veranlagung und Erhebung ber Abgaben, die wirklichen Leiftungen und die mögliche Steuertraft Gewiß eine stattliche Reihe von gewichtigen res Bolfes angeht. Fragen, beren Beantwortung nicht wenig Zeit und Dube erfor-Rouffeau meint freilich nicht, daß fie alle gleich ausführlich ju behandeln find; "bie einen verlangen eine betaillirte Erörterung, andere lassen sich summarisch erledigen. Im Allgemeinen fann, mas geeignet ift, ben Beift bes Boltes in ein helleres Licht ju ftellen, nicht zu eingehend besprochen werden."

Buttasuoco beeilte sich, die Schriften und Dokumente, beren er für den Augenblick habhast werden konnte, einzuschicken, versiprach auch, das Fehlende möglichst bald solgen zu lassen. Rousseau aber ging alsbald an die Arbeit. Sie machte ihm offenbar Bersgnügen; sie entsprach seiner Neigung, wie seiner Fähigkeit, und mußte voraussichtlich, wurde sie glücklich zu Ende geführt, ihm

felbst zur Ehre und einem eblen, tuchtigen Bolte zum Segen ge-War er auch keineswegs gewiß, daß ihm bas Wert gelingen werde, er glaubte, sich solcher Zweifel boch vorläufig entschlagen zu burfen. "3ch werte mich, schreibt er an ben Lordmarschall's), "ohne an bie Unmöglichkeit bes Erfolges zu benten, mit biefen armen Leuten beschäftigen, als wenn meine Träumereien ibnen von Nuten sein könnten. Da ich einmal ein Freund von Chimaren bin, so will ich mich wenigstens nur angenehmen Ginbilbungen bingeben." Die näheren Bekannten, welchen er von bem ibm geworbenen Auftrage Mittheilung machte, beftartten ibn in seinem Borsate. Bring Louis von Burtemberg z. B., ber in feiner Antwort ben Rorfen und ihren Guhrern bie größte Anertennung zollte, schloß biefelbe mit ben Worten: " Go geben Sie benn biefem unterbrudten Bolle Frieden und Glud, milbern und vereinfachen Sie seine Sitten; mögen bie Tugenben Ihres Bergens sich unter ihm verbreiten, mahrend Ihr Geist seine Geschick leitet." Auch ber Marschall hielt bafur, baß "bie Korfen mehr als irgend ein anderes Bolt geeignet find, ein freies und gludliches Gemeinwefen zu bilben". Diefe Zuftimmung von Mannern, beren Urtheil und Gesinnung er hochachtete, spornte ben Gifer Rouffeau's noch mehr an. Indeß fehlte es andrerfeits boch aud nicht an Bebenken und Erwägungen, burch welche berfelbe mehr ober weniger gehemmt wurde. Namentlich machte sich bie Besorgniß, daß die so weitaussehende Arbeit am Ende boch nuples fein werbe, ftets von Neuem geltenb.

Zwar mußte ber Zweifel, ob Paoli bei ber gebietenben Stellung, welche er bamale einnahm, "fich bamit begnügen werbe, einfacher Bürger bes Lanbes zu sein, bessen Retter er gewesen," vor ben ehrenvollen Zeugnissen verstummen, die über den Charafter und die Denkweise des Mannes von competenter Seite einliefen. Was hätte ihn auch, wenn er ehrgeizige Awecke verfolgte, bestimmen follen, sich an Jemanden zu wenden, bessen ihm wehl befannte Grundfate feine Forberung feiner Blane erwarten liegen? Dag er ben erklärten Borkampfer ber Demofratie um feine Ditwirkung ersuchte, gab ben besten Beweis bafür, bag er selbst & mit ber Freiheit aufrichtig meine und es ihm wirklich um bie Begründung liberaler Inftitutionen zu thun fei. Fraglich aber blieb, ob man ihm und seinen Landsleuten die Ausführung ihrer batriotischen Absichten gestatten werbe. Was auch zu ihrer Erflärung angeführt wurde, Rouffeau fand bie Anwesenheit frangönicher Truppen auf ber Insel boch vor wie nach febr auffallent. konnte vernünftiger Beise nicht glauben, baß sie borthin gegangen, um die Freiheit ber Korfen ju ichuten, ju beren Bertheibigung viese keiner fremben Hüsse bedursten. Bielmehr lag die Bermuthung nahe, daß es darauf abgesehen sei, ihre Bestrebungen in einem gegebenen Augenblicke zu durchkreuzen und die eigenthümsliche Situation im Interesse Frankreichs auszubeuten. Iedensalls schien es gerathen, den weiteren Berlauf der Dinge abzuwarten und, solange die Lage nicht vollsommen klar geworden, nur langsam vorzugehen. Rousseau liebte es nicht, sich vergeblich zu bemühen; er scheute die Anstrengung des Denkens zu sehr, als daß er sich ihr nutsloser Weise hätte unterziehen mögen. Mehr noch fürchtete er, sich durch unzeitigen Eiser lächerlich zu machen. Und allerdings, ging er rückhaltlos auf eine Sache ein, die sich später als eine verlorene erwies, so gab er damit seinen Gegnern zu Spott und Hohn willsommenen Anlas.

Ließen sie es sich boch schon jett angelegen sein, ben Werth ber Auszeichnung, welche ihm burch ben ergangenen Ruf zu Theil geworben, möglichft herabzuseten. Dieselbe wurde natürlich balb auch in weiteren Rreisen befannt. Die Freunde Rouffeau's hatten teinen Grund, ju verschweigen, mas er felbst ihnen ohne Borbebalt mittheilte. Ebensowenig mochte sich Buttafuoco veranlagt feben, eine Sache geheim ju halten, die bas Licht ber Deffentlichfeit nicht grabe zu scheuen brauchte. War fie aber einmal im Munbe ber Leute, fo tonnte ce nicht fehlen, bag man in ber Ergablung ber Details vielfach von ber Wahrheit abmich. Rouffeau nahm folche Barianten, wenn fie ibm ju Ohren tamen, febr übel auf; sie galten ihm nicht als zufällige Irrthumer, sonbern als absichtliche Entstellungen, bie zu feiner perfonlichen Krantung in Umlauf gesetzt würden. So schrieb er einem seiner Barifer Befannten, ber ihm zu "ber ehrenvollen Deputation ber Korsen" Glud gewünscht: "Ich kann Ihr Compliment nicht annehmen... Meine Feinde haben biese Impertinenz zwar in die Berner Zeitung feten laffen, um mich lächerlich zu machen. Es wundert mich aber febr, baß ein so verständiger Mann baran bat glauben können. Die Rorfen haben jett mahrlich andere Dinge ju thun, als Deputationen an mich abzuschicken." — Mit größerem Rechte burfte er an bie Intriguen seiner Gegner benten, als bie Nachricht verbreitet wurde, daß die Korfen sich nicht blos an ihn, fonbern auch an Diderot und Helvetius gewandt hatten. Die höhnische Beife, in welcher er von biesem grundlosen Gerüchte spricht, zeigt recht beutlich, wie febr es ihn verbroß. "Diese herren find gefund, haben Brob und Muge; fie haben auch in Folge ihres Bohlbefindens einen freien Kopf und einen heiteren Sinn; fie können in aller Behaglichkeit meditiren und arbeiten... Ich bin febr begierig, eine Gesetzgebung nach ihrer Façon zu sehen. Doch gestehe ich, baß ich Mühe habe, mir die Grundlage vorzustellen, welche sie ihr in Korsika werden geben können. Denn unglucklicher Weise sind die Frauen in diesem Lande sehr häßlich und, was noch schlimmer ist, sehr züchtig." — Mehr noch ärgerte ihn eine andere Sage, die um dieselbe Zeit in Umlauf kam und vielssach Glauben sand. Boltaire, hieß es, habe sich das Vergnügen gemacht, seinem verhaßten Nebenbuhler einen Possen zu spielen; die angebliche Aufforderung der Korsen sei von ihm erlassen worden, und Rousseau bei seiner maßlosen Eitelseit natürlich sofort

in bie Falle gegangen.

Wir zweifeln taum, bag ber Patriarch felbst, von neibischer Bosheit getrieben, biefe Ente in bie Belt geschickt hatte. Erfindung war freilich fo plump, daß Rouffeau fie füglich batte ignoriren ober verlachen follen. Auch macht er fich über die "leichtgläubigen Barifer, tiefe fo subtilen Beifter, tie ihr Boltaire unaufhörlich mit seinen Ammenmärchen an der Nase berumführt," recht luftig. Indeß hinterließ die kubne Behauptung einen nachhaltigen Einbruck. Es schien ihm boch nicht unmöglich, bag ber unverschämten Lüge eine gewisse Wahrheit zu Grunde liege. War er auch gewiß, daß er nicht von Boltaire bupirt worben, wer burgte bafür, bag ibn nicht Buttafuoco getäuscht habe? Er batte biesem Manne von allem Anfange an nicht recht getraut, und sein Migtrauen gegen ihn sich noch gesteigert, seitbem ihm bekannt geworben, bag berfelbe mit Choifeul und bem frangösischen Soje in lebhaftem Berkehre stebe. Freilich glaubte er sich nicht berech. tigt, ibn ohne Weiteres für einen Betrüger zu halten. Sein bisheriges Berhalten trug boch bas Gepräge ber Aufrichtigkeit, und sein verdächtiger Umgang ließ immerhin eine befriedigente Er-Doch bie Umftanbe geboten, auf ber Sut zu fein, flärung zu. und der Argwohn, einmal erwacht, schlummerte nicht so leicht wieber ein. Das erfuhr ber mbsteriose Malteser-Ritter, welcher sich, wohl mit Recht, als einen Abgefandten Baoli's vorstellte, von Rouffeau aber für einen Spion Boltaire's gehalten und ziemlich rücksichtslos vor die Thure gesett wurde 6).

Man begreift, daß bei solchen Zweiscln und Bebenken bie übernommene Arbeit keine sonderlichen Fortschritte machte. Sie blied um so mehr liegen, da grade damals das Zerwürfniß mit der Geistlichkeit ausbrach und weder Zeit, noch Lust zu anderweitigen Beschäftigungen übrig ließ. Buttasuoco, seit mehreren Monaten ohne Nachrichten, wurde unruhig. Er kann sich den Grund dieses beharrlichen Schweigens nicht denken; wie sorgfältig er sich auch prüft, er sindet nicht, daß er sich irgend welchen Borwurf zu machen hätte. Er würde es aber sehr bedauern, wenn Rousseau

in Betreff bes gemeinsamen Unternehmens anberer Meinung geworben, und untröftlich fein, falls er felbst, ohne es zu miffen und zu wollen, bazu ben Anlag gegeben. Er "hat bie bis babin gewechselten Briefe nur zuverlässigen Freunden mitgetheilt, und ift gewiß, bag bie im Bublifum umlaufenden Gerüchte nicht von ihnen Schien diese ohne Noth gegebene Bersicherung ben Berbacht ber Indiscretion, welchen Rouffeau allerdings begte, ju beftätigen, fo hinderte fie ibn boch nicht, die bringend erbetene Antwort alsbald abgehen zu lassen. Diese lautete zwar recht freundlich, bob aber bie Unmöglichfeit bervor, bas begonnene Wert ju einem gebeihlichen Enbe ju führen. "Es ift nuglos, bag Sie noch ferner auf die Arbeit rechnen, welche ich unternommen hatte. Es ware mir zu angenehm gewesen, mich mit einer so ehrenvollen Aufgabe zu beschäftigen. Man bat mir biefen Troft genommen. Mein Geift, von Sorgen und Leiben erschöpft, ist nicht mehr im Stande, zu benten; mein Berg ift noch basfelbe, aber ber Ropf ift bin, die Denktraft erloschen. Ueberdies, mas foll ein ungludlicher Flüchtling machen, ber in feinem Afble nicht länger mit Ebren leben fann, und gezwungen ift, ein anderes zu fuchen, ohne zu wissen, wo er es finden mag? Doch nein, ich kenne eines, bas meiner wurdig ift und beffen ich nicht unwürdig zu fein glaube. Es findet sich unter euch, tapfere Korfen, die ihr wißt, frei und gerecht zu fein, und die ihr zu unglücklich waret, um nicht Mitleid zu empfinden. Seben Sie zu, was sich thun läßt; sprechen Sie mit Baoli barüber; ich wunsche, in irgend einem einsamen Canton ein kleines Saus zu miethen, um bier meine Lebenstage in Frieden zu beschließen."

Doch barf bie Gaftfreunbicaft, welche er in Unipruch nimmt, ihm feine Berbindlichkeiten auflegen. Lebt er erft in Mitte ber Korfen, so kann von einer Mitbetheiligung an bem Brojekte, welches fie im Auge haben, feine Rebe mehr fein. Auch abgesehen von feiner Unfähigfeit, wird er ftete an bem Grundfate festhalten, ber Regierung bes Lanbes, in welchem er fich befindet, die größte Hochachtung zu beweisen, und beshalb jebe Kritik berselben, jeden Berfuch, fie ju reformiren, forgfältig zu vermeiben. Es fommt bingu, daß er aus ben ibm vorliegenden Denkschriften erseben bat, wie febr bie Ibeen bes forfischen Bolfes von ben feinigen Rein Zweifel baber, baß seine etwaigen Borichlage Mifftimmung und Wiberspruch hervorrufen wurden. Er aber ift bes Zankes und Habers mube, will Niemanden mehr in feiner Umgebung unzufrieden sehen ober machen. Er fehnt sich nach tieffter Rube und wünscht nur noch "von Allen, bie ihm nabe fommen, geliebt zu werben". Berfuche man nicht, ihn in biefen

Entschlüffen wanfend zu machen; fie steben unerschütterlich fest. Sollte aber ein längeres Leben die nöthige Muke gemähren und bie Korfen ihn dieser Aufgabe gewachsen glauben, so wird er es vielleicht versuchen, ihre Geschichte zu schreiben. Gine folde Arbeit wurde bas Berg befriedigen, ohne ben Ropf zu febr anzustrengen, und ware es ibm bochft erwünscht, wenn er sie ber Nachwelt als ein Denkmal feiner Anwesenheit binterlaffen konnte. - Dag bie Korfen nicht zögerten, auf seine Antrage bedingungelos einzugeben, läßt fich benten. Baoli felbst sprach wiederholt den lebhaften Bunfc aus, ihn bei sich zu feben, und Buttafuoco fcrieb : "3d werbe mein Baterland gludlich fchaten, wenn es ben Bertheibiger ber humanität, ben Freund ber Tugend in feinem Schoofe bergen Das Aspl, welches es Ihnen, so wie Sie es wünschen, anbietet, wird ibm vor ber Nachwelt ebensosehr zur Ehre gereichen, wie bie Ausbauer, mit welcher es für bie Freiheit gefämpst bat. Es wird Ihren Berfolgern beweisen, baß, wenn unfere Sitten auch noch barbarifch fein mogen, wir es nicht Sie werben wenigstens von uns lernen, bie unterbrudte Tugend zu achten."

Rouffeau aber hatte fich, als die zustimmenten Antworten eintrafen, icon eines Befferen besonnen. Die Noth bes Augenblick, welche ihn veranlaßt, die Uebersiedelung nach ber fernen Infel ernstlich ins Auge zu fassen, war vorüber; er gab sich wieder ber Hoffnung hin, baß er ba, wo er sich eben befand, auch fünftig in Sicherheit werbe leben fonnen. Es erschien ihm nun febr thöricht, eine so weite Reise, bie ber Natur ber Sache nach mit großen Mühen und Kosten verknüpft war, ohne zwingenden Grund zu unternehmen. Lauteten boch die Erkundigungen, welche er inzwischen über Land und Bolk eingezogen, keineswegs ermuthigent. Sie stellten es außer Zweifel, baß er nur bie Bequemlichkeiten finden werbe, welche er selbst mitbringe. Es eröffnete sich somit bie wenig tröftliche Aussicht, "Leinen, Betten, Rleiber, Geschirre aller Art, kurz eine Menge Gepäck über Berg und Meer schleppen ju muffen." Bielleicht um, am Ziele angelangt, die ersehnte Rube boch nicht zu finden. Rouffeau fürchtete mit Recht, daß es ibm auch beim beften Willen unmöglich fein werbe, bem auf ber Infel herrschenden bewegten Leben fern zu bleiben; es mußte ihn nothwendig mehr ober weniger in seinen Strudel hineinziehen. Das freundliche Entgegenkommen bes Bolkes und seiner Führer gestattete nicht, die Ansprüche zurückzuweisen, welche sie voraussichtlich an seine thätige Theilnahme erheben wurden. Ging er aber auf sie ein, so gab er nicht nur die persönliche Freiheit und die ungestörte Muße preis, beren er vor Allem bedurfte; er sette sich auch ber Gefahr aus, die gute Meinung, welche die Korfen von ihm hatten, gründlich zu zerstören. Sahen sie erst, wie unfähig er war, inmitten der Menschen und Dinge eine erfolgreiche praktische Thätigkeit zu entsalten, so mußte das achtungsvolle Bertrauen, welches sie auf Grund seiner Schriften zu ihm hegten, bald schwinden. Gelang es aber auch, dasselbe zu dewahren und sich in der stürmischen Umgebung ein friedliches Stillleben zu sichern, der Gedanke, allein und ohne Hülfsquellen, fern von allen Bekannten, in schon vorgerücktem Alter, auf den guten Willen dieses rohen und barbarischen Volkes angewiesen zu sein, war doch zu abschredend, als daß er nicht von der Aussührung des vorschnell

gefaßten Blanes batte gurudbalten follen.

Man kann es Rouffeau in ber That nicht verargen, wenn er ibn fallen ließ, sobald sich feine Lage in etwa gunftiger gestaltete. Die Bereitwilligkeit aber, welche die Korfen an ben Tag gelegt, verdiente die aufrichtige Anerkennung, die er ihr zollte. "Empfangen Sie," fcbrieb er an Buttafuoco, "und Berr Baoli meinen innigften Dank für bas Afpl, welches er mir hat bewilligen Tapferes unt gaftliches Bolf! Ich werbe es nie in mollen. meinem Leben vergeffen, bag eure Herzen, eure Arme, eure Bobnungen mir in einem Augenblicke offen standen, wo in Europa fast teine Zufluchtsstätte für mich übrig blieb. Sabe ich nicht bas Blud, meine Afche auf eurer Insel zu bergen, so werbe ich mich wenigstens bemühen, ihr ein Denkmal meiner Erkenntlichkeit zu binterlassen, und mich in ben Augen ber ganzen Welt ehren, wenn ich euch meine Freunde und Gaftfreunde nenne." Kürs Erste freilich nimmt ibn bie Sorge für bie eigenen Angelegenheiten fo in Anspruch, daß er sich um Frembe nicht fümmern kann. Doch verspricht er, und bie Korsen burfen barauf rechnen, bag er sich fortan nur noch mit fich und mit ihnen beschäftigen wirb. bielt er Wort; bie Regelung ihrer politischen Berhältniffe bilbete in ber nachsten Zeit ben vornehmsten Gegenstand feiner Stubien und Erwägungen. Die Ergebnisse aber, zu welchen biefelben binführten, liegen une, wenigstens theilweise, in ben Fragmenten vor, bie wir icon früher erwähnten und nunmehr etwas genauer anfeben wollen.

Rousseau glaubt, daß die günftige Lage ber Insel Korsika, in Berbindung mit den glücklichen Naturanlagen ihrer Bewohner, diese wohl zu der Hosffnung berechtige, ein blühendes Bolk werden und bereinft in Europa eine Rolle spielen zu können. Indeß hält er

1

boch bafür, daß sie nicht gut baran thun murben, sich biefes Biel icon jett bei ber Gründung ihres neuen Gemeinwesens vorzuseten. Die außerste Erschöpfung, in welche bie vieljährigen Kriege sie gebracht haben, die gegenwärtige Armuth bes Landes, seine Entvölkerung und Beröhung gestatten ihnen nicht sobald, fich eine fostspielige Bermaltung zu geben, wie sie zur Erreichung besselben erforberlich mare. Ueberbies murben fich ihren Absichten mannigfache und faum ju überwindende Sinderniffe entgegenstellen. Benua, noch im Besite eines Theiles ber Ruste und ber meisten Seeplate, murbe ibre entstehende Marine vernichten, bevor fie ftart genug mare, ibm und ben gleichzeitig brobenben Barbaresten bie Spite zu bieten. Auch würden ihnen die bewaffneten Fahrzeuge, ohne welche sie bas Meer nicht zu halten vermögen, zehn Mal mehr toften, ale ber bon ihnen beschütte Sanbel eintragen fonnte. Bu Lande, wie zur See, beständig bebrobt, maren fie gezwungen, sich stets nach allen Seiten vorzusehen. Bon Jedermann abbangig, in ihrer Schwäche außer Stanbe, vortheilhafte Bertrage abjufoliegen, murben fie fich frembem Willen fugen muffen und inmitten fovieler Befahren nur ben unbebeutenben Bewinn barontragen, welchen Andere ihnen überlaffen wollen. Belänge es ihnen aber auch, alle biefe Schwierigkeiten zu besiegen, jo murte ihr wachsenber Wohlstand bie Augen ber Nachbarn auf fie hinlenten und für ihre noch wenig befestigte Freiheit eine neue Befahr werben. Ein Gegenstand steten Berlangens für bie großen Mächte und ber Eifersucht für die kleinen, würde ihre Infel in jedem Augenblicke von einer neuen Anechtschaft bedrobt sein, die sie nicht mehr abschütteln könnte.

Freilich Rouffeau weiß, daß bie Korfen, von bem falfchen Glanze ber benachbarten Bölfer geblenbet, vielfach vor Begierte brennen, es ihnen gleichzuthun. Doch mögen sie sich hüten, biefem eiteln Sange zu folgen, ber fie nur fich felbst entfremben, ihre naturwüchsige, gefunde Eigenart zerftoren wurde. Statt fich andere Staaten zum Muster zu nehmen und in ber Gemeinschaft mit ihnen eine gebrechliche Stute ju fuchen, muß ihr Beftreben barauf gerichtet sein, bem ihrigen die ganze Festigkeit zu geben, die er lediglich aus und burch sich felbst haben kann. "Wer von Anderen abhängt, nicht in sich selbst bie nöthigen Hulfsquellen bat, tann Allianzen, Berträge, Treue ber Menfchen, bas nicht frei fein. Alles fann wohl ben Schwachen an ben Starken fesseln, binbet aber nie ben Starken an ben Schwachen." Man lasse baber bie biplomatischen Berbanblungen bei Seite und rechne nur auf fich; "es gilt, bas eigene Land und Bolt möglichst zu verwerthen, bie eigenen Kräfte zu pflegen und zu sammeln, sich nur auf sie zu stützen und an die fremden Mächte nicht mehr zu benken, als wenn es beren keine gäbe."

Ru bem Ende ift es vor Allem nothwendig, bas Wachsthum ber Bevölkerung zu förbern. Die Infel Korfika kann sich nicht an Gelb bereichern; sie muß ihren Reichthum in ben Menschen suchen." Auch wird sie babei nicht übel fahren; die Macht, welche aus ber Bevölkerung entspringt, ift eine weit reellere und wirkfamere, als die, welche aus ben Finangen stammt. Um aber bie Rabl ber Bewohner eines Landes zu steigern, muß man ihre Subfiftenzmittel vermehren, und bazu bedarf es einer forgsamen Pflege bes Aderbaus. Rouffeau versteht barunter nicht "die Runft, ben Landbau zu einem Gegenstande bes Raffinements zu machen, Afabemien zu gründen, die von ihm reben, und Werke zu schaffen, Die über ihn handeln." Er benft an Ginrichtungen, tie " ein Bolf babin bringen, fich über bie gange Oberfläche feines Gebietes auszubreiten, es überall anzubauen, bas Lanbleben und bie Arbeiten, bie es begleiten, lieb ju gewinnen, in ihm bie Bedürfniffe und Die Annehmlichfeiten bee Lebens fo ju finden, daß es niemals wünscht, aus ihm herauszutreten." Gelingt es, in Korsika folde Inftitutionen ins Leben zu rufen, fo fteht bas Gebeiben bes Lanbes außer Zweifel. Die Menge seiner Bewohner wird rasch zus nehmen, benn bie Borliebe für ben Aderbau ift ihrer Bermehrung nicht blos insofern gunftig, als fie ein reicheres Dag von Lebensmitteln liefert; sie gibt auch ber gesammten Nation ein Temperament und eine sittliche Haltung, welche bie Zahl ber Geburten fteigert. Ift ja boch befannt, bag in aller Welt bie Bevölferung bes flachen Lanbes fich ftarter fortpflanzt, als bie ber Stabte.

Man weiß ebenfo, daß die Landleute viel fester an ihrem Boben hängen wie bie Stäbter an ihrem Wohnorte. "Die Ginfachbeit und Gleichförmigkeit bes Landlebens bat für bie, welche tein anderes kennen, einen Reiz, ber jedes Berlangen nach einem Bechsel ausschließt." Daraus entspringt benn "bie Zufriebenheit mit feinem Stande, die ben Menschen ruhig und friedfertig macht, nicht minder die Liebe zum Baterlande und die Anhänglichkeit an bie Verfassung besselben." Es tommt bingu, bag bie Beschäftigung mit bem Landbau ftarke und ausbauernde Menschen schafft, bie geeignet find, tuchtige Solbaten abzugeben. "Der Ackerbau ift die mahre Schule bes Kriegers." Er ist auch bas einzige Mittel, die Unabhängigkeit eines Landes aufrecht zu erhalten. "Battet ihr auch alle Reichthumer ber Welt, fteht euch nicht bie erforberliche Nahrung zu Gebote, fo feit ihr von Anberen abbangig. Gure Nachbarn tonnen eurem Gelbe einen beliebigen Werth geben, weil sie in ber Lage find, zu warten, und ihr nicht. Das

nothwendige Brod hat für uns einen Preis, an dem sich nicht weiter mateln läßt, und bei jeder Art von Handel schreibt immer ber die Bedingungen vor, welcher am wenigsten Gile hat."

Somit möchte es sich für die Korsen bringend empfehlen, ihren Staat auf ben Aderbau, ber überbies ber Natur ihres Landes und seiner Bewohner entspricht, und nicht auf Handel und Berkehr, auf die "allerwärts berrichende Geld = und Finanwirthichaft" zu gründen. Jedenfalls dürfen sie nicht meinen, daß fie ibm beibe Grundlagen zugleich geben fonnen. "baut man in jedem Lande den Acker, wie man auch in jedem Lanbe mehr ober weniger Hanbel treibt. Doch heißt bas nicht, bag überall Handel und Aderbau in Bluthe fteben". bie eine bieser Thätigkeiten bominirt, tritt bie andere nothwendig zurück; man muß baher, wenn man eine von ihnen zur Bafis bes Staats- und Boltslebens machen will, unter ihnen mablen. Entscheiben sich nun bie Rorfen für biejenige, welche ihre Freiheit und wahre Wohlfart am besten sichert, für ben Landbau, so fragt fich, welche Berfaffung fie im Intereffe besfelben ihrem Gemeinwefen zu geben haben. Denn "jebe Regierungsform bat eine eigenthümliche Kraft, die bas Bolt, bei welchem fie in Geltung ift, ju biefer ober jener Beschäftigung hindrangt." Die bem Aderbau gunstigste Form ber Regierung aber ift bie, beren Dacht, weil sie nicht an irgend einem Bunkte concentrirt ift, keine ungleiche Bertheilung ber Bevölkerung mit sich bringt, sondern ihre gleichmäßige Ausbreitung über bas ganze Territorium zuläßt. Diefer Anforberung entspricht nun die Demokratie. Sie ift bes halb für Korsika vorzugsweise geeignet und zwar um so mehr, da fie, was bei ber gegenwärtigen Armuth ber Infel febr in Betracht kommt, die wenigsten Rosten verursacht.

Freilich wird das demokratische Shstem wegen der Größe bes Landes in der Anwendung einige Modisitationen erleiten müssen. "Die reine Demokratie paßt nur für eine kleine Stadt, nicht für eine Nation." Es ist nicht wohl thunlich, die gesammte Bevölkerung eines Landes an einem Orte zu versammeln; wird aber die höchste Staatsgewalt Abgeordneten übertragen, so erhält die Berfassung einen aristofratischen Charakter. Korsita bedarf daher "einer gemischten Berfassung, nach welcher das Bolk nur in Abtheilungen zusammentritt und die Träger der Gewalt ost wechseln." Wie dieselbe im Einzelnen sestzustellen, führt Rousseaunicht näher aus; er glaubt in dieser Rücksicht auf die ihm vorliegende "trefsliche Denkschrift eines Korsen" verweisen zu dürsen. Dagegen hebt er nachdrücklich die beiden großen Bottheile hervor, welche die in Rede stehende Institution darbietet,

sofern sie einerseits gestattet, die Regierung Wenigen anzuvertrauen, was die Wahl einsichtiger und aufgeklärter Personen
erleichtert, andererseits alle Staatsbürger an der höchsten Gewalt
theilnehmen läßt, so daß daß ganze Bolf auf ein vollkommen
gleiches Niveau gestellt und es ihm möglich wird, die ganze
Oberstäche gleichmäßig zu besetzen". Man sieht, wie sehr dieser
Punkt Rousseau am Herzen liegt; wiederholt kommt er auf ihn
zurück, denn er ist seiner Ansicht nach von der äußersten Wichtigteit. "Wachen wir", ruft er den Korsen zu, "unsere Versassung
so, daß sie die gesammte Bevölkerung im Gleichzewichte erhält,
und sie wird so vollkommen sein, wie sie eben sein kann". Zugleich bemüht er sich nachzuweisen, daß die Lösung dieser Aufgabe für sie mit keinen erheblichen Schwierigkeiten verknüpft ist.
Ihre ehemaligen Zwingherren, die Genuesen, haben sie, ohne es
zu wissen und zu wollen, schon vorbereitet; "sie glaubten, die
Thrannei zu besetzigen und sie legten den Grund zur Freiheit".

Sie nahmen ben Korfen fast allen Sandel, und es ift mabrlich jest nicht an ber Zeit, solchen zu betreiben. Bare ber Berfehr nach Außen hin möglich, man mußte ihn untersagen, bis bie Berfassung einen festen Bestand gewonnen hat und bas eigene Land Alles liefert, mas fich ihm abgewinnen läßt. — Sie hemmten möglichst die Aussuhr ber Lebensmittel, und es liegt nicht im Interesse ber Korsen, daß biese exportirt, sondern daß auf der Insel Menschen genug geboren werben, um sie zu verzehren. — Sie haben ferner jum Behufe ber leichteren Erhebung ber Abgaben bas Land in größere und fleinere Begirke getheilt, bie man nun für bie Durchführung bemofratischer Institutionen benuten und zu biefem 2wed taum entbebren tann. - Sie haben fich bann auch bestrebt, ben Abel zu vernichten, ihn seiner Titel und Burben zu berauben, die großen Leben zu beseitigen. Und bas ift fein Unglud, welches bie Rorsen, wie fie es gethan, beklagen, fonbern ein Bortheil, beffen fie fich freuen follten. Gie burfen nicht hoffen, ihre Freiheit zu behaupten, wenn fie einen privilegirten Erbabel bei fich bulben. Gin Stanb biefer Art verträgt fich nicht mit ber Demofratie, "beren Grundgeset bie Bleichheit ift, und bie nach der Tugend keinen anderen Avel kennt, als ben bes freien Mannes". Man muß baber, was von feubalen Titeln, Rechten und Pflichten noch übrig ift, wenn auch gegen eine billige Entschädigung, unbedingt aufheben. Es barf fortan feine anderen Auszeichnungen geben, als bie, welche vom Staate für geleiftete Dienste bewilligt werben und natürlich ebensowenig erblich find, wie die Eigenschaften, auf welche fie fich grunden.

Bas rom Abel, gilt auch von ben Stäbten; auch fie

muffen ihrer erclusiven Borrechte entkleibet werden. Bekanntlich ift Rouffeau ben Stätten überhaupt nicht holb; um fo weniger mag er von ben forsischen miffen, die, bei ber geringen Bebeutung pon Handel und Gewerbe obne sonberlichen Ruten, ben Erfolg feines Shitems nur beeinträchtigen können. Ihre Bewohner fint entweber Ackerburger ober Muffiganger; ber Ackerbau aber wirt besser von Landleuten, als von Städtern betrieben, und bet Müssiggang ist die vornehmste Quelle aller Laster und Gebrechen. an welchen Korsika bis dabin gelitten hat. "Der bumme Sochmuth ber Bourgeois erniedrigt und entmuthigt ben Landmann. Einem weichlichen Leben und ben Leibenschaften, bie es erregt, bingegeben, fturgen fie fich in Ausschweifungen und verkaufen fich, um ihre Gelüste zu befriedigen. Das Interesse macht sie servil, bas Nichtsthun unruhig; sie sint stets Sklaven ober Aufrührer, niemals freie Menschen." Mögen sich bie Korsen ber schmählichen Rolle erinnern, die manche Städte im Laufe ihres Unabhängigkeits tampfes gespielt haben. "Mit feilen Seelen bevölfert, gaben fie Freiheit und Vaterland preis, um sich gewisse kleine Vorrechte ju fichern." Much vergeffe man nicht, bag ein aderbauenbes Bolf ben Aufenthalt in ben Stäbten nicht mit begehrlichen Bliden betrachten, bas Loos ber Müffigganger, welche fie bewohnen, nicht beneiben barf. Man hute sich baber, sie irgendwie zu begunftigen, entziebe ihnen vielmehr alle Borrechte, welche fie über bas flache Land erbeben. Der Landmann barf seiner Herkunft wegen Riemandem nachstehen, barf nichts über fich feben, als bie Besetze und die Behörden. Er muß dem Städter ebenso gleich fteben, wie ber einfache Burger bem Abeligen. "Die gange Infel muß biefelben Rechte haben, die gleichen Lasten tragen und ohne allen Unterschied bas werben, mas man in ber Lanbessprache Terra di commune oder Gemeinwesen zu nennen pflegt."

Sind aber die Städte vom Uebel, die Hauptstädte sind es in noch höherem Grade. Zwar meint man, daß sie den Ackerdau fördern, weil sie viele Lebensmittel verbrauchen. Doch leider verbrauchen sie noch mehr Landleute, theils weil sie dieselben verleiten, sich anderen Beschäftigungen zuzuwenden, dann auch in Folge der stetigen Abnahme ihrer Bevölkerung, die das flache Land sortwährend ergänzen muß. Indeß "die Regierung bedarf eines Centrums, eines bestimmten Einheitspunktes, auf welchen sich Alles bezieht." Es würde zu viele Unbequemlichkeiten haben, wollte man sie in den einzelnen Provinzen umherwandern lassen. Ist aber eine Kapitale nicht zu umgehen, so lege man sie so, daß sie die verschiedenen Distrikte in Berbindung setzt, ohne deren Bewohner an sich zu ziehen, daß sich Alles in ihr berührt und

boch Jebes an seiner Stelle bleibt. Glücklicherweise hat in vieser Beziehung die Nothwendigkeit die Wahl der Korsen so gut gesleitet, daß die vernünftige Ueberlegung keine bessere hätte treffen können. Die Stadt Korte, die einzige, welche die Genuesen ihnen übrig gelassen, ist ganz geeignet, wie disher, so auch künftig als Regierungssitz zu dienen. Sie liegt in der Mitte des Landes, weit vom Meere, was ihre Bewohner vor dem verderblichen Einsslusse der Fremden schützt, im höchsten Theile der Insel, in sehr gesunder Luft, aber auf einem wenig fruchtbaren Boden und sast an der Quelle der Flüsse, wodurch die Zusuhr der Lebensmittel erschwert und eine erhebliche Bergrößerung gehindert wird. Fügt man dem noch die Vorsichtsmaßregel hinzu, keines der höheren Staatsämter erblich oder auch nur lekenslänglich zu machen, so läßt sich erwarten, daß beren Inhaber, weil sie sie nur vorübergehend bewohnen, ihr sürs Erste jenen traurigen Glanz nicht geben werden, welcher der Ruhm und der Ruin des Staates ist.

Bon bem Site ber Regierung wendet sich Rousseau zu ihrer Aufgabe; er untersucht, was sie zu thun und welche Grundfate fie zu befolgen habe. hier tommt nun besonders ber Nationalcharafter in Betracht. Jebes Bolf hat ober muß einen solchen baben: fehlte er, so mußte man damit anfangen, ihn zu begründen. Bei ben Korsen kann man bieser Mühe entrathen; sie baben von Natur eine febr ausgeprägte nationale Physiognomie, die zwar burch Sclaverei und Thrannei so entstellt worden, bak man fie nur mit Daube erkennt, sich aber bei ber isolirten Lage ber Infel leicht berftellen und erhalten läßt. Dieselbe bat, wie sie icon vom Beschichtschreiber Diobor beschrieben wirb, große Aebnlichkeit mit ber ber alten Schweizer. Auffallend ist bas nicht gerabe; "wird ein Land nicht von Colonisten bevölkert, fo entspringt ber primitive Charafter ber Bewohner aus ber Natur bes Bobens." Und biefe ift in Korfika fo ziemlich biefelbe, wie in ber Schweiz. — Die Bermanbtschaft ber beiben Bölker aber gibt Rouffeau Anlaß, zu Rut und Frommen ber Korfen eine eingebenbe und bochft intereffante Schilberung feiner Landsleute zu entwerfen. Er zeigt, wie biefe maren, folange fie arm, aber frei und aufrieden, sich felber treu und ber übrigen Welt fern blieben, und mas sie geworben, seitbem in Folge bes regeren Berkehrs mit bem Auslande bie Nachahmung des Fremben und bas Streben nach Gewinn sie zwar reich, aber auch schwach und abbangig gemacht hat. Die Korfen werben gut thun, ben verbangnifvollen Gang biefer Entwickelung aufmertfam zu verfolgen; fie kann ihnen in mancher Beziehung zur Lehre und zur Warnung bienen.

Wohl haben fie fich viele ihrer ursprünglichen Tugenden bemahrt, aber auch in ber Anechtschaft, in welcher fie fo lange gelebt, nicht wenige Lafter angenommen, bie befeitigt werben muffen. Bon biefen werben einige, wie ber unbezähmbar wilbe, zu feinblichem haber und trotigem Wiberftanbe geneigte Sinn, mit ber Urfache, bie fie hervorrief, von felbst verschwinden. Andere tagegen laffen fich nur ausrotten, wenn bie Leibenschaft, welche fie erzeugt, burch eine gegenwirfente Rraft erftidt wirb. Bu ihnen gehört jene Reigung zum Diebstahl und zum Morbe, welche bas forfifche Bolt in fo ublen Ruf gebracht bat. Die Quelle biefer beiben Lafter liegt in feinem Müßiggange und zugleich in ber Straflofigfeit, bie bas genuefifche Bouvernement ihnen angebeiben In Bezug auf ben Diebstahl bebarf tiefe Ableitung teines weiteren Beweises. Sie trifft aber auch für bie Morbluft gu, benn bie Racheplane, eine Folge ber Familienfeinbschaften, ents steben, wie biese selbst, in mußigen Unterhaltungen, gewinnen Keftigkeit burch das dumpfe Brüten über sie und werden unbebenflich ausgeführt, weil man bie Gewigheit bat, es ungeftraft thun zu können. Aus ber Urfache bes Uebels ergibt fich bas Beilmittel: es tommt barauf an, bie Rorfen zu einem thatigen, arbeitfamen Leben zurudzuführen. Gelingt bas, fo werben fie bie Gewohnheit, als Banbiten umberzuschweisen, aufgeben, und burch ihre einfachen, gleichförmigen Beschäftigungen an Saus und Familie gefeffelt, feinen Unlag mehr finden, mit einander ju babern.

Man sieht leicht, wie bas vorgeschlagene Shitem bie Erreichung bes in Rebe ftebenten Zwedes zu förbern geeignet ift. Doch bas genügt nicht; bie Hauptsache ift, baß es von ber gefammten Nation angenommen und goutirt wird, baß fie bie Beschäftigung mit bem Landbau, die es ihr zuweif't, lieb gewinnt, in ibr bas Blud bes Lebens, bas einzige Biel ihrer Bunfche und Beftrebungen sucht. Um sie babin zu bringen, gibt es zwei sichere und wirksame Mittel: man fessele bie Menschen baburch an tie Scholle, daß man an fie ihre Rechte und Auszeichnungen tnüpft, und verftarte biefes Band burch bas ber Familie, inbem man von ihr bie Theilnahme am Staateleben abbangig macht. übergeben die speciellen Borschriften, welche Rouffeau ju bem Enbe erlaffen möchte. Er halt fie für genügenb, um bem Grund und Boben bas gebührenbe Unsehen zu verschaffen. Sie reichen aber nicht aus, ihn in Cultur zu feten, wenn man nicht gleichzeitig bie Nothwendigkeit bes Gelbes beseitigt. Es barf fur ausgemacht gelten, bag überall, wo bas Gelb ein unumgängliches Bedürfniß ist, das Volk sich vom Landbau ab- und lucrativeren Be-

ichäftigungen zuwendet. "Der Beruf bes Landmanns ift bann für bie großen Grundbefiger gemiffermaßen ein Sanbelsobiett, eine Art von Industrie, für die Maffe ber Bauern aber ein Abgrund bes Elends." Diejenigen, welche fich burch handel und Industrie bereichert haben, legen ihren Gewinn in Grundstüden an, die Andere für fie bebauen. So zerfällt die ganze Nation allmälig in reiche Müßiggänger, welche bie Ländereien besiten, und in ungludliche Bauern, die aus ihrer Bearbeitung nicht einmal ben erforderlichen Unterhalt ziehen. Ueberbies, je mehr bie einzelnen Bürger bes Gelbes bebürfen, um fo nothwendiger wird es auch für bie Regierung, woraus folgt, bag mit ber machfenben Bluthe bes Sandels bie öffentlichen Abgaben fich fteigern. Um biefe ju gablen, genügt es für ben Landmann nicht, feinen Ader zu bauen, er muß ben Ertrag auch verkaufen, seine Produkte in bie Städte bringen, muß Händler, Kaufmann, kleiner Spithube werben. Seine Kinder, in dem zerftreuenden Berkehre aufgemachfen, werben bas Stabtleben lieb gewinnen und an bem Stanbe bes Baters feinen Geschmad finben. So entvölfert sich bas Land, während bie Stadt sich mit Bagabunden füllt. Nicht lange und bas Brod fehlt, bas Elend ber Gesammtheit wächst mit bem Bohlstande ber Einzelnen, und beibe erzeugen im Berein alle die Lafter, welche endlich ben Ruin bes Boltes berbeiführen.

Es ift nicht anders: Jebes wirthschaftliche Spftem, welches auf Banbel und Industrie berubt, vernichtet auf die Dauer ben Aderbau. Rouffeau ift bavon fo überzeugt, bak er felbst ben Santel mit ben Erzeugniffen bes Bobens nicht ausnimmt. Derfelbe murbe feiner Ansicht nach nur julaffig fein, wenn ber Bewinn zwischen bem Kaufmanne und bem Producenten gleichmäßig getheilt werden fonnte. Doch bas ift unmöglich, weil ber eine bas Geschäft freis willig, ber andere gezwungen macht, und biefer baber, was bie Bebingungen angebt, fich jenem fügen muß: ein Berhältniß, weldes, ba es bas Gleichgewicht aufhebt, bem Staate keinen festen Beftand geben fann. — Freilich, bedürfte Rorfifa bes Auslandes und feiner Produkte, fo wurde bie Infel bes handels, alfo auch bes Gelbes, nicht entbebren fonnen. Doch bem ift nicht fo; Rouffeau weif't nach, baß fie felbst in ihrem gegenwärtigen Buftanbe ber Erschöpfung und Beröbung im Befentlichen Alles bat, was zum Unterhalte ihrer Bewohner erforberlich ift, und bie Rorfen, falls fie auswärtigen Sanbel treiben wollten, überfluffige Dinge taufen mußten. Er zeigt bann ferner, bag und wie ne ben Sanbel im Innern, welcher allerbings bei ber Berichiebenbeit ber Erzeugniffe ber einzelnen Provingen, jum Behufe einer lleichförmigen Ausbreitung ber Bevölferung, füre Erfte nicht gang

ju entbehren ift, zum größten Theile in einem unmittelbaren Austaufch ber Brobutte besteben und biefer Austausch felbst allmälig

auf ein Minimum reduzirt werben fann.

Die Ausführung ber Magregeln, welche er für biefen Zwed in Borichlag bringt, wird anfangs wenigstens manche Schwierig teiten haben, boch barf man sich baburch nicht abschrecken lassen. Die Einrichtung, welcher fie bienen, führt auf bem grabeften Bege zur Verwirklichung jenes Grundprinzips der allgemeinen Bohlfahn, welches forbert, daß Jedermann lebe und Niemand reich werbe. Sind die überschüffigen Bobenerzeugnisse kein Handelsartikel, lassen fie sich nicht in Gelb umsetzen, so wird man fie nur nach Masgabe bes Bedürfnisses anbauen, und ba Jeder sich bie, welche ihm etwa fehlen, ohne Muhe verschaffen tann, Riemand ein Intereffe baran haben, sie aufzuspeichern. Andererseits wirb, weil ber Austausch, wie sehr man ihn auch erleichtern mag, boch immer seine Unbequemlichkeiten hat, jeber größere ober kleinere Bezirk, ja jeber einzelne Hauswirth bemüht fein, Alles, mas er gebraucht, selbst zu erzeugen. Und baran liegt im Interesse ber Gleichheit und Unabhängigkeit Aller sehr viel. Freilich läßt sich nicht leugnen, baß es seine großen Vortheile haben wurde, jeder Proving bie Brobutte zuzuweisen, zu beren Erzeugung sie sich besonbers eignet. Inbek ist es boch beffer, bag ber Boben etwas weniger bervorbringt und die Beziehungen ber Menschen zwedmäßiger geordnet Anch können bie Mängel bes Terrains theils burch bie Arbeit, theils burch eine passenbe Auswahl ber Felber, wie sie ber einzelne Landmann und ebenso jede Gemeinde treffen muk, in nicht geringem Dage ausgeglichen werben.

Die Besorgniß aber, daß die Landleute, wenn sie ihre Probukte nicht verwerthen können, ben Anbau vernachlässigen, nur soviel erzeugen würden, als zu ihrem eigenen Unterhalte unbedingt nöthig ist, halt Rousseau für grundlos. Sie mag ba am One fein, wo das Gelb ber unmittelbare Zwed ber Arbeit ift unt folgeweise jebe Thatigfeit, bie keinen sonberlichen pekuniaren Bewinn abwirft, ihren Reiz verliert, wo ber Bauer verachtet, elent, unter bem steten Drucke schwerer Lasten muthlos wirb, weil er et Steht bagegen, wie bas bier angestrebt zu nichts bringen kann. wird, sein Beruf in Ehren, kennt er keinen anberen, ber bober und ebler ware, liefert er ihm alle Bedürfniffe bes Lebens, tann er nur burch ibn zu Ansehen und Einfluß gelangen, so wird er feinen Ruhm barin suchen, ihn mit allem Gifer und möglichst vollkommen zu erfüllen. Er wird, außer Stande und ohne Ber fuchung, ihn aufzugeben, bemüht sein, sich in ihm vor Anderen auszuzeichnen, wird burch reiche Ernbten, burch eine große wohl genährte und gutgekleibete Familie zu imponiren, burch Fleiß und Wohlstand bie Achtung und bas Vertrauen feiner Mitburger zu gewinnen suchen. Man glaube nicht, bag biese Erwartungen zu boch gespannt sind; die Natur bes menschlichen Berzens verbürgt

ibre Erfüllung.

Uebrigens ist Rousseau, wenn auch beftrebt, bem Acerbau eine dominirende Stellung ju sichern, weit entfernt, all und jebe induftrielle Thatigfeit verbannen zu wollen. 3m Gegentheil mahnt er bringenb, alle Gewerbe eifrig zu pflegen, die für ben Landbau von Nuten und tem menschlichen Leben vortheilhaft sind. Die mußigen Runfte freilich, welche lediglich bem Bergnugen bienen und zur Berweichlichung führen, find forgfältig fern zu halten; man bedarf weber ber Bilbhauer, noch ber Golbarbeiter, wohl aber ber Schmiebe, Zimmerleute, Weber. Die Infel hat große wohlbestellte Wälber; man beute fie aus. Doch überlaffe man Art und Umfang bes Holzschlages nicht bem blogen Belieben ber Eigenthümer, die, wie in Frankreich und ber Schweiz, balb eine beillose Berwüftung anrichten wurden, und forge bafür, bag ber Berbrauch stets burch ben Nachwuchs gebeckt werbe. ferner schon eine Rupfermine und würde sich ohne Ameifel auch Eisenerz finden, wenn man von sachtundigen Männern barnach fuchen ließe. Die Gewinnung und Berarbeitung besselben bietet Belegenheit zu mannigfachen Etablissements, bie man möglichst in ben Theilen bes Landes anlegen muß, welche, weil weniger frucht= bar, obne Inbuftrie muft und öbe bleiben murben. Es bat bies noch den weiteren Bortheil, daß ber Preis ber aus der Ferne berbeizuschaffenben Lebensmittel bober, baburch ber Berbienft ber Arbeiter, welcher in ber Industrie ftete größer ift, wie beim Acterbau, vermindert und so bas Gleichgewicht zwischen ihnen und ben Lanbleuten wenigstens insoweit erhalten wirb, als es eben mog-Denn eine volle Barität wird fich kaum berftellen laffen. Die Induftrie ift bem Acerbau gegenüber ftets im Bortheil, theils weil bas vorhandene Geld sich ihr in größerem Maße zuwendet, jobann, weil fie bem Streben nach Macht und bem Sange gur Ungleichheit tie Mittel bietet, sich schnell und leicht bas erforberliche Bermögen zu erwerben, endlich auch wegen ber größeren Rraft, bie einer bicht zusammenwohnenden Bevölkerung einwohnt und stets im Interesse bes Ehrgeizes ober ber Herrschsucht benutt wird. ift baber von Wichtigkeit, bag ber allzubegunftigte Theil ber Nation in Bezug auf seinen Unterhalt von dem übrigen Bolfe abbangig Geift und Zwed unserer Institution forbern, bag unter allen Umftänden ber Landmann bem induftriellen Arbeiter, nicht biefer jenem gebiete.

Natürlich laffen fich Industrie und Gewerbe nicht obne Gelb betreiben und ist schon beshalb eine völlige Abschaffung besselben unmöglich. Auch genügt es, seine Anwendung so zu regeln, bas fic auf biefem Wege teine größeren Bermögen bilben können unb, falls bas boch geschieht, fie für ben Besiger möglichst werthlos find. Aus ben bisberigen Erörterungen ergibt fich, bag ber Bebrauch bes Gelbes, soweit es sich um ben geschäftlichen Bertehr ber Privatpersonen handelt, auf ein fehr geringes Mag beschränkt werben kann. Fraglich aber bleibt, ob und wie biefe Befchranfung auch in ber Staatsverwaltung burchzuführen ift. Rouffeau will ben Umftand nicht betonen, daß diese bei ber Lage Korsilas und ber Form seiner Verfassung nur wenig kosten wird, weil et als Infel und Republit feines ftebenben Beeres bedarf, und bie Häupter bes Staates, ba fie fammtlich in ben Stand ber Bleich beit jurudfehren, ber Befammtheit nichts nehmen konnen, mas ihr nicht febr balb wieber zufällt. Er ift nicht ber Unficht, bag et barauf ankomme, möglichst wenig auszugeben; er wünscht im Gegentheil, daß man viel für ben Dienft bes Staates aufwenbe, und würde es beshalb gerne sehen, wenn berselbe, weit entfernt, arm zu fein, Alles befäße und ber einzelne Burger nur nach Maßgabe feiner Leiftungen an ben gemeinsamen Gutern participirte. Er will baber auch, baf man bas Brivateigenthum nicht zwar ganz abschaffe, benn bas wurbe unmöglich sein, wohl aber in die engsten Grenzen einschließe und ihm einen Zügel anlege, ber es in Schranten halt und ftete bem Gemeinbefit unterordnet. Das Eigenthum ber Burger muß fo gering unt fcmach, bas bes Staates bagegen fo groß und fo ftart fein, wie es eben fein kann.

Ift es aber rathsam, bag ber Staat eigenes Bermogen befist, so barf basselbe boch nicht in Geld, muß vielmehr in Grundstücken bestehen. Freilich ist es gegenwärtig, da die Ländereien der Infel schon unter ihre Bewohner vertheilt sind, nicht grabe leicht, eine solche Domaine zu schaffen. Indeß gibt es boch noch eine große Menge vortrefflicher Aecker, welche brach liegen und zu bem hier in Rebe stehenben Zwecke benutt werben können. Rouffeau zweifelt nicht, baß sich aus ihnen in ben größeren, wie in ben kleineren Bezirken, ein Gemeinbesitz bilben läßt, ber um so eher ausreichen burfte, ba er burch die über bie Erbfolge zu erlaffenten Borschriften in wenig Jahren erheblich machsen murbe. Leiter ist er nicht bazu gekommen, biefe Bestimmungen genauer anzugeben; sie würden gezeigt haben, wie er die Beschränkung bes Erbrechtes, welche er offenbar im Auge bat, vorzunehmen gedachte. Wir finben nur die vereinzelte Notiz: "Die mabre Bebeutung bes Gemeinbesites liegt barin, daß das Privateigenthum in der graben Descendenz (dans la lignéo) eine sehr große, bei den Seitensverwandten eine sehr geringe oder gar keine Geltung habe," woraus man schließen darf, daß es die Ansprücke dieser letzteren sind, die dem Staate geopfert werden sollen. — Bon einem anderen, noch weit bequemeren Mittel, der Regierung die erforderlichen Einkünste zu sichern, haben die protestantischen Kantone der Schweiz Gebrauch gemacht, als sie sich zur Zeit der Resormation der geistlichen Zehnten bemächtigten. Rousseau will nun zwar den Korsen nicht rathen, das Einkommen der Kirche anzutasten, Gott bewahre! Er glaubt aber, daß das Bolk sich nicht über Berationen bestagen kann, wenn der Staat ebensoviel von ihm verlangt, wie der ohnehin mit Grundbesitz reichlich ausgestattete Klerus. Diese Auslage würde sich ohne Weiterungen einführen und sast ohne Kosten erheben lassen; man braucht den geistlichen Zehnten nur zu verdoppeln und davon die Hälfte zu nehmen.

Eine britte und bie beste Art Einkommen ist basjenige, meldes ber Staat aus ben Denfchen zieht, inbem er fie vermittelft ber Frohnen zu öffentlichen Arbeiten verwendet. Frohnen barf Republikaner nicht erschreden; Rouffeau weiß, baß es in Frankreich Abscheu erregt; in ber Schweiz aber, wo solche perfönliche Dienste nicht weniger üblich sind, beschwert sich Riemand barüber. Der mit ihnen verbundene Zwang wird kaum embfunden, jumal wenn ber, welcher fie auflegt, bemfelben Stanbe angebort, wie bie, welche sie zu leiften haben. Auch kann bie icheinbare Bequemlichkeit, bie ihre Umwandlung in Geldzahlungen mit fich bringen foll, nur einen oberflächlichen Beift bestechen, benn es unterliegt keinem Zweifel, bag eine Leiftung um fo weniger brudt und toftet, je unmittelbarer fie bem Beburfniffe abhilft. Dennoch könnte man vielleicht jugeben, bag es beffer fei, fie burch Beiträge in Gelb zu erseten, maren bie baraus entforingenden Digbräuche und Uebelftande nicht weit zahlreicher und schlimmer, als die, welche die perfonliche Arbeit im Gefolge bat. Uebrigens forbert schon die Rucksicht auf eine gleichmäßige und gerechte Bertheilung ber Auflagen, daß bie Frohndienste vorzugsweife von folden Berfonen geleiftet werben, die noch teinen eigenen Grundbesit haben, also auch keine Zehnten entrichten.

Aus welchen Duellen die öffentlichen Einkünfte aber auch fließen mögen, sie werden mehr in Naturalien, wie in Geld, bestehen müffen. Ihre Erhebung, Aufbewahrung und Berwendung wird so freilich schwieriger und umftändlicher. Indeß handelt es sich nicht davon, eine bequeme, sondern eine gesunde und zwecksentsprechende Einrichtung zu haben. Ebendarum dürfen die Ab-

gaben nicht, wie bas anberwarts geschieht, in Pacht gegeben werben. Wo diese Einrichtung besteht, bildet sich bald eine Klasse von Menfchen, beren Geschäft es ift, ben Staat auszubeuten und bie Bürger zu bedrücken. Auch ist es für bas Gemeinwohl von ber größten Wichtigkeit, feine Financiers von Beruf zu bulben, nicht blos wegen ihres meift unredlichen Gewinnes, sonbern mehr noch wegen bes schlimmen Ginfluffes, welchen fie auf bie Dentweise bes Boltes ausüben. Das boje Beispiel, welches fie geben, wird nut zu leicht in weiteren Kreisen befolgt. Die bem unerlaubten Ueberfluffe gezollte Werthschätzung zerftört alle guten Gefinnungen, und bie Bortheile, bie er ju bieten scheint, bebeden Uneigennütigfeit, Einfachheit, turz alle bie Tugenben, auf welchen bie Wohlfart ber Nation beruht, mit Schmach und Berachtung. Beffer bod, bie Berwaltung bes öffentlichen Einkommens ift bie eines Familienvaters und trägt weniger ein, als daß sie mehr gewinnt und einem Bucherer anheimfällt. Man übertrage sie baber verantwortlichen Beamten, mache fie aber nicht zu einem einträglichen Beschäft, sondern benute sie als Prüfftein für die Tüchtigkeit und Reblichfeit ber jungen Burger; fie muß, wie im alten Rom, gleichfam bas Noviziat ber öffentlichen Aemter, ber erfte Schritt zur Erlangung ber bobern Magistraturen sein. Zwar konnte man meinen, baß sie mehr Einsicht und Erfahrung voraussetze, als junge Leute zu haben pflegen. Doch bem ift nicht so; sie verlangt nur eine rege Thatigkeit, wie sie gerade biesem Alter eigen ift, und ba junge Leute in ber Regel weniger bart und habfüchtig find, als ältere, so werden sie sich, empfänglich für die Noth des Armen und ftark babei intereffirt, ihre Stelle gut auszufüllen, genau fo benehmen, wie bie Sache es forbert.

Damit aber die Einrichtung ihren Zwed vollständig erreiche, ist es nothwendig, daß jeder kleinere Bezirk dem größeren und dieser einer höchsten Behörde Rechnung ablege. Die letztere muß aus den besten Köpsen des Landes bestehen, denn sie hat recht eigentlich das Ruder des Staates zu führen und der gesammten Berwaltung Ziel und Richtung zu geben. Ihr liegt es, da die Bürger ihre Abgaben nach Besieben in Naturalien oder in Geld entrichten können, ob, das richtige Berhältniß zwischen den Leistungen der einen und der anderen Art zu erhalten, darüber zu wachen, daß dasselbe keine Aenderung erleide und, falls dies doch geschieht, die Ursachen zu erforschen und Abhülse zu schaffen. Stellt sich heraus, daß die Naturalleistungen das angemessen Maß übersteigen, die in Geld es nicht erreichen, so ist das ein Zeichen, daß Ackerdau und Bevölserung gedeihen, die Industrie aber vernachlässigt wird. Man muß diese dann in etwa zu ber

beben suchen, damit die Einzelnen sich nicht zu sehr isoliren, zu unabhängig, zu wild und so dem Staate entfremdet werden. Doch ist eine solche Störung, weil ein sicherer Beweis des allgemeinen Bohlbesindens, wenig zu fürchten und leicht zu beseitigen. Weit bedenklicher ist es, wenn der umgekehrte Fall eintritt. Er bringt gleich Anfangs Gefahr und erfordert ein möglichst rasches Einzeisen, denn er beweis't, daß die Aussuhr zusehr steigt, daß die lucrativen Gewerbe sich auf Kosten des Landbaus ausdreiten, daß der Handel zu leicht wird, und die Einsachheit und mit ihr die sittliche Haltung des Bolses bedroht ist. Nun lassen zwar die Mißbräuche, welche diese Aenderung herbeisühren, die passenden Heilmittel leicht erkennen. Die Anwendung derselben setzt aber eine große Eins und Umsicht voraus; es ist in solchem Falle doch viel leichter, dem Uebel vorzubeugen, als es zu beseitigen.

Wollte man versuchen, bie Luxusgegenstände zu besteuern, bie Safen bem auswärtigen Sanbel zu verschließen, bie Induftrie ju unterbruden und ben Gelbumlauf zu bemmen, fo wird man bas Gelb nur verminbern, ohne bie Bobenerzeugnisse zu vermehren, und in ber Bevölferung Tragbeit, Elend und Entmuthigung hervorrufen. Weniger noch empfiehlt es sich, am Werthe ber Mungen zu rutteln, weil bann bas Bolf fich felbft beftiehlt, fich mit bem Werthe bes Gelbes auch ber ber Sachen anbert und ber öffentliche Credit untergraben wird. Rouffeau rath baber, eventuell Aufwandgesetze zu erlaffen, die aber stets für die Ersten bes Staates ftrenger, für bie unteren Stanbe milber fein muffen. Es gilt, babin zu wirken, bag Jeber auf seine Ginfachheit ftolz ift und ber Reiche nicht weiß, wie er fich burch fein Gelb irgendwie auszeichnen fann. Auch Adergesetze find unter Umftanben am Orte. Sie burfen inbeg feine rudwirtenbe Rraft haben, benn tein Gefet tann irgendwen seines Eigenthums auch nur theilweise berauben; es kann nur verbieten, bessen mehr zu erwerben und foldem Berbote im Uebertretungsfalle burch eine Strafe, sowie burch Confiscation bes Ueberschuffes, ben nöthigen Nachbruck geben. Das wirtsamfte Mittel aber, um ein Bolt zur Thatigfeit anzuregen, besteht barin, bag man ibm große hoffnungen, weit gebende Buniche, ftarte positive Beweggrunde jum Sandeln bietet. Diese fräftigen Motoren reduziren sich im Grunde auf zwei, auf Luft und Eitelfeit, wobei noch zu bemerken ift, bag, wenn man ber erfteren nimmt, mas ber letteren angehört, biefe fast allein übrig bleibt. Die Gitelfeit nun ift ein Brobuft ber öffentlichen Reinung; sie entsteht aus ihr und nahrt sich von ihr. Wer baber bie Ansichten eines Boltes bestimmt, beherrscht auch seine Handlungen. Es fucht bie Dinge nach Maggabe bes Wertbes. welches es ihnen beilegt; ihm fagen, was es achten foll, heißt fomit ihm fagen, wie es zu handeln hat.

Freilich ist bas Wort Eitelkeit nicht gut gewählt; Stolz würbe hier, wo es fich von einem erft entftebenben Bolte banbelt. beffer paffen. Es bedarf ber Zeit, um die Augen einer Ration zu blenben; nie war ein neues Bolf eitel, es ift im Anfange ftets ftolz und ebendarum fein Sinn auf die werthvollsten Buter, Die es gibt, auf Macht und Unabhängigkeit, gerichtet. Ueberbaupt. welcher Urt tie Buniche und Begierben bes Menschen fein mogen, bie Macht bietet ben ficherften Weg zu ihrer Befriedigung und wird beshalb von ben Nationen, wie von ben Individuen, gleichfebr angestrebt. In ihrer weisen, sparfamen und zwedmäßigen Berwerthung besteht baber bie große Kunst ber Regierung, nicht nur fich felbst zu behaupten, sonbern auch im gangen Lanbe Leben und Thätigkeit zu verbreiten. Die staatliche Macht aber wird in legitimer Beije burch bie Autorität ber Beborben, migbraudlich burch ben Reichthum erlangt und ausgeübt. Wo ber lettere bominirt, find Autorität und Macht in ber Regel getrennt; während bie eine, bie Macht ber Magistrate, eine nur scheinbare ift, liegt bie andere, bie wirkliche Macht, in ber Hand ber Reichen. Staat und Gemeinwohl fommen bann nicht weiter in Betracht; es handelt sich nur noch von perfönlichen Interessen und Leitenschaften. Ein Theil ber Bürger trachtet nach ber Autorität, um ibre Ausübung ben Reichen zu verkaufen; bie Mebrzahl aber geht birett auf ben Reichthum los, ba sie gewiß sein barf, sich burch ibn bie Autorität ober beren Inhaber bienftbar zu machen, und so bereinst bie ersehnte Macht zu erlangen. Freilich tam es immer nur Wenigen gelingen, bas Biel zu erreichen, mas bann jur Folge hat, daß das Bolt im Ganzen, weil es fich vergeblich bemüht, allmälig in Muthlosigkeit und trage Lethargie verfällt.

Man sieht, wohin es führt, wenn ber Neichthum als Quelle und Bedingung des staatlichen Einflusses gilt, und wie wenig er im Grunde geeignet ist, den Thätigkeitstrieb einer ganzen Nation zu wecken und rege zu erhalten. Will man die Menschen ohne Gefahr für das Gemeinwesen und doch wirksam zur Arbeit ermuntern, so muß man Macht und Ansehen, das letze und wahre Ziel ihres Strebens, in anderer Weise von ihr abhängig machen. Wie, sagt Nousseau nicht näher; seine zusammenhängenden Erörterungen brechen hier ab, und die kurzen zerstreuten Bemerkungen, welche sich neben ihnen vorsinden, geben keinen weiteren Ausschluß. Vermuthlich wollte er, daß den Bürgern, als Lohn und Frucht ihrer Anstrengungen, die Erlangung von öffentlichen Nemtern,

Ehren und Würden in unmittelbare Aussicht gestellt werde. Ob er ihnen damit wirklich einen genügenden und nachhältigen Anstrieb zur Thätigkeit gegeben hätte, steht dahin. Ueberhaupt darf man die Berechtigung und Anwendbarkeit des von ihm empfohlenen politisch-öconomischen Spstems aus mehr als einem Grunde in Zweisel ziehen. Doch kann das nicht abhalten, die Umsicht und den Scharssinn zu bewundern, womit er dasselbe begründet, Bedenken und Einwürse widerlegt und die Mittel und Wege zu seiner Durchführung vorzeichnet.

Leiber war es ihm nicht vergönnt, seine Ansichten und Borichlage vollständig zu entwickeln. Die behagliche Rube, beren er fich eine Beile erfreut hatte, nahm ein schnelles Enbe, und bas unftete Leben, welches er bann zu führen gezwungen war, gestattete ibm in ben nächsten Jahren nicht, bie unterbrochene Arbeit wieber aufzunehmen. Als es ibm aber später möglich wurde, fich ihr von Neuem zu widmen, war sie zwecklos geworben. eianiffe hatten inzwischen feine Bermuthung, bag bie Gegenwart frangofischer Truppen auf ber Insel nicht so unbebenklich sei, wie fie von anderer Seite bargeftellt murbe, vollfommen bestätigt. Roch war die vierjährige Frist, welche für ihre Anwesenheit festgestellt worben, nicht ganz abgelaufen, als im Mai 1768 bas frangofische Rabinet mit bem Senate von Genua einen neuen Bertrag abschloß, in Folge beffen die Infel in ben Befit Frankreichs überging. Es half ben forsischen Batrioten wenig, bag fie fich biefer perfiben Uebereinkunft auf ben Ruf Baoli's mit ben Waffen in ber Hand wibersetten. Der thätige Beistand Englands, auf welchen fie rechnen zu durfen glaubten, erfolgte nicht, und bie eigene Macht war bei allem Belbenmuthe, ben fie auch jett wieber bewiesen, natürlich zu schwach, um bem Gegner mit Erfolg Sie erwies fich um fo ungureichenber, bie Spite zu bicten. ba ein großer Theil bes Boltes, bes beständigen Rampfes mube und burch bie berechnete Freundlichkeit ber Frangofen gewonnen, ben Wiberftand gegen fie aufgab, und fich unter feinen Führern gar manche fanben, beren Ehrgeig ober Sabsucht ben Lodungen ber Fremben erlag. Zu biefen Abtrunnigen gehörte Buttafuoco, ber, nachbem er sich im Auftrage Choiseul's vergeblich bemubt, Paoli und beffen Unbanger zu einer freiwilligen Unterwerfung zu bewegen, an ben friegerischen Operationen gegen fie thatigen Untheil nahm. Wir wollen ihn beshalb nicht gerabe für einen elenten Berrather" erklaren, glauben auch nicht, bag er icon zur Zeit, als er bie Verhandlungen mit Rousseau führte, "ein geheimer Agent und ein bienstwilliges Werkzeug" bes französischen Ministers gewesen. Vermuthlich war ber junge "galante" Mann einer jener charakterlosen Schwachköpfe, die sich leicht bestimmen lassen, ihre Ansichten zu ändern, wenn der Wechsel ihren Interessen zu dienen scheint. Tedenfalls aber beweist sein späteres Verhalten, daß das Mistrauen, welches Rousseau gleich Ansags

gegen ibn begte, nicht so ganz grundlos war.

Die Besitnahme Korsita's rief übrigens in ganz Europa bie größte Entruftung hervor. Selbft in Frankreich, bem fie boch juaute kam, war man allgemein über bie schnöbe Beise emport, in welcher ben Korfen ber wohlverbiente Preis ihrer ausbauernben Tapferkeit in einem Augenblicke entrissen wurde, wo sie besselben endlich ficher fein burften. Man sab mit tiefem Unwillen bas treulose Berfahren einer Regierung, die, nachdem sie wiederholt bie Rolle bes Bermittlers gespielt und beständig ihre Uneigennütigkeit betheuert batte, ploglich ale intereffirte Bartei auftrat und "fich", um mit Rapoleon bem Ersten zu reben 7), "ftellte, als glaube sie, daß die Republik Genua berechtigt sei, die Korfen, im Wiberspruch mit ben bestehenden Berträgen, wie eine Heerde Ochsen zu verkaufen". Wie Rousseau über die Sache urtheilte, läßt sich benten. Er bezeichnet die korsische Expedition als "eine höchst ungerechte und zugleich lächerliche Unternehmung, die aller Humanität und gefunden Bernunft, ber Politif nicht minder, wie bem Rechte, Hohn spreche und burch ihren Erfolg noch schimpflicher werbe, sofern man das ungludliche Bolt, welches burch bas Schwert nicht besiegt werben konnte, mit Hulfe bes Golbes habe unterwerfen müffen". Born und Schmerz waren um fo größer, ba er selbst bas Miggeschick, welches bie Korsen betroffen, veranlaßt zu haben glaubte. Es stand ihm bamals zweifellos fest, daß bie Infel nur beshalb annektirt worden, damit er nicht die Ehre und Freude habe, ber Gesetgeber eines freien Bolfes zu werben. Gewiß eine wunder liche Annahme, die aber aus seiner fixen Idee hervorging, bas Choiseul, von grenzenlosem Haffe gegen ihn erfüllt, die eigentliche Seele bes Complottes sei, welches die Feinde zu feinem Berberben geschmiebet. Wenn Abbe Brezac (in feinen Unmerkungen jum Contrat social) die Bemühungen Boltaire's, bem befreundeten Minister das in Rede stebende Unternehmen plausibel zu machen, auf bas von Rousseau supponirte Motiv zurückführt, so mag er nicht ganz Unrecht haben. Choifeul felbst wurde ohne Zweisel burch andere Gründe bestimmt. Wir sagten schon, bag und warum bas französische Kabinet die Absicht hatte, sich ber Infel bei gunftiger Gelegenheit zu bemächtigen. Auch war ihre Erwerbung

für Frankreich nicht so gleichgültig ober gar nachtheilig, wie Rousseau meinte. Wie verwerflich sie vom Standpunkte der Moral und des Rechtes aus erscheinen mag, es läßt sich nicht leugnen, daß sie manche erhebliche Vortheile bot. "Sie sicherte den Besitz eines Landes, welches als eine Dependenz der Provence anzusehen ist; sie war ferner sehr geeignet, den Handl der Levante zu schützen und künstige Operationen in İtalien zu sördern ). " Ueberdies, und das ist am Ende der einzige Gesichtspunkt, aus welchem sie in etwa gerechtsertigt werden kann, sie verhinderte die Engländer, die Insel, deren Selbständigkeit voraussichtlich eine nur scheindare sein konnte, früher oder später in das Bereich ihres Machtgebietes zu ziehen und damit eine sür Frankreich höchst gefährliche Position zu gewinnen.

Doch überlaffen wir die rubelofe Infel bes Mittelmeeres ihren neuen Gebietern und tehren wir zu bem friedlichen Gilanbe im Bieler See jurud. Rouffeau gefiel fich immer mehr in bem reizenden Afple, welches er bier gefunden; nichts fehlte ber Befriedigung, die ibm fein gemuthliches Stillleben gemabrte, als die Gewißheit, daß es von Dauer sein werbe. Zwar lag kein rechter Grund vor, baran ju zweifeln; man hatte feine Begenwart ichon folange gebulbet, baß zu hoffen ftanb, man werbe fie fich auch ferner gefallen lassen. Dennoch konnte er sich nach ben Erfahrungen, bie er bis babin gemacht, einer gewiffen Sorge nicht erwehren. Bu oft icon mar er aus feiner Rube aufgescheucht worben, als bag er fie jo leicht für gesichert hatte halten konnen. Nicht lange und es stellte sich beraus, baß seine schlimmen Abnungen nur zu begründet gewesen. In einem Augenblice, wo er sich bessen am wenigsten versah, erhielt er am (17. October) burch ben Bailli von Ribau ben Befehl ber Berner Regierung, bie Infel, wie bas gefammte Gebiet ber Republit, zu verlaffen. Die Beifung tam fo ploblich, fo unerwartet, bag er zu traumen glaubte, als er fie las. Indeß wie unnatürlich und wiberfinnig fie zu fein schien, ihre Wirklichkeit ließ sich nicht bezweifeln. Natürlich war ber Unwille, welchen sie erregte, groß und lebhaft; batte er seiner ersten Eingebung folgen bürfen, er würbe sofort abgereif't fein. Doch wohin follte er geben? Ronnte er es magen, franklich und muthlos, wie er war, ohne Ziel und Führung gerabe jett, wo ber Winter por ber Thure stand, auf's Gerathewohl in bie weite Welt hinauszuwandern? War bas aber auch thunlich, er bedurfte jebenfalls einer turzen Frift, um die nothigen Bor-

bereitungen zu treffen und feine Angelegenheiten in etwa zu ordnen. "Rum erften Male in feinem Leben fühlte er, wie fich fein angeborner Stolz unter bas Joch ber Nothwendigfeit beugte, bak er fich, trot feines inneren Wiberftrebens, berbeilaffen muffe, um einen Aufschub zu bitten." Der Befehl felbft enthielt feine Beftimmung über bie Zeit feiner Ausführung; um fo eber ließ fich hoffen, daß man es bamit nicht so scharf nehmen, vielleicht sogar fich bis zum nächften Frühlinge gebulben werbe. Doglich auch, baß bas Gesuch ben Berren bie Augen über ihre Barbarei öffnete und fie bestimmte, ihre brutale Magregel zurudzunehmen. Bailli, Berr von Graffenried, welcher mit Rouffeau feit feiner Ankunft in ber freundlichften Beife verkehrt hatte, machte kein Bebl baraus, bag er bas Berfahren ber Regierung lebhaft bebauere und entschieden migbillige. Andere Berner von Ansehen und Einfluß bachten ebenfo, und ichien es faum zweifelhaft, bag es ben vereinten Bemühungen biefer Manner gelingen werbe, ben Wiberruf eines Beschlusses zu erwirken, ber, wie allgemein verlautete, nur baburch möglich geworben, bag man ibn bem Senate jur Zeit ber Beinlese, in welcher feine Situngen wenig besucht waren, vorgelegt hatte.

Noch war die Antwort auf die Zuschrift, in welcher Rouffeau ben Bailli um die Bewilligung einer angemessenen Frist ersuchte, nicht eingetroffen, ale er ihr eine andere nachschickte, die ben Empfänger nicht wenig überraschen mochte. "Ich habe", so schrieb er ibm, "meine Lage, mein Alter, meine Stimmung, meine Kräfte zu Rathe gezogen; sie alle gestatten mir nicht, in biesem Augenblicke unvorbereitet lange und muhfame Reifen zu unternehmen, in falten ganbern umberzuirren und in einer Jahreszeit, in welcher meine Gebrechen mir taum erlauben, bas Zimmer ju verlassen, in weiter Ferne ein Aspl zu suchen." In ber Rabe aber ift fein folches zu finden, benn er fann fich nicht entschließen, in bas Gebiet von Neufchatel jurudzukehren, woselbst ber Furk und seine Regierung außer Stanbe sein wurden, ihn vor ber Buth bes aufgeregten Böbels zu schützen, und es versteht sich von felbst, bag feiner ber benachbarten Staaten es magen wird, einem Unglücklichen, ber von bort verjagt worden, eine Zuflucht zu ge-In diefer außersten Berlegenheit sieht er nur einen Ausweg, vor welchem zwar Andere zurückschrecken wurden, ben et aber nicht nur ohne Biberftreben, fonbern mit bem größten Bergnugen einschlagen wirb. Moge ber Senat ihm gestatten, feine noch übrigen Lebenstage in einer ber Burgen bes Lanbes ober an jebem anberen beliebigen Orte als Gefangener zu verbringen. Seinen Unterhalt wird er felbst bestreiten und Burgaft bafür stellen, bag er bem Staate nie jur Laft fallen wirb. ich verzichtet er auf ben Befit von Bapier und Feber, nicht inder auf jeben Bertehr mit ber Außenwelt, fofern berfelbe nicht ibedingt nothwendig ist und burch die Personen, welche bie Aufbt über ibn führen, vermittelt wird. Läßt man ibm einige ücher und bie Freiheit, zuweilen in einem Garten spazieren zu ben, so wird er vollkommen zufrieden sein. "Glauben Sie bt", fabrt er bann fort, "bag ein anscheinenb so gewaltsames pediens die Frucht ber Berzweiflung ist. 3ch bin in biesem igenblide febr ruhig; ich habe mir Zeit genommen, die Sache flich zu überlegen, und entschließe mich erft nach einer einbenben Erwägung meines Zuftantes." Ift ber Borfcblag unwöhnlich, feine Lage ift es noch mehr. Er fann bas fturmifche ben nicht länger ertragen; beiße Sehnsucht nach Rube erfüllt und sie wurde er eben in ber erbetenen Wohnung finben. lerbings, er liebt die Freiheit, boch wie er biefelbe verftebt, ben bie Menschen feine Macht über sie; weber Mauern, noch egel werben fie ihm nehmen tonnen. Die Befangenschaft foredt 1 alfo nicht; im Gegentheil fühlt er lebhaft, wie er in ihr fich des Glückes erfreuen würde, auf welches er in diesem Leben d hoffen barf 9).

Grimm nennt bas Gesuch seines früheren Freuntes einen erauerlichen Antrag", und er mag nicht fo Unrecht haben. och fläglicher jedenfalls waren die Menschen und Berhältniffe, iche ju ihm ben Anlag gaben. Rouffeau felbft scheint feine travagang boch in etwa bereut zu haben; wenigstens theilte er n Brief keinem seiner Freunde mit, sprach auch nicht von ihm, n fie, wie er versichert, "nicht zu betrüben". Berborgen blieb beshalb naturlich nicht; balb genug liefen in ber Schweiz, wie Paris, mehr ober weniger genaue Abschriften um, die überall oße Bermunderung, nicht selten Spott und Sohn, bin und eber auch aufrichtige Theilnahme erregten. Der Dauphin von cantreich z. B., bamals schon bem Tobe nabe, war sichtlich gefrt, und fprach fich in einer Beife aus, welche "bie Berfolger ouffeau's wohl batte errothen machen konnen, wenn fie beffen och fähig gewesen waren". Sie waren es aber nicht und ebensoenig geneigt, fich burch ben Nothschrei ihres Opfers jur Milbe eftimmen zu laffen. Die Antwort ber Berner Behorte beftand i bem tategorischen Befehle, ben Boben ber Republit innerhalb 4 Stunden zu räumen und ibn bei ftrengster Strafe nie wieder ı betreten. Wir wiffen nicht, mas ben hochweisen Senat zu icher Strenge bewog. Bermuthlich glaubten bie Feinde Rouffeau's, elde für ben Augenblick bie Majorität bilbeten, daß sie ihren

Zweck nicht erreichen würden, wenn bessen Freunde Zeit sänden, zu seinen Gunsten zu interveniren. Gewiß ist, daß ihr von blindem Haß und bornirter Intoleranz zeugendes Auftreten ihnen, wie dem Staate, in dessen Namen sie handelten, nicht zur Ehre gereichte. Man hatte in Bern keinen irgendwie stichhaltigen Grund, dem Flüchtlinge den Aufenthalt auf der einsamen Insel zu verweigern. Nachdem man ihn aber wochenlang, ohne Einspracke zu erheben, dort geduldet, war es eine barbarische Robbeit, ihn in seinem leidenden Zustande, beim Andruche des Winters, in eine

unbefannte Ferne binauszutreiben.

Rouffeau indeg hatte keine Zeit zu verlieren, wenn er ter erhaltenen Weisung pünktlich, ober ba bazu boch bie Frist von einem Tage zu furz bemeffen war, möglichst schnell nachkommen wollte. Er beichloß, Therefe mit ben Buchern und Effetten ben Winter über auf ber Insel zurudzulassen, sich felbst aber, einer wiederholten Ginladung bes Lordmarfcalls folgend, nach Berlin zu begeben. Freilich bangte ihm vor der weiten Reise und bem rauben, kalten Klima, bem er entgegenging. Doch es blieb kaum eine andere Wahl, benn nach England zu geben, wo er allerdings einer freundlichen Aufnahme gewiß fein konnte, hatte auch seine großen Bebenten. Ueberbies, er febnte sich nach seinem verehrten väterlichen Freunde; unterlag es doch keinem Zweifel, "taß er nur bei ihm wahre Rube und bauerndes Glück finden werbe". Wie fest aber sein Entschluß zu steben schien, als er am Morgen des 25. October von der Insel absuhr 10), er wurte boch balb wieber mankenb. In Biel, wo bas Schiff anlegte, traf er an bem Landungsplate einige befreundete junge Leute aus der Stadt, die sich bier zu seinem Empfange versammelt Dieselben maren schon früher bemüht gewesen, ibm ibn batten. Beimat als eine febr geeignete Zufluchtsftätte zu empfehlen. Sie hatten barauf hingewiesen, bag Biel, obgleich rings von Berner Gebiet umgeben, eine freie Stabt sei, die sich felbst m giere und nur ihren eigenen Gesetzen folge. Sie hatten zugleich versichert, daß ihre Mitbürger keiner ihm feindlichen Zumuthung, bie etwa von Außen erfolgen könnte, Bebor geben, vielmehr Allet aufbieten würden, ihn in ihrer Mitte die seitherigen Leiden und Berfolgungen vergessen zu machen. Da sie zum Theil aus an gesehenen Familien stammten, die in dem kleinen Gemeinwefen entscheibenben Einfluß besaßen, so ließ fich schon annehmen, bak fie im Stanbe fein wurben, ihre Berbeißungen mabr zu balten Es tam hingu, daß ihre Bitten von anderer Seite eifrig unterstütt wurden. Namentlich ließ es sich Herr Berthez, Secretair ber frangofischen Gesandtschaft in Bern, angelegen fein, die Bor,

juge ber kleinen Stadt und die Liebenswürdigkeit ihrer Bewohner in bas befte Licht zu ftellen. Rouffeau wußte freilich nicht recht, was er von ber zarten und herzlichen Theilnahme, welche biefer Beamte ihm bewies, benten folle. Ueberzeugt, bag ein Mann in feiner Stellung nicht ohne boberen Auftrag hanbelt, war er geneigt, anzunehmen, bag ber Gefanbte, ein herr be Beauteville, mit welchem er früher im Haufe bes Marschalls von Lurembourg in etwa bekannt geworben, felbst bie hand im Spiele habe. Run batte er amar bis babin ftets vermuthet, bag bie Berfolgungen, welche er in ber Schweiz erfahren, in letter Instanz auf bie Umtriebe bes Bergogs von Choifeul gurudguführen feien. Indeg war bem auch so, es schien boch wohl benkbar, daß ber Befandte, welcher ihm mehrfach Beweise seines andauernden Boblwollens gegeben, perfonlich bie Schritte bebauerte, zu welchen seine amtlichen Instruktionen ihn nöthigten und beshalb nun die sich barbietente Gelegenheit ergriff, ihm in feiner Nähe eine

nichere Rubestätte zu bereiten. Diese fühne Boraussetzung, bie für ihn balb zur Gewißheit wurde, trug nicht wenig bazu bei, ihm ben Borfcblag feiner Befannten plausibel zu machen. Dennoch lehnte er ihn, einmal zur Reise geruftet, folange er fich auf ber Infel befant, entschieben Auch war es, als er in Biel angefommen, feine erfte Gorge, einen Wagen für die Beiterreise zu bestellen. Bei bem Diner aber, welches er bann in Gesellschaft feiner jungen Freunde einnabm, erneuerten biese ihren Antrag mit einem so rührenben und liebenswürdigen Gifer, bag er, unfabig, ihren Rareffen langer gu wiberftebn, fich bereit erklärte, wenigstens bis jum Frubjahre bei ibnen zu bleiben. Leiber fant er balb Anlaß, seine Bufage zu bereuen. Die Wohnung, welche man in ber Gile für ihn auszewählt, wollte ibm wenig bebagen. Das fleine, fcblechte Zimmer m britten Stod eines hintergebaubes, mit ber Aussicht auf ben Dof und die buftenben Baute eines Gerbers, bot freilich keinen mziehenben Aufenthalt. Ebenfo abstogenb wirfte ber Sauswirth, ein fleiner Mann von orbinairem Schlage, ber weber Familie, 10ch Dienstboten hatte, und bem Trunt und Spiel ergeben, in ehr schlechtem Rufe ftanb. Man begreift, bag Rouffeau sich enter feiner Obbut in ber triften, einsamen Rlause nicht gerabe vohl fühlte. Ging er aber aus, so mar von bem Wohlwollen mb ber Achtung, welche bie Bewohner bes Stärtchens nach ber Ausfage feiner Freunde für ibn begen follten, nichts zu bemerken. 3m Gegentheil ichienen ihre Blide, wie ihr Benehmen, eine unreundliche, abgeneigte Stimmung zu verrathen. Bebenklicher war vie starte Aufregung, welche schon am folgenden Tage überall fichtbar wurde und bem ohnebin angstlichen Gafte folimme Beiterungen in Aussicht stellte. Bereits erfuhr er unter ber Sand, baß ihm tie städtische Behörde am nächsten Morgen einen formlichen Ausweisungsbefehl zuschicken werte. Sollte er ihn abwarten ober ibm und bem brobenben Ausbruche ber Bolfswuth burch eine schleunige Abreise zuvorkommen 2)? Er wußte es nicht und er hatte Niemanden, mit dem er hatte Rath pflegen konnen, benn bie guten Freunde, welche ihn zurückgebalten, ließen sich nicht mehr Nun bot ibm zwar ein Berner, ber in ber Rabe ber feben. Stadt ein bubiches haus befag, in seiner Wohnung ein Afhl an, wobei er bie hoffnung aussprach, bag "er hier ben gefahrlichen Steinwürfen werbe ausweichen können." Doch schien solcher Borzug nicht fo verlodenb, bag er feinetwegen ben Aufenthalt bei biefem "gaftfreundlichen Boltchen" hatte verlangern mogen. Et hielt es vielmehr für gerathen, die unterbrochene Reise ohne wei-

tere Bogerung fortzufeten.

Welche Bewandtniß es eigentlich mit diesem Bieler Intermezzo batte, burfte fich kaum in befriedigenber Beise feststellen laffen. Rouffeau felbst mar freilich überzeugt, bag er bas Opfer einer absichtlichen Taufdung gewesen. Wir glauben aber, mit Unrecht, seben wenigstens nicht ab, ju welchem 3wede biefelbe ins Werk gesetzt wurde, konnen auch nach bem, was wir über die vermeintlichen Urheber erfahren, nicht wohl annehmen, daß sie etwa aus Bosheit ober Uebermuth ein leichtfertiges Spiel ge-Babricheinlich batten bie jungen Leute fich felbst über bie Stimmung bes Boltes und ber Behörben getäuscht, die Macht ber feinblichen Ginfluffe verkannt und bie Große ihres eigenen Ansehens überschätt. Daß sie bann, als bie Sache einen schlimmen Ausgang zu nehmen brobte, vom Schauplate verschwanden, mag fich aus ihrer natürlichen Berlegenheit erklären. Auffallend bleibt ihr Benehmen, wie überhaupt ber ganze Borgang, immer. bererfeits kann man nicht leugnen, baß, wenn Rouffeau wirkich hinter's Licht geführt wurde, die Schuld theilweise auf ihn selber fällt. Es erregt boch billig Berwunderung, wenn man fiebt, wie ein Mann seiner Art fich burch bie Schmeicheleien einiger jungen Fante beruden läßt. Trot bes machfenben Migtrauens, welches bie Menichen ihm einflögten, befag er immer noch eine gute Dofis jener fast kinblichen Leichtgläubigkeit, die ihn so oft schon irre ge-Freilich hatte in biesem Falle die Ueberredung um so leichteres Spiel, ba ibn die frankhafte Aufregung, in welcher er sich befand, und mehr noch ber lebhafte Wunsch, ber schreckenben Reise enthoben zu werben, zu Gulfe fam.

Much stellte sich in ber That, als er nun am 29. October

Biel verließ, um bem fernen Reiseziel entgegen zu fahren, balb beraus, bag er in feinem leibenben Zuftanbe nicht hoffen burfe, baffelbe zu erreichen. Schon in Bafel, wo er am nächften Tage, obne Unfall, aber frant, eintraf, mar er volltommen überzeugt, baß es ihm unmöglich fei, die Reife nach Berlin auszuhalten 11). Stand ties aber feft, fo trat abermals bie Frage nabe, wobin er sich benn wenden jolle. Zu bleiben, wo er eben war, fam ibm, fceint es, gar nicht in ben Ginn. Zwar bemühte fich Berr te Luze, ein Raufmann aus Neufchatel, welcher fich ber Deffe wegen in Bafel aufhielt, ben Empfehlungen Ehre zu machen, bie bu Beprou an ihn mitgegeben. Rouffeau fant in ihm "einen Mann von faltem Aeugern, aber warmem Bergen", und fühlte fich um so mehr zu ihm hingezogen, da seine Frau schon seit langerer Zeit zu feinen intimeren Freundinnen geborte. Doch hielt ihn die angenehme Begegnung nicht länger zurud, als gerade nothig war. Es brangte ibn, für immer "einem Lanbe ben Ruden ju tebren, in welchem ibm ftatt ber Achtung und Liebe, bie er, fein ergebener und verbienter Sohn, ju finden gehofft, nur bittere Schmach und rudfichtelofe Berfolgung zu Theil geworben ".

## VII.

Der Weg nach Strafburg, welchen unfer Alüchtling von Bafel aus einschlug, wird heutzutage auf ber Eisenbahn in wenigen Stunden gurudgelegt. Rouffeau gebrauchte in feiner Chaife mehrere Tage bazu. Es war eine beschwerliche, anftrengende Fahrt, "bie abscheulichste Tour, die er je in seinem Leben gemacht". Erschöpft, tobtmube, von Fiebern und Schmer, gen geplagt, tam er (am 2. Rovember) in ber Hauptstadt bes Elfaffes an, froh, in ber "Blume" bes herrn Konig eine Bobnung zu finden, in welcher er fich in etwa erholen und Atbem fcopfen konnte. Natürlich war an eine Fortsetzung ber Reise für's Erfte nicht zu benten. Es schien "ebenso unmöglich, nach Botsbam, wie nach China, ju geben". Doch fragte es fich febr, ob man ihm auf frangösischem Boben bie Rube gestatten werbe, beren er unbebingt bedurfte. Wohl war er überzeugt, daß die Franzofen, falls fie überhaupt geneigt waren, ihn zu verjagen, fich babei weniger brutal benehmen wurden, wie bie Berner. Indes blieb es boch ungewiß, in wie weit er auf ihre humane Denkweise rechnen burfte. Der Haftbefehl, welchen bas Parlament vor einigen Jahren gegen ihn erlaffen, bestand noch in Kraft; man tonnte jeden Augenblid auf ihn zurudtommen. Geichab bas aber auch nicht, eine förmliche Ausweisung ober boch ein leiser Wink, fich zu entfernen, mochte immerhin erwartet wer-Auch war er auf Alles gefaßt. "Treibt man mich bier fort", schreibt er an bu Bebrou, "so werte ich zuseben, ob jenseits bes Rheines noch irgendwelche Humanität anzutreffen ist. Kinde ich sie aber nirgend, nun, so muß man sich wohl nach

einem Mittel umfeben, welches fie entbehrlich macht.

Bermuthlich bachte er bei biefem Auswege, ber ibm im schlimmsten Falle noch offen stehe, an einen freiwilligen Tot. Matt und frankbaft aufgeregt, wie ein gebettes Wild stets von Neuem aufgescheucht, wenn er ein sicheres Berfted gefunden ju baben meinte, begreift man icon, bag ibm ein folder Gebante menigstens auf Augenblide nabe trat. Glücklicher Weise fam er nicht in ben Fall, ibn in ernstere Erwägung zu ziehen. Weniae Tage später burfte er bem Freunde gurufen: "Beruhigen Sie fich und unfere gemeinsamen Befannten über bie Befahren, welchen Sie mich ausgesetzt glauben. Ich erhalte bier nur Beweise von Wohlmollen; Alles, was in ber Stadt und Proving zu befehlen bat, ftimmt barin überein, mir feine Gunft zu schenken. Dan läßt mich auf eine recht angenehme Welse wahrnehmen, baß ich nicht mehr in ber Schweiz bin." - "Es ift unmöglich", melbet er eine Woche nachher, ben Beweisen von Achtung und Zuneigung, ja felbst von Chrerbietung, die man mir bier von ben bochsten Beborben bis zu ben Letten bes Bolles gibt, etwas bingugufügen. Ueberraschend wird es für Sie fein, bag bie Mitglieber bes Clerus bie Anderen noch überbieten zu wollen scheinen. Es ift, als fagten sie mir burch ihr Benehmen: Unterscheiben Sie uns bon Ihren Bredigern; Sie sehen, wir benten nicht, wie fie. " — Diese freund liche Aufnahme verscheuchte balb bie Besorgnisse, welche er Anfangs gebegt hatte. Erklärte ibm boch ber Gouverneur ber Broving, Marschall be Contabes, als er bemifelben seine Aufwartung machte, bag er sich in Stragburg ebenso sicher glauben burfe, wie in Berlin. Auch nahm er teinen Anftanb, aus ber Burud. gezogenheit, in welcher er bie erften Tage verlebt, berauszutreten. Offenbar machte es ihm nach ber verächtlichen und schmachvollen Behandlung, die ihm in letter Zeit zu Theil geworben, boppelte Freude, fich inmitten einer Bevölferung zu bewegen, welche ibm bie größte Aufmerksamkeit erwies und die ehrenvollsten Huldigungen entgegenbrachte.

Wie weit biefer liebenswürdige Gifer ging, erfieht man aus bem Bulletin, welches mahrend seiner Anwesenheit, als bandle ce sich von dem Besuche eines Fürsten, täglich ausgegeben murte, um tem Publitum über fein Thun und Laffen genauen Bericht zu erftatten. "Heute", beißt es ba unter'm 9. Rovember, "bat fich herr Rouffeau um 2 Uhr Nachmittags in ben Schaufpielfagl begeben, um der Generalprobe seiner Oper — bes Devin de Billage, bessen Aufführung ber Director bes Theaters bem Gaste w Ehren angeordnet — beizuwohnen. Seine Tracht ift febr einfach; er ist wie ein Armenier gelleibet, die Müte aus grauem Tuch mit einem Belgbefat von vier bis funf Boll Bobe. weiß nicht, ob bie Mütze mit bemfelben Stoffe gefüttert ift, benn er nimmt fie nie vor Jemanbem ab." — Um folgenben Tage fand bann bie Borftellung unter bem größten Beifall bes gablreich versammelten Bublitums ftatt. "Schon um halb fünf war bas Theater gefüllt; man hat Bielen, die keinen Plat mehr finden konnten, bas Entree zurudgeben muffen. Jean Jacques batte für fich und feine Begleitung eine vergitterte Loge gemiethet, und ift es bem Director unmöglich gewesen, sein Geld auszuidlagen." Beiterhin melbet ber Chronift, bag und von wem ber verehrte Gast hier und da vorgestellt worden. Am 15. war er wieder im Theater; die Direction trug Sorge, bag Stude aufgeführt murben, bie ihm zusagten, ließ auch einen Schluffel zu einer kleinen Thur anfertigen, durch welche er incognito in die für ihn reservirte Loge gelangen konnte. — Am 16. erschien er "in bem Concert, welches ieben Samstag bei bem Schatmeifter ber Proving, herrn be Chaftel, gegeben wirb. Er scheint fich bier zu amufiren und zufrieben zu fein." - Doch "beute ben 17. geht er nicht aus, er ift etwas unwohl." Um nächsten Tage aber "besucht er bas städtische Concert, wo Fräulein be Babresan j'ai perdu mon serviteur bie bekannte Arie aus bem Devin — vortragen wird." weiß ber Berichterftatter, "bag er mehrere Creditbriefe auf verichiebene Banquiers bat, von welchen er inbeg wenig Gebrauch So hat er bei herrn Zollikofer, ber ibm feine Raffe gur Berfügung gestellt, nur brei Louisb'or entnommen, mit bem Bemerken, er habe nicht mehr nöthig. Es geht", fügt er hinzu, "bas Gerücht, bag bobe Beamte an ben Minifter geschrieben haben, um zu erfahren, ob man ibn ohne Bebenten bier behalten tonne. Man ergreift biese Borsichtsmaßregel, weil man lebhaft wunscht, bag er bleibe. Die Aufnahme, Die er hier findet, ift gut; fie wurde aber noch weit beffer fein, wenn man tiefe Erlaubniß für ibn erlangen fonnte."

Wir wissen nicht, wie biese Unfragen beantwortet wurden, vermuthen aber, daß Herr von Choiseul sich nicht gerade zustimmend aussprach. Bare das geschehen, so würden die Strafburger Freunde Rousseau nachdrücklicher zugeredet und ihren Zweck am Ende auch erreicht haben. Un der Neigung, zu bleiben, wo er sich

fo gut gefiel, fehlte es nicht; er "fühlte zu lebhaft bas Bergnügen, fich wieber unter Menschen zu befinden, nachdem er so lange in ber Besellschaft von wilben Thieren batte leben muffen. " lich wurde bem Leibenben auch bas Wohlwollen feiner Umgebung auf die Dauer unbequem. Die zahlreichen Besuche von Damen und Beltleuten, bie beständigen Diners in ber Stadt legten ibm eine Gene auf, die seine Gesundheit so angriff, daß er sich genöthigt sah, allen Berkehr abzubrechen und ben "Bären", ber für eine Beile zurückgetreten war, von Neuem bervorzukehren. Fortan lebte er still und allein, wenn ihm nicht ber junge Fischer, ein febr guter Bursche, ber ihm mit bem feurigen Eifer eines Freundes jur Band ging ", Gefellichaft leiftete. In Betreff bes tunftigen Wohnortes aber konnte er lange zu keinem beftimmten Entschluffe tommen. Schien es rathfam, ein befferes Befinben und bas Ende bes Winters abzumarten, fo mar es boch auch febr erwünscht, möglichst balb eine Stätte zu finden, wo er ber nothwendigen Rube bauernd pflegen könnte. Immer noch schwankte bie Bahl zwischen Berlin und England, boch neigte fie fich mehr und mehr bem letteren zu. Die Insel war schneller und bequemer zu er reichen; auch bot sich für die Reise borthin eine passende Begleitung bar, die ihre Beschwerben zu minbern, etwaige Sindernisse zu beseitigen und, falls ber frankliche Zustand fich verschlimmerte, ben nöthigen Beistand zu leisten versprach. De Luze, bessen freundliche und thatige Fürforge fich in Bafel fo trefflich bewährt hatte, war im Begriff, sich nach London zu begeben, und hume, ber bekannte Philosoph und Geschichtschreiber, welcher bamals als englischer Gesandtschaftssecretair in Baris verweilte, schickte gerade jest eine herzliche und bringende Einladung, ihm in feine Beimath zu folgen, wo er für ein angenehmes und ruhiges Afbl Sorge tragen werbe. Rouffeau bielt es, wie die Dinge lagen, für bat Beste, dieser Aufforderung zu entsprechen. Indeß ließ sich bie Berliner Reise boch nicht so ohne Weiteres aufgeben; ber Lordmarschall erwartete ibn; er burfte und mochte keine Entscheidung treffen, ohne zuvor die Ansicht und den Rath des verehrten Mannes gebort zu haben. Erft als Milord nicht nur seine Zustimmung aussprach, sonbern auch ben Borschlag Hume's entschieden befür wortete, schrieb er an du Peprou: "Alles wohl erwogen, entschließe ich mich, nach England zu gehen".

So war er benn enblich für einen Plan gewonnen, bem n bis babin, so oft er ihm nahe trat, beharrlich widerstrebt hatte.

Wir baben früher erzählt, daß schon zur Zeit, als bie Flucht aus Frantreich nothig murbe, Grafin Boufflers eine Ueberfiebelung nach England in Borfchlag brachte, von Rouffeau aber eine ablehnenbe Antwort erhielt. Sie ließ fich inbeg burch biefe Beigerung nicht bestimmen, bas Projett aufzugeben, tam vielmehr auch später, als er fich bereits in Motiers niebergelaffen, auf ihren Untrag gurud. Rouffeau, bes steten Drangens mube, wies ihn schroff von ber Sand. Er begriff nicht, warum man fich fo große Mube aab, ihn zu einem Schritte zu bewegen, bem er und zwar, wie er glaubte, aus gewichtigen Grunden, burchaus abgeneigt mar. Satte er auch zuweilen ben Bunfch geäußert, bas mächtige Inselreich naber tennen zu lernen, er liebte boch weber bas trube, nebelreiche Land, noch seine kalten, unfreundlichen Bewohner. Es unterlag keinem Zweifel, bag Luft und Klima auf Gefundheit und Stimmung nachtheilig einwirken wurden. Es war nicht minder gewiß, daß er bei seinen geringen Einkunften außer Stande sei, bie Roften bes theuern Lebens ju bestreiten. Zwar beutete bie Freundin an, wie biefem Mangel vielleicht burch eine königliche Benfion abgeholfen werben konne. Sie kannte ibn aber boch wenig, wenn fie meinte, bag , er fich ben bettelnben Sofichrangen zugefellen werbe".

Rubem erschien ihm bie wohlwollende Aufnahme, welche fie ibm in Aussicht ftellte, febr problematifch; bas englische Boll, ben Fremden überhaupt nicht holb, verzeiht es ihnen nie, wenn fie fich bie Freiheit nehmen, neben feinen guten Eigenschaften auch tie schlechten bervorzuheben. Und Rouffeau batte fich in seinen Schriften mehrfach erlaubt, biefer Rehrseite im Charatter ber stolzen Nation in einer nicht gerade schmeichelhaften Weise zu gebenken. So enthielt eine Note zum Emil 2) die beigenbe Bemerfung: "3ch weiß, die Engländer rühmen sehr ihre Humanitat und bas gute Naturell bes Bolles, welches fie the good-natured people zu nennen pflegen; boch mögen fie bas rufen, fo laut fie wollen, niemand wird es ihnen nachfprechen." Anderswo wurde gwar anerkannt, bag "fie bie Gaftfreunbichaft, welche sie ben Ausländern verweigern, auch felbst nicht in Anfpruch nehmen", bag "man biefe ftolgen Insulaner an feinem Bofe außer an bem von London, friechen sieht", zugleich aber ihre "Härte und Robbeit" betont und hinzugefügt: "Ich finde es in ber Ordnung, daß fie nur Engländer find, ba fie einmal nicht bas Bedürfnig baben, Menschen zu fein." Die Geringschätzung, welche ihre mufikalischen Anlagen und Leistungen gelegentlich fanden, mochte fie wenig tummern; "fie wiffen felbft, daß fie biefelbe verdienen, und machen sich nichts baraus." Um so größeren Anstoß erregten ohne Aweifel die abfälligen Urtheile, welche im

Contrat social über ihre vielgepriesenen politischen Institutio-

nen ausgesprochen wurben.

Liek fich aber vorausseben, bak Rouffeau bem englischen Bolfe ein unwillsommener Gast sein werbe, so mußte es ihm als bie größte Thorheit erscheinen, sich in beffen Mitte zu begeben. Die Gräfin fab bas felbst wohl ein; jedenfalls begriff sie, baß es rathsam sei, nicht länger auf einem Plane zu besteben, bem eine so entschiedene Abneigung begegnete. Auch konnte sie ihn um so eber fallen laffen, ba ihr Freund sich an seinem neuen Wohnorte zufrieben und ficher fühlte. In ben nächsten Sahren war von ber Reise nach England feine Rebe mehr. Sie tam erst wieber in Frage, als die unrubigen Auftritte, welche bas Berwürfniß mit ber Geistlichkeit zur Folge hatte, Rousseau ben Aufenthalt in Motiers verleibeten. Eine befreundete Dame, welche bamals bei ihm zum Besuche erschien, gab Anlaß, sie ernstlicher ins Auge zu faffen. Die Marquise be Berbelin war eine alte Befannte; er batte fie ichon in jenen freud- und leibvollen Tagen, tie er im traulichen Berkehre mit ber geliebten Gräfin b'houbetot verlebte, in beren Gefellichaft tennen gelernt. Sichtlich bemüht, ihn naber ju fich beranzuziehen, mar ihr Beftreben boch geraume Zeit erfolglos geblieben. Wefen und Charafter ber Dame wollten ibm nicht behagen. Sie befaß, scheint es, einen lebhaften, aufgewedten Beift, aber auch eine scharfe, mebisante Bunge. Dan borte fie felten ober nie ihre Freunde loben, ohne baß fie zugleich irgenbeinen Tabel mit einfließen ließ, und was fie nicht jum Schlimmen beuten konnte, bas wußte fie in ein lächerliches Licht zu stellen. Dabei entfuhren ihr bie Epigramme und boshaften Musfälle mit einer so naiven Ungezwungenheit, daß man beftanbig genau Acht haben mußte, um es zu merten, wenn man etwa felbst persissirt wurde. Rousseau fand diese stete Spannung höchst unbequem, mochte auch gar oft um eine paffenbe Untwort ver legen fein; er verstand es eben nicht, eine feine Malice unbe fangen hinzunehmen ober in geeigneter Beife zu erwiedern. Ebenfo lästig wurden ihm die kleinen Geschenke und Briefden, mit welchen Madame ihn unaufhörlich heimsuchte. Sie burfte sich nicht wur bern, wenn er ihr zuweilen beutlich zu versteben gab, baß fie ihn nicht weiter behelligen möge.

Indes sie ließ sich nicht abschrecken und brachte es durch ihre unerschütterliche Anhänglichkeit am Ende boch dahin, daß er seine Antipathie überwand und sich ihr enger anschloß. Selbst von mannigfachem Leid bedrückt, flößten ihm die Sorgen und Kümmernisse, an welchen es auch der Marquise nicht fehlte, eine aufrichtige Theilnahme ein. Einer gräflichen, aber armen Familie

angehörig, war fie, natürlich ohne ihr Ruthun, mit einem Manne vermählt worben, bessen einziger Borzug in seinen fünfzehn ober manzigtausend Franken Renten bestand. Alt, baklich, taub und inäugig, war Herr von Berbelin überdies ein rober, brutaler Befelle, ber ben ganzen Tag fluchend und wetternb umber ging ind feiner Frau manche thranenreiche Stunde bereitete 3). Db er zu ber Eiferfucht, von welcher er geplagt wurde, Grund hatte, nag bahingestellt bleiben. Gewiß ift, daß fein Freund, ber tonigiche Rammerberr be Margency, auch mit seiner Gemablin auf jutem Fuße stand. Entbehrte tiefe somit tes Trösters nicht, ihre tage war boch traurig genug, und Rouffeau fand nicht selten Belegenheit, "bas gemeinsame Miggeschick in ihrer Gesellschaft au eweinen. " In Folge bes näheren Umganges aber gewann er, vie es scheint, eine beffere Meinung von ihr, als er Anfangs ebabt batte. Seine späteren Briefe an fie verrathen nicht nur inen berglichen Antheil an ihrem Geschick, fie sprechen auch Achtung ind Bertrauen aus. Wir zweifeln nicht, daß fie Beibes veriente und bas Wohlwollen, welches er ihr bewies, mit gleicher Runeigung vergalt. Es war schwerlich ein bloker Rufall, daß ie gerate zu ber Zeit nach Motiers fam, in welcher ihm bie Rabe ber Freundin besonders erwünscht sein mußte. Auch war r von ihrem Besuch fehr gerührt und erfreut, und beshalb um o mehr geneigt, ihren Rathichlägen ein aufmerkfames Dhr ju Ueberzeugt, daß er nirgendwo beffer aufgehoben fei, als eiben. n England, empfahl sie ihm bringend, borthin zu geben. Die Geegenheit sei gunftig; hume bege bie freundschaftlichsten Gefinungen für ihn und sei in jebem Augenblide bereit, ihn in seine beimath zu geleiten. Es tomme nur barauf an, baß er sich bieen Eifer zu Rute mache und ihm schreibe. Dazu mar Rousseau un freilich für jest noch nicht zu bringen. Seine Abneigung egen die Insel bestand unverändert fort, und er konnte sich nicht ntschließen, zu ihr seine Zuflucht zu nehmen, so lange noch eine ndere Austunft übrig blieb. Doch wies er ben Borschlag ber Rarquise nicht so unbebingt jurud, wie früher bie Antrage ber Brafin Boufflers. Es mochte ibm gerathen icheinen, fich fur alle fälle einen letten Ausweg offen zu halten. Die Freundin ichieb aber mit bem Auftrage, bem gefälligen Schotten für fein freundiches Anerbieten zu banten, und bas Geeignete vorzutehren, banit er in feiner gunftigen Stimmung verharre.

Hume befand sich immer noch in Paris. Nicht blos bie mtliche Stellung, auch seine personliche Neigung hielt ihn bort urud; er gefiel sich in einem Lanbe, welches ihm in Folge bes vieberholten längeren Aufenthaltes werth geworben, wo er in

weiten Rreifen gefeiert, bewundert und feinen Schriften eine gw fere und allgemeinere Anerkennung gezollt wurde, als selbst in feiner Beimath. Seine Landsleute nahmen an ber fleptischen Rich tung seines Denkens, welches nicht nur alle überlieferte Bahrbeit, fonbern felbst die Möglichkeit einer sicheren Erkenntniß in Frage stellte, boch vielfach Unftoß. Wehr noch ärgerte fie ber prononcine Unglaube, ju welchem er fich befannte, bie rudfichtslofe Beife, in ber er ben Inhalt und bie Grundlagen ber Religion angriff. Was ihm aber in seinem Baterlande die Gemüther theilweise entfrembete, war wohl geeignet, ibm in Frankreich viele und lebhafte Sympathien zu gewinnen; bie große Rahl berer, welche hier in philosophischen, wie in religiösen Dingen, bem Liberalismus bulrigten, fab und ehrte in ibm einen ber wirtsamften Bertreter ibm Ansichten und Bestrebungen. Mit Stolz zählten ihn die Encoclopäbisten und beren Freunde zu ben Ihrigen, während man ba, wo man seinen Standpunkt nicht gerade theilte, boch immer bereit war, bem scharffinnigen Forscher und gebankenreichen Schriftsteller

bie verbiente Achtung zu beweifen.

Das Ansehen aber, beffen er sich in ber wiffenschaftlichen Welt erfreute, sicherte ibm auch im gesellschaftlichen Leben eine angenehme und bevorzugte Stellung. Er war in ben ein oft unb gern gefehener Gaft. Salons ihm bie graziofe Anmuth und leichte Beweglichkeit ber Gim geborenen, die Bieberkeit feines Wefens und eine gewiffe gut muthige Bonbomie fohnten mit feiner froftigen, fteifen Saltung Zubem besaß ber "gute David", wie man ihn zu nennen pflegte, boch auch mehr Geift und Wit, als seine etwas massiw Erscheinung in Aussicht stellte. Er verftand bie feinen Bezüge in der Unterhaltung sehr wohl, wußte auch gelegentlich selbst recht geiftreiche Bemerkungen einfließen zu laffen. Bei ben Damen war er, scheint es, besonders beliebt. "Die bubschen Frauen", berichtet Grimm, "reißen sich um ihn, und ber bide fcottische Philosoph gefällt sich in ihrer Gesellschaft". Freilich ftand er nicht bei allen in gleicher Gunft; Madame bu Deffand 3. B. tonnte "ben Bauem von ber Donau" nicht goutiren. "Es hat mich", schreibt fie ihrem Freunde Walpole, "febr gefreut, zu erfahren, bag David nach Schottland geht. 3ch bin recht froh, daß Sie nun nicht mehr in die Lage tommen, mit ibm zusammen zu treffen, und entzudt, baß ich selbst die Gewißheit habe, ihm nie wieber zu begegnen. Sie werben fragen, was er mir benn gethan hat? Nun, er bat mir mikfallen; ich haffe bie Ibole und verabscheue ibre Briefter umb Anbeter." Die biffige Marquife grollte bem Goten, ber fich im Temple, ber Refibenz bes Brinzen Conti, von feinen Berehrern Beihranch ftreuen ließ, und hume mußte bugen, was bie Gräfin Boufflers verschulbet 1).

Er war eben ein ftanbiges Mitglieb bes Preises, ben bie Geliebte des Brinzen um sich versammelte, und da biese selbst. wie auch ihre naberen Befannten, bie Marschallin von Lurembourg, Mabame be Berbelin 2c., sich lebhaft für Rouffeau intereffirten, wirb fein eigener Antheil an beffen Schidfal, auch abgefeben von etwaigen perfonlichen Sympathien, icon begreiflich. Uebrigens tannten fich bie Beiben nur aus ihren Schriften. hatten einander bis dahin nie gesehen, und wenn sie ein einziges Mal Briefe wechselten, biefen schriftlichen Bertehr nicht weiter unterhalten. Bielleicht mar gerade beshalb ihre gegenseitige Werthfchatung um fo größer. Rouffeau wenigftens achtete feinen fcottischen Collegen sehr boch. Die Geschichte bes Hauses Stuart. welche er theilweise gelesen, batte ihn mit Bewunderung por feinem Geiste erfüllt, was ihm die Freunde, vor Allem der Lordmarschall, über seine Dent- und Sinnesweise berichtet, auch von feinem Charafter bie befte Meinung gegeben. "hume ift", fcbrieb er an Madame Boufflers, "ber am meisten wahrhafte Philosoph, ben ich kenne, und ber einzige Geschichtschreiber, welcher jemals mit Unpartheilichkeit gefchrieben bat. " Er rühmt "bie rubige, objective Haltung feiner allfeitigen Forschungen". "Ich wage zu glauben, bag er bie Bahrheit nicht mehr geliebt hat, als ich. Aber ich habe zu ihrer Ermittelung eben nur meine leibenschaftliche Liebe, er feine Ginficht und geniale Begabung mitgebracht. Mich hat die Eigenliebe gerade in Folge meines Widerwillens gegen die Lüge oft irre geführt. Ich habe ben Despotismus als Republikaner und bie Intolerang als Deift gehaßt. Hume aber hat gesagt: Seht hier, was ber Despotismus schafft, was bie Intoleranz zuwege bringt. Er bat ben Gegenstand, ben ich in meinem Eifer nur von einer Seite zu feben vermochte, allfeitig ins Auge gefaßt. Er bat bie Irrthumer ber Menschen gemeffen, berechnet, wie ein über ber Menschheit stehendes Wefen." "ich gab Ihnen", fagt er ihm felbst, "nur die Hälfte von bem, was Ihnen gebührt, als ich nur Bewunderung für Sie begte. Ihr weiter Blid, Ihre umfassenben Gesichtspuntte, Ihre wunderbare Unpartheilichfeit, Ihr Genie wurde Sie zu hoch über bie Menschen erheben, wenn Ihr gutes Berg Sie ihnen nicht wieder Inbem Milord mich lehrt, in Ihnen mehr noch nabe brächte. ben liebenswürdigen, als ben großen Menschen zu seben, macht er mir Ihren Umgang täglich wunfchenswerther, nahrt er in mir bas Berlangen, die Tage meines Lebens in Ihrer Rabe ju befolieken b). "

In ber That war bem fo. Das ibeale Bilt bes perfonlich fremben Mannes, wie es bie geschäftige Phantafie aus ben wenigen, aber reinen und eblen Zügen, welche ibm befannt geworben, gestaltet hatte, zog ihn mächtig an. Noch war bie alte Sehnsucht nach einem Freunde, bem er fich mit vollem Bertrauen bingeben könnte, nicht erloschen, und hume schien im boben Grabe geeignet, biefelbe zu befriedigen. 3hm ebenbürtig an Beift und Bebeutung, von verwandter Gefinnung und Dentweise, von wesentlich gleichen Ueberzeugungen geleitet und gemeinsamen Zielen zugewandt, besaß er nach seiner Meinung zugleich, was er bei fich selbst so schmerzlich vermifte: jene unerschütterliche Rube, die fich weber von inneren Erregungen, noch von äußeren Einflüssen aus bem Bleichgewichte bringen läßt und barum gestattet, ben Dingen und Menschen zu jeder Zeit mit klarem Blid und in fester Haltung zu begegnen. Sie mochte, falls es gelang, fich ihm enger zu verbinben, die stete Aufregung, welche feine reizbare Natur mit sich brachte, in etwa ausgleichen, mochte auch ber eigenen Schwäche und Unficherheit gegenüber bie nothige Stute und einen zuverläffigen Salt gemähren. Be länger er bei biefen Borftellungen und Aussichten verweilte, um fo mehr fühlte er sich geneigt, bie schützende Hand zu ergreifen, die ihm so freundlich dargeboten wurde. Wie immer, wenn Herz und Kopf mit einander in Collision geriethen, trug auch bies Mal bas erftere ben Sieg bavon-Der Bunich, mit einem Manne in inniger Gemeinschaft zu leben, ber ihm ein Freund im wahren und vollen Sinne bes Wortes ju werben verfprach, erwies fich ftarter, als bie Bebenken, ju welchen fein Borichlag Unlag gab. Es fam bingu, baf bie Beforgniß, in England einer unfreundlichem Aufnahme zu begegnen, mehr und mehr zurücktrat. Schon ber Umftant, baf er bort von einem fo berühmten und einflufreichen Sohne bes Lanbes eingeführt werbe, ließ sie wenig gerechtfertigt erscheinen. war ihm bekannt geworden, baß feine letten Schriften, vor Allem ber Emil, weit entfernt, Anstoß zu erregen, auf ber britischen Infel felbst größeren Beifall fanben, als auf bem Continente. Er burfte erwarten, bag ber gunftige Empfang, welcher ihnen ju Theil geworden, auch ihrem Verfasser nicht fehlen werbe. Warum also länger vor einem Schritte gurudweichen, zu welchem bie innere Neigung ebenfo hindrangte, wie die außere Lage ber Dinge?

Er entschloß sich, ihn zu wagen. "Ihre Güte", schrieb er an Hume"), "rührt mich nicht weniger, als sie mich ehrt. Die würdigste Antwort, welche ich auf Ihre Anerbietungen geben kamist, sie anzunehmen, und ich nehme sie an. Ich werbe in einigen Tagen abreisen, um mich in Ihre Arme zu werfen. Es ist ber

Rath Milords, meines Beschüters, meines Freundes und Baters; es ift ber Rath ber Grafin Boufflers, beren erleuchtetes Boblwollen mich ebenso sehr leitet, wie tröstet: es ift auch - ich mage es zu versichern - ber meines eigenen Bergens, welches fich freut. bem berühmteften meiner Zeitgenoffen, beffen Gute noch größer ift, als fein Ruhm, Bieles zu verbanken." — Einmal mit fich im Reinen, zögerte er nicht, sein Borhaben auszuführen. Der Reiseplan war balb feftgeftellt; er gebachte fich junachft nach Baris ju begeben, um von bier aus, nach einem Aufenthalt von einigen Wochen, mit hume und be Luze bie Fahrt nach England anzu-Daß die frangösische Regierung ibm irgendwie hinbernisse in ben Weg legen werbe, ftanb nicht zu beforgen. Die Berfiches rungen ber Freunde und mehr noch ber auf brei Monate gultige Bag, welchen Mabame be Berbelin burch Bermittelung bes Berzogs von Aumont für ihn erlangt hatte, gab in biefer Beziehung jebe wünschenswerthe Bürgschaft. Go fuhr er benn trot ber une gewöhnlich ftrengen Ralte, bie in biefen Bintertagen berrichte, schon am neunten December in einer bequemen Bostchaife von Strafburg ab. Roch angegriffen bon ben schmerzlichen Leiben, welche fein altes Uebel ihm in letter Zeit bereitet, konnte er tage lich nur eine turge Strede jurudlegen. Dennoch ware er bei aller Borficht unterwegs "beinahe geftorben". Er fab fich, als er nach Epernah tam, genöthigt, anzuhalten, und verbrachte hier eine so schlimme Nacht, daß er " bie Hoffnung aufgab, den Morgen noch ju erleben." Inbeg ber Anfall ging gefahrlos vorüber; er konnte bie Reise alsbalb fortfeten und traf nach einer fiebentägigen Fahrt am Abenbe bes fechezehnten December leiblich wohl in ber Hauptstadt ein?).

In ber Rue St. Jacques, wo Mabame Duchesne, die Wittwe seines früheren Berlegers, eine Wohnung für ihn bereit hielt, stieg er ab. Niemand wußte von seiner Antunst; er hatte die Freunde dengend gebeten, sie nicht im Boraus anzutündigen. Der Ruhe bedürstig, wünschte er die lästigen Besuch abzuwehren, die seine Gegenwart, sobald sie in weiteren Areisen besannt wurde, veranlassen mußte. Auch jetzt, am Ziele angelangt, hielt er an der Absücht sest, sein Incognito möglichst zu bewahren. Doch war er deshald nicht gemeint, sich ängstlich zu verbergen. "Er hat das nie gethan und will gegenwärtig damit nicht beginnen. Warum sollte er auch? Er hat für seine Sicherheit nichts zu fürchten, und wäre sie bedrocht, er ist auf ras Schlimmste gefaßt." Ging

er baher nur selten aus, so blieb er boch nicht beständig zu Hause. Zwar vermied er es, irgend Jemanden aufzusuchen; die anstrengenden Straßburger Diners waren ihm noch zu lebhaft im Gedächtnisse, als daß er sich ihnen von Neuem hätte aussetzen mögen. Wohl aber sonnte Grimm schon nach einigen Tagen seinen Correspondenten mittheilen, daß "man den armenisirten Genfer hier und da auf den Spaziergängen gesehen". Natürlich wußte, was dem Baron bekannt geworden, dalb alle Welt. Nicht lange und seine Anwesenheit war ein öffentliches Geheimniß, das jede weitere Zurückhaltung nutzlos erscheinen ließ. Er beschols deshalb, aus ihr herauszutreten und sich den zahlreichen Besuchen, die eine aufrichtige Uchtung und Theilnahme, oder auch die bloße Neugierbe

ibm auführte, nicht ferner zu entziehen.

An Raum, fie zu empfangen, fehlte es nicht. Sein alter Gonner, ber Bring Conti, hatte, sobald er feine Ankunft erfuhr, in seiner eigenen Residenz, bem Temple, eine Bohnung berrichten und ibm dieselbe anbieten lassen. Rousseau glaubte die bobe Ehre, welche ihm bamit erwiesen wurde, nicht ablehnen zu burfen. Ueberdies war es boch immer möglich, bag bas Barlament fic feines früheren Beschluffes erinnerte und auf ben Gebanten tam, ihn noch nachträglich zur Ausführung zu bringen. Geschah bas aber, so bot ber Temple, bessen Bezirk von seiner Gerichtsbarkeit eximirt war, eine sichere Zuflucht. Er siebelte baber schon nach einigen Tagen in bas Hotel St. Simon, welches, innerhalb bes geschützten Raumes gelegen, die für ibn bestimmten Bemacher ent-Der Glanz und die Pracht, welche ihn hier umbielt. über. gaben, waren zwar wenig nach seinem Geschmad. Auch fühlte er sich burch bie ungewöhnliche Aufmerksamkeit, womit ber Pring und seine Umgebung ibn behandelten, in etwa genirt und beengt. Es war boch fast eine zu große Ehre für ibn, wenn bie Capelle feines fürftlichen Freundes unter feinen Fenftern erschien, um ihm einen musikalischen Morgengruß barzubringen. Doch konnte es ihm andererseits nur lieb und schmeichelhaft sein, daß ein so bodgeftellter Mann fich bewogen fant, ibm fo eclatante Beweife feiner Gunft und Werthschätzung zu geben. Es mußte ihn nicht minber freuen, bag bie Bekannten aus früherer Zeit fich in großer Ball ju feiner Begrüßung einfanben, baß alle Gelehrten und Schriftfteller von einigem Ruf — nur b'Alembert tam auffallender Beise nicht - sich beeilten, ibm ibre Aufwartung zu machen. Er sah boch jett, daß seine Gegner vergeblich bemüht gewesen, ihm bie Auneigung der Freunde und die Achtung des Bublikums zu rauben. Freilich wurden bie vielen Besuche, wie erwünscht sie auch sein mochten, allmälig recht unbequem. "Ich bin hier", schreibt er

in bu Behrou, "wie Sancho auf seiner Insel Barataria, ben sanzen Tag zur Schau gestellt. Ich habe Gesellschaft von dem lugenblide an, in welchem ich aufstehe, bis zu dem, wo ich mich u Bette lege, und ich bin genöthigt, mich öffentlich anzukleiden. Lie habe ich so viel gelitten, doch wird das zum Glück bald ein einde nehmen."

Die Abreife nach England ftand bevor. Daß fie nicht ichon rüber erfolgt war, lag nicht an ibm. Bon bem Buniche erfüllt. echt balb babin zu gelangen, wo er bauernt Rube zu finden offte, batte er, taum in Baris angefommen, bie Begleiter bereits ebeten, fie nicht langer als nötbig binauszuschieben. Auch in en folgenden Tagen brangte er fie wieberholt, fich mit ihren Borbereitungen ju beeilen. "Ich fann es", flagt er be Luze, auf biefer öffentlichen Schaubühne nicht länger aushalten. Könnten Sie nicht, aus driftlicher Liebe, unfere Abfahrt etwas befchleuigen?" Die Freunde, scheint es, waren weniger pressirt, und ie hatten wohl noch langer gezogert, ware feine Bitte nicht burch ine Mahnung ber Behörbe unterftütt worben. Der Sout. velchen ibm ber Temple und beffen Gebieter gewährten, erwies ich boch als unzureichenb. Choiseul ließ ihm burch bie Bolizei en Befehl zugeben, sich unverzüglich zu entfernen "). Wir wiffen nicht, was ben eblen Bergog zu biefer nicht gerabe nobien Dagegel bewog. Bielleicht ging fie aus ber Rudficht bervor, bie r allerbings auf bas Barlament, sowie auf ben Bof und Rierus, u nehmen hatte. Möglich auch, bag bie Blane, welche er bamals n Bezug auf Rorfita und Genf verfolgte, ibm eine weitere Enternung Rousseau's munichenswerth machten. Wir zweifeln taum, aß er bei ben Ausweisungen, welche biefer in ber Schweiz erabren, bie hand im Spiele hatte. War aber bort schon seine Inwesenheit bebenklich, so konnte er ihn in Frankreich selbst noch veniger bulben. Beffer boch, ber Mann, welcher bie Sache bes Rechts und ber Freiheit gegen Lift und Bergewaltigung so berebt u verfechten wußte, lebte weit ab in einem Lande, wo er von em, was auf bem Continente vorging, nicht so unmittelbar beund falls er fich etwa veranlaßt fah, feine Stimme zu rbeben, nicht fo leicht gebort und verstanden wurde. Jebenfalls nochten wir lieber an Erwägungen biefer Art, als mit Rouffeau clauben, daß ber Herzog sich lediglich durch persönlichen Groll eiten liek.

Auch Grimm war wohl ungenau ober schlecht unterrichtet, venn er in seiner hämischen Beise erzählte: "Der Prinz Conti jat ben besagten Armenier im Temple einquartiert, wo er tagäglich große Cour von Männern und Frauen gehalten hat. Er ist alle Tage in bem Theile bes Boulevarb, welcher in nächster Nähe feiner Wohnung liegt, spazieren gegangen. Diese Sucht, fich bem Publitum ju zeigen, bat ben Minifter choquirt; man hat ihn baber aufforbern lassen, sofort abzureisen." Uns ideint, baß, wenn es Rouffeau barum zu thun gewesen ware, fich bemerkbar zu machen, er nicht jebe Einladung abgelehnt ober boch feine Spaziergange etwas weiter ausgebehnt batte. Indek jugegeben, daß bas Bestreben, Aufsehen zu erregen, an seinem Berhalten einigen Antheil hatte, ber eitle Grimm war gewiß nicht befugt, ihm diese Schwäche vorzurücken, und Choiseul schwerlich ber Mann, Anftog an ihr zu nehmen. Belche Motive aber auch ber Weisung bes Ministers zu Grunde lagen, es mußte ihr folge geleiftet werben. Ein Berfuch bes Bringen, feinem Schutlinge bie bebenkliche Winterreise über ben Kanal zu ersparen, scheiterte an beffen eigenem Wiberstande. Er schlug ibm vor, sich in einem feiner Schlöffer, welches etwa 12 Stunden von Baris entfernt lag, niederzulaffen, konnte ibn aber, wiewohl er "zwei Tage lang seine ganze Beredtsamteit aufbot", nicht bewegen, auf die Bedingung einzugeben, an welche er seinen Antrag knüpfen zu müssen glaubte. Worin bieselbe bestand, erfahren wir nicht: wahrscheinlich bandelte es sich um die Annahme eines falschen Namens, welche ber Bring unter ben gegebenen Umftanben für unbebingt nöthig hielt, Rouffeau aber seiner unwürdig fand. Außer Stande, die verlangte Concession zu machen, blieb ibm nur übrig, an bem ursprung. lichen Blane festzuhalten. Am 2. Januar (1766) um Mittag fuhr er in Begleitung ber beiben Freunde aus ber Haupt stadt ab.

Die Reise nahm im Ganzen einen recht günstigen Berlauf. Zwar wurde man in Calais eine Weile durch widrige Winde aufgehalten; die Ueberfahrt selbst aber, wiewohl sie in der Rackt stattsand und mehr als 12 Stunden in Anspruch nahm, war stei von erheblichen Beschwerden. Rousseau wenigstens konnte sich nicht beklagen; hatte er auch von der Nässe und Kälte zu leiden, und "fühlte er die See mehr, als er sie sah", er, der sich ihr zum ersten Male anvertraute, war doch weniger krank, als Hume, den sie schon so oft getragen. Freilich mochte sich dieser durch die dankbare Freude, welche sein Schützling an den Tag legte, sür seine Leiden hinlänglich entschädigt glauben. Als man in Dover an's Land stieg, siel ihm Rousseau um den Hals, schles ihn, sprachlos vor Rührung, sest in die Arme, und bedeckte sein

esicht mit Kussen und Thränen ). Hatte er es boch bem Freunde verbanken, daß er ben Boden ber Freiheit betreten und hoffen

rfte, auf ihm eine gaftliche Statte zu finben.

Die Aufnahme, welche ihm in London zu Theil wurde, war na geeignet, ibn in biefer Erwartung zu bestärken. Seine Annft galt bort für ein bebeutsames Ereignig. Die öffentlichen lätter zeigten sie triumphirend an; sie boben mit ftolzer Benuguung berbor, wie es England zur größten Ehre gereiche, bag nun in ber Lage fei, bem Berfolgten bie Buflucht ju gewähren, iche ihm anberswo versagt worden. Das Publifum aber war btlich bemüht, bem berühmten Gafte ben Aufenthalt in seiner litte möglichst angenehm zu machen. Man fam ihm überall in r freundlichsten Beise entgegen; alle Stände beeiferten sich, ibm eweise ibres Wohlwollens und ihrer Achtung zu geben. Bar efer schmeichelhafte Empfang eine Wirfung bes Rufes, ber ibm rausging, so batte boch auch hume nicht geringen Antheil baran. : ftellte ben Freund gleich Anfangs feinen gablreichen Befannten r, bie es sich bann ihrerseits angelegen sein ließen, seine Emehlung auch in weiteren Kreisen zur Geltung zu bringen. Nicht nge und Rouffeau murbe in ber englischen Hauptstadt ebenso ebrt und gefeiert, wie vor Aurzem in ber Kapitale Frankreichs. ie angesehensten Männer bes Lanbes, Mitglieber bes Barlaentes und ber hoben Ariftofratie, fanden fich ein, um ihn zu Selbst ein Schwager bes Königs, ber Erbpring von ledlenburg. Strelit, machte ibm, allerbings incognito, einen Be-Auch ber König und seine Gemablin wünschten, ibn gu jen; ba er aber von einer Einführung bei Hofe nichts wissen Mte, tam man überein, daß er sich ihnen an einem britten Orte igen folle. Zu bem Ende erschien er an einem Abende, an Ichem bie Majeftaten bem Schaufpiele beiwohnten, von Mabame arrid geleitet, in ber Loge ihres berühmten Gatten. Wer bie amboure ber Garbe veranlagte, vor feiner Wohnung die Tromeln rühren zu wollen, steht babin; gewiß ift, bag er biefe Auschnung ablehnte. Auch gab er nur mit Wiberstreben seine Rummung, als hume ihn ersuchte, bem befreundeten Ramsab, rem ber beften Bortraitmaler biefer Zeit, zu einem lebensoßen Bilbe ju siten, welches er junächst für sich, bann aber ch in ber Absicht anfertigen ließ, es burch ben Stich ben Berrern seines Schützlings zugänglich zu machen 10).

Man sieht, Rousseau hatte allen Grund, mit ber herzlichen ib ehrenvollen Aufnahme, die er unter den sonst so stolzen und röben Britten erfuhr, zufrieden zu sein. Auch versehlte er nicht, zen die dankbare Anerkennung zu zollen, welche sie verdiente.

Rühmend gebenkt er in den Briefen an seine Freunde "des guten, ja ausgezeichneten Empfangs," wie ber Menschen, welche ibm benfelben bereitet. "Es fceint", fcreibt er balb nach feiner Antunft, "baß man mich bier gerne sieht, und bas fesselt mich. würbe mir bie Schweiz mehr zufagen, als England; bie Englanber aber sind mir lieber, als die Schweizer." - "Meine Anwesenbeit bier," berichtet er fpater, "macht mehr Auffeben, als ich glauben ober erwarten burfte. Bon allen Seiten ftromen bie Menschen berzu, ber Conflux erbruckt mich fast. 3ch erwiebene bie Besuche nicht, boch nimmt man bas nicht übel. Ueberhaupt gefällt mir bas Benehmen ber Englander febr; fie verfteben es, Achtung zu beweisen, ohne sich in faben Schmeicheleien zu ergeben; fie find die Antipoden der Schwätzer von Neufchatel 11)." — Ihre rücksichtsvolle Freundlichkeit aber ließ es ihm als eine angenehme Pflicht erscheinen, ihnen in gleich wohlwollender Weise zu begegnen. Er nahm Alle, die bei ihm eingeführt wurden, zuvorkomment auf und bemühte fich, Jebermann burch eine aufmerkfame Behandlung zufrieden zu stellen. hume war von bem Benehmen \_ieines Münbels" höchlich erbaut. "Er ift, " meltet er ber Freundin, "febr liebenswürdig, stets boflich, oft munter, in ber Regel umganglich. Er tennt sich selbst nicht, wenn er sich für bie Ginsamfeit geschaffen glaubt. Sein Berg ift vortrefflich und voll Barme; in ber Unterhaltung wirb er zuweilen lebhaft bis zur Begeiste Anderswo fagt er: "Ich habe nie einen liebenswürdigeren und tugenbhafteren Menschen tennen gelernt. Er ift fanft, bescheiben, liebevoll, uneigennütig und mit einem außerft feinen Befühle begabt. In seinem Benehmen zeigt er eine feltene Ginfachbeit, in dem gewöhnlichen Berkehre ist er ein wahres Lind. Suche ich Fehler an ihm, so finte ich keine anteren, als eine große Ungebuld, Reizbarkeit und eine gewisse Neigung, gegen seine besten Freunde ungerechten Argwohn zu begen."

Indeß, fand er sich auch in der Londoner Gesellschaft ganz wohl zurecht, er war doch nicht nach England gekommen, um an dem bewegten Leben der Hauptstadt Theil zu nehmen. Es galt vielmehr, fern von ihr auf dem Lande einen passenden Ort zu sinden, wo er in stiller Einsamkeit, unberührt von dem ruhelosen Treiben der Welt, den Rest seiner Tage verleben könne. Leiber war ein Ashl, wie er es wünschte, nicht sogleich zur Hand. Zwar hatte Hume bereits von Paris aus seinen Bekannten den Austrag gegeben, sich nach einer geeigneten Wohnstätte für den Freund umzusehen. Doch stellte sich heraus, daß die, welche sie in Borschlag brachten, den nothwendigen Ansorberungen wenig entsprachen. Wan mußte selbst weitere Umschau halten, kam aber auch nicht

so schnell zum Ziele. Schon begann Rouffeau ungebulbig zu werben, als ein Balifer Ebelmann fich erbot, ibm in einem alten Aloster, wo einer seiner Bachter bie Wirthschaft führte, eine Bobnung einzuräumen. Nichts konnte ibm erwünschter sein; stellte boch ber Antrag gerade bas in Aussicht, was er bedurfte. "Wales! bas gleicht in jeber Beziehung ber Schweiz; nur bie Bewohner find gludlicherweise verschieben. Wohl ist bas Rlima bort giemlich rauh und regnerisch; bafür gibt es aber hohe Berge und tiefe Thaler, blumige Biefen und ichattige Balber und, mas bie Hauptfache ift, einfache, schlichte Menschen, bie mit ber Außenwelt nur wenig in Berührung kommen." In biesem wilben und abgelegenen Lanbe burfte er, wenn irgendwo, hoffen, "rubig zu leben und zu fterben. " Auch mar er fest entschlossen, es aufzusuchen, sobald die grimmige Rälte, welche felbst die Themse mit einer Eisbede überzog, einer milberen Temperatur gewichen, und Therefe, bie im Begriffe ftant, fich zu ihm zu begeben, angekommen fein mürbe.

Bis babin aber in London zu bleiben, schien unmöglich. Er konnte ben garm ber großen Stabt nicht langer ertragen unb siebelte beshalb vorläufig in bas etwa zwei Stunden entfernte Dorf Chiswid über. Hier lebte es fich recht angenehm 12); sein Hauswirth, ber Spezereihandler Bullein, mar ein achtbarer und unter seinen Stanbesgenoffen angesehener Mann, die Frau besfelben eine gute, liebenswürdige Dame, bie es fich angelegen fein ließ, ihren Gaft freundlich und aufmertfam zu behandeln. Rouffeau fühlte fich wohl bei biefen einfachen, gefälligen Leuten, jumal nun auch Therese, beren Reise ihm große Sorge gemacht, endlich eintraf, und ber verlorene "Sultan", ber Dritte im bauslichen Bunde, sich wiederfand. Indeß wie fehr ihm ber Aufenthalt in bem kleinen Beiler zusagte, bie Hauptstadt lag boch ju nabe, als baß er ihm die ersehnte Rube batte sichern konnen. Bor wie nach führten Bohlwollen und Neugierbe gabireiche Gafte bergu; nur ein weiterer Rudzug in bas Innere bes Lanbes tonnte vor biefen läftigen Beimfuchungen schützen. Die Absicht aber, fich im fernen Weften nieberzulaffen, mußte balb aufgegeben werben; es liefen Nachrichten ein, welche ce rathfam ericbeinen liegen, auf bie bort in Aussicht genommene Wohnung zu verzichten. mutblich mar es hume, ber biefe ungunftigen Berichte in Umlauf fette, ober boch Sorge trug, bag sie bem Freunde zu Ohren Benigstens fagt er felbft, bag er Alles aufgeboten habe, um bas Waliser Projekt, bem er sich bei ber ausgesprochenen Borliebe Rouffeau's offen nicht zu wiberfeten magte, unter bet Sand zu vereiteln. Er hielt es eben nicht für gut, bag fein

Schützling bem gesellschaftlichen Berkehre aus bem Bege gebe, und wünschte beshalb, ihn in der Rähe von London zurückzuhalten. Wir hörten schon, daß er ihn für die Einsamkeit nicht geschaffen glaubte; "sein unruhiges Besen und die Anfälle von Schwermuth, welchen er sich unterworsen zeigte", ließen ihn sündten, daß er in ihr die gehoffte Befriedigung nicht sinden werde. War doch bei seiner Unkenntniß der Landessprache in abgelegenen Gegenden, wo sie allein gesprochen und verstanden wurde, ein persönlicher Umgang kaum zu erwarten. Es burfte selbst als fraglich gelten, ob er sich mit seiner Umgebung auch nur insoweit werde verständigen können, als die Umstände dies unbedingt ersforderten.

Doch Rouffeau war nicht geneigt, Erwägungen biefer An Raum zu geben, und hume fab fich genothigt, feine Bebenten für fich zu behalten, wenn er mit bem Freunde nicht in Conflict gerathen wollte. Denn schon erinnerte bieser, daß boch Niemand besser als er selbst wisse, was für ihn gut und angemessen sei. Es blieb nur übrig, fich feinen Bunfchen ju fugen und, ohne Rückficht auf die etwaigen Kolgen, ihre Erfüllung berbeizuführen. An ber Möglichkeit bazu fehlte es nicht. Die begüterten Freunde hume's sowohl, wie seine eigenen Berehrer, machten fich ein Bergnugen baraus, ibm ihre Landbaufer zur Berfügung zu stellen. Er fagt taum zu viel, wenn er verfichert 13), daß , ihm fast in jeber Proving bes Lanbes eine Wohnung zur Disposition geftanben habe". Natürlich wurde es bei einer so großen Auswahl nicht grabe leicht, eine Entscheibung zu treffen, zumal boch neben ben Borgugen, welche bie verschiebenen Dertlichkeiten barboten, auch mehr ober minder erhebliche Mängel bervortraten. So gefiel et ibm auf bem Gute bes Oberften Bebb in ber Graficaft Surreb zwar recht gut; er zweifelte inbeg nicht, bag bie Nabe ber Sauptstadt ihm die reizende Landschaft bald verleiben werbe. Die Insel Wight, wo ein Herr Stanley ihn bei sich aufnehmen wollte, war allerdings weiter entfernt, empfahl fich auch burch ihr milbes und ziemlich trockenes Klima. Doch "bas offene Land, die heftigen Stürme und die tablen Berge, die wenigen Bäume und die vielen Menschen" schreckten von einem längeren Aufenthalte zurück. — Ließ die Gegend nichts zu wünschen, so erhoben sich Schwierig. keiten anberer Art. Wie geneigt man im Allgemeinen war, sich ben Launen bes wunderlichen Gastes möglichst zu fügen, man mochte boch nicht auf alle seine Forberungen eingeben. Zumuthung namentlich, daß seine Gouvernante ihm gleichzustellen, also etwa mit zur gemeinsamen Tafel zuzulassen sei, erschien bem aristokratischen Sinne ober auch bem moralischen Gefühle ber Engländer doch zu stark. Es gab so überall mannigfache Besenken, die er selbst nicht zu beseitigen wußte. Seine Umgebung iber, die ihn am liedsten in ihrer Nähe zurückgehalten hätte, besnühte sich nicht grade, ihm über sie hinweg zu helfen. "Jeder," o klagt er wohl, "sucht mich auf seine Seite herüberzuziehen, und venn ich einen Entschluß fasse, vereinigen sich Alle, mich wieder

on ihm abzubringen."

Erft um bie Mitte bes Marz tam er babin, eine befinitive Entscheibung zu treffen. "Die zu große Nabe von London," drieb er bamals an bu Peprou 14), "meine wachsenbe Neigung ür ein zurückgezogenes Leben unb, ich weiß nicht welches Bersangniß, bas mich unabhängig von jeber vernünftigen Ueberlegung eftimmt, treiben mich in die Berge von Derbufbire." Davenport, ein reicher Particulier, hatte ihm burch hume fein n biefer Graffchaft gelegenes Landgut zur Wohnung anbieten affen. Dasselbe ichien ben Anforberungen, bie er an fein fünftiges libl ftellen zu muffen glaubte, in jeder Rudficht zu entsprechen. 16 lag in einer anmuthigen, romantischen Gegend, inmitten von felfen, Balbern und Bachen; es war in feiner wilben Ginfameit bon London und anderen großen Städten fo weit entfernt, daß ine Störung ber ersehnten Rube burch gleichgültige Besuche nicht befürchten ftanb. Es geborte ferner einem gebilbeten und pohlwollenden Manne, von welchem fich erwarten ließ, daß er Illes aufbieten werbe, um bem Gafte ben Aufenthalt in seinem Saufe angenehm zu machen. Zwar pflegte er felbst es nur felten mb bann auf turze Zeit zu bewohnen; boch mar bas, ba bie Begenwart bes Hausberrn leicht unbequem werben mochte, am Ende nur erwünscht, zumal es beshalb nicht an einer geordneten Birthschaft fehlte, welche bie nothwendigen Bedürfnisse liefern onnte. Rouffeau zögerte benn auch nicht, auf ben freundlichen Antrag einzugeben. An feinem Grundfate aber, ftets auf eigene Loften zu leben, hielt er auch bies Mal fest; Davenport mußte ich, trot seiner 7000 Bfund Einkimfte, eine billige Entschädigung jefallen laffen 15).

Der Umzug fand, als man über die Bedingungen einig gevorden, ohne weiteren Aufschub statt. Schon am 22. März
onnte Rousseau dem Freunde melden, daß er in Bootton, seinem
neuen Bohnorte, angekommen sei. Er durfte hinzusügen, daß
hm die die dahin unbekannte Lokalität in hohem Grade zusage,
r auch allen Grund habe, mit seiner Aufnahme zufrieden zu
ein. Es geschehe in dieser Beziehung sogar des Guten zu viel;
rielleicht würde er sich noch behaglicher sühlen, wenn man ihm
veniger Ausmerksamkeiten erwiese. Indes "ist die Zuvorkommen-

beit seines freundlichen Wirthes so verbindlicher Art, daß man unmöglich über sie bose werben kann, und ist von allen Unannehmlichkeiten bes Lebens bie, sich ju wohl zu befinden, jebenfalls eine von benjenigen, welche fich am leichteften ertragen laffen". Störend ift, daß er sich ben bienenden hausgenoffen weber berstänblich machen, noch selbst ein Wort von bem, was sie sagen, versteben kann. Doch hat er zum Glück an Therese einen geeigneten Dolmetscher; "ihre Finger sprechen beutlicher, als feine Zunge es vermöchte". Zu bedauern bleibt, daß bas Wetter nicht gestattet, sich braußen umzusehen. "Hier im innern Lante will ber Winter noch immer tein Enbe nehmen. Es friert beftändig und schneit alle Tage; geht man hinaus, so wird man von einem febr scharfen Winbe empfangen, ber jum schlemigen Rückzuge zwingt." Wie wenig aber auch bas raube Klima behagt, er wurde boch lieber " bie Höhle eines ber vielen Kaninden, bie bier berum baufen, als bie schönsten Gemächer von London bewohnen". Sichert ihm biese wilbe Einsamkeit ja grabe bas, was er vor Allem bedarf: eine ungestörte Rube, die um so mehr erfreut, ba fie feine Unterbrechung befürchten läßt 16).

## VIII.

Leiber wurde bie Befriedigung, welche die neue Zufluchtsftatte gewährte, burch bie wachsenbe Berftimmung gegen ben Mann getrübt, bem er sie vorzugsweise zu verbanten hatte. bearenate Bertrauen, womit er sich hume in bie Arme geworfen, war, feitbem er ihm perfonlich naber getreten, in bebenflicher Weise erschüttert worben. Zwar konnte er nicht leugnen, bas ber Freund die Soffnungen, welche er auf feinen thatigen Beiftand gefest, erfüllt, bag er fich in feinem Interesse eifrig bemubt, ihm viele und wesentliche Dienste geleistet habe. Db aber rieser Diensteifer aus einer mahrhaft freundschaftlichen Gefinnung entspringe, schien ihm nachgrabe sehr zweifelhaft. Wohl sträubte er sich Anfangs, bem Migtrauen, welches sich in feiner Seele ju regen begann, Raum ju geben. Wie mochte er auch, ohne über sich selbst zu erröthen, da unlautere Motive voraussetzen, wo allem Anscheine nach nur uneigennütiges Wohlwollen wirtsam Inbeg, wie febr er fich beftrebte, ben aufleimenben Argwohn abzuweisen, es fanden sich immer wieder Umstände und Wahrnehmungen, die ihn von Neuem und dann mit verstärfter Kraft wach riefen. Nicht lange und es kam babin, baß er fic feiner nicht mehr erwehren konnte und, einmal gezwungen, ihr gelten zu laffen, überall Grund und Anlaß fab, ibn für berechtist

zu halten. Hume — bas wurde ihm allmälig klar — war nicht der Freund, der er zu sein schien; er konnte es nicht sein; es gab der Ersabrungen zu viele, die dagegen sprachen. Stand dies aber fest, so mußte die eifrige Fürsorge, die er dis dahin allerdings bewiesen, höchst verdächtig erscheinen. Sie war am Ende nur eine Maske, die er angelegt, um unter ihrem Schutze seine geheimen seindlichen Absichten leichter aussühren zu können. Freislich lagen keine bestimmten, unzweideutigen Thatsachen vor, die als vollgültige Beweise für diese Annahme hätten dienen können. Es waren eben nur persönliche Vermuthungen, mehr oder minder gewagte Schlüsse und Combinationen, auf welche sie sich stütze. Doch war deren Zahl und, wie wenig sie einzeln auch ins Geswicht sielen, die aus ihrer Gesammtheit resulttrende Ueberzeugungsstraft so groß, daß Rousseau nicht umhin konnte, seine Borausstraft so groß, daß Rousseau nicht umhin konnte, seine Borauss

fetung binlänglich begründet zu finben.

Für une aber unterliegt es feinem Zweifel, bag er in ihr, wenn auch nicht ganz irre, so boch viel zu weit ging. Prüfen wir bie Indigien, wie er felbst sie hume gegenüber geltend machte 1), etwas genauer; es wird sich babei ergeben, bag sie zwar nicht beweisen, mas fie beweifen follen, ebenfowenig aber rein aus ber Luft gegriffen finb. Bunachst glaubte er mabrend seiner Unwefenheit in London bemerkt zu haben, bag grabe bie naberen Befannten hume's ibn trot bes Eifers, womit fie fich ibm gefällig zu erweisen suchten, mit einer gewissen Ralte und Beringschätzung behandelten. Auffallend, wie bas war, schien es ihm, ba er biefen Leuten bis babin perfönlich unbefannt gewesen, nur baburch erklärlich, bag ber gemeinsame Freund Nachtheiliges über ibn berichtet, seinen Charafter in ein ungunftiges Licht geftellt babe. Ob er richtig und nicht vielmehr Gespenster gesehen, fteht babin; man barf wohl vermuthen, bag er die fteife und fühl beobachtenbe Saltung, welche bie Englanber, namentlich gegen Frembe, anzunehmen pflegen, migverftanb. Die Briefe hume's aus biefer Zeit beweisen, daß er felbst sowohl, wie die Berfonen, bei welchen er Rouffeau einführte, von ihm die beste Meinung und die letteren baber schwerlich die Absicht hatten, ihn burch ein verächtliches Benehmen zu franken. Doch ift es immerbin möglich, bag, zumal als später Therese an seiner Seite erschien, ber ober bie Eine ober Andere eine weniger vortheilhafte Ansicht burchbliden ließ. Die intime Beziehung, in welcher er zu ber angeblichen "Gouvernante" ftanb, fonnte nicht lange verborgen bleiben, auch wenn hume, für ben fie natürlich tein Geheimniß war, reinen Mund hielt. Wir glauben aber faum, bag ber Bhilofoph fo biscret gewesen; mahrscheinlich nahm er nicht ben

minbesten Anstand, über biesen, wie über andere Bunkte, bei welchen bie Ehre bes Freundes nach bessen eigener Ansicht in Frage kam, Alles mitzutheilen, was er eben wußte. Nicht als ob er ihm damit hätte schaben ober einen Makel anhesten wollen; die Dinge, um welche es sich handelte, mochten ihm wenig bedenklich, dagegen ganz geeignet erscheinen, seinen Schükling noch interessanter zu machen, als er es ohnebin schon war.

Rouffeau batte - um bies gleich hier zu fagen feinem Standpunkte aus ohne Zweifel Recht, wenn er ber Freundschaft Sume's mißtraute. Ein Freund in seinem Sinne und nach feinem Herzen war er ebensowenig, wie es vorbem etwa Grimm, Diberot ober St. Lambert gewesen. Daß ihn beshalb fein Borwurf treffen tann, versteht sich von felbst. Es war nicht seine Schuld, wenn er bem Bilbe, welches sich Rouffeau von ihm gemacht batte, nur unvollkommen entsprach. Wiewohl obne Frage ein Mann von Ropf und Herz, befag er boch weber tie Größe bes Geistes, noch die freie, noble Denkweise, welche ibm biefer in feinem maglofen Enthufiasmus vorfchnell zugefdrieben. ist es sehr begreiflich, bag er bem neuen Freunde nicht jene perfonliche Zuneigung und tiefere Sympathie entgegenbrachte, beren es zu einem wirklich innigen Berhältniffe bedurfte. Davon abgesehen, bag er ihn vorläufig nur aus seinen Schriften ober vom Hörensagen kannte, war er seinem ganzen Wesen nach von ihm zu fehr verschieben, als bag er ihn auch nur hätte versteben, geschweige benn sich ibm innerlich verwandt fühlen konnen. fühle, phlegmatische Natur harmonirte wenig mit ber rubelosen Keuerseele, die in Rousseau lebte. Die Macht, welche Bhantafie und Gemuth auf biefen ausübten, war ibm, bem icharfen, aber nuchternen Denfer, ziemlich fremb. Stimmten Beibe in ihrer allgemeinen Geiftesrichtung überein, fo wichen boch ihre Anfichten über die wichtigsten Fragen erheblich von einander ab. religiöse Stepfis hume's ließ auch ben Deismus, zu welchem fich Rouffeau bekannte, nicht unangetaftet; anbererfeits gingen beffen bemofratische Grundfage über sein politisches Crebo, bas ibm tros aller liberalen Allüren gestattete, ben absolutistischen Tenbenzen Georg's III. und seines Torpkabinets zu dienen 2), weit hinaus. Mehr noch als ihre Ansichten, bifferirten ihre persönlichen Neigungen und Lebensgewohnheiten. Hume, ber Weltmann, bachte, empfand und lebte als solcher; weit entfernt, an bem Thun und Treiben ber boberen Gesellschaftstreise Anftoß zu nehmen, bewegte er sich in ihnen, wie in seinem natürlichen Elemente. Ihre Dentund Anschauungsweise, ihre Maximen und Manieren waren im Wefentlichen auch die seinigen. Es fiel ihm nicht ein, die Berechtigung berselben in Zweifel zu ziehen ober sich gar, wie Rouffeau, von ihnen in seinem innersten Wesen verletzt zu fühlen. Bielmehr galt ihm ber sociale Boben, auf welchen er sich gestellt sah, als die selbstverständliche Unterlage seines persönlichen Daseins. Auch war es seine vornehmste Sorge, auf ihm festen Fuß zu fassen und sich mit den Mitteln und Waffen, welche im gesellschaftlichen Wettampse üblich sind, zu größerem Ansehen und Einfluß zu erheben.

Es leuchtet ein, bag bei einer fo burchgreifenben Berfcbiebenbeit in Charafter und Lebensrichtung von einer intimen Gemeinschaft Beiber nicht bie Rebe sein konnte. Möglich blieb nur eine Berbinbung äußerlicher Art, wie fie wohl unter naberen Befannten besteht, die freundlich mit einander verkehren, sich auch gelegentlich Dienfte leiften, im Uebrigen aber, innerlich gefchieben, wie fie es find, ihre besonderen Bege geben. hume, bem tiefere perfonliche Beziehungen überhaupt unbefannt maren, faßte ohne Zweifel bas Berbaltnig in tiefem oberflächlichen Sinne, und man muß gugeben, bag er ihm in folder Beschränfung volltommen gerecht wurde. Rouffegu freilich mar bamit teineswegs zufriebengeftellt. Er hatte erwartet, einen Freund in ber vollen Bebeutung bes Bortes zu finden, und fab nun überall, wo tiefer fich vermiffen ließ, Grund zu Beschwerben und Anklagen. Wir faben icon, wie er hume für bas anftößige Benehmen seiner nachften Umgebung verantwortlich machte. Er legte ihm nicht minder bie ungunftigen Berichte und Urtheile zur Laft, welche balb auch in weiteren Kreisen über ihn laut wurden. Dieselben waren allerbings geeignet, ihn bodlich zu befremben. Er batte fich vor feiner Antunft in England eines großen Ansehens und bes besten Rufes erfreut; die Organe ber öffentlichen Meinung maren seines Lobes voll, und seine Berfolger ber Gegenstand eines allgemeinen Unwillens gewesen. Auch hatte sich biese Achtung und Sympathie noch zur Zeit, ale er perfonlich auf ber Infel erschien, laut und energisch ausgesprochen. Um so mehr mußte es überraschen, baß fie balb nach seinem Eintreffen nicht nur verstummte, sonbern grabezu in ihr Gegentheil umschlug. "Ohne irgend welche nachweisbare Beranlassung änderte sich ber bisherige freundliche und wohlwollende Ton so schnell und ftart, daß die Launenhaftigkeit bes Bublikums schwerlich jemals auffallenber zu Tage getreten Bie auf gemeinsame Berabredung brach man plötzlich von allen Seiten in Schmähungen und Beschimpfungen aus. Menge von größeren und fleineren Schriften erschien, in welchen ber eben noch gefeierte Gaft ohne alle Schonung und Rudficht angegriffen wurde. Raum magte noch ein öffentliches Blatt, ju ericbeinen, wenn es nicht irgend eine Invective enthielt."

Man tann nicht fagen, bag Rouffeau in biefer Schilberung bie Farben zu stark aufgetragen hat; sie wird burch anderweitige Beugniffe mehrfach beftätigt. Der befannte Journalist Freron 2. B., welcher nicht grabe zu feinen Berehrern gehörte, bemerkt 3): "Es scheint, daß die Englander Rouffeau, der ihnen bie Ehre erwiesen, fich in ihre Mitte gurudzuziehen, ben Krieg etflart haben." Auch Berr von Magelhan, Mitglied ber Londoner toniglichen Befellschaft, "fab mit tiefem Unwillen bie Cabalen und Umtriebe, welche barauf abzielten, ihn als einen Narren, Mifantbropen ober auch als einen undankbaren Menschen bloszuftellen". Rouffeau felbst nahm bie Sache Anfangs ziemlich leicht. "Man führt bier, " fcbreibt er, "wie in jeber großen Stabt, viele abgeschmadte Reben, gute und schlechte. Im Allgemeinen lobnt bas Publikum nicht bie Dube, bag man fich mit ihm beschäftigt." Doch biefer Bleichmuth behauptete sich nicht lange. Wir wissen, wie fehr ihm bie Aufrechthaltung feiner perfonlichen Ehre am Herzen lag, und wie wenig er im Stande war, ruhig zu ertragen, mas sie irgendwie beeinträchtigen konnte. Rein Bunber baber, bag bie gehäffigen Angriffe ibn balb mit gorniger Erbitterung erfüllten. "Ich bore," läßt er sich gegen einen Betannten vernehmen, "mit einigem Erstaunen, wie man mich in London behandelt, vor einem Bublitum, bas boch leichtfertiger ift, als ich geglaubt hatte. Es scheint mir, daß es weit beffer sein wurde, ben Ungludlichen jedes Afhl zu verweigern, als bag man sie aufnimmt, um sie zu insultiren. Auch finde ich, daß man, um einen Menschen zu beurtheilen, ben man nicht kennt, sich an bie wenten mußte, welche ibn kennen . . . Bobl fagen Sie mir, baß Ihr Bublitum, wenn es fich erft eine Beile amufirt bat, fic in ber Regel gerecht zeigt. Es ift indeg meiner Ansicht nach ein graufames Amusement, welches man fich auf Rosten ber Bebrängten gestattet, und genügt es nicht, daß man bamit aufhon, Gerechtigfeit zu erweisen, wenn man bamit anfängt, es an ihr fehlen zu laffen."

Bu ber persönlichen Kränfung aber, welche bie üble Rachrebe bereitete, trat noch die Besorgniß, daß dieselbe bebenkliche Folgen haben werde. In der That konnte es ihm nicht gleich-gültig sein, wie man im Publikum über ihn dachte und sprach. Allein in einem wildfremden Lande, ohne den Schutz und die Stütze, welche der Eingeborene bei seiner Umgebung zu sinden pflegt, war das öffentliche Urtheil für ihn von großer Bedeutung. Lautete es ungünstig, stand er einmal in schlechtem Rufe, so mochte das besonders bei einem Bolke, welches den Fremden ohnehin nicht gewogen ist, auf den ruhigen Fortgang des Lebens

leicht störend einwirken. Diese Aussicht schreckte Rousseau um fo mehr, ba er fein Mittel fah, ber brobenben Gefahr wirtfam ju begegnen. Er felber mar, in feiner ifolirten Stellung und ber Lanbessprache untunbig, außer Stanbe, bie Angriffe gurudzuweisen. Bon ben Leuten aber, bie fich feine Freunde nannten, fant fich Niemand veranlaßt, ju feiner Bertheibigung bas Wort zu ergreifen. Auch Hume, wiewohl es ihm boch junächst oblag, für seinen Schützling einzutreten, verhielt fich fcweigend und unthatig. Und boch ware es ibm, ber in literarischen Kreisen so großen Ginflug befaß und mit ben Mannern von ber Feber fo mannigfache Berbindungen unterhielt, gewiß ein Leichtes gewesen, ben Strom ber Schmähungen zu bemmen ober ihre nachtheiligen Wirfungen burd geeignete Begenschriften zu paralbsiren. Daß er es nicht that, ließ vermuthen, bag er es nicht thun wollte. Obnebin erschien es schon auffallend genug, daß die Angriffe fast in bemfelben Augenblide begonnen hatten, in welchem er nach England aurudgefehrt mar. Stand vielleicht, mas fo ber Zeit nach congruirte, auch in einem urfachlichen Bufammenbange? Bewiß mar, baß nicht Einer von seinen Freunden sich auf die Seite des Angegriffenen ftellte, und beffen Begner, bemubt, wie fie es waren, ihm auf jebe Beife ben hof zu machen, nicht zu feinen Feinden geborten. Much ließ sich nicht überfeben, baß fie bin und wieber Thatsachen und Vorgänge zur Sprache brachten, welche nur ihm bekannt und barum nur von ibm mitgetheilt sein konnten.

Wir muffen gestehen, bag bas Berhalten hume's auch uns einigen Anftoß erregt. Zwar glauben wir nicht, baß seine perfonliche Autorität, wenn er fie auch geltenb machen wollte, bingereicht hatte, um bem metifanten Gerebe ein Enbe zu machen. Wenn Rouffeau bas meinte, so überschätte er ben Ginfluß, welcher ibm der Breffe und ihren Bertretern gegenüber ju Bebote ftanb. Much befreundete Journaliften murben ibm ju Liebe schwerlich die vikanten Artikel unterbrückt haben, burch welche sie auf Roften bes intereffanten Fremblings bas Bublitum ju unter-Konnte er aber bas gehässige Treiben nicht balten bofften. hinbern, so war er boch in ber Lage, ihm entgegenzuwirken. Freilich mochte er benten, bag bas Gerebe feine ernfte Beachtung verbiene und schon von felbst balb verstummen werbe. Auch ist es febr mabricheinlich, bag basselbe jum Theil nur ben 3med hatte, bas Leben und bie Denfart bes berühmten und wunderlichen Gaftes burch mancherlei, mehr ober minder beglaubigtes Detail ju illuftriren. Inbeg lagt fich boch nicht vertennen, bag ibm vielfach bie beftimmte Absicht zu Grunde lag, feinen Gegenftand bem Spotte und ber Berachtung preiszugeben. Bermuthlich

ging biese Tenbenz von den erbitterten Feinden aus, welche Rousseau auf dem Festlande zurückgelassen, und die ehrenvolle Aufnahme, die ihm jenseits des Meeres zu Theil geworden, noch mehr gereizt hatte. Sie trugen wohl Sorge, daß die hämischen Urtheile und die falschen oder halbwahren Nachrichten, welche sie baheim über ihn in Umlauf gesetzt, auch in England verbreitet wurden 4).

Jebenfalls waren die Angriffe nicht so harmloser Art, bak Sume fie ignoriren burfte. Mochten fie ibm felbst auch unerheblich scheinen, bie Rudsicht auf ben Freund, beffen große Empfindlichfeit er kannte, gebot, von ihnen Notiz zu nehmen. Rouffcau aber ging ohne Zweifel ju weit, wenn er bem Berbachte Raum gab, baß Hume gebilligt, was er nicht tabelte, ober gar veranlaft babe, was er nicht zu hinbern fuchte. Solcher Perfibie mar er unferes Erachtens boch nicht fähig. Dagegen ift es wohl möglich, baß er, ohne babei Arges zu benten, ber übeln Nachrebe mannigfachen Stoff lieferte. Rouffeau war für ihn eine frembartige, ratbielbafte Ericeinung, beren Thun und Laffen er icharf beobachtete und nicht felten migverftand. Es begreift fich, bag bie Wahrnehmungen, welche er im personlichen Verkehre an ihm machte und feinen Befannten alsbalb mittheilte, nicht immer gunftig ausfielen, zumal eine ichlimme Deutung ber thatsacliden Borgange seinem Sinne vielleicht mehr entsprach, als eine gute. Man barf nicht vergessen, bag in ben Kreisen, in welchen er sich zu bewegen pflegte, die medisante Fraubaserei an der Tagesordnung war. Ueberdies — und das ist ein wesentlicher Punkt standen seine Pariser Freunde zu Rousseau meist in einem mehr ober minder feindlichen Berbaltniffe. Es läßt fich benken, baß bas Bild, welches fie ibm von bem verhaften Gegner entworfen hatten, nicht grabe ein schmeichelhaftes mar. Gemiß brauchte er, was sie erzählt und angebeutet, in seiner Beimath nur weiter ju berichten, um ben bortigen literarischen Rlatschschwestern ein reichhaltiges Material an die Hand zu geben.

Auch wird er es im Kreise seiner Bekannten an solchen Mittheilungen nicht haben sehlen lassen. Im Berkehre mit Rousseau selbst aber beobachtete er große Borsicht und Zurudbaltung; er vermied sorgfältig, was ihn hätte verletzen oder Anströß geben können. Andererseits war er bemüht, sich ihm durch Artigkeiten und Lobsprüche angenehm zu machen. Freilich erreichte er damit nur das Gegentheil von dem, was er beabsichtigte. Rousseau fand diese "niedrigen Schmeicheleien" verdächtig, besonders "im Munde eines Mannes, bessen Kebe in nichts an die

Sprace ber mabren Freundschaft erinnerte ". Auch hatte er nicht so Unrecht, wiewohl wir die unzeitigen Complimente nicht auf Arglist und Falschheit, sonbern eber auf eine gewisse Beschränttbeit zurudführen möchten. Hume war wohl wirklich ber Meinung, baß er ben Freund, von beffen "grenzenlofem Sochmuth" ibm Manches zu Ohren gekommen, am ficherften für fich gewinne, wenn er ihm möglichst biden Beihrauch ftreue. - Ebenso unverfänglich erscheint uns die große Neugierde, welche er in Bezug auf die perfonlichen Berhaltniffe Rouffeau's an ben Tag legte. "Er beschränkte sich," fagt biefer, "nicht barauf, sich bei mir nach ihnen zu erkundigen; er ließ auch, nachbem er ermittelt, baß meine Gouvernante von ihnen unterrichtet mar, feine Zusammentunft mit ihr vorübergeben, ohne fie über meine Beschäftigungen, meine Sulfsquellen, meine Freunde und Bekanntichaften, wie über beren Stant, Namen, Wohnort auszufragen." Man muß zugeben, bag "biefes Gefcwät einem Bhilosophen überaus ichlecht anftand". Doch folgt baraus feineswegs, bak ein folder sich so etwas nicht gestattet haben wurbe, wenn er nicht besondere Zwede im Auge gehabt batte. Rouffeau vergaß, mas er bod fcon oft erfahren, bag ein großer Denter recht wohl ein fleiner Menfch fein kann. Uebrigens ging hume's Bigbegierbe allerbings über bas zuläffige Dag binaus. Wir feben aus feiner Correfponbeng, bag er fich nicht schämte, binter bem Ruden bes Freundes auf geheimen Wegen über beffen Bermogenslage Erkundigungen einzuziehen. Unverzeihlicher noch war es, daß er felbst, wie es scheint, bas Briefgeheimniß nicht achtete. Rousseau flagt: "Die Briefe, welche ich schreibe, fommen nicht an; ich erhalte beren, die geöffnet worden, und alle find burch Hume's Banbe gegangen. Entgeht ihm einer, fo brennt er vor Berlangen, ihn zu feben." Wir wurben geneigt fein, bie Berbachtigung für grundlos zu halten, fanben wir fie nicht burch eine fvatere gelegentliche Aeußerung hume's in etwa gerechtfertigt. "Gin Berleumber," fagt er 5), "kann seine Hand nicht im Spiele gehabt haben, benn er (Rouffeau) erhielt feine Briefe burch bie Boft" — eine Motivirung, die nur ftichhaltig ist, wenn er über ben Inhalt ber Briefe, die ihm auf anderem Wege, b. h. burch feine eigene Bermittelung, jugingen, beruhigt fein burfte.

Bir werben weiter unten sehen, daß er immerhin einige Ursache hatte, indiscrete Mittheilungen zu fürchten. War er boch in bebenklicher Weise an einer Sache betheiligt, die Rousseau schon jett, obwohl er eine birekte Mitschuld noch nicht ahnte, einen ferneren Anlaß zum Arzwohn darbot. Derfelbe erfuhr nämlich, daß in Paris ein erdichteter Brief des Königs von

Breufen an ibn umlaufe, in welchem er "auf bas Graufanfte Er hörte zugleich, bag "ber Colporteur diefes persiflirt werbe ". Machwertes ein gewiffer Walpole sei, ein Mann, ben hume seinen Freund nannte und ihm eben erft als einen geeigneten Bermittler für bie Zusenbung seiner Papiere empfohlen batte". Sein Erstaumen war groß und es wuchs noch, als ihm hume auf die Frage, mas er von jener Nachricht zu halten habe, eine ausweichenbe Antwort gab, bie ein bofes Gewiffen zu verrathen fcbien. er biefen Walpole naber gefannt, gewußt, wie ber geiftreiche, blafirte, fich über Gott und alle Welt moquirende Intimus ber Madame du Deffand über ihn bachte und sprach, die Empfehlung bes Freundes wurde ihm ohne Zweifel noch weit verbächtiger gemesen sein. Freilich ware es ihm bann auch nicht unbekannt geblieben, daß es mit der Freundschaft ber Beiben, die ibn jest fo febr beunruhigte, nicht weit ber war, fie Balpole wenigstens nicht hinberte, fich über bie Berfon, wie über bie fdriftstellerifden Leiftungen hume's, in einem bochft wegwerfenden Tone zu außem. Es war überhaupt ein großer und für ihn selbst fataler Irithum, baß er feine Auffassung freundschaftlicher Berbaltnisse auch auf bie Beziehungen Anderer anwandte, und beshalb überall, wo won bem vielbeutigen und oft so inhaltlofen Worte Freund Gebrand gemacht wurde, eine vertraute Gemeinschaft, Uebereinstimmung in Ansichten und Zweden voraussette. Dieses Borurtheil beberrichte ibn sofebr, daß er abermals starten Berbacht schöpfte, als ibm bekannt wurde, daß ber junge Tronchin, ein Sohn bes Genfer Arztes, nicht nur ber Freund und Schütling hume's fei, sonbem sogar mit ihm zusammen wohne. Wie konnte er bem Manne noch länger trauen, ber mit einem so naben Bermanbten seines vermeintlichen Tobfeinbes unter Einem Dache lebte?

Die Bemerkung aber, burch welche Hume ihn bei bieser Gelegenheit zu beruhigen suchte — er sagte ihm, baß ber Sohn bem Bater nicht gleiche — war ebenso ungeschickt, wie andere Aeußerungen, beren er sich in ähnlichen Fällen bediente. Er kannte ben Freund de schlecht, wenn er meinte, seine Zweisel auf diese ziemlich alberne Weise beseitigen zu können. Gewiß hätte er bester gethan, ihm reinen Wein einzuschenken, und seinem oft kleinlichen Wistrauen durch eine minder rücksichtsvolle, aber offene Erkärung zu begegnen. Doch das wagte er nicht; es mochte zu einer Störung des guten Einvernehmens sühren, und ihm lag viel daran, daß dasselbe ungetrübt fortbestehe. Offendar gesiel er sich in der Protestorrolle, die er übernommen hatte. Der wiederholte Ausruf: "Ich habe (je tiens) Jean-Jacques Rousseau!" welchen dieser auf der Reise nach London nächtlicher

Beile gehört haben will, barf vielleicht als ein recht naives Reugniß für bie Befriedigung, welche fie ibm gewährte, angeseben werben. Er scheute baber, um sich in ihr zu behaupten, auch Umwege und Täuschungen nicht, wenn solche geeignet schienen, einen Anftoß fern zu halten ober aus bem Wege zu raumen. Rouffeau aber mar zu scharfsichtig, als bag er sich hatte bupiren laffen : was feinen Argwohn gerftreuen follte, biente nur bagu, ibn zu verstärken. Indeß bauerte es boch längere Zeit, bevor er babin tam, bas erwachte Migtrauen für berechtigt zu halten. Wie verbächtig das Benehmen des Freundes in mancher Ruchsicht auch war, ber unermübliche Eifer, womit er sich ihm fort und fort gefällig und hülfreich erwies, schien jeben Zweifel an feiner Treue und hingebung auszuschließen. War es bentbar, bag biefe aufopfernde Theilnahme, bie fich täglich von Neuem bewährte, aus Beuchelei entsprang und verrätherische Absichten barg? Ober war es nicht vielmehr abscheulich, auch nur einen Augenblick an bie Möglichkeit folder Tude und Berfibie ju glauben? Leiber fab fich Rouffeau außer Stante, bie bofen Gebanten, welche ibn felbft mit Schreden und Unwillen erfüllten, zu bannen. Es half ibm wenig, bag er fie entruftet von fich wies; fie kehrten mit verftarfter Macht gurud. Bon einer qualenben und fcmerglichen Unruhe ergriffen, "wußte er am Enbe nicht mehr, was er benten solle, ob er ober ber Freund ber Schuldige sei, ob er ihn ober fich felbit verachten muffe".

In dieser aufgeregten, von widerftreitenden Empfindungen beberrichten Stimmung tam es bann wohl zu Scenen, wie bie, welche am Abende vor seiner Abfahrt nach Wootton stattfand und zu carafteriftisch ift, als bag wir fie bier übergeben möchten. "Nach Tisch," ergählt Rousseau, "während wir beibe schweigend am Ramine figen, bemerte ich, bag hume mich ftarr anfieht, was er oft und in auffälliger Beise zu thun pflegt. Dies Mal wurde fein brennenber und verlangerter Blid fast beunruhigenb. 3ch versuche, ibn meinerseits zu firiren; als ich aber meine Augen auf ben feinigen ruben laffe, fühle ich ein unerklärliches Schaubern und febe mich balb genothigt, fie ju fenten . . . Der Eindruck jenes Blids bleibt in mir haften; meine Unruhe fteigert fich bis zum Schrecken. Nicht lange und bas Gewissen beginnt sich zu regen; ich werbe unwillig, emport über mich felbft. in einer leibenschaftlichen Aufwallung, an die ich noch jett mit inniger Freude gurudbente, werfe ich mich in seine Arme. brude ibn fest an mich, ich benete ibn mit meinen Thranen, ich rufe aus: Rein, nein, David hume ift tein Berratber! Benn er nicht ber befte ber Menschen mare, fo mußte er ber schlechteste

fein. Sume erwiebert meine Umarmung und fagt, mahrend er mich leife auf ben Rücken klopft, wieberholt in ruhigem Tone: Wie! mein lieber Herr! Nun, mein lieber Herr! Was bem, mein lieber Herr! Er fagt mir nichts weiter, und ich fühle, baf mein Herz sich zusammenzieht. Unsere Auseinandersetzungen warm bamit zu Enbe. Wir legten uns zur Rube und ich reifte am nächsten Morgen in bie Proving ab 6). " Maturlich nahm er feinen Aramobn mit sich: die kuble Haltung, in welcher ber Freunt den leibenschaftlichen Ausbruch feiner Gefühle aufgenommen, hatte bat Bertrauen zu ihm nicht belebt, sonbern nur noch mehr geschwächt. Wir seben freilich nicht ab, wie ber "gute David" sich wesentlich anders batte benehmen follen. Ihn mochten bei feinem angebornen Bhlegma Bergenverguffe biefer Art eber in Erstaumen und Berlegenheit seten, als zur Nachahmung reizen. Die bwo. thetische Anerkennung aber, burch welche ihn Rousseau zum Spreden bringen wollte, flang ihm vermuthlich wie ein Dementi, welches biefer bem eigenen Migtrauen gab. Er that baber, mas bie Lage ber Dinge zu erforbern fcbien: er fuchte ben aufgeregten

Freund in feiner Beife zu beruhigen.

Die Fahrt nach Wootton fügte zu ben vorhandenen Beschwerben noch eine neue binzu. Man hatte Rouffeau im Intereffe seiner Kasse glauben machen, daß der Wagen, dessen er sich pu ibr bebiente, eine Retourchaise sei und, was er beshalb weniger zu zahlen brauchte, aus ber eigenen Tasche zugelegt. Ungludlicher Beife blieb ihm ber fromme Betrug nicht verborgen, und er gerieth barüber in die größte Entrustung. Wir wissen, wie empfindlich er grade in biefem Buntte war, wie er jede berartige Unterftütung als einen Beweis von Geringschätzung und als ein Attentat auf feine Ehre ansah. Nichts hatte ibm ben Aufenthalt in London so sehr verleidet, wie die beständigen Bersuche, ihm, obwohl er folden Beiftand weber bedurfte, noch verlangte, pecumiär unter bie Arme zu greifen. Und jest, wo er bieser beleidigenden Bubringlichkeit entronnen zu sein glaubte, trat sie schon wieber an ihn beran. "War es benn barauf abgeseben, ihn in ben Augen ber Welt als einen bettelhaften Lumpen erscheinen zu laffen, ber von Almosen lebe? Gewiß gab es, zumal in einem Lante, in welchem bie Armuth mehr als anberswo jur Schande gereicht, kein besseres Mittel, ihn verächtlich zu machen, als wenn ce gelang, ihm ben Makel ber Dürftigkeit anzuheften." — Dan mag biefe Reflexion gesucht und ungehörig finden, boch ist hume bamit teineswegs entschuldigt. Er wußte allerdings, daß die Börfe Roufseau's nicht leer war: er wußte nicht minder, wie unangenehm diefer von einer unberufenen Einmischung in feine ökonomischen

Serhältnisse berührt wurde. Er hätte sie daher sorgfältig verzeiden, und ebenso seine Bekannten, falls sie Neigung zeigten, ie Rolle der Borsehung zu spielen, davon zurückalten sollen. debensalls durste er sich über die doch ziemlich milde Rüge, welche hm Rousseau bei dieser Gelegenheit ertheilte, nicht beklagen. Die Sache mit meinem Wagen," schrieb er ihm, "ist nicht gerdnet, denn ich weiß, daß man mich hintergangen hat. Es ist ies ein kleiner Fehler, der nur das Werk einer verbindlichen zitelkeit sein mag. Haben Sie sich dabei betheiligt, so rathe hInnen, diese kleinen Täuschungen ein sur allemal auszugeben; ie können aus keiner lauteren Quelle entspringen, wenn sie zu

Schlingen für bie Einfalt werben 7). 4

Diese Mahnung war verständlich genug. Nicht so beutlich rscheint uns eine andere, welche Rousseau in bemselben Briefe orausicidte. Die peinliche Ungewißheit, in welcher er nun icon o lange schwebte, fing nachgrabe an, unerträglich zu werben. Er mußte endlich barüber in's Reine kommen, was er von bem Ranne zu halten habe, ber ihn mit Wohlthaten überhäufte und ugleich fo ernfte Zweifel an feiner Gefinnung erregte. Möglich och, bag er schulblos war, bag bie Umftanbe und Borgange, velche gegen ihn sprachen, eine andere, befriedigende Erklärung uließen. Zwar hatte er bie Gelegenheit, sich auszusprechen, welche hm vor Aurzem geboten worden, unbenutt vorübergeben laffen. inbeg, wie febr auch sein Schweigen befrembete, es burfte nicht bhalten, ben Bersuch zu wiederholen. Wir zweifeln nicht, daß Rouffeau aufrichtig wünschte, fich mit bem Freunde zu verständigen. empfand es schmerglich, daß er sich genothigt fab, gegen ibn, em er so viel verbankte und gerne burch hingebende Liebe verolten hatte, feindliche Gefühle zu begen. Er fürchtete auch bie chlimmen Folgen, bie ein offenes Zerwürfniß, sowohl für feinen uten Ruf, wie für feine Rube und Sicherbeit, vorausfichtlich iach sich gieben werbe. Was wollte er, wie die Dinge lagen, einvenben, wenn man ihn für basselbe verantwortlich machte? Seine Begengrunde, das fühlte er wohl, waren zu subjectiver Art, als aß sie ber objectiven Thatsache bes Bruches mit seinem Boblbater etwas von ihrem Gewichte nehmen konnten. Zubem verlor r in hume bie einzige sichere Stupe, auf welche er im fremben fante gablen burfte, und mar zu beforgen, daß berfelbe feinen großen Ginfluß, ben er bis babin ju feinen Gunften geltend genacht, nun gegen ibn verwenden werbe. So brängten ibn die Inforberungen ber Lage und bie Bebürfnisse bes Herzens gleich ehr babin, bas noch bestehenbe Einvernehmen zu erhalten und nnerlich zu befestigen. Auch ware bies, glauben wir, wohl zu

erreichen gewesen, wenn er seine Zweisel und Beschwerben in freundlicher Weise offen und rückhaltlos ausgesprochen hätte. Doch dazu sehlte es ihm, bei dem einmal vorhandenen Argwohn, an dem nöthigen Muthe. Die undestimmten Andeutungen aber, auf welche er sich beschränken zu müssen glaubte, verfehlten schon darum

ihren Zwed, weil sie nicht verstanden wurden.

Es ift boch febr begreiflich, baß hume bie betreffenben Zei-Ien anders auffaßte, als Rousseau erwartet hatte; wer ihren 3wed nicht im Voraus kennt, wird ihn schwerlich berauslesen "Sie seben", so lauten sie, "baß ich an meinem Bestimmungsorte angekommen bin, aber Sie konnen nicht alle Reize feben, bie ich an ibm finde. Sie müßten ben Ort kennen und in meines Lesen Sie wenigstens die Empfindungen in ibn, Herzen lesen. welche Sie betreffen, und die Sie so sehr verbient haben. Wem ich in diesem angenehmen Asple so glücklich lebe, wie ich es hoffe. so wird es eine ber sugen Freuden meines Lebens sein, bag id fie Ihnen verbante. Einen Menschen gludlich machen, beißt berbienen, es zu fein. Dochten Sie in fich felbst ben Lohn jur Alles finden, was Sie für mich gethan haben. Allein batte ich vielleicht auch eine gaftliche Aufnahme finden mögen, boch mutte ich mich ihrer nie so erfreut haben, wie jett, wo ich sie Ihrer Freundschaft verbante. Erhalten Sie mir biefelbe; lieben Sie mich um meinet-, um Ihretwillen; lieben Sie mich bes Guten wegen, welches Sie mir erwiesen haben. Ich fühle ben ganzen Werth Ihrer aufrichtigen Freundschaft; ich wünsche fie fehnlicht: ich will fie burch bie meinige erwiebern, und ich fühle in nieinem Bergen, mas Sie bereinst überzeugen wirb, bag auch bieje nicht ohne einigen Werth ift." - Rur für ben Gingeweihten maren biefe geschraubten Wenbungen binreichend flar; Sume aber, ber nichts Boses abnte, mochte recht wohl überseben, wie "fie, rell von Dankbarkeit für seine Dienste und zugleich von Unrabe über feine Gefinnung, seine Handlungen gleichsam auf die eine Seuc, seine Absichten auf die andere stellten". Wäre er freilich ter intime Freund gewesen, ber er eben nicht war, noch sein konnte, so wurde es ihm ohne Aweifel unangenehm aufgefallen fein, daß seine Freundschaft nicht als selbstverständlich angenommen, sontern nur als möglich und wünschenswerth hingestellt wurde. Wie er indes das Berhältniß auffaßte, war es natürlich, daß er die Zuschrift "sehr cordial" und keinen Anlaß fand, auf ihren Inhalt näher einzugehen.

In ben Augen Rouffeau's aber hatte er bamit ben Stab über fich gebrochen. Wer einen folchen Brief gleichmüthig hinnahm, ohne weitere Erklärungen zu verlangen ober 32 geben, ber mußte nothwendig schulbig sein. Es konnte kaum noch einem

Aweifel unterliegen: hume war nicht sein Freund, sonbern bas Begentheil. Er beschloß baber, jeben Bertehr mit ihm abzubrechen, fich aber im Uebrigen rubig zu verhalten, um ben Eflat eines öffentlichen Bruches zu vermeiben. Freilich war er nicht ber Mann, gang zu verschweigen, mas ihn beftanbig beschäftigte: Die näheren Freunde konnten boch aus seinen Mittheilungen erfeben, wie es ftand 8). Wenn er aber bis babin immer noch einiges Bebenken trug, feine Unficht als zweifellos gewiß hinzustellen, fo idwand basselbe völlig, als ibm ber früher ermähnte Brief bes Ronigs von Breugen zu Gesichte tam. Man tann nicht fagen, bag biefes Falfum fich burch Beift und Wit sonderlich auszeichnet; verletend war es in hobem Grabe. " Mein lieber Jean Jacques," fo ließ man ben König schreiben, " Sie haben Ihrer Baterftabt Genf entfagt; Sie paben fich aus ber Schweiz, bem Lanbe, welches Sie in Ihren Schriften fofebr rühmten, fortjagen laffen; Frankreich bat Sie verurtheilt. So tommen Sie benn zu mir. 3ch bewundere Ihre Talente: ch amufire mich über Ihre Traumereien, bie Gie, beilaufig gejagt, ju febr und zu lange beschäftigen. Man muß boch endlich serftanbig und glücklich werben; Sie haben burch Ihre Schrullen, Die einem mahrhaft großen Manne schlecht ansteben, genug von ich fprechen machen. Beigen Sie Ihren Feinben, bag Sie guveilen auch gesunden Menschenverstand haben; bas wird fie argern, ohne Ihnen zu ichaben. Meine Staaten bieten Ihnen eine friedliche Zuflucht. Ich will Ihnen wohl und ich werbe Ihnen Butes thun, wenn Sie bamit einverstanden sind. Weisen Sie iber meinen Beiftanb hartnädig jurud, fo mogen Sie barauf gefaßt fein, bag ich es Niemanbem fagen werbe. Wenn Sie babei bejarren, sich ben Ropf zu zerbrechen, um neue Leiben ausfindig zu nachen, fo bin ich König und fann Ihnen beren soviele bereiten, wie Sie eben wünschen, und, was Ihnen von Seiten Ihrer Feinde zewiß nicht begegnen wirt, ich werbe aufhören, Sie zu verfolgen, venn Sie aufhören, in ber Berfolgung Ihren Rubm ju fuchen."

Rousseau war über "bas Wert ber grausamsten Bosheit ief empört. Unseres Erachtens sehr mit Recht; basselbe ging Merbings über ben zulässigen Spaß weit hinaus. Man mochte mmerhin benken, daß seine Lage nicht so schlimm sei, wie er sie u schilbern liebte; sie war doch keineswegs ein geeigneter Gegentand für frivole Scherze. Auch berechtigte ber Umstand, daß r hin und wieder mit seinem Unglück etwas coquettirte, durchaus icht, ihn als den muthwilligen Urheber desselben hinzustellen. Eine olche Insinuation war um so weniger am Orte, da sie ihm nicht ur die Achtung und Theilnahme seiner Mitmenschen zu rauben robte, sondern auch, falls sie in die weiteren Bolkskreise Einsobe, sondern auch, falls sie in die weiteren Bolkskreise Eins

gang fanb, leicht große Unannehmlichkeiten bereiten konnte. felbst aber zweifelte nicht, bag biefe mögliche Wirkung von bem Berfasser bes Briefes auch beabsichtigt worben. Stand es bod für ibn felfenfest, wen er als folden anzuseben babe; er . batte in bem Schriftstud ben Stol b'Alembert's fo bestimmt erkannt, als wäre er bei ber Abfassung zugegen gewesen". Daß Anbert es Walpole zuschrieben und biefer später selbst die Ehre ober bie Schmach ber Autorschaft für sich in Anspruch nahm, machte ihr in seiner Ueberzeugung nicht irre. Der "gewandte und verschlagene b'Alembert" batte fich ftets gebütet, seine feinbliche Gefinnung offen an ben Tag zu legen, und ohne Zweifel ben Britten ber mocht, seinen Namen zu bem sauberen Machwerte berzugeben Was aber Hume angeht, so lag es auf der Hand, daß er, der vertraute Freund jener Beiben, wenn nicht an bem Briefe felbst so boch an bessen Berbreitung in England betheiligt war. batte er fonft, obgleich er febr mohl mußte, wie es um bie Nechtbeit stand, ben Abbrud in ben Londoner Blättern gescheben lassen, ohne bem abwesenden Freunde auch nur Nachricht, geschweige benn zu seinen Gunften der Wahrheit öffentlich die Ehre zu geben?

Es ist merkwürdig, wie Rousseau, wenn er auch in wesentlichen Punkten fehlgriff, boch in anderen das Richtige traf, und theilweise sogar mehr Recht hatte, als er felbst abnte. In der Annahme freilich, baß b'Alembert ben Brief geschrieben, täuschte Walpole, ben bas Gerücht als Verfasser bezeichnete, war er sich. es auch wirklich. "Ich hatte mich", erzählt er felbst, "im Salon ber Madame Geoffrin bamit unterhalten, über Rouffeau zu fcherzen, und bei bieser Gelegenheit einige Bemerkungen zum Besten gegeben, welche bie Gesellschaft amufirten. Rach Saufe jumidgekehrt, schrieb ich einen Brief, ben ich Helvetius und bem Bergog von Nivernais zeigte. Diese waren bamit so zufrieben, baß sie ben Berfasser, nachbem sie ihn auf einige Sprachsehler aufmert. fam gemacht, brangten, ibn zu veröffentlichen." Db er noch andere Mitarbeiter hatte, steht bahin; gewiß ist, daß in Paris Madame bu Deffand und auffallender Beife auch b'Alembert, ber später allerdings jede Mitwissenschaft entschieden in Abrede stellte, als folde genannt wurden. Bermuthlich theilte Walpole das Produkt seiner Laune, bevor es zum Abdruck gelangte, nicht nur ben Beiben, sonbern auch anderen Freunden mit, die dann das Ihrige zur Berbesserung ber Form ober auch bes Inhaltes beitrugen. Bon hume wenigstens wissen wir, bag er, um mit Madame be Boufflers zu reben, "eine ber besten Phrasen bes Briefes" bem Sinne nach an die Hand gab. Es ist die Wendung am Schlusse: "Wenn Sie babei beharren u. f. w.", alfo grabe bie Stelle,

welche ben Freund am tiefften verleten mußte. Nehmen wir bingu. baß, wie ber Brief überhaupt, so auch biefer Bassus in ben Tagen entstand, in welchen Rouffeau mabrend seiner Unwesenheit in Baris feinem "Beiduter" perfonlich naber trat, fo lägt fich freilich nicht leugnen, bag biefer bas bingebenbe Bertrauen besfelben auf eine schmähliche Beise täuschte, und ber Charafter bes "guten", bes "vortrefflichen Davib", wie ihn feine Bekannten zu nennen pflegten, in einem fehr zweifelhaften Lichte erscheint. Dennoch glauben wir nicht, bag er an ber Berbreitung ber Schmähschrift irgendwie Antheil batte. Diefelbe fand, scheint es, beim Bublikum weniger Anklang, als im engeren Freundestreife, und verurfacte nachtraglich boch auch ihrem Berfasser einige Gewissensbiffe. Selbst Balpole betheuerte fpater, bag ihre Beröffentlichung gegen feinen Willen erfolgt fei. Für hume mar biefe fcon beshalb unermunicht, weil er im Bewußtsein seiner Mitschulb fürchtete, bag ber Freund von ihr Renntnig erhalten niochte, eine Beforgniß, bie ihn bann gu bem weiteren Schritte trieb, beffen Correspondenz in ber früher erwähnten verbächtigen Beife zu überwachen.

Rouffeau aber zweifelte nicht baran, baf er bie Aufnahme bes Briefes in die englischen Blätter veranlagt babe. verstand es sich nun von felbst, daß ihm auch die anderweitigen Somabartitel, welche biefem vorausgingen ober nachfolgten, gur Laft fielen. Gingen fie auch nicht birect von ihm aus, er war es boch, ber sie inspirirte ober in Umlauf brachte. Er hatte es eben übernommen, ben teuflischen Blan, welcher in Frankreich ersonnen worden, in England zur Ausführung zu bringen. In der That war Rouffeau fest bavon überzeugt, baß "es sich von bem Complot einiger Schurken handle, die fich die Aufgabe gestellt, ibn zu entehren". Er bielt es fogar für ausgemacht, baß fie es gewesen, bie ihn über bas Meer gelocht, weil fie hoffen burften, bier im fremben Lanbe, wo er ihnen völlig preisgegeben, ihren Zweck ficher zu erreichen. Auch machte er von biefer Anficht, bie fich fonell zu einer firen Ibee gestaltete, wenigstens ben Freunden gegenüber, tein Behl. hume aber batte, wie es scheint, bon bem, was in ber Seele seines Schützlings vorging, keine Ahnung. Eben jett bemubte er fich, eine Angelegenheit, bie er fcon fruber im Intereffe besfelben eingeleitet, jum Abschluß zu bringen. Er hatte balb nach ihrer Ankunft in London ben General Conway, bamaligen Minifter, aus eigenem Antriebe vermocht, beim Ronige eine Benfion für ben Freund nachzusuchen. Rouffeau, welcher babon erft borte, als ber Antrag bereits genehmigt worben, war von biefer garten Fürforge tief gerührt. Er fab in ihr "einen ber unzweibeutigften Beweise hochberziger Freundschaft ". Der pecuniare Bortheil, welchen sie in Aussicht stellte, tangirte ihn wenig. Um so lebhafter empfand er die Ehre, die ihm von Sciten "nicht eines großen Monarchen, aber eines guten Baters und Gatten, eines trefflichen Herrn und Freundes", durch die Bermittelung eines Ministers, der die "leibhaftige Rechtschaffenheit" war, zu Theil werden sollte. Auch kam es ihm nicht in den Sinn, die Annahme der Pension zu verweigern; er knüpste sie nur an die Bedingung, daß Lordmarschall Keith, der ihm schon früher ein Jahrgeld vergeblich angetragen und dem er gelobt hatte, sich ohne seine Erlaudniß ein solches auch von keinem Anderen gefallen zu

laffen, feine Benehmigung bazu ertheile.

Natürlich ließ biese nicht lange auf sich warten. Hume konnte bem Freunde melben, bag bie Sache in Ordnung und nur noch feine formelle Zustimmung erforberlich sei. Rousseau gerieth in bie größte Verlegenheit. Daß er bie Benfion gurudweisen mußte, verstand sich von selbst. Wie batte er, ohne sich in feinen und aller Welt Augen verächtlich zu machen, von dem Manne, ber an ihm zum Verräther geworben, freiwillig noch irgend eine Boblthat annehmen können. Andererseits war er burch seine frühere Zusage fast schon gebunden. Es mochte ben König und seinen Minister, die sich burch ihr freundliches Wohlwollen so gerechten Anspruch auf ein rankbares Entgegenkommen erworben hatten, nicht wenig befremben, vielleicht felbst verleten, wenn er jett plötlich zurücktrat, zumal er ben mahren Grund nicht glaubte angeben zu burfen, sich also auf einen mehr ober weniger plausibeln Borwand angewiesen fab. Es schien ibm baber bas Beste, nicht unbedingt und für immer, sondern nur vorläufig abzulehnen. Zu bem Ende schrieb er, ohne von Hume weitere Notiz zu nehmen, bem Minister, bag er in Folge gewiffer schmerzlichen Erfahrungen, bie er in letter Zeit habe machen muffen, ber Freiheit bes Beiftes entbebre und beshalb augenblicklich nicht in ber Lage fei, in biefer für ihn so wichtigen Angelegenheit einen bestimmten Entschluß zu fassen. "Uebrigens", fügt er binzu, "würde ich, weit entfernt, mich ben Wohlthaten bes Königs aus bem Stolze, welchen man mir zufdreibt, zu entziehen, ihn barin seten, mich ihrer laut zu rühmen, und febe ich in ihnen nichts Beinliches, als baß ich fie mir in ben Augen bes Publikums nicht ebenso, wie in meinen eigenen, zur Ehre anrechnen barf. Wenn ich sie aber empfangen werbe, will ich mich gang ben Empfindungen, welche fie mir einflößen, hingeben tonnen, foll mein Berg lediglich von ber Gute Gr. Maieftat und ber Ihrigen erfüllt sein. Wollen Sie mir benn biefelbe für glüdlichere Zeiten bewahren; Sie werben bann erfennen, baß ich nur beshalb gezögert habe, fie zu benuten, weil ich versuchen wollte, mich ihrer würdiger zu machen 9)."

Rouffeau felbst sah wohl, daß seine Zuschrift für den Winister unverständlich sein werde. In der That begriff tiefer nicht, wovon es sich banbelte. Er ersuchte baber hume, bie Strupel feines Freundes, wenn möglich, ju befeitigen. aber war ebensowenig im Stande, bas mabre Motiv ber Beigerung mit Sicherheit zu errathen. Er glaubte inbeg aus ben Meußerungen Rouffeau's ichließen ju burfen, bag basselbe in ber Rlaufel gelegen fei, nach welcher bie Sache für bas Bublifum ein Geheimnig bleiben follte. Conman, bem er feine Bermuthung mittheilte, machte fich fofort anbeischig, bie anftößige Bebingung aufheben zu lassen. Doch schien es ihm rathsam, bag Rousseau fich für biefen Fall im Boraus zur Annahme bereit erkläre, bamit ber König nicht zum zweiten Male eine Ablebnung erfahre. Hume zögerte nicht, ben Freund von bem neuen Zugeständnisse in Kenntniß zu setzen. Zugleich bat er ihn, die Entscheidung möglichst ju beschleunigen, ba er "nicht wohl länger zu seinem Dienste in London verweilen könne ". Rouffeau war über den cordialen Ton, welchen er, als ständen sie mit einander noch auf bem früheren freundschaftlichen fuße, in biefen Mittheilungen anschlug, ebenfo erstaunt, wie entruftet. Er zweifelte burchaus nicht baran, bag Hume seine Rlagen und Beschwerben kenne; es war ja unbentbar, baß er, ber mit aller Welt in Berbinbung ftanb, fie nicht bätte erfahren sollen. Aber auch angenommen, daß die Freunde und Befannten reinen Mund gehalten, fprach nicht fein eigenes Berhalten gegen ihn beutlich genug? Die frappante Aeußerung bei ber letten Zusammenkunft in London, ber nachfolgende Brief voll Unruhe und Besorgniß, bas beharrliche Schweigen, welches er nun fcon fast ein Bierteljahr beobachtet, ber Hinweis auf bie Mitschuldigen in England, ben er in bas öffentliche Dementi bes untergeschobenen königlichen Briefes hatte einfließen laffen, ber Brief an ben Minister als Antwort auf ben, welchen er geschrieben, endlich ber Umstand, bag er bie Annahme ber Benfion verweigert, ohne sich an ihn, ber biefe Angelegenheit eingeleitet und betrieben hatte, zu wenden — bas waren boch Andeutungen so auffallender und unzweideutiger Art, daß nur wer an unbeilbarem Schwachfinn litt, fie überfeben ober migverfteben konnte.

Hume, ber klar und scharf blidenbe Beobachter, hatte sie gewiß bemerkt und verstanden. Rousseau wenigstens war überzeugt, daß er sie nur beshalb nicht beachtete, weil er sie nicht beachten wollte. Und darin irrte er schwerlich. Seine Verstimmung war Hume keineswegs entgangen; auch vermuthete dieser ganz richtig, daß dieselbe vorzugsweise durch ben Balpole'schen Brief veranlaßt worden. Doch ahnte er nicht, wie tief dieser Unmuth ging, und weniger noch, daß er selbst der nächste und vornehmste Gegenstand

besielben mar. Bas Rouffeau für einen emporenben Angriff bielt, erschien ihm als ein barmlofer Scherz, ber augenblicklich vielleicht piquiren mochte, im Uebrigen aber teine ernstere Beachtung verbiente. Jebenfalls hatte ber Freund, wenn er auch "eitel genug war, aus ber Mude einen Elephanten zu machen", feinen Grund, ihm biefer Sache wegen zu zurnen. Rur bie Kenninig bes Antheils, ben er an ber Abfaffung bes Briefes genommen, hatte ibn bazu berechtigen konnen; biefe aber - hume mar beffen mit Recht, wie wir wiffen, vollkommen ficher - fehlte ibm. er noch andere Beschwerben bon einiger Bebeutung auf bem Berzen habe, ließ sich taum annehmen. Wie konnte er überhaupt um geringfügiger Ursachen willen bem Manne grollen, ber ibm so erhebliche Dienste geleistet und soviele unzweideutige Beweise seiner Theilnahme gegeben batte? Auch zweifelte Hume nicht, daß seine gereizte Stimmung, fofern fie gegen ibn gerichtet fei, wenig ju bebeuten babe. Ebenbarum tonnte er es für bas Befte balten, fie zu ignoriren, und dem Freunde, unbefümmert um seine etwaigen

Grillen, in ber alten berglichen Beife zu begegnen.

Rouffeau aber fab in biefer unbefangenen Berglichkeit eine bewußte Beuchelei, die nur einem schlechten Zwede bienen tonne. hume mußte, mußte wiffen, wie er über ibn bachte. Wenn er trothem fortsuhr, sich als seinen ergebenen Freund zu geriren, jo war ein fo auffallenbes, ja grabezu unnatürliches Benehmen nur unter ber Boraussetzung zu begreifen, bag ibm irgend eine schlimme Absicht zu Grunde lag. Ober besaß biefer Mann etwa bie erstaunliche Großmuth, sich für Jemanben, ber aus seiner Berachtung gegen ibn tein Behl gemacht, noch ferner aufrichtig bemühen zu wollen? Es konnte nicht wohl sein. Rousseau bielt es baber für wahrscheinlicher, bag er barauf ausgehe, ihn zu einer beftimmten Erklärung zu brangen, weil er im Befite einer folden hoffen burfte, dem schmachvollen Werke, an welchem er bis babin so erfolgreich gearbeitet, die Krone aufzuseten. Gelang es ibm. ben Freund jest noch zur Annahme ber Benfion zu bewegen, so war es um beffen Ehre geschehen; bie Beweise, welche er von feiner Beringschätzung in Sanden batte, genügten vollfommen, ihn als einen jener verächtlichen Menschen binzustellen, Die, wenn ihr Interesse in Frage kommt, ihre wahre Gesinnung verleugnen. Gelang es ihm nicht, beharrte Rouffeau bei feiner Weigerung, so konnte biefer nicht füglich umbin, seine Gründe anzugeben. That er bas aber, fo war er erft recht verloren. Denn er vermochte fich nur baburch zu rechtfertigen, bag er gegen ben Freund eine Anklage erhob, die sich, wie begründet sie ibm perfonlich auch erschien, vor bem größeren Bublikum nicht in überzeugender Weise motiviren ließ und beshalb auf ihn selbst zurückallen mußte. Hume hatte eben meisterhaft operirt, es mit diabolischer Schlauheit so einzurichten gewußt, daß seine persiden Umtriebe nur dem Manne, welchem sie galten, wahrnehmbar wurden. Er hatte damit ein Doppeltes erreicht, verhindert, daß der Freund jemals klare und stichhaltige Beweise gegen ihn vordringen konnte, und zugleich bewirkt, daß er in eine beständig wachsende Entrüstung gerieth, die sich bei seinem bekannten Mangel an Selbstbeherrschung vorausssichtlich bald in einem rücksichtslosen Ausbrucke Lust machen mußte. Grade darauf aber war es von Ansang an abgesehen; Rousseausssichtlich bard in einem rücksichtslosen Jusbrucke kuft machen mußte. Grade darauf aber war es von Ansang an abgesehen; Rousseausssicht burch fortgesetzte Beleidigungen gezwungen werden, mit Hume offen und entschieden zu brechen, damit dieser Gelegenheit erhalte, ihn in den Augen der Welt als einen gemeinen, herzlosen Egoisten, der seinem Freunde und Wohlthäter mit dem schwärzesten Undanke lohne, zu brandmarken.

Man staunt über ben Scharffinn, ber fo fein ju combiniren und fo geschickt zu errathen wußte. Auffallend ift aber, bag Rouffeau ben Schlingen, die er fo beutlich mahrzunehmen meinte, nicht aus bem Wege ging. Gewiß batte er, wenn er es überhaupt für nothig hielt, bas bisherige Schweigen zu brechen, bie bofen Absichten hume's leicht burch einige nichtsfagenbe Phrasen Indes bas tief erregte Gefühl trug, wie gevereiteln können. wöhnlich, über bie verftanbige Ueberlegung ben Sieg bavon. liek bem Freunde eine Antwort zugeben, wie fich biefer für ben vorausgesetten 3med teine beffere munichen fonnte. "Ich glaubte", schrieb er, "baß mein Schweigen, burch Ihr Gewissen interpretirt, beutlich genug rebe. Da es aber Ihren Absichten entspricht, basfelbe nicht zu versteben, so will ich reben. - 3ch fenne Sie, mein herr, und Sie wiffen bas fehr wohl. Ohne vorgängige Beziehungen freundlicher ober feindlicher Art, ohne bag wir uns andere tennen, ale burch ben literarischen Ruf, beeifern Sie fic, mir in meinem Unglude Ihre thätige Theilnahme anzubieten. Gerührt von Ihrer Grogmuth, werfe ich mich Ihnen in die Arme. Sie führen mich nach England, anscheinend, um mir bier ein Afhl zu bereiten, in ber That aber, um mich zu entehren. Sie wibmen fich biefem noblen Werte mit einem Gifer, ber Ihres Bergens, und mit einem Geschick, bas Ihrer Talente würdig ift. burfte fo großer Unftrengungen nicht, um bas Biel zu erreichen. Sie leben in ber großen Welt und ich in ber Aurudgezogenheit; bas Publitum liebt es, fich taufchen ju laffen, und Sie fint bagu gemacht, es hinter's Licht zu führen. Ich tenne inbeg Jemanben, ben Sie nicht taufden werben, und bas find Sie felbft. wiffen, mit welchem Abscheu mein Berg ben ersten Argwohn zurudwies. 3ch fagte Ihnen mit Thränen in ben Augen, baß, wenn Sie nicht ber beste ber Menschen maren, Sie ber schlechteste fein mußten. Denken Sie an Ihr gebeimes Treiben, so werden Sie sich zuweilen fagen, bag Sie nicht ber befte ber Menfchen find, und weiß ich nicht, ob Sie mit biefem Gebanken jemals ber gludlichfte fein werben. -Uebrigens lasse ich Ihren und Ihrer Freunde Ränken freien Lauf, gebe Ihnen auch, überzeugt, daß man uns beiben einst Gerechtigkeit wiberfahren laffen wird, mit geringem Bedauern meinen Ruf für bie Reit meines Lebens preis. Bas bie auten Dienste angebt, mit welchen Sie fich mastiren, fo bante ich Ihnen für fie und entbinbe Sie von 3d bin es mir schuldig, feinen Berkehr mehr mit Ihnen ju unterhalten, und auf feine Sache, gereichte fie mir auch jum Bortheile, einzugeben, beren Bermittler Sie finb. Leben Sie wohl, mein Berr; ich muniche Ihnen bas reinste Glud; ba wir uns aber nichts mehr zu fagen haben burften, fo ift bies ber lette

Brief, welchen Sie von mir erhalten werben 10)."

hume aber war nicht gewillt, sich bei biefer, allerbings sehr unzweibeutigen Erklärung zu berubigen. Bon ber Boraussetung ausgehend, daß er bei dem Freunde verleumdet worden, forberte er biefen alsbald energisch auf, seine Anklage zu begründen und ibm die Ankläger zu nennen, damit er Gelegenheit erbalte, nich zu rechtfertigen. War bas in ber Ordnung, so läßt es sich boch nicht ebenfo billigen, daß er, ohne erft die verlangte und jugefagte Motivirung abzuwarten, bie Sache fofort an bie große Glode bing, sie wenigftens, was auf Dasselbe hinauslief, einigen Barifer Freunden, beren Antipathie gegen Rousseau ibm wohl bekannt war, ohne Vorbehalt mittheilte. Offenbar war ber meift so phlegmatische Dann feines Bornes nicht machtig; bie beftigen, ja brutalen Ausbrude, beren er sich bebiente, zeugen von der maßlosen Buth, in welche ber plötliche Angriff ihn versett batte. "Mein lieber Baron", schreibt er an Holbach, "Rouffeau ift ein Bösewicht." "Boren Sie", berichtet Boltaire einem Freunde 11), "mas man mir über Rouffeau schreibt: 3ch babe bie Briefe hume's; er melbet, daß Rouffeau die abscheulichste, nieberträchtigfte Canaille sei, die je die menschliche Natur entehrt hat. " Etwas garter und mehr im selbstgefälligen Tone überlegener Burbe spricht er sich gegen die gemeinsame Freundin, Madame be Boufflers, aus: "Sagen Sie mir Ihre Meinung. Wenn ich bem Rathe folge, welchen mir Lord Herford und ber General Conway geben, und die auf dieses Zerwürfniß bezüglichen Details veröffentliche, fo richte ich biefen Ungludlichen vollständig zu Grunde. Bebermann wird einem fo falfchen, fo unbantbaren, fo bosartigen, so gefährlichen Wesen ben Rücken kehren. 3ch weiß nicht, in welchem

Erdwinkel er feine Schande verbergen konnte, und biefe Lage

wurde Berzweiflung ober Wahnsinn zur Folge haben."

Natürlich beeilten sich die Freunde, die intereffante Reuigkeit weiter zu verbreiten. Nicht lange und fie hatte fich von einem Enbe bes Ronigreiches jum andern, ja felbst über beffen Grenzen binaus verbreitet. Die gange gebilbete Welt gerieth in Bewegung; überall sprach man von bem wichtigen Ereigniß; "wäre von England an Frankreich ber Krieg erklärt worben, bas Aufsehen hatte nicht größer fein konnen ". Die naberen Bekannten hume's waren von biefer allgemeinen Sensation jum Theil wenig erbaut; sie hatten boch lieber einen Eflat vermieben gesehen, ber, wie bie Gräfin Boufflers flagt, " bie Beifter ärgert und fpaltet, ber bosbaften Malice gelegen tommt, die mußigen Leute auf Rosten ber Betheiligten amufirt, zu beleidigenden Reflexionen Anlag gibt, und bas Geschrei gegen die Philosophen und bie Philosophie erneuert". Auch fanden sie, daß die leibenschaftliche Seftigkeit, welche hume an ben Tag gelegt, ihm nicht grabe zur Ehre gereiche. Bei ber Milbe und Gutherzigkeit, Die ihm von Ratur eigen, habe man von ihm eine Mäßigung erwarten burfen, wie fie bie Rraft ber gewöhnlichen Menschen überfteige. Warum benn gleich bie erften Aufwallungen eines tief gefrantten Bergens ber Welt mittbeilen? Beraube er sich boch so "ber ebelften Rache, bie man an einem Gegner nehmen tonne, ibn burch bas Gewicht feiner Ueberlegenbeit zu erdrücken, ihn zu blenden durch den Glanz berfelben Tugend, die er verkennen möchte. "

Diese verständigen Mahnungen blieben indek wirkungelos: Hume befand fich nicht in ber Stimmung, auf fie zu boren. Der motivirte Unklageaft, welchen Rouffeau in Aussicht gestellt, war ihm inzwischen augegangen, und "biefes Buch voll Lügen und Beleidigungen" nicht geeignet gewesen, seine gornige Aufregung zu beschwichtigen. Dagegen batte es seine Bermuthung, daß der Ankläger das einzige Bergeben, beffen er fich ihm gegenüber wirklich schuldig wußte - seine Betheiligung an bem Briefe Walpole's - nicht tenne, jur Gewiß-Um so weniger brauchte er Anstand zu nehmen, beit erboben. gegen ibn mit ber gangen ichonungelofen Strenge vorzugeben, bie sein monstroses Benehmen zu verbienen schien. War er boch überzeugt, daß sein wüthenber Angriff nicht bie Folge einer blotlichen Erregung, fonbern bas Resultat eines wohlberechneten Blanes sei, ben er mit kaltem Blute mehrere Monate lang und grabe in ber Zeit verfolgt habe, in welcher er ibm bie größten Dienfte erwiesen. Es unterlag keinem Zweifel: Rouffeau hatte gleich Anfangs, als er fich zur Annahme ber Benfion bereit erklärte, bie Absicht gehabt, fie fpater im entscheibenben Augenblide gurud-

zuweisen, um so ben Freund in ben Augen bes Hofes, wie ber gefammten Nation, zu compromittiren, sich felbst aber bei ber Belt in arokeres Anseben und bei ber Opposition 12) in Gunft zu seten. Dabame be Boufflers bemübte fich vergeblich, von ihrem Schützlinge, bem fie übrigens nicht weniger einbringlich in's Gewiffen rebete, ben Berbacht einer so boshaften Perfibie abzuwehren. Hume hielt an ber firen Ibee, bie er fich einmal gebilbet, ebenso fest, wie Erfüllt von ihr, glaubte er fich um fo Rouffeau an ber feinigen. mehr berechtigt, jebe Rudficht bei Seite ju feten, ba eine iconende Burudhaltung für ihn und feinen Ruf bebentliche Folgen haben Er wußte, daß Rouffeau mit ber Abfaffung feiner Demoiren befchäftigt war, und fah voraus, bag er in ihnen eine traurige Rolle spielen werbe. Ihre Beröffentlichung abzuwarten, um fich bann gegen bie Berleumbungen, welche fie vermuthlich enthalten wurden, zu vertheibigen, schien nicht rathsam. Erfolgte bieselbe, wie es im Blane bes Berfassers lag, erft nach bessen Ableben, so verlor eine etwaige Rechtfertigung viel von ihrem Werthe. Sie mochte nicht ohne Grund burch die Bemerkung enttraftet werben, bag es ebenso leicht, wie ungeborig fei, einen Tobten zu befämpfen. Beffer alfo, man that icon jest, mas fich später voraussichtlich nicht mit gleichem Erfolge thun ließ.

hume ging fofort ans Wert und hatte balb ben "Gebrangten Bericht" vollendet, in welchem er seine Beziehungen zu Rousseau von ben erften Anfangen ihrer Befanntichaft bis zum befinitiven Bruche in seiner Weise barftellt. Ihn zu veröffentlichen, war, wie er selbst wenigstens versichert, nicht seine Absicht. Das Schriftftud follte für's Erfte nur bei einigen Freunden beponirt, auch Rouffeau eine Copie zugestellt werben, bamit er, falls er etwas zu erwiedern habe, antworten konne. Dag es hume mit biefem Blane Ernst war, möchten wir bezweifeln. Man konnte boch nicht wissen, in wie weit die Verbächtigungen Rousseau's, welche bem größeren Publikum schwerlich lange unbekannt blieben, Glauben fanden, und ihm lag sehr viel baran, sich in ben Augen ber Welt von jeder Schuld zu befreien. Daß ihm dies gelingen werbe, baß er nur ben Berlauf ber Dinge zu erzählen brauche, um die gegen ibn erhobenen Anklagen nicht nur zu entfräften, fonbern auf ben Antläger felbft zurudzuwerfen, ftanb für ihn außer Frage. Und er war zu aufgebracht, zu geneigt, fich für bie erlittene Unbill zu rachen, als bag er bem Bunfche, feinen Gegner öffentlich zu bemuthigen, nicht hatte Raum geben follen. Freilich komte er bie Dahnungen, welche im Namen feines guten Bergens, wie bes gemeinsamen Barteiintereffes, an ibn gerichtet wurden, nicht gang überhören. Wollte er trot berfelben aus feinet

Burudhaltung heraustreten, fo beburfte es eines besonberen, halbwege zwingenben Grunbes. Wir geben nun zwar nicht so weit, ibn zu beschuldigen, daß er felbst burch geheime Umtriebe einen folden Anlag herbeigeführt habe; wohl aber glauben wir, bag es ibm febr gelegen tam, als Rousseau ibn von jeder weiteren Distretion ju entbinben ichien.

Der Buchhändler Gub hatte biefen bon ben in Baris umtaufenben Gerüchten in Kenntnig gefett und jugleich gebeten, In seiner über ben Sachverhalt näheren Aufschluß zu geben. Antwort sprach es Rousseau unumwunden aus, wie er vollständig überzeugt fei, bag hume, im Bunbe mit feinen schlimmften Feinben ibn nach England gelodt habe, bem Anscheine nach, um ibm bier mit ber größten Oftentation zu bienen, in Bahrheit aber, um ihn mit bem größten Geschick zu entehren. "Ich habe mich," fügt er bingu, barüber beklagt. Er hat meine Gründe wiffen wollen, ich habe fie ihm möglichft betaillirt geschrieben. Wenn man fie zu boren verlangt, so kann er fie mittheilen. Bas mich angeht, so habe ich burchaus nichts mehr zu fagen." Uebrigens kann er, wenn Hume wirklich, wie man versichert, die Absicht geäußert bat, die Alten bes Prozesses zu veröffentlichen, nicht glauben, baß er es magen wirb, biefelbe auszuführen. "Wagt er es aber, so sage ich kühn voraus, baß er, wenn er nicht ungebeuere Kälschungen vornimmt, bei all seiner Gewandt= beit, auch ohne mein Buthun, ein bemastirter Mann ift 13). " -Diefer Brief, obgleich lediglich zur Beruhigung ber Freunde beftimmt, tam boch auch in die Banbe von Unberufenen, die ibn balb in ben Bariser und Londoner Journalen abbrucken ließen. Natürlich konnte bie nun öffentlich gewordene Anklage und Herausforberung nicht unbeantwortet bleiben. Hume mußte sich, "trot bes außerften Biberftrebens", welches er, feiner Berficherung qufolge, gegen einen folden Schritt empfand, entschließen, ben Weg ber Bublicität auch feinerseits zu betreten. Zum Glud war feine Replik bereits fertig, und allem Anscheine nach wohl geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Die Freunde, welchen er sie vertraulich mitgetheilt, hatten ihre Befriedigung ju erfennen gegeben, und felbst die englischen Majestäten, als er ihnen das Schriftstud vorlas, es mit ihrem Beifalle beehrt. Er burfte mit einigem Rechte hoffen, baß es auch beim Bublifum ben gewünschten Anklang finden werbe.

Indeß so allgemein und unbebingt, wie er erwartet haben mochte, war bie Zustimmung, wenigstens in ben Barifer Kreisen, boch nicht. Schon die Borrebe, mit welcher die frangofische Ausgabe bes Berichtes eingeleitet murbe, machte einen wenig gunftigen Einbrud. Der Beibrauch, welchen fie bem Berfaffer fpenbete,

buftete gar zu ftart und beleibigte feinere Nerven um fo mehr, ba ber Gefeierte im Berbachte ftanb, felbft bas Rauchfaß geschwungen zu haben. "Ich bente," schreibt Mabame bu Deffanb 14), "Ihnen heute Abend bie Hiftorie von hume und Rouffeau zu-Als Herausgeber gelten Baron Holbach und geben zu lassen. Herr Suard, aber Jebermann erkennt bie Feder d'Alemberts. Was Madame de Luxembourg angeht, so zweifelt sie nicht, daß bie Borrebe von hume ift. Es wurde lächerlich fein, sich felbst fo ftart zu loben; nicht zweifelhaft ift, bag er Material geliefent bat und sie ibm mitgetheilt worden ift. Alle biese Leute sind recht bescheiben und achte Philosophen." - Diefe argen Bermuthungen ichoffen nun zwar über bas Biel binaus, zeigen aber, weffen man ben guten Davib auch im Rreife feiner Befannten fähig glaubte. Wie die Uebersetzung, so war auch die Borrete bas Wert bes ebengenannten Suard, eines jungen Literaten, ber fich später burch die Gewandtheit bekannt machte, womit er Aemter und Jahrgelber zu cumuliren wußte. Möglich allerdings, baß ibm Holbach bei seiner Arbeit hülfreiche Sand leistete. b'Alembert fteht bies fest, obgleich er fich vor dem Bublitum ben Anschein gab, als habe er mit ber Sache burchaus nichts zu schaffen. Hume "erkennt es bankend an, bag er fich in Gemeinschaft mit Suard bemüht, manden schroffen Ausbruck zu milbern".

Auch hat diese frangosische Politur ohne Zweifel wesentlich bagu beigetragen, daß die Schrift in Rücksicht auf Form und Sprace keinen Anlag jum Tabel gibt. Es herrscht in ihr im Ganzen ein böflicher, anständiger Ton, der mit den roben Ausbrüchen britischer Grobbeit, welche in ben brieflichen Mittheilungen bes Bhilosophen begegnen, angenehm contrastirt. Weniger ist ber Inhalt zu loben. Hume weiß bie Vorgänge und Verbältnisse recht geschickt in bas für ihn günstigste Licht zu stellen. fluger Berechnung betont er, was ibn felbst in ben Augen gewöhnlicher Lefer erbeben und ben Gegner berabsetsen fann. Doch ist die ruhmredige Weise, in welcher er bas eigene Berbienst geltend macht, für einen feineren Sinn ebenfo wiberwärtig, wie bie kleinliche Rachsucht, welche sich in ber hämischen Ausbeutung ber fremben Schwächen befriedigt. Auch wirb, wer ben Berlauf ber Dinge genauer kennt, sich balb überzeugen, baß er es mit ber Wahrheit nicht eben genau nimmt, fie vielmehr ba, wo es in feinem Intereffe liegt, mehr ober weniger entstellt und verbrebt. So ift er, wenn man seiner Darstellung glauben will, ganz ohne sein Zuthun in die Beziehung zu Rousseau hineingerathen. Er hat die Berbindung mit ihm weber gewünscht, noch erftrebt; fie ist ihm burch die Bitten ber Freunde, sich des unglücklichen

Mannes anzunehmen, bann auch burch bas eifrige Bemüben, womit diefer felbst seine Freundschaft gesucht, gewiffermaßen aufgebrängt worben. Er hat bem fortgesetten Appell an seine humanität nicht zu wiberfteben vermocht, und fich endlich wohl oder übel entschließen muffen, bem ehrenvollen Rufe Folge zu leisten. Wie gewiffenhaft er bie übernommene Miffion ausgeführt, ergibt sich aus ber Mübe, bie er im Interesse seines Schützlings aufgewandt, aus ben wichtigen Diensten und ben zahlreichen Wohlthaten, die er ihm erwiesen hat. Wer sie noch nicht kennt, mag nur ben Bericht zur Sand nehmen; er finbet fie hier genau verzeichnet und nach ihrem vollen Werthe gewürdigt. Namentlich wird er sich von bem raftlofen Gifer überzeugen, mit welchem hume bemuht gewesen, bem Freunde mannigfache pecuniare Bortbeile jugumenben. Bielleicht erscheint ibm aber biefe Beschäftigfeit weniger verbienstlich, wenn er sich erinnert, daß sie feineswegs verlangt ober gewünscht wurde, und aus bem Berichte felbst erfieht, baß fie im Grunde febr überflussia war. Wird boch in ihm wiederholt hervorgehoben, wie bie angebliche Armuth Rouffeau's nur eine Charlatanerie fei, burch bie er sich interessant zu machen suche. Freilich ist es auffallend genug, daß hume, obgleich er an bie Bedürftigfeit bes Freundes nicht glaubte, boch unabläffig beftrebt war, ihr abzuhelfen. scheint es, als babe er feine andere Weise, seine freundschaftliche Gesinnung zu bethätigen, gekannt. Gewiß ift wenigstens, daß er bie Dienste, welche er in Bezug auf ben Gelbpunkt geleiftet, mit besonberem Nachbrud betont.

Der oben gerügte Mangel an Aufrichtigkeit zeigt fich vor Allem da, wo von bem Walpole'schen Briefe die Rebe ift. Rouffeau batte, wie wir miffen, nur angebeutet, bag hume an ber Berbreitung besselben betheiligt gewesen. Dieser konnte sich beshalb barauf beschränken, die gang unmotivirte Beschulbigung einfach zurudzuweisen. Er geht indeg viel weiter, ohne Zweifel, weil er sich, wenn auch in anderer Weise, schuldig wußte. bofe Gewissen, scheint es, brangte ihn, sich ohne Noth und auf Roften ber Wahrheit, auch von bem Borwurfe zu reinigen, ben er felber sich machen mußte. Er hat, so versichert er, ben Brief erft nach feiner Untunft in London, als berfelbe längst bekannt und in Aller Händen war, zu Gesicht bekommen. Der Ber= faffer ift, obgleich er mit ibm in bemfelben Sause wohnte und fie fich febr oft faben, fo gartfühlenb gewesen, ben Scherz bor ibm, folange er noch mit Rousseau in Baris verweilte, forgfältig zu verheimlichen. Wer bas nicht glauben will, den mag die beigefügte Zuschrift Walvole's überzeugen, in welcher diefer bem Freunde attestirt, daß er den Brief aus Rücksicht auf ihn nicht vor seiner Abreise veröffentlicht habe. Will er damit sagen, daß das Schriftstück nicht früher im Orucke erschienen sei, so haben wir keinen Grund, seine Angabe zu bestreiten. Auch ist es möglicher Weise richtig, daß Hume dasselbe erst in London gesehen hat. Dagegen steht nicht nur fest, daß es bereits während seiner Anwesenheit in Paris im Umlause war, es mußte ihm auch schon deshalb bekannt sein, weil er selbst einen Beitrag zu ihm geliesert hatte. Seine Bersicherung enthält daher, wenn auch vielleicht nicht den Worten, so doch der Sache nach eine offenbant Unwahrheit, die in ihrer sophistischen Verhällung nur um so wei

angenebmer auffällt.

Auch zweifeln wir kaum, bag, mare fie bem Bublitum auf gebedt worben, Sume mit feinem Blaibober Flasto gemacht batte. Das öffentliche Urtheil lautete obnebin nicht grabe günstig. Die Angelegenheit schien ben Eifer und Kraftaufwand, welchen er ihr gewidmet, doch wenig zu verbienen. Man fand, daß er seine Burbe beffer gewahrt haben wurde, wenn er ein hochsinniges ober auch verächtliches Schweigen beobachtet batte. Man bielt nicht minber bafür, bag er sich, wenn basselbe benn einmal gebrochen werben mußte, ber überflüssigen und unmotivirten Angriffe auf ben Charafter seines Gegners ebenso, wie ber genauen Aufzählung feiner Wohltbaten, bätte enthalten follen. Was Mabame be Boufflers bem Freunde vorausgefagt, traf wirklich ein: bie große Mebrzahl ber Lefer fab in ihm einen Menschen gewöhr lichen Schlages, ber bas Bebürfniß hat, die erlittene Unbill pu rächen, und bem für biefen Zwed alle Mittel recht find. — Budte man aber über ben "guten David" bie Achseln, so wurde fein Anfläger beshalb nicht in Schutz genommen. Rouffeau war doch febr im Irrthum, als er so zuversichtlich behauptete, bag bume sich hüten werde, die Aften des Prozesses unverfälscht bruden zu laffen, und wage er es bennoch, fich bamit felbst bas Urthei = sprechen würde. Er hatte so ziemlich alle Briefe, die sie misse einander gewechselt, namentlich auch die lange Epistel, in welcher Rousseau seine Borwürfe und Beschwerben näber präcisirte, wörtlich in seinen Bericht aufgenommen, und grabe badurch seiner Rechtfertigung in ben Augen bes Bublitums eine Beweisfraft gegeben, die sie sonst schwerlich gehabt haben wurde. Nichts war mehr geeignet, die Grundlosigkeit ber gegen ihn gerichteten Anklage barzuthun, als bie Mittheilung ber Gründe, auf welche fie Wer sie unbefangen erwog, konnte nicht umbin, anzuerkennen, daß die Beweise für ben vorausgesetten Berrath völlig in ber Luft schwebten. Genügten fie auch, die freundschaft-



liche Gesinnung hume's in ein zweifelhaftes Licht zu stellen, zu ber Annahme, bag er ein falsches Spiel gespielt, berechtigten sie in keiner Weife.

Rousseau aber, ber ohne ausreichenben Grund die schwere Anklage erhoben hatte, erschien schon beshalb als ber vorzugsweise schuldige Theil. Zwar fand Hume, wenn er sein Benehmen auf eine vorbebachte, mit raffinirter Bosheit ersonnene und confequent verfolgte Absicht gurudführte, nur ba Glauben, wo man ihm eben glauben wollte. Im Allgemeinen erkannte man febr mohl, bag Rouffeau bie Gespenster, welche er zu feben gemeint, nicht willfürlich beraufbeschworen und fich ihrer machsenben Macht nur wiberftrebend gefügt hatte. Man war auch geneigt, feinen vorschnellen Argwohn nach ben schlimmen Erfahrungen, bie er in letter Zeit gemacht, in etwa ju entschuldigen; wer fo, wie er, ber Gegenstand einer fortgesetten Berfolgung gewesen, mochte leicht ber Bermuthung Raum geben, bag man abermals Bofes gegen ihn im Schilbe führe. Inbef ließ sich nicht leugnen, baß fein Migtrauen in biefem Falle über jebes zuläffige Maß weit hinaus ging. War es boch gradezu emporend, daß er einen Mann, ber ibm so nabe stand, auf bochst zweifelhafte Indizien und vorgefaßte Meinungen bin einer Niederträchtigkeit zieb, beren man felbst einen Wilbfremben nur bei ben flarften Beweisen schuldig glaubt. Mochte er immerhin zweifeln, daß die Freundschaft hume's eine echte und mahre sei, seine werkthätige Fürforge konnte er nicht in Abrede stellen, und diese verpflichtete ibn, wenn auch nicht zu unbedingtem Bertrauen, so boch zu einer bankbaren Anerkennung, bie jeben Berbacht, welcher sich nicht zu voller Gewifibeit erbeben ließ, abzuweisen gebot. Wenn er statt beffen feinen Wohlthater auf Schritt und Tritt mit argwöhnischem Blick verfolgte, und Allem, was er that over unterließ, die schlimmste Deutung gab, fo bewies bas nicht nur, bag ihm bas natürliche Gefühl ber Dankbarkeit fremb fei, es verrieth zugleich einen bebenklichen Mangel an jener einfachen Bergensgüte, bie, weit entfernt, überall bas Bofe vorauszuseten, an basselbe nur glaubt, wenn sie sich außer Stanbe fieht, es zu leugnen. Auch zeigten feine eigenen Ungaben flar genug, bag ber mabre Grund feines Migtrauens in einem maglofen Stolze gelegen war, ber es ihm unmöglich machte, wirkliche ober scheinbare Kränkungen mit Gleichmuth binzunehmen.

Das Bublikum, wenn es so bachte und urtheilte, war ohne Zweisel in seinem Rechte. Wer Rousseau persönlich serner stand, konnte nicht wohl umbin, sein Benehmen höchst anstößig und seinen Charakter verdächtig zu sinden. Aber auch seine näheren Freunde und Bekannten wußten nicht, was sie

benken, und weniger noch, wie sie ihn rechtfertigen sollten. troffen und niebergeschlagen, wagte langere Zeit feiner von ihnen, für ihn einzutreten. Gine Frau bewies endlich ben Muth, welcher ben Männern zu fehlen schien. Mabame be la Tour-Franque ville, bie bem Dichter ber Neuen Beloife, seitbem er burch biefes Werk ihre Zuneigung gewonnen, trot ber recht unfreundlichen Beise, in welcher er ihr nicht selten begegnete, in unwandelbarer Berehrung ergeben blieb, griff jur Feber, um fich ihres Lieblings energisch anzunehmen. Doch machte ihre weitschweifige und etwas prätentiöse Rechtfertigung keinen besonderen Eindruck. anbere Schriften aber, welche balb nachher zu Bunften Rouffeau's erschienen 18), verfehlten schon barum ihren Zwed, weil bie Berfaffer sich genöthigt saben, anzuerkennen, bag er zu leicht an ben Berrath hume's geglaubt, also in ber hauptsache Unrecht habe. Sie vermochten die öffentliche Meinung, die gegen ihn Partei genommen, nicht umzuftimmen, jumal feine zahlreichen Feinbe es sich angelegen sein ließen, die für sie so günstige Conjunctur nach Aräften auszunuten. Nicht zufrieden bamit, feine gegenwärtige Schuld in ben schwärzesten Farben auszumalen, griffen sie auch in die Bergangenheit zurud, um alle die alten Anklagen und Berleumbungen, welche schon früher gegen ihn laut geworben, von Neuem in Erinnerung zu bringen. Mußte boch jett, wo ber schlimme Charafter bes Mannes in seiner ganzen Berberbtheit zu Tage getreten, auch bas Unglaublichste glaubhaft erscheinen. Gewiß, ein Mensch biefer Urt war zu Allem fähig; man burfte ihm getroft jede Gemeinheit, jede ehrlose Sandlung jur Laft legen, selbst wenn dieselbe in der Unterschlagung von anvertrauten Waaren und Gelbern bestanb 16).

Uebrigens gingen die Angriffe, welche Rousseau fort und fort ersuhr, vorzugsweise von London aus. Eine ganze Reihe von Schmähschriften, voll brutalen Hohnes und heftiger, nicht selten pöbelhafter Ausfälle, wurde hier allmälig gegen ihn veröffentlicht. Sie waren zum Theil das Werk von Franzosen und Schweizern, welche sie entweder vom Festlande aus einschieften, oder während ihrer zufälligen Anwesenheit, hin und wieder auch zu dem Zwecke herübergekommen, in England selbst versaßten. Doch slossen auch manche von ihnen aus britischen Federn, die der Einsluß Hume's um so leichter in Bewegung setze, da es als eine patriotische Pssicht erscheinen mochte, ihm in seinem Kampse mit dem anmaßenden Fremdling zu Hülfe zu kommen. Man darf wenigstens aus dem, was Freron über den Rousseau'schen Dorfpropheten berichtet, schließen, daß die Sympathien für den Landsmann nicht unwirksam blieben. "Diese Oper," erzählt der

genannte Journalist <sup>17</sup>), "wurde in das Englische übersetzt und in London mit getheiltem Erfolge aufgeführt. Das Stück wurde von der englischen Partei gehalten, während die schottische darauf ausging, es zu Falle zu bringen, und zu dem Ende die ersten Borstellungen durch einen surchtbaren Lärm unterdrach." Ob die Freunde seiner Musik auch sonstwie für Rousseau eintraten, steht dahin. Soviel wir wissen, fand sich nur ein einziger Engländer, der zu seiner Vertheidigung öffentlich das Wort nahm. Und auch dieser spricht sich zwar lobend über seinen Charakter und sehr theilnehmend über seine mannigsachen Leiden aus, macht es ihm aber doch zum Borwurfe, daß er Hume der Treulosigkeit besichuldigt.

Natürlich mußte eine so vereinzelte Stimme in bem lauten und allgemeinen Chorus ber Gegner ungehört verhallen. Rouffeau jelbft aber hielt es für bas Befte, ten Sturm, welchen er über fich beraufbeschworen, ruhig austoben zu lassen. Er hatte bas "barbarische Frohloden seiner unverföhnlichen Feinbe" vorausgeseben, und war barauf gefaßt, daß bas Bublikum im Allgemeinen ibn nicht gnäbiger behandeln werbe. Bufte er boch, baß "es sich immer ohne weitere Brüfung auf die Seite ber ge= leisteten Dienste ftellt, weil Jeber wünscht, fich folde erwiesen gu jeben, und beshalb gerne zeigt, daß er fie anzuerkennen weiß". Gegen dieses Borurtheil anfämpfen zu wollen, erschien ihm ebenso thoricht, wie nutlos. Ueberbies, wie burfte er, fern in frembem Lanbe, ohne Schutz und Anhang, in feiner ifolirten Stellung hoffen, ben gewandten, einflugreichen Gegnern mit Erfolg bie Spite Engverbündet, wie sie es seiner Ueberzeugung nach maren, und im Besite aller Sulfemittel, beren fie gur Erreichung ihrer 3mede bedurften, mochten fie feines ohnmächtigen Wiberstandes spotten. Jebenfalls konnte berfelbe nur babin führen, ihre Buth zu fteigern und fie zu neuen, noch heftigeren Ungriffen ju reigen. Wie die Dinge einmal lagen, blieb vernünftiger Beise nichts übrig, als ihnen bas Felb zu räumen, benn nur fo ließ sich erwarten, daß ihr Born allmälig verrauchen, und sie von weiteren Berfolgungen abstehen wurden. Freilich murbe es Rouffeau nicht leicht, bie Schmach und Schanbe, womit sie ihn überhäuften, gebulbig hinzunehmen; bas Bewußtsein, "fortan in ben Augen ber Menfchen beschimpft, entehrt bazufteben", schmerzte und em-porte ihn tief. Indeg glaubte er sich in bas Unvermeibliche fügen zu muffen, und bies gelang ibm um fo eber, ba er bie fefte Zuversicht begte, bag bie Nachwelt bas ungerechte Urtheil ber Zeitgenoffen rectifiziren werbe. Mochten biefe von ihm benten und fagen, mas fie wollten, er verzichtete barauf, fie eines Befferen

zu belehren. Wänschte er boch sehnlichst, sich für seine noch übrigen Lebenstage die Ruhe zu sichern, beren er vor Allem beburfte. Es stand aber zu besorgen, daß man sie ihm nicht gönnen werde, solange man irgendwie Anlaß fände, sich mit ihm zu beschäftigen. Nur wenn die Welt vergaß, daß er noch unter den Lebenden sei, durste er hoffen, sich ihrer ungestört zu erfreuen. Es schien ihm daher geboten, seinerseits Alles zu vermeiden,

wodurch sie an sein Dasein erinnert werben konnte.

Auch blieb er bem Vorsate, sich schweigend zu verhalten, trot ber fortgesetten Invectiven seiner Gegner treu. Konnte et, wenn bie Freunde in ihren Briefen ber Sache gebachten, nicht immer umbin, auf sie zurudzukommen, so hat er boch öffentlich kein Bot weiter über sie verloren. Freilich hatte er auch bem, was er schon früher gesagt und hume bem Bublitum mitgetheilt, nicht Wesentliches binzuzufügen. Die veröffentlichten Schriftstude gaben über die Motive feines Berhaltens jete munschenswerthe Ausfunft. Wen sie von ber Berechtigung besselben nicht überzeugten, bem war auch mit anderen Gründen schwerlich beizukommen; et wollte eben nicht seben, was boch auf ber Hand lag. Rousseau wenigstens bachte so, und nicht blos bamals; er bielt auch in sväterer Zeit stets an ber Ansicht fest, baß sein Berbacht vollkommen begründet und sein Benehmen beshalb burchaus am One gewesen. Ohne Zweifel täuschte er sich; sein Irrthum aber mag um so leichter verziehen werben, ba er felbst ihn schwer genug bat bugen muffen. Wir sagten schon, mit welchem Gifer und Er folge berfelbe von feinen perfonlichen Feinden zur Untergrabung feines guten Rufes ausgebeutet murbe. In der That trug bas Zerwürfniß mit Hume mehr, als irgend ein anderer Borgang feines Lebens, zur Berbreitung und Befestigung ber ungunftigen Urtheile bei, welche über ihn und seinen Charafter gefällt wurden. Es führte so bahin, daß ihm ein großer Theil des Bublikums die Achtung und Sympathie entzog, welche es bis dahin für ihr gehegt hatte. Schlimmer noch, als biefe febr empfindliche Einbuße an öffentlicher Ehre und Geltung, mußte für ben Augen blid die Wahrnehmung berühren, daß ihm auch manche von den näheren Freunden mehr ober weniger entfrembet wurden. half es ihm, daß er ihre Borwürfe und tadelnden Bemerkungen schroff und ungebuldig abwies? Sie blieben barum boch bei ihrer Meinung, und wenn die einen, um ernstere Conflitte gu vermeiben, scheinbar nachgaben, so zogen sich die anderen entschieden zurück. Freilich konnte es zweifelhaft erscheinen, ob ihr Berluft sonderlich zu bedauern fei. Die Erfahrung, welche er an hume gemacht zu haben meinte, batte — und bas mar am Ende vie schlimmste Wirkung seines Irrthums — ben ohnehin schon wankenden Glauben an die Menschen noch tieser erschüttert. Durch die Berfolgungen der Feinde waren die Reime des Mißtrauens, welche Natur und Lebensgang in seine Seele gelegt hatten, geweckt und genährt worden; der Berrath des Freundes brachte sie zur Reise. Fortan wurde es ihm unmöglich, dem Argwohne zu gedieten, welchen die umgedende Welt beständig wach rief. Stets sah er sich von Feinden und Gesahren bedroht, überall witterte er Trug und Hinterlist. Natürlich lösten sich unter dem Einstusse dieser Stimmung allmälig die Bande, die ihn noch mit den Menschen verknüpsten. Bestand auch der äußere Bersehr sort, die innere Gemeinschaft schwand mehr und mehr. Es kam bald genug dahin, daß er, einsam und allein, wie ein Fremder unter Seinesgleichen umherwandelte.

## IX.

Noch freilich war es nicht so weit. Zu eben ber Zeit, in welcher ber Bruch mit Hume sich vorbereitete und vollzog, verlebte Rouffeau in seinem neuen Afple recht angenehme Tage. Zwar vermochte er nicht, bes erschütternben Einbruces Berr ju werben, ben die vermeintliche Treulosigkeit des Freundes auf ihn machte; sie emporte und schmerzte ibn um so tiefer, je zweifelloser fie für ihn wurde. "Bu benten, " fagt er 1), "baß ein Mann, mit welchem ich nie ein Zerwürfniß gehabt, ein Mann von Verbienft, achtungswerth burch feine Talente, geachtet wegen feines Charafters, in meiner Noth bie Arme nach mir ausbreitet und mich erftickt, wenn ich mich in fie geworfen habe - es ift ein Bebanke, ber mich nieberschmettert." Er kann "biese schwarze Tude", biefe "unnatürliche Bosheit" nicht faffen, fie "geht über feine Begriffe binaus"; er "bat es nicht für möglich gehalten, bag es solche Menschen gebe". Wenn er aber "vor ber Denkweise bes Mannes erschrickt und zuruckschaubert", seine geheimen Umtriebe machen ihm im Grunde ebensowenig Sorge, wie die offenen Ungriffe feiner Benoffen. "Der faliche Brief bes Rönigs von Breugen und bas von London ausgebende Geschrei haben mich allerdings eine Weile beunruhigt, weil ich fürchtete, daß dies meine Rube gefährben möchte und man bie Auftritte von Motiers erneuern wolle. Seitbem ich aber in biefer Beziehung beruhigt bin, unb, in meiner Umgebung näher befannt, gesehen habe, daß hier die Dinge unmöglich eine folche Wendung nehmen können, habe ich mich über alles Unbere hinweggesett, und ist mir bas so wohl gelungen, daß ich ber Erste bin, ber über ihre Thorheiten lacht." Gewiß ist, daß die Aufregung und Entrüftung, welche sie boch von Zeit zu Zeit hervorriefen, ihn nicht hinderten, sich dem Genusie ber Annehmlichkeiten seines ländlichen Wohnsiges mit vollem Be-

hagen hinzugeben.

Wir erzählten schon früher, daß es ihm in Wootton, obgleich es hier zur Zeit seiner Ankunft noch recht winterlich aussah, gleich Anfangs sehr wohl gefiel. Seine Befriedigung wuchs, als Schnee und Eis allmälig dahinschwanden, und beim vollen Eintritt der schönen Jahreszeit die Landschaft ihre eigenthumlichen Reize in ihrem ganzen Umfange entfaltete. Bon welcher An diese waren und wie lebhaft er sie empfand, sieht man aus ber liebevollen Schilberung, die er einer fernen Freundin<sup>2</sup>) von seinem

Wohnorte und bessen Umgebung entwarf.

"Denken Sie fich ein alleinliegenbes Haus, bas, nicht eben groß, aber fehr fauber, in ber Mitte eines Abhanges erbaut ift, ber fich zu einem engen Thale hinfenkt, aber ebenen Raum genug übrig läßt, um bequeme Spaziergange auf ber iconften Rafenfläche ber Welt zu gestatten. Rlein wie es ift, ift es boch febr wohnlich und gut eingetheilt. Es bat in bem mittleren Theile ber Kaçabe einen Borbau nach englischer Beise, welcher bem Rimmer bes hausberrn und ebenso bem meinigen, welches über bemselben liegt, nach brei Seiten eine freie Aussicht gewährt. Die Wohnung bes Eigenthümers besteht aus mehreren Räumen auf ber Borber- und einem großen Salon auf ber Ructfeite. Die meinige ist abnlich eingerichtet, boch babe ich nur zwei Zimmer inne, zwischen welchen und bem Salon fich eine febr eigenthumliche Art von Beftibul ober Borzimmer befindet, bas burch ein breites, in der Mitte des Daches angebrachtes Glasgehäuse erhellt wird. - Bor bem Saufe breitet fich eine Terraffe aus, von wo bas Auge einige Stunden weit eine Landschaft überschaut, die aus Wiesen, Bäumen, zerftreuten Bauernhäusern und zierlichen Gebäuben besteht, und, in Form eines Baffins, von hochragenten Hügeln umgeben ist, bie ben Blid, wenn er nicht über sie binausbringen fann, angenehm begrenzen. In der Tiefe des Thales, welches zugleich als Jagbgebege und zum Weibeplate bient, bort man einen Bach raufchen, ber von einem naben Berge kommt, parallel mit dem Hause babinfließt, und bessen kleine Biegungen und Cascaben eine folche Richtung nehmen, bag bas Auge von ben Fenstern und ber Terrasse aus seinen Lauf ziemlich weit verfolgen kann. Das Thal ift stellenweise mit Felsen und Bäumen befett, unter welchen man toftliche Rubeplätchen fintet, und die sich hier und ba weit genug von bem Bache entfernen,

um an seinen Ufern bequeme Promenaben zu eröffnen, bie fo gegen bie Winde und felbst gegen ben Regen geschützt find, baß ich auch beim schlechtesten Wetter ruhig mit ben Hafen und Schaafen auf bie Weibe geben kann. — Am Enbe ber Terrasse befinden sich links Dekonomiegebäude und ber Gemufegarten, rechts Bosquets und ein Springbrunnen. Hinter bem Hause liegt eine Wiese, umgeben von einem Streifen Buschwert, welches. nich über bas Thal hinwegziehenb, ben Bart front, wenn es erlaubt ist, biesen Namen einem Raume zu geben, bem man alle Schönheiten ber Natur gelaffen bat. Diefe Biefe führt quer burch ein kleines Dorf, welches von bem Berrenhause abhängt, zu einem Berge, ber etwa eine halbe Stunde entfernt ift und mehrere in Betrieb befindliche Bleigruben enthält. Nehmen Sie bingu, bag man in ber weiteren Umgebung feine Spaziergange nach Belieben auf reizenden Wiesen, in Balbern ober auch in Barten von englischer Unlage mablen fann, bie zwar weniger gepflegt und zugestutt werben, aber einen besseren Beschmad verrathen, als die frangösischen."

Freilich fehlt bem Lichte auch ber Schatten nicht. "Ich kann," fährt er fort, "nachbem ich Ihnen mein Afpl von ber schönen Seite geschildert, nicht verhehlen, baß es auch eine andere gibt und, wie überall im Leben, so auch hier die Borzüge mit manchen Unannehmlichkeiten verbunden find. Die des Klimas find groß; es ift raub und falt; bie Landschaft ist schön, aber trift und bufter. Die Natur in ihr ist trage und wie erstarrt; kaum haben wir um bie Mitte bes Mai icon Beilchen; bie Baume baben noch feine Blätter: nie bort man bier ben Gesang ber Nachtigall: alle Anzeichen bes Frühlings fehlen mir. — Uebrigens, " fügt er zur Beruhigung ber befreundeten Sausfrau bingu, "lebt man hier recht gut; bie Nahrungsmittel sind einfach und gefund, grade wie ich fie bedarf. Zwar haben bei bem falten und feuchten Klima die Gemuse wenig, bas Wildpret gar keinen Geschmad. Dagegen ift bas Fleisch vortrefflich, bie Milch, und was aus ihr bereitet wirb, gut und reichlich vorhanden." Es blieb so auch in materieller Beziehung taum etwas zu wünschen. Was aber die Freude an bem behaglichen Dasein wesentlich erhöhte, war ber Umftanb, bag er fie ohne Furcht vor etwaigen Störungen in voller Muße und Freiheit auskosten durfte. "Ich bin bier nicht blos ber Herr, sondern auch mein eigener Herr, und bas bedeutet weit mehr. Nie habe ich mehr nach meiner Neigung leben, nie vom Morgen bis jum Abend meiner Laune mehr folgen können . . . Rein großes Dorf in ber Umgegend, Die nächste Stadt zwei Stunden entfernt, folglich auch wenige mußige

Nachbarn. Ohne ben Pfarrer, welcher mich in feine besonbere Affektion genommen hat, würde ich zehn Monate bes Jahres vollkommen allein fein."

Man barf biefe Aeußerung nicht gar zu wörtlich nehmen. War auch ber gefellige Verkehr fehr beschränkt, er fehlte boch nicht Die Hausgenoffen zwar tamen für ihn taum in Be-Davon abgesehen, baf fie bem bienenben Stanbe angeborten, verftand feiner von ihnen auch nur ein Wort Frangofifd. Andererfeits war und blieb Rouffeau bes Englischen ebenfo unfundig, wie feine Gefährtin. Therefe hatte es nicht vermocht, sich in bem fremben Ibiome irgendwie zurecht zu finden, er selbst bas Wenige, was er sich in London von ihm angeeignet, balb wieber vergessen; es war seinem Ohre eben unmöglich, sich mit bem "ichredlichen Rauberwelich" ju befreunden. Auf bas bausliche Zusammenleben batte biefes feltfame Berhältniß zunächst keinen störenden Einfluß; man kam, auch ohne sich zu verfteben, gang wohl mit einander aus. Ohne Zweifel trugen die Anweisungen, welche ber Hausberr seinen Leuten gegeben, bagu nicht wenig bei. Er hatte fich von Anfang an bemubt, Rouffeau ten Aufenthalt in feinem Saufe möglichft angenehm zu machen. Er trug auch später Sorge, baß es ibm an nichts fehlte, was er bedurfte ober wünschen mochte. Fand er die Umgebung von Wootton zu wild und liebte er es nicht, bort lange zu verweilen, er tam boch von Zeit zu Zeit, um sich perfonlich von bem Boblergeben seines Gastes zu überzeugen. Dieser wußte ihm für seine freundliche Theilnahme aufrichtig Dant. "Berr Davenvort." schreibt er, "ift ein sehr artiger Mann; die brei Wochen, welche er hier mit seiner Familie zugebracht, haben die Zuneigung, die fein ebles Benehmen mir für ihn eingeflößt, in bobem Grabe befestigt." Wollte es auch zu einer intimeren Gemeinschaft nicht kommen, es bilbete sich boch ein recht corbiales Berhältniß, in welches auch die Angehörigen mehr ober weniger eingingen 3).

Ebenso freundlich, wie die Beziehungen zu seinem Hauswirthe, gestalteten sich die zu den Nachbarn. Rousseau hatte allen Grund, mit der Aufnahme, welche ihm von ihrer Seite zu Theil wurde, zufrieden zu sein. "Alle Edelleute der Umgegend," berichtet er, "alle Geistlichen in den benachbarten Gemeinden haben mir eine Zuvorkommenheit bewiesen, die mich angenehm berührt, sosen sie mir die allgemeine Stimmung des Landes verräth. Selbst das Bolk vergißt, trop meiner armenischen Kleidung, mir gegenüber die Rücksichsigkeit, welche es in der Regel gegen Fremde an den Tag legt." Freilich mochte es bei den Besuchen, mit welchen die guten Leute ihn beehrten, nicht selten zugehen,

e bei ber ersten Bisite bes Ortspfarrers. "Da er bemerkte, g ich nur französisch mit ihm sprach, hat er mit mir nicht glifch sprechen wollen. So ist benn die Busammentunft, fast ne bag ein Wort gesprochen wurbe, verlaufen." Dag unter efen Umständen von einem näberen Umgange nur ausnahmsife die Rebe sein konnte, versteht sich von felbst. In der That es unter ben Nachbarn nur einen, ber sich bazu eignete, il er allein französisch sprach. An ihn schloß sich benn auch ouffeau und zwar um fo lieber an, ba Rang, Bilbung und entweise bes Mannes ben perfonlichen Bertehr mit ihm fehr unschenswerth machten. Herr Granville, aus bem befannten tabeligen Saufe, lebte bamals auf seinem unfern von Wootton legenen Lanbfige Calmich. Er ftand in icon vorgerudten Jahren nd war ein wohlwollenber Herr von schlichter Art und liebensürdigem Befen. Gine hervorragente geiftige Bebeutung batte r, icheint es, nicht; ebensowenig boren wir, bag er, wie anbere Ritglieber feiner Familie, auf bem politischen Gebiete eine Rolle vielte. Doch fehlte es ihm keineswegs an mannigfachen Rennt-Er liebte bie Musik und verstand sich barauf. Auch bie iillen. Botanit nahm fein Interesse in Anspruch; bie Reichthumer seines wohlgebflegten Gartens boten Rouffeau wiederholt Anregung, fich unter feiner Leitung bem Studium berfelben hinzugeben. Debr aber als fein am Enbe boch ziemlich beschränttes Biffen, feffelten ihn seine Herzensgüte und bas immer gleiche freundliche Wohl= wollen, womit er ibm begegnete. Er gewann ben Mann lieb, ber fich in seiner anspruchslosen und taktvollen Weise stets gefällig und theilnehmend erwies. Die noch vorhandenen Briefe und Billets, die er gelegentlich an ihn richtete, zeugen von der aufrichtigen Hochachtung und berglichen Zuneigung, welche er "feinem guten", feinem "vortrefflichen Nachbarn " zollte.

"Da Herr Granville," schreibt er ihm wohl 4), "mir untersagt, ihm inmitten bes Schnees Besuche zu machen, so wird er mir wenigstens gestatten, mich zu erkundigen, wie er auf den schrecklichen Wegen davongekommen. Ich hoffe, daß das von Reuem beginnende Schneetreiben seine Abreise so lange verzögert, daß ich noch Zeit sinde, ihm persönlich eine gute Reise zu wünschen. Ob ich aber das Vergnügen habe, ihn noch wiederzusehen, oder nicht, meine innigsten Wünsche werden ihn stets begleiten."— Ein anderes Mal schickt er "einen kleinen Vissen Langssisch, der stellich dem nicht gleich kommt, welchen Sie mir zugesandt haben. Auch diete ich ihn nur zur Huldigung dar, nicht als Ersat, denn ich weiß sehr wohl, daß die Beweise Ihrer Güte nur durch die Empfindungen, welche Sie mir eingeslößt haben, vergelten werden

tonnen. Es wurde mir," fügt er hingu, "eine Freude fein, Sie ju bitten, mich Ihrer Frau Schwester vorzustellen, boch fommt mir bas Wetter in bie Quere. 3ch bin in vielen Dingen unglücklich, benn ich kann nicht fagen in allen, ba ich einen Nachbarn habe, wie Sie." - "Ich war," heißt es in einer fpateren Bufchrift, "Ihrer Abreise wegen in ber größten Unrube, berubiate mich aber später, ba ich fie für burchaus unmöglich hielt; ich war weit entfernt, auch nur zu benten, bag Sie biefelbe versuchen wollten. Machen Sie boch, ich bitte bringend barum, teine folden Berfuche mehr, bis bas Wetter beffer geworben und ber Beg aut gebahnt ift. Warum läßt boch ber Schnee, ber Sie in Calwich zurüchält, keinen Gang bis Wootton offen? ihn oft machen. In bem Zustande aber, in welchem gegenwärtig bie Straße ist, beschwöre ich Sie, sich nicht auf sie hinauszuwagen. 3ch stebe Ihnen bafür, daß Sie mich, falls Sie bierbin tommen, Tags barauf, wie auch immer bas Wetter beschaffen ist, bei sich feben werben." — Befinbet fich Granville in Bath, wohin er alliährlich auf einige Monate zu geben vflegt, so barf er nicht zulange auf Nachrichten von sich warten lassen. Rousseau wirt fonst ungebuldig und fragt bringenb: "Was macht mein guter und liebenswürdiger Nachbar? Wie geht es ihm? 3ch babe mit großer Freude seine gludliche Untunft erfahren. Nun aber, wie findet er es bort? Gefundheit, Baber, Amufements, wie steht's mit alle bem? Sie wissen, bag nichts, was Sie angest, mir gleichgültig fein fann; Gie haben sich zuviele Anrechte an mir erworben, als daß Sie mir beren nicht auch einige an fic bätten geben follen, und es ist nicht recht, daß ich nicht weiß, mas mich lebhaft interessirt. Nun sollte ich auch von mir sprechen. weil ich ja verpflichtet bin, Ihnen von Ihrem Eigenthum Rechenschaft zu geben. Doch ba könnte ich immer nur basselbe fagen: ruhig, mußig, leibend, mich in Gebuld fassend, zuweilen bas schlechte Wetter verwünschend, bas mich hindert, an ben Felfen Moofe zu sammeln, und bem Winter grollenb, ber Calwich so lange verlaffen halt. Amufiren Sie fich, ich muniche es febnlicht aber nicht fofebr, bag Gie bie Zeit Ihrer Ruckebr binausschieben, benn bas hieße sich auf meine Rosten amufiren."

Es war, wie man sieht, ein recht herzlicher Ton, ben Rousseau seinem neuen Bekannten gegenüber anschlug und auch, solange die Berbindung mit ihm fortrauerte, unverändert beibehielt. Selbst die kleinen Geschenke, welche Granville ihm beständig zuschickte, brachten in die bestehende Harmonie keinen störenden Mitklang-Freilich war Rousseau von dem Rigorismus, dem er früher in Bezug auf sie huldigte, in etwa zurückgekommen. Waren sie ihm

wie nach unbequem, er ließ sie sich boch gefallen, wies sie mehr schroff und unwillig zurud. Borbem, als er in seiner nschaftlichen Liebe zur Freiheit und Gleichheit bie Berpflichen von fich fern halten wollte, beren er fich nicht in gleichem je zu entledigen vermochte, hat er die Geschenke auch ber nbe abgelehnt und sich baburch manche Zänkerei zugezogen. vor Allem ber Ruhe bedürftig, wünscht er ben Frieden mit n Freunden und felbst, wenn es möglich ift, mit feinen Feinum jeden Breis zu erhalten. Er bat fich baber entschloffen, ig von den Einen alles Gute und von den Anderen alles , bas fie ihm zufügen wollen, binzunehmen, ohne barüber reiten, ohne sich zu sträuben ober irgend welchen Wiberstand eiften. Er überläßt sich gang ihrem Willen; sie mogen für gegen ihn thun, mas fie für paffend balten. Auch Berr wille wirb, falls er seine Senbungen fortsett, bon seiner e keinen Wiberspruch erfahren. Doch sagt er ihm offen, daß ür seine Geschenke nicht bankbarer fein wird, als wenn er icht gemacht batte. Er ift ibm zugethan; er bankt bem Simfür den Trost, den er ihm in seinem Unglücke durch einen m Nachbarn gegeben. Sein Herz ist voll von dem Interesse, er an ibm nimmt, voll von ben Beweisen seines Wohlwollens, aber von seinen Gaben. Das ift verlorene Mühe; sie haben feine Gefühle für ibn nicht ben minbesten Ginfluß: er wird ihretwegen nicht weniger lieben, aber er wird sich weit beder fühlen, wenn er fie fünftig bei Seite laffen will. Wille geschehe, nicht ber meinige; es wird Ihnen zu jeder freistehen, in biefem Buntte ju thun, was Ihnen beliebt." Es scheint nicht, bag Granville sich bie Mahnung febr zu en nahm. Rouffeau fah fich auch fpater wiederholt veranlaßt, ins Gebachtniß zu rufen. Doch geschah bas ftets in ber enbsten Beise und that ber freundschaftlichen Beziehung nicht minbeften Eintrag. Diefelbe erhielt fich nicht nur, folange England verweilte, auch nachdem er auf bas Festland zurud. rt war, fuhr er fort, seine herzliche Theilnahme für ben en Nachbarn" und beffen Angehörige an ben Tag zu legen. biefen Bermanbten war es namentlich eine Richte, Fraulein 28, bie fich feine befondere Bunft zu erwerben mußte. , bubiche Mabchen verftant es, ihn burch ihr munteres, fangenes Wefen zu fesseln. Es machte ihm großes Bergnügen, ihr in harmlofer Beife ju plaubern und von Zeit ju Zeit artige Billets auszutauschen. Die feine Galanterie ber jungen e lebt in etwa wieber auf, wenn er ihr schreibt : " Sie machen meine icone Nachbarin, zum erften Male in meinem Leben

ungerecht und eiferfüchtig. Ich habe nicht ohne Reib bie Fesseln feben fonnen, mit welchen Gie meinen Gultan beebren, und id habe ihm ben Borzug geraubt, sie zuerst zu tragen. 3ch hätte Ihr Lieblingsschäfchen bamit schmuden follen, aber ich habe nicht gewagt, in die Rechte eines jungen und liebenswürdigen hirten einzugreifen. Geht es boch schon ohnehin über die meinigen bir aus, in meinem Alter ben Galanten zu fpielen. Doch, da Sie mich basselbe haben vergeffen laffen, so versuchen Sie nun auch, es felbst zu vergeffen, und benten Sie weniger an ben Graubart, der Ihnen seine Hulbigungen darbringt, als an die Mühe, welche Sie fich gegeben haben, fein Berg zu verjungen 5)." - Anderewo beruhigt er fie über seine Gefundheit; , sie wird stets gut genug, ja ju gut fein, folange ich Gie jum Arzte habe". Auch batte er große Luft, frank zu sein, wenn bas Ihre Abreise verzögem tonnte". Später wünscht er, , baß fie ihren Calwicher Schaafen recht balb einen Hirten geben möge." Und als sie biesen Wunsch enblich erfüllt, "freut er fich von gangem Bergen, sowohl ihretwegen, die so recht bazu geschaffen ist, einen achtbaren Mam glücklich zu machen und es selbst zu fein, wie mit Rücksicht auf ibren würdigen Ontel, ben ber glückliche Berlauf biefer Gbe in seinen alten Tagen mit Freude erfüllen wirb."

Neben ber Nichte lernte Rouffeau auch eine Schwester Gramville's, die verwittwete Gräfin Comper, kennen und achten. Umgang mit ihr beschränkte sich indeß auf ben gelegentlichen Bertehr, zu welchem ihr zeitweiliger Aufenthalt in Calwich Anlag gab. Bon größerer Bebeutung und längerer Dauer waren die Beziehungen zur Herzogin von Portland, mit welcher er ebenfalls im Saufe bes befreundeten Nachbars befannt murbe. Db biefe Dame ju ben Bermanbten Granville's geborte, fteht babin; wir wissen von ihr überhaupt kaum mehr, als bas Wenige, was sich aus ben Briefen Rouffeau's an fie entnehmen läft. lich war fie bie Gemahlin jenes eblen Pairs, von welchem Horace Walpole schreibt: "Er hat bis babin in seinem herzoglichen Grolle mit einem halben Dutend Schmarotern gelebt, abgeschieden von ber Welt, hinter ben Wällen von Burlington und erbrudt von Schulben, trot eines Einkommens von 2000 Pfund jährlich. Der Mann wurde später, als die Whigs an's Ruber famen (1782), zum Lordlieutenant von Irland ernannt, "nicht wegen feiner Begabung ober Thatfraft, auch nicht wegen feiner Renntniffe ober Beredtfamfeit, benn von allebem befag er gar nichts, fonbem wegen seines Ranges und Reichthums, und vor Allem als bas Haupt einer ihrer vornehmsten Familien 6). " Eine folche Rull mochte wenig geeignet fein, ben Anfprüchen einer Frau zu genügen,

die, wenn auch ohne hervorragende geistige Bedeutung, jedenfalls Sinn für ernstere Studien und mannigfache Renntnisse besaf. Namentlich war sie eine Freundin ber Naturwissenschaften, bie fie in ihren verschiebenen Zweigen mit bem regen Eifer eines ftrebfamen Dilettanten gepflegt zu haben scheint. Rouffeau municht ibr Glud bazu, "baß sie es liebt, ben Unterweisungen jener großen Lehrmeisterin, bie niemals lügt, ausmerksam zu lauschen." Er weiß, "fie stubirt bie Natur mit eben soviel Bergnugen, wie Erfolg; fie folgt ihr in alle ihre Reiche; keines ihrer Erzeugnisse ift ihr fremd; fie verfteht Fossilien, Mineralien, Mufcheln gu ordnen, Bflanzen zu begen, Bögel zu zähmen. Und wen", fügt er bingu, "gabmten Sie nicht? 3ch tenne ein etwas wilbes Thier, welches mit großem Bergnugen in Ihrer Menagerie leben wurde, in Erwartung ber Ehre, einst als Mumie in 3hr großes Cabinet aufgenommen zu werben 7)." Sein Interesse ift freilich weniger umfassenb; es beschränkt sich auf bie Botanit, die benn auch ben vornehmsten Inhalt ber an sich ziemlich unerheblichen Corresponbenz bilbet, welche er auf ben Borschlag ber Herzogin mit ihr begann und bis in seine letten Lebensjahre fortführte.

Es war eine kleine, aber liebenswürdige Gesellschaft, die fich Rouffeau auf bem Lanbfite feines Freundes eröffnete. Leider war fie auch, abgesehen von ben seltenen Besuchen Davenports, bie einzige, welche ihm in seiner Abgeschiebenheit zu Gebote stanb. Wurde es in Calwich ftill und einsam, so sah er sich lediglich auf Therese und sich selbst angewiesen. Doch hatte bas wenig zu bedeuten, solange ber himmel heiter und die Wege trocken blieben. Die anziehende Umgebung bot Raum genug zu mehr ober minter weiten Wanderungen, und bas immer noch wachsenbe Interesse an ber Pflanzenwelt verhinderte schon, daß fie jemals langweilig wurden. "Bas macht bie Botanik?" fragt er einen Bekannten 8), "beschäftigen Sie sich ein wenig mit ihr? Seben Sie Leute, bie sich mit ihr beschäftigen? Was mich angeht; fo bin ich in fie vernarrt, formlich auf fie verfessen, mache aber teine Fortschritte." Wie sollte er auch? Er "hat schlechte Augen, ein schlechtes Mitrostop, sein Gebächtniß wird taglich schwächer". Bor Allem, "er ift zu unwiffent, um ohne Bucher zu botanifiren", und an biefen fehlt es eben. Es scheint ihm, bag alle Schriften, bie man über bie Botanit in bie Welt schickt, nur fur Diejenigen aut find, welche fie bereits versteben. Inbek murbe bem Mangel im Laufe ber Zeit boch in etwa abgeholfen. Die Freunde schickten Manches, was er bedurfte; er selbst beschloß, seine Bücher und Kupferstiche, die man ihm aus der Schweiz nachgeschickt, in London verkaufen zu lassen, um sich für den Erlöß Zeichnungen von Pflanzen anzuschaffen. Er durfte so hoffen, sein Studium besser ausgerüstet und, wenn auch ohne besonderen Erfolg, mit größerem Bergnügen sortzusetzen. Burde er aber des steten Spähens und Sammelns für eine Weile überdrüssig, so bot ein anderer, nicht weniger interessante Gegenstand die erwünschte Abwechselung.

Er hatte sich, wie wir wissen, schon längst mit ber Absicht getragen, bie Befdichte feines Lebens zu fcreiben. Diefen Blan, ber burch die Ereignisse ber letten Zeit in den Sintergrund gebrängt worden, nahm er jett, sobald er in etwa zur Ruhe gekommen, wieder auf. In der Beschäftigung mit ihm verfloß manche ber Stunden, bie er auf seinen einsamen Spaziergangen binbrachte; ber ebenso reiche, wie anziehende Stoff mar wohl geeignet, Ropf und Berg in einer lebhaften und zugleich erfreulichen Thätigkeit zu erhalten 9). Hanbelte es sich boch barum, zu thun, was Niemand vor ihm gethan und wahrscheinlich kein Anderer nach ihm thun werbe." Nicht bas äußere Leben, wie es ben Inbalt ber gewöhnlichen Biographien bilbet, sonbern "bas innere, bas wirkliche Leben ber Seele" follte geschildert, "eine Geschichte ber geheimsten Empfindungen gegeben, Alles, bas Gute wie bas Schlimme, offen und unverholen gejagt werben." Die Aufgabe, neu und ungewöhnlich, wie fie erschien, wollte natürlich forgfältig überlegt, reiflich und allseitig erwogen fein. Nachdem aber ber Plan einmal feste Gestalt gewonnen, ließ bie Ausführung nicht lange auf sich marten. Un ber nöthigen Duge jum Schreiben fehlte es nicht; die zahlreichen Regentage, welche ben Aufenthalt im Freien gar oft unmöglich machten, konnten dazu um so eher verwandt werben, da boch eine andere Benutung für sie kaum zu finden war. Die Lekture, welche vordem in folden Zeiten eine willfommene Aushülfe geboten, hatte für Rouffeau allen Reiz verloren; er las, botanische Schriften ausgenommen, weber Bücher, noch Zeitungen ober Journale. Die Correspondenz, welche früher nicht wenige Stunden in Anspruch genommen, mar jett balb et Der Unbequemlichkeiten, bie sie mit sich brachte, mubt und bestrebt, jeder betrübenden ober aufregenden Nachricht, tie von Außen her kommen konnte, ben Zugang zu versperren, hatte er sie auf ben Nothfall und ben Berfehr mit ben nachsten Fremp den beschränkt. Inwiefern ihn bas Spinett, welches sein freund licher Hauswirth ihm zur Verfügung gestellt hatte, zu musikalischen Uebungen anregte, erfahren wir nicht. Gewiß ift, bag er bie Zeit, welche er innerhalb ber vier Banbe zubringen mußte, meift zuf die Abfassung seiner Bekenntnisse verwandte.

Auch rudte bas Werk schnell genug vor. Zwar klagt er, ag es ihm schwer werbe, an die Arbeit zu geben; die "füße Erägheit" gewinne täglich mehr Macht über ibn. Inbeg mar er mmerbin jo fleißig, daß trot vielfacher hemmniffe bie feche erften Bucher, also bie Salfte bes Gangen, nach Ablauf eines Jahres vollendet waren. Merkwürdig boch, wie biese Schrift nicht im Minbeften an bie Zeit erinnert, in welcher fie verfaßt murbe. Rirgendwo verrath sich in ihr die schmerzliche Aufregung ober ber vittere Unmuth, welche bie Seele Rouffeau's bamals fo oft erüllten; überall maltet ber Geift heiterer Milbe und ungetrübten friedens. Die Erinnerung an die Bergangenheit hob ihn, scheint s, über die leibige Gegenwart hinaus. Freilich nicht, ohne baß riefe ihr Recht balb wieber geltenb machte. Früher, als er felbst 28 erwarten mochte, kam ber Augenblick, wo er sein Aspl und ben englischen Boben überhaupt so rasch wie möglich verlassen zu müssen alaubte.

Das gute Einvernehmen, welches zwischen ihm und seinem hausherrn bestand, war burch bas Zerwürfniß mit Hume anscheinend burchaus nicht gestört worden. Wohl äußerte er hin und wieber, baß seine Feinde sich aus allen Kräften bemühten, ihm Davenport zu entfremben. Doch blieben ihre Bestrebungen, salls sie wirklich stattfanden, ohne sichtbaren Erfolg. Die Correspondenz der vier oder fünf Monate, welche dem Bruche zunächst folgten, beutet mit keiner Silbe barauf bin, daß bas bestehende freundliche Berhältniß irgendwelche Aenberung erfuhr 10). Um 10 mehr überrascht es, aus einem Briefe, ben Rouffeau gegen Ente bes Jahres an feinen Hauswirth richtete, ju feben, bag basfelbe boch ernstlich gefährbet war. "Obgleich ich", schreibt er ihm, "trot meiner bringenden Bitten bisher von Ihnen feine Er-Narung ober Antwort in Betreff ber Dinge, beren Kenntnig für mich von ber größten Wichtigkeit ift, habe erlangen können, hat mich boch mein großes Vertrauen zu Ihnen bieses, wenn auch febr ungewöhnliche Schweigen gebulbig ertragen laffen. Nun aber ift es Zeit, bag es ein Enbe nimmt . . . . Jeber hat seinen besonderen Charafter. 3ch bin offen und geneigt zu vertrauen, mehr vielleicht, als gut ift. Ich verlange nicht, daß Sie es ebenso ind, wie ich, boch heißt es bas Heimlichthun zu weit treiben, venn Sie fich beharrlich weigern, mir zu fagen, auf welchem Ruke ich in Ihrem Hause stehe, ob ich hier zuviel bin oder nicht Bebenken Sie boch meine Lage! Belchen Entschluß kam id fassen, wenn Sie sich weigern, mit mir zu sprechen? Darf ich in Ihrem Saufe bleiben gegen Ihren Willen? . . . Rann id es verlassen ohne Ihren Beistand? . . . . Aber auch füt ben Fall, bag ich bleibe, mußten Sie trot Ihrer Abneigung Anordnungen treffen, die meinen Aufenthalt für uns beide weniger tostspielig machen . . . . Wenn Sie mit mir auf die Details eingingen, wegen beren Sie fich auf Ihre Leute verlaffen, wurden Sie weniger betrogen und ich beffer behanbelt werben. figen zuviel Scharfblid, um nicht zu seben, bag es Menschen gibt, benen mein Aufenthalt in Ihrem Sause mißfällt, und bie ihr Beftes thun, um ihn mir unangenehm zu machen. Sie ohne Rudficht auf biefe Grunde bei Ihrem bisberigen Schweigen beharren, so wird das für mich eine beutliche Antwort fein, und burfen Sie es bann nicht auffallend finden, wenn ich, ohne mich länger nuplos zu bemühen, für meinen Rückzug, so gut

ich eben fann, Sorge trage."

Welcher Art bie Aufflärungen waren, die Rouffeau erbeten, aber nicht erhalten hatte, läßt sich mit Gewißheit nicht fagen. Sie bezogen sich wohl zum Theil auf ben Conflikt mit hume. sobann aber auch auf seine persönliche Stellung zu Davenport. Offenbar war ihm die wohlwollende Gefinnung des Mannes zweifelhaft geworben, und wußte er nicht recht, ob er von seiner Gast, freundschaft noch ferner Gebrauch machen burfe. Möglich, bat Davenport burch fein verändertes Benehmen zu folchen Bebenten in etwa berechtigte. Hatte ihn die Weise, in welcher Rousseau mit seinem bisberigen Freunde und Wohlthater gebrochen, wie bas taum anbers sein konnte, stutig und an bessen Charafter irre gemacht, so begreift sich, daß er, ohnehin zu einer tühlen und refervirten Haltung geneigt, ihm gegenüber fortan eine noch größere Borficht beobachten zu muffen glaubte. Auch mochte er, obne bas Berhalten seines Gaftes birekt zu tabeln, ihm boch gelegentlich zu verstehen geben, daß er es nicht billige. Rousseau aber, von feinem Rechte überzeugt, ertrug es nicht, daß man basselbe irgend wie in Zweifel zog; ihm galt, wer sich nicht entschieden auf seim Seite stellte, als ein mehr ober minber erklärter Begner. ging er zwar in dem vorliegenden Falle nicht soweit, anzunehmen daß Davenport feinbliche Absichten gegen ihn hege; vielmehr glaubte er nur, daß berselbe, im Grunde ihm wohlgeneigt, ben Einflüfterungen hume's und feiner Genoffen ju williges Gebit gebe. Doch bamit war bas Bertrauen zu ihm in bebenklicher Beise erschüttert und die Möglichkeit ernster Collisionen sehr nate

gerudt, jumal es an anderweitigen Gründen gur Ungufriebenbeit

nicht gang fehlte.

Es wurde früher erzählt, daß Davenport, wollte er anders Rouffeau bei sich einziehen feben, eine jährliche Benfion von breikig Bfund annehmen mußte. Ohne Zweifel mar biefe Summe jum Entgelt nicht nur für bie Wohnung, fonbern auch für ben Doch reichte sie, wie es scheint, bazu nicht Unterbalt bestimmt. aus; wenigftens beutet Rouffeau öfter an, bag er erheblich mehr zu gablen gehabt. Bermuthlich hatte Davenport feine Leute angewiesen, ihm Alles zu liefern, was er bebürfe ober wunsche, ohne bas Einzelne speciell zu notiren. Es geschah aber, mas in folden Fällen in ber Regel geschieht: bas Gefinde benutte bie Gelegenheit, sich gegen ben Willen bes abwesenben Hausherrn auf Kosten seines Gastes zu bereichern, indem es ben Werth und die Pünktlichkeit ber Leistungen von der Höhe der Trinfgelber abhängig machte. Nun war Rousseau zwar in biesem Bunfte nicht gerade engherzig; bemüht, feine Umgebung in einer freundlichen Stimmung zu erhalten, gab er zu Zeiten fogar mehr, als erforberlich ober zweckmäßig war. Andererseits sah er sich bei feinem geringen Einkommen boch genothigt, feiner Freigebig- teit möglichft enge Grenzen zu fteden. Auch verbroß es ibn, wenn er bemerkte, wie er von ber Begehrlichkeit ber Leute ausgebeutet wurde, und mehr ober weniger von fremder Laune und Er wünschte beshalb, in biesen öconomischen Billfür abhing. Dingen eine bestimmte Ordnung herzustellen, burch welche bie gegenseitigen Berpflichtungen auch im Einzelnen genau fixirt wurben. Davenport zeigte sich indeß wenig geneigt, barauf einzugeben: versuchte Rousseau mit ibm über biese Dinge zu sprechen, so wich er mit ber Bemerkung aus, daß er bavon nichts verstehe. Offenbar mar es ihm nicht ber Dlühe werth, fich um folde Kleinigfeiten zu fümmern. Sein Gaft aber fant es minbestens ungeborig, bag er fich in einer Sache, bie für ihn nicht geringe Bebeutung hatte, fo gleichgültig bewies.

Uebrigens war das unfreundliche Benehmen, welches bei den Sausgenoffen allmälig hervortrat, wohl nicht lediglich die Folge eines Mangels an Freigebigkeit. Therese, die es überhaupt nicht verstand, sich mit ihrer Umgebung auf einen guten Fuß zu stellen, scheint auch hier durch ihr unverträgliches Wesen die Ansangs bestehende Eintracht gestört zu haben. Hume weiß, daß "Davensport von ihrem Charakter, wie von ihrem Benehmen, nicht die beste Meinung hatte". Auch hören wir, daß "sie sich mit bessen neunzigjähriger Amme den ganzen Tag zankte", wobei man freilich nicht recht absieht, in welcher Sprache diese unerfreulichen Wechsels

reben geführt wurden 11). Wenn aber versichert wirb, bag fie ben Awiespalt absichtlich berbeigeführt habe, um Rouffeau ben Aufentbalt in einem Lande, in welchem sie felbst sich töbtlich langweilte, au verleiben, so liegt unferes Erachtens zu solcher Behauptung tein genügenber Grund vor. Wir haben ichon anberemo bervorgehoben, bag sie weber ben Willen, noch auch bie Dacht batte, auf die Entschlüffe ihres Freundes so bestimment einzuwirken, wie bies manche seiner Feinbe und Freunde glauben Wahr ift nur, bag es ibm nicht in ben Sinn machen wollen. tam, fie für bie Collisionen, ju welchen fie allerdings nicht felten Anlag geben mochte, verantwortlich zu machen. Es find ftets bie umgebenben Bersonen, welchen er bie etwaigen Zerwürfniffe jur In Wootton war er bazu umsomehr geneigt, ba er taum zweifelte, baß seine Begner bier die Band im Spiele hatten Sie gonnten ihm die behagliche Rube nicht, beren er fich erfreute; fein Wunder baber, wenn sie, um ihm bieselbe zu rauben, tie bienenben Sausgenoffen im Gebeimen gegen ibn aufbetten.

Bermuthlich war biese Annahme ebenso unbegründet, wie manche andere, die sein stets wacher Argwohn ihm eingab. Bie bem aber auch fein mochte, es gelang Davenport, ihn, befonders wohl burch bas Bersprechen eines balbigen Besuches, für's Erfte au berubigen. In ben Briefen, welche Rouffeau in ber nachften Reit an ihn schrieb, herrscht wieder der frühere cordiale Ton. Auch trug er kein Bebenken, sich seine Bermittelung in einer für ihn febr wichtigen Angelegenheit gefallen zu laffen. port hatte sich, ohne Zweifel im Auftrage bes Ministeriums, bei ihm erkundigt, ob die königliche Benfion, welche er im vorigen Jahre abgelehnt, gegenwärtig eine günstigere Aufnahme zu erwarten habe. Rouffeau erwiederte, baß "er nie so eitel, albern und ungeschliffen gewesen, sich ben Beweisen ber königlichen Gunft ju entziehen, sie vielmehr immer als die größte Ehre, die ihm ju Theil werben könne, angesehen habe und stets ansehen werbe. Doch , fügte er hinzu, "wenn ber König von England und alle Fürsten ber Welt mir burch bie Hand David Hume's ober eines anderen Menfchen feiner Urt, falls es beren gibt, ihre fammtlichen Shate und Kronen ju Fugen legten, ich murbe fie mit ebenfoviel Unwillen zurudweisen, wie ich sie in jedem anderen Falle mit Ehrfurcht und Dankbarkeit annehmen würde." Natürlich erschien biese Erklärung vollkommen ausreichend. Davenport konnte schon nach einigen Wochen melben, daß die Benfion ohne irgend welche Fürsprache, lediglich in Folge bes freien Entschlusses Gr. Majestät, bewilligt worben. Rouffeau war, wie er in feinem Dankschreiben an ben Minister Conman versichert, . von ber Gunft, mit welcher ver König ihn beehrt hat, ebenso gerührt, wie überrascht. 3ch hatte ", fährt er fort, "durch mein Unglück ein Anrecht auf seine Fürsorge. Jest habe ich durch seine Gnade ein solches auf die Achtung des Publikums, und ich darf hoffen, daß das Beispiel seines Wohlwollens mir auch das seiner Unterthanen verschaffen wird. Ich empfange die Wohlthat des Königs als eine Bürgsschaft für eine ehrenvolle und glückliche Zukunft, die mir unter dem Schutze Se. Majestät fortan friedliche Tage sichert 12)."

Freilich balt er es boch für wenig mahricheinlich, bag tiefe feine Hoffnung in Erfüllung geben werbe. Es ift ihm nur zu wohl bekannt, baß gerabe in England bie Gunft bes Fürsten nicht eben geeignet ift, bem, welchem sie zu Theil wird, auch bie bes Bublitums zu gewinnen. Sollte fie indeß in bem vorliegenben Falle boch biefe Wirtung haben, fo wurde ihn foldes Glud um jo mehr erfreuen, je weniger er es erwarten barf. Borläufig ift fie ihm besonders beshalb erwünscht, weil er weiß, daß sie seinen Freunden großes Bergnügen bereiten wirb. Er felbst bat allerbings keinen Grund, sich sonderlich befriedigt zu fühlen. ift er nicht unempfänglich für die ehrenvolle Anerkennung, welche ihm gezollt worben. Er verkennt auch keineswegs ben boben Werth, ben ein jahrlicher Zuschuß von hundert Pfund in seiner Lage für ihn haben muß. Gewährt er ihm boch bie beruhigenbe Aussicht auf eine sorgenlose Zukunft. Wie erfreulich aber bie Gewißheit, in ben kommenden alten Tagen gegen Roth und Mangel geschützt zu sein, auch ift, er bat sie am Enbe boch zu theuer erkauft. Er, ber stolze, unbeugsame Republikaner, ein Benfionair bes Hofes —, ber Widerspruch sprang zu fehr in die Augen, als baß er ibn batte überseben mögen. Konnte er, wie bie Dinge einmal lagen, falls er sich nicht neue Unannehmlichkeiten zuziehen wollte, nicht wohl umbin, seine Zustimmung zu ertheilen, er em-pfand es barum nicht minber lebhaft, bag er burch sie seinen Grunbfäten untreu wurde. Zubem war er überzeugt, dag bie Bewilligung bes Jahrgelbes nicht so spontan und ohne alle Hintergebanken erfolgt sei, wie man ihn habe glauben machen wollen. "Wüsten Sie", schreibt er an bu Bebrou, "wie, burch wen und ju welchem Zwecke mir bie Benfion zu Theil geworben, Sie murben mir weniger zu ihr Blud munschen. Bielleicht werben Sie mich einst fragen, warum ich sie nicht abgelehnt habe." Zweifel glaubte er, und wohl mit einigem Rechte, bag hume es gewefen, ber bie Sache bei bem ibm befreunbeten Minifter von Neuem in Anregung gebracht habe. Dag er bas nicht in wohlwollenber Absicht gethan, verstand sich von felbst. Auch ließ sich ber Awed, ben er im Auge haben mochte, unschwer errathen;

brang er mit seinem Antrage durch, so brachte er Rousseau, gleichviel wie sich dieser entschied, in eine misliche Lage. Lehnte er ab, so konnte man über Hochmuth und Wortbruch klagen; nahm er an, so lag es ja auf der Hand, daß sein vielgerühmter Unabhängigkeitssinn der klingenden Hosgunst gegenüber nicht Stich halte. Ueberdies war man in dem letzteren Falle zu der Erwartung berechtigt, daß er sich über England und seine Bewohner nur vortheilhaft aussprechen, oder doch jeder lauten Beschwerden bie unwürdige Behandlung, welche er von ihnen ersahren

zu baben meinte, enthalten werbe.

Inbeg er hatte bas Danaergeschenk einmal angenommen und mußte nun feine etwaigen schlimmen Wirfungen ruhig abwarten. Große Sorge machten fie ibm eben nicht. Weit mehr befümmerte ihn ein herber Berluft, ben er zu biefer Zeit erfuhr, und ebenfalls bem unbeilvollen Einflusse hume's zuschreiben zu muffen glaubte. Wir kennen bie Berehrung und Liebe, welche er feit ben Tagen, wo er ibn in Neufchatel kennen gelernt, für den Lordfanzler Reith begte. Sie batte ibm, nachbem ber perfonliche Umgang aufgehört, ben brieflichen Berkehr mit feinem vaterlichen Freunde und Berather zum Bedürfniß gemacht. Auch war ber selbe in ben letten Jahren ohne Unterbrechung fortgeführt worben, ba Milord es sich angelegen sein ließ, die herzlichen Zuschriften feines Schützlings regelmäßig zu beantworten. Um fo auffallenber erschien es, daß seine Briefe mit einem Male feltener wurden ober länger als gewöhnlich auf sich warten ließen. Es war die Reit, wo ber Conflitt mit hume in weiteren Kreisen befamt wurde, und Rouffeau konnte fich ber Besorgniß nicht erwebren, bag bas Schweigen bes Marschalls in ihm feinen Grund habe. "Ware es möglich", schreibt er ihm, "bag bas Geschrei hume's auf Sie Einbrud gemacht, und mir in meinem Unglude ben einzigen Troft, ber mir auf Erben noch übrig blieb, genommen batte? Dein, Milord, bas tann nicht fein; Ihr fefter Sinn fann burch bas Beispiel bes großen Saufens nicht mit fortgeriffen. 3hr scharfer und klarer Geift nicht in bem Grabe irre geführt werben. Sie haben biesen Menschen nicht gekannt, Riemand bot ihn gefannt, ober vielmehr, er ist nicht mehr berselbe. Er bat nie Jemanden gehaßt, als mich allein; aber welch ein Sag ift bas auch! . . . Doch lassen wir Herrn hume; ich will ihn geme vergessen, wenn er mir nur meinen Bater nicht nimmt; biefer Berlust ist ber einzige, ben ich nicht würde ertragen können 15). Inzwischen liefen von Milord Mittheilungen ein, die geeignet waren, ihn zu beruhigen. Gaben sie auch beutlich genug zu erkennen, daß ber Marschall mit seinem Auftreten keineswegs einverstanden

war, und an der guten Meinung, die er von seinem Landsmanne stets gehabt, unverändert festhielt, so stellten sie doch die Fortsdauer seiner freundschaftlichen Gesinnung außer Zweisel. Rousseau wilnschte nichts weiter. Er will sich nicht bemühen, die günstige Ansicht, welche Milord, wie ganz Europa, von diesem Menschen begt, zu zerstören; er beschwört ihn nur dei seinem väterlichen Herzen, nie mehr ohne die größte Noth von ihm zu sprechen. Er kann selbst den Namen Hume's nicht lesen, ohne von einer konvulstwischen Bewegung ergriffen zu werden, deren Wirkung schlimmer ist, als der Tod, weil sie ibn fortleben lästt."

Gewiß wurde Milord biefe Bitte gerne erfüllt haben, mare er überhaupt geneigt gewesen, die Correspondenz noch länger fort-Aber alt und franklich, wie er war, faste er gerabe damals ben Entschluß, ben Briefwechsel mit seinen Berwandten und Freunden allmälig abzubrechen. Rouffeau gerieth, als er auch ibn von feiner Absicht in Renntnig fette, in bie größte Be-Zweifelte er boch taum baran, daß bie Motive, welche ber Marschall für seinen Entschluß angab, nur leere Borwänbe, ber mabre Grund besfelben in ber perfonlichen Abneigung ju fuchen fei, bie ihm burch hume und feine Benoffen eingeflößt Natürlich bot er Alles auf, ben brobenben Schlag von worben. fich abzuwenben, und ift es fast rührend, zu feben, mit welchem ausbauernben Gifer er es fich angelegen fein ließ, ben verehrten Mann zu einer Sinnesanberung zu bewegen. "Die Corresponbeng einschränken! — Milord, was fündigen Sie mir an, und welche Zeit wählen Sie bazu! Sollte ich bei Ihnen in Ungnabe gefallen sein? . . . Run wohl, wenn ich etwas verbrochen habe, fo verzeihen Sie mir. Giebt es ein Bergeben, tann es eines geben, bas meine Empfindungen für Sie nicht aufheben sollten? . . . Sie haben aufgebort, Ihren Bermanbten zu fchrei-Doch was bedeuten alle Ihre Verwandten, alle Ihre ben! Freunde? Hegen fie alle zusammen eine Zuneigung für Sie, bie ber meinigen vergleichbar mare? Es ift Ihr Alter, es find meine Leiben, die uns einander nütlich machen. Wozu konnte man ben Reft bes Lebens beffer verwenden, als fich mit benjenigen zu unterhalten, welche uns theuer finb? Sie haben mir eine ewige Freundschaft versprochen; ich wünsche fie vor wie nach, und bin ihrer immer noch würdig. Länder und Meere trennen uns, die Menschen können Irrungen zwischen uns faen, aber nichts kann mein Berg von bem Ihrigen ablöfen, und ber, ben Sie einft liebten, bat fich nicht geanbert. \* Scheut Milord bie Dube bes Schreibens, fo ift es feine Pflicht, fie ihm möglichft zu erfparen. Er verlangt jebes Dal nur zwei Zeilen, immer bieselben, nichts weiter als: Ich habe Ihren Brief erhalten, ich befinde mich wohl und habe Sie lieb. Das ist Alles; wieder-holen Sie mir diese Worte zwölf Wal im Jahre und ich bin zufrieden . . . Aber aufhören, Ihnen zu schreiben, bevor der Tod und scheibet! Nein, Milord, das ist unmöglich, ebenso unmög-

lich, als baf ich aufbore, Sie zu lieben 14)."

Leiber batten biese bringenben Borstellungen nicht ben gemunichten Erfolg. Allerbings wurde ber Marichall in ber nächsten Reit von einer ernsteren Krankheit befallen, die ihm jebe Anftrengung untersagte. Aber er schrieb auch dann nicht, als sein Befinden wieder beffer geworben. Rouffeau war außer fich. " Bie, Milord? Rein einziges Wort von Ihnen? Welch ein Schweigen, und wie grausam ist es boch!" Indeg ist bas noch nicht bas Schlimmste; die Herzogin von Bortland bat ihn burch die Mittheilung, bag die öffentlichen Blatter ben Buftanb bes Freundes für febr bebenklich ausgeben, in die größte Beforgniß verfest. Amar ift inzwischen befannt geworben, bag eine Befferung einge Doch kann ihn bas nicht binlänglich beruhigen, folange er teine birecte Nachricht erhalten. "Mein Beschützer, mein Boblthater, mein Freund, mein Bater, fann benn feiner biefer Ramen Sie rühren? Ich werfe mich Ihnen zu Fugen, um mir nur ein einziges Wort zu erbitten. Was foll ich ber Frau Herzogin, die mich um nabere Mustunft über 3hr Befinden erfucht, fagen? Etwa: Milord liebte mich, aber er findet mich zu unglücklich, um mich noch ferner zu lieben; er schreibt mir nicht mehr? Die Feber fällt mir aus ber Hand." — Doch auch bieser Appell an bas Berg bes Freundes blieb wirkungslos. Der Marschall schwieg vor wie nach, und Rousseau muß sich gestehen, bag er nichts mehr ju hoffen, daß er für immer bie Bunft und Freundschaft Milorb's verloren hat, ohne daß er erfahren ober sich tenken kann, wie er zu diesem Berluste gekommen. Zwar begreift er sehr wohl, mas man Alles hat thun können, um ihm zu schaben; aber Milord bat ihm versichert, baß solche Bestrebungen nie Erfolg baben murben, und er hat das glauben muffen. Sind sie trotbem erfolgreich gewesen? Er tann es nicht fassen, um so weniger, ba Milord ihm nicht einmal fagt, wessen er schuldig ober angeklagt ist. Freilich hat er ihm zu verftehen gegeben, bag er Niemandem mehr schreiben werde; er bort indeß, daß er an alle Welt schreibt, und nur ihn allein ausnimmt, obgleich er weiß, welche Qual ihm sein Schweigen bereitet. Doch Milord ift im Irrthum, und bas tröftet Der Mann, ben er nicht mehr liebt, verbient ohne Aweisel seine Ungnade; aber dieser Mann ist nicht, wofür er ibn balt. Rouffeau hat nichts mit ihm gemein; man hat bem Freunde unter seinem Namen ein Phantom vorgeführt, das er ihm gerne preisgibt. Er selbst hat sein Wohlwollen nicht verloren, weil er nicht verdient hat, es zu verlieren, und Milord weber ungerecht, noch unbeständig ist. Er zweiselt nicht, daß seine Täuschung ein Ende nehmen, und er ihn dann wieder ebenso lieben wird, wie vordem. Inzwischen möchte er doch wissen, ob der Marschall nicht wenigstens seine Briese annehmen will, auch, ob es kein anderes Mittel gibt, Nachrichten über sein Besinden zu erhalten, als durch Ertundigungen dei Diesem und Ienem? Vielleicht gestattet er, daß einer von seinen Bedienten ihm von Zeit zu Zeit schreibt, wie es ihm geht. Nousseau fügt sich in Alles; für ihn gibt es nichts Beinlicheres, als die beständige Ungewisheit über das, was ihn am meisten interessirt 15).

Man wundert fich boch, baf ber Marschall auch biesem letten Bersuche, ihn zum Sprechen zu bringen, beharrlich wiberstand. Er hatte, bunkt une, ohne beshalb feinen Borfat aufzugeben, recht wohl ben schmerzlich erregten Freund burch einige freundliche Worte beruhigen tonnen. Dennoch glauben wir, bag Rouf= feau sich irrte, wenn er annahm, Milord habe sich in Folge ber Einflüfterungen seiner Feinbe von ihm abgewandt. Möglich, baß er einigermaßen verftimmt und ungehalten war; hume ftanb in feiner Achtung zu boch und zu fest, als bag ihn bie arge Beschuldigung, welche ohne genügenden Beweis gegen ihn erhoben worben, nicht hätte aufbringen follen. Schwerlich ging aber fein Unmuth so tief, bag er burch ibn veranlagt worben ware, ben Bertehr mit seinem bisherigen Lieblinge für immer abzubrechen. Unseres Erachtens murbe er wirklich burch bie Gründe beftimmt, welche er angab; wir zweifeln baran um so weniger, ba er, batten ibn andere Motive geleitet, bei bem ibm eigenen Freimuthe aus ihnen fein Sehl gemacht haben wurde. Ueberbies ftebt es fest, bag er nicht aufborte, an "feinem Jean-Jacques" perfonlichen Untheil zu nehmen. Er zog wiederholt Erfundigungen über ihn ein, und war sehr erfreut, wenn er von ihm hörte. Much hat er feiner noch in ben letten Lebenstagen gebacht, indem er ibm testamentarisch die Uhr vermachte, die er selbst zu tragen Was Rouffeau angeht, so hatte die Ueberzeugung, baß ber Marschall sich gegen ibn habe einnehmen lassen, auf seine eigene freundschaftliche Gefinnung nicht ben minbeften Ginfluß. Nichts tann grundlofer fein, als bie verleumberischen Behauptungen b'Alembert's und seiner Nachbeter, bag er seinem Wohlthäter mit Undank vergolten ober ihn gar mit Beleibigungen überhäuft babe 16). Wo immer er auch in seinen späteren Schriften vom Marschall spricht, geschieht es in Ausbrücken, bie von seiner unveränderten Hochachtung und Liebe Zeugniß geben. Kirgend verleugnen sich die Empfindungen, welchen er am Schlusse seiner Bekenntnisse die Worte leiht: "O guter Milord! O mein würdiger Bater! Wie wird mein Herz immer noch bewegt, wem ich an Sie benke. Die Barbaren! Welch einen Schlag haben sie mir versetzt, als sie Sie von mir trennten. Doch nein, nein, großer Mann, Sie sind und werden sür mich, der ich stets derselbe din, immer derselbe sein. Man hat Sie getäuscht, aber man hat Sie nicht verändert. "Wenige Jahre vor seinem Tode sprach er noch gegen du Pehrou aus vollem Herzen die Gesühle der Dankbarkeit und Verehrung für den Mann aus, "welchen er vor allen anderen Menschen achtete und liebte."

Es war ein tiefer und aufrichtiger Schnierz, ben ber Berluft bes Freundes Rouffeau bereitete. Er trug zugleich, ba er ihn ben geheimen Umtrieben feiner perfönlichen Reinde zur Laft legte, wesentlich bazu bei, seine argwöhnische, gereizte Stimmung noch mehr zu verbittern. Diefelbe gewann um fo größere Macht über ihn, ba fie grabe zu ber Zeit, wo er an ber Entfremdung Milord's nicht länger zweifeln zu burfen glaubte, burch feine augenblickliche Lage nicht wenig genährt wurde. Der Winter war, wie im vorigen, fo auch in tiefem Sabre mit ungewöhnlicher Strenge aufgetreten; er hatte felbst in ber Schweiz nie eine folche Ralte erlebt. Die gewaltigen Schneemassen, welche die Gegend ringsum bebedten, hoben alle Communication mit ber Außenwelt auf; weber Bagen, noch Boften vermochten burchzufommen; man konnte nur mit Dube die Schwelle bes Hauses überschreiten. Natürlich war unter biefen Umftanben von Besuchen und Spaziergangen feine Rebe; Rousseau sab sich wochenlang ausschlieflich auf feine vier Banbe angewiesen. Fühlte er sich aber innerhalb berfelben gu jeder Zeit unbehaglich, fo wurde ibm jest ber beftanbige Aufenthalt in ihnen gerabezu unerträglich. Die Beziehungen zu ben Hausgenoffen hatten fich, trot ber Bereitwilligkeit, mit welcher Davenport seinen Beschwerben abzuhelfen versprochen, nicht freundlicher geftaltet. Sie waren im Gegentheil noch schlimmer und barum nachgrabe unleiblich geworben. "Ich möchte mich", schreibt er an einen Bekannten 17), "ebenso gerne in die Gewalt aller Teufel ber Solle, wie in bie ber englischen Bebienten begeben." Much hat er seinen Entschluß gefaßt; er tann, obgleich ihn Davenport mit Beweisen seiner Großmuth und Aufmerksamkeit überbäuft, nicht länger in beffen Saufe bleiben, zumal ihm fein Aufenthalt sehr viel kostet. Er will baber nach London geben, um

sich entweber in ber Hauptstadt selbst ober auch in ihrer Nähe niederzulassen. Dort barf er schon eher hoffen, einen französischen ober schweizerischen Diener zu finden, mit bessen Heinen Haushalt in friedlicher Weise fortführen kann.

Ohne Zweifel war biefer Blan, wie die Dinge einmal lagen, gut und zweckmäßig. Er sicherte ihm bie nothwendige Rube und Unabhängigkeit; er befreite ihn zugleich aus feiner Rolirung, bie, wie lieb ihm bie Einsamkeit ju Zeiten auch war, auf die Dauer doch recht brückend wurde. Indeß kam er, wiewohl es nach Bewilligung ber königlichen Benfion an ben nötbigen Mitteln keineswegs fehlte, nicht zur Ausführung. Rouffeau, feines bisherigen Afble berglich mute, trug boch Bebenten, basselbe auch mur für bie turze Zeit, beren er zur Auffuchung eines neuen Wohnortes bedurfte, ju verlaffen. Beforgniffe ber ichlimmften Art erfüllten und angstigten ihn. Wie schon früher, so glaubte er auch jest ju bemerten, bag feine Correspondenz forgfältig überwacht, bie Briefe, welche er abschickte ober empfing, geöffnet und eingefehen wurden. Diese Wahrnehmung erschreckte ihn um so mehr, ba er keine Möglichkeit sah, sich einer so bebenklichen Controle zu entzieben. Die Berfonen, welche in London feinen brieflichen Berkehr mit bem Festlande vermittelten, lagen — baran war kaum ju zweifeln - jum Theil mit feinen Feinben unter einer Dede. Waren sie aber auch zuverlässig, so gab bas boch keine größere Siderheit; es blieb immer noch ber Weg von ber Hauptstadt nach Wootton, und eben bier waren bie Rete ausgespannt, welche Alles auffingen, was von ober zu ihm tam. Jeber Berfuch, fie au umgeben ober burch fie hindurchzuschlüpfen, mußte miglingen; man hatte Sorge getragen, sie so bicht zu machen und so weit auszubehnen, bag ihnen nichts entgeben konnte. Rousseau wenigstens gewann balb die Ueberzeugung, daß die Leute, welche feine Briefe bolten ober brachten, bie Beamten ber Boft, furg alle Welt im Dienste seiner Bachter stebe. Offenbar aber hatten diefe so umfaffende Borlehrungen nicht ohne besonderen Grund und 2wed getroffen. Freilich ließ sich, mas sie beabsichtigten, nur vermuthen. Doch wir wiffen, wie leicht es feiner Phantafie wurde, über Geheimnisse bieser Art ins Rlare ju tommen. lange und er hatte begriffen, bag man barauf ausgehe, ibm ben Berkehr mit seinen Freunden auf bem Festlande abzuschneiben, ihn bamit ihres Rathes und Beistandes, sowie auch ber Gelber, welche burch ihre Hande gingen, zu berauben und so nicht nur vollftanbig zu ifoliren, fontern auch in Roth und Elend zu fturgen 16).

War biefe Annahme etwas gewagt, bas frühere Berhalten hume's — benn ihn hatte Rousseau vorzugsweise im Auge —

ließ bas Schlimmfte und Unwahrscheinlichste glaubhaft erscheinen. Uebrigens bot fich noch eine andere Erflärung, welche, die Richtigfeit ber Thatsachen vorausgeset, jebenfalls mehr für sich batte. hume wußte, bag ber Freund, ben er fo fcmablich verrathen hatte, mit ber Abfassung seiner Memoiren beschäftigt mar, und fab poraus, daß er in ihnen keine erbauliche Rolle spielen werbe. Ihm mußte fehr viel baran liegen, bie Beröffentlichung einer Schrift, welche seinen guten Ruf zu untergraben brobte, auf irgend eine Beise zu binbern, und biesen Zwed erreichte er am Sicherften, wenn er sich ihrer bemächtigte. Zu bem Ende gewann er nicht nur bie Sausgenoffen Rouffeau's, fonbern auch bie Leute für fich, welche beffen Briefe und Baquete zu beforgen batten. Er burfte fo gewiß fein, bag bas fatale Manuscript früher ober später in seine Sande fallen werbe. Gelang es nicht, basselbe bem Berfasser in seiner Wohnung zu entwenden, es war doch unsehl bar für ihn verloren, fobalb es über beren Schwelle binausging. Rein Wunder baber, daß biefer nicht wagte, fich aus ihrer Rabe gu entfernen; feine Papiere waren nur fo lange in Sicherbeit, als er selbst fie zu schützen vermochte. Ueberdies war es ibm febr zweifelhaft, ob man ihm gestatten wurde, feinen Bohnort unangefochten zu verlaffen. Er tonnte fic ber Beforgnif nicht erwehren, bag man ihn auf feinem Wege anhalten und in ficheren Gewahrsam bringen, ober boch jur Rudfehr nöthigen werbe. Bar es nicht im höchsten Grabe unwahrscheinlich, baß feine Feinbe ibn aus bem Rete, in welchem fie ibn gefangen hielten, entschlüpfen lassen würden? Duften sie boch, falls er ben vollen Befit feiner Freiheit wieber erlangte, barauf gefaßt fein, ihre schmachvollen Manover öffentlich enthüllt zu seben.

Hätte man Rousseau gefragt, wie es ihnen benn möglich geworden, eine so umfassende und wirksame Ueberwachung durchzuführen, er wäre um die Antwort nicht verlegen gewesen. Er besaß von der Gewandtheit und dem Einstusse Jume's eine zu hohe Meinung, um die Sache irgendwie auffallend zu sinden. Wer, wie dieser Mann, im Stande gewesen war, die gesammte Presse, ja die öffentliche Meinung von ganz England auf seine Seite zu bringen, dem konnte es nicht eben schwer werden, auch in dem vorliegenden Falle die nöthigen Wertzeuge und Helserschelser zu gewinnen. Es war für ihn um so leichter, da er in sehr nahen Beziehungen zur Regierung stand und diese, wenn sie ihm auch nicht geradezu hülfreiche Hand leistete, doch das Gelingen seiner Pläne am Ende nicht ungern sah. Sie mußte in ihrem und des Landes Interesse wünschen, daß Rousseau nie in die Lage kam, der Welt mitzutheilen, wie es ihm in dem freien,

gaftfreundlichen Albion ergangen sei. Zwar burfte sie mit einiger Zuversicht erwarten, daß die bewilligte Pension ihm den Mund schließen werbe, aber sicherer ging man boch, wenn ihm unmöglich gemacht wurde, ihn mit Erfolg zu öffnen. Es ließ sich beshalb wohl annehmen, daß die staatliche Behörde sich bewogen fand, bem gemiffenlofen Intriganten bie Erreichung feiner Zwede burch ibre Connivenz und eine wenigstens paffive Mitwirfung zu er-Dazu tam bann noch ber Beiftand, welcher ibm von leichtern. Außen her geleistet wurde. Rouffeau zweifelte nicht, baß ihm bei Allem, mas er zu feinem Berberben unternahm, feine Feinbe auf bem Festlande mit Rath und That jur Sand gingen. hielt es selbst nicht für undenkbar, bag bas mächtige Saupt ber frangofifchen Regierung zu feinen beimlichen Bunbesgenoffen ge-Es tann baber nicht weiter befremben, wenn er gang natürlich fant, was uns unbegreiflich bunkt. Wo so viele und so bebeutende Kräfte, wie er fie in Thatigkeit glaubte, einhellig zusammenwirkten, ba mußte auch bas anscheinenb Unmögliche möglich werben.

Nichts ist leichter, als die Conjecturen Rousseau's und die Borftellung, welche er von seiner gegenwärtigen Lage hatte, für Bifionen einer frankhaft aufgeregten Einbildungstraft zu erklären. Much fann es faum fraglich sein, baß sie, was ihren eigentlichen Inhalt angeht, in ber Luft schwebten. Doch folgt baraus feineswegs, baß sie all und jeber thatsächlichen Grundlage entbehrten. Rouffeau täufchte fich schwerlich, wenn er wahrzunehmen meinte, bağ bas Briefgebeimnig ibm gegenüber nicht heilig gehalten werbe. Dan erinnere fich an bas, mas wir früher über bie Reugierbe Hume's und ihre Motive bemerkten, und man wird es nicht unwahrscheinlich finden, daß er und seine Freunde, wenn sich ihnen die Gelegenheit zu einer Indiscretion barbot, kein Bebenten trugen, von ihr Gebrauch ju machen. Möglich felbst, baß fie besondere Bortehrungen trafen, um diefelbe berbeizuführen, wiewohl wir weit entfernt find, ju glauben, baß fie eine fuftematische Ueberwachung ber gesammten Correspondenz batten anordnen können ober wollen. - Ebenso scheint uns bie Unnahme Rouffeau's, bag man es auf feine Memoiren und anberweitigen Bapiere abgesehen habe, nicht so gang grundlos zu sein. fennen bie Ungft, mit welcher hume ber Beröffentlichung biefer Dentwürbigfeiten entgegen fab. 3hr entfpricht bie Befriebigung, welche er an ben Tag legte, als er fpater borte, bag Rouffeau, "als mare ein Strahl ber Bernunft in feine Seele gebrungen", bie Absicht, die Geschichte seines Lebens zu schreiben, aufgegeben babe. Noch fehlte ihm dieser Troft, ber sich übrigens bald als

eine Musion erwies; noch nußte er erwarten, daß die gefürchtete Schrift in nächster Zeit an's Licht treten werde, und wohl mochte er wünschen, dem auf irgend eine Weise zuvorzukommen. Der lebhaste Wunsch aber führt leicht zu dem Versuche, ihn zu derwirklichen. Wir wollen damit nicht sagen, daß Hume in der That die krummen Wege eingeschlagen habe, welche Rousseau ihn wandeln läßt. Vielleicht unterblied es aber nur darum, weil er, was dieser für leicht ausstührbar hielt, zu schwierig sand. Uchnlich, wie er, mochten seine angeblichen Verdündeten denken. Auch ihnen wäre es gewiß lieb gewesen, wenn sich der Mann, dessen schwichten hatten, etwa durch Internirung in einem abgelegenen Erdwinkel, hätte unschäblich machen lassen. Doch kam es sicherlich keinem von ihnen in den Sinn, einen Plan dieser Art zu schmieden oder sich an seiner

Ausführung zu betheiligen.

Rousseau indeg war überzeugt, daß ein folches Projekt nicht nur beftebe, fonbern auch mit Gifer und Erfolg betrieben werbe. Schon fab er fich beftanbig von Bachtern umringt, auf Schritt und Tritt von Spahern belauert; fceinbar frei, war er feiner Meinung nach in Bahrheit ein Gefangener, ber, burch unüberfteigliche Schranken von ber Außenwelt abgesperrt, mit ihr nur insoweit verkehren burfte, als feine Aufseher es gestatten wollten. "Ich bin", foreibt er an bu Bebrou, "nach allen Seiten in ber Schlinge, und außer Stanbe, mich aus ihr herauszuziehen. ben Handen von Jebermann, ift es mir boch unmöglich, irgend eine Bewegung auszuführen, bie mich losmachen könnte." man ibm nicht von Außen zu Sulfe, er felbft vermag fich nicht aus biefen Banben ju befreien. Auf folden Beiftand aber bat er wenig ober gar teine Aussicht; ist es boch nahezu gewiß, baß ber Nothschrei, welchen er bem Freunde zusenbet, trot aller Borficht nicht zu ihm bringen wirb. Es gibt für ihn keine Rettung; wie schwer es ihm wird, er muß sich in bas Unabanberliche fügen. "D Schidfal!" ruft er aus, "o mein Freund, beten Sie für mich! Es scheint mir, bag ich bie Leiben, welche mich nieberbruden, nicht verbient habe." — Glüdlicher Weise stellte fic balb beraus, bag bie lage boch nicht ganz so verzweifelt war, wie er fie fich vorgeftellt hatte. Es gelang ihm wenigstens, feine Papiere und Manuscripte, bie er fast icon für verloren bielt, in Sicherheit zu bringen. Ein Bekannter du Bebrou's, ber fich zu dieser Zeit in London aufhielt, kam, wie es scheint, selbst berüber, um sie für ben Freund in Empfang zu nehmen. Freillc waren bamit die Fesseln, die er der eigenen Berson angelegt glaubte, noch nicht gelöf't. Und er empfand ihren Druck um fo

schmerzlicher, je länger er andauerte. Galt ihm doch die persönliche Freiheit für das höchste Gut des Menschen, ohne dessen Besitz das Leben allen Werth verliere. Wie aber sollte er sich seiner unwürdigen Gesangenschaft entziehen? Kein Zweisel, daß, wenn er offen zu Werke ging, wenn die Feinde seine Absicht, sich zu entsernen, zeitig genug ersuhren, sie Mittel und Wege sinden würden, ihre Aussührung zu verhindern. Kur eine plötzliche, unerwartete Abreise, die ihm vor ihren Verfolgungen einen genügenden Vorsprung sicherte, konnte, schien es, zum Ziele führen. Auch entschloß er sich, da seine innere Unruhe beständig wuchs und die stete Aufregung ihm nachgerade unerträglich wurde, von diesem

einzigen Rettungsmittel Gebrauch zu machen.

Am Morgen bes erften Mai brach er, in Gefellschaft Therefens, von Wootton auf. Die Thränen ber Dörfler, welche in ibm ihren freundlichen Bobltbater scheiben faben, geleiteten ihn. Davenport aber mochte sich nicht wenig wundern, als ihm ber Brief zugestellt wurde, welchen man auf bem Tifche vorfand. "Der herr eines Hauses", so lautete berselbe, "muß wissen, was in bemselben vorgeht, besonders in Bezug auf die Fremben, die er bei sich aufnimmt. Wenn Ihnen unbefannt ift, was in bem Ihrigen in Bezug auf mich seit Weihnachten vorgeht, so find Sie im Unrechte. Wenn Sie es wissen und doch bulben, so ist Ihr Unrecht noch größer. Das am wenigsten zu entschuldigende Unrecht besteht aber barin, bag Sie Ihr Bersprechen vergessen und fich rubig in Davenport niedergelaffen haben, ohne fich darum ju fummern, ob ber Mann, welcher Sie auf Ihr Wort hin erwartet, sich wohl fühlt ober nicht. Das ift mehr als genug, um meinen Entschluß zu bestimmen. Morgen, mein Bert, verlaffe ich Ihr Haus. Meine Sachen laffe ich zurud, wie auch ben Ertrag meiner Bucher und Rupferftiche, ale Unterpfand für bie Deckung ber Untoften, bie ich Ihnen feit Weihnachten gemacht babe. Ich tenne bie Fallstricke febr mohl, bie meiner warten, nicht minber mein Unvermögen, mich vor ihnen zu schützen. Doch ich habe gelebt, und es bleibt mir nur noch übrig, meine mit Ehren zurückgelegte Laufbahn muthig zu beschließen . . . Empfangen Sie nochmals meinen lebhaften und aufrichtigen Dank für die eble Gaftfreunbschaft, welche Sie mir gewährt haben. Batte fie geenbigt, wie fie begonnen bat, fo murbe ich eine recht freundliche Erinnerung an Sie mit mir nehmen, die nie in meinem Herzen erlöschen würde. Leben Sie wohl; ich werde oft an die Wohnung, bie ich verlasse, mit Bedauern zurückenken. 3ch werbe es aber noch weit mehr bebauern, daß ich einen so liebenswürdigen Wirth gehabt und ihn nicht zu meinem Freunde habe machen können 19) ".

Hätte sich Davenport, wie bas allerbings feine Bflicht mar, rechtzeitig nach seinem Gafte umgesehen, so wurde er ihn mahricheinlich vermocht haben, vorläufig wenigftens noch zu bleiben. Auf bie Dauer freilich mare er wohl faum zu halten gewesen. Abgeseben von ben phantaftischen Schreckbilbern, bie ibn verfolgten und schwerlich verscheucht werben fonnten, war boch auch bie Wirklichkeit so geartet, bag ein längeres Berweilen fast unmöglich Er selbst fagt später einmal, "bie Luft bes Lanbes" habe Und gewiß trug sie nicht wenig bazu bei, ihm ihn vertrieben. ben Aufenthalt auf englischem Boben zu verleiben. 3hm wurde nur wohl unter einem flaren, milben himmel, im warmen, beiteren Sonnenichein. Hier aber umgab ihn ben größten Theil bes Jahres hindurch eine trübe, nebelige Atmosphäre, bie fcwer auf Geift und Gemuth laftete, und zugleich burch ihre feuchtfalten Nieberschläge die Leiben bes reizharen Körpers vermehrte. 3br verstimmender Einflug machte sich um so fühlbarer, ba es an geselligen Berkehre fehlte, ber ihn hatte paralpfiren Die wenigen Berjonen, mit welchen Rouffeau näheren Umgang pflog, waren grabe bann nicht zur Sand, wenn er ihrer in ben langen, rauben Wintertagen am meiften bedurfte. Ueberbies, wie gut und freundlich sie sein mochten, sie stanben ibm nicht nabe genug, um einen vertraulichen Austausch von Gebanten und Empfindungen zu gestatten. Eben banach aber sehnte er fich beständig; war ihm die Einsamkeit lieb und erwünscht, er mußte boch, sollte er sich auf die Dauer wohl in ihr fühlen, Jemanden in ber Nabe haben, bem er von Zeit ju Zeit fein Berg ausschütten konnte. Rein Bunber baber, wenn er bie Trennung von seinen intimeren Freunden auf bem Festlande schmerzlich empfand; und ber Bunich, die Gemeinschaft mit ihnen bergestellt zu feben, immer bringenber wurde. Die Borftellung bes weiten Raumes, welcher sie von ihm schied, beengte, ber Gebanke, fortan ohne sie leben, am Ende gar — benn er glaubte ben Tod nicht ferne ohne sie, einsam und verlaffen, sterben zu muffen, erschreckte ibn 20). Much wurde biese angitliche Sehnsucht, batte auf bem Continente ein geeigneter Aufluchtsort offen gestanden, ibn wohl für fich allein vermocht haben, ben Boben Englands zu verlaffen. Rur weil er nicht wußte, wohin er sich wenben follte, bedurfte es jener zwingenben Gewalt, mit welcher bie eingebilbeten Schreden ibn zu einem raichen Entschlusse fortrissen.

Uebrigens gebrauchte er volle brei Wochen, um bie Kuste bes Festlandes zu erreichen. Wie es scheint, hatte er Anfangs bie Absicht, sich zunächst nach London zu begeben. Indes die Furcht, den lauernden Feinden in die Hände zu fallen, bestimmte ihn bald, eine andere Richtung einzuschlagen. Leiber

nnen wir die Wege, welche er nun nahm, nicht genau ver-lgen. Ihm selbst widerstrebte es wohl, auf bas Detail ber aurigen Reise einzugeben; er sagt nur, bak fie "mit manchen Itfamen Abenteuern verfnüpft mar, bie im Einzelnen zu erzählen, cht sonberlich amufant sein wurde." Wir find baber auf bie rzen und nicht febr zuverlässigen Berichte angewiesen, die uns n anderer Seite über fie vorliegen. Bu ihnen gebort namentt ein Brief 21), in welchem hume einem Parifer Freunde von n "feltsamen Borgangen" Mittheilung macht. "Ich weiß nicht," reibt er, "ob Sie icon von ben letten Schritten bes armen, raluctlichen Rouffeau gebort haben, ber ganz und gar verrückt worben ift und bas größte Mitleib verbient. Er hat fich vor ngefähr brei Wochen aus bem Sause bes Herrn Davenport entrnt und seine Gouvernante mitgenommen, bagegen ben größten beil feiner Effetten und etwa breißig Buineen gurudgelaffen. uch fant man auf seinem Tisch einen Brief, voll von Borürfen gegen seinen Birth, ben er beschulbigt, an einem Blane, m zu entehren, Theil gehabt zu haben. — Er schlug ben Weg ach London ein. herr Davenport bat mich, ihn auffuchen zu iffen, und zu ermitteln, wie man ibm fein Gepad und fein Gelb tstellen tonne. Es vergingen vierzehn Tage, ohne daß man gend etwas von ihm borte. Endlich erhielt ber Rangler einen öchst wunderlichen Brief, ber aus Spalding in ber Grafschaft intoln batirt mar. Er fagt biefem Beamten, bag er auf bem Bege nach Dover sei, um bas Königreich zu verlassen (bemerken bie, baß Spalbing gang außerhalb biefer Route liegt), aber aus urcht vor seinen Feinden nicht mage, aus bem Saufe zu geben. r beschwört ben Minifter, ibm einen autorisirten Führer zu geben, er ihn geleiten konne. Einige Tage später borte ich von Davenort, bag er von Rouffeau einen weiteren Brief, ebenfalls aus Spalbing, erhalten habe, in welchem er ihm gegenüber in lebafter Beife feine Reue an ben Tag lege. Er gebenkt feiner ngludlichen Lage und fpricht bie Absicht aus, nach Wootton grudgutebren. 3ch hoffte icon, bag er feinen Berftand wieberclangt habe. Doch weit gefehlt! Rach Ablauf einiger Stunben chielt ber General Conman einen Brief aus Dover, welches weihundert Meilen von Spalding entfernt ist; er hatte ben zeiten Weg in zwei Tagen zurückgelegt. Es fann nichts Tolleres eben, als biefen Brief . . . . "

Doch wir kommen auf bas, allerbings sehr extravagante Schreiben noch zurud. Hier fügen wir zur Ergänzung ber bume'schen Angaben hinzu, was Corancez in späterer Zeit aus bem igenen Munbe Rousseau's gehört haben will 23). "Wir hatten me," berichtet er, "verabrebet, in Gesellschaft unserer Frauen

eine Kahnfahrt nach Meudon zu machen und bort zu Mittag zu Die Bartie murbe ausgeführt. Bahrend wir bei Tifche plauberten, erzählte uns Rouffeau, daß er England nicht fowohl verlassen habe, als von bort geflohen sei. Er hatte es fich in ben Ropf gefett, daß herr von Choifeul ibn suchen laffe, fei es, um ihm seine Feinde entgegenzustellen ober irgend einen anderen folimmen Streich zu fpielen. 3ch erinnere mich beffen nicht genau mehr; seine Furcht war aber so groß, baß er abreif'te, ohne Geld mitzunehmen, und feinen Roffer mit anderen, ale ben burchaus nöthigen Dingen beschweren zu wollen. Er bezahlte in ben Wirthshäusern mit Studen von silbernen Löffeln ober Gabeln, bie er zerbrach ober zerbrechen ließ. Er kommt zum Hafen, die Winde find widrig; er fieht in diefer so gewöhnlichen Erscheinung nur ein Complott und bobere Befehle, um feine Abreife ju verzögern, und zwar zu irgend einem Zweck, ben die Feinde ins Auge gefaßt haben. Obgleich er bie Sprache bes Lanbes nicht kannte, stellt er sich boch auf eine Anbohe und haranguirt bas Bolt, welches von feiner Rebe natürlich tein Wort verfteht. Enblich geftattet ber Wind, bag man abfährt. Er erklärte babet, wie er weber mir, noch fich felbst verhehlen konne, bag bas ein Anfall von Irrsinn gewesen. Derfelbe war, fügte er bingu, so start, daß ich selbst biefe wurdige Frau (Therese) in Berbacht batte, mit meinen Feinden im Einverständniß zu fein."

Inwieweit biese Mittheilungen Glauben verdienen, muß babingestellt bleiben; wir möchten sie wenigstens nicht ihrem gangen Inhalte nach verbürgen. Lägen bie Briefe, welche Rousseau auf feiner Brrfahrt nach verschiedenen Seiten abschickte, noch vor, fo würde man bas Wahre vom Unwahren leichter fonbern konnen. Die Correspondenz läßt sie indek auffallender Beise bis auf eine einzige Ausnahme vermiffen. Sie enthält weber bie Zeilen, in welchen er seinen bisherigen Nachbarn zum ersten Bertrauten seines Fluchtplanes machte, noch bas von hume erwähnte Besuch an ben Rangler, noch auch bie "zahlreichen" Buschriften, bie er an Davenport richtete und biefer wenigstens einmal beantwortete. Db es mit ber "Reue", die er an ben Tag gelegt haben foll, seine Richtigkeit bat, wissen wir nicht. Dag er einen Augenblick an die Umtehr bachte, steht allerdings feft. Er felbst schreibt fpater 23) an Granville: "Es fehlte wenig, bag ich ju Ihnen zurudgefehrt mare. Doch die Beife, in welcher Ihre öffentlichen Blatter von meinem Rudzuge fprachen, beftimmte mich, ibn vollends auszuführen." Das planlose Umberwandern in einem wildfremben Banbe, beffen Bewohner ben aufgeregten, icheuen Flüchtling gewiß nicht felten mit migtrauischen Bliden beobachteten, mußte seine maßlose Angst natürlich noch steigern. Wohl mochte sie zuweilen unerträglich werben, und ihm bann ber Gebanke nahe treten, biesem qualvollen Zustande durch die Rückehr in das verlassene Gefängniß ein Ende zu machen. Stand doch ohnehin zu befürchten, daß es ihm trot aller Borsicht nicht gelingen werde, das ersehnte Ziel zu erreichen. Diese Besorgniß verließ ihn auch dann nicht, als er den rettenden Hafen vor sich hatte. Im Gegentheil wuchs sie grade hier in einem Maße, daß er alle Selbstbeherrschung verlor und fast in Berzweiflung gerieth. Was vorhin von der Anrede gesagt wurde, die er an das Bolk von Dover gehalten haben soll, mag zweiselhaft erscheinen. Unglaublich ist es nicht; wer den Inhalt des Briefes kennt, welchen er damals an den Minister Conwah schrieb, wird den Vorgang nicht weiter auffallend sinden.

Man kann biefes, mit hume zu reben, "höchst verrückte" Schriftstud nicht lefen, ohne von bem traurigen Seelen = und Beifteszustande, in welchem es abgefaßt murbe, tief ergriffen zu werben. — "Ich wage es," so beginnt basselbe 24), "Sie anzufleben, Ihren Geschäften bie Zeit zu entziehen, beren es bebarf, um biefe Zeilen allein und aufmerkfam zu lefen. Es ift Ihr erleuchtetes Urtheil, Ihr gesunder, redlicher Sinn, zu welchem ich sprechen möchte. Ich bin gewiß, bei Ihnen Alles zu finden, was nothig ift, um mit Beisheit und Billigfeit abzumagen, mas ich Ibnen ju fagen babe. 3ch werbe beffen weniger gewiß fein, wenn Sie irgend einen Anberen zu Rathe ziehen, als fich felbft." Rousseau spricht dann von ber Absicht, in welcher er nach England geführt worben. Zwar kennt er sie nicht; er ist aber überzeugt, daß ein bestimmter Plan zu Grunde gelegen, und tann sich, wie seltsam eine solche Annahme erscheinen mag, ber Bermuthung nicht erwehren, bag es fich um eine Staatsaffaire gebandelt bat. Doch die Ursache sei, welche sie wolle, ihre große, allgemeine Wirkung läßt sich nicht bestreiten. Er ist in seiner Shre auf bas Graufamste gekränkt worben; ber schlechte Ruf, in welchen man ihn gebracht hat, steht fo fest, bag nichts ibn bei seinen Lebzeiten wird beseitigen können. Der Minister wird begreifen, bag biefe Schmach ihm ben Aufenthalt in England unerträglich macht. "Aber," fährt er fort, "man will nicht, baß ich es verlaffe; ich sehe bas, ich habe taufend Beweise bafür. Auch ift es febr natürlich . . . 3ch aber will aus biefem Lanbe ober aus bem Leben scheiben, und ich fühle wohl, daß ich nicht bie Wahl habe. Die unheilfundenden Zeichen, die ich mahrnehme, verrathen mir bas Loos, welches meiner wartet, wenn ich auch nur Miene mache, mich einschiffen zu wollen. Dennoch bin ich bazu entschlossen, weil alle Schreden bes Tobes nicht mit benen

zu vergleichen sind, welche mich rings umgeben. Ein Gegenstand bes öffentlichen Hohngelächters und lauter Berwünschungen, sehe ich mich umringt von den Borboten des furchtbaren Schicksals, das mich erwartet." Es ist nicht anders, er kann ihm nicht entgehen. Bersucht er zu sliehen, man wird ihn nicht lebend entkommen lassen. Weicht er zurück, das noch übrige Geld wird bald verausgabt sein, und dann bleibt ihm nur übrig, zu sterben.

Freilich mare ber Tob in seiner Lage eine Erleichterung. Indes wird es ihm boch schwer, zu glauben, daß sein Misgeschick gar teine unangenehmen Spuren zurudlassen werbe. Wie geschickt bie Sache auch eingeleitet worben, und wie gewandt fie burchgeführt wirb, es werben boch Anzeichen übrig bleiben, bie für die nationale Gaftfreundschaft wenig gunftig find. "3ch bin ungludlicher Beise zu befannt, als bag mein tragisches Enbe ober mein Berschwinden ber Commentare entbehren follte, und wenn auch die zahlreichen Mitwisser bas Gebeimniß bewahren, meine früheren Unfälle werben boch zuviele Leute auf bie Spur biefes letten führen, als bag bie Feinbe meiner Feinbe nicht einft einen Bebrauch bavon machen, ber für biefe bebentlich werben burfte. Sie werben zugeben, bag es von einigem Bortbeile mare, wenn man biefer Eventualität zuvorkommen könnte. Run, man kann es, und vernünftigerweise muß man es. Hören Sie mich an." Er hat einen Borfchlag zu machen, beffen Annahme beite Theile zufriedenstellen wurde. Er felbft hegt fortan nur noch ben Wunsch, seine Tage friedlich in ber Nabe eines Freundes ju beschließen. Seine Feinde aber wollen verhindern, bag er bet Mit- und Nachwelt von ben Berfolgungen, die sie ihm bereitet, Runbe gebe. Wohl benn, man laffe ihn in Rube, und er fett fein Wort, seine Ehre jum Pfande, er verspricht bei Allem, mas ibm beilig ift, bag er nicht nur ben Blan, fein Leben und feine Memoiren zu schreiben, für immer aufgeben, fonbern auch, baß ibm nie, weber schriftlich, noch munblich, ein einziges Wort ber Rlage über bie in England erbulbeten Leiben entfallen, bag er von hume nie ober nur in ehrenvoller Beife fprechen, und wenn man ihn brängen follte, sich über die Beschwerben, welche ihm vielleicht entschlüpft sind, zu erklären, er sie unbefangen auf seine gereizte, burch bas beständige Ungemach zum Miktrauen geneigte Stimmung zurudführen wirb. Er tann fo, ohne unwahr ju werben, sprechen, weil er fich in Folge biefer fatalen Reigung, bie, eine Wirkung seiner Leiben, ihnen jett bie Krone aufsett, manchen ungerechten Berbacht vorzuwerfen hat. Auch verpflichtet er sich förmlich, nie irgend etwas und unter irgend welchem Borwande zu schreiben; was unter seinem Namen ober anonom, bei

feinen Lebzeiten ober nach seinem Tobe burch ben Druck ver-

öffentlicht werben könnte.

Der General wird biefe Berfprechungen etwas ftark finben, und mit vollem Rechte nach ben Burgichaften für ihre Erfüllung Rouffeau aber glaubt, bag bie, welche er zu bieten bat, vollfommen ausreichen. Bunachft, er wird bem Minister alle auf England bezüglichen Bapiere, bie er an einem sicheren Orte hinterlegt hat, übergeben; er wird ihnen andere beifügen, die noch in feinen Sanben find, und nichts mit fich nehmen, als ein kleines Bortefeuille, beffen Durchficht er anheim ftellt. Eine weitere Garantie liegt in bem Briefe, ben er eben schreibt. Er wird indeß noch eine andere Erflärung ausstellen ber Art, bag, wenn er jemals fähig sein follte, sie zu ignoriren, biefes Dokument Alles, was er fagen konnte, aufbeben wurde. Sobann ift er bereit, bie Benfion, mit welcher ber Ronig ihn beehrt bat, ftets gleich bankbar in Empfang zu nehmen. Sie aber bürgt bafür, baß, wenn er gemein und infam genug sein sollte, sich über die Regierung ober bas Bolf Englands nachtheilig zu äußern, ihn Niemand ohne Unwillen und Berachtung anhören würde. Doch . es gibt noch eine vierte Bewähr, sicherer, unantaftbarer, wie jede andere: mein im Laufe von 56 Jahren erprobter Charafter. Stlave meiner Aufrichtigkeit, treu meinem Worte. wurde ich, falls ich noch nach Ruhm begierig wäre, ihn barin feten, mehr zu balten, als ich versprochen. Gegenwärtig aber. mehr in mich felbft jurudgezogen, genugt mir bas Bewußtfein, meine Pflicht erfüllt zu haben. Konnen Sie glauben, bag ich bei biefer Denkweise bas Leben lieben könnte, wenn ich bas Gefühl meiner Erbarmlichkeit und ben Stachel bes bofen Bewiffens mit mir in die Ginsamkeit nehmen mußte? Wenn die Rechtschaffenbeit feinen Werth mehr für mich hat, bann werbe ich in Wahrheit tem Glücke abgestorben sein. " Noch aber ist es für ihn erreichbar. "Sie feben einen Unglücklichen, ber, zur Berzweiflung gebracht, seine lette Stunde erwartet. Sie konnen ibn in bas Leben gurudrufen, konnen fein Retter werben, auch jest noch ben elenbeften ber Sterblichen jum gludlichften Menichen machen. Mehr fage ich Ihnen nicht, nur bas Eine wieberhole ich: 3ch febe, bag meine lette Stunde nabt; ich bin entschloffen, wenn es fein muß, ihr entgegen ju geben. Ich will fterben ober frei fein; ein Drittes gibt es nicht.

Ob und wie ber Minister biese Zuschrift erwiederte, wissen wir nicht. Jedenfalls kam seine Antwort zu spät; der geängstigte Flüchtling hatte, bevor sie ihn erreichen konnte, trot seiner Todesfurcht die Einschiffung gewagt, und natürlich ungehindert ausgeführt.

## Anmerkungen.

I.

1) Correspond. 358. — Wir citiren sie, wie die librigen Schriften Rouffeau's, fortan nach ber Edit, des Oeuvres compl. de R. par Lahure (Paris 1862, Hachette et C. 8 vols.). — Zu ber folgenden Erzählung vgl. bas 12. Buch ber Consessions.

2) Rouffeau pflegte ihn in späterer Zeit le doyen de mes amis ju nennen. Er wurde mit ihm bekannt, als er im Ansange ber vierziger Jahre nach Paris kam. Das Nähere f. Confess. VII. (p. 511, 514.) Einen imtereffanten Brief an ihn aus biefer Zeit (vom Juli 1745) enthält die Corr. 37.

3) Corresp. 363.

4) Corr. 362. In ben Confessions sagt Rousseau, er habe, weit entfernt, mit Therese von Trennung zu sprechen, kaum gewagt, an eine solche auch nur zu benten. Der eben citirte Brief beweist indeß, daß er über den bloßen Gebanken boch hinausging. Auch lätzt sich nicht annehmen, daß berselbe zwar geschrieben, aber nicht abgeschickt wurde. Er ist ohne Zweisel die Einlage, welche Rousseau ben Marschall von Lurembourg in einem Schreiben vom gleichen Datum zu besorgen ersucht. — Wir notiren biese Abweichung als einen ber seltenen Källe, in welchen die Angaben der Confessions durch bie Correspondenz nicht bestätigt werden.

5) S. z. B. an Moulton, Corr. 357.

6) Gaberel, R. et les Genevois p. 40 sqq. — Zum Folg. vgl. Corr. 363.

7) Littér. franç. à l'Etranger I, p. 281.

8) Gaberel a. a. D. — Oberst Pictet sagte Jebem, ber es boren wollt:
"Dieses Urtheil ist ungerecht; bie ganze Sache ist in Fernen (bem Bohrste Boltaire's) geplant worben und herr von Boltaire hat seinen haß gegen unseren Jean-Jacques befriedigen können." — Bgl. auch Grimm' Corresp.
1762 p. 218, wo die Befürchtungen Boltaire's klar genug angebeutet werben.

9) Man begreift kaum, wie sie überhaupt ertheilt werden konnte. Bermuthlich handelte es sich nur um den Theil des Dekrets, welcher sich auf dit Person Konsseu's bezog. Dieser besagte, daß er verhaftet werden soll, um wegen seiner Schriften zur Rechenschaft gezogen zu werden. Es saz somit allerdings kein Urtheil im eigentlichen Sinne, sondern lediglich eine polizeiliche Anordnung vor, die freilich, was ihre Birkung angeht, einer Berurtheilung ziemlich gleichstand, ja im Grunde, da sie den Angeklagten de Freiheit beraubte, eine solche bereits einschloß. — Uebrigens wurde das Detret auch später geheim gehalten. Daß es aber vorhanden war, beweist der Beschuss des Kathes vom 21. März 1791, den Morin p. 128 mittheilt. — Zu bem im Texte Gesagten voll. Corr. 368, 369, 380.

- 10) Corr., 363, 65, 69.
- 11) Corr. 380.
- 12) Bu ben Confessions vgl. Corr. 368-70, 380. S. auch Morin in bem betreff. Abichn. f. 28.

13) Sie lauteten: Il pense en philosophe et se conduit en roi.

- La gloire, l'intérêt, voilà son dieu, sa loi. Bgl. O. compl. IV, p. 270. — Die im Folg. erwähnte Anspielung findet fich Emile V, p. 259. Grimm weif't auf fie bin, wenn er fagt (Corr. 1762 p. 217): R. s'est retiré à Neufchâtel. Le voilá donc sous la protection d'un prince, qu'il faisait profession de haïr parcequ' il le croyait l'objet de l'admiration publique. Il y a dans son livre un passage trèsindiscret et très-violent à ce sujet etc.
  - 14) Corr. 371.
- 15) Corr. 372. Friedrich's Antwort vom 29. Juli batirt aus Diets manusborf. Er ftanb bamals Daun gegenüber und wollte eben Schweibnit belagern.

16) Corr. 387. - Ueber Petit-Pierre vgl. Corr. 425.

17) Aus Betersmalbau, 1. Septbr. 1762. — Rouffeau glaubte bie Beweise von Bartfinn, welche ber Brief enthalt, mit Unrecht Milord gufdreiben zu muffen. (Conf. 12 p. 144.)

18) Corr. 403 unb 404. — Bal. auch L. à Mad. de Boufflers (Corr. 397), mo et fagt: J'ai trop mal pensé et parlé du roi de Prusse, pour recevoir jamais ses bienfaits; mais je l'aimerai toute ma vie. - Det

folgende Brief bes Ronigs batirt aus Meißen, 26. Rovember.

19) Der betreffenbe Brief findet fich in ber Correspondeng nicht bor, und mare es wohl möglich, bag Rouffeau bie Zeiten verwechselt und bas im Texte mitgetheilte Billet im Sinne gehabt bat. Bas er über bie Beise ber Absenbung sagt, würbe auch bei biesem zutreffen. (Bgl. L. à Milord 404.) Richt ebenso freilich bie unten ermabnte Aeugerung bes Ronigs, bie ale eine munbliche bezeichnet wirb und barum einer fpateren Zeit angebort. - Bas Rouffeau vom Ronige wünschte und hoffte, fagte er auch in einem Briefe an Milord vom 21. Mar; 1763 (Corr. 444).

20) Bgl. ju ben Confessions Corr. 402.

21) Bie es gegenwärtig bamit fleht, ift une nicht befannt. Wir halten uns im Folgenben an die reizenbe und geiftvolle Schilberung, welche Rouffeau felbft in zwei Briefen an ben Marichall von Luxembourg (Corr. 425 u. 27)

bon Land und Leuten entworfen bat.

22) Corr. 389 (v. Enbe Auguft 1762). - Bum Folg. vgl. neben ben Confessione L. à Mad. de Boufflers (Corr. 402), an Montmollin (Corr. 412) und besonders an bu Beprou (vom August 1765, Corr. 696). Diefer lette Brief gehört freilich in eine Beit, in welcher Rouffeau mit feinem Paftor bereits gerfallen war, und fiellt baber bas Berhalten beffelben in ein minber günftiges Licht.

23) Berr be Balbaben in einem Briefe vom Dezember 1764. -Aeußerung Brequet's finbet sich in einem Schreiben ber Mab, Boi be la Tour vom Juli bess. — Bgl. auch Rouffeau selbst in ben Dialogues II. 24) Corr. 487, 499. — Ueber bie weiter unten erwähnten Lacots

f. Corr. 415, 535.

25) Bgl. Musset-Pathay II, s. v. Keith. — Eine fpezielle Biographie bes intereffanten Mannes gibt es, soviel wir wiffen, nicht. Manches über ihn mag fich in ber Lebensbeschreibung feines Brubers von Barnhagen v. Enfe finben. Doch haben wir fie ebenfowenig gur Sanb, wie ben von b'Alembert verfaften Elogo do Milord Marechal.

26) Bgl. ju ben Confessions Corr. 628, 641, 651.

27) S. bie intereffanten Berichte Bechon's bei Musset-P. II, p. 498 fg.

28) Corr. 374-75, 383.

29) Corr. 377, 84, 94, 98, 99; 431, 434-37. - Bum Folg. Con. 892, 427.

#### II.

1) J. J. Rousseau, Citoyen de Génève, à Christophe de Beaumont, Archevêque de Paris, Duc de St. Cloud, Pair de France etc. — S. O. c. II, p. 329-88. — Der Brief ift batirt Motiers, le 18 Novembre 1762.

2) Les Jansénistes en France, auxquels il ne manque que d'être les maîtres pour être plus durs et plus intolérans que leurs enuemis. Nouv.

Hél. VI, 7.

3) Eines befannten janfeniftifden Schwarmers, ber nach feinem , burd eine mafilofe Ablefe beschleunigten Lobe von feinen Glaubensgenoffen für beilig gehalten murbe. Sein Grab, auf bem Rirchhofe bes b. Mebarbus in einer Parifer Borftabt gelegen, war namentlich in ben (30 er) Jahren, ale man bie Settirer ju verfolgen begann, ber Sammelpuntt gablreicher Ball fabrer, bie fich bier in begeifterten Reben und Beiffagungen ergingen, mannigfache Zeichen und Bunber erlebten unb, auf bem Grabe bes Beiligen fie genb, in convulfivifche Budungen gerietben.

#### III.

- 1) Corr. 434; vgl. 439, 447, 449. 2) Grimm's Corr. vom Mai 1763.
- 3) Corr. 458 (vom 12. Mai 1763). Ueber bie Motive vgl. u. A. Corr. 461, 474.

4) Bgl. auch jum Folg., Gaberel a. a. D. p. 43.

5) Es ift bies wohl berfelbe anonyme Brief, von welchem Rouffeau (Corr. 462) fagt, bağ er ibn ju Thranen gerührt und jugleich recht erheitent habe, weil ber Berfaffer fo rudfichtsvoll gewesen, bas Porto beizulegen.

6) Emmarb aus Marfeille, ber zu Rouffeau in naberen Begiehungen

ftanb, suchte bas fogar in einer befonderen Dentschrift nachzuweifen.

7) Bgl. Corr. 461 (à Marc Chappuis), 465 (à Théodore Rousseau), and 474 (à Duclos).

8) Den Tert ber Requête und bie Antwort bes Rathes finbet man bei

Saberel p. 44.

9) à Deluc Corr. 469; vgl. ib. 468, 70, 73 (alle aus bem Inli 1763). 10) Ausbrücklich ftanb bies allerbings nicht in ber Berfaffung. Et entfprach aber jebenfalls ihrem bemotratifden Beifte, bag über Befchmerben, welche gegen die Amtsführung bes regierenben Rleinen Rathes erhoben wur ben, in letter Inftang nicht biefer felbft, fonbern bie fouveraine Burgericaft Freilich tonnte fich ber Rath barauf berufen, bag bie lettere, wenn entichieb. fie im Consoil general versammeit sei, nur über bie Gegenftande berathen burfe, welche er ihr vorlege, es also auch lediglich von feinem Ermeffen abs bange, ob er eine Befdwerbe ihrer Enticheibung unterbreiten wolle ober nicht.

11) Bgl. Sayous I, p. 348 sqq., wo ber Mann und feine Berbienft vielleicht etwas zu ftart gepriesen werben. Tronchin war, wie man beut zu Tage sagen murbe, ein Realpolitiker, ber, was ben Bertretern bieser Richtung nicht selten begegnet, unter Umftanben ben Berbaltuissen auf Koften ber Prinzipien Rechnung trug. - Ueber bie Lettres de la Camp. berf. p. 295,

auch Gaberel a. a. D.

- 12) à Duclos, Corr. 475 (vom 1. August). Zum Folg. vgl. Corr. 476, 77, 81, 512.
  - 13) Corr. 554. Bgl. b'Efchernp bei Musset-Pathay I, p. 82 sqq.
- 14) Ueber bie Dantrebe, welche Rouffeau bei biefer Gelegenheit jum Beften gab, f. Gaberel p. 122. 15) Corr. 523, 525, 26. Bgl. Musset-P. II, s. v. Keith.

  - 16) Bgl. ju ben Confeffione Corr. 456, 586, 544, 981.
- 17) Auch hatte er sich unter ber Sand bemüht, mit Roussea in Bersbindung zu treten. S. b'Eschern bei Musset-P. I, p. 82; vgl. ib. p. 87.
  18) à Mad. de la Tour, Corr. 504.

  - 19) Corr. 497, 545, 563, 565, 581, 584, 609 ac. 20) Corr. 537, 547, 572.
- 21) Die Belege zu bem im Texte Gesagten finden fic, soweit fie nicht speziell angegeben murben, in ber Correspondenz ber Jahre 1762-65. Leiber gibt biefe eben nur bie Antworten Rouffeau's; bie Briefe, auf welche fie Bes gug nehmen, wurben nach feinem Tobe in ber Reufchateller Bibliothet bepos nirt, find aber, was immerbin ju bebauern ift, bisher nicht veröffentlicht morben.
- 22) Corr. 585, 589. Rum Rolg, vgl. bie Rêveries d'un promeneur solitaire VII.
  - 23) S. J. B. Corr. 813.
- 24) Corr. 677, 688. 3m Folg. geben wir ben Bericht b'Efcherny's bei Musset-P. I, p. 88 sqq.
  - 25) Corr. 551-58, 469.
- 26) Lettres écrites de la Montagne. Mit bem Motto: Vitam impendere vero. O. compl. II, p. 389-539. - Sie erschienen Enbe Rovember uub Anfang Dezember 1764.

#### IV.

1) Bum befferen Berftanbniß ber Stellen, an welchen im Texte auf bie politischen Inftitutionen Genf's Bezug genommen wirb, burfte es nicht uns zwedmäßig fein, bie wichtigeren Bestimmungen feiner bamaligen Berfaffung bier turg anzugeben. 3hr gufolge ftanben bie Bewohner ber Republit, mas ben Umfang ihrer politifchen und burgerlichen Rechte angeht, einander feineswegs gleich. Bielmehr gerfielen fie in biefer Rudficht in fünf fcarf unterichiebene Rlaffen, in Citoyens, Bourgeois, Habitants, Natifs und Sujets. Die beiben erften Abtheilungen batten allein Antheil an ber Regierung und Besetgebung, jeboch mit bem Unterschiebe, bag nur die Citopens zu ben höheren Staateamtern gelangen tonnten. Der Citopen aber mußte ber Sohn eines folden ober eines Bourgeois, und in ber Stadt geboren fein. Bu ben Bourgeois geborte, wer burch eine formliche Urfunde bas Burgerrecht und bamit Die Befugniß erworben batte, jebe Art von Banbel und Gemerbe zu betreiben. Auch wurden ihnen bie Sohne biefer Reublirger zugezählt, wenn fie außers halb bes Staatsgebietes bas Licht ber Welt erblidten. — Die britte Rlaffe ber Sabitants bestanb aus Fremben, bie fic bas Recht erkauft batten, in ber Stabt ju mobnen; bie vierte ber Ratife aus ihren in ber Stabt geborenen Rinbern. Diefe befagen gmar manche Borrechte, beren bie Eltern entbehrten, boch waren ihnen alle Banbelsgeschäfte, sowie viele Gewerbe und Banbwerte untersagt. Auch hatten fie vorzugsweise bie Laft ber Steuern und Abgaben ju tragen, ba bei allen öffentlichen Auflagen Berfon und Eigenthum ber Ratife weit ftarter berangezogen murben, ale bie ber Citopene unb Bours geois. — Bas enblich bie Sujets ober Unterthanen betrifft, fo galten als solche bie Bewohner ber Landbegirte. Sie hatten fammtlich, ob fie nun eins

geboren ober aus ber Frembe jugezogen maren, biefelbe rechtliche ober viele

mehr rechtlofe Stellung.

Wie bie Bevölkerung in funf Rlaffen, fo mar bie Staatsgewalt an funf Rorporationen ober Rollegien vertheilt, Die, mehr ober weniger zahlreich, alle von einander abhingen. Bu ihnen gebort 1) ber Reine Rath ober ber Rath ber 25, hin und wieder auch Senat genannt. Aus lebenslänglichen Mit-gliedern bestehend, vereinigte er in fich bie hochfte abministrative und richterliche Gewalt. Er übte bie bobe Polizei und hatte bie Leitung und Bermaltung aller öffentlichen Angelegenheiten. In Civilprozeffen urtheilte er als britte Inftanz, in Criminalfallen war er ber boofte Richter. Zugleich bilbete er nicht nur einen integrirenben Bestanbtheil aller übrigen Rathe; es fland ihm auch in allen bie Initiative ju. - 2) Die vier Synbici. 3ährlich burch ben Confeil general, von welchem weiter unten naber bie Rebe fein wirb, aus ben Mitgliebern bes Rleinen Rathes gewählt, leiteten fie biefen und theilten fich ju bem Enbe in bie verschiebenen Bermaltungezweige. Der erfte Sonbit führte in allen Rathen ben Borfit. - 3) Der Rath ber 3meibunbert, wie er immer noch mit feinem alten Ramen bieg, obgleich feit bem Jahre 1738 bie Bahl ber Mitglieber 250 betrug. Er ernannte ju ben Batangen im Rleinen Rath, ber aber felbft für jebe erledigte Stelle zwei Ranbibaten prafentirte. Seinerfeits wurde er vom Rleinen Rathe erwählt, welcher, fo oft ber Tob bie Babl ber Mitglieber auf 200 reducirt batte, eine Erganjung vornahm. Er hatte bas Begnabigungs : und bas Mungrecht, bilbete in Civissaden bie zweite Inftanz, schlug bem Conseil general bie Kanbibaten für bie höchsten Staatsamter vor und beantragte im Reinen Rathe, was ihm im Intereffe bes öffentlichen Bobles geboten ober rathfam gu fein fchien. Er felbft freilich tonnte nur liber bie Fragen berathen und entscheiben, bie ibm bom Rleinen Rathe vorgelegt murben. - 4) Der Rath ber Gechenig, gebilbet aus bem Rleinen Rathe und 35 Mitgliebern bes Rathes ber 3mil hundert. Richt sowohl ein Regierungscolleg mit bestimmten Funktionen und wirklicher Autorität, ale eine Art von biplomatifchem Ausschuß, versammelte er fich nur, um über gebeime Angelegenheiten, namentlich ber auswärtigen Politit, zu berathen. — Enblich 5) ber Souveraine ober Generalrath (Conseil general ober souverain) bestehend aus fammtlichen Citopens und Bourgeois ohne Ausnahme. Er hatte bas Gefetgebungs, wie bas Steuerbewilligungs recht, fofern ohne feine Bustimmung weber ein Gefet erlaffen, noch eine neue Auflage erhoben werben tonnte. Außerbem ftanb ihm bie Babl ber höheren Magiftrate und bie Entscheibung über Rrieg und Frieben gu. Doch war n nicht befugt, fich mit irgend etwas zu beschäftigen, was nicht zuvor vom Rathe ber Zweihunbert gebilligt worben. Auch burfte er bie ihm gemachten Borfdlage nicht biefutiren, mußte fich vielmehr barauf beschränten, fie einfach ju genehmigen ober abzulebnen.

Reben biesen verschiebenen Kollegien und ohne einem von ihnen speziell anzugehören, nahm unter ben böheren Beamten ber Generalprokurator eine hervorragende Stellung ein. Er wurde vom Conseil general auf ben Borischapen ber Zweihundert, ber zu dem Ende zwei seiner Mitglieder präsentirte, auf drei Jahre ernannt, nach deren Ablauf er für eine gleiche Zeitdauer wiedergewählt werden konnte. Anwalt des Staates in allen Fällen, in welchen Rechte und Interessen der Gesammtheit in Frage kamen, hatte er u. A. bei Uebertretungen der Gesetz die Berfolgung der Schuldigen zu bewirken, Anklagen zu erheben und Strafanträge zu stellen. Er über wachte die Bormünder und Kuratoren, vertrat die Ansprüche des Fielus, wem sie bestritten wurden u. s. w. Besaß er auch keine persönliche Amtsgewalt, so kand er doch als Wächter und Bertheidiger der gesetzlichen Ordnung im höchsten Ansehen. — Noch mag hier das Kollegium ober Tribunal der sech

Aubitoren erwähnt werben. Bom Conseil general gewählt und einem Mitsgliebe bes Kleinen Rathes, welches ben Titel Lieutenant führte, prafibirt, verwaltete es die gewöhnliche ober niebere Polizei und bilbete in burgerlichen Rechtshanbeln bie erfte Inftang. Geine Birtfamteit mar übrigens auf bie Stadt befdrantt; in ben Lanbbegirten murben bie ihnen guftebenben Befugniffe von zwei, ebenfalls burch ben Conseil general ernanuten Kastellanen (chatelains) ausgesibt. — Bgl. die Note sur le gouvernement de Genève par Petitain in O. cpl. de Rousseau II, p. 539 sqq. Sie ist ein geschickter Ausjug aus den größeren Werfen von d'Ivernois, Tableau des deux dernières révolutions de Genève (1789, 2 8b.) und Pivot, Histoire de Genève (1811, 3 Bbe.).

#### V.

1) Gaberel, R. et les Genevois, p. 46, 83.

2) Corresp. 582, 85, 89. - Rouffeau mar feiner Sache fo gewiß, bag er bem frangofifden Refibenten in Genf ein Eremplar feiner Schrift guftellen

ließ. Corr. 595.

- 3) Corr. 628, vgl. 631. Jum Folg. f. Gaberel p. 49. Die Agita-tionen, welche in holland von Boltaire, bem Rlerus und bem Genfer Rathe betrieben wurden, ließen die Rachricht glaublicher erscheinen. - In ben Confeffione fagt Rouffeau, bas Buch fei, er miffe nicht wo, verbrannt worben. Brren wir nicht, fo murbe ibm allerdings fpater in Baris biefe Ehre ju Theil. Bgl. Musset-Pathay II, p. 438. — Ueber Bern f. neben ben Confessions Corr. 625.
  - 4) Gaberel p. 84; Sayous Litt. franç. à l'Etranger I, p. 298 Note. 5) Corr. 610. - Bum Folg. Gaberel p. 47. Grimm, Corr. IV, p.

309 sqq. (Enbe 1764 und Januar 1765).
6) S. Corr. 610 bas Billet, mit welchem Rouffeau biese Auslaffung, bie man ibm von Genf aus zugeschickt hatte, er aber nicht für acht halten mochte, bem Abbe mittheilte, bamit biefer fie eventuell besavouiren tonne, was inbeg nicht möglich mar.

7) Gaberel p. 48. - Bum Folg. vgl. Sayous a. a. D. I, p. 304 sqq., Estienne Essai sur les Confessions de Rousseau p. 202, Note 31, Morin

Vie et Caractére de R. p. 574.

8) Enbe Dezember 1764, f. Corr. 605, 606. - Ueber ben Inhalt wgl. Sayous a. a. D. I, p. 301 sqq. Abgebruckt ist die Schrift in O. epl. de Rousseau (ed. de Genève v. 1782), vol. 27, p. 166. Sie würde freilich baffenber unter ben Berten Boltaire's figuriren.

9) Egl. Corr. 607.

10) S. Lettres de la Montagne I, 3 p. 435, Note 2. 11) Sayous a. a. D. I, p. 304, Note 2. — Die im Texte erwähnte Antlagefdrift Rouffeau's finbet fich unter bem Titel Declaration de J. J. R. relative au pasteur Vernes am Schluffe ber Confessions (O. cpl. VI, p. 186 sqq.). Daß Voltaire ber Berfasser bes Libells sei, wurde ichon bamals viels sach vermuthet, u. A. von Grimm, du Lin, du Peprou. Indes wagte Niesmand, es zu behaupten. Boltaire hat das Geheimniß stets bewahrt, und ift es erft später von seinem Sekreidr offenbart worden. Man wollte diesem anfangs freilich nicht recht glauben; Sapous aber, ber bas Manuftript eins fab, verfichert, bag es bie Banbichrift Boltaire's zeige. — Rouffeau fowantte eine Beile in feiner Anficht; es fchien ihm nicht unmöglich, bag Dab. b'Epinan an ber Sache betheiligt fei. Doch auch in ben (fpater geschriebenen) Confessions haftet fein Berbacht noch an Bernes. Db fo gang mit Unrecht? Dan barf nicht außer Acht laffen, bag Bernes mit Boltaire vielfach verkehrte.

- 12) So erklaren fie in ber Rachschrift gur Reponse aux Lettres de la Campagne, welche bie Bartei ber Reprafeutanten bamale veröffentlichte.
  - 13) Corr. 605, 613, 638. 14) à d'Ivernois, Corr. 611.

15) Corr. 612.

16) à d'Ivernois, Corr. 614.

17) Corr. 639, 641-42 (v. Enbe Februar).

18) Es ift nicht fo leicht, aus ben Quellen, welche über bie bier in Rebe ftebenben Borgange Auffcluß geben, eine flare Ginfict in ben Berlauf und Busammenhang berfelben ju gewinnen. Die vorliegenben Bericht ftammen theils von ben Betheiligten felbft, theils find fie von ergebenen Freunden verfaßt worden. Stimmen fle auch in manden Buntten überein, fo gibt es boch noch mehrere, in welchen fie von einander abweichen, ober fic gradezu miberfprechen. Gelbft bie Thatfachen werben vielfach auf verschiebene Beise ergablt; in Betreff ber Motive walten bei ber Erbitterung, welche auf beiben Seiten herrschte, noch weit größere Differengen ob. Wir haben uns bemubt, auf Grund bieser unficheren und nicht selten unvereinbaren Angaben eine möglichft unparteitiche, bem Charafter ber Berfonen, wie ben gegebenen Berhaltniffen Rechnung tragenbe Darftellung bes Bergangs zu geben. Uebrigens voll. man neben ben Confessions und ber gleichzeitigen Correspondenz Rouffean's bie Briefe bu Beprou's an Milord Comte de Weymss, Die von Montmollin an einen Benfer Beiftlichen (bie einen wie bie anbern finben fich in ba Genfer Ausg. von R.'s Werfen, vol. 27), Morin p. 148 sqq., Musset-Pathay I, p. 426 sqq.

19) à Lenieps, Corr. 649; à Moulton, Corr. 652 (vom 3, unb 9,

20) Rouffean fprach ihm feinen Dant ans für bie Bergensgute und ben fraftigen Muth, bie er bei biefer Gelegenheit bewiefen babe. S. Corr. 643. Bum Folg. vgl. Corr. 656, 637; Musset-Pathay I, p. 427.

21) Corr. 951, 52, 57.

22) Lettre au Consistoire de Motiers vom 29. Märg; Corr. 660.

23) Bier ber feche Melteften ertfarten fich für Rouffeau. Gelang es bem Baftor, bie beiben ihm gunftigen Stimmen burch brei weitere gu vermehren,

fo war ihm ber Sieg allerbings gewiß.

23 a.) So ergabite man, Therese habe einft bie Sauswirthin, eine From von erprobter Rechtichaffenheit, beichulbigt, einen nenen Louisb'or aus einen Schubfache weggenommen gu haben. Ale biefe bann ju Rouffeau gegangen, um fich zu rechtfertigen, habe er fie gar nicht anhören wollen und fein blinbet Bertrauen ju Therese burch bie Borte betundet: "wenn fle mir um Mitter nacht sagte, bag es beller Tag sei, ich wurde es ihr glauben." — Wir um fererseits glauben, bag man eine gelegentliche scherzhafte Aeußerung für baare Münze genommen hat. Rouffean war weber fo ungerecht, noch and fo leichtglaubig, wie man ibn bier erscheinen läßt.

24) Gaberel a. a. D. p. 21. Bgl. auch bie ju biefem Abschnitte unter

I, Anm. 23 angef. Stellen.

25) Corr. 705.

26) Man vgl. bie Erzählung bei Gaberel (p. 21-22) mit ber in ben Confessions ober auch mit bem Briefe, welchen Rouffeau am Morgen nach bem Attentate an Gup schrieb (Corr. 705), und man wird jugeben muffen, bag bier zwei einander gradezu ausschließende Berichte vorliegen. Belder von beiben ben meiften Glanben verdient, ift uns nicht zweifelhaft, ba wit Rouffeau weber für einen unverschämten Lugner, noch für findisch ober ber rudt halten. Ueberbies feben wir nicht, mas Therefe batte bewegen follen, biefe wunderliche Romobie in Szene zu feten. Babr ift freilich, baf es ihr in Motiers nicht sonberlich gefiel und sie beshalb einen Bechsel bes Bohnsortes wünschen mochte. Satte fie aber wirklich ben großen Einfuß auf Rouffean, welchen man ihr zuschreibt, so konnte sie ihren angeblichen Zwed, einen Ortswechsel herbeizussühren, auf graberem Bege erreichen. Bir glauben nicht, daß Rouffeau sich bindlings von ihr leiten ließ, wohl aber, bak eine Juneigung sur sie bindlings von ihr leiten ließ, wohl aber, baken würbe, während bas plumbe Mandver, zu welchem sie gegriffen haben soll, leicht entbedt werden und dann für sie sehr bebenkliche Folgen haben konnte.

#### VI.

1) In ben Confessions Liv. 12 a. Soll. und vor Allem in ben Rê-

veries d'un promeneur solitaire (Vième prom.).

2) Milord Keith hatte ihm, sobald er durch die Bermittelung Friedrich's II. wieder in den Besitz seiner considerten Guter gelangt war, eine Benston von 1200 Franken angeboten, die er wenigstens zur hälfte annahm. Außersdem versägte er über die 300 Franken, welche der Buchhändler Rey jährlich an Therese zahlte. Zu diesen beiden regelmäßig stießenden Einnahmequellen kam nun noch eine dritte. Er schloß nämlich mit du Beyrou einen Bertrag, welcher diesem gegen die Berpsichtung, ihm eine jährliche Leidrente zu zahlen, das Recht einräumte, nach seinem Tode eine Gesammtausgabe seiner Werte zu veranskalten. — Für Therese war insosen gesorgt, als ihr nicht nur die Bensson Rey's, sondern auch zwei Drittel der Summe, welche Milord ausgesetzt hatte, die an ihr Lebensende gesichert blieben.

3) Corr. 710. — Ob die wohlgemeinten Berse, welche Mad. Boy de

3) Corr. 710. — Ob die wohlgemeinten Berse, welche Mad. Boy de sa Tour an die Wand der Meierei schrieb, dort noch zu lesen sind, wissen wir nicht. Sie sauteten aber: Réduit sameux, par Jean-Jacques hadité, Tu me rappelles son génie, Sa solitude, sa sierté, Et ses malheurs et sa solie. Toujours, hélas! persécuté Ou par lui-même ou par l'envie, Contemplous au sambeau de la philosophie Un grand homme et l'humanité.

4) Streckeisen — Moulton in f. Oeuvres et Corresp. ined. de Rousseau (p. 59—128). Die Arbeit hat sich unter ben Papieren vorgefunden, welche Roussean nicht lange vor seinem Tode dem Freunde übergeben hatte. — Ueber die vorgängigen Berhandlungen mit den Korsen, f. Musset-Pathay, Supplement à l'Histoire de la vie de R. in dem Abschnitte Affaires de la Corse (abgedruckt bei Streckeisen) a. a. D. p. 5 sqq. — Dazu vgl. man die Confessions und die Corresp.

5) Corr. 591.

6) Corr. 590, 625, 633 — Der Chevalier machte nicht wenig Sorge, bgl. bie Corr. aus ben erften Monaten bes 3. 1765. Das Benehmen bes Mannes war allerbings auffallenb genug (L. à Buttafuoco vom 16. Mai).

7) In ben Memoires ecrites à St. Hélène par le général Montholon, IV, p. 40. — Rouffeau's Brief batirt v. Februar 1770 (Corr. 1026).

8) Borte napoleon's I. in ben unter A. 7 citirten Demoiren.

9) L. vom 20. Oftober 1765 (Corr. 717). - Zum Folg. vgl. Corr. 789.

10) Er soll bei biefer Gelegenheit mit Beziehung auf bie Genfer Beshörben, welche er für die eigentlichen Urheber der Ausweisung hielt, ausgesrusen haben: Ils voulent la guerre; eh bien! ils l'auront. (?). — Ueber die Bieler Episobe vgl. neben ben Confessions die Corr. 721—23.

11) à du Peyrou, Corr. 724. — Mit ber Abreise von Biel fofließen bie Confessions. Wir sind baber fortan, was die Quellen jum Leben Rouffeau's angeht, auf die fehr reichhaltige Correspondenz und die gelegentlichen Rotizen angewiesen, welche seine und der Zeitgenossen Schriften an die hand geben.

### VII.

1) Corr. 725, 727. — Zum Folg. vgl. bie aus Strafburg batirten Briefe, Corr. 725—37. Das im Text ermähnte Bulletin finbet fich bei Musset-Pathay I, p. 101 sqq.

2) Emile II. (O. c. I, p. 533). Jum Folg. vgl. Nouvelle Héloise II, 9 Note (O. c. III, p. 263, and p. 314, 431). — Den angef. Brief f. Corr. 386; bazu Confessions 11, p. 129, 132; 12, p. 166.

3) Conf. 10, p. 93 sqq., 12, p. 166. — Corresp. 534, 625, 807.
4) Lettres de Mad. du Deffand à Horace Walpole I, p. 77; Grimm,
Corr. V, p. 333. Sgl. Musset-Pathay I, p. 193 sqq., II. s. v. Hume.
5) Corr. 386. — Jum Folg. L. à Hume, Corr. 432; Confess. 12,

p, 166.

6) Corr. 736 (vom 4. Degbr.).

7) Ueber ben Aufenthalt in Paris, vgl. Corr. 738-49, L. à Hume vom 10. Juli 1766 (Corr. 801), Dialogues II. (O. c. VI, p. 241 Note), Grimm, Corresp. V, p. 124, Musset-P. I. in ben betr. Abichn.

8) Grimm, Corr. a. a. D.; Hume à Mad. de Boufflers (2. Febt. 1767). Rouffeau felbst erwähnt bie Beifung nicht ausbrudlich, bat fie aber

Corr. 748 wohl im Auge.

9) Corr. 772, 801. Hume, Exposé succinct p. 42. 10) Corr. 752, 766, 801 etc.; Dialogues I. (O. c. VI, p. 241 Note); Hume, Exposé succ., wo freilich versichert wird, Rousseau habe den Borschlag gemacht, sich für den Freund malen zu lassen.

11) Corr. 750, 752 etc., à Mad. de Boussiers v. 19. Jan. — Jum Folg. Hume an die Marquise de Bradantane (17. Febr., s. Hume's Private

Corresp., London 1820), auch an Mad. de Boufflers (Br. v. 3. April.)

12) Bu ber betreffenben Correspondens (bef. 768) vgl. noch Lettres ined. 44 (bei Streckeisen-Moulton O. et L. ined.) — Rouffeau blieb 12 ober 14 Tage in London felbft, wo er bei einem intimen Freunde hume's, John Stewart, (in Budinghamftreet) wohnte. Die Ueberfiedelung nach Chiewid erfolgte am 28. Januar.

13) Corr. 759 (an ben Grafen Orloff).

14) 8. v. 14. Marz, Corr. 761. - Reben ber Corr. R's. ift bie von

hume, auch beffen Exposé succ. ju vgl.

15) hume erzählt (a Mad. de Boufflers, 2. Mai), er habe bie Penfion von 30 Louisb'or, ohne welche ber Freund nicht bei ihm eingezogen fein wurbe, lachend angenommen. Dagegen fcreibt Rouffeau mit Begiehung auf biefe Angabe an bu Beprou (19. Juli) : "Die Rotig über bie 30 Bfund St. hat mich lachen machen. Sie werben, wenn Sie hierher tommen, felbft feben tonnen, wie es fich bamit verhalt." — Es fcheint bemnach, bag er er heblich mehr zu gablen hatte. Bahricheinlich tamen zu ber in Rebe ftebenben Summe noch manche Auslagen hinzu, welche bie Gewinnsucht bes Dienst personals veranlafte.

16) Corr. 764, 765 etc.

#### VШ.

1) In feinem Briefe vom 10. Juli (1766). Corr. 801.

2) 218 Secretair ber engl. Gefanbtichaft in Baris, fpater (1767) als Unterftaatefecretair.

3) Fréron in f. Année littéraire II, p. 187, vgl. Musset-Pathay I, p. 147. - Zum Folg. Corr. 761 (v. 15. März), 778, 780.

4) So bas früher ermahnte Boltaire'iche Basquill Sontiments des Ausländer ließen wiederbolt Schmabidriften in England bruden.

5) à Mad. de Boufflers; f. Sume's Private Corresp.

6) hume's Bericht in f. Exposé succinct ftellt ben Borgang mehrfach anbers bar. Doch finb biefe Abweichungen für unseren Zwed gleichgültig.

7) Corr. 764 (vom 22. Märg).

8) à du Peyrou, Corr. 766; à d'Ivernois. Corr. 770,

9) Corr. 786 (vom 22. Mai). 10) Corr. 791 (vom 23. Juni).

11) Voltaire à Damilaville, Juli 1766. — Sume's Private Corr.

12) Daß Rouffeau mit ber (whighistischen) Opposition coquettirt habe, ift eine burchaus unerwiefene Behauptung. Möglich awar, bag einzelne Mit-glieber berfelben ihm perfonlich naber traten, vielleicht in ber Abficht, ibn für ihre Anfichten und 3wede ju gewinnen. Doch zweifeln wir nicht, bag er feinem Grunbfate, fich im Austanbe jeber Betheiligung an ben öffentlichen Angelegenheiten zu enthalten, auch in England treu geblieben ift. Benigftens ift in feiner Correspondenz aus ber Beit, Die er bier verlebte, von außerer ober innerer Bolitit mit feiner Gilbe bie Rebe.

13) Corr. 805 (vom 2. August).

14) Lettres à Horace Walpole I, p. 77.

15) Ein Berzeichniß biefer Schriften gibt Morin, Vie et Car. de R, p. 244. - Ueber bie Apologie ber Mad. de la Tour f. Musset-P. I, p. 156.

16) Bachaumont bei Morin a. a. D. p. 237.

17) Année littéraire VIII, p. 315, vgl. Morin p. 241.

#### IX.

1) Corr. 785, 790.

2) à Mad. de Luze, Corr. 781.

- 3) Corr. 790. S. auch bas Billet 45 bei Stredeisen, O. et L. ined.
- 4) Corr. 793-98, 844, 849-50; aus fpaterer Beit Corr. 882, 914. 5) Corr. 824, 799, 915; à Mad. de Portland, besonders L. X. vom April 1772.

6) S. Lord Mahon's History of England VII, p. 162 (ed. Tauchnitz).

7) Corr. 813; baju bie 15 Briefe, welche unter ben Schriften über Botanil ju figuriren pflegen und beren letter vom Juli 1776 batirt (O. cpl. IV, p. 307 sqq.). Rouffeau pflegte fich fpater l'herboriste de Mad. la Duchesse ju unterzeichnen.

8) Corr. 785, 788, 830 etc. 9) Corr. 803, vgl. 790, 784, 788. — Briefe an frembe ober ferner ftebenbe Berfonen, wie beren in Motiers foviele geschrieben wurden, tommen nur febr vereinzelt vor. Bu ihnen gebort ber an ben befannten Chevalier d'Eon (Mars 1766), à Mad. Théodore (Musset 844), à Mad. A. (Sept. 1766).

10) Corr. 804, 810. Der im Folg. angezogene Brief batirt v. 22ften

Dezember, Corr. 827.

11) Sume's Brief an einen Parifer Freund vom Mai 1767 (bei Morin p. 256 sqq., wo noch weiteres Detail zu finden ift). Musset-Pathay I, p. 157, mit ber gutreffenben Wiberlegung Morin's, p. 258.

12) Corr. 858 (an général Conway, vom 26. März); vgl. 856, 861.

13) Corr. 815, 817 (September 1766).

14) Corr. 825; vgl. L. IV. à Mad. de Portland. 15) Corr. 843, 855 (vom Febr. und Marg 1767).

16) d'Alembert, Eloge de Milord Maréchal, 1779. Beiter noch geht

ber Berfaffer bes Artitels George Reith in ber Biographie universelle; Ber weise sehlen burchaus. Uebrigens wurde b'Alembert schon von Ginguens widerlegt; vgl. Musset-Pathay II. s. c. Keith.
17) à Msr. Dutens, Corr. 857; vgl. 851.

18) S. Corr. 860—62, auch 866.
19) Corr. 865. Bgl. Dialogues II, p. 116.
20) S. besonbers Corr. 785, 833, 860.
21) Er ift abgebruckt bei Morin p. 256 sqq.

22) Man finbet bie betreffenbe Stelle bei Mussot-Pathay I, p. 264.

23) Corr. 882. S. auch Streckeisen, O. ined. L. 65.

24) Corr. 866.

# Rousseau's Leben und Werke.

Sechster Abschnitt.



.

Man kann sich benken, wie frei und leicht Rousseau aufathmete, als er - am 22. Mai 1767 - in Calgie ben Boben bes Festlanbes wieber betrat. "Sceben," fcreibt er an bu Bebrou 1), "tomme ich bier an, außer mir vor Freude, bag bie Berbindung mit Ihnen wieder offen und sicher ift, und die weite Meeresfläche nicht mehr zwischen uns liegt." Ohne Zweifel mare er am liebsten sofort in die Rabe bes Freundes geeilt; boch mar nach ber Behandlung, die ihm bort früher zu Theil geworben, an eine Rudfehr in die Schweiz nicht zu benten. Ebenfowenig ichien ein bauernder Aufenthalt in Frankreich thunlich. fehlte es nicht an einem geeigneten Uhle. herr von Mirabeau. ber bekannte "Menschenfreund" und hausthrann, batte ibm icon vor einiger Beit eines feiner Sandgitter jur Berfügung geftellt. Er trug indeg Bebenten, von biefem Anerbieten Gebrauch ju Immer noch schwebte bas Damoklesschwert bes Saftbefehls, welchen bas Parifer Parlament gegen ibn erlaffen batte, über feinem haupte. Es konnte, ba die Besitzung bes Marquis im Jurisdictionsbezitke bes Gerichtshofes gelegen mar, in jebem Augenblide auf ihn nieberfallen. Freilich hatte er am Enbe wohl einen anderen Zufluchtsort auffinden tonnen, ben ber Arm bes Tribunals nicht erreichte. Dann aber war es umgewiß, ob und wie lange die Regierung ibn in Rube laffen werbe, und er hatte nicht Luft, fich neuen Beforgniffen und Gefahren auszuseten. Mehr, wie je zuvor, empfand er bas Bedürfnig nach einer feften Bohnftatte, bie ibn in Butunft bor jeber weiteren Storung fichern tonnte. Ueberzeugt, daß eine folde einzig und allein int Gebiete ber Republit Benedig ju finden fei, beschloß er, sich trots bes weiten und beschwerlichen Weges, alsbald borthin zu begeben. Fraglich war nur, ob man ihm zu bem Ende ben taum zu bermeibenden Durchgang burch Frankreich gestatten werbe. Er erfucte baber ben Marquis, sich an competenter Stelle umzuhören

und ihm bas Resultat seiner Erkundigungen schleunigst mitzutbeilen.

Inzwischen reiste er von Calais — man sieht nicht, warum obne Aufenthalt weiter nach Amiens. hier, in ber alten Rapitale ber Bicardie, gefiel es ibm ganz gut. Dennoch fab er fich icon nach acht Tagen veranlagt, abermals jum Banterftabe zu greifen. Es war ihm unmöglich, vielleicht auch nicht sonderlich barum zu thun gewesen, bas bis babin bewahrte Incognito aufrecht zu halten. Raum aber batte man in ber Stadt erfahren, welch' ein berühmter Gaft innerhalb ihrer Mauern weile, als fic alle Welt beeiferte, ibm die gebilbrende Hulbigung darzubringen. Rouffeau murbe in burgerlichen, wie in militarifchen Rreifen gleich febr gefeiert; man ging fogar mit bem Gebanten um, ibm im Ramen ber Gemeinde ben Ehrenwein zu frebenzen. Fühlte er fich burch biefe Beweife ber öffentlichen Achtung nicht menig geschmeichelt, sie wurden ihm boch bald unbequem. Rur selten mochte sich unter ben zahlreichen Provinziern, welche ihm ihre Aufwartung machten, eine Perfonlichkeit finden, die ein größeres Intereffe in Anipruch nehmen burfte, Bu biefen geborte Greffet. ber geiftreiche Berfasser bes Bert - Bert, welcher bamals in ber Nabe von Amiens ein reizenbes Landant bewohnte. Der liebenswürdige Dichter machte auf Rouffeau den besten Eindruck, fo bak er aus feiner gewohnten Zurudhaltung heraustrat und ihn nach einer längeren Unterrabung mit bem Complimente entließ: "36 bin überzeugt, daß Sie, bevor Sie mich gesehen, eine genz andere Meinung von mir batten. Sie wiffen aber bie Papageien - in bem ebengenamuten Marchen - fo gut jum Sprechen zu bringen, daß es nicht zu verwundern ift, wenn Sie auch die Baren zu zähmen berfieben " 2). — Die anderweitigen Befuche aber, bie er empfangen mußte, waren nicht nur läftig, fie erregten auch ein nicht geringes Auffeben, welches in feiner gegenwärtigen Lage bebenfliche Folgen haben tounte. Es schien rathsam, sich ben larmemben Ovationen, beren Gegenstand er geworden, sehald wit möglich zu entziehen.

Glücklicherweise siel das Ergebnis der Nachforschungen, welche Mirabeau mittlerweise angestellt hatte, günstig genug aus. Men vurste hoffen, daß, wenn der Flückling selbst die nöthige Borsickt beobachtete, die Regierung von seiner Anwesenheit keine Notiz nehmen: werde. Rousseau war bereit, sich die Bedingungen, an welche diese Connivenz geknüpft zu sein schen, gefallen zu lassen. Er verstand sich sogar, twee seiner Antipathie gegen eine solche Solbswerleugnung, dazu, seinen Namen mit einem anderen zu vertauschen. Erschöpft und leidend wie er war, erschreckte ihn

Affiliation with a day from graphs there

er Gebanke, jest gleich in aller Gile die mabevolle italienische-Reise ausführen zu follen. Sielt er auch an ihr fest, es war och, bevor er fie antrat, febr wünschenswerth, fich an irgend einem tillen Orte von ben Anftrengungen ber letten Zeit in etwa ju rbolen. Bugleich begte er bas lebhafteste Berlangen, ben bocherrigen Mann, ber ihm in feiner Noth aus eigenem Antriebe ülfreiche hand geleistet, perfonlich tennen zu lernen. Die Auforberung des Marquis, zumächst in seinem Landhause Fleurb -8 lag im Begirte von Meudon, zwei Meilen von Barts -Bohnung zu nehmen, war ihm baber ganz willfommen. Auch ögerte er nicht, ihr Folge ju leiften. Am Abend bes 4. Juniraf herr "Jacques" in Gefellicaft feiner "Gowefter" 5t. Denbs ein, von wo er baun, nachbem ihn Mirabean noch m Tage feiner Unfunft begrüßt batte, am nachften Morgen in ein neues Afpl übersiebelte.

Daffelbe entsprach in jeder Rudficht feinen Bunfchen und Erwartungen. "Man muß fich," schreibt er bem Marquis?), Ihrer Gute und Fürforge erfreuen und Ihnen filt nichts mehr anken. Luft, Haus, Garten, Part, Alles ist wunderschön; auch abe ich mich beeilt, mich bes Ganzen burch Besignahme, b. h. urch ben Genuß, zu bemächtigen." Indeg, wie lieb und angeebm es ibm ift, unter feinem Dache zu wohnen, auf bem Bunfc es geschätten Freundes, für immer fein Gaft zu fein, tann er icht eingehen. Er achtet und ehrt ihn; die perfonliche Befanntchaft hat die Empfindungen, welche feine Schriften und Briefe ingeflößt, befestigt; er fühlt sich ihm burch alle bie Banbe vernübft, welche die Menschen einander theuer und achtungswerth nachen. Er fürchtet auch nicht, ihm verpflichtet zu fein; nie wird r ben Beweisen seiner Gute widerftreben, wenn er fübit, bak ie zu feinem Bohlbefinden beitragen. Bon bem in Rebe ftebenen Borfchlage aber gilt bies nicht. Die Annahme beffelben purbe ibn von Neuem in beständige Sorge und Untube vereten, die er um jeden Breis von fich fern halten will. Ueberies haben ihn die in England gemachten Erfahrungen in ber leberzeugung beftartt, daß er auf ein behagliches Leben nur echnen barf, wenn er allein und auf eigene Rofton lobt. Auch unn und mag er bie Berbinblichkeiten nicht erfüllen, welche ein auernder Aufenthalt im Saufe bes Freundes ihm auflegen wurde. - Es ftellte fich eben balb beraus, daß ber Marquis, wenn er einen Gaft für langere Zeit bei fich zu behalten wunfchte, nicht o gang imeigenmitig und frei von Rebengebanten war. bne Ameifel aufrichtigen Theilnahme, Die er bem bebrangten Renfchen zollte, gefellte fich bas Intereffe an bem berühmten

Schriftsteller, bessen Freundschaft die eigene Bedeutung zu erhöhen versprach. Eifriger Parteimann wie er war — bekanntlich gehörte er zu den thätigsten Borkämpsern der physiofratischen Richtung — mochte es ihm sehr am Herzen liegen, einen Mann an sich zu sessen, dessen gewandte Feder den Sieg seiner Sache wesentlich fördern konnte. Iedenfalls drängte er ihn gleich anfangs, dem müßigen, beschaulichen Stilleben zu entsagen und seine

schriftstellerische Thätigkeit wieber aufzunehmen.

Freilich ohne Erfolg; Rouffeau wies feine Mahnungen ent-en zurück. "Ich erkläre Ihnen," schreibt er, "daß ich nie schieben zurück. mehr öffentlich bie Feber ergreifen und, fo lange ich lebe, nichts mehr werbe bruden laffen. Auch kann und will ich nichts lefen, was meine schlummernben Ibeen aufweden fonnte. fortan der Literatur abgestorben; in diesem Bunkte ift mein Entschluß unwiderruflich gefaßt." — Indeß, Mirabeau war nicht der Mann, sich so leicht abweisen zu laffen. Er fuhr fort, bem Gafte feine und feiner Freunde Schriften vorzulegen, und Rouffeau, wollte er anders nicht unböflich erscheinen, mußte sich wohl ober übel bequemen, einen Blid bineinzuwerfen. "Ich werbe," sagt er bem Marquis, "Ihr Buch lefen, ba Sie es wünschen; später werbe ich Ihnen bann rafür zu banten haben, baß ich es gelefen. Doch wird sich aus dieser Lectüre nichts weiter ergeben, als eine Befestigung ber Gefühle, welche Gie mir eingeflößt baben, und ber Bewunderung für Ihren großen und tiefen Geift, die ich mit erlaube, hier beiläufig und nur biefes eine Mal auszusprechen." Er tann felbft nicht bafür einsteben, bag es ihm gelingen wird, bem Gebankengange bes Berfaffers ju folgen; feine geiftige Schwäche ist au groß, als bag er mehr als seinen guten Willen in Aussicht ftellen burfte. — Bielleicht hatte Mirabean allen Grund, fich bagu Glud zu wünschen; bie wenigen fritischen Bemerkungen, welche Rouffeau fich in einem fpateren Briefe gestattete, beweifen gur Genüge, daß er seine politischen und nationalokonomischen Am ficten nicht sonderlich zu goutiren vermochte. Er mag von dem gesetlichen "Despotismus", ben ber Marquis und feine Barteige noffen vertreten, nichts boren; er fann ihn weber billigen, noch auch nur verfteben; er fieht lediglich zwei einander widerfprechende Worte, die in ihrer Berbindung gar nichts bedeuten. Grundfate angeht, welche ber Freund in Betreff bes Bachsthums ber Bevölkerung aufftellt, fo erscheinen fie ibm . unverftanblich an sich, ben Thatsachen widersprechend und unvereinbar mit bem Urfprunge ber Nationen. " Ihnen zufolge batte biefe Bunahme gerabe bann beginnen muffen, ale fie in Wirklichkeit aufgebort bat. "Sobald es für einen Sou von dem gab, was Sie Reichthum ber bisponibeln Werth nennen, sobald der erste Austausch stattınd, mußte die Vermehrung der Bevölkerung ein Ende nehmen,
nd das ist denn auch der Fall gewesen." Uebrigens "ist Ihr
konomisches Shitem bewunderungswürdig; nichts kann tiefer,
abrer, nützlicher sein; es ist voll großer, erhabener Gedanken,
ie den Leser mit sich fortreißen. Es erstreckt sich auf Alles; ein
weites, unermeßliches Feld! Ich besorge indeß, daß es in Gebiete
usläuft, die von denjenigen sehr verschieden sind, in welche Sie

u gelangen meinen."

Bermuthlich wollte er nicht geradezu fagen, daß es nach ltopien führe. In der That war der Marquis in feinen Augen ur ein wohlmeinenber Traumer, ber abnitch, wie weitanb ber lbbe be St. Pierre, "mit großem, aber unverftanbigem Eifer iteln Chimaren nachiggte." Rein Bunber, bag er, auch abgethen von ber Anftrengung, die ihm baffelbe in feinem gegenwärgen Zuftande wirklich verursachte, jum Studium feiner weitbichtigen und meift recht langweiligen Schriften sich wenig ufgelegt fühlte. Faft fomisch aber und rubrend jugleich ift bie Beife, in welcher er ihn bittet, fich mit biefem einen Beweise einer Fügsamkeit begnügen zu wollen. "Ich werfe mich Ihnen u Füßen und beschwöre Sie, Mitleid zu haben mit mir und teiner Lage, mein tobtmubes haupt in Rube zu laffen und bie aft erstorbenen Gebanken nicht wieber zu beleben, ba sie mich on Reuem in einen Abgrund von Leiben fturgen wurben. Salten Die mich lieb, aber schiden Sie mir feine Bucher mehr; verungen Sie nicht, daß ich folche lefe, verfuchen Sie auch nicht, nich aufzuklären, wenn ich irre; es ist bazu zu spat. In meinem liter bekehrt man fich aufrichtig nicht mehr. 3ch tam mich tauden, und Sie fonnen mich überreben, aber nicht überzeugen. leberdies bisputire ich nie; ich liebe ben Streit nicht, ziehe vielrehr vor, schweigend nachzugeben. Hoffentlich verargen Sie 'es nir nicht, daß ich babei bleibe." — Doch Mirabeau fonnte fich uch jest noch nicht entschließen, von seinen Zumuthungen abzu-Erft als fie abermals und zwar ziemlich berb und schroff urudgewiesen wurden, gab er sie brummend auf. Offenbar vertand er es nicht, seinen eigenwilligen Baft in ber richtigen Beise u behandeln. Satte er ihm Zeit und Rube gelaffen, fo wurde r vielleicht früher ober fpater auf feine Bunfde in etwa einjegangen sein. Das haftige, vorschnelle Drängen aber hatte nur ie Folge, daß er, trot ber Achtung und Danfbarkeit, zu welcher r fich feinem Bobithater gegenüber verpflichtet glaubte, ben äheren Umgang mit ihm balb recht unbequem fant. Auch trug affelbe gewiß nicht wenig baju bei, bag er fich, als ihm nun von anderer Seite eine Zusinchtöftätte eröffnet wurde, sofort bewit erklärte, sie anzunehmen. Allerdings stand der Mann, welcher sie andot, so hoch, daß der Marquis sich nicht füglich beschweren konnte, wenn er ihm weichen mußte 4).

Wir baben früher ergablt, wie zur Zeit, als Rouffeau wer feiner Reife nach England beim Bringen Conti ju Gafte war, bieser ihn bringend, aber vergeblich bat, sich auf einem seiner Landaüter niebergulaffen. Die bamalige Beigerung hielt ben Bringen nicht ab, seinen Antrag jest zu erneuern, bies Dal mit befferem Erfolge, obgleich er an ber Bedingung eines ftrengen Incognitos festbielt. Die Aussicht, unter bem machtigen Schute eines fo einflugreichen Mannes fortan ungeftort leben zu fonnen, war für Rouffeau zu verlockend, als bag er ihr nicht feine ohnebin icon faft überwundene Antipathie hatte opfern follen. lag baran, welchen Ramen er führte, wenn er nur die langentbehrte Rube fand? Sie war für jett ber vornehmfte, ja ber einzige Gegenstand feines Bertangens, und es blieb boch febr ungewiß, ob die beschwerliche und kostspielige Reise über die Alben fie ibm sichern werbe. Jebenfalts war fie boppelt erwünscht, wenn fie auf frangofischem Boben erlangt werben tonnte. Die alte Borliebe für Frankreich und feine Bewohner beftant, trot ber follmmen Erfahrungen, die er in ihrer Mitte gemacht, unverändent Sie hatte stete, wiewohl er sich beffen nur felten bewußt wurde, nicht geringen Antheil baran, wenn es ihm anberswo nie recht wohl werben wollte. Sie brangte ihn, ohne bag er es merkte, beständig, dabin zurückzukehren, wo er sich allein wahrhaft heimisch fühlte. Sie machte auch jett ihren bestimmenben Einfluß geltent. Satte es fich nicht um bie Möglichkeit gehandelt, in bem fconen Frankreich ju leben und ju fterben, er wurde bie Bebeuten, welche bas Anerbieten bes Bringen both immer erregte, schwerlich so leicht und so schnell bei Seite gesetzt haben.

Am 21. Juni traf er, von dem jungen Coindet geleitet, der sich auch dei dieser Gelegenheit wieder als einen treuen und dienst eifrigen Famulus erwiess), in seinem neuen Asple ein. Dasselde lag etwa 15 Stumben von Paris, im südlichen Theile der Rosmandie, unsern der Studt Gisors, an der Straße, welche von dort nach Beaudais führt. Gegenwärtig ein wüster Trümmerhause, aus welchem nur noch ein einzelner Thurm hervorragt, war das Jagdschloß True schon damals ein altes Gebäude, dem sich kein

besonveres Interesse abgewinnen ließ. Unziebender erschien bie umgebenbe Lambschaft; Rouffeau wenigstens fant fie recht biibfch, und er freute fich bereits ber mamtigfachen Spartergange, ju welchen fie einfub. Leiter follte ibm ber Genug, ben bie Natur gewährte, burd bie Menfchen, mit welchen er in Berührung fam, mur zu balb vergallt werben. Amar hatte ber Bring Alles aufgeboten, um ihm ben Aufenthalt in feinem Saufe möglichft angenehm zu machen. Rouffeau felbst versichert: "Rie bat ein Fürst für einen Brivatmann gethan, was er für mich gethan hat." 3n's Befondere maren, ba er perfonlich mur felten in Tree verweilte, bie bortigen Beamten von ibm ftrenge angewiesen worben, bem Gafte mit ber größten Zuvorkommenbeit zu begegnen. "3ch fete ibn bier," batte er zu ihnen gefagt, "an meine Stelle. 3ch will, baß er biefelbe Autorität habe, wie ich, und meine nicht, bag man ibm irgent etwas anbiete, weil ich ibn jum herrn von Allem Auch wurden tiefe Weifungen anfangs, wie es schien, von einem Theile bes Dienstpersonals genau befolgt. ber Intendant und Jagermeifter bes Bringen, überhäufte Rouffeau mit Artigteiten, bie über bas schiedliche Daß fast hinaus gingen. Inbest glaubte biefer boch icon wenige Tage nach feiner Antunft gu bemerten, bag es im Schloffe antere Leute gebe, bie ben fremben Gaft nicht gerade gerne faben und im Gebeimen teine Diefe fceuen wurben, ihn wieder zu entfernen. Diefe bebenfliche Wahrnehmung gewann schwell einen weiteren Umfang. lange und er mar überzeugt, bag nicht nur bas gesammte Saus bes Bringen, sonbern auch bie gange Bevollerung ber umliegenben Orte dieselbe feindliche Gesimung gegen ihn bege?).

Es balf wenig, bag bie Freunde ibm zu versteben gaben, er sehe mahrscheinlich Gespenster. Sie erhielten die sartaftische Antwort: "Seitbem es feststeht, bag ich verrudt bin, ift es gang natürlich, bag bie Wibermartigkeiten, welche mich treffen, mur Bisionen find." Seiner Sache nur zu gewiß, entbedte er taglich neue Thatfachen, die bas Uebelwollen ber Umgebung bestätigten. In welcher Weise fie baffelbe an ben Tag legte, wirb nicht recht Mar; man sieht aber, daß ihm ihr Benehmen im schlimmften Lichte erfcbien. "Gie wollen miffen," fcbreibt er an Mirabeau 8), "wie es mir hier geht? Rein, mein verehrter Freund, ich werbe Ihr ebles Berg burch einen folden Bericht nicht gerreißen. Behandlung, welche ich in diefem Lande von allen Bewohnern obne Ausnahme und von dem Augenblide meiner Ankunft an erfabre, widerfpricht fo febr bem Charafter ber Ration und ben Absichten bos Prinzen, bag ich fie nur einem Anfalle von Schwinbel zuschreiben tonn, nach beffen Urfache ich nicht forichen mag.

Mochte fie ber gangen Welt unbefannt bleiben! Dochte ich felbit fie als nicht vorhanden ansehen konnen!" Freilich ift er dam außer Stande; sie ichmerzt und emport ibn zu tief. Bas um ibn ber vorgebt, was er unter biefen Menschen zu leiben bat, es ift unglaublich, unerhört; es überfteigt alle Begriffe; man beschimpft und verhöhnt ibn, und mehr noch seine Wefährtin auf bie empfindlichfte Beife. Man begegnet ibm, offen ober unter ber Maste einer beuchlerischen Chrerbietung, mit ber größten Gering-Affestirt man nicht felten einen outrirten Diensteifer, idäbung. so geschiebt bas nur, um ibn lächerlich zu machen und an jeber freien Bewegung ju binbern. Schon steht er fo unter Bormundschaft, bag es ihm unmöglich ift, selbst einen Boten aufzutreiben, ber ihm feine Briefe besorgt ober auch nur Baffer bolt. Seine Umgebung bulbet es eben nicht, bag er ohne ihre Bermittelung irgend etwas thut ober unternimmt. Andererseits kummert sie sich um feine Bedürfnisse so wenig, bag sie es ihm fogar an ben nothwendigen Lebensmitteln feblen läßt. Ber ibn befuchen will, barf nicht erwarten, bag ihm Gemuse vorgesett wird, "ta wir hier einen großen Küchengarten haben, aus welchem ich keinen Rrauthalm befommen fann, weil Ge. Sobeit bem Bartner befoblen hat, mich mit Allem zu verforgen". Das treffliche Obst, welches in reicher Fulle vorhanden ift, tommt ibm nur zu Beficht, wenn er die Ehre hat, in Gesellschaft bes Bringen zu foubiren. "Bon Garten und Baumen rings umgeben, fteht er ba wie Tantalus mitten im Baffer."

Ob die Räuberbanden, welche braugen in den Wälbern bausen und alle Welt umbringen, wirklich fo gefährlich find, weiß er nicht. Gewiß ift, bag man fich auf fie beruft, um feinen Spaziergangen mancherlei hinderniffe in ben Weg zu legen. wird es ihm nicht gerabe schwer, auf biefe zu verzichten; wie ungern er sie entbehrt, er mag sich nicht beständig ber Gefahr aussetzen, insultirt zu werben. Und bavor ift er teinen Augenblid ficher, wenn er sich außerhalb bes Schlosses seben läßt. Man versteht es trefflich, die Bauern, bie Priefter, furz bas gange gand gegen ibn aufzuheten. Jebe für bie Bewohner ber Umgegenb brudenbe Magregel wird ihm jur Laft gelegt; muß Jemand in's Gefängniß wanbern, er hat es so gewollt. "Spion und Wächter bes Bringen," geht er barauf aus, ben guten Leuten bas leben fauer zu machen; fie find verloren, wenn es nicht gelingt, ihn auf die eine ober bie andere Beife zu vertreiben. Diefe Untlagen und Dabnungen verfehlen natürlich ihre Wirfung nicht; er ift ber Gegenftanb bes allgemeinen Schredens und Abicheus. Wo immer er fich zeigt, begegnen ihm finftere Mienen und brobenbe Geberben; beleibigenbe Burufe werben laut, die jeden Augenblick in thätliche Angriffe übergeben können. Bei einem so wilden, brutalen Bolke, wie diese Rormannen es sind, muß man auf das Schlimmste gefaßt sein. Rousseau hat es disher nicht für möglich gehalten, raß es solche Menschen geben könne. Was er in ihrer Mitte erfährt, slößt ihm gegen Land und Leute die größte Berachtung ein. Er kann unter ihnen nicht länger leben; sein Wierrville gegen sie ist so

groß, baß er felbft in ihrer Rabe nicht wohnen mag.

Db biefe Antipathie begründet mar, muß babingestellt bleiben. Unsere Renntniß ber Sachlage beruht lediglich auf ben eigenen Angaben Rouffeau's, und find wir besbalb aufer Stante, zu ermitteln, in wie weit sie tem Bilbe glich, welches er, ohne Ameifel in gutem Blauben, von ihr entworfen bat. Dag in feiner Darstellung manche Irribumer und Uebertreibungen mit unterlaufen, burfte fich taum bestreiten laffen. Er felbst fab fich in biefer Beit einmal ju bem Geftanbnif veranlagt: . 3ch fange an ju fürchten, bag ich nach so vielen wirklichen Bibermartigfeiten auch eingebiltete mabrnehme, bie auf mein Bebirn ftorent einwirken mögen". Reizbar und argwöhnisch, wie er es in hohem Grate mar, tam er nur zu leicht in ben Fall, an unverfänglichen Borgangen Anftog zu nehmen, ober eine geringfügige, vielleicht ganz aufällige Kranfung als eine fcwere, vorbebachte Beleibigung anzuseben. Man wurte aber boch zu weit geben, wollte man beshalb feine Klagen und Befchwerben in bem vorliegenten Falle für völlig grundlos halten. Sie werben zu oft und zu nachbrud-lich wiederholt, auch manche ber Einzelheiten, auf welche fie Bezug nehmen, ju genau und bestimmt fixirt, als daß von blogen Ginbilbungen die Rebe sein könnte. Ueberdies begte er, als er nach Erbe überfiedelte, burchaus feine Bebenfen und Beforgniffe, bie feinen Blid von vorn berein batten truben fonnen; vielmehr war er von ber freudigen Zuversicht erfüllt, daß er hier in Rube und Frieden werbe leben konnen. Wenn er nun tropbem fast unmittelbar nach feiner Ankunft ben ichlimmften Befürchtungen Raum gab, fo lag ber Anlag bagu boch theilweife in ben begegnenben Menschen und Verhältnissen. Freilich wird von verschiebenen Seiten behauptet, daß auch dies Mal wieder Therese die einzige Urfache ber entstandenen Dighelligkeiten gewosen sei 9). Auch trifft fehlt es dieser Annahme an all und jedem Beweise. bie gewöhnliche Boraussetzung, bag fie aus Langeweile beständig auf einen Wechsel bes Wohnortes bingearbeitet habe, ichon beshalb nicht zu, weil es feftsteht, bag fie fich bemubte, Rouffeau von einem porjonellen Aufbruche gurudzuhalten. Infofern freilich mochte ibre Anwesenheit bier, wie anberswo, bie gegebenen Conflitte fcarfen, als sie es nicht verstant, sich mit ihrer Umgebung auf einen freundlichen Fuß zu stellen, und ihr zugleich Gelegenheit zu spöttlichen ober verächtlichen Neußerungen bot, die dann ihrerseits, wenn sie Rousseau zu Ohren kamen, bessen Unmuth steigerten.

Es blieb eben nicht lange verborgen, wen man in biefem "Jean Josephe Renou" - fo nannte fich Rouffeau bamals por sich habe. Man wufte auch fehr balb, in welchem Berbattnik bie angebliche "Schwester" ju ihm ftebe, und beeilte fich naturlic, ba seine Gegempart num einmal nicht erwäuscht war, diese Kenntniß gegen ihn zu verwerthen. Daß er aber bei ben Schlofbewohnern eine so unfreundliche Aufnahme fand, tam nicht weiter Gewohnt, in Abwesenheit bes Herrn, ohne Controle ibren Reigungen und Intereffen zu leben, faben fie in bem Gafte vermuthlich einen umbequemen Beobachter, ber fle nicht nur in ihrem behaglichen Dafein ftorte, fondern auch durch etwaige Mittheilungen fiber ihr Thun und Treiben in Ungelegenheit bringen konnte. Je eber sie ben lästigen Ginbringling wieder los wurten, Sie lieken es sich baber angelegen fein, ibm ben um fo beffer. Aufenthalt in ihrer Mitte mögtichst zu verleiben. Ware feine Empfinblichkeit weniger groß gewesen, batte er ihr ungiemliches Berhalten mit rubigem Ernfte ober briterem Bleichmuthe aufgenommen, so würden fie es wahrscheinlich bald geandert baben. Als sie aber saben, wie leicht man ihn schreden und aufbringen tonnte, festen fie ihre Bemühungen mit machfenbem Gifer fort. Der Erfolg war um so größer, da es ihnen nicht schwer wurde, bas umwohnente Landvoll auf ihre Seite zu bringen. Meift von Berrenbaufe und ben bort maltenben Beamten abbangig, tounte es fcon beshalb taum umbin, auf beren Absichten einzugeben. Doch bedurfte es am Ende dieses besonderen Antriebes nicht einmal. Die auffallende Erscheinung bes schüchternen Fremblings, ber in feiner wunderlichen Tracht bem ungewöhnlichen und etwas anrachigen Geschäfte bes Kräuterfammelns oblag, gab bem fumiten Dorfröbel ohne Aweifel gemigenben Anlag, an ihm in gewohnter Weise sein Daithoben zu kliblen. Möglich auch, baf er es für ein verbienftliches Wert bielt, bem Danne feinblich entgegen zu treten, welchen man ibm vielleicht - bie Abneiming ber Briefter genattet wohl biefe Bermuthung - als einen Reper und Gottesleugner bezeichwet hatte.

Wie es sich aber auch mit ihren Ursachen verhalten mochte, Rousseau fand seine Lage unerträglich und war entschlossen, sich aus ihr zu befreien. "Ich kann hier," schreibt er an Colnbet, weber glücklich und in Frieden, noch frei und mit Ehren leben. Es ist mir daher unmöglich, länger zu bleiben. Ich kann Alles

ertragen, nur nicht bie Schanbe; fo lange fie mich verfolgt, werbe ich ftete flieben, ware es auch in die Tiefe eines Abgrundes ober auf einen Scheiterhaufen." Inbeg trug er boch Berenten, fein Afbl ohne Auftimmung ober gar gegen den Willen beffen, ber es ibm bereitet, ju verlaffen. Es erfcbien ibm ungeborig, bas Soutverbaltniß, in welches er fich freiwillig begeben hatte, einfeltig qu Auch trat die Besorgniß nabe, bag ein folder Schritt feinen bochgeftellten Gonner verleten und für ihn felbft unangenehme Folgen nach fich ziehen konne. Er bat beshalb ben Bringen um bie Eclaubnif, nach eigenem Ermeffen über fich verfügen zu Conti aber war nicht geneigt, ihm zu willfahren. mehr rieth er ihm bringent, an feinem gegenwärtigen Rufluchtsorte auszuharren, ba er anbersmo fcmerlich eben fo gefahrlos und ungeftort werbe leben konnen. Ram biefer Wiberfpruch ungelegen, Rouffeau war boch unbefangen genug, ihn begreiflich zu finden. Außer Stande, fich an feine Stelle zu feten und bas fleinliche Treiben in seinem Sause mahrzunehmen, kann ber Bring auch nicht, wie er felbst, die Nothwendigkeit empfinden, sich aus ihm zu entfernen. Doch besteht dieselbe barum nicht weniger fort; was auch geschehen mag, er tann und barf nicht bleiben, muß feiner fcmachvollen Lage um jeben Breis ein Enbe machen. Dan fage mur, was ibm zu thun gestattet ober geboten ift; er ift ju Allem bereit, wirb fich in jebe Anordnung fügen, die man zu treffen für paffent balt. Rann er fich irgendwo in Frankreich einen Wohnort mablen? Ober ift es gerathen, bas Ronigreich ju raumen? Man hat feinen Gintritt ruhig geschehen laffen; er barf alfo wohl hoffen, bag man auch seinem Ausgange kein hinderniß in ben Weg legen wird. Wie aber hat er sich babei zu verhalten? Belden Weg foll er einschlagen? Er weiß es nicht und wünscht nichts weiter, ale bag er in ben Stand gefett werbe, bestimmten Beifungen Folge zu leiften.

Freilich wurde er bald wieder anderer Ansicht. Es entging ihm nicht, daß, während der Prinz selbst seinen Ausbruch widerrieth, es in tessen nächster Umgedung Personen gab, welche ihn dringend wünschten. Zu diesen gehörte namentlich die Gräfin Boufflers und ihre Vertraute, Frau von Verdelin. Beide Damen hatten früher, als die llebersiedelung nach Tree in Frage kam, kein Hehl daraus gemacht, daß ihnen dieselbe mißfalle. Sie konnten auch jetzt ihr lebhaftes Verlangen, ihn von dort entsernt zu sehen, nicht verbergen. Was aber bestimmte sie, einen Bunsch zu hegen, der in seiner Lage bei guten Freunden so wenig natürstich erschien? Busten sie doch so gut, wie er selbst, daß er ein versorener Mann sei, sobald er den Fuß aus dem Schlosse setze

Es blieb nur die Annahme übrig, daß sie gerade bas herbeiführen wollten, was nach seinem Beggange nothwendig eintreten mußte. Auch war biefe Erklärung feineswegs gefucht; im Gegentheil, fie lag nur zu nabe. Nichts konnte im Grunde natürlicher fein, als baß die intimen Freundinnen hume's bessen Gesinnungen theilten und fich zu Wertzeugen seiner Rache bergaben. Ohnehin geneigt, fich auf feine Seite zu ftellen, waren überbies bie Beforgniffe, welche ibn erfüllten, auch ibnen nicht fremb. Auch fie batten bie Enthüllungen zu fürchten, welche ber rudfichtslose Freund ber Wahrheit in ber Geschichte seines Lebens voraussichtlich maden würde. Rein Wunder baber, wenn sie und ihre Bertrauten Alles aufboten, um ihn nicht zu ber Rube tommen zu laffen, beren er jur Bollenbung ber Schrift bedurfte. Mochte er immerbin betheuern, daß ihm die schriftstellerische Thätigkeit verhaßt fei, man wußte boch, wozu die Papiersenbungen bestimmt waren, die angeblich botanischen Zweden bienten. Zubem, war nicht fein Freund bu Peprou zu eben der Zeit nach Holland gereift, in welcher er felbst sich in Trpe niederließ? Offenbar hatte der Mann den Auftrag erhalten, mit bem Berleger Rep die erforderliche Abrebe zu treffen, bamit bas feiner Bollenbung entgegengebenbe Wert bemnächft an's Licht treten fonne.

Rousseau "fiel es wie Schuppen von ben Augen"; es war ihm mit einem Male flar, woher die Biberwärtigfeiten ftammten, bie ihn bis babin betroffen. Das unertlärliche Benehmen feiner Umgebung hatte nun nichts Auffallenbes mehr. Sie war eben von ben Leuten, die ihm ein ruhiges Dasein weber gestatten wollten, noch burften, gegen ihn aufgewiegelt worben. Bobl bes fannt mit bem ibm eigenen Stolze, batte man barauf gerechnet, bak ber Unwille über die schmachvolle Bebandlung, ber man ibn preisgegeben, ibn zu einem ichnellen Aufbruche veranlaffen werbe. Er aber wird sich hüten zu thun, mas bie Feinde fo sehnlich wünschen. Wie brudent bie gegenwärtige Lage auch sein mag. sie ist jebenfalls immer noch besser, als die, in welche sie ihn zu bringen trachten. Wie kommt es boch, daß ihnen seine Entfernung fo fehr am Bergen liegt? Ware es ihnen nur barum ju thun, sich seiner Berson zu versichern, ihn unter beständiger Aufficht zu halten, so würden fie ihn an feinem jetigen Aufenthaltsorte ruhig fortleben laffen. Ift er hier ja boch, an Sanben und Füßen gebunden, gang in ihrer Gewalt. Man überwacht ihr auf Schritt und Tritt; er kann ohne Borwiffen und Zustimmung seiner Bachter nichts unternehmen. Auch tann er nur burch ihre Bermittelung mit ber Außenwelt verkehren; seine Brieft geben burch ihre Banbe und tragen in ben verletten Siegeln bie

nur zu beutlichen Spuren ber Inspektion an sich, welcher sie auf biesem Wege unterliegen. Er ist somit, wiewohl bem Anscheine nach volkommen frei, in Wahrheit ein Gefangener, bessehn Haft an Strenge nichts zu wünschen übrig läßt. Genügt bieselbe bennoch nicht, so steht zu vermuthen, daß man es mübe ist, ihn noch länger zu überwachen, und sich beshalb seiner ein für alle Mal zu entledigen sucht. Unter dieser Boraussehung wird es auch begreiflich, daß man sich so angelegentlich bemüht, ihn nach Paris zu locken. Der Weg zur Hauptstadt, wo ihn nichts vor der Macht des Parlamentes schützen könnte, wäre sür ihn der Weg zum sicheren Verderben. Wollte er ihn einschlagen, er würde nicht nur Gesahr lausen, seine Freiheit sür immer zu verlieren,

sondern felbst sein Leben auf bas Spiel seten.

Ohne Zweifel lag bie bofe Absicht, welche er ben Freundinnen auschrieb, biefen febr ferne. Db aber ber Rath, ben fie ibm ertbeilten, gut und ausführbar war, ist eine andere Frage, die wir nicht unbebingt bejahen möchten. Gingen feine Beforgniffe zu weit, sie waren boch nicht grundlos. Er feste sich allerbings, wenn er es wagte, bas Machtgebiet bes Barlamentes zu betreten, ber Gefahr aus, zwar nicht gerabe geföpft, aber boch verhaftet zu werben. hume, ber fich schwerlich veranlagt fab, um ben treulosen Freund gar ju angstliche Sorge ju begen, fürchtete boch, als er von feiner Flucht nach Frankreich hörte, bag ibn ber Gerichtshof, wenn er bagu Gelegenheit fanbe, feftnehmen und ohne alle Rücksicht auf seine unglückliche Lage behandeln Er habe mabrend feiner Anwesenheit in Paris bei manden Mitgliebern biefer Corporation eine ganz ungewöhnliche Erbitterung gegen ihn mabrgenommen, und er beforge, bag biefelbe burch seine verfönliche Gegenwart neue Nahrung gewinne. Wir wissen nicht, mas die beiben Damen bewog, von bieser feindlichen Stimmung, welche ihnen ebenfo bekannt fein mußte, wie ihrem Freunde jenfeits bes Kanals, teine weitere Rotig zu nehmen. Bielleicht hatten fie von kompetenter Seite Zusicherungen erhalten, welche fie beruhigen konnten. Möglich auch, daß fie in bem Berlangen, einen Lieblingswunsch erfüllt zu feben, fich leichtfertig über bie etwaigen Bebenten hinwegfetten. Gewiß aber icheint uns, daß fie nicht mit Vorbebacht barauf ausgingen, die Lage Rouffeau's zu verschlimmern. Auch zweifeln wir febr baran, bag fie an ben Borgangen in Tre irgendwelchen Antheil batten. Bagegen mochte es ihnen gang recht fein, wenn er fich bort unbehaglich fühlte. Sie konnten dann um fo eber erwarten, bag er aus der Einsamkeit, die nach ihrer, wie der übrigen Freunde Ansicht, so nachtheilig auf ihn einwirkte, beraustreten und in bas

gefellschaftliche Leben zurücklehren werbe. Ob sie dabei lediglich sein Interesse im Auge hatten, steht dahim. Flößten die projectirten Denkwürdigkeiten auch nicht den heillosen Schrecken ein, welchen ihr Berfasser zu bemerken glaubte, eine gewisse Besorgniß erregten sie doch. Davon abgesehen, daß man ihm vielleicht besonderen Anlaß zum Misvergnügen gegeben, man lebte in Verhältnissen, die das Licht der Dessentlichkeit und darum auch eine so indiscrete Feder, wie sie ihm nicht ohne Grund zugetraut wurde, zu scheuen hatten. Gelang es aber, ihn zur Rückehr in die Gesellschaft zu bewegen, so ließ sich hoffen, daß er das Unternehmen entweder ausgeben oder doch mit der wiln-

schenswerthen Schonung und Rudfict ausführen werbe.

Waren diese Motive ziemlich unschuldiger Art und am Ende auch in etwa berechtigt, unwirtsam blieben fie schon beshalb, weil Rousseau sie nicht kannte. Hätte man sich über feine Ansichten und Buniche offen gegen ihn ausgesprochen, jo wurde man feinen Amed vielleicht erreicht haben. Run man fich aber auf mehr ober minber versteckte Andeutungen beschränkte, bewirkte man nur, baß seine arawöhnische Beforgniß wuche, und er bas gerate Gegentheil von dem that, mas man wollte. Ueberzeugt, baf er rettungelos verloren fei, wenn er fein Afpl verlaffe, beichlog er, was auch geschehen moge, in ihm auszuharren 10). Rur offene Gewalt tann ihn fortan von ber Stelle bringen; Schmach, Beichimpfungen, folechte Behandlung, Alles wird er erbulben; et "ift fest entschlossen, lieber umzutommen, als vom Blate m weichen". Freilich konnte biefe Ergebung bie Lage felbst nicht andern. Bor wie nach bochft imerquiellich, befferte fie fich and bann nicht, als ihn der Bring im Anfange bes Oktober mit einem Besuche beehrte. Zwar hatte er allen Grund, sich burch bie freundliche und ehrenvolle Beife, in welcher fein hoher Wirth ibm begegnete, geschmeichelt zu fühlen. Conti machte kein Bebl baraus, baß er lediglich feinetwegen gekommen; er versicherte es ihm ansbrudlich, in Gegenwart feines ganzen Gefolges, und enthielt fic fogar ber Jagb, bamit über ben Zwed feiner Unwefenheit nicht ber minbeste Zweifel bliebe. Auch wibmete er ibm bie gange Reit, die er im Schlosse verweilte. Man mar beständig jusam. men, man fouvirte in traulichem Tete à Tete; es fonnte Riemandem entgeben, daß der Bring es barauf abgesehen habe, seinen Schützling in jeder Weise zu ehren. Invef wie groß und umzmeibeutig die Auszeichnungen waren, welche er ihm erwies, auf bas Benehmen feiner Leute übten fie teinen Ginfluß. Als er fich entfernt hatte, gingen die Dinge wieber ben gewohnten Gang,

und Rouffeau begriff, daß ex fich da fitgen muffe, wo felbft fein:

machtiger Beschüter nichts zu anbern vermochte.

Für ben Augenblick wurde ihm bas nicht gar zu fcwer. Er durfte fich grade jest ber froben Soffnung hingeben, feinen Freund bu Bebron, fast beir einzigen, ber ibm noch geblieben, für einige Reit bei fich zu feben. Schon ift ber Liebling feines Herzens, ber sein volles Bertrauen befitt, von dem allein er Trost und Linderung feinen Leiden ermartet, ihm nabe; nur ein heftiger-Gichtanfall, der ihn fehr zur Unzeit in Paris betroffen, halt ihn bort noch gurud. Man tann fich bie Ungebuld benten, mit welcher Rouffeau dem Abzuge bes bojen Gaftes entgegen fah. Doch wir groß sie ist, er weiß sie zu zügeln; bie Sebnfucht nach bem Freunde muß der Sorge um sein Wohlbefinden weichen. "Beeilen Sie fich nicht," fcreibt er ibm, "es ift feine Gefahr im Berauge. Schieben Sie Ihre Abreife lieber um einige Tage auf; Sie darfen fich vor Ihrer vollständigen Berftellung nicht ausfeten." - "Indem ich Ihnen," beift es in einem anderen Briefe, " Die Freude ausbrudte, welche ber Unblid Ihrer Schriftzuge mir bereitete, schalt ich Sie im Stillen, bag Sie fich abgemüht, brei Seiten ju ichreiben. In Ihrem Buftanbe genügen brei Beilen, um mich zu beruhigen. Gie muffen nicht nur bas Bett buten, bis Sie von bem Uebel gang befreit find, fondern auch Ihre: Prafte schonen, bamit Gie sich in ben Stand fegen, früher bier-bin ju tommen, um sich vollenbe ju erholen." — Lägt bann aber ben Freund eine Weile nichts von fich boren, fo gerath er in bie peinlichste Unruhe. "Kein Wort von Ihnen feit mehr als acht Tagen! Bie biefes Soweigen mich angftigt! Sollte es ein: Rudfall fein? ... Mein Gott! Gie fo in ber Rabe frank zu wiffen und teine Nachricht zu haben! Erfahre ich auch in ben nachften Tagen nichts, fo werbe ich einen Boten nach Baris fciden." Doch bu Bebrou beeilt fich, ibn biefer Dube ju überheben, und Rousseau antwortet: " Sie mögen bie Freude, welche Ihre Reilen mir gemacht, nach ber Sorge ermeffen, welcher Sie in ben meinigen begegnet find und bie Sie mit Recht tabeln. Bebenten Sie aber, bag es in bem Abgrunde von Leiben, in welchen ich versenkt bin, nur ein einziges Heilmittel gibt, an bessen Wirkfamteit ich noch glaube und von bem ich Alles hoffe: bas Berg eines Freundes, welches an bem meinigen ruht. Rommen Gie benn," fahrt er fort, "ich habe nur Sie allein, Sie wiffen es. Auch genügt bas vollkommen; ich vermiffe nur Ginen (ben Lordmarfchall); ich will feinen Anderen mehr; Sie werben fortan für mich bas ganze Menfchengefchlecht fein. Rommen Gie und giegen Sie auf meine brennenben Bunben ben Balfam ber Freundschaft;

bie Erwartung biefes heilfamen Elixirs läßt mich feine Wirfung

icon im Boraus empfinten 11). "

In der That wird er sichtlich um so heiterer, je näher die Reit heranrudt, wo ber Freund bei ihm eintreffen kann. seiner miklichen Lage ist er guter Dinge und selbst aufgelegt w Scherzen und Spaken. "Wir haben bier, " foreibt er. " ein Schachfpiel; bringen Sie alfo teines mit. Wollen Sie fich aber mit einigen Fangbällen verfeben, so werben Ste baran gut thun; Die meinigen find verbraucht ober taugen nichts. Uebrigens foll es mich fehr freuen, wenn Sie es im Schach fo weit bringen, bag es mir Bergnügen macht, Sie zu schlagen. Das ift Alles, mas Sie boffen burfen, benn falls Sie feine Avancen erbalten. merben Sie, mein armer Freund, gefchlagen, beftanbig gefchlagen werben." - "Es ift febr zwedmäßig," meint er einige Tage fpater, "baß Sie Ihre Matten und Teppiche an ben Rufen tragen. Ueber Die Weise, in welcher Sie mir bieses furchtbare Ratbfel aufgeben, habe ich mich fast tobt gelacht. Doch ich bin ber Debipus, ber sich im Stande fühlt, es zu löfen : Sie haben wollene, mit Strob befette Bantoffeln. Sind Sie in ben Angriffen auf bem Schachbrette ebenfo ftart wie in Ihren Rathseln, so muß ich mich freilich vorfeben." Auch finbet er es vortrefflich, bag ber Freund fich nur langfam und allmalig "Rahren Sie fo fort, eilen Sie nicht; aber richten Sie es fo ein, bag Sie fich noch weniger mit ber Abreife zu beeilen haben, wenn Sie einmal hier find. 3ch tann Ihnen nicht fagen, wie fehr mich bie Kurze ber Zeit, die Sie mir schenfen können. 3d beschwöre Sie, wenigftens alle möglichen Makregeln zu treffen, um fie so weit ausbehnen zu konnen, als es von Ihrem Willen abhängig sein wirb. " Rur wenn er nicht mehr bleiben will, wenn die Langeweile ihn forttreibt, mag er geben. wird aber Sorge tragen, daß biefer Fall nicht sobald eintritt "Denn, mein lieber Freund, ich bin vielleicht zu bem Unglude berufen, alt zu werben, aber Alles fagt mir, daß ich an tem Tage, an welchem Sie mich verlassen, aufhören werde, bas Leben für munichenswerth zu balten."

Enblich erschien ber lang Ersehnte. Rousseau empfing ihn mit maßloser Freude; die Hoffnungen aber, die er an seine Gegenwart geknüpft, sollten sich leider nicht erfällen. Du Pehrou wurte bald nach seiner Ankunft ernstlich krank. Ein neuer heftiger Gicht anfall zwang ihn nicht nur, geraume Zeit das Bett zu hüten, sondern brachte ihn selbst, seiner Ansicht nach, an den Rand des Grabes. An die Stelle der heiteren, genußreichen Stunden, wie Rousseau sie sich geträumt, traten Tage voll Sorgen und Rüben. Wochenlang sah er sich genöthigt, am Schmerzenslager des Freundes

vie schwere Micht bes! Arankenwärters au albem Bewiß etr trauriges Gefchäft, wenig geeignet für einen Mann ; iber felbit der Rube und Bflege to febr bedurfte. Schlimmer moch man. baß bie aufopfernbe Theilnahme, welche er ihm Eng und Racht bewies, bei bem Kranten bie Anextennung nicht fant, bie ihr gebührte. Bie es fcheint, hatten bie forverlichen Leiben mich auf Beift und Gemuth bu Bemoule einen febr ftorenden Ginfluk. Er benahm fich in einer Weife, bag Bouffeau, auf bas Dieffte verletz und emport, nicht umbin kennte, fich von seinem bisberigen Lieblinge innerlich abzuwenden. Wo der Stein bes Anftoges eigentlich lag, war bis vor Lumem nicht necht flan: man fab aus ber vorliegenden Correspondenz nur, bag fich irgend etwas ereignet batte, wodurch bie beiben Freunde, wenn auch ibre äußere Berbindung fortbestand, einander für immer entfrembet wurden. Erst neuerlich sind einige Schriftstücke veröffentlicht worben, welche über bie mofferiöfen Borgange ben erwünschten naberen

Auffcbluß geben.

Zu ihnen gehört nunächst ein Brief, in welchem Rouffean ber Mutter bu Behrou's über ben Zustand ihres Gobnes Bericht "Faffen Sie Menth, Madame," foweist er ihr, "beerstattet 12). ruhigen Sie sich, vortreffliche Mutter. Sie werben noch beute von Ihrem Sohne felbft ben Beweis für feine Berfwllung erhalten. Er befindet fich so, bag er ohne die noch fortbauernbe Anschwellung ber Fuge fcon jest im Stante fein würbe, bie gewohnte Lebensweise wieder aufzunehmen. Seine Krankheit bestand in einem Anfalle von zurückgetretener Gicht, beren Birfungen ex nicht kannte und die ihn ungemein erschreckt hat. Er hat geglaubt, daß er sterben werbe, und mich dahin gebracht, es auch meinerseits zu glauben. Doch endlich ift er geheilt, sein Berper wenigftens ift es. Sie erhalten ihn gurud gegen feine Erwartung und fast wiber feinen Billen, benn in bem Wahne befangen, baß er nicht die Gicht habe, behauptete er, baß man fich taufde, bag man ibn an einer nicht vorbandenen Rrantbeit behandle, und die unbeachtet laffe, an welcher er wirklich leibe. Bir haben ihn troppem turirt, wenigstens von bem Leiben, welches ihm ohne sein Zuthun zugestoßen war. Was aber bas andere betrifft, bas er fich felbst angethan, so ist alle Mahe vergeblich gewefen. Rur Ihnen, Mabame, tann biefe Beilung gelingen. Hebrigens weifle ich, bag er felbft bei Ihnen eine aufmerkfamere und liebevollere Behandlung batte finden tonnen, als ihm hier zu Theil geworben. Sicherlich bebaure ich weber bie Mithen und Sorgen, noch die Wiberwärtigkeiten jeber Art, die er mir verurfacht hat. Doch aber muß ich Ihnen gestehen, bag ich, nachdem ich seinen Mesuit beneilebhaftestert Berlangent berbeigewählicht, und seine Millianstamiduciti einem wahrensstrenbenrunlich berteut bat sont brei Mertel meiner noch Abrigen Lebenstage gerne hingeben würde, nbeile evingelie gefommenbiväre. Imemilie i sanvejuein. vis firs 74) BBastim biefen unbestimmten Andentungen burkel bleibt, tritt burd einispäteres (Schreiben 18), welchest er lant ben Bringen Conti richtete, in bas nöthige Lichts Rouffeau ergählt :: Eines Abends begann ber Brante inegerst umutig gurmerben. Gernfprach unaufbörlich von ben bofen Gaften ; bie fich in fanem Magen befänden i feine Bico ber Missoud feines Gesichtes biefeine abge derncherrent Borte Batten erwas so Auffallendes bag bag foldische iopat: wurde jund beidlofte ine bas Bebeimuif einzubrirgener. Die murben ming nales ich ibn iberch' fortgefente ebringende Bisten erfeln bartniffiges Bobierigen van: brechengerwie Menkerungen bermochte. and welchen beworgingt baker fich für bergiftet bielt. Und bum morn 2... Mein: Gott bis Irbubabe Cimmier geglaubt, Baf sest Formen bes Wahnsinns gibt, bie nie in den Kopf eines terbtichaffenen Meniden manb mave er auch werriet genorben. Eingang finden, geschweiges beim im Ropfen bobs forgut conganificte find mit von einem fo gesanden Gergen belebt werben, wie ber feinige. Befinnt gewinnen: fonnen: Ich subte baben anfange außer ibm ben illeforum diner Momung: bie, eben socabstheulich wie abfurb, selbit ammontich erichien son ets frittene erobet uns verweiltes nichts ge geffen ober gedrunden was wir nicht mit ihmogenoffen. Ib beobachtete num: feinen : Bententen, : toffen Gefdmit mit frets miffallen batte, geriauer, imb zweifelte balbinicht mehr; bak eriet fei, der feinem Hewnisten Ropfsterbrebes Satte ich boch fcon längst warber gefehen basiman suchen werber bie Diewer meine Freundes im bestechen um mit ihren bulfe unfere Briefe aufm fangen umb Einficht: in meine Bapiere zu verlangen. Darich intet mobl. fühlte, wie wichtig es für feine Beilung fel; ihn im be rubigens und ihm feine tollen Einbildungen zu nebmen zicher ich Alles auf ... ummibn zu bewegen, mir fein Bert qu Biffien; bei Grund eines fo feltfamen Migremens anzugeben, mich in ben Stand quisepen, this von bemielben qui befreien, this wenigsteins geirabe bet unsusonen, bag er mir migtraue. Doch Alles war nutbes. Doch negen die Stimme bes Befühls und ber Freundschaft; gab, er mit nur buntele, meideutige, megative Antworten, bie Bild und Mine Bügen .. furiften, ... Iche verfuchto; feinen Diener ju stundbrente et verzog: feine Mienes ich glaubte in seinen Augen iene unerstäht terliche Zuwersicht ber Bösewichter zu bemerken bie ber Einfatt ver Unschuldungleicht; und ich sahrmicht gezählingen paatif die Anfe daß aber mich ich olinen beköner ab das nanzem ich feilert

and a state of the contract

٤.

bellung bes Geheinniffes zu verzichten. Ich beschloß nun, einen Urzt rufen zu laffen.

Der Argt fommt und verordnet einen Trant, ben Rouffeau au reichen übernimmt. "Die Karbe besfelben war grau, etwas fomarglich, und bas Weiß ber Taffe ließ die Fluffigfeit noch bunfter erscheinen. Diefe Farbe frappirte ihn im bochften Grabe. Er nahm die Saffe und fagte, indem er mich figirte: 3ch nehme fie mit großem Bertrauen. 3ch fab aber an feiner Miene, wie wenig biefe Berficherung ber Bahrheit entsprach. Diefer Blid ericutterte mich; meine Seele, zugleich verlett, emport und geboben, war nabe baran, in helle Bornesflammen auszubrechen: 36 bezwang mich indeß; indem ich aber die Schreden meinet Lage und ben Abel meiner Rolle empfand, fab ich mich an der Stelle des Arztes Philippus, und fagte in einem Cone, ber ibm schon allein seinen Irithum benommen baben wurde, wenn er ibn batte versteben können: Ja, mein vortrefflicher Freund, haben Sie bas Vertrauen Alexanders, und ich verspreche Ihnen, baß ber Erfolg ber gleiche fein wird. Er trant; unglücklicher Weife hatte fich auf bem Boben ber Taffe ein Bulber abgefett. Diefes Bulver brachte ihn vollends aus der Faffung. Ich brangte ihn, auszuteinken; er that es, ließ fich auf fein Kopftiffen follen und folief angenblidlich ein . . . Als ber Arzt am Abende wiebertam, fand et ihn viel beffer, und ich urtheilte ebenfo. Er felbft aber blieb babet, daß er fich weit folechter befinbe, und fein Diener fprach, wie er. Die Berzwelflung, welche ich um mich her wahrnahm, die bitteren, abgebrochenen Worte bes Herrn, die Jammerrufe bes Dieners verwirrten mich. Ich warf mich auf meinen Freund, brudte mein Geficht feft an bas feinige, überschwemmte ihn mit meinen Thränen und ftief halb erfricte Laute aus. Was ich ibm in meiner Aufregung fagte, weiß ich nicht; bas aber weiß ich beftimmt, bag ich teinen beißeren Wunfch hatte, als ben, augenblicklich zu sterben. Belche Wirtung aber ubte bas Alles auf feinen befangenen, am Boben friechenben Der Barbar magte es, mir vorzuwerfen, bag ich ben Augenblid feiner größten Schmache mable, um ihn in eine Erregung gu verfeten, die ihn vollende tobten werbe. - Erfüllt von bem was fich foeben zugetragen, und mehr und mehr von bem Treiben bes Dieners erschreckt, ber jeben Augenblick ben letten Seufger: feines Berrn ju erwarten fchien, regte fich in mir bie Beforgniß, daß biefer Ungindliche selbst bas Berbrechen begeben möchte, welchos er mir anscheinend zuschreiben wollte. Und biefer idwarze Betracht gewann plotlich eine folche Macht, bag ich befolog, beständig bei dem Kranten zu bleiben und über Alles zu

wachen, was er ihm geben würde. Auch wich ich bis Mitternacht nicht aus dem Zimmer. Nicht lange indeß, und ich begann, mein Unrecht zu empfinden und darüber zu erröthen. Ueberzeugt, daß dieser Mensch ein Schurke, aber kein Giftmischer ist, werde ich es mir stets zum Borwurfe machen, daß ich einen Diener des abscheulichen Frevels habe zeihen können, dessen mich mein

Freund ohne Scheu in feinem Bergen angeflagt bat."

Db fich du Peprou wirklich so weit vergaß? Wir niochten es boch bezweifeln. Zwar liegt tein Grund vor, bie thatfächlichen Angaben Rouffeau's in Frage zu stellen; sie lassen aber eine milbere Deutung zu. Man weiß, wie leicht gerade die schmerze liche Krankheit, an welcher bu Beprou bamals litt, die Rube und Alarheit des Beiftes trübt. Es bat baber nichts Auffallentes, wenn er, feines Verstandes taum noch machtig, auf ben Gebanten kam, man habe ihn vergiftet, vielleicht fogar meinte, bas Gift sei ihm im Sause bes Freundes beigebracht worden. Bon biefer Bermuthung aber ift zu ber anderen, daß ber Freund felbst es ibm bereitet, noch ein weiter Schritt, unt daß er biefen getban, bafür fehlt es an jedem objectiven Beweise. Die bedenklichen Reben und Blide, welche Rouffeau gebort und geseben baben will, bargen schwerlich einen Borwurf ober gar die schwere Anflage, die er in ihnen lefen ju muffen meinte; fie verriethen wohl nur die ängstliche Unrube, mit welcher die Erwartung bet naben Tobes ben Batienten erfüllte. Auch fann man es tiefem nicht gar zu fehr anrechnen, wenn er in einem so kritischen Augenblide bie stürmischen Liebkosungen bes Freundes etwas unwirsch zurückvies. Er mochte in der That fürchten, daß die Aufregung, welche sie mit sich brachten, ben Gintritt bes letten Stündleins beschleunigen werbe. Befremblicher ist, daß er auch dann nech in seiner abwehrenden Haltung verharrte, als allmälig eine unverkennbare Befferung eintrat. Freilich scheint er felbft an seine Berftellung nicht recht geglaubt zu haben. Raum batte er fic in etwa erholt, als er es für nothig hielt, in aller Gile fein Teftament zu machen. Auch gab er noch geraume Zeit nacher Rousseau Gelegenheit, sich über seine andauernbe Tobesfundt lustig zu machen. Doch wurde ibn die Sorge um bas eigene Leben nicht so ausschließlich in Anspruch genommen haben, bate er für den Freund die innige Theilnahme gehegt, welche biefer bei ibm voraussette. Daß er fo gar nicht auf beffen Stimmungen und Buniche einzugeben vermochte, fich nicht gebrangt fühlte, bet Bertrauen, welches er ihm entgegen brachte, burch eine gleiche Singebung zu erwiebern, beweift boch flar genug, baß bas Intereffe, welches er an ibm nahm, nicht eben tief ging. Natürlich

trifft ihn beshalb kein Borwurf; es war nicht seine Schuld, wenn Rousseau von ihm erwartete, was er nicht leisten konnte. Abgesehen von der täcksichtslosen Selbstsucht, die ihn im Angesichte des Todes beherrschte, hatte sein kühl verständiges, trocken eins Albiges Wesen mit der feurigen, expansiven Ratur des Freundes zu wenig gemein, als daß er die Empfindungen und Bedürfnisse besselben nur hätte verstehen, geschweige denn theilen und befries

bigen mogen.

Rouffeau aber fühlte fich schmerzlich enttäuscht. Abermals war eines ber Ibeale, die fein liebebedürftiges Berg fich zu ichaffen pflegte, in ben Staub gefunken. Er konnte es sich nicht länger verhehlen: auch biefer Mann war nicht ber Freund, nach welchem feine Seele verlangte; auch er stand ihm innerlich fern, hatte wenig ober nichts mit bem Gegenstande seiner Sehnsucht gemein. Was half es, bag er fein Benehmen einer franthaften Beiftesftörung jufcrieb? Die Wirtung blieb biefelbe; fein Bertrauen zu ihm mar tief erschüttert, bie unbegrenzte Buneigung, bie er bis babin für ibn gehegt, für immer erloschen. Doch lag beshalb noch fein Grund vor, mit ihm zu brechen. Du Beprou befant fich nicht in bemfelben Falle, wie manche ber Leute, welchen er früher ben Ruden gewandt. Er hatte ihn weber verrathen, noch absichtlich getäuscht; war er nicht ber, wofür er ihn gehalten, fo war er boch ein bieberer, rechtschaffener Mann, beffen reblicher Wille außer Zweifel stand. Er setzte baber, auch nachdem er Trie verlaffen, den Berkehr mit ihm fort, theilte ihm seine Erlebniffe und Stimmungen mit, und nahm vor wie nach an Allem, was ihn und seine Angehörigen betraf, berglichen Antheil. frühere Intimität freilich ließ sich nicht wieberherstellen. Rouffeau konnte bas Gefchebene nicht vergeffen, und bu Peprou war außer Stande, ihm bie Erinnerung baran zu benehmen. Er verftand es eben nicht, ben wunderlichen Freund in ber richtigen Weise gu behandeln. Statt fich ihm unbefangen hinzugeben, ihn burch freundlichen Aufpruch zu beruhigen und über seine wirklichen ober eingebilbeten Leiben zu troften, trat er ihm nicht felten in feiner nuchternen Art emtgegen, jog feine Ausfagen in Zweifel, bisputirte aber Grund ober Ungrund feiner Rlagen, gab mobigemeinte, aber umpaffende Rathschläge, ober erging sich in nicht weniger ungettigen Beschwerben und Vorwürfen. Es fann baber nicht Wunber nehmen, wenn es zu teinem rechten Einvernehmen mehr tommen wollte. Man fant zwar zu Zeiten ben aften corbialen Ton wieder und fühlte fich felbst bin und wieder aufgelegt zu launigen Einfällen und beiteren Scherzen. And meinte es bit Bebrou gewiß aufrichtig, wenn er zuwellen ten Freunt mabnte, bie "Kinbereien "zu vergessen, oder ihn dringend einlud, sich in seinem häuslichen Kreise niederzulassen. Im Ganzen aber war und blied es sortan ein unerquickliches Verhältniß, und begreift man kaum, wie die wenig erbauliche Correspondenz, welche die Beiden mit sinander führten, noch mehrere Jahre sortdauern mochte 14). Vermuthlich trug Rousseau Bedenkeu den Mamn von sich zu weisen, der trot aller Reibungen an ihm sessbielt, zumal er ihm seine Uchtung nicht versagen konnte und vielsach zu großem Danke verdstiedtet war. Als er dann später aushörte, ihm zu schreiben, trat deshald doch keine völlige Entfremdung ein. Er bewahrte seinem "lieben Wirth" stets ein freundliches und ehrenvolles Andenken, während du Pehrou seinerseits durch die Entschiedenheit, mit welcher er nach dem Tode des Freundes für ihn Partei nahm, bewies, wie groß und aufrichtig seine Unhänglichkeit gewesen.

Leider hatte sich dieselbe gerade bann nicht bewährt, als sie am wenigsten zu entbebren mar. Es läft sich benten, wie schwer Rouffeau den Schlag empfant, der ihn getroffen. Hatte er ihm boch ben Freund seiner alten Tage, ben einzigen, welcher ibm noch geblieben, und mit ihm jebe Aussicht auf ben Troft und Beistand geraubt, beren er in seiner traurigen Lage so bringend Eine tiefe Niedergeschlagenheit bemächtigte sich feiner Seele; das Leben erschien ibm schaal und reizlos; es bot nichts mehr, bem fein Berg fich liebend ober munichend batte zuwenden "Ich will Ihnen," schreibt er an Mirabean 15), "bie monotone Entschuldigung meines langen Schweigens nicht wiederholen, und zwar um so weniger, da ich doch immer wieder von borne aufangen mußte, benn in bemfelben Dage, in welchem meine Schwäche und Muthlofigfeit zunimmt, wächst auch meine Trägheit. Aller Thätigkeitstrieb ist in mir erstorben; ich habe gu nichts mehr Luft, felbft nicht jum Spazierengeben. Beidrantt auf bas febr ermubenbe Geschäft, aufzustehen und zu Bette ju neben, finde ich auch das noch zu viel; im Mehrigen bin ich ger nichts:" - "Das Herz bewegt," fagt er anderswo, "ber Kopf in Unordnung, alle meine Kräfte gelähmt, bin ich außer Stande, irgend etwas mit Sorgfalt zu schreiben; ich habe eben nur noch Berftant genug, um nichts zu unternehmen, mas ich nicht ausführen tann." Auch liegt es ihm im Gefühle feiner Ohnmacht ferne, gegen sein Geschick irgendwie ankämpsen zu wollen; er muß es still ergeben binnehmen und möglichst zu vergeffen suchen "Ich vexurtheile mich, was meine Leiden angeht, zu einem ewigen Schweigen, und werde Alles thun, um die Erinnerung und bat Gefühl terselben in meinem Herzen auszutilgen. Mein letter Troft ift, daß ich mich ihrem Ende nähere. Möglich, daß dasselbe

woch eine Weile auf fich worten! läfte früher under mater wirt ed. bich eintketenistischeiner von bild bah soller auftreite up glad? 3. 3 3mbell, wir miffen was ischon, war er nicht ber Dann fich für Köngene Zeit einen bumpfen Resignation und thatlofen Moathie bingugeben. 7 Seine intimmen i rubende Meuerscele itelan onin overabergebenb bem Drude, welchen augered Wiggefout ober inneres Leib, auf ifie ausübte ! Man barfificht taber, bie Macht, implice the in Bragheit ! liber thu gewann, nicht pungreg vorstellen; fie bindente: ihn keinesmegs, ffich mannigfach izu beschäftigen. #Die Bes feldte feines Rebens midter weiten vor ; beie botanifchen Stubier wurden, soweit die Winterweit es gestattete wiftig fortoefekt, auch Sorgen getragen, pagmeine paffenbe Lectüre jur Sande mar. 2 Berfe freilich brancht man ihm nicht zuzuschhicken : es ift thin ummöglich) fie am leben :: Weniger mich imag er gelehrte ober ftrengwiffen ichaftliche Wette, falls fie filcht über Botanift banbeln. Grwünscht aber :: find .: ibm f. intereffante: Romane, neuer Reifebefdreihungen; Brodiuren, und sanderen Camiffante". Schriften bons miffigem Ume sange. : Reben: ber Literatur! nahm: banw: auch ible Musif feine Ebeilnabme in Anfpruch. Sein "Muffalifches Börterbuch", wels chest um diese Zeitsenblich ans Licht itrat 19); gab, scheint es, bemi Intereffei für fie neue: Nahrungert Dasfelbermurber foi febhaft, bag eranals ihm Mirabean fchemweifer von feiner Absicht. Prache, fich auf bas Componiren zu verlegen, nicht übel Luft batte, ibm babei bie erbetene bulfreiche Sant zu leiften. "Bare es möglich," fcreibt er ibm, "baß Sie in allem Ernfte baran bachten, eine Oper ju fcreiben? D! wie liebenswürdig wurden Sie fein, wie fehr murbe ich es vorgieben. Sie in der Oper fingen, ftatt in der Bufle prebigen geboren. In becThat, machen wir es wie die Ammen, welche wenn die Linder unartig iverben, ibneuvelwas iverfingen und fie itanzen, laffen. Shor 3hr Borichlag: allein hat mich alten Schwätzer biefen Ring verm zugesellt, und es fehlt wenig baran, bag meine grave Meufe bei ben; Klängen ber: Ihrigen, sijn bei ber biogen Anfintigung viefer Kkänge, fich weut belebt. ... Freilich kam ert nicht recht glaus ben bag es bem Freunde mit feinem Borbaben: Eruft ift; "fein Arttrakt sieht, ihm gang wie eine Cockheise aus, bie er ihm nur vorbalt 20 une girlifeben, ob. ber alte Mire wohlenoch nanbeißen würde: " Bibek magner ibm immerbin gerabe beraussagen : was daran ift; er::feinerseits wird sich eben io offen barüber aussprechen: was er von ber Sache benft und babei thun zu können glaubt 17). 2. 17 Genftellten fich balb: heraus, bag feine Bermuthung nichtig gewesen; wenigstens ließ ber Marquis, als er fo beim Worte genommen murbe, fein's mufikilifchen Entwürfe fofort fallen. Bielleicht wiltbe & mehr im Intereffe bes Freundes gehandelt haben,

wenn er an ihnen festgebalten batte. Der Bunich, fich ihm gefällig zu erweifen, mare für Rouffeau mahrfcheinlich ein wirtfamer Antrieb gewefen, fich einer Thatigkeit hinzugeben, bic feinet Deigung entsprach und ihm in seiner gegenwärtigen Lage und Stime mung eine wohlthätige Rerstremung bieten konnte. Er fetbit war fich bes beilsamen Einflusses, ben bie Welt ber Tonc auf ibn auszuüben vermöge, wohl bewußt. "Ich habe," äußert er, "bas Beburfniß, wenn auch nicht gerade Mufik zu machen, fo boch welche zu beren. Sie wurde mir in hobem Grebe wohlthun. ben gebeugten Ginn in etwa aufrichten, und bie traiben Bebanfen verscheuchen, welche mich beständig verfolgen. Doch mir find in allen Dingen bie einfachsten Tröftungen versagt, und muß ich soviel wie möglich an mir felbst arbeiten, um sie burch die eigene Braft zu ersetzen. "Auch erwies sich bieses Bestreben nicht fruct-Biefebr ibn bas perfonliche Diggeschick beschäftigte, er wußte sich boch eine warme Theilnahme für fremte Leiben zu bemahren. Als er erfuhr, bag feine alte Tante, bie Pflegerin feiner Aindheit, der Unterstützung bedürfe, beeilte er sich, ihr von seinem mäßigen Einkommen ein fleines Jahrgelb ausgufeten. Bon gro-Berer Bebeutung ift ber lebenbige Antheil, ben er, wie feither, fo auch in biefen Tagen an ber bebrängten Lage: nahm, in welche feine Baterftabt in Folge ihrer inneren Berwürfniffe geratben mar.

Wir haben früher ergählt, wie er in ber Beforgniß, daß ein fortgefester Barteitampf zu gewaltfamen Auftritten, am Enbe gar jum offenen Burgertriege führen werte, fich von jeber Betheiligung an bemfelben zurückzog und zugleich ben befreundeten Reprasentanten bringend rieth, ihre nutlose und gefährliche Ondofition gegen ben Rath aufzugeben. Seine Mahnung fand inbek kein Gebor; die politischen Leibenschaften waren ichon zu beftig entbrannt, als bag fie fich fo leicht batten beschwichtigen laffen. Weit entfernt, nachzugeben, bestand bie Bollspartei bartnädig auf ihrem Rechte ober was sie bafür hielt, und ba bie Dachthaber fortfuhren, ihre Ansprüche schroff und rücksichtslos abzuweisen, setzte sie alle Hebel in Bewegung, um sie zur Anerkemms berfelben zu zwingen. Auch gelang es ihr, sie mit Sulfe bes Confoil general, in welchem bie Besammtheit ber vollberechtigten Burger Git und Stimme, und fie felbft bie überwiegenbe Dajoritot auf ihrer Seite hatte, febr in die Enge zu treiben. Sie konnten es nicht hindern, wenn diefe Berfammlung von ber ihr gefettlich zustebenben Befugnif, bie boberen. Staatsbeamen

zu währen, keinen Gebrauch machte, vielnwhr alle ihr zu vem Ente prafentirten Canvibaten confequent jurudwies. Ce bileb ihnen, follte anders bie Staatsmufchine nicht völlig labm gelegt werben, nichts übrig, als entweber bir Angestanbniffe zu bewilligen; von welchen die Bürgerschaft die Auslibung ihres Wahlrechtes abbangig machte, over aber bie Bermittung ber Machte nachzustuchen. unter beren Garantte bie bestehenbe Berfassung ins Reben getreten war. Unfabig, ihr Gonderintereffe ber Unabhängigkeit bes Baterlantes jum Opfer zu bringen, trugen fie um fo weniger Bebenten, fich fur ben zweiten Ausweg zu entscheiben, ba fie gewiß sein burften, bag bie Garanten, — Frankreich und bie ariftos tratischen Cantone Bern und Zürich — für fie Partet ergreifen würden. Die auswärtigen Regierungen gögerten nicht, bem an fie ergangenen Rufe Folge zu leisten. Ihre Bevollmächtigten erschienen alebald in Genf, um bas Werk ber Ausgleichung in bie

Sand zu nehmen.

Ratürkich bemühten fich bie beiben Parteien um bie Wette, bie Gunft ter fremten Schiederichter ju gewinnen. Bor Allem galt es, fich ben Bertreter Frankreichs, beffen Stimme am Ente ben Ausschlag gab, geneigt zu machen. Die Bepräsentanten, wohl befannt mit ber Antipathie, welcher ihre bemofratischen Tenbengen auf biefer Scite begegneten, bielten es für ratbfant, fich nach paffenten Fürsprechern umzufehen. Riemand ichien bagu mehr geeignet, ale Boltaire, ber nicht nur zu bem frangofischen Beichäftsträger, sonbern auch jum leitenben Minister, bem Bergoge von Choifenl, in naben Beziehungen ftanb, und bei feiner liberaten Deutweise und maglosen Eitetfeit vielleicht nicht abgeneigt war, die Rolle eines Protektors ber Bolksrechte zu spielen. Indest nahmen sie boch Auftant, mit einem Manne in Berbintung zu treten, ben Rouffeau zu seinen erbittertften Beinden zählte. Beforgniß lag nabe, bag ber verchrte Freund fich tief verlett fühlen werbe. Raum aber hatte biefer - er befand fich bamals auf bem Bege nach England in Baris - von ihrer Absicht gehert, als er fich beeilte, ihnen ihre Strupel zu benehmen. "haben Sie," fdreibt er, "wirklich glauben fonnen, bag ein folder Schritt mir mangenehm fein werbe? Wie ichlecht fennen Sie boch mein Berg! Bollte Gott, bag rurch rie Bemuchungen viefes berühmten Mannes eine gladliche Ausfehnung zu Gante fame; fie wurre wich all fein Unrecht vergoffen laffen, und mir geftatten, mich r einer Bewunderung für ihn ohne Ginfchräntung bingugeben. Auch in ben Zeiten, in welchen er mich am fomablichften behandelte, habe ich stets weniger Abneigung gegen ihn, als Liebe am meiner Beimath gehabt. Wer auch immer ter Dann ift, ter

euch ben Mitoben und bie Freiheit wiebergiebt, creiwird unterftets lieb lunt) achtungswerth: fein de Ift note Boltabre po fo mieg geromir im lebrigen alles erbentliche Bole zufligen; weine, Bilieche mer ben ftete fauf fein Blud und feinen Rubm genichtet ifein 19). Beit entfernt, Die Mitminfung feines berfonlichen Gennens ungen an : faben deräth ber ben istreumben bringenbas biefelbe inc. Ansbruck punehmen. Mis Guen Edichal liegt fast im feiner Bant: wermen fin euch ift. werben, bie illebrigen euch wenigen anbaben fomme Schenkte ihm baber euer Bertrauen; nachben ihreibn binkinglich fonbirt babt... Es ift nicht glaublich, bok er, währenb) er bie Be wurderung ber Welt fein kann, ihr Abschen wird werben wollen: er fühlt ben Bortheil feiner Stellung fun febr, ide bag priffe nicht zu feinem Bubme ausnutzen folltein Icht kann mir nicht benten baß er fich, indem er ench verrath, mit Schanke wie beveden mollen :: Freitich in verräthe en euch; fo feid ibr perforent boch feib ihr es nicht minber, wenn er fich nicht um zeuch fummert. Dient: er euch abere wie et es folke, for überbäuft: in mit Ehren, und weiht bem friedenstiftenben Apollo bie Mebailles welche ibrimir: bestimmt Shatter f. a bindimis, minne But a b.j., an itie Anne Die Freunde i Bgerten, nun inicht blanger Jofich gibent beutifusreichen Batriarchen auf nähern, verfehlten auch nicht zihm bie fchmeichelhaften : Mahnungen seinen Rebenbublere i mitzutbeilm Dieselben machten finf ben beweglichen Alben boch profen Eine brudig im Alfe icht ihmen gerzählt gemer beriollbgefandten 49), geer Brief Roussean's portug, ariff er slichemit ben Sanden an den Ropf und fagte im einem Tone; ber feinen Mann won, Gefühl zu werrathen ischien: Sie ventüthigen, mich tief: (vous minocables). 37: Nam, ivanum; benn? antwortete ich i 200 muß; erflätte er:, Rouffeau gumidrufen? Laffen: Sie ibni miffen; bag geinige Wische umlaufen ihr welchen von ihm bie Rede ist zu fallen sie ihm in bier Banbe, fonfoll er fier nicht weiter beachten; fie warer geschrieben; bevortich seine: Gestimmigen tannte., Alstier ban aufgeforberd wurde . zu i sageniz ob ier: nicht ozu, bem zieraerechen Berfahren ber Regierung gegen Rouffeau mitgewirft i babe, ichien er bos einem ungebeichelten. Erstaunen zerpriffen, zu inderben und erwiederte: Bebermann beklagt sich üben das Unrecht Anteur und Miemand westeht bas feinige. Rachbem er barauf alle seine Beschwerben gegen Rauffeau wieherholt: batte, folloß er:, Ich babe ihm; ein hans, angeboten; fdreiben Sie ihm, bis id es am and jest noch andiete; und bag, wenn, er will, ich mich fent matha, ihm bei ben, vermittelnten Wächten bie Wiebereinsetung in: alle feine Rechte auszuwirken. Bich, erbiete mich Abnen bere über eine: von: meiner Hand unterzeichnete, Erflärung, auszuszellen;

welche Sie, wenn es Ihnen passen erscheint, veröffentlichen mögen: Ich existhe weder über das, was ich schreibe, nuch über das, was ich bente ober thue.

Man barf wohl glauben, bak es ibm mit riefem Anexbieten Ernst mar. Er mochte in ber That wünschen, sich mit seinem mächtigen Gegner auf einen freundlichen fuß zu stellen, zumel wenn biefer zuerft bie Danb zur Berföhnung bot, und ihm que gleich Gelegenheit gab, fich in ben Mugen ber Welt als feinen hochherzigen Beschüher zu geriren. Doch Rouffeau war nicht gewillt, bon feiner Großumth Gebrauch zu machen. "Sie haben wohl," schrieb er bem freunde, ber ibn von ber Untertebung in Rennenig feste, "nicht geglaubt, bag ich Beren von Boltaire meine Rehabilitation perhanten möchte. Wenn er Ihnen migliche Dienste leistet, fo mag er feine fcblechten Spage auf meine Roften mur immer fortseten; sie ärgern mich ebenfowenig, wie sie mir schaben. 3d hatte mir feine Freundschaft zur Chre aurechnen konnen. wenn er ihrer fähig gewesen mare; seinen Schus allein hatte ich nie gemocht; wie sollte ich ibn wir nach bem, was vorgegangen, gefallen lassen? Seine Bertheibigung ist kläglich, Er halt mich nicht für so aut unterrichtet, wie ich es bin. Sprechen Sie mit ibm auch tunftig in freundlichen Ausbruden von mir; nehmen Sie nichts an, aber folgen Sie auch nichts aus. Je meniger von mir bie Rebe ift, befte beffer, mein Sie nicht etwa bemerten, baß er aufrichtig einlenkt. Das Unrecht ift ganz auf seiner Seite: an ihm ift es and, entgegen que bonnten. Lind bas wird er ficherlich nicht thun: er will berzeiben und beschütten; mir find boch febr weit auseinander". - Db man Boltaire auch bie fe Meufen rungen hinterbrachte, steht dabin. Gewiß ist, daß seine verföhnliche, Stimmung fehr bald wieder in ihr Gegentheil, umschlugt Alen bann fpater einige Mangtiler benn Bollspartei, ben Brief Rouffeau's über bie Shaufpiele: in ber Sant, ben Theaterfaat angündeten i welcher, auf fein Betreiben in Genf erbaut morben mar, beschulbigte er feinen! Gegner gang laut, ber Anfriften biefer That gemesen zu sein ??), Bugleich bichtete ern um uch für bie exlittene Unbille ju raden ... eine frellenmeise necht mitiger Burleste; ben Benfer Burgerfrieg", in welchem am Schluffe ber retha Rouffeau (roux Roussann) in Gofellichaft feiner "Betteli" (gaupo) als: moderner: Herpstrat: vorgeführt with. reid Estläßte fichtenken; daß unter diefen Umftanden die Bermisttellung, su welcher die Repräsentanten ibn aufforberten, nicht wiel milbebeuten ihatte. Bwar, begegnete i er ihnen recht freunds lich, gabiffth guch bie Miene, als liege ihm ihre Sache am Benzen. 30 Am Grunde aber mariffe ibm iebenfongleichgistig, imiei ble

ibrer Begner, mit welchen er auf gleich corbialem Fuße fund. Schmeichelte es ibm, fich fo bon berfcbiebenen Seiten gefucht und umworben zu feben, es amufirte ihn boch weit mehr, fich über bas Ereiben biefer babernben Rieinstädter luftig zu machen. Bas er eigentlich wünschte und erftrebte, fagt er felbft in einem Briefe "D, wenn ich es wagte, wurde ich Sie bitten, babin zu wirten, bag herr be Beauteville - ber frangofifde Geschäftsträger — traft der Garantie in der Lage bleibt, über alle Streitigfeiten ju enticheiben, bie in Genf beständig ausbrechen werben. Sie wurden bann berechtigt fein, eines Tages in aller Freundschaft eine tuchtige Garnifon ju fcbiden, um ben Frieden aufrecht zu halten, und aus Genf in aller Freundschaft einen tüchtigen Waffenplat zu machen, wenn Sie in Italien Rrieg führen. Genf murbe in aller Freundschaft von Ihnen abbangig fein". Auch verhehlt ber alte Schlaufopf bem Dinifter nicht, baß er felbft babei feine Rechnung finden wurde. muß Ihnen fagen, bag ich, ba meine fleinen Befitungen jum Theil in ihrem fleinen Gebiete enclavirt fint, unt beshalb immer fort Anlag zu lästigen Erörterungen geben, mehr als irgent ein Anderer ein Interesse daran habe, diesen Ameisenhaufen rubig und gludlich zu feben. Ich bin aber gewiß, baß er es nur merben wird, wenn Sie fich berbeilaffen, fein vornehmfter Befduter ju fein, und er bon Ihrer permanenten Bermittelung feine Befete empfängt. "

Bermuthlich bachte Choifeul nicht anbers. Die Gelegenheit, feinen Einfluk auf die unbequeme Nachbarrepublik zu vermehren. war zu lodend, als daß bas französische Rabinet sich nicht batte versucht fühlen sollen, sie nach Wöglichkeit auszubeuten. falls lag es nicht in feinem Intereffe, die Beftrebungen ber Bartei ju unterstüten, welche mit ber inneren Freiheit auch bie außere Unabhängigfeit bes Staates zu sichern bemüht war. beshalb mußte ein weiterer Berfuch Rouffean's, ben Freunden burch feine Fürsprache ju Bulfe zu tommen, erfolglos bleiben-Er war früher mit herrn be Beauteville im Saufe bes Marschalls von Luxembourg ofters zusammengetroffen und benutit nun biefe perfonliche Befanntschaft, um ihm bie Bertreter bet Bollepartei warm und bringend zu empfehlen: "Gie werten," forieb er ihm von Chiswid aus 21), "bie Wahrheit tennen lernen und ihren Bertheibigern ein umpartelisches Ohr leihen wollen. b'Ivernois ist in ber Lage, sie Ihnen zu fagen, sowohl felbst, wie burch seine Freunde, die burch ihre Sitten, ihre Tugenben und ihre gefunde Ginficht alle Achtung verbienen. Es find teine Leute, bie brilliren, teine Intriguanten, geubt in ber Runft, gu bestechen. Bobl aber sind es würdige Bürger, ebenfo ausgezeichnet burch ihre fluge und maswolle Saltung, wie burch ihre Anhanglichkeit an die Berfassung und die Gesetze. Wollen Sie ihnen eine freundliche Aufnahme gewähren und sie wohlwollend anhören. Sie werben Ihnen ihre Gründe und Rechte mit ber gangen Aufrichtigleit und Einfachbeit ihres Charafters auseinanberieben". -Doch ber Chevalier war nicht geneigt, ihm zu willsahren; seine Antwort erabielt eine ziemlich icharfe Burudweifung. 3mar "bewundert auch er, wie gang Europa, seinen Beist und feine Talente"; er fügt aber bingu; "Bollte Gott, bag Sie biefelben nur zum Wohle Ihres Baterlandes angewandt batten. Ohne Zweifel lieben Sie es, und vielleicht ift es eben biefe Liebe, in Folge beren Sie zu seinem Unglude beigetragen haben. 3ch wiederhole oft, was Sie früher zu jagen pflegten, bak fein Glud in jeber Rudficht gesichert fei, daß man es wur zu genießen brauche, und fich vollkommen mobl befinden werbe, wenn man fich damit qu begnügen wiffe, es ju fein. Doch ber Antheil, melden Gie an ben Amistigfeiten gehabt haben, die gegenwärtig biefen Staat erfouttern, verbietet mir, mich mit 3hnen über fie ju unterhalten". Roch schroffer und hochwäthiger benahm er sich gegen bie Schützlinge Rouffeau's. Als Die Repräsentanten ihm ihre Aufwartung machten, empfing er fie mit ben Worten: "Ich habe nur wenig Zeit für Sie. Sparen Sie fich bie Dube, zu mir ju tommen, wenn Sie mir teine pernunftigen Borfchloge ju machen baben."

Rouffeau aber hielt es für gerathen, fich nicht ferner um eine Sache ju bemüben, bie ihm boch verloren und burch feine Einmischung nicht gebeffert, sonbern eher noch verschlimmert zu werben schien. Hielt er sich aber forten von jeder persönlichen Einwirkung fern, er hörte beshalb boch nicht auf, an bem Fontgange ber Begebenheiten aufmerkfamen Autheil zu nehmen. Der Berlauf berfelben mar für die Bollepartei febr imgunftig. Gesandten ber vermittelnben Mächte arbeiteten ein Bergleichsprojekt aus, in welchem ihr zwar in Nebenbingen einige Zugefrandniffe gemacht, die wichtigeren Streitpunkte aber ju Gunften ihrer Gegner entschieben wurden. Da woraus zu seben war, baß bie Bürgerschaft solchen Borschlägen ihre Zuftimmung gutwillig nicht geben werbe, jog man rings um bie Stadt Truppen jusammen, um sie burch die Aussicht auf eine Blotade nachgiebiger zu ftimmen. Sie ließ fich inbeg nicht einschüchtern; am fünftebnten October 1767 wurde vom Confeil general, ber felten ober nie so zahlreich besucht gewesen, wie an biesem Tage, ber proponirte Ausgleich mit 1095 Stimmen gegen 515 verworfen. Die Folge

war; raf bie verbundeten Machte die angebrobte Maftregel wirt-Ihre Truppen schlossen die Stadt enge ein, Die lich ausführten. num alle rie Leiben zu erbulden hatte, welche mit einer formlichen Belagerung verbunden zu sein pflegen. Der Berkehr stodte, Sandel und Industrie lagen barnieber, bie arbeitende Rlaffe war obne Beidaftigung und barum außer Stunde, ihre Berürfnisse zu befriedigen. Dazu fam, daß die Lobensmittel balb zu fehlen begannen und, um bas Mak bes Elenbs voll zu machen, ber bereinbrechende Winter mit außerster Strenge auftrat. Die Roch war groß und allgemein, vermochte aber nicht, eine Anssohnung ber ftreitenben Barteien berbeizuführen. Niemand wollte nach geben, Jeder bielt unverrückt an feinen Ansprüchen fest. Doch "biefetben Menschen, die lieber Alles erbulbeten, als baf fie eines threr Rechte preisgaben, brachten bie größten pecuniaren Opfer, um bas öffentliche Elent zu lindern. Gelb, Rleibung, Lebensmittel wurden in reicher Fülle an die dürftigen Familien vertheilt, alle Rothleibenben ohne Unterschied ber Barteirichtung bereitwillig umterftugt. Ueber ben politischen Kämpfen schwebte bie driftliche Riebe 22). "

Rousseau war, als er von tiefen Borgangen nähere Runte erbielt, einigermofen überraicht. Er batte fich bis babin ber Beforanik nicht erwehren fonnen, daß feine Parteifreunde zu gewaltfamen Schritten übergeben ober aber im entscheibenben Aumenblich ju Rreuze kriechen wurden. Unt fo größer und ununwoumbener war nun die Anerkennung, die er ihrer ruhigen Entschloffenbeit jollte. "Die Burgericaft," ichreibt er an Rouftan, "bat bie bobe Meinung, welche ich von ihr begte, in keiner Weise Lugen geftraft. Das tluge, gemäßigte, feste Benehmen; welches fie unter so schwierigen Umständen beobachtet, steht vielleicht einzig ba und ift des böckften Lobes wilrdig. Rie hat sie es mehr verdient. Ach ihrer Freiheit zu erfreuen, als in bem Augenblicke, wo fie biefelbe verliert, und wage ich zu dehaupten, daß sie ben Ruhn berer, welche fie gegrundet baben, in ben Schatten ftellt 28)." -Doch wie rubuwoll ihm das Berbalten ver Doposition erscheint. ermahnt er sie boch, zuräckutreten, sobald ihm die traurige Lage feiner Baterftabt befannt wirb. "Settbem ich erfahren babe, fdreibt er, "in welche Noth bas Bolf gebracht ift, fühle ich, wie nieln patriotisches Berg blutet, und glanbe ich fagen zu muffen baß es meiner Ansicht nach geit ist, nachzugeben. Ihr könnt bas ohne Schanbe, weil ber weitere Wiberstand nutlos ift, und ihr mußt es, um bas ju retten, was nach bem Berlufte ber Preibelt not zu retten übrig bleibt. Wenn ich fant, mas euch übrig bleibt, so meine ich nicht eure Güter im gewöhrlichen Sinne,

fondorn (eure Deimathin eine Ramtien und biefe Edagten annet Banbstrute, welche bos Broves moch mehr bevilrfen; als ber Fretheit. mano Erifelber that, imas in feinen Kruften frant; Bum bie Roth ves barbenden Bolles qu tinbern. Die Summe vom 350 Frankeit. melderen zu wiesem Zweckenrinfandte, ware bei felnem geringen Einkommen (von 1800 Franken) gewiß ein febt namhafter Beitrag. Debu freilich nutte er burch bie berebten einbringlichen Worte, mit welchen er nicht milber murte, Beriofnung und Eine dracht guipredigen: Unabläffig brang er barauf, bag tem Hirbet ein: Ende gemacht numb ber immere Relete am jeben Breis felleuniaft bergeftellt werbe. :: Much blieben leine Borftellungen nicht frucht-Tod, mimaliffe bon anberen Getten nachbrildlich uniterfilitt wirtben Die: Bebrangniffe: beit Gegenwart und bie Gefahren ber Aufunft wirften body alimalin bahin, bag vie erhisten Gemuther fich in rivon ablüblien und feinet billigen Ausgleichung geneigt wurden. Durch biefe overfohnlichere Silumning ermuthige, Ilefen es Web einige Alenner bon Angeben und Einfluß angelegen fein bibre Mitbieger im Interesse wes Wriedens au bearbeiten. Wirffamer rinch wanch bie Bemlitungere bes Eleris; es gelang ber beiben allaemein geachteten Weiftlichen, welche ble Corpotation ber Baftoren mit bem Berföhnungswerte beauftragt batte, basfelbe theits burch Bernbigenbe: Ansprachen von ten Rangeln, theils burch perfonliche Befuche beiseben vonnehmeten Bartelftebrern erheblich ju ferbern. Imwischen nahmen auch bie volitifchen Berbattmiffe eine Wendunge welche bie Berfielling bes Kriebens wesentlich exselchtette. Der Rönig bon Santinien, ben bas gewaltthätige Borgelen Franfreichs mit. Argudbie und Beforgnif erfüllte, hatte es gleich unfange abs getelitt, fich immiber Btofare qu betheiligen; ihr auch Pratet, als fie ohne fein Buthan ausgeführt wurde, baburch entgegengewirkt, bag et beir ausvitalichen Befehligab ichte Gebrangte Stabt ibutt Savopendiausismit Bebensmittelnisgusverfeben. Augleich wandte erifich, immeber gefährlichen Intervention bos Nachbarftaates ein Aiel Aussehenzu ann England is bestein undchtiger Einfluß bermauch Die französtiche Regierung balb bewog, milbere Gatten aufzuziehent Die Folge man; bief auch ihre Schütlinge, bie Ariftetraten bes Rieinen Mathos pijeinen Nachglebigfeit ju gotgen begannen gintle ihnen bis bahn willig Gremb gemejensungen an die bis ander motifice mutiteifel miglich, bie Unterhanblungen über einen Beraleich mit größerer Aussicht auf Erfolg wieder aufgunehmen. Db fie ihren Amed verreichen mirchen, blieb allerdings vor wie nicht zweifelbaftein Amar frichte man fich einanber gu nabern, boch ftanb minu gich immerungchufeinblich gegemiber; Riemand fonnte bafür burgen, bag rie grollende Erbliterung bet Bartelen fich nitht bod

noch in einem gemaltsamen Ausbruche Luft machen werbe. Romsieau. ber mittlerweile in Erne seine Bohnung genommen, fuhr baber fort, die Freunde gur Maßigung zu mabnen. Bieberholt forbent er sie auf, sich fügsam und entgegenkommend zu beweifen; nament lich burfen sie, was auch geschehen mag, nicht baran benten, ihr Rechte mit ben Baffen in ber Sand burchfeben zu wollen. Amar "begreift er fehr mohl, daß es für Leute von Muth, die als freie Manner gelebt hoben, natürlich ift, einen ehrenvollen Es barter Anechtschaft vorzuziehen." Indes, er ist überzeugt, "das es nichts auf Erben gibt, mas um ben Breis menschlichen Blutt erfauft zu werben verbient". Ueberbies, warum einen Rampf beginnen, der, wie die Dinge einmal liegen, völlig hoffnungslos ift? Mögen die Freunde wohl bedenken, daß felbit, wenn fie für einen Augenblid fiegreich maren, ihre Leiben balb um fo größer werben würden. Sie können sich nun einmal auf bem Bege ber That aus ihrer fritischen Lage nicht befreien, ohne sie zu verschlimmern. Wohl mogen sie, falls fie sich rettungslos verloren feben, und man wagt, die Sache jum Meußersten ju treiben, bereit fein, fic unter ben Trummern bes Baterlandes begraben zu laffen. aber ruft ihnen ju: "Thut mehr, habt ben Muth, in bem Augenblide, wo es fein Baterland mehr geben wird, zu feinem Ruhme weiterzuleben. Ja, meine Freunde, es steht euch, wenn ber Rall, ben ich im Auge habe, eintritt, ein letter Andweg offen, ber einzige, welcher, ich wage ies zu behaupten, eurer würdig ift. Statt eure Sanbe mit bem Blute eurer Mithurger zu beflecken, über last thnen die Mauern, die ein Afpl der Freiheit sein sollten und nur noch eine Söhle für Thrannen fein werben. Gebt binaus, alle zusammen, am hellen Toge, nehmt eure Frauen und Linder in eure Mitte, und tragt, wenn ihr bem einmal Jeffeln tragen mußt, wenigstens bie irgend eines großen Fürsten und nicht bat unerträgliche Joch von Eurresgleichen." Sie haben nicht m beforgen, daß fich ihnen teine Zufluchtspätte öffnen werde. Gan Europa bewundert ihren Muth, ihre Mäßigung und ihre Weisbeit, und sicherlich gibt es teinen Berricher, ber es fich nicht ju Ehre rechnen wurde, biefe Answanderer, die in seinem Lande ebenso treue Unterthanen sein werben, wie sie eifrige Burger waren, bei sich aufzunehmen. Freilich würden, wenn es ban tame, manche von ihnen minirt fein. Doch "läßt fich erwarten bag Leute, die ihr Leben ber Pflicht zu opfern wiffen, auch wissen werben, ihr Sab und Gut ber Ehre zu opfern".

Als dann die Berhandlungen in lebhafteren Gang kommen, versetzt ihn die Ungewißheit über den Ausgang in eine fieberhafte Aufregung. "Die Zeit brängt," schreibt er an d'Ivernois, "ich

Din ganz erschöpft, außer mir vor Schmerz, ba ich eine Ratastrophe befürchte. Laffen Sie mir um's himmels Willen Nachrichten zugeben, sobalb bas Schickfal Ihres armen Staates entschieden ift. O, ber Friede, ber Friede, mein lieber Freund! Ja! er ist bas einzige Gut in biesem turzen Leben. Ich umarme unsere Freunde, ich umarme sie mit ber ganzen Innigkeit meines Herzens. Ich slehe ben Segen bes himmels auf ihre patriotischen Bemühungen herab und erwarte ben Erfolg berselben mit ber lebhaftesten Ungebulb." - Rugleich beeilt er sich, seine Bebanten über bie Bergleichsvorschläge, welche man ihm zur Prüfung vorgelegt hat, zu Papier zu bringen. Es scheint ibm, baß wenigstens einer von ihnen, falls er einige Bufate und Menberungen erfährt, nicht ungeeignet ift, eine annehmbare Friedensbafis abzugeben. Er geht beshalb naber auf ihn ein, nachbem er zuvor "zwei Grunbfate aufgestellt bat, bie man boffentlich nicht beftreiten wirb. Bunachft fett eine Berftanbigung nicht voraus, bag man von ber einen Seite alles zugibt und von ber anberen nichts, sonbern bag man sich von beiben Seiten entgegentommt". Sobann "handelt es fich in biefer Sache nicht barum baß eine ber Parteien ben Sieg erringt. Es gilt vielmehr, bas gemeine Befte möglichft zu forbern, ohne bag man baran bentt, ob man Rutuler ober Eroer ift". Man laffe also seine besonderen Buniche und Anspruche bei Seite, und febe fich lediglich nach ben Mitteln um, burch welche nicht nur die obwaltenben Differenzen befeitigt, sonbern auch ibre Wieberkebr verbindert werben fann. "Die Genfer Berfassung, vortrefflich in vieler Hinficht, hat ben Rebler, bag fie eine beftanbige Quelle innerer Zwiftigkeiten ift. Dominirende Familien werben ftolz, migbrauchen ihre Macht, erregen Eifersucht; bas Bolf, im Gefühle seines Rechtes, wird von Unwillen erfüllt, wenn es fich von Seinesgleichen in ben Staub getreten fieht. Concurrirende Beborben und Gerichtsbofe ditaniren nich gegenseitig und arbeiten einander entgegen; Intriguen entscheiben über bie Wahlen; die Autorität und die Freiheit in bemenbigem Rampfe, treiben ihre Zwiftigfeiten bis jum Burgerfriege." Rouffeau felbst bat vor Zeiten gefeben, wie feine Lambeleute fich innerhalb ihrer Mauern gegenseitig erwürgten, und ihn schaubert bei bem Gebanken, baß es auch jest wieber zu einer so entsetlichen Ratastrophe kommen konne. Er billigt es baber nicht, wenn die Freunde, ftatt bem alten Uebel burch milbe und weise Institutionen die Wurzel abzuschneiden, auf Einrichtungen sinnen, die — man wollte die Mitglieder bes Rieinen Rathes einer periodischen Censur unterwerfen — neue Keinbicaften entzünden, neuen Sag anfachen muffen.

lleberhaupt ift er weit bavon entfernt, fich unbedingt auf bie Seite ber Bolfspartei ju stellen. "Ohne Zweifel hat ber Rleine Rath eine ftarte Tenbeng zur schroffften Ariftofratie. Doch ift es ebenfo gewiß, baß bie Grunbfate ber Reprafentanten in ibren Consequenzen nicht nur zu einem Uebermaß, sondern zum Mikbrauch ber Demokratie führen. Nun ist aber weber bas Eine, noch das Andere in eurer Republit am Orte: ibr alle fühlt bas." - Freilich auch bie Gegner muffen fich bescheiben: auch fie muffen auf Rechte verzichten, welche ihnen nicht gebühren, und tie fie jum Berberben bes Staates, wie zu ihrem eigenen Nachtheile geltend machen. "Seben sie ja boch, wohin ihre übertriebenen Unsprüche geführt haben. Aließt noch ein Tropfen Genfer Blutce in ihren Abern, fo muffen fie fich entfeten bei bem Gebanken an bie Gefahr, ber bas Baterland burch ihre herrschlucht ausgesetzt worben." Auch begreift man kaum, wie es ihnen entgeben tonnte, baß fie, intem fie bie Freibeit und Unabbangigfeit ber Republit preisgaben, ihre eigene Dacht und Stellung auf bas Spiel setten. Sie sollten beshalb, falls fie ibren Bortheil verfteben und die Liebe zur Seimath nicht gang in ihnen erftorben ift, felbft Sorge tragen, bag ihnen und ihren Nachfolgern die Möglichkeit genommen werbe, sich so verbangnißvolle llebergriffe zu erlauben. Gie burfen nicht zogern, ben Anträgen Bebor zu geben, tie zu tem Ente von anterer Seite gemacht werben. Rouffeau bemüht fich nachzuweisen, daß fie biejelben annehmen können, ohne an Macht und Unfeben eine mehr als scheinbare Einbuße zu erleiben. Wir wollen ihm inbeg in bas Detail feiner Erörterungen nicht folgen, zumal fie boch teine praftische Bedeutung gewannen. Es erging ihm, wie es moble meinenden Vermittlern in der Regel ergeht; wies man auch feine Unfichten und Borichlage nicht gerade ichroff gurud, man fant fie boch buben wie bruben ungeeignet.

Ihn selbst verdroß das wenig, da er unbefangen genug war, sich zu sagen, daß er bei seiner mangelhaften Kenntniß ter Sachlage zu einem maßgebenden Urtheile über sie nicht competent sei. Auch "ist es ihm gleichgültig, ob man seine Ideen und Rathschläge berücksichtigen will; die Hauptsache bleibt, daß möglichst dalb eine Ausgleichung zu Stande kommt. Der Staat bedarf der sich leun ig en Herstellung des Friedens; ein längerer Ausschub kann ihn in das größte Unglück frürzen." Ist es daher sir den Augenblick unmöglich, zu einer definitiven Berständigung zu gelangen, so schließe man wenigstens eine provisorische Uebereinkunft, die nur für die nächsten zwanzig Jahre gesetzliche Kraft hat, und nach Ablauf berselben je nach den Erfahrungen, die

man inzwischen mit ihr gemacht, wieder aufgehoben, modificirt oder bestätigt werden kann. Ein solcher Ausweg würde den Anssorderungen der Borsicht und der Oringlichkeit gleich sehr entssprechen. Auch ist er völlig gefahrlos; "die Freunde irren, wenn sie besorgen, daß die Zukunst ihren Bestredungen weniger günstig sein werde, als die Gegenwart. Es unterliegt vielmehr keinem Zweisel, daß in zehn oder gar zwanzig Jahren die allgemeine Weltlage der Sache, welche sie vertreten, weit mehr Chancen bieten wird." Sie können daher über Manches, was ihnen Bedenken erregt, getrost hinweggehen; die Zeit wird schon kommen, wo sich das Fehlende ergänzen und bas Mangelhaste verbesserrläßt. Für jetz gilt es, den günstigen Augenblick zu benuhen: "Er ist kurz und geht schnell vorüber; ergreisen sie ihn nicht sosort, so wird er ihnen entschlüpsen 24). Dann aber ist Alles

gegen fie; fie find verloren ".

Man fieht, Rouffeau variirt bas Friedensthema auf jebe mögliche Weife; es mußte wohl folieflich Antlang finden. Berhandlungen, wie wir wissen, auch von anderer Seite ge-förbert, nahmen einen guten und raschen Berlauf. Schon im Marz 1768 batte man sich über einen Ausgleich geeinigt, ber ben Unsprüchen ber Bolfspartei in hohem Grabe gerecht und besbalb vom Confeil general fast einstimmig genehmigt wurde. Rouffeau, als er biefes gunftige Refultat erfuhr, "vergog Thranen ber Freude". Sah er boch jest bie ernsten Gefahren, welche bie geliebte Baterftadt betrohten, gludlich abgewandt, und fich felbft zugleich von einer Berantwortlichkeit befreit, die barum nicht weniger schwer auf ibm laftete, weil er fie fich ober Anderen taum eingestand. Konnte ber verberbliche Haber ibm auch nicht ausichlieflich ober auch nur vorzugsweise zur Last gelegt werben, immerbin mar er es gewesen, ber jum Streite ben nachsten Unlag gegeben und ihn wenigstens eine Zeitlang geschürt batte. Doch nun ift bie Eintracht hergestellt, und gilt es, babin gu wirken, daß sie sich befestige und bauernben Beftand gewinne. "Endlich", schreibt er ben Freunden, "athme ich auf. Ihr werbet ben Frieden haben und zwar einen Frieden, ber von Dauer fein wirt. Die öffentliche Achtung, welche eure Magistrate euch zollen, gibt eine sichere Burgichaft bafür . . . . Run wünschte ich aber auch, daß ihr nicht auf halbem Wege steben bliebet, daß die bergeftellte Eintracht gegenseitiges Bertrauen und eine ebenso vollständige Unterwürfigkeit zurückführte, als wenn es nie einen Zwieipalt gegeben hatte. In einer Republit macht ber Respett vor ben Beborben ben Ruhm ber Burger aus, und nichts ift fo fcon, als wenn man sich zu unterwerfen weiß, nachdem man gezeigt

hat, daß man zu widerstehen wußte. Das Genfer Boll hat sich siefe Achtung ausgezeichnet, die es selbst so achtungswerth macht. Grade jett muß es alle die socialen Tugenden in seine Mitte zurücksühren, welche die Liebe zur Ordnung auf die Liebe zur Freiheit gründet. Es ist unmöglich, daß ein Baterland, welches solche Kinder hat, nicht auch endlich seine Bäter wiedersinde. Dann aber wird die große Familie ruhmreich, blühend, glücklich sein, und der Welt in Wahrbeit ein der

Nacheiferung würdiges Beifpiel geben."

Was ihn felbst betrifft — die Freunde hatten ihn ersucht, fich über seine etwaigen Bunsche auszusprechen - fo will er nicht, daß man sich irgendwie um ihn bemühe. Zwar muß er gefteben, bag ber ungerechte und absurbe Beschluß, ben ber Rath früher gegen ihn und seine Schriften erlassen, ihn seiner Zeit tief verlett hat. Auch würde es ihm, obgleich eine Rehabilitation keinen praktischen Werth mehr für ihn bat, boch nicht gleichgültig sein, wenn die, welche ben Fehler begangen haben, iht Unrecht einfähen und ben Muth batten, es wieber gut zu machen. Er glaubt fogar, bag er in foldem Falle " vor Freude fterben" würbe, benn "er wurbe barin bas Enbe eines unverföhnlichen Saffes erbliden und fich bem Gefühle ber Chrerbietung, die fein Herz ihm einflößt, hingeben können, ohne eine Selbsterniebrigung befürchten zu muffen". Sollte es wiber fein Erwatten wirflich babin tommen, so wird ber Rath gewiß mit feinen Gefinnungen, wie mit seinem Benehmen zufrieden sein, und bald ertennen, welche "unfterbliche Ehre" er sich bereitet hat. Indes, wie er wünscht die Aufhebung bes Beschlusses ibm sein wurde, sie sam ibn nur bann erfreuen, wenn sie von den Urbebern felbst ausgeht. Nie wird er zugeben, daß man sie nachsuche. Entschließen fich die Herren aus eigenem Antriebe dazu, so wird er seine Pflicht thun; geschieht es nicht, so wird bas nicht die einzige Ungerechtigkeit fein, über die er sich zu trösten hat. Jedenfalls wird er sich nicht ber Gefahr aussetzen, für bie vollkommene Berftellung ber Eintracht ben Stein bes Anftoges abzugeben.

Die Freunde befolgten seine Weisung, pünktlicher vielleicht, als es in der Ordnung und ihm im Grunde recht war. Daß der Rath sich nicht ohne Roth zu einem, doch immer demüthigenden pater peccavi herbeiließ, ist sehr begreislich. Wenn aber die Bolkspartei so gar nichts that, um ihrem Haupte und Vorkämpser zu seinem Rechte zu verhelsen, so war das mindestens ungehörig; die bloße Möglichleit, einen neuen Constitt herbeizusühren, durfte sie, scheint uns, nicht abhalten, zu versuchen, was sich unter den das maligen Verbältnissen am Ende unschwer hätte erreichen lassen.

Doch Niemand mochte die Sache in die Hand nehmen; man reute sich ber erlangten Bortbeile, aber von bem Manne, ber zu bret Erreichung so wesentlich beigetragen batte, war feine Rebe veiter. Benigftens nicht öffentlich ober in offizieller Beife, benn rivatim ließ man es allerdings an Beweisen ber Anerkennung und Berehrung nicht fehlen. Ein intereffanter Borgang, ber fich trabe in biefen Tagen zutrug, mag bavon Zeugniß geben. "In Loutance, Nr. 76, in bem Hause, in welchem Rouffeau zwei kahre verlebt hatte, wohnte eine alte Dienerin, die Amme Zacqueline, bie ihn wie eine Mutter gepflegt und vor mancher Buchtigung bewahrt hatte. Rouffeau liebte fie gartlich und theilte eine geringe Sabe mit ihr. Er fchidte ihr bamale eine filberne Caffe, beren er fich lange bebient hatte. Die gute Alte beeilt ich, ihren Schat in ber Nachbarichaft zu zeigen. Alsbalb ftromt 6 von allen Seiten ihrer Wohnung ju. Man bringt Flafchen nit Wein; Jeber will aus Rouffeau's Taffe trinken. Um nächften Tage ift es Jacqueline, die Wein anbietet, und die Prozession immt kein Ende . . . . Dann aber in Erwägung, daß bie Ausgabe etwas ftart ift, lagt bie maligible Frau einen Gimer Baffer bringen, und als jur Zeit ber Feierstunde bie Besuche fich eininden, fagt fie ihnen: Deine Berren, ich habe teinen Bein mehr, iber bier ift Baffer aus bem Brunnen von Coutonce, ben einft Rouffeau in seinem Briefe an b'Alembert verberrlicht bat. Die Gefundheit Rouffeau's, mit bem Baffer aus feinem Brunnen! Man trant . . . Auch wird versichert, bag ber Wechsel ber flüfsigkeit die Zahl ber Gesundheiten nicht verminbert hat 25). \*

Leiber konnten biese gutgemeinten Wünsche das Wohlbesinden Roussaus nicht fördern. Weit entsernt, sich mit seiner Lage auszuschnen, wurde sie ihm immer peinlicher. Unter dem Einstusse fah, verdüsterte sich seine Stimmung mehr und mehr. Werkwürdig doch, wie sein Blick, so klar und sicher, wenn er sich en großen Verhältnissen des Weltlebens zuwendet, sich trübt und verwirrt, sobald er ihn auf den engen Kreis des persönlichen Taseins richtet. Wohin das blöbe Auge hier ausschaut, es sieht iberall Schmach und Entehrung, offene Angrisse und verborgene Vesahren. Schon wagt er kaum noch, die Schwelle seiner Wohnung in überschretten. Die schlimmen Erfahrungen, welche er auf einigen Aussstägen gemacht, haben ihm alle Lust genommen, sie zu wieder-

bolen. Er mag und barf sich ben Infulten ber feindlichen Bauern nicht langer aussetzen, lieber verzichtet er auf weitere Bromenaben und begnügt fich mit bem Schlofgarten, wenn er auch "groß wie eine Sand und hohl wie ein Brunnen" ift. Rur felten entschließt er sich, in ber Umgegend einen Besuch zu machen. Es ift ein zu bebenkliches Unternehmen, benn wer burgt bafür, bag braugen nicht Sascher ober gar Mörber lauern? Sat ibn auch ber Ausgang wiederholt eines Befferen belehrt, Rouffeau tann fich, sobald er die schützenten Mauern seines Afples verläßt, nicht ber ernsten Besorgniß erwehren, bag er bem Befängniß ober bem Tobe entgegengehe. Rein Wunder baber, wenn er es vorzieht, ju Saufe ju bleiben, trot ber bofen Blide und giftigen Bifchelreben, die ibn bier beständig verfolgen. Es ift einmal nicht anders; er muß sich, will er sich nicht größeres Leit bereiten, die unwürdige Behandlung, die ihm von feiner Umgebung zu Theil wird, schon gefallen laffen. Wie tief fie ibn emport, er ist außer Stande, sich ihr zu entziehen; die Leute, in beren hut man ihn gegeben, haben ihn gang in ihrer Gewalt; er fann ihr Thun und Treiben weber hindern, noch unschäblich Bobl finnt er fort und fort auf Mittel, um sich aus feiner unwürdigen Lage zu befreien; boch er weiß keinen Weg zu finden, der aus ihr berausführen könnte. Sagt er fich auch zuweilen, daß die Befahren, welche ibn in feiner Ginfamfeit gurud. halten, am Ende nur in seiner Einbildung existiren, er hat nicht ben Muth, es baranf ankommen zu laffen. Lieber noch entschlieft er fich zu bem bemuthigenben Schritte, bas Mitgefühl eben ber Personen anzurufen, die er für die eigentlichen Urheber seines Diggeschick halten zu muffen glaubt.

Zunächst ist es Gräfin Boufflers, an die er sich wendet. Die Dame war gewiß nicht wenig überrascht, als sie las: "Sie sind nicht frei von Unrecht gegen mich; ich fühle lebhaft tas meinige. Aber haben benn soviele Leiben nichts gesühnt? — Darf ich nichts mehr von Ihnen hoffen? Besinnen Sie sich, Madame, und befragen Sie Ihre edle Seele. Sehen Sie doch, wen Sie opfern, und wem! — er benkt an Hume. — Ich bitte, widmen Sie diesem Bergleiche eine Stunde zwischen sich und dem Himmel. Gedenken Sie der Zeit, wo Sie für mich Alles gethan haben. Wie werden Ihre wohlwollenden Bemühungen einst gefeiert werten! Warum denn nun Ihr eigenes Werk zerstören, warum sich seinen ganzen Lohn rauben? Bedenken Sie, daß nach dem natürlichen Laufe der Dinge Sie mich geraume Zeit überleben werden, und daß die Wahrheit endlich in ihre Rechte wieder eintreten wird.... Ich wage es vorauszusagen, daß Sie mein Andenken früher oder

später geehrt seben werben. Soll Sie bann bie Erinnerung an mich, die so erfreulich für Sie sein konnte, beunruhigen? Soll es bahin tommen, tag Sie sich fagen muffen: 3ch habe ben um mich so verbienten Mann mitleiblos in ten Roth ziehen und barin erftiden laffen? Rein, Mabame, nie wird ber bobe Sinn, ben ich an Ihnen fenne, geftatten, baß Sie fich einen folchen Borwurf zu machen haben. Mus Liebe zu fich felbft, ziehen Gie mich aus bem Abgrunde von Schmach, in welchen ich verfunten bin. Laffen Sie mich meine Tage in Frieden entigen; es hangt von Ihnen ab, und es wird ben Ruhm und bie Freude Ihres Lebens ausmachen 26)". — Wir wiffen nicht, was die Gräfin auf biese eben so stolze, wie rührende Mahnung erwiederte. Dag ibre Antwort feine befriedigente mar, beweisen bie wenigen Zeilen — es sind bie letten, bie er überhaupt an sie richtete mit welchen er ihren Empfang anzeigt. Der Brief bat ihn gerührt, ba er in ibm bie Sprache bes Bergens wieber zu erkennen glaubt. Doch ba er nichts mehr hofft und felbst nicht weiß, was er noch wünschen foll, so will er sie mit seinen Rlagen nicht weiter bebelligen.

Gleich wirkungslos blieb bas Schreiben, welches er einige Tage fpater an ben Bergog von Choifeul richtete, nachbem biefer bie perfönliche Audienz, welche er bei ihm nachgesucht - man fieht nicht, weshalb - abgelehnt batte. Rouffeau bedauert fehr, baß er ihn nicht hat seben wollen. Ift ihm auch die Babe ber muntlichen Rete verfagt, fein Berg murbe für ihn gesprochen und ber Perzog biefe Sprache augenblicklich verftanden haben. er hat fich wenigftens bereit erklärt, ibn anzuhören. Wohl ift ibm befannt, bag er bei bem Bergoge in Ungnabe steht, aber er weiß auch, bag biefe Ungnabe bie Folge eines Irrthums ift, welcher leicht beseitigt werden kann. Dieselbe beruht lediglich auf ber grundlofen Meinung, bag er fich in feinen Schriften über ben Herzog und beffen Staatsverwaltung verletenbe Meugerungen erlaubt habe. Es findet fich in ihnen aber nur eine einzige Stelle, tie auf ihn Bezug hat 27), und biefe enthält bas größte und aufrichtigste Lob, welches ihm jemals zu Theil werben wirb. Rouffeau behauptet bas nicht blos, er sucht es auch zu beweisen, intem er auf Anlag und Sinn seiner Worte näber eingebt. Auch barf er versichern, bag bas gunftige Urtheil, welches fie aussprechen, anderswo nirgend von ihm bementirt worden ift. Zwar bat man bier und ba gebässige Anspielungen auf ben Minister entbeden wollen. Aber mit Unrecht; bie betreffenten Stellen haben feineswegs die Bedeutung, welche man ihnen fälschlich unterlegt. Rouffeau fucht auch dies mit allen möglichen Grünten zu beweifen. Auch zweiselt er nicht, baß ber Herzog ben Werth seiner aufrichtigen Hochachtung anersennen und ihm die verlorene Gunst wieder zuwenden wird. Er hat ein Recht auf sein Wohlwollen und nimmt es, ohne zu erröthen, in Anspruch. Berlangt er doch nichts weiter, als daß ihm gestattet sein möge, sich unter seinem Schutze der Ruhe und Freiheit zu erfreuen, deren Berlust er nicht verdient hat und die er nie migbrauchen wird.

Bielleicht forbert er bamit boch mehr, als ber Herzog gewähren burfte. Wie geneigt biefer fein mochte, feinen Berficherungen Glauben zu schenken, er konnte fich nicht wohl offen zum Brotektor eines Mannes erklären, ber unter bem Banne bes bochften Gerichtshofes ftanb. Es mußte genügen, wenn er ibm seinen Schut schweigend und unter ber Hand zu Theil werben In ber That hören wir nicht, bag er von Seiten ber Regierung irgendwie geftort ober beunruhigt wurde. Sie legte feinem Aufenthalte im Lanbe burchaus fein Hinbernig in ben Weg. Meußerte er ju Zeiten bie Absicht, bas Königreich zu verlaffen, so wurde ihm ber erforberliche Bag bereitwillig ausgestellt. er bann seinen Reiseplan wieber auf, so ließ man ibn rubig auf frangofischem Boben weiterleben. Er selbst mar freilich außer Stande, biefe Connivenz für bas zu nehmen, mas fie mar. ihn ftand es fest, daß die Dulbung, welche er erfuhr, nur geubt werbe, weil man fich scheute, gewaltsam gegen ihn vorzugeben, und barauf rechnete, ihn unter ber Maste ber Tolerang um so wirtfamer verfolgen zu tonnen. Wie follte es auch anders fein? Die nichtsfagenben höflichen Bhrafen, mit welchen ber Minifter jeine Zuschrift beantwortete, ließen ja keinen Zweifel barüber, baß er bei feiner feindlichen Gefinnung beharre. Der Berfuch, ibn umzustimmen, war miglungen, und batte am Enbe gar ben Groll, ju beffen Befanftigung er unternommen worben, noch gefteigent. Rouffeau glaubte fich fortan von Choifeul bes Schlimmften verfeben zu muffen. Ueberhaupt batte er, bie erfolglofen Bemubungen ber letten Zeit schienen bas zu beweifen, von Aufen weber Troft, noch Beiftanb, fonbern nur Gleichgültigkeit und Berfolgung ju erwarten. Er war, wollte er fich anders aus feiner gegenwärtigen Lage befreien, lediglich auf fich felbst und bie eigene Rraft anaewiefen.

Freilich stand bei der großen Schwäche und Niedergeschlagenheit, welche sich seiner bemächtigt hatte, zu besorgen, daß auch diese lette Hülfsquelle sich unzureichend erweisen werde. Dech wie wenig sie versprach, sie mußte benutt werden, denn es wurde ihm nachgerade unmöglich, in den gegebenen Berhältnissen länger auszndauern. Die Feindschaft der Hausgenossen trat immer

rudhaltloser hervor. Satten sie sich bis tabin auf mehr ober minber verstedte Angriffe beschränft, fo griffen fie jest gur offenen Gewalt. Es mar unverkennbar ibre Absicht, sich bes unbequemen Gaftes möglichft schnell und um jeben Breis zu entledigen. Bas fie ju bem Ente unternahmen, erfahren wir nicht. fagt nur, sie hatten sich so abscheulicher Mittel bedient, bag er es nicht über fich gewinnen tonne, dieselben genauer zu bezeichnen. Bermuthlich handelte ce fich um Borgange, wie ber, von welchem in einer unter feinen Bapieren aufgefundenen hanbschriftlichen Notiz bie Rebe ift 28). Der Schlofvogt Dechamps, ben er von Anfang an für ben eigentlichen Leiter ber gegen ibn gerichteten Umtriebe gehalten hatte, erfrantte an ber Baffersucht. Rouffeau foidte ibm Bein, Gebad und eine Fischspeife, borte aber balb, baß feine gutgemeinte Gabe arge Mifteutung erfahren. Wenigftens glaubte er aus einigen Worten, die ber Batient über ben Gifc geäußert, schließen zu burfen, bag berfelbe fammt feiner Umgebung ben Argwohn bege, er habe ibn vergiften wollen. Run lebte ber Krante zwar noch fo lange, bag bie Grunblofigfeit biefes Berbachtes Jebermann einleuchten mußte. Indeß er ftarb boch endlich und - wir laffen Rouffeau felbst weiter erzählen - "Alles, was ich an biefem Tage fah und hörte, bie zweibeutigen Reben bes Intenbanten, bes Bohners, bes Berudenmachers, bie bumpfen Beruchte, Die fich in ber Rachbarschaft verbreiteten, bas Benehmen, welches ber Berftorbene in ben letten Tagen gegen mich beobachtet hatte, Alles fagte mir, baß ich beschuldigt werbe, ibn umgebracht zu haben. Um nachften Morgen schrieb ich bem Intenbanten, um bie Deffnung bes Leichnams vorzuschlagen. Er lebnt bas entfchieben ab. Auf biefe Weigerung bin faffe ich ben Entfolug, mich an ben Meier zu wenden. Der Brief, welchen ich ibm für Ge. Sobeit ben Bringen anftellte, enthielt bie Erflarung. baß ich mich zur Bollftredung bes gegen mich erlaffenen Parlamentsbeschluffes in Baris einfinden wolle, sobann die Bitte, er moge mich gleich am folgenden Tage borthin führen laffen, ba ich überzeugt war, bag wenn ich mich aus eignem Antriebe auf ben Weg begabe, bie Leute, mit welchen ich zu thun batte, nicht verfehlen würden, mich eines Fluchtversuches anzuklagen, endlich bie Unzeige, bag, falls ich bis jum Samstage feine Rachricht erhielte, ich mich am Sonntage in bas Gefängnif von Trbe begeben und bort bleiben wurde, bis es Gr. Hoheit gefiele, mich vor meinen Richter bringen zu laffen."

Man fieht, zu welchen Extravaganzen bie franthafte Aufregung unferen Einstebler führte. Zwar läßt fich nicht mit Gewischeit entscheiden, ob ber Berbacht, welchen er bei seiner Umgebung voraussette, lediglich in feiner Ginbilbung existirte. Doch aweifeln wir taum, bag es ihr eben so wenig, wie feinem Freunde bu Beprou, einfiel, ibn im Ernfte für einen Giftmifcher zu balten. Dagegen ift es wohl benkbar, bag ihr ber Tod feines vornehmsten Gegners eine willtommene Gelegenheit bot, ihre Abneigung gegen ihn in recht auffälliger Weife an ben Tag zu legen. Wie et übrigens bazu tam, grabe jest feine Auslieferung an bas Barlament, nicht, wie man batte erwarten follen, eine gerichtliche Unterfuchung ber in Rebe stebenben Anklage zu verlangen, wird aus der obigen Notiz nicht flar. Bahricheinlich glaubte er felbft nicht, bag bie Gerichte fich mit einer folden Beschuldigung befaffen Weil er aber nicht länger unter Menschen leben mochte, mürben. tie ibn, wenn auch nur verstohlen, bes Morbes zieben, und boch für ben Augenblid nicht mußte, wohin er fich wenden follte, erschien ihm bas Gefängniß als bie einzige noch übrige Zuflucht. Daß fein Gefuch fein Gebor fand, verfteht fich von felbst; Centi war natürlich nicht geneigt, an seinem verehrten Gafte zum Buttel Much hören wir nicht, daß Rouffeau feinen Entau werben. schluß, sich felbst bem Rerter zu überliefern, auszuführen ver-Bermuthlich war es bem Brinzen gelungen, ibn burd fucte. perfonliches Bureben vorläufig zu beruhigen. Freilich half tas nur für turge Zeit; wie die Dinge einmal lagen, war fur ibn in Trpe bes Bleibens nicht mehr. Im Laufe bes Juni erhielt Conti eine weitere Bufdrift, in welcher fein Schubling ibn bringend bat, ihm die sofortige Abreise zu gestatten. "Die Leute, " schreibt er, "welche ju Ihrem Saufe gehören, find, ich nehme feinen aus, wenig geeignet, mich zu versteben. Ob sie nun einen Spion in mir seben, ober mich für einen ehrlichen Menschen halten, alle haben gleichsehr meine Blide zu schenen. Auch haben fie nichts verfäumt und werden sie nichts verfäumen, um mich in Aller Augen verächtlich zu machen und zu zwingen, Ihr Schloß endlich zu verlaffen. Darin, gnäbiger Herr, muß und will ich ihnen willfahren. Die Beweise von Gute, mit welchen Em. Sobeit mich überhäuft bat, genügen, mich über alle Leiben zu troften, bie mich erwarten, wenn ich aus biefem Afble scheibe, in welchem Ruhm und Schanbe meinen Aufenthalt getheilt haben. Leben und mein Berg gehören Ihnen, aber meine Ehre gebort Gestatten Sie, daß ich ihrer Stimme folge und schon morgen 3hr Haus verlaffe. 3ch wage zu behaupten, bag Sie bazu verpflichtet sind. Laffen Sie einen Schurken meiner Art nicht länger unter riefen ehrlichen Leuten 29)."

Es kann auffallend erscheinen, baß Rouffeau trot seiner entsichlebenen Abneigung gegen ben bisherigen Bohnort boch Be-

benten trug, ihn ohne bie ausbrückliche Erlaubnif bes Brinzen zu Man barf indeg nicht vergeffen, daß er benfelben für bie schmachvolle Behandlung, bie er erfahren, feineswegs verantwortlich machte, vielmehr ber Meinung war, bag er verfönlich bie besten Absichten habe, und nur zu schwach sei, um sie gegen ben Billen seiner Umgebung und ber von ihr geleiteten Dienericaft auszuführen. Er mochte besbalb ben wohlwollenden Mann, ber sich seiner so freundlich angenommen, nicht franken, bielt es auch vielleicht für gefährlich, sich burch ein brüstes Borgeben seine Ungnabe zuzuziehen. Die Bitte aber, bie er an ihn gerichtet, wurde nur in einem beschränften Sinne gewährt. Conti wollte feinen Schützling nicht befinitiv entlaffen, boch erflärte er fich einverftanben, als biefer nun eine zeitweilige Entfernung in Borichlag brachte. Man beschloß, scheint es, bag er sich eine Weile burch Reisen und botanische Ercursionen zerftreuen und bann nach Erpe zuruchkehren solle. Auch machte er sich alsbald auf den Weg. Einige Bücher und bas unvermeibliche herbarium begleiteten ibn. Therefe bagegen - ein fernerer Beweis bafur, bag fie es nicht mar, Die auf ben Abzug gebrungen - blieb zurud.

## II.

Die Reiseroute unseres Touristen läßt sich nicht genauer verfolgen. Wir finden ihn junächst in Lhon wieder, wo er mit ber Diligence am 18. Juni (1768) eintraf. Die Erschöpfung, welche Die anftrengenbe Fahrt ihm eingetragen, mar schnell übermunben. Er fühlte fich bald wohl und behaglich; tie Freude, ben Qualgeiftern, tie ibn fo lange beunruhigt, entronnen zu fein, ber Drts- und Luftwechsel, Die bergliche Aufnahme, Die ibm feine treue Freundin, Madame Bob be la Tour, bereitet, ber anregende Berkehr mit Mannern von Rang und Bilbung, Die ibm mit achtungevoller Aufmertfamkeit begegneten, bas Alles übte auf Befinden und Stimmung ben beften Ginflug. Du Bebrou batte feit lange nicht fo beitere, vergnügte Briefe gelesen, wie bie, welche ber Freund ibm jest von ben Ufern ber Rhone zusandte. Freilich viel zu schreiben, hat er nicht Zeit; er ift zu fehr beschäftigt; die Borbereitungen zu ben großen botanischen Expeditionen, welche in Aussicht fteben, nehmen feine gange Thatigkeit in Unfbruch. Es gilt junachft, ber großen Rarthaufe einen Befuch zu machen. Schon bat er eine "gute und schöne " Befellschaft recrutirt, bie ibn auf biefer Wallfahrt begleiten wirb. ibr gebort vor Allem Berr be La Tourette - er war Rath am Münzhofe - "unser haupt und Führer, ein ebenso gelehrter wie liebenswürdiger Botaniter, sobann Abbe Rosier, von bem fich basfelbe fagen läßt, entlich Abbe be Grange, "eifrig und unwiffent, wie ich felbst". Schabe boch, bag ber leibenbe Freund nicht mit von ber Partie fein fann; er wurde gewiß bie Gicht vergessen, und nicht mehr baran benten, sein Testament zu machen. Nun muß er fich mit bem Berichte begnügen, welcher ibm bemnächst über "unsere Arbeiten" zugeben wirb. Moge er auf Großes gefaßt fein; "wir haben Dube, fur bie ungeheueren Sammlungen, die wir anzulegen benten, bas erforberliche Babier zu beschaffen. Denn es steht fest: wir werben nichts zu sammeln

übrig laffen 1) ".

Leiber war biese beitere Stimmung nicht von Dauer. zu balb gewann ber finftere Damon, ber ihn für einen Augenblid verlaffen, seine Herrschaft wieder. Schon in Grenoble, wohin er sich in ten nächsten Wochen von Loon aus begab, murten bie alten Rlagen und Beforgnisse von Neuem laut. Und bod hatte er, scheint es, allen Grund, mit bem Empfange zufrieben ju fein, welcher ihm in ber alten Sauptftabt ber Dauphine ju Theil wurde. Es wird uns wenigstens berichtet, bag ihre Bewohner ihn überaus freundlich und zuvorkommend behandelten ?). Bir feben auch, wie die angesehensten Manner bes Landes, Graf be La Tonnerre, Gouverneur ber Proving, ber Generalprofurator Servan u. A. feinen Umgang suchen und pflegen. Bei biefer allgemeinen Theilnahme mochte es bann wohl geschehen, Manche in ihrem beiligen Eifer zu weit gingen. Es war eben nicht leicht, Rouffeau gegenüber bas richtige Dag ber Anerkennung Benahm man fich fuhl und zurudhaltenb, fo galt ibm bas als ein Zeichen von Abneigung ober Feinbschaft. Aeußerten sich aber die Sympathien etwas lebhafter, erging man sich in Schmeicheleien und bevoten Wenbungen, fo witterte er bewußte Beuchelei ober gar bie Absicht, sich über ibn luftig zu machen. Er begriff bie oft alberne Beife nicht, in welcher gutmutbige Schwachtopfe ihren Refpett vor berühmten Mannern an ben Tag legen, und nahm beshalb nicht selten an Dingen ernsten Anftoß, über die er billig hatte lächeln follen. Freilich ging die naive Ergebenheit ber Dauphinaten zuweilen faft über ben Spaß-Rouffeau felbft erzählt 3): "Während meines Aufenthalts in Grenoble unternahm ich oft fleine Ercursionen in die Umgebung ber Stadt, auf welchen mich ein gewiffer herr Bovier, seines Zeichens Abvotat, zu begleiten pflegte, nicht weil er bie Botanit liebte ober verftand, sonbern weil er fich zu meinem Ralfalter gemacht und darum für verpflichtet hielt, keinen Augenblick von meiner

Seite zu weichen. Eines Tages nun gingen wir langs ber Ifere spazieren, an einer Stelle, Die bicht mit stacheligen Beiben befest war. Ich fab auf biefen Stauben reife Früchte, tam auf ben Einfall, biefelben zu koften, und ba ich fand, baß fie eine febr angenehme Säure hatten, fing ich an, von den Beeren zu effen. Herr Bovier blieb an meiner Seite, ohne meinem Beifpiele zu folgen und obne ein Wort zu fagen. Einer seiner Freunde kam hinzu und fagte, als er mich so mit den Beeren beschäftigt sab: Bas machen Sie ba? Biffen Sie nicht, baß biefe Frucht giftig ift? - Giftig? rief ich gang erstaunt aus. -Ohne Zweifel, erwiederte er, alle Welt weiß bas fo mohl, bag es Riemandem einfällt, fie zu effen. 3ch fab Bovier an und fragte ibn: Warum fagten Sie mir benn bas nicht? — D, antwortete er in einem ehrfurchtsvollen Tone, ich wagte es nicht, mir biese Areibeit berauszunebmen. "

Rouffeau fügt hinzu, er habe über die Demuth bes guten Abvotaten berglich gelacht, und wir glauben ihm gerne, bak fie ibn zu ber Zeit, wo er bie Anetbote nieberschrieb, nur von ihrer tomischen Seite berührte. In ben Tagen aber, von welchen bier bie Rebe ift, nahm er fie nicht so gemuthlich auf. Auch war bie Einfalt bes Mannes allerdings fo groß, daß fie wohl verdächtig erscheinen konnte. Es stellte sich zwar später beraus, bag ber Genuf ber fraglichen Beeren burchaus gefahrles fei. Doch fann ibn biefer Umftand nicht rechtfertigen; feine Antwort beweif't flar genug, bag er bie Unficht bes Freundes theilte 4). Uehrigens fuhr er fort, sich bem Gegenstande seiner gefährlichen Bewunderung, wo immer er fonnte, gefällig zu erweisen. Die Stadt Genf fab fich fogar veranlaßt, die Berbienfte, welche er fich in biefer Rudficht erworben, mit einer Bufte Boltaire's ju belohnen. Allerbings ein feltfames Befchent, bas, ware es Rouffeau befannt gewefen, ben Argwohn, welchen bas Benehmen Bovier's in ihm erregt batte, vermuthlich nicht wenig gefteigert batte. Er murbe fich gefagt haben, daß, wer bem Freunde eines Mannes das Bild seines ärgften Feinbes schenkt, bamit anbeutet, bag ber scheinbare Freund - in Wahrheit selbst zu ben Feinden gehört. Doch auch ohne baß er von ber ungeschickten Liberalität seiner Landsleute mußte, mar er nur zu geneigt, an ber Aufrichtigfeit feines Begleiters ju Es war ja nicht weiter auffallend, daß ein heimlicher zweifeln. Gegner ruhig zusah, wie er sich selbst bem Tobe überlieferte, wenn Andere barauf ausgingen, ihn herbeizuführen. Daß bem aber wirklich fo fei, bavon war er jest wieder ebenfo überzeugt, wie vor Kurzem in Trve.

Man sieht bies namentlich aus einem Briefe, ben er "am

25. Juli, Morgens um 3 Uhr" an Therefe forteb. 3m Begriffe, einen Abstecher nach Chamberi zu machen, um bas Grab ber Frau von Warens zu besuchen, balt er es für nöthig, von feiner "Schwester und Freundin" Abschied zu nehmen, und ihr für ben Kall, daß sie ihn nicht wiederseben follte, einige Berbaltungeregeln zu geben. Zwar ift er mit guten Baffen verfeben und bes Schutes ber ftaatlichen Beborben gewiß; es fehlt aber "bas sichere Geleite ber befannten Philosophen, " und er weiß baber nicht, ob ihm bie Rudfehr gestattet sein wirb. Bahrscheinlich ift bas grade nicht; er hat, seitbem er von Tree abgereift, täglich neue Beweise bafür erhalten, baß "bas Auge bes llebelwollens ihn auf Schritt und Tritt verfolgt, und gang besonders an der Grenze auf ihn lauert". Dennoch will er diese zu überschreiten versuchen. Richt blos bie Bietät bestimmt ibn bazu; er möchte auch seinen Feinden Belegenheit bieten, ihre lette Rarte auszuspielen. Denn "unaufhörlich von ihren schweifwebelnden, schurkischen Trabanten umringt zu fein, bas ift ein Leben, bem er ben Tob bei Weitem vorzieht ". Natürlich tam er nicht in ben Fall, beim Worte gehalten zu werben. Niemand binberte ibn, bie Grenze zu paffiren, und ungefährbet tehrte er nach Grenoble gurud. Hier aber mag er nicht langer bleiben. Zwar gibt er bie thörichte Hoffnung auf, ein friedliches Afpl ju finten, bas ihn vor verborgenen Schlingen, wie gegen freche Ungriffe schützen tann. Er erwartet von ben Menfchen feine Gerechtigkeit, kein Mitleit mehr. Doch ba sie ihm einmal die erfebnte Rube nicht gonnen, ift es eben fo gut, wenn er rubelos in ber Welt umberwandert, als bag er fie behaglich ibre Kallftride ba legen läßt, wo er feinen bleibenben Aufenthalt nehmen möchte. Er wird daher fortan beständig von einem Orte jum anbern gieben, bis er Menschen findet, die vor bem Diggeschid Achtung haben und bas Unglud wenigstens nicht verhöhnen. Ob man ihm erlauben wirt, biefen Entschluß auszuführen, weiß er nicht und glaubt er taum. Das aber versichert er: Nur bie Gewalt tann feine Schritte hemmen. Gelbft bie Noth vermag ibn nicht aufzuhalten. Sind seine Bulfsquellen erschöpft, fo wird er fein Brob betteln, und ohne Rummer fterben, wenn er feines mehr findet. Die Berfolger haben ihn nach fich beurtheilt; fie haben feine Milbe für Schwäche genommen. Bielleicht tommt noch die Zeit, wo sie erkennen, daß sie sich geirrt haben 3).

Borläufig kam sie freilich noch nicht. Kaum hatte er seine ziellose Wanderung angetreten, als er es auch schon rathsam sand, sie zu unterbrechen. Darf er doch nicht hoffen, sie lange fortzusetzen; die Gewißheit, daß die Umtriebe, welchen er entgeben

möchte, ihm überall zuvorfommen werben, murbe ihm ben Duth baju nehmen, auch wenn bie Rrafte ibn nicht im Stiche ließen. Er bleibt also fürs Erfte lieber, wo er grabe ift, in bem fleinen, etwa 15 Stunden von Grenoble entfernten Fleden Bourgoin. Der Ort liegt im Departement ber Ifere, im Bezirke von La Tour bu Bin, und gablt gegenwartig 4 bis 5000 Einwohner, welche bebeutende Leinwandfabriken unterhalten. Wie es por bunbert Jahren in bem Städtchen aussah, ift uns nicht befannt; jedenfalls empfahl es sich damals zu einem längeren Aufenthalte ebensowenig, wie heutzutage. Auch hatte Rouffeau nicht die Absicht, sich hier bauernd nieberzulaffen. Bielmehr gebachte er bemnachft nach Grenoble gurudzulehren, wo eine paffente Wohnung für ihn offen stand. Schon war er mit bem Eigenthümer, einem Bekannten bes Gouverneurs, in Unterhandlung getreten, als er nich veranlaßt fab, ben Plan aufzugeben. Gine neue Teufelei, bie von feinen bortigen Feinben auszugehen fcbien, überzeugte ihn, raß "ce reiner Bahnfinn fein wurde, fich freiwillig in eine folche Falle zu begeben".

Einige Tage nach seiner Ankunft in Bourgoin erhielt er von bem vorbin erwähnten Bovier folgente Zuschrift 6): "Gin gewiffer Thevenin, Gerber von Brofession, logirte vor etwa 10 Jahren bei bem Wirthe Jeannin im Fleden Berrières in ber Nahe von Reufchatel. Zur felbigen Zeit wohnte bort ein gewisser Herr Rouffeau, ber fich in ber Lage befand, einiges Gelt zu bedürfen, und sich an ben Wirth mandte, um biefes Gelb von Thevenin Da ber lettere nicht wagte, herrn Rousseau bie zu erhalten. maffige Summe, um welche er bat, anzubieten, so erwartete er beffen Abreise und begleitete ibn mit herrn Jeannin bis nach St. Sulpice. Nachbem fie bort in einem Wirthshaufe, welches eine Sonne im Schilbe führte, jusammen binirt, ließ er ibm burch befagten Jeannin neun Franken zustellen. Rouffeau, von Dantbarfeit erfüllt, gab ibm einige Empfehlungsbriefe, u. A. einen an herrn be Fangues, Salzbirettor in Dverbun, und einen zweiten an Herrn Albiman ebenbort, ben er mit feinem Namen unterzeichnete. Dagegen trug ein britter für Jemanben in Baris, beffen Name Thevenin vergeffen hat, die Unterschrift "ber beständige Spazierganger" (le promeneur perpétuel). — "Ich glaube Ihnen," fügte ber ungludliche Abvotat bingu, "eine Freube gu machen, indem ich Sie an einen Menschen erinnere, ber Ihnen vor solanger Zeit einen Dienst geleistet bat und sich gegenwärtig in einer Lage befindet, tie es wünschenswerth macht, daß Sie bessen gebenken." - Rouffeau aber, weit entfernt, fich angenehm berührt zu fühlen, war aufs Tleffte empört. Zwar konnte es ihm nicht schwer werben, nachzuweisen, bag ber vieljährige Gläubiger sich an bie unrichtige Abreffe gewandt habe. Er hatte zur Zeit, we bie Unleibe angeblich gemacht worben, fern von Neufchatel im Thale von Montmorench gelebt, hatte ben Fleden Berrieres nie mit einem Fuße betreten, weder ben großmüthigen Thevenin, noch ben bieberen Wirth jemals gesehen, auch zu ben Personen, an welche er feinen Bobitbater empfohlen haben follte, in feiner naberen Beziehung gestanden. Hob er diese Thatsachen einfach bervor, so war ber unberechtigte Anspruch natürlich erledigt. Indeß glaubte er fich bamit nicht begnügen zu burfen. Es galt ibm, sobalt er bie Mahnung gelefen, für ausgemacht, baß fie nicht auf einem zufälligen Irrthume beruhe, sonbern die Folge einer absichtlichen Täuschung sei. Thevenin war seiner Anficht nach ein Betrüger, ben seine Feinde in Bewegung gesett, um seiner Ehre einen neuen Matel anzuheften. Wie tonnte es auch anters fein? Bobnte ber Mensch nicht in eben ber Stadt, in welcher man ibn fo unziemlich behandelt, und stand er nicht mit demselben Bovier in Verbindung, ber sich burch sein zweibeutiges Benehmen so verbächtig gemacht? War er aber ein Werkzeug Anderer, so mußte es rathsam erfceinen, bie Sache weiter zu verfolgen. Bielleicht gelang es. ibm. wenn er schärfer inquirirt wurde, bie Zunge zu lösen und bie gebeimen Urheber biefer Umtriebe ju entbecken.

Rouffeau bat baber ben befreundeten Gouverneur, bie Angelegenheit selbst in die Hand nehmen und durch eine genaue Untersuchung auftlären zu wollen?). Herr de La Tonnerre war Es lag ihm, scheint es, viel baran, ben berühmten bazu bereit. Gaft in seine unmittelbare Nabe zu zieben, und biefer erklatte auf bas Beftimmtefte, bag von einer Rudtehr nach Grenoble nicht bie Rebe sein könne, bevor die Anstister ber Intrigue bemaskirt und ihnen bamit die Luft zu neuen Ränken genommen worben. Das Berhör aber, welches ber Graf mit ihrem angeblichen Gebulfen vornahm, führte nicht zu bem gewünschten Refultate. Thevenin blieb dabei, daß er einst einem gewissen Rousseau Gelt gelieben, boch ließ er es weislich babingestellt fein, ob es berjenige, von bessen Anwesenheit er zufällig Kunde erhalten, ober ein Anderer gleichen Namens gewesen. Da nichts weiter aus ihm berauszubringen war, mochte ber Gouverneur es mit Recht für bas Befte halten, bie Sache auf fich beruben zu laffen. Beil er indeß sab, daß Rousseau nicht geneigt war, sich bei bem negativen Ergebnisse zu berubigen, stellte er ihm anbeim, selbst

nach Grenoble zu tommen, um in einer perfonlichen Begegnung ben Betrüger zu entlarven. Rouffeau fant ben Borfcblag zwar febr verbächtig; es schien ibm taum zweifelhaft, bak er bem Grafen eingegeben worben, um ihn an ben Beerd ber feinblichen Umtriebe zu loden, ibn bort vielleicht mit Bewalt festzuhalten ober boch in arge Berlegenheit und in eine unwürdige Stellung zu bringen. Doch ber Bunich, bas mufteriofe Dunkel zu lichten, mar ftarter, als alle Bebenken. Er beschloß, bas wiberwärtige Rencontre zu magen 8). Als er in Grenoble ankam, war ber Gouverneur, in bessen Gegenwart die Zusammentunft mit Thevenin stattfinden follte, abwesend. Db er fich in Rolge von bringenben Geschäften ober, mas uns wabricheinlicher buntt, in ber Absicht entfernt batte, bas Auffeben ju vermeiben, welches feine perfonliche Betheiligung erregen konnte, fteht babin. Jebenfalls mußte sich Rousseau, wollte er anders bie Reise nicht vergeblich gemacht haben, entschließen, auch obne ibn vorzugehen. Freilich murbe ibm bas schwer genug; sab er sich boch genothigt, die Bermittlung grabe bes Mannes in Anspruch ju nehmen, ber nach feiner Ueberzeugung bas gange Manover in Scene gefett hatte. Nur Bovier konnte füglich bie Begegnung mit seinem Clienten berbeiführen. Auch mar er bazu sofort bereit; Thevenin wurde citirt und zögerte nicht, zu erscheinen. Rouffeau fab ibn , spat, in ber Gile, zu zwei verschiebenen Malen. war," fabrt er in feinem Berichte fort, "bie Beute von taufend qualenben Gebanken, war indignirt, emport, außer mir, nach sechszig in Ehren verlebten Jahren allein, ohne Schut, Freund, biefem Elenden gegenüber zu fteben, und in ben Bergen ber Anwesenden, selbst berer, welchen ich mein Bertrauen geschenkt batte, ihr gebeimes Uebelwollen zu lefen." — Bermuthlich wußten die guten Leute - außer bem Abvotaten und seiner Familie maren einige Befannte aus Bourgoin jugegen - nicht recht, mas fie tenken, noch wie fie fich verhalten follten. Sie batten am Enbe keinen Grund, bie Erzählung Thevenin's, ber im Besentlichen feine früheren Aussagen wiederholte, in Zweifel zu ziehen, wenn auch bas Detail ber Geschichte etwas marchenhaft klang und ber Umstand, daß er sich seines Schuldners nur insofern erinnern wollte, als berfelbe einen grauen Rod getragen babe, einigermaßen auffallend mar. Doch tam es ihnen beshalb schwerlich in ben Sinn, zu glauben, daß Rousseau gegen sein befferes Wiffen eine frühere Berbindlichkeit abzulehnen suche. Bobl aber mufite es fie befremben, bag ein Mann, wie er, biefer gleichgültigen Bagatelle eine folche Wichtigkeit beilegte. Außer Stante, ibn und feine Motive zu begreifen, und zu ichuchtern, um ibm gegenüber ihre mabre Meinung zu äußern, ergab fich

für sie von selbst eine gewisse verlegene Haltung, ber er bann

bie schlimmfte Deutung gab.

Uebrigens biente bie Unterredung mit Thevenin nur bam, ibn in seiner bisberigen Ansicht zu bestärken. Dieselbe murbe noch mehr befestigt, als er in Folge von Erkundigungen, die er in bessen Beimath eingezogen, bie Nachricht erhielt, bag berfelbe icon früher wegen mehrfacher Betrugereien ju Branger, Brandmarkung und einer breijährigen Galeerenstrafe verurtheilt worden . Run war es boch für Jeben, ber nicht mit offenen Augen blind sein wollte, flar, daß man es mit einem unverschämten Lugner Selbst ber Gouverneur fonnte sich nicht länger zu thun habe. ber Ueberzeugung verschließen, daß ber bornirte, gutmuthige Menich, ben er zu feben geglaubt, ein raffinirter Schurfe fei. sprach er jett, bem zudringlichen Mahner Schweigen zu gebieten - allerdings eine feltsame Beise, Gerechtigkeit zu üben. jeau hatte nicht fo Unrecht, wenn er meinte: "Es ift, wie wemn man Jemanbem, ber mir meine Borfe genommen bat, ftatt fie mir jurudgeben ju laffen, befehlen wollte, mich fünftig nicht mehr zu bestehlen". Freilich war er beshalb nicht gewillt, eine ernstere Genugthuung zu verlangen. Als sich der Gouverneur erbot, Thevenin mit einigen Tagen Gefängniß zu bestrafen, schrieb er "Ich kann nicht benken, daß Sie mich für gemein genug balten, mich an einem solchen Elenben rachen zu wollen . . . . Bas ich wünschte, war nicht seine Bestrafung, sonbern fein Beständniß, und dieses mußte aus seiner Ueberführung hervorgeben, wenn man sie benutt hatte, um auf die Quelle diefer Umtriebe gurudzugeben ". - Bielleicht befand er fich boch im Brrthum. Uns scheint, daß ber Gouverneur, wenn er ben verbächtigen Glaubiger ins Gefängniß steckte, nicht blos, wie er versicherte, nicht mehr thun konnte, sondern schon mehr that, als er zu thun berechtigt war. Sprach auch Manches für die Annahme, bag Thevenin ein bewußter Lügner und Schwindler fei, genügende Beweise bafür lagen nicht vor. Selbst die von Rousseau beigebrachte gerichtliche Erflärung bes Wirthes, ber die Anleihe vermittelt haben sollte, ließ immer noch die Möglichkeit eines unfreiwilligen Irrthums Stanten ihre Angaben mit ber Erzählung Thevenin's mehrfach in Widerspruch, so stimmten sie boch auch in wesentlichen Punkten mit ihr überein, und mochte er fich zur Erklärung ber Incongruenzen nicht ohne Erfolg auf fein schlechtes Gebächtniß berufen. Jebenfalls konnte von einer Ueberführung im juristischen Sinne feine Rebe fein, fo lange er nicht felbst jugab, mas er zu verschweigen allen Grund hatte.

Rousseau aber war überzeugt, bag man ihn nur beshalb nicht

jum Sprechen gebracht, weil man es nicht gewollt babe. 36m unterlag es feinem Zweifel, bag er im Ginverständniffe mit bem Abpotaten, wie auch - wenigstens war bas später feine Ansicht 10) mit dem Gouverneur gehandelt, daß ihn diese Beiben, ber erftere als Bertzeug ber Engländer und seiner Collegen von ber Feber, ber lettere im Auftrage Choifeul's, zu feinen Lügen und Berleumdungen veranlagt und barum auch vor jeber ernfteren Berfolgung gefcutt batten. Gewiß eine kühne Voraussetzung, die unseres Erachtens burch bie thatfächlichen Borgange, soweit fie befannt geworben, in feiner Weise gerechtfertigt wirb. Was ben, wie es scheint, etwas bornirten Bovier angeht, fo fann man ihm bochstens vorwerfen, bag er ben Angaben Thevenin's vorschnell Glauben schenkte und bessen bloße Bermuthung, daß Rouffeau vielleicht mit feinem Schulbner ein und biefelbe Berfon fei, alsbalb für Gewißheit nahm. be Tonnerre aber konnte nicht füglich weiter geben, als er mirklich ging, ohne sich lächerlich zu machen. Auch verargen wir es ihm nicht, daß er sich schweigend zurudzog, als er mahrnahm, baß bas Migtrauen seines Schützlings sich gegen ihn felbst richtete. Doch abgesehen von ihm und feinem angeblichen Mitschulbigen, und angenommen, daß die wirklichen Feinde Rousseau's in der That die Sand im Spiele batten, man begreift nicht, mas bieselben mit einer so fläglichen Intrigue bezweckten. Allerdings könnte man fagen, bag, wenn es auch gerabe fein Berbrechen ift, von einem Mitreisenden Gelb zu borgen und die Rudgabe zu unterlassen, es boch auch eben nicht zur Ehre gereicht, wie ein berlumpter Bagabund burch bas land zu streifen und Strolche folder Art anzubetteln. Der gute Ruf Rouffeau's wurde ohne Zweifel erheblich geschäbigt, wenn es ben Gegnern gelang, berartige Nachrichten über ihn in seiner Umgebung zu verbreiten. Indes be= burften sie bazu so weiter Umwege nicht. Sie batten ibm langst – man benke an die Schmähungen Boltaire's und seiner Genossen — viel Schlimmeres nachgesagt, was sie in bem Lanbe, wo er jett lebte, ohne Mube und Gefahr wiederholen mochten. während fie burch bie Berbindung mit einem anrüchigen Menschen, wie Thevenin es war, boch leicht compromittirt werben konnten.

Anders freilich stände die Sache, wenn es mit der weiteren Absicht, die Rousseau ihnen zuschreibt, seine Richtigkeit hatte. "Sie sagen mir," schreibt er an du Pehrou, "daß meine Feinde zweiel Geist haben, um eine so absurde Berleumdung auszusinnen. Sehen Sie sich indeß vor; vielleicht haben sie bessen noch mehr, als Sie denken. Denn da es ihnen darauf ankam, zu sehen, welche Haltung ich einem falschen Zeugen gegenüber beobachten würde, so ist klar, daß je abgeschmackter die Anklage war, sie

ihrem Zwede um fo beffer biente . . . Man wußte fehr wohl, baß ich mich aus tiefer Affaire ziehen würde, aber man wollte feben, wie ich mich babei benehmen werbe. Man weiß nun, tag ein Betrüger mich in Berlegenheit seten tann und bas ift etwas 11). - Dazu also wäre die ganze Comödie aufgeführt worden? Man staunt boch über die wunderlichen Combinationen, in welche fich ein fonst so scharfblidenber Mann verirrt, um bas Diftrauen. welches ihn erfüllt, vor fich felbst zu rechtfertigen. Uebrigens meinen wir nicht, daß basselbe all und jeden Grundes entbehrte. Ift auch die Betheiligung feiner Feinde, wie sie Rouffeau mit solder Bestimmtheit voraussett, weder nachzuweisen, noch mahrscheinlich, so läßt sich boch nicht leugnen, daß ber in Rebe stebente Borgang Manches zu benten gibt. Es ist schon auffallend genug, baß ein einfacher Handwerker von ber Anwesenheit Rousseau's auch nur bort, auffallenber noch, baß er in ibm, bem berühmten und ihm perfonlich unbefannten Manne, feinen Schuldner von ebemals wiederfindet. Ware er ber bornirte, einfältige Menic gewesen, wofür ihn Herr be la Tonnerre anfangs hielt, so konnte man ben Ginfall zur Noth aus feiner Beschränktheit erklaren. Ein routinirter Betrüger aber, wie er wirklich war, mußte fic fagen, bak er burch feine aus Babrbeit und Dichtung gemischten Angaben ben beabsichtigten Zwed nicht erreichen, sich bagegen, falls es zu einer genaueren Brüfung berfelben komme, ernften Gefahren aussetzen werbe. Möglich zwar, daß er biefen Fall gat nicht in Betracht zog, vielmehr annahm, Rouffeau werbe bie forberung einfach anerkennen ober zurückweisen. Doch befremblich bleibt sein Auftreten, wenn er wirklich ganz auf eigene Hand vorging, immerhin. Auch gibt es noch einen anderen Umstand, ber unter biefer Boraussetzung kaum zu erklären ift. Wir gebachten oben ber seltsamen Unterschrift, die nach ber Behauptung Therenin's einer der ihm übergebenen Empfehlungsbriefe getragen babe. Nun ift es boch gewiß sehr merkwürdig, daß bieselbe Bezeichnung, bie er Rouffeau auf sich anwenden läßt, zu eben ber Zeit, we er fich ihrer bedient haben foll, in einem ber literarifchen Cirfel von Paris wirklich auf ihn angewandt wurde 12). Man mag barin ein zufälliges Zusammentreffen erbliden, wird aber zugeben muffen, baß es ein höchst sonberbarer Zufall war.

"Biel Karm um Nichts", ruft wohl Mancher aus, wenn er ben Bericht über biese unerquickliche Geschichte zu Ende gelesen hat. Und in der That, ob sie nun tieserliegende Motive hatte oder nicht, sie war der Mühen und Sorgen nicht werth, welche sie Rousseau bereitete. Auch fand er selbst den heiligen Eiser, womit er sie versolgt, in ruhigen Augenblicken recht lächerlich, und

eine Entschulbigung besfelben nur barin, bag er gehofft babe, einen Blid in die geheime Werkstätte ber Umtriebe ju gewinnen, beren Gegenstand er icon feit mehreren Jahren gewesen. jah er fich in feiner Erwartung getäuscht; ftatt ibn über feine Lage aufzuklären, bienten bie Nachforschungen nur bazu, sie noch mebr zu verdunkeln. Da fie ben Berbacht, aus welchem fie angestellt wurden, nicht nur besteben ließen, sondern noch steigerten, bestärften fie ihn in ber Ansicht, bag er bas Opfer einer planmäßigen Berfolgung fei, beren Urfprung und 3med er ebenfowenig tenne, wie ihre Mittel und Werkzeuge, beren Wirkungen ibm aber unausgesett fühlbar murben. Satte er bis babin immer noch an ber hoffnung festgehalten, irgendwo eine Stelle ju finden, an welcher er in Rube und Frieden werde leben können, jett glaubte er fie aufgeben zu muffen. Er barf nicht langer zweifeln, daß ber Urm feiner Feinde ibn überall erreichen, daß er fich, wo immer er geht und fteht, in ihrer Macht befinden wirb. Ebendarum ift es fortan ziemlich gleichgültig für ibn, an welchem Orte er seine Zelte aufschlägt. Doch in ber Daupbine mag er nicht ferner leben; bas Benehmen ihrer Bewohner hat ihm ben Aufenthalt in tiefem Lande gründlich verleibet. Nur weil er für ben Augenblick nicht weiß, wohin er fich wenden foll, ent= ichließt er sich, vorläufig in Bourgoin zu bleiben 13).

Hier war inzwischen auch Therese eingetroffen, die er bei feiner Abreife von True bort gurudgelaffen. Er hatte ihr, scheint es, einmal wieber ben Borfcblag gemacht, ihr Loos von bem feinigen zu trennen, fie fich aber entschieden geweigert, barauf einzugeben. Diese unwandelbare Ergebenheit bewog ibn, ihr endlich auch vor ber Welt die Stellung zu geben, welche sie thatsächlich icon folange an feiner Seite eingenommen hatte. Er "glaubte nichts zu wagen, wenn er eine Gemeinschaft von 25 Jahren, bie sich burch eine beständig zunehmende wechselseitige Achtung bewährt habe, unauflöslich mache." Allerdings war bie Form, in welcher er (im August 1768) feine bieberige Gefährtin jum Range feiner Gattin erhob, eine ziemlich lofe und vor einem ftrengeren Forum feineswegs unanfectbar. Graf b'Efchernh hatte nicht fo Unrecht, wenn er fpater behauptete: "Ich weiß ganz bestimmt, daß Rousseau und seine sogenannte Frau gar nicht verheirathet waren. Es hatte weber eine burgerliche, noch eine firchliche Trauung ftattgefunden; weber war ein Bertrag gemacht, noch ber Chefegen eingeholt worben. Er hatte fie beim Berlaffen ber Tafel und in Gegenwart zweier Bafte einfach feine Frau genannt 14). " — Rouffeau's eigener Bericht ftellt bie Sache im Wesentlichen ebenso bar: "Diese ehrbare und geheiligte Berbinbung." melbet er, "wurde in ber ganzen Einfachheit, aber auch in ber gangen Wahrheit ber Natur geschloffen, in Gegenwart zweier Männer von Ehre und Berbienst, Offiziere ber Artillerie, ber eine, Berr be Rozières, Sohn eines meiner alten Freunde, ber andere, Herr be Champagneur, Maire dieser Stadt und naber Bermanbter bes Ersteren. Während biefes so einfachen und furgen Aftes habe ich biefe beiben wurdigen Manner in Thranen gerfließen feben, und tann ich Ihnen nicht fagen, wie febr mich biefer Beweis ihrer Bergensgute an fie gefesselt bat." - Offenbar konnte eine fo zu Stande gekommene Che auf gefetliche Gultigkeit keinen Anspruch machen. Db sie aber besbalb aar nicht vorhanden war, ist eine andere Frage, die wir nicht unbedingt verneinen möchten. Jebenfalls vergift, wer Rouffeau feine formlose Beise zum Borwurfe macht, baß ihm taum eine andere ju Gebote ftand. Gine Civilche, wie fie heutzutage üblich ift, gab es nicht, und die kirchliche Trauung mar für einen Brotestanten nur möglich, wenn er fie entweber, mit Berleugnung feines Blaubens, von einem fatholischen Priefter, ober mit ber Aussicht, auf bie Galeeren geschickt zu werben, beimlich burch einen Geiftlichen feiner Confession vollzieben ließ.

Wir hörten schon, bag es Rouffeau in feinem abgelegenen Wobnorte an paffenben Bekanntschaften nicht gang fehlte. fleine Landstadt rechnete es sich zu großer Ehre, ben berühmten Genfer in ihrer Mitte zu haben, und ihre Notabeln beeilten fic, ihm im "Golbenen Baum", wo er abgestiegen war, ihre Aufwartung zu machen. Die guten Leute wurden nicht gerade freundlich empfangen; verstimmt und argwöhnisch, gab Rouffeau beutlich zu verstehen, daß er von ihren Besuchen wenig erbaut sei. Mande von ihnen ließen sich baburch nicht abhalten, dieselben zu erneuem, und da er nicht füglich auf allen Umgang verzichten konnte, kam es, wenn auch zu keinen intimerern Beziehungen, fo boch zu einem gewissen perfönlichen Verkehre von oberflächlicher Art. Nur einem ber Herren gelang es, obgleich ober weil er es forgfältig vermiet, sich vorzubrängen, zu ihm in ein näheres Berhältniß zu treten. Anglancier de St. Germain, Capitain im Dragoner-Regiment Langueboc, hatte fich aus bem Dienfte zurudgezogen und lebte bamals in Bourgoin von seiner kleinen Benfion. Es "war ein bieberer, rechtschaffener und zugleich ftreng gläubiger Mann, ber alle Pflichten seiner Religion gewissenhaft erfüllte, täglich in bie Messe ging und wenn er die Kirche verließ, von einer Schaar

armer Leute begleitet wurde, an welche er Almosen vertheilte 15). \* Auch er batte ben fremben Gaft bald nach feiner Anfunft aufgesucht, sich aber, als er mertte, bag er nicht gelegen tomme, fern gehalten und nur noch bin und wieder am britten Orte mit Rouffeau war weit entfernt, sich burch fein refervirtes Benehmen verlett ober abgestoßen zu fühlen; im Gegentheil steigerte es noch die Achtung, welche er ihm burch sein gerabes Wesen, wie burch seine werkthätige humanität einflößte. Bahrend die maklosen Bewunderer, von welchen er sich umgeben fab, seinen Argwohn erregten, gewann er balb Bertrauen zu bem Manne, ber ihm zwar ein freundliches Wohlwollen bewies, sich aber aller faben Complimente und leeren Schmeicheleien enthielt. Nicht lange und er glaubte in ihm zu finden, was er eben jest vor Allem bedurfte: einen zuverlässigen, aufrichtigen Menschen. mit welchem er fich über feine Lage besprechen, bem er fein von ängstlichen Zweifeln und qualenben Sorgen erfülltes Berg rudbaltlos öffnen könne.

Der Brief, ben er zu bem Enbe an ihn richtete, sette ben alten Herrn von ber ihm zugebachten Rolle in Kenntniß. babe, " schrieb er, "nicht die Ehre, von Ihnen gekannt zu fein, und ich weiß, daß Sie meine Ansichten nicht theilen. Aber ich weiß auch, baß Sie ein braver Solbat, ein Evelmann voll Ehre und Grabbeit fint, ber bie mabre Religion im Bergen trägt, bie, welche die redlichen Leute schafft, und bas ist Alles, was ich Man verführt Berrn von St. Germain nicht, man fouchtert ibn noch weniger ein. Lassen Sie mir ben familiären Ausbruck bingeben. Sie find gerade ber Dlann, ben ich brauche. 3ch batte," fahrt er bann fort, "in bas Berg eines rechtschaffenen Mannes gewiffe vertrauliche Mittheilungen nieberzulegen, Die feiner nicht unwürdig find und bas meinige erleichtern wurden. Wollen Sie bieser großmuthige Depositär sein, so bitte ich, mir in Ihrer Wohnung Tag und Stunde zu einer friedlichen Audienz zu bestimmen, und ich werbe mich bort einfinden." Eine Indistretion hat er nicht zu beforgen; er verlangt weber Beiftanb, noch Rathschläge, noch irgend etwas, was ihm die geringste Mühe verurfachen ober ihn irgendwie compromittiren fann. — Herr von St. Germain antwortete fofort: "Wenn Sie mir Dinge anguvertrauen haben, die sich mit ber Religion, zu welcher ich mich bekenne, nicht vertragen, so kann ich keinen Theil baran haben. Wird dieselbe aber in keiner Beziehung blosgestellt, so schreibt fie mir vor, Ihnen nütlich und gefällig zu sein, soweit bas in meiner Macht fteht. Beburfen Sie eines Mannes, ber ein Freund ber Wahrheit ist und keine andere Furcht kennt, als die, Boses

zu thun, so können Sie über mich verfügen. — Es wurde Rousseau nicht schwer, seine frommen Strupel zu beseitigen; er durfte ihm mit Recht versichern: "Fürchten Sie nicht, von mir etwas zu hören, was Ihnen mißfallen könnte; dazu achte ich Sie und Ihre Gesinnungen zu sehr. Auch stehen diesen die meinigen, die, wie ich sehe, Ihnen unbekannt sind, nicht so fern, wie Sie denken 16)."

Ueber die Zusammenkunft, welche nun stattfand, liegt ein Bericht vor, ber vielleicht nicht gang authentisch, aber interessant genug ift, um bier eine Stelle zu finden. Ihm aufolge . war Berr von St. Germain tief erschüttert, als er feinen Gast von ben beftigften Gemuthsbewegungen ergriffen fab und in leibenschaftlicher Erregung ausrufen borte: 3ch babe unverföhnliche Feinde in allen Ständen und von allen Gattungen; fie verfolgen mich auf jebe Beife 2c. — Inbeg von ber Urfache biefer gewaltsamen Ausbrüche binlänglich unterrichtet, faßte er fic idnell und erwiederte rubig: Sie überraschen mich, mein herr, und ich erkläre Ihnen, daß ich meine Philosophie, die nur gefunber Menidenverftand ift, nicht mit ber Ihrigen vertaufden möchte, von ber man soviel Aufhebens macht. Die Verzweiflung. in welcher Sie fich befinden, gerrüttet Ihren Beift. Bas wurben Sie von einem rechtschaffenen Menschen benten, ben man ausgeplündert, verrathen, vielleicht felbst an seiner Ehre gekränkt bat, und ber fich nun bazu verurtheilen wollte, vor Buth zu fterben, weil es boshafte Menschen in ber Welt gibt? — Diese Frage traf Rousseau so febr, bag er keine Antwort gab. St. Germain benutte seinen Vortheil und beharrte auf ber Frage: Was wurben Sie von biesem Manne sagen? Wie würden Sie ihn nennen? Rubem gibt es noch ein ebenso einfaches, wie unfehlbares Mittel, um die zu beschämen, welche uns verlästern. — Und bas ware? - Beffer zu werben. - Rouffeau, von der Macht ber Bernunft bezwungen, fiel herrn von St. Germain weinend um ben Sals. - Nur ein Solbat, fagte er bann, spricht mit foldem Freimuthe. - Da biefer Freimuth, erwiederte St. Germain, Sie nicht beleidigt, so will ich Sie darauf aufmerksam machen, daß Sie, voll Eigenliebe, eben burch bas bestraft werben, worin Sie gefehlt baben. Sie glaubten die Menschen so in Erstaunen gesett zu haben, daß fie Ihnen Altare errichten wurden. Sie hatten fie aber hinlänglich tennen muffen, um zu wiffen, bag fie morgen tabeln, mas fie beute loben. Baren Ihre Grunbfate ftarfer als Ibre Leidenschaften, und Ihre Absichten andere gewesen, so wurben Sie fich eines Troftes erfreuen, ber Ihnen fehlen muß, fo lange Sie auf Meinungen beharren, welche Sie über 3hr größtes Intereffe verblenben. "

Ob ber würdige Capitain biefen etwas unzeitigen Sermon wirklich gehalten bat, steht babin. Jebenfalls machte er fich vergebliche Mühe, benn Rousseau war nicht ber Mann, und zu bieser Reit weniger ale je geneigt, fich eines Befferen belehren ober von seiner vorgefaßten Meinung abbringen zu laffen. es nicht barum zu thun, die Ansichten Anderer zu boren, er wollte eben nur bie feinigen aussprechen, feine Auffassung ber Lage, in welcher er fich ju befinden meinte, jur Geltung bringen. Dieselbe erschien ihm so einzig in ihrer Art, so unerhört, ja unglaublich, bag er es icon teshalb für nothig bielt, fie genauer ju schilbern. Zugleich aber brangte es ibn, ju conftatiren, baß sie von ihm selbst in keiner Beise verschuldet, vielmehr lediglich bas Wert feiner perfonlichen Feinte fei. Wir wiffen, er fab fich beständig von Sag und Uebelwollen verfolgt, wohin er immer fam, von feiner Umgebung beschimpft und verhöhnt. Diese feindielige, verächtliche Saltung seiner Mitmenschen frankte ibn nicht blos, fie machte ihn auch mehr ober weniger an fich felber irre. Mochte er sich auch sagen, daß er sie nicht verbiene, sie erschütterte boch, zumal sie ibm so allgemein entgegentrat, ben Glauben an bie eigene Unschuld, und rief bamit bas Bedürfniß hervor, biefelbe por fich und ber Welt naber zu erweisen. Er fühlte fich bazu um so mehr gebrängt, ba über seinen Charafter, wie über fein Leben, manche verleumberische Angaben umliefen, bie einer förmlichen Zurückweisung bedurften. Sie waren seiner Ansicht nach ter eigentliche Grund bes fclechten Rufes, in welchem er allerwärts zu fteben glaubte. Es galt, fie auf ihren mabren Uriprung zurudzuführen, die boswillige Absicht, in welcher fie erfunden und verbreitet wurden, ins rechte Licht zu stellen. Freilich batte er felbst geraume Zeit nicht begriffen, wie fie fo allgemeinen Glauben finden, und auf einem fo weiten Gebiete überall biefelbe Wirkung haben konnten. Doch war es ihm nach reiflicher Ueberlegung allmälig gelungen, fich bie Sache flar zu machen. glaubte wenigstens bas Bebeimnig zu burchschauen und munichte nun nichts febnlicher, als die gewonnene Einficht ber getäuschten Belt mitzutheilen. Gie mußte erfahren, bag er und welche Feinde er habe, mußte ihre Zahl und Macht, ihre Berbindungen und Sulfsmittel fennen lernen. Es fonnte ihr bann nicht langer auffallent ericeinen, baß fie im Stante gewesen, ibn trot feines tabellofen Lebens und verdienstlichen Wirkens in allgemeinen Berruf zu bringen. Damit aber fiel bie Schmach, welche fie auf feinen Namen gehäuft, auf fie zurud, mahrend er felbft bie gebührenbe Unerfennung wiebererlangte.

Baren bies feine Bunfche und hoffnungen, fo mag es billig

Berwunderung erregen, daß er sich nicht unmittelbar, etwa in einer öffentlichen Ertlärung, an bas Bublitum manbte. Er unterließ aber biesen Schritt, weil er sich von ihm keinen Erfolg ver-Ueberzeugt, baß er von Spionen umgeben fei, die ibn unausgesetzt bewachten und Alles, was von ihm ausgehe ober an ibn gelange, ftreng controlirten, bielt er es für unmöglich. eine solche Chrenrettung zu schreiben ober gar abzuschicken, ohne baf feine Feinde bavon Kenntnig und Gelegenheit erhielten, fie als balb auf die Seite zu schaffen. Entging sie aber auch ben Argusaugen ihrer Späher, es mußte ihnen bei ihrem weitreichen ben Einflusse leicht werben, ihren Abdruck ober boch ihre Berbreitung zu hintertreiben. Und felbst wenn sie in weitere Rreise Bugang fand, was war bamit gewonnen? Seine Begner batten bie öffentliche Meinung zu gründlich corrumpirt, als bak ber Berfuch, fie umzuftimmen, für jett Aussicht auf Erfolg haben Rousseau wenigstens war gewiß, bag, was er auch fagen und wie er es beweisen moge, feine Zeitgenoffen ihm teinen Glauben schenken würden. Berzweifelte er aber baran, in bet Gegenwart zu seinem Rechte zu kommen, die Hoffnung auf bie Rufunft verließ ibn nicht. Wie fein und dicht das Lügengewebe, womit man ibn umsponnen, auch war, es mußte boch früher ober später zerreißen. Auch konnte die blinde Antipathie, welche augenblidlich gegen ihn herrschte, nicht von Dauer fein; fie mußte über furz ober lang einer freieren Stimmung weichen, bie ein umbefangenes und gerechtes Urtheil zuließ. Run war es, wenn biefer Umfdwung eintrat, natürlich von ber größten Bichtigfeit, baß bie Aufflärungen, welche er zu geben hatte, alsbalb gut Renntnig bes Bublitums gelangten. Er felbft, icon bei Jahren und franklich, burfte kaum hoffen, ben in Aussicht ftebenben Wenbepuntt noch zu erleben. Es blieb ibm nur übrig, einem Anderen anzuvertrauen, mas er ber Welt zu fagen wünschte. 2000 aber war der Mann, der durch Einsicht und Charafter eine sichen Burgicaft bafur gab, bag er bie ihm gemachten Eröffnungen treu bewahren und von ihnen zur rechten Zeit ben richtigen Gebrauch machen werbe? Seine Feinde hatten auf Alle, mit welchen er in Berbindung trat, ein wachsames Auge, und verstanden es meisterhaft, Jeben, ber sich ihm näher anschloß, in ihr Interent zu ziehen. Es schien ihm beshalb fehr zweifelhaft, bag er jemals finden werbe, was er fuche.

Um so größer war die Freude, als er nun in St. Germain die Eigenschaften zu entbeden glaubte, beren sein Bertrauter bedurfte. Das offene, ehrenhafte Wesen dieses Offiziers, sein klarer, gefunder Berstand, sein fester, furchtloser Sinn berechtigten zu

ber Erwartung, daß er weber ben boshaften Einflüsterungen ber Rankeschmiede sein Ohr leihen, noch für ihre Versprechungen ober Drohungen zugänglich sein werbe. Auch wurde bas Zutrauen, welches er ihm gleich anfangs einflößte, um fo größer, je genauer Zwar verbroß es ihn in etwa, bag ber er ibn fennen lernte. wadere Mam sich nicht geneigt zeigte, feine Ansichten und Empfindungen unbedingt zu theilen, vielmehr die einen wie die anberen gelegentlich bekämpfte. Doch trug felbst tiese Opposition bazu bei, ben Glauben an feine Redlichkeit zu befestigen: ber rudbaltlose Wiberspruch imponirte nicht nur, er bot auch eine weitere Garantie für bie Zuverläffigkeit beffen, ber ihn erhob. Rouffeau nahm nicht länger Anftanb, feinem neuen Freunde Alles mitzutheilen, was er auf bem Bergen batte. Es geschah bies junachst in ben munblichen Unterrebungen, ju welchen ber fortgesette Bertehr Belegenheit gab. Erft fpater, als eine perfonliche Trennung nothig wurde, fdrieb er ibm eine umfangreiche Spiftel, welche, Anklage und Rechtfertigung zugleich, gewiffermaßen fein Teftament an die Nachwelt enthält.

Inzwischen ließ er es sich angelegen sein, einen Ort ausfinbig zu machen, an welchem er fich bauernd nieberlaffen konnte. In Bourgoin mochte er nicht bleiben; ber "theure" Aufenthalt in bem "schlechten" Gafthause war nur so lange erträglich, als fich teine andere Zufluchtsftätte barbot. Mannigfache Blane gingen ibm burch ben Ropf, die eine Beile mit lebhaftem Antheil verfolgt, bann boch wieder aufgegeben wurden. Auch fehlte es von Seiten ber Freunde und Bekannten nicht an Borfcblagen und Anerbietungen, die einer näheren Brufung werth ichienen. lich "ben Rath, nach Trbe jurudzukehren, konnte nur Jemand ertheilen, ber nicht wußte, mas und wie er bort gelitten"; er foaubert, wenn er baran nur bentt", und bittet inständig, von biefem Auswege nicht ferner zu reben. Eber schon könne er auf ben Borfchlag eingehen, in ben Sevennen feinen Bohnfit zu nehmen. Er felbft bat früher icon ben Gebanten gehabt, ibn auch feiner Zeit bem Bringen Conti mitgetheilt, diesen aber nicht bafür zu gewinnen vermocht 17). Inbeg, wie febr ber Plan auch jett noch nach feinem Sinne fein wurde, er muß boch gefteben, bag ibn eine fo gang und gar ifolirte Wohnstätte in etwa erschredt, feitbem er bemertt, bag die Leute, in beren Gewalt er fich befindet, fich so eifrig bemühen, ihn auf eine solche zu beschränken. Zwar weiß er nicht, mas fie mit ihm in einer Einobe zu machen gevenken"; gewiß aber ist, baß "sie ihn mit aller Gewalt hineinziehen, ihn von jeder Berbindung mit der Welt absperren, in keiner Stadt, in keines Freundes, ja in keines Menschen Rähe dulden wollen". Natürlich trägt er Bebenken, ihren Bunschen durch einen freiwilligen Rückzug in das einsame Gebirge entgegenzukommen. Dazu kommen dann noch die großen und zahlreichen Unbequemlichkeiten, welche eine abgelegene Wohnung für ihn, den Fremden, in seinem Alter und in seinem Zustande, mit sich bringen würde, nicht minder der wenigstens dreisache Auswand, den sie erfordert, vor Allem aber die trüben Gedanken, welchen er zur Beute werden müßte, wenn er sich so von allem Verkehre mit der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen sähe.

Nicht als ob die Einfamkeit ihm gegenwärtig weniger zufage, als vorbem; im Gegentheil bat fein Miggeschick bie Reigung ju ihr noch gesteigert. Wäre er vollkommen frei und Herr seiner Lage, er murbe bie tieffte Burudgezogenheit mablen, um in ihr sein Leben zu beschließen. Es barf baber die Freunde nicht befremben, wenn er eine auf ben erften Blid allerbings abenteuerliche Ibee zur Sprache bringt. Wie wäre es, wenn er sich auf einer Infel bes Archipels, auf Chpern, ober in irgend einem Winkel Griechenlands nieberließe? Das Wo ift ihm ziemlich gleichgultig, falls er nur eine an Bflanzen reiche Gegend finbet, in welcher "bie driftliche Liebe nicht mehr über ibn verfügen fann", benn er vermuthet, bag "bie türfische Barbarei sich weniger bart gegen ibn erweisen wirb, als sie". Leiber bebarf er, um biefes Projekt auszuführen, des Schutes und Beistantes. Ohne ausreichenbe Sulfsquellen fann er mit feiner Frau in bem fremben Lande nicht leben. Auch fieht er wohl ein, daß ohne eine Empfehlung an die Pforte ober an einen ber auswärtigen Consuln seine Niederlassung unmöglich sein murbe. Da er indeft bie Soffnung begt, feinen Aufenthalt im Intereffe ber Botanit und Naturgeschichte nutbar zu machen, jo könnte er vielleicht auf biese Aussicht bin von den Fürften, welche sich die Forberung der Wissenschaften zur Chre rechnen, einige Unterstützung erlangen. Dienfte wurden gewiß nicht gang werthlos fein, und fragt es fic nur, ob der Pariser ober Londoner Hof geneigt ist, von ihnen Gebrauch zu machen. 3hr Beiftand könnte bie Ausführung bes Borhabens ermöglichen, benn wie fehr ihm biefelbe auch am Herzen liegt, er wird sich nie entschließen, die Gulfe eines Privatmannes in Unspruch zu nehmen.

Es wurde ben Freunden nicht schwer, ihm begreiflich zu machen, bag die Berwirklichung bieses Planes unmöglich sei. Er ließ ihn ebenso fallen, wie bas verwandte Projekt, nach Minorka überzu-

fiedeln. Freilich war nun guter Rath theuer. Länger in Frankreich zu bleiben, ging nicht wohl an; batte er boch zur Benuge erfahren, daß man ihm bier nirgendwo bie erfehnte Rube gonnen werbe. Ueberbies war ber Bag für bas Ausland, um welchen er Berrn von Choiseul vor langerer Zeit ersucht hatte, endlich eingetroffen. Durfte er ibn unbenutt ablaufen laffen? Es ziemt fich boch nicht, die viel beschäftigten Minister um nichts und wieber nichts zu bemühen. Bubem hatte ber Bergog mit feiner Silbe angebeutet, bag er sich bes Baffes nicht bedienen möge, ibn alfo gemiffermaßen aufgeforbert, von ihm Gebrauch zu machen. Wohin aber follte er fich wenben? Konnte er feiner Bergensneigung folgen, so murbe er, wie bas auch früher feine Absicht gewesen, nach Italien geben. Doch bie Jahreszeit ift zu weit vorgeruct; die Alben sind bereits mit Schnee und Eis bebeckt; er kann und barf in feinem leibenben Zustande ben Uebergang nicht magen. Auch wurde er jenseits ber Berge schwerlich vor ben Berfolgungen feiner Feinde sicher sein. Nicht ohne Grund bat ber Baf solange auf sich warten lassen. Man wollte Zeit gewinnen, um an ben Orten, wohin er fich, wie man wußte, zu begeben gebachte, bie nöthigen Bortehrungen zu treffen. Mur in England, wo ibn ficherlich Niemand erwartet, barf er hoffen, wenigstens eine Zeitlang unbehelligt zu bleiben. Freilich kann er an die Rückehr in bas buftere, unbeimliche Nebelreich nicht benten, ohne von Angst und Schreden ergriffen zu werben. Indeß wie gewaltsam ber Entschluß auch ift, es bleibt fein anderer übrig. Schon bat er baber an seinen alten Gastfreund Davenport geschrieben, und biefer ihm in ber zuvorkommenbsten Weise sein früheres Afbl in Bootton von Neuem zur Berfügung gestellt. Es fehlt nur noch bie Antwort bes englischen Gefandten, ben er ebenfalls von feinem Borbaben in Renntniß gesett. Sobald fie eintrifft, mag bie Fabrt über ben Canal angetreten werben 18).

Der Gesandte aber war unhösslich genug, nichts von sich hören zu lassen. Wir kennen ben Grund seines Schweigens nicht; Rousseau sand dasselbe ganz natürlich, seitbem er ersahren hatte, daß Horace Walpole, ber "Freund und Schildknappe" Hume's, die Stelle des Gesandtschafts-Secretairs bekleide. Uebrigens war es ihm nicht grade unlieb, daß er vergeblich gewartet; eine überzaschende Entdedung, die er inzwischen gemacht, bestimmte ihn, die eben erst projektirte Reise wieder aufzugeben. "Während ich," so erzählt er selbst, "ber noch rücktändigen Antwort des Gesandten entgegen sah, bemerkte ich um mich her eine so auffallende Bewegung, trasen so geheimnisvolle Reden mein Ohr, schrieb man mir so beunruhigende Briese, daß ich nicht verkennen konnte, wie

man barauf ausgehe, mich gang aus ber Fassung zu bringen. Auch erreichte man seinen 3med. Dein Kopf gerieth in Folge ber mpsteriösen Andeutungen in Verwirrung, jumal man tiefe Schreden burch bas Dunkel, in welches man fich bullte, noch ju fteigern bemüht mar. Benau zu berfelben Beit murbe, wie es bieß, an ber Grenze ber Dauphine ein Mann verhaftet, ben man als einen Mitschuldigen an einem abscheulichen Attentate — bem Morbversuche, welchen Damiens im Jahre 1757 gegen Ludwig XV. unternahm - bezeichnete, und man versicherte mir, baß biefer Mensch durch Bourgoin kommen werbe. Die Aufregung mar groß, bie geheimnisvollen Reben wurden fortgeführt, und zwar mit ber auffallenbsten Absichtlichkeit. Rurg, hatte man ben bestimmten Awed verfolgt, mich ganz und gar wahnsinnig zu machen, man hätte keine geeigneteren Wege einschlagen können. Natürlich waren bie bufteren Borftellungen, bie man unaufborlich zu erneuern fuchte, wenig bazu angethan, mich zu beruhigen und heiter zu ftimmen. Mittlerweile fuhr ich fort, mich zur Abreise nach England vorzubereiten. Bu bem Ende fah ich die Papiere burch, welche ich, um fie nicht als unnüten Ballast mitschleppen zu muffen, zu verbrennen gebachte. 3ch begann mit einer Sammlung von Briefen, bie ich copirt hatte, und blätterte mechanisch in bem erften Banbe, als ich zufällig auf eine Lude ftieß, die mir schon früher aufgefallen und stets schwer begreiflich erschienen war. "

Er hatte nämlich, als er fich vor feche Jahren gezwungen fah, Montmorench schleunigst zu verlassen, seine sämmtlichen Papiere bem Marschall von Luxembourg übergeben, und dieser sie ihm ber Abrebe gemäß später in die Schweiz nachgeschickt. Schon bamale ergab fich bei naberer Durchficht, bag neben einigen anderen Manuscripten auch eine Anzahl Briefe fehlten, die ein und bemfelben Zeitraume angehörten. Auffallend wie ihr Berschwinden mar, schien es sich nur burch eine absichtliche Unterschlagung erklären zu laffen. Wer fich biefelbe erlaubt babe, mußte freilich babingestellt bleiben. Daß es ber Marschall selbst nicht gemefen, ftanb bei feiner erprobten Rechtschaffenheit für Rouffeau außer Zweifel. Ebensowenig magte er, beffen Gemahlin in Berbacht zu haben; vielmehr gab er ber Bermuthung Raum, bag b'Alembert, ber sich seit einiger Zeit in ihre Nähe brangte, die Hand im Spiele gehabt. Doch wer auch immer ber Urheber bes Berluftes sein mochte, er machte ihm, da ber Inhalt ber Briefe von ganz unverfänglicher Art war, im Grunde wenig Sorge. Auch batte er ihn im Laufe ber Jahre fast vergessen. Nun aber - wir laffen ibn weiter ergablen - "wie wurde mir zu Muthe, als ich bemerkte, daß die in Rebe stebende Lucke grade in die

Zeit siel, an welche ber durchpassirende Gefangene mich erinnerte, und ich ohne ihn nicht mehr gedacht hätte, als zuvor. Diese Entsbeckung versetzte mich in die größte Bestürzung; ich sand in ihr den Schlüssel zu all den Geheimnissen, die mich umgaben. Ich sah ein, daß die Wegnahme der Briefe zu der Zeit, in welcher sie geschrieben wurden, in Beziehung stand, und man sich ihrer, wie unschuldig sie an sich auch waren, nicht ohne eine bestimmte Absicht bemächtigt hatte. Ich solgerte daraus, daß seit länger als sechs Jahren mein Untergang eine beschlossene Sache war, und daß die für jeden anderen Zweck undrauchbaren Briefe dazu bienten, sür den Ausbau des Lug- und Trugspstems, dessen Opfer ich werden sollte, sesteliche und örtliche Anhaltspunkte zu geben."

Was er bis dahin nur zweifelnd vermuthet, wurde ihm jest zur vollen Gewißheit: es bestand seit geraumer Zeit ein gebeimes Complot, beffen Theilnehmer nach einem mohl überlegten Blane auf sein Berberben binarbeiteten. War bem aber so, bann burfte er ben Bebanken, sich in bas Ausland zu begeben, nicht länger fefthalten. Er war es fich felber schulbig, in Frankreich zu bleiben, um, lediglich auf seine Unschulb gestütt, ben Feinden bie Stirne zu bieten. Zwar fannte er bie verborgenen Wege nicht, auf welchen fie ihre unbeilvollen Absichten zu verwirklichen ftrebten. Doch war bas nur ein Grund mehr, ihnen nicht aus bem Wege au geben. Nur wenn er in ihrer unmittelbaren Räbe blieb, konnte er hoffen, tiefer in bas Gebeimnig einzubringen, welches ihre Amede, wie ihre Thätigkeit umgab. Kaum mar ihm baber bas neue Licht aufgegangen, als er ben Entschluß faßte, auf die Uebersiebelung nach England zu verzichten. Das Opfer, welches er bamit brachte, war nicht gerabe groß. 3m Gegentheil kam es ihm febr gelegen, daß sich ein Grund ober Borwand fand, unter welchem er sich von der Ausführung der vorschnell projektirten Reise entbinden mochte. Bon Anfang an widerwärtig, war sie ihm noch verhafter geworben, seitbem ein anderer, in jeber Beziehung empfehlenswerther Zufluchtsort in Aussicht ftanb 19). ber That entsprach Schloß Lavagnac, in ber Nähe von Montpellier gelegen, allen Anforderungen, die er an feinen fünftigen Wohnort stellen konnte. "Die reizende Lage, bas milbe, angenehme Rlima, bie einsame und boch nicht obe Gegent, ber Berr, bem bie Besitzung gebort - Pring Conti - ber achtbare Mann, ben er jum Bermalter bat, bie Rabe befreunbeter Berfonen", bas Alles war wohl geeignet, biesem Asple vor jedem anderen ben Borzug zu geben. Auch erhielt Freund Moultou, ber es in Borichlag gebracht, alsbald eine zustimmende Antwort. Es fragte

sich nur noch, ob auch ber Prinz ben Plan billigen werbe. Roufsean, welcher eine Weile Bebenken trug, seinen Beschützer mit einem neuen Anliegen zu behelligen, entschloß sich dann doch, ihm seinen Wunsch vorzutragen. Der Brief war aber kaum abgegangen, als er schon bereute, ihn geschrieben zu haben. Er hatte inzwischen erfahren, daß ber Intendant von Lavagnac mit ben Leuten, die ihn durch ihre Känke genöthigt, True zu verlassen, in Berbindung stehe. Es bedurfte nichts weiter, um ihn das Schicksal, welches seiner wartete, mit Sicherheit voraussehen zu lassen; er kam ohne Zweisel, wenn er der eben noch so verloden.

ben Aussicht folgte, aus bem Regen in die Traufe.

Inbeg mar er schon zu weit gegangen, als bag er jest noch bätte umkehren können. Wurde sein Antrag genehmigt, so mußte er, wie tie Folgen auch fein mochten, an ibm festhalten; er burfte nicht ablehnen, um was er felbst gebeten hatte, ohne sich bie gerechte Ungnabe bes Prinzen zuzuziehen. Glücklicher Weise war biefer nicht in ber Lage, seinem Bunfche sofort zu willfahren. Zwar erklärte er sich mit bem Plane felbst einverstanben, fügte aber hinzu, baß beffen Ausführung von gewiffen Arrangements abhängig sei, die er nur im Einvernehmen mit anderen, nicht immer zur Berfügung stehenben Bersonen — vermuthlich mit Choifeul - treffen konne. Es verging fo eine langere Zeit, während welcher bann Umftanbe eintraten, die eine schleunige Erlebigung ber Wohnungsfrage nöthig machten. Natürlich übte ber traurige Gemüthszustand, in welchem sich Rousseau bamals in ber Regel befant, auf seine ohnehin wankenbe Befundheit einen bochst nachtbeiligen Einfluß. Wieberholt batte er über bie schlimmen Kolgen, welche bie stete Angst und Sorge, wie die nicht felten maßlose Aufregung nach sich zogen, zu klagen. "Ich bin," schreibt er mohl 20), "in letter Zeit febr trant gewesen, Fieber und Schmerzen haben mich gequält. Gegenwärtig bin ich rubiger, fühle mich aber äußerft schwach." Allerbings tamen auch wie ber Tage, an welchen fich mit bem Befinden zugleich bie Stimmung befferte; fie gingen indeg nur zu ichnell vorüber. mir," melbet er einem Freunde, "biese Woche sehr gut ergangen. 3ch war heiter und hatte guten Appetit; mein herbarium ift erheblich vermehrt worben. Seit zwei Tagen bin ich weniger wohl; ich habe Fieber und heftige Kopfschmerzen, die bas geftrige Schach. spiel gesteigert hat. Ich liebe bieses Spiel und muß es boch auf Meine Pflanzen amufiren mich nicht mehr; ich finge nur noch Stropben aus Taffo. Es ift auffallend, welchen Reiz biefer Befang trop meiner gebrochenen und icon gitternben Stimme für mich bat."

Ru ben kleinen Leiben, bie ibn fo vorübergebend beimfuchten, gesellte sich nun aber ein neues von ungewöhnlicher und bebenklicherer Art. Dasselbe bestand in einer bebeutenben Anschwellung bes Magens, die, felbst äußerlich wahrnehmbar, bas Athmen sehr erschwerte und starte Betlemmungen mit fich brachte. Der Batient mußte, wenn er nicht erftiden wollte, fich beständig aufrecht halten; außer Stanbe, fich zu buden, tonnte er weber fich felbst antleiben. noch ohne große Beschwerben schreiben. Es war ein peinlicher und schmerzhafter Zustand, ber ihm, weil er sich zusehends verschlimmerte, balb ernfte Besorgniffe einflögte. Schon zweifelte er taum noch, bag es mit bem Leben zu Enbe gebe, und wenn ibn auch die Aussicht auf den Tod nicht sonderlich erschreckte, sie trieb ihn boch an, ber brohenben Gefahr energisch zu begegnen. Ueberzeugt, daß der Grund bes Uebels vorzugsweise in der Sumpfluft und bem schlechten Baffer seines bisherigen Wohnortes zu fuchen fei, ericien ibm ein schneller Wechsel besselben als bas einzige Rettungsmittel. Er zögerte baber nicht länger, auf ein Anerbieten einzugeben, welches ihm schon vor einiger Zeit von einer befreundeten Familie gemacht worden war. Der Marquis von Cefarges befaß in Monquin, etwa eine Stunde von Bourgoin entfernt, ein hübsches unbewohntes Haus, bas, auf ber Bobe an einem Abbange gelegen, fich einer reinen, gefunden Luft erfreute und mit gutem Trinkwasser reichlich versehen war. Er ober viels mehr feine Gemablin, Die, wie es fceint, bas Regiment führte, stellte ibm basselbe zur Berfügung. Auch erbot fie fich, die nothigen Räume wohnlich für ihn einrichten zu lassen. Nun konnte er sich zwar eines leisen Schredens nicht erwehren, wenn er bachte, bag er in bem einsamen, von allen anbern menschlichen Bobnftatten weit abliegenden Saufe lediglich in Gefellschaft feiner Frau und einer Magt werbe leben muffen. Die Gelegenheit war boch recht gunftig, falls bie Feinde wunschen follten, fich feiner zu entledigen 91). Indeß was die Zukunft auch bringen mochte, für den Augenblick galt es, einer näheren und bringenberen Befabr aus bem Wege zu geben. Er faste fich alfo ein Berg und fiebelte um bie Mitte bes Januar (1769) nach Monquin über.

## III.

Hier gefiel es ihm zunächt ganz gut. Frau von Cesarges war mit Erfolg bemüht gewesen, ihm eine hübsche und angenehme Bohnung zu bereiten. Er selbst rühmt die "noble Gastfreundsschaft", mit welcher er empfangen worden; könnte er vergessen,

baß er nicht zu Hause ist, er wurde vollständig zufrieden sein. Das llebel freilich, welches ben Umzug veranlaßt hatte, wollte nicht sogleich weichen. Indeß wurde es boch auch nicht schlimmer und um fo leichter ertragen, ba bie Stimmung fich wefentlich befferte. Er hatte bie Sorgen und Rummerniffe, bie ben Aufenthalt in Bourgoin für ihn fo wiberwärtig und nachtheilig gemacht, bort gurudgelaffen, und war entschloffen, fie tunftig von fich fem zu halten. Warum auch follte er fich noch ferner gramen und ängstigen? Der Zustand, in welchem er fich gegenwärtig befindet, "hat mehr für feine Rube gethan, als alle Lehren ber Bernunft und Philosophie". Er hat ihn nachbrücklich baran erinnert, bak es mit bem Leben zu Ende geht, und er mahnt ihn bringent, bie furze Spanne Zeit, die ihm noch beschieben ift, in aller Rube zu genießen. Er wird fich baber um die außere Welt und bas Treiben ber Menschen nicht weiter tummern, und er wünscht nichts mehr von bem zu erfahren, was man ba braugen in Bezug auf ihn fagt ober thut. Er "hat gelebt und ift mit bem Gebrauche feines Lebens gufrieden"; fein Gewiffen erfreut fich einer fugen Rube, die er nicht geftört feben mag. Fortan wird fein Beftreben nur barauf gerichtet fein, "fich mehr und mehr auf fich felbst w foncentriren, und in Gemeinschaft mit ber Gefährtin seines Diffgeschick, mit feinem Bergen und mit Bott, ber in basselbe fiebt, noch einige frohe Tage in Frieden zu verleben."

Natürlich gab er nun auch ben Gebanken auf, sich in ber Ferne eine bleibende Wohnstätte zu fuchen; bie bevorftebende Reije in die andere Welt ließ fernere Banderungen auf ber Erbe zwedlos erfcheinen. "Meine Lage," fcreibt er feinem Freunde Moultou, "bie Nothwendigkeit, meine Neigung, Alles brangt mich babin, in biefer Einsamkeit mein Leben zu beschließen." Er mag baber von Projekten, die sich auf einen Wechsel seines Wohnorts begieben, nichts mehr boren. Soffentlich geftatten ibm bie Menfchen, zu bleiben, wo er eben ift. Er wird fie bann nicht weiter behelligen, sich vielmehr auf ben Berkehr mit sich felbst und ber Natur beschränken. — In ber That fand er in biesem Umgange für eine Beile volle Befriedigung. Die Erwartung eines naben Tobes, welche ihn der irrischen Sorgen und Ansprüche enthob, gab ihm die langentbehrte innere Rube zurud. Ergeben in fein Schidfal, überließ er sich, freien und selbst heiteren Sinnes, ben fanften Regungen feines Bergens, wie ben freundlichen Ginbruden, welche die Beschäftigung mit der Pflanzenwelt darbot. war er, unfähig, sich zu buden, genöthigt, seine botanischen Samm. lungen einzustellen. Nichts aber hinderte ihn, sich ber aufmertfamen Betrachtung feiner Lieblinge bingugeben, und bas machte

ihm gegenwärtig mehr Vergnügen, als je zuvor. "Ich fühle," schreibt er an du Pehrou, "daß trot allebem die Botanik mich beherrscht. Ich werde sie pflegen die zum Tode und darüber hinaus; wenn es in den elhseischen Gefilden Blumen giebt, so werde ich aus ihnen Kränze winden für die offenen und wahrshaften Menschen, welchen ich gewiß verdient hätte auf Erden zu begegnen 1)."

Neben ben Bflanzen waren es besonders bie Dichtungen Taffo's, tie in biefen Tagen fein Intereffe in Anspruch nahmen. Er hatte fie ichon gur Beit, ale er in Benedig bem melobischen Bortrage ber Gonboliere laufden burfte, liebgewonnen, und fich seitdem mit ihnen, wie mit bem Dichter felbst, oft und gern Die alte Neigung gewann jest neue Stärke. beidäftiat. borten icon, wie fehr ibn ber Gefang Taffo'fcher Strophen erfreute, "Geftern," erzählt er, "zerfloß ich, fast ohne es zu merten, in Thranen, als ich bie Geschichte von Olinbe und Sophronia — die bekannte Episobe aus dem zweiten Canto des Befreiten Jerusalem — so vor mich hinsang. Hätte ich ein wenn auch kleines Spinett, um meine schwache Stimme in etwa zu unterftuben, fo wurde ich vom Morgen bis jum Abend fingen." Doch begnügte er sich nicht bamit, sich die wundervolle Dichtung ju Gebor zu bringen, er versuchte auch, biefelbe, wenigstens in einzelnen Bartien, in feine Mutterfprache zu übertragen. verarbeitete er namentlich bie vorbin erwähnte Episode zu einer reigenben Ergählung in Profa 2), bie nicht nur Therese, welcher er fie an Winterabenben beim traulichen Beerbfeuer vorlas, fonbern auch anspruchsvollere Zubörer erfreute, und wohl nicht wenig bagu beitrug, bag er fpater, ale Lebrun feine Ueberfetung bes Taffo veröffentlichte, vielfach für ben Berfaffer biefes Bertes gehalten wurde.

Inzwischen kehrte mit der besseren Jahredzeit auch die Gesundheit zurück. Das Magenleiden verschwand allmälig; er konnte sich wieder frei bewegen und in gewohnter Weise, mit Lupe und Botanisirbüchse versehen, seine Wanderungen durch Feld und Wald von Neuem beginnen. Zugleich dot ihm der eintretende Frühling Gelegenheit, einer anderen, nicht minder harmlosen Lieblingsbeschäftigung nachzugehen. Es hatte ihm von seher sehr am Herzen gelegen, die Thiere in seiner Umgedung durch freundsliche Fürsorge an sich zu sessen. Hund und Rate gehörten gewissermaßen mit zur Familie, und der Zeisig, der in seinem Bauer an der Decke hüpste und sang, wurde wie ein Lind des Hauses sorgsam gepstegt. Aber auch die freien Bewohner der Lüste sanden, wenn sie es wagten, näher zu kommen, stets eine

gaftliche Aufnahme; sie mochten sich forglos der Biffen bemächtigen, die am offenen Fenster für sie bereit lagen. Gelang es bann ihrem Wirthe, sie zum Wiederkommen oder gar zu längerem Bleiben zu vermögen, so machte ihm das besondere Freude. Auch ließ er sich keine Mühe verdrießen, um ihre Schüchternheit zu besiegen. Hatten Gebuld und Ausbauer nicht immer den gewünschten Erfolg, sie erreichten doch zuweilen ihren Zweck. Schrachte er es zu der hier in Rede stehenden Zeit dahin, daß zwei Schwalben in seinem Zimmer ihr Nest bauten und selbst bei geschlossenen Fenstern zwitschernd und spielend darin verweilten. Freilich wußten sie, daß er nicht säumen werde, sie rechtzeitig aus ihrem Gefängnisse zu entlassen. In der That stand er schon vor vier Uhr des Worgens auf, um seine ungeduldigen Gäste in Frei-

beit au feten 3).

Leiber mar bieses friedliche Stilleben nicht von langer Dauer. Die beitere Resignation, auf welcher es beruhte, schwand mit ber Gefahr, die fie bervorgerufen. Raum batte Rouffean ben Glauben an bas Leben wiebergewonnen, als mit bem Antheile, ben bie Rämpfe und Leiben besfelben forberten, Sorge und Migmuth Schon fing ber neue Wohnort, an welchem er fic zurückehrten. bis babin so wohl gefühlt, an, ihm unbehaglich zu werben. "Das Land, " schreibt er Mitte Mai, "in welchem ich weile, wurde febr angenehm sein, wenn es andere Bewohner batte. 3ch batte in unferem Garten einige Pflanzen gefä't; man bat fle zerftert. Diet hat mich bestimmt, kunftig keinen anderen Garten mehr zu baben als Wiesen und Wälber. Solange ich fraftig genug bin, in ihnen spazieren zu geben, wird mir bas Leben Freube machen, und zwar eine Freude, die mir die Menschen nicht nehmen konnen, ba ihre Quelle in meinem Inneren liegt." — Ob biefer Robbeit, die ibn so empfindlich berührte, noch andere folgten, erfahren wir nicht. Man follte es fast glauben, benn nur wenige Tage später ertian er bem Bringen Conti, bag er "freiwillig hier nicht länger bleiben werbe". Die Gründe lassen sich schriftlich nicht mittheilen; et . liegt ihm aber fehr viel baran, daß fein Beschützer biesethen kennen lerne 4). Er bittet baber bringenb, ihm eine personliche Aufammentunft zu bewilligen. Auf bie Befahren, welche bie Reife vielleicht für ihn mit sich bringe, möge Se. Hoheit nicht mehr Rudfict nehmen, wie er felbft; "fei es ja boch ihrer Bochbergigkeit nicht angemessen, seine Sicherheit auf Rosten seiner Ehre wahren zu wollen". Werbe bie Aubienz aber verweigert, fo welle man ihm gestatten, sich felbst in aller Freiheit innerhalb bet Königreiches einen Wohnort zu wählen, ohne daß er biesen On im Boraus anzugeben brauche. Finbet auch dieser Antrag feine

Zuftimmung, so ersucht er um einen Paß für das Ausland. Sollte aber ber Prinz auf keinen dieser Borschläge eingehen, so nimmt er den himmel zum Zeugen für die Hochachtung, die er seinen Anweisungen zollt, wie für den heißen Wunsch, sich seiner Güte stets würdig zu zeigen". Doch "da ihn nichts von dem entbinden kann, was er sich selbst schuldig ist, so wird er in solchem

Falle über sich verfügen, wie bas Berg es ibm eingiebt ".

Conti hielt es nicht für gerathen, feinen Schützling jum Meußersten zu treiben. Er lub ibn beshalb balb nachber, als er fich zu Nevers in größerer Rabe befand, ein, ihn bort zu besuchen. Rousseau begab sich im Laufe bes Juli babin, verweilte etwa acht Tage und kehrte bann über Loon nach Monquin gurud. Die Reife war, obgleich fie ihn in eine hubsche und noch unbefannte "Sie hat mich." Lanbicaft führte, nicht gerabe angenehm. ichreibt er, "bei ber hite, bem Staube und bem unbequemen Bagen ungemein ermübet. Doch fab ich unterwegs manche neue Bflanzen, bie mich febr intereffirten. " Bas aber ben Erfolg bes Ausfluges angeht, so erfahren wir barüber nichts Näheres; Rousseau gebenkt ber Begegnung mit bem Prinzen mit keiner Silbe. Es ift indeg nicht zweifelhaft, daß fie ibn wenig befriebigt hatte; bie burchgreifenbe Menberung, welche in bem Berbalt niffe ju feinem bisherigen Protektor feit biefer Zeit hervortritt, beweift bas jur Genuge. Bon einer perfonlichen Beziehung jum Bringen ist fortan feine Rebe mehr; bie Unweisungen und Befehle, welche er bis babin ertheilte, fallen gang weg. Der briefliche Bertehr mit ibm bort auf; weber wirb er um Rath gefragt, noch seine Zustimmung nachgesucht; selbst fein Rame wird nur noch felten genannt. Doch murbe bas Berhältniß beshalb tein feinbliches; wo Rousseau später auf seinen alten Gonner zu fprechen fommt, gefchieht es ftets in Ausbruden bantbarer Ber-Es ist baber wohl anzunehmen, daß die Zusammenkunft in Nevers nicht in ein eigentliches Zerwürfniß auslief, man vielmehr in freundschaftlicher Weise übereinkam, die bisherige Berbindung aufzuheben und beiben Theilen die volle Freiheit ber Bewegung zurückzugeben. Auch blieb, wie die Dinge einmal lagen, taum etwas Anderes übrig. Conti mochte einseben, daß er sich vergeblich bemühe, seinen Clienten aufrieben au ftellen, und barum munichen, ber unbankbaren Aufgabe, bie er in bester Abficht übernommen hatte, enthoben zu werben. Rouffeau bagegen hatte icon längst geglaubt, bag ber Pring, wenn er perfonlich es auch gut mit ihm meine, von seiner Umgebung beherrscht und jur Ausführung ihrer feinblichen Absichten benutt werbe. Bahrscheinlich wurde er durch die Begegnung mit ihm in dieser Anficht noch bestärft. Möglich fogar, baß fie, vielleicht in Folge ber Berfuche Conti's, ibm feine argwöhnischen Beforgniffe auszureten, fein Bertrauen zu ihm erschütterte. Benigstens werben von nun an aelegentlich Aeußerungen laut, aus welchen hervorgebt, baf er ibn nicht mehr für fo redlich und schuldlos hielt, wie er ibm

früber erschienen war.

Uebrigens war er kaum wieber babeim, als er von Reuem jum Wanderstabe griff. Dies Mal handelte es sich von einer botanischen Wallfahrt nach bem jenseits ber Rhone gelegenen Bilatusberge. Er hatte bieselbe icon vor längerer Zeit mit einigen Bekannten aus Bourgoin verabrebet, und wollte jest, trot feiner Ermübung und wiewohl die weite Ruftour manche Beschwerben in Aussicht stellte, nicht zurücktreten. Bielleicht ging er um fo lieber, ba gerade in diesen Tagen ber bausliche Friede eine Storung erlitt, die eine zeitweilige Entfernung rathfam erfcheinen Ein Brief, welchen er vor seiner Abreise an Therese schrieb, giebt über ben Borgang und beffen Beranlaffung naberen Auf-Derfelbe lautet 5): "Seit 26 Jahren, die unfere Berbindung nun besteht, habe ich mein Glück nur in bem Deinigen gefucht, habe ich mich nur bamit beschäftigt, Dich glucklich ju Much haft Du aus tem, was ich vor Rurzem gethan, ohne baft ich mich jemals bazu verpflichtet hatte, gefeben, baf mir Deine Chre und Dein Wohl gleich theuer find. 3d be merte aber zu meinem Bebauern, bag ber Erfolg meinen Bemühungen nicht entspricht, und es Dir weniger angenehm ift, meine Dienste hinzunehmen, als mir, sie zu erweisen. Ich weiß, bag ber Sinn für Ehre und Rechtschaffenheit, welcher Dir eingeboren ift, sich niemals anbern wirb. Was aber bie Empfinbungen ber Bartlichkeit und Zuneigung angeht, welche früher gegenseitig waren, so fühle ich, daß sie nur noch auf meiner Meine theure Freundin, Du haft nicht nur Seite fortbesteben. aufgehört, Dich in meiner Nähe wohlzufühlen, es kostet Dir sogar Mübe, aus Gefälligkeit einige Augenblicke bei mir zu verweilen. Es ist Dir bei aller Welt behaglich, nur nicht bei mir; die gange Umgebung ist in Deine Gebeimniffe eingeweiht, nur ich nicht. Dein einziger wahrer Freund ift allein von Deinem Bertrauen ausgeschloffen. 3ch fpreche nicht von manchen anderen Dingen; man muß feine Freunde mit ihren Schwächen hinnehmen, und ich Dir die Deinigen zu Gute halten, wie Du mir die meinigen. Wenn Du mit mir gludlich wärest, wurde ich zufrieben sein: aber ich febe flar, bag Du es nicht bift, und bas gerreißt mir bas Herz. Könnte ich mehr und Besseres thun, um zu Deinem Glücke beizutragen, so würde ich handeln und schweigen. Doch

bas ift unmöglich, wie lebhaft ich es auch wünsche . . . Bon Seiten eines Menschen, ben man nicht liebt, gefällt und befriedigt nichts. Ebendarum find, wie ich die Sache auch angreife, alle meine Bemühungen bei Dir unzureichend. Man fann bem Bergen nicht gebieten; gegen biefes Uebel giebt es fein Beilmittel." Indeg wurde er trop feines beigen Berlangens, fie um jeden Breis gludlich zu feben, nie baran gebacht haben, fich zu bem Enbe von ihr zu trennen, wenn sie nicht zuerst ben Borschlag gemacht Freilich weiß er wohl, daß man bem, was in ber hite bes Streites gefagt wirb, nicht zu viel Gewicht beilegen barf. Aber fie ift zu oft auf biefen Gebanten gurudgefommen, als bag er nicht einigen Einbruck auf fie gemacht haben follte. tennft," fabrt er bann fort, "meine Lage. Diefelbe ift fo, baß man taum wagt, sie zu schilbern, weil sie fast unglaublich erscheint. 3ch hatte nur einen einzigen, aber febr füßen Troft, ben, mein Berg vor Dir auszuschütten. Wenn ich über meine Leiben mit Dir gesprochen, so waren sie erleichtert, und wenn Du mich beflagt hatteft, hielt ich mich nicht mehr für beflagenswerth. ift gewiß, daß, ba ich nur noch verschlossenen ober falschen Bergen begegne, Du meine einzige Zuflucht bift. Es ist gewiß, daß, wenn Du mir fehlft, und ich babin gebracht werbe, ganz allein zu leben, mir bas unmöglich und ich ein verlorener Mensch sein werbe. Doch murbe ich auf eine weit graufamere Beife zu Grunbe geben, wenn wir fortführen, mit einander in schlechtem Einvernehmen zu leben, wenn Bertrauen und Freundschaft aus unferer Mitte wichen. Ach! mein Kind, wolle Gott nicht, daß ich zu biefem namenlosen Elend aufbehalten bin. Es ware boch taufend Mal beffer, sich nicht mehr zu sehen, aber sich noch zu lieben und hin und wieber zu bedauern."

Er beschwört sie baher, mit sich zu Rathe zu gehen, ihr Herz wohl zu prüfen, und sorgfältig zu untersuchen, ob ce nicht für beibe Theile besser wäre, wenn sie ihren Plan aussührte, sich in irgend einem Kloster in Pension zu geben, um ihr selbst die unangenehmen Eindrücke seiner wechselnden Stimmungen und ihm die ihrer Kälte zu ersparen. Er giebt ihr volle Freiheit, ihr Asplzu wählen und nach Belieben zu wechseln. Es soll ihr an nichts sehlen; er wird für sie mehr Sorge tragen, als für sich selbst. Kommt dann die Zeit, wo ein wirkliches Bedürsniß nach Wiedersvereinigung sich regt, so wird dieselbe sosort stattsinden und nur durch den Tod gelöst werden. Den Gedanken an eine beständige Trennung würde er nicht ertragen; er will nur eine, die beiden zur Lehre diene, die es ihnen sühlbar macht, wie sehr sie für einander geschaffen sind und wie wenig sie sich entbehren können.

Inbef auch biefe forbert er nicht, er schreibt sie nicht vor; er beforgt nur, daß fie nöthig geworben. Möge bie Frembin barüber urtheilen, er ftellt ihr bie Entscheibung anbeim. Eine verlangt er, baß fie ihren Entschluß im Ginvernehmen mit ihm faffe; er vetfpricht ibr, bag er fich in Allem ihren Bunfden fügen wirb, fofern biefelben gerecht und vernünftig finb. Bu bem Borhaben aber, welches fie im Borne geaußert, ibn m verlaffen und "zu verschwinden", ohne fein Buthun und ohne baß er erfahre, wohin sie gebe, wird er nie seine Ruftimmung geben, weil es für beibe schmachvoll und entehrend fein wurde. Uebrigens läßt er ihr Zeit, Alles wohl zu erwägen; seine bevorftebenbe Abwesenheit giebt ihr bazu bie nothige Dufe. "Bebente," ruft er ihr zu, "was Du mir und Dir felbft schulbig bist, was wir einander solange gewesen sind und bis ans Enbe unferer Tage fein muffen, von welchen ber größte und iconfte Theil babin und nur noch foviel übrig bleibt, als nothig ift, um ein unglückliches, aber schulblofes leben burch ein Enbe zu fronen. welches ihm Ehre macht und uns ein bauerhaftes Glück fichert. Wir haben Fehler zu beweinen und zu bugen, aber wir haben, bem himmel fei Dant, uns feine Berbrechen, noch Riebertrachtigfeiten vorzuwerfen. heben wir nicht burch die Unbesomenbeit unserer letten Tage die Reinheit und Milbe berer auf, welche wir zusammen verlebt haben."

Die Reise, die er anzutreten im Begriffe ift, wird voraussichtlich weder von langer Dauer, noch besonders gefährlich sein. Inbeg bie Ratur verfügt oft bann gerade über uns, wenn wir am wenigsten baran benten. Die Freundin ift mit feinen Besinnungen zu wohl bekannt, als daß sie fürchten follte, er werbe feinem Leben vor der Zeit, welche die Ratur ober die Menschen bestimmen, ein Ziel setzen. Sie barf, falls irgend ein Unfall feiner Laufbahn ein Enbe macht, ficher fein, baß fein Bille baran nicht ben minbeften Antheil hat. Hoffentlich findet er sich in spätestens vierzehn Tagen in ihren Urmen wieber. Sollte er aber nicht bas Blud haben, fie wieberzusehen, fo moge fie bes Mannes gebenken, beffen Wittwe fie bann ift, und fein Anbenten in Ehren halten, indem fie fich felber ehre. Zugleich empfiehlt er ihr, in biefem Falle ihren bisberigen Wohnort möglichft balb w verlassen. Doch "baß sich keine Mönche irgendwie um sie und ihre Angelegenheiten fummern". Er fagt bas "nicht aus Giferfucht", benn er ift überzeugt, bag man es nicht auf ihre Berfon abgefeben hat. Dennoch wird fie gut thun, feine Warnung ju beachten, wenn sie ihre noch übrigen Lebenstage vor Schmach und Unheil bewahren will. Er rath ihr bann, sich an Herrn von

St. Germain zu wenden und mit feiner Hulfe eine Adsterliche Bemeinschaft auszuwählen, bie ihr jufage; es wird fo beffer fein, als wenn fie allein lebt. "Bertraue," fügt er hinzu, "auf keinen Freund; Du haft beren ebenso wenig, wie ich. Wohl aber zähle auf die rechtschaffenen Leute; die Herzensaute und die Billigkeit eines reblichen Mannes wiegt bie Freunbschaft eines Schurken bunbert Mal auf. Meibe auch bie Rabe ber Großen; nimm feine ihrer Anerbietungen an, weniger noch bie ber Belehrten und Schriftsteller. Bon ihnen ift Duclos ber einzige, bem Du vertrauen barfft; er ist fein warmer Freund, aber ein reblicher Mann, ber Dich nicht täuschen wirb. Dagegen balte Dich fern von allen Frauen, die sich meine Freundinnen genannt haben. Rux Madame Duvin und Frau von Chenonceaux nehme ich aus: fie fint zwerläffig und teines Berrathes fabig. " Sie bat genug, um unabhängig leben zu können. Bill fie lieber allein, als unter Ronnen wohnen, so steht ihr auch bas frei. Rur moge sie sich nicht beherrschen laffen, sich nicht mit ben Nachbarinnen zu tief einlaffen, noch auch ben Menschen trauen, bevor sie biefelben fennt. — Nach biefen Ermahnungen schließt er mit ben Worten: "Lebe wohl, theure Freundin meines Herzens, auf Wieberseben! Seben wir uns aber nicht mehr, fo gebenke stets bes einzigen wahren Freundes, ben Du gehabt haft und jemals haben wirft. 3d unterzeichne mich nicht Renou, ba biefer Name für Deine Rartlichkeit verhangnifvoll gewesen ift, sonbern ich nehme für biesen Augenblick ben wieber an, welchen Dein Berg nie vergeffen tann."

Der vorstehende Brief ist von Allen, welche Therese mehr ober weniger für bas Miggeschick Rousseau's verantwortlich machen, vielfach benutt worben, um ihren Charafter in bas schlimmste Licht zu stellen. Unseres Erachtens ohne genügenden Grund. Man barf boch nicht vergeffen, bag es für eine Frau, wie sie auch immer geartet sein mochte, nicht gerade leicht war, mit einem Manne wie Rouffeau stets zufrieden und glücklich zu leben. Freundlich und autherzig, wie er in ber Regel war, gab es boch ber Stunden und Tage gar manche, an welchen feine gereizte Stimmung, fein murrifches, aufgeregtes, unwirfches Benehmen ben Umgang mit ibm bochft unbehaglich machte. Therefe mußte bas um fo schwerer empfinden, ba fie im Grunde auf ihn allein angewiesen mar, beständig in seiner unmittelbaren Rabe verweilte, und ber ausgleichenden Zerstreuungen entbehrte, die andere Frauen in ihrer Familie ober im gefelligen Berkehre zu finden pflegen. Rein Bunber, wenn fie ju Zeiten eines Lebens mube murbe, welches für fie boch ziemlich reize und freudlos babin floß, und

überbies bei tem steten Wechsel bes Wohnortes immer neue Unrube und Beschwerben mit sich brachte. Auch darf man es ihr nicht gar zu febr verargen, daß fich ihr Unmuth bin und wieber in einem leibenschaftlichen Ausbruche Luft machte und es bann ju Auftritten tam, wie ber in Rebe ftebente Brief fie anbeutet. Scenen biefer Art begegnen auch wohl unter Berfonen, bie in Folge ihrer gemeinsamen Bilbung, Neigungen und Intereffen in einer weit innigeren Gemeinschaft leben, als sie bier ben Umständen nach vorhanden sein konnte. Eine Frau, die zuweilen mit Recht ober Unrecht in Harnifch gerath, und in ihrer Anfregung weber Dag, noch Ziel tennt, ift barum noch fein gantifdes, bosartiges Beib, welches bem Manne bas Leben fauer und fein Haus zur Hölle macht. Auch Therese war die unbolde Xantippe nicht, wofür man fie bat ausgeben wollen. Wir glauben vielmehr, daß fie die aufrichtige Achtung und die bergliche Zuneigung, welche Rouffeau, wie zu anderer Zeit, so auch bei biefem Anlaffe für fie an ben Tag legt, in vollem Mage verbiente. foll freilich nicht geleugnet werben, baß es vielleicht für beite Theile beffer gewesen mare, wenn sie ben Borfchlag, von ibm getrennt zu leben, acceptirt batte. Inbeg, fie that bas nicht : ob aus berechnender Sorge für ihre Zufunft, ober, was eber gutreffen möchte, weil ihre Anhanglichkeit boch größer war, als es ben Anschein batte, mag babingestellt bleiben. Jebenfalls bat sie ihrem Gatten bis zu beffen Tobe nie mehr Unlag gegeben, fic irgendwie über sie zu beklagen ober ben Bunfc nach einer Trennung zu äußern.

Es war schon gut, bag ber Sturm am bauslichen himmel vorübergezogen mar, als Rouffeau von feiner Excurfion ziemlich perftimmt beimkam. Dieselbe batte ben Erwartungen, die er an "Ich reifte," berichtet er fie gefnüpft, keineswegs entsprochen. bu Bebrou, "zu Fuß mit brei Herren ab, welche fich bie Diene gaben, als liebten sie die Botanik und bie, weil sie mich, ich weit nicht warum, zu cajoliren wünschten, fich einbilbeten, es gebe bazu kein besseres Mittel, als wenn sie mir möglichst viele Complimente machten. Ich wollte gleich anfangs alle biefe Faxen verbannen; um bie Berren in Zug ju bringen, trug ich ihnen einige Canones vor; ich wollte fie foldbe lehren, benn ich bachte mir, bağ wir ben ganzen Tag fingen und Boffen treiben wurben. machte ihnen fogar ein Liebchen, natürlich mit ber Begleitung. welches ich, mahrend wir im Regen babinwanterten, mit Biffem von meiner Erfindung notirte. Als aber mein Lied fertig war, sprach man nicht weiter bavon. Da ich ganz allein luftig fein wollte, erschien ich nur ungeschliffen; immerfort großes Ceremoniell

und beftanbig ber verehrte Don Japhet. Sie begreifen, wie wenig fich bas nicht nur mit meiner Sinnesweise, sonbern auch mit ber zwanglosen Heiterkeit einer Fugreise vertrug. Die Berren haben mich febr langweilig gefunden, ich glaube es wohl; fie fagen aber nicht, baß fie mich bazu gemacht haben. Ueberdies hatten wir faft unausgesett ichlechtes Wetter, und bas ift nicht eben erbaulich, wenn man nur Pflanzen sammeln will und, weil die Intimität fehlt, keinen anberen Bereinigungspunkt bat. Ferner baben wir in bem Gebirge ein sehr mangelhaftes Nachtlager gefunden, als Bett naffes und bampfentes Beu, fammt einer einzigen, mit Flöben ausgestopften Matrage, mit welcher ich, als ber Sancho ber Befellschaft, in pomphafter Beife beschenkt murbe. tamen noch Unfälle aller Art. Einer ber Herren wurde auf bem Berge von einem hunde gebiffen, mein Gultan von einem anberen Hunde halbwege massacrirt; er ist bann verschwunden, und ich glaubte, er fei an feinen Berletungen geftorben ober von einem Bolfe gefressen worden. Um so mehr hat es mich überrascht. ibn bier bei meiner Rudfehr völlig geheilt wiederzufinden, ohne bak ich mir benten tann, wie es ihm in feinem Buftanbe möglich geworben, zwölf bide Stunden zu machen und vor Allem bie Rhone zu paffiren, die boch fein fleines Bachlein ift, wie Berr Chazeron vom Rheine ju fagen pflegt. Das Schlimmfte aber ift, baß wir fast gar feine Ausbeute gehabt haben, ba wir für bie Bluthen zu spät und für bie Saamen zu früh gekommen waren, auch feinen Führer hatten, ber uns zu ben guten Stellen bringen tonnte." Möge ber Freund hinzunehmen, bag "bas Bebirge trift, öbe, ohne Anbau und Menschen ift, und nichts von ber bewundes rungsmurbigen Mannigfaltigfeit ber Schweizerberge an fich bat ". Er wird bann zugeben, "baß die ganze Tour die verstauchte Sand nicht werth ift, welche sie neben einigen wenigen, burch ben Regen balb verfaulten Bflanzen eingetragen bat 6)".

Ihr ungünstiger Berlauf aber nahm, scheint es, Rousseau bie Lust, noch weitere Unternehmungen ber Art zu versuchen. Er blieb ben Rest bes Sommers, wie ben Herbst über, ruhig zu Hause. Bon einem Bechsel bes Wohnortes, ben er noch vor Kurzem als unbedingt nothwendig bezeichnet hatte, war fürs Erste nicht mehr die Rede. Wurde berselbe hin und wieder von den Freunden in Anregung gebracht, so wies er sie mit der Bemerkung ab, daß er gewohnt, alle seine Wünsche vereitelt zu sehen, aufgehört habe, deren zu hegen. Freilich ging er auf ihre Bor-

ichläge im Grunde nur besbalb nicht ein, weil er fich ichon bamals mit ber Absicht trug, nach Baris überzusiebeln und nur noch im Zweisel barüber war, ob biefer Plan ausführbar sei ober nicht. Wohl mochte ibm ber Aufenthalt in seiner einsamen Billa ju Beiten etwas langweilig werben. Das Leben mar bier boch gar still und einförmig; weber im Hause selbst, noch in der Umgebung fanden sich Leute, mit welchen er näheren Umgang hatte pflegen mögen. Die herren aus Bourgoin, in beren Gesellschaft er früher manche mußige Stunde verbracht hatte, waren ihm burch ihre bevote Söflichkeit unleiblich und felbst verbachtig geworben-Er brach ben Berkehr mit ihnen ab und schloß überhaupt Fremben möglichst bie Thure. Rur Herr von St. Germain fant sie stets offen, boch fprach er nur febr felten vor. Sein tatbolifches Bemiffen erlaubte ibm, wie es fceint, nicht, fich bem ungläubigen Reper enger anzuschließen. Auch trug wohl die geringschätige Weise, in welcher seine Frau Theresen begegnete, bazu bei, baß man über gelegentliche Besuche nicht hinaus tam. So war bem Rouffcau meift auf fich felbft und bie gewohnten Beschäftigungen angewiesen. Die botanischen Promenaben nahmen, folange bie gute Jahreszeit andauerte, ben größten Theil bes Tages in Anspruch. Die wenigen Stunden aber, welche sie etwa übrig ließen, wurden zur Bollenbung ber "Bekenntnisse" benutt, ober an bem Claviere verträumt, welches die Fürforge einer befreundeten Dame zur Berfügung geftellt batte. Ueberbies gab es manche Briefe ju fcreiben, theils an alte Freunde und Befannte, theils auch an fernerftehenbe Personen, bie ihn um Rath und Aufklärung angingen und, wie wenig er in der Regel geneigt war, folden Betenten Gebor zu geben, boch bin und wieder zu einer eingebenben und gebaltvollen Antwort vermochten.

Interessant vor Allem ist die aussührliche Erwiederung, welche er einem jungen Manne zugehen ließ, der, von der herrschenden Stepsis angesteckt, ihm seine Strupel und Zweisel vorgetragen und die Lösung derselben dringend ans Herz gelegt hatte. Er will nicht ablehnen, was man ihm so nachdrücklich zur Pflicht macht, wenn er auch voraussieht, daß er sich vergeblich bemühen wird. Er weiß eben nur zu wohl, "daß die gemeinsame Bernunft sehr beschränkt ist, daß, sobald man über diese engen Grenzen hinausgeht, Ieder die seinige hat, die nur ihm eigen ist, daß die Meinungen sich durch die Meinungen, nicht durch die Bernunft sortpslanzen, und daß, wer dem Raisonnement eines Anderen nachgiebt, was schon sehr selten geschieht, durch Sorurtheil, Autorität, Zuneigung, Trägheit, selten, vielleicht nie durch sein eigenes Urtheil dazu bestimmt wird". — "Sie sagen mir," sährt er dam

fort, "baß bas Refultat Ihrer Forschungen über ben Urheber ber Dinge ein Zuftand bes Zweifels ift. Ich tann über biefen Bustand nicht urtheilen, weil er nie ber meinige gewesen. Ich habe ftets geglaubt, in meiner Kindheit, weil ich ber Autorität folgte, in meiner Jugend aus innerem Gefühl, im reifen Alter in Folge vernünftiger Ueberlegung, und gegenwärtig glaube ich, weil ich immer geglaubt babe. Babrend mein erloschenes Gebachtnik mir ben Bang meiner früheren Raisonnements nicht mehr gurudruft, und die geschwächte Denkfraft mir nicht mehr gestattet, sie von Reuem zu beginnen, sind mir die Ansichten, welche aus ihnen resultirten, in ihrer gangen Kraft geblieben, und ohne daß ich ben Willen ober ben Muth habe, sie nochmals in Erwägung zu zieben, halte ich ruhig und mit Vertrauen an ihnen fest, gewiß, ihrer Erörterung zur Zeit meiner geiftigen Bollfraft bie gange Aufmerkfamkeit, beren ich fähig war, zugewandt zu haben. Wenn ich mich geirrt, so ift es nicht meine Schuld, sonbern bie ber Ratur, welche meinem Kopfe tein größeres Maß von Einsicht verlieben bat. 3ch babe ihrer gegenwärtig nicht mehr, im Gegentheil weit weniger. Auf welchen Grund bin follte ich benn nun bie Untersuchung wieber aufnehmen? Der Augenblid brängt, ber Abschied von ber Welt rudt naber; ich murbe weber Zeit, noch Rraft haben, bie große Arbeit zu vollenben. Ueberbies. möchte ich auf jeden Fall die Zuversicht und die Festigkeit eines Mannes, nicht bie entmuthigenben Zweifel eines alten Schwätzers mit mir binübernebmen."

Uebrigens ift es, ba sein junger Freund bei seinen Forschungen einen ganz anderen Weg eingeschlagen bat, wie er, sebr begreiflich, wenn sie beibe nicht zu bemselben Ergebnisse gelangt find. "Jener bat, inbem er bie Beweise für bas Dasein Gottes gegen bie Schwierigkeiten, welche fie barbieten, abwog, keine ber beiben Seiten überwiegend genug gefunden, um fich für fie gu entscheiben, und er ift beshalb im Zweifel fteden geblieben." Rouffeau hat es anders gemacht. Wir wiffen, wie er verfahren ift, nicht minber, ju welchen religiöfen Ansichten er gelangte, und wollen beshalb nicht wiederholen, was er hier in Uebereinftimmung mit bem favobifden Bicar zur Empfehlung feines beiftifden Shstems hervorhebt. Weniger bekannt sind die Bemerkungen, welche er folgen läßt: "Sie werfen mir ein, baß, wenn Gott bie Menschen batte verpflichten wollen, ibn zu erkennen, er sein Dafein in ben Augen Aller zur Evibenz erhoben haben murbe. Es ift die Sache berer, welche ben Blauben an Gott zu einem für bie Seligkeit nothwendigen Dogma machen, auf biefen Einwand zu antworten, und fie beantworten ihn auch mit ber Offenbarung.

Bas mich betrifft, ber ich an Gott glaube, ohne biefen Glauben für nothwendig zu halten, so sehe ich nicht, warum er sich hätte für verpflichtet halten follen, ibn uns zu verleiben. 3ch bente, baß Jeber nicht nach bem, was er geglaubt, sonbern nach bem, was er gethan hat, gerichtet werben wird, und ich bin burchaus nicht ber Meinung, daß zu ben guten Werken ein bestimmtes Glaubensibstem nothig ift, weil bas Bewissen beffen Stelle vertritt." "Uebrigens hat fich Gott ben Menschen sowohl in feinen Berten, wie in ihren Herzen hinlänglich offenbart, und wenn es Leute giebt, die ihn nicht erkennen, so liegt dies baran, daß sie ihn nicht erfennen wollen, ober beffen nicht bedürfen. In bem letteren Kalle befindet sich der culturlose Wilde, der von seiner Bernunft noch keinen Gebrauch gemacht hat, ber, lediglich burch feine natürlichen Triebe geleitet, keinen anberen Führer nöthig bat und, da er nur ben Impulfen ber natur folgt, ftets auf gerabem Bege einhergeht. Dieser Mensch erkennt Gott nicht, aber er beleibigt ihn auch nicht. — In dem anderen Falle bagegen ist ber Philofoph, ber, weil er mit aller Gewalt seine Intelligenz überspannen und über bas, mas man bis bahin bachte, grübeln und flügeln will, endlich alle Grundfage ber gefunden urfprünglichen Bernunft erschüttert, und weil er stets mehr und es beffer wiffen will, als bie Anderen, schließlich babin kommt, gar nichts mehr zu wissen. Der verftanbige und zugleich bescheibene Dlenfc, beffen genbte, aber beschränkte Beistesfraft ihre Grenzen fühlt und fie nicht überschreitet, findet innerhalb biefer Schranten ben Beariff feiner Seele, wie ben bes Urhebers seines Daseins, benkt aber nicht baran, fich riefe Begriffe flar machen und fie jo aus ber Rabe betrachten zu wollen, als wenn er ein reiner Beift mare. bleibt, von Ehrfurcht ergriffen, stehen, und rührt nicht an den Schleier, jufrieben bamit, ju miffen, bag er bas unendliche Befen verhüllt. Auch ift die Philosophie nur insoweit für bas praktische Leben von Rugen; alles Weitere ift nichts als eine mußige Spefulation, für die wir durchaus nicht geschaffen find, und auf welche ber gewöhnliche Mensch gar nicht eingeht. Der gewöhnliche Mensch aber, ber weber ein unvernünftiges Thier ift, noch auch ein Bunber von Ginficht, ift ber eigentlich fo genannte Menic. Er halt bie Mitte zwischen ben beiben Extremen und macht 19/10 bes menfclichen Beschlechtes aus. Diefer zahlreichen Rlaffe ziemt es, ben Bfalm "Die himmel ergablen" ju singen, und fie fingt ihn auch wirklich. Alle Bölfer ber Erbe erkennen Gott und beten ihn an, und wenn ihn auch jebes nach seiner Weise kleibet, man findet ihn unter allen diesen Gewändern boch wieder. ringe Zahl ber Auserwählten, die auf eine höhere Weisheit erpicht

sind, und beren Genie sich nicht auf ben gemeinen Menschenverstand beschränkt, will einen Gott von transscendentaler Art. Ich table sie deshalb nicht; wenn sie aber weiter geht, sich an die Stelle des ganzen Menschengeschlechtes setzt und sagt, Gott habe sich vor den Menschen verborgen, weil sie, die Benigen, ihn nicht sehen, so sinde ich, daß sie Unrecht haben. Zwar kann es geschehen, daß die Strömung der Mode und das Spiel der Intrigue die philosophische Sekte erweitern und für einen Augenblick die große Masse überreden, daß sie nicht mehr an Gott glaubt. Doch diese Mode kann keinen Bestand haben; was man auch thun mag, auf die Dauer wird der Mensch seines Gottes bestürfen."

Rousseau zweifelt nicht, daß man bies Alles "wenig philojophisch finden wird. Indeff, wie einfach sein Raisonnement auch ift, er fühlt, daß es die innere Zustimmung für sich bat. Run will sein junger Freund freilich, daß man dieser Autorität mißtraue. Doch fann er beffen Unficht nicht theilen; er "fieht im Gegentheil in bem inneren Urtheil einen natürlichen Schut gegen die Sophismen bes Berftanbes ". Beit entfernt zu glauben. baß, wer ihm folgt, ber Täuschung unterworfen ift, hält er viels mehr bafür, bag "es uns niemals täufcht, bag es bie Leuchte unjerer schwachen Einsicht ift, wenn wir über bas, mas wir begreifen tonnen, hinausgeben wollen. Auch fieht fich bie Philosophie felbft bei all ihrem Stolze oft genug gezwungen, zu biefem unmittelbaren Gefühle, auf bas fie fo geringschätig berabsieht, ihre Buflucht zu nehmen. Rur von ibm ließ sich Diogenes leiten, als er vor Zeno, ber bie Bewegung leugnete, statt aller Antwort aufund niederging. Mit ihm begegnete bas ganze philosophirende Alterthum ben Ginwurfen ber Steptifer. Doch geben wir nicht fo weit jurud. . Bährend die gesammte neuere Philosophie die geiftigen Befen verwirft, erhebt fich mit einem Dale ber Bifchof Berkelen und behauptet, daß es keine Rorper gebe. Wie ift es möglich gewesen, biesem gewaltigen Logiter zu antworten? fete bas innere Gefühl bei Seite und alle neueren Philosophen zusammen werben nicht im Stanbe sein, die Eriftenz ber Rörperwelt zu beweisen. Ueberhaupt wurde, wenn bieser untrügliche Richter fehlte, balb feine Spur ber Bahrheit auf Erben mehr übrig fein; wir murben zum Spielballe ber abgeschmackteften Meinungen werben und schließlich genothigt, über unsere Bernunft felbst zu erröthen, nicht mehr miffen, mas wir glauben ober benten follen . . . . "7)

Ob ber angehende Steptifer burch biefe Auseinandersetungen eines Bessern belehrt murbe, erfahren wir nicht. Bermuthlich

blieb er, wie das Rousseau vorausgesagt, bei seiner Ansicht; jeden falls murbe bie Correspondens nicht weiter fortgeführt. Bon etwas längerer Dauer mar bie mit einem jungen Abbe, ber in einem vornehmen Sause bie Stelle bes Erziehers bekleibet und fich über manche Schwierigkeiten, bie ibm in feinem Berufe begegnen, Rathe erholt. Er weiß fich, scheint es, bei feinem Bogling nicht in ben erforberlichen Respekt zu setzen. Der Bursche ift bereits von ben Borurtheilen, bem Uebermuthe und ber Anmakung seines Stanbes erfüllt; er fieht auf feinen Mentor mit Geringschätzung berab, betrachtet ibn als einen Solbling, ber fich feinem Willen fügen muß, weil er ibn bezahlt. Bas ist ba zu thun? "Sehr wenig," meint Rouffeau, "fo lange man auf die Mitwirtung ber Bernunft verzichten muß, und biefe kommt ben Kindern von Stande später, als allen anderen. Grunbe geltenb zu machen, wurde für jest nutlos fein. Ebenfo vergeblich mare es, auf bas Gefühl einwirken zu wollen. Borläufig bleibt nur übrig, sich an bas britte ber Werkzeuge, mit welchen man die Menschen bearbeiten kann, an die Nothwendigkeit zu halten. Und dies dürfte um fo eber am Orte fein, ba für ben Menfchen jeben Stanbes und Alters bie erste wichtigste Philosophie barin besteht, sich unter ihr bartes Joch beugen zu lernen. Inzwischen tann es nicht schaben, wem ber Erzieber verfucht, die irrigen Anfichten bes Reinen burd richtigere zu erfeten, ibm zu zeigen, bag es achtungswerthere Dinge giebt, als Geburt und Reichthum. Damit ibm bies aber einleuchte, muß er es ihm nicht fagen, fonbern fühlbar machen; er muß feine fleine eitele Seele zwingen, Berechtigfeit und Duth zu achten, sich vor ber Tugend zu beugen. Nur hole er zu bem Enbe feine Bücher berbei; bie Büchermenschen werben für ibn immer nur Menschen aus einer anberen Welt fein. nur ein Borbild, welches in seinen Augen Wirklichkeit baben fam. ber Erzieber felbft. Die Stellung," fügt Rouffeau bingu, "welche Sie einnehmen, ift bie größte und ebelfte, bie es auf Erben giebt. Wie ber große Haufe barüber auch benten mag, ich febe Sie an Gottes Stelle, Sie schaffen einen Menschen. Benn Sie no ebenso seben, wie muß biefer Bebanke Sie innerlich erheben, wie kann er Sie in Wahrheit groß machen. Das aber ist nöthig; wären Sie es nur scheinbar, spielten Sie nur die Tugend, fo wurde ber kleine Mann Sie unfehlbar bath burchschauen mt Alles verloren fein. " - Wir übergeben tie weiteren Mahnungen und Rathichlage, zumal fie boch meift im Sinne und theilweife mit ben Worten bes Emil ertheilt werben. Besondere Beach tung verdient die scharf unterscheibende Genauigkeit, womit er ben speciellen Fall und seine besonderen Anforderungen ins Auge fast!).

Die bekannte Anziehungetraft, welche Rouffeau von je ber auf bas weibliche Gefdlecht ausübte, verleugnete fich auch in biefer vorgerudten Beriode feines Lebens nicht. Wiewohl bie Haare allmälig grau wurden, gab es immer noch felbst junge Frauen, bie fich bemühten, ihm perfonlich naber zu treten. Eine von biefen war Madame B., bie, ben boberen Stanben angeborig, bamels 22 Jabre gablte. Rouffeau bat fie, wie es scheint, auf seinem Ausfluge nach Nevers tennen und ihren liebenswürdigen Charafter schätzen gelernt. Jest wendet fie fich brieflich an ibn, um ibn gu einer regelmäßigen Correfpondenz einzulaben. Sie bebarf bes Rathes, ber Leitung; ihr Seelenzustand ist wenig befriedigenb. Obgleich Gattin und Mutter, fühlt sie sich boch nicht glücklich; ber Lärm bes gesellschaftlichen Lebens, in welchem sie sich bewegt, läßt mur Leere und eine babituelle Traurigfeit in ihrem Bergen gurud. Rouffeau ist nicht abgeneigt, die Rolle des Babagogen, welche sie ihm anträgt, ju übernehmen. "Sollte fie aber fein Gerebe langweilig ober impertinent finden, so wird bas eine kleine Rache für bie Malice sein, mit welcher sie einen armen Graubart anlockt, ber fich schleunigst zum Prediger macht, bamit er ber Berfuchung entgeht, sich lächerlich zu machen." Borläufig schickt er ibr eine ernste Mahnung, welche sie inmitten ber geräuschvollen Barifer Bergnügungen, die sie bat auffuchen wollen, wohl beberzigen mag. Zwar fürchtet er nicht, daß fie biefelben gegenwärtig, wo fie an ihnen Theil nimmt, gehaltvoller finden wird, als fie ihr früher erschienen sind. Wohl aber konnte die Gewöhnung an fie eine recht schlimme Folge haben. Es ware möglich, bag fie jum Beburfniß murben, ohne boch Befriedigung zu gewähren, und es giebt keinen peinlicheren Zustand, als wenn man gezwungen ift, seinen Lebenstreis da zu suchen, wo man weiß, daß man sein Glud nicht finden wird. Um foldem Unbeil zuvorzukommen, giebt es, falls man fich einmal ber Gefahr ausgesett bat, ibm zu begegnen, nur ein Mittel: man muß ftrenge über fich wachen und bie Gewohnheit aufgeben, ober fie boch unterbrechen, bevor man von ihr beherrscht wird. Das Schlimme freilich ift, daß man auch in biefem Falle meift erft anfangt, bas Joch zu fürchten, wenn man es trägt und es zu fpat ift, basselbe abzuschütteln. Doch Rousseau zweifelt nicht, bag Mabame die nöthige Energie haben wird; es genügt, vorauszusehen, bag fie ihrer bedürfen wird.

Die junge Frau entsprach ber günstigen Meinung, die er von ihr gesaßt hatte. Auch trug er nicht länger Bebenken, auf ihre Anliegen näher einzugehen. "Die innere Leere," schreibt er, "über welche Sie klagen, macht sich nur den Herzen fühlbar, welche geschaffen sind, um ausgefüllt zu werden. Die engen Herzen

überbies bei bem fteten Bechfel tes Wohnortes immer neue Unrube und Beschwerten mit sich brachte. Auch barf man es ihr nicht gar zu febr verargen, daß fich ihr Unmuth bin und wieber in einem leibenschaftlichen Ausbruche Luft machte und es bann zu Auftritten fam, wie ber in Rebe stehente Brief fie anbeutet. Scenen biefer Art begegnen auch wohl unter Berfonen, bie in Folge ihrer gemeinsamen Bilbung, Reigungen und Interessen in einer weit innigeren Gemeinschaft leben, ale fie bier ben Umftanben nach vorhanden sein konnte. Eine Frau, die zuweilen mit Recht ober Unrecht in Harnisch gerath, und in ihrer Aufregung weber Mag, noch Ziel tennt, ift barum noch fein gantifdes, bosartiges Weib, welches bem Manne bas Leben fauer und fein Haus zur Hölle macht. Auch Therese war die unholde Kantippe nicht, wofür man sie hat ausgeben wollen. Wir glauben vielmehr, daß fie die aufrichtige Achtung und die bergliche Zuneigung, welche Rouffeau, wie zu anderer Zeit, fo auch bei biefem Anlaffe für fie an ben Tag legt, in vollem Make verbiente. foll freilich nicht geleugnet werben, baß es vielleicht für beibe Theile beffer gewesen mare, wenn fie ben Borichlag, von ibm getrennt zu leben, acceptirt batte. Inbeg, fie that bas nicht: ob aus berechnender Sorge für ihre Zufunft, ober, mas eber gutreffen möchte, weil ihre Anhanglichkeit doch größer war, ale et ben Anschein batte, mag babingeftellt bleiben. Jebenfalls bat fie ihrem Gatten bis zu bessen Tode nie mehr Unlaß gegeben, sich irgendwie über sie zu beklagen ober ben Bunfc nach einer Trennung zu äußern.

Es war schon gut, bag ber Sturm am hänslichen himmel vorübergezogen war, als Rouffeau von feiner Excursion ziemlich verftimmt beimtam. Diefelbe batte ben Erwartungen, bie er an sie gefnüpft, keineswegs entsprochen. "Ich reiste," berichtet er bu Behrou, "zu Fuß mit brei Herren ab, welche fich bie Diene gaben, als liebten fie die Botanif und die, weil fie mich, ich weiß nicht warum, zu cajoliren wünschten, sich einbilbeten, es gebe bazu kein besseres Mittel, als wenn sie mir möglichst viele Complimente machten. Ich wollte gleich anfangs alle biese Faxen verbannen; um bie Berren in Bug zu bringen, trug ich ihnen einige Canones vor; ich wollte fie folde lehren, benn ich bachte mir, bag wir ben ganzen Tag fingen und Boffen treiben wurben. machte ihnen fogar ein Liebchen, natürlich mit ber Begleitung welches ich, während wir im Regen babinwanterten, mit Biffem von meiner Erfindung notirte. Als aber mein Lieb fertig mar, sprach man nicht weiter bavon. Da ich gang allein luftig fein wollte, erschien ich nur ungeschliffen; immerfort großes Ceremoniell

ab beständig ber verehrte Don Japhet. Sie begreifen, wie wenig b bas nicht nur mit meiner Sinnesweise, sonbern auch mit ber panglosen Heiterkeit einer Ruftreise vertrug. Die Berren baben ich febr langweilig gefunden, ich glaube es wohl; fie fagen aber icht, baß fie mich bazu gemacht haben. Ueberbies hatten wir ift unausgesett schlechtes Wetter, und bas ift nicht eben erbaulich, enn man nur Pflanzen fammeln will und, weil die Intimitat bit, keinen anberen Bereinigungspunkt bat. Ferner baben wir bem Gebirge ein fehr mangelhaftes Nachtlager gefunden, als lett naffes und bampfentes Seu, sammt einer einzigen, mit löben ausgestopften Matrage, mit welcher ich, als ber Sancho er Gesellschaft, in pomphafter Beise beschenkt murbe. men noch Unfälle aller Art. Giner ber Herren wurde auf bem lerge von einem hunbe gebiffen, mein Gultan von einem anren Hunde halbwege maffacrirt; er ift bann verschwunden, und glaubte, er fei an feinen Berletzungen geftorben ober von einem Bolfe gefressen worden. Um so mehr hat es mich überrascht, n hier bei meiner Rudtehr vollig geheilt wiederzufinden, ohne if ich mir benten tann, wie es ihm in seinem Zustande möglich morben, zwölf bide Stunden zu machen und vor Allem bie bone zu baffiren, die boch fein fleines Bachlein ift, wie Berr hazeron vom Rheine zu fagen pflegt. Das Schlimmfte aber ift, if wir fast gar teine Ausbeute gehabt haben, ba wir für die luthen zu fpat und fur die Saamen zu fruh gefommen waren, ich feinen Führer hatten, ber uns zu ben guten Stellen bringen nnte." Doge ber Freund bingunehmen, bag "bas Gebirge trift, e, ohne Anbau und Menschen ift, und nichts von ber bewundeingswürdigen Mannigfaltigfeit ber Schweizerberge an fich bat". r wird bann zugeben, "baß bie ganze Tour bie verstauchte Sant cht werth ift, welche fie neben einigen wenigen, burch ben Regen ilb verfaulten Bflanzen eingetragen bat 6)".

Ihr ungünstiger Berlauf aber nahm, scheint es, Rousseau e Luft, noch weitere Unternehmungen ber Art zu versuchen. Er ieb ben Rest bes Sommers, wie den Herbst über, ruhig zu ause. Bon einem Wechsel bes Wohnortes, den er noch vor urzem als unbedingt nothwendig bezeichnet hatte, war fürs Erste cht mehr die Rete. Wurde berselbe hin und wieder von den reunden in Anregung gebracht, so wies er sie mit der Bemerang ab, daß er gewohnt, alle seine Wünsche vereitelt zu sehen, ifgehört habe, deren zu begen. Freilich ging er auf ihre Bor-

dienen, bereinst Ihr Nacheiferer und Freund zu werben. Nun aber, ba ich bei meiner Unwissenheit nur Ihr stupiber Bewunderer sein kann, banke ich Ihnen für den Augenblick wahrer Freude, die Sie mir in meinem traurigen Dasein bereitet haben 10)."

Beniger fern lagen bie Dichtungen, welche ihm ihr Berfaffer bu Bellop, ein bramatischer Schriftsteller von Ruf, zugeben ließ. Er "las fie um so lieber, ba er in ihren helben und helbinnen feine Lieblinge aus ber Neuen Seloife wieber zu erkennen glaubte". Bas aber bas Vorhaben bes Dichters angeht, " die Herzen feiner Landsleute burch bas Abbild ber antiken Tugenden ihrer Borväter zu erwärmen" - er hatte u. A. ben ritterlichen Babard auf bie Buhne gebracht - so findet er es "zwar schon, aber nutlos. Man tam wohl versuchen, Krante zu beilen, nicht aber Tobte aufzuweden. Sie kommen siebzig Jahre zu spat. Zeit bes großen Catinat, bes glanzenben Billars, bes tugenb baften Fenelon batten Sie sagen mögen: Das sind noch bie Franzosen, von welchen ich zu euch rebe; ihr Geschlecht ift noch nicht erloschen. Aber beutzutage sind Sie nichts als eine Stimme in Sie bringen Leute auf bie Bubne, bie nicht nur ber Büfte. einem anderen Jahrhundert, sondern einer anderen Welt angeboren. Es bleibt Ihrer Nation, um fich über ben Berluft jeber Tugend zu tröften, nur übrig, nicht mehr an sie zu glauben und fie bei Unberen zu schmäben." - Freilich erkennt er balb nachber, als ibm bu Bellop sein hartes Urtheil zum Borwurfe macht, an, baß er zu weit gegangen. Er "bat fich einen Augenblick von bem Rorne barüber, bağ man ben großen Mann (Baoli) aus feinem Baterlande vertrieben, fortreißen laffen, hat nicht bedacht, baß man furchtsam sein kann, ohne beshalb ungerecht zu fein, und über benjenigen, welche intriguiren und schreien, bie vergeffen, welche seufzen und schweigen. 3ch habe, " fügt er hinzu, "Ihre große Nation ftets geliebt, fie ift fogar bie in Europa, welche ich am meisten ehre. Richt als ob ich in ihr mehr Tugenden zu bemerten glaubte, als in ben übrigen, sonbern wegen eines toftbaren Restes von Liebe zu ihnen, ber sich bei ihr erhalten bat. Man barf nie an einem Bolke verzweifeln, welches bas Gute und Rechte liebt, wenn es basselbe auch nicht übt. Die Franzosen mogen ben beroischen Zügen, welche Sie ihnen vorführen, immerhin Beifall Natschen; ich zweifle, daß sie sie nachahmen werben. Aber sie werben über sie in Ihren Studen außer sich gerathen und sie an Anderen lieben, wenn man sie nicht hindert, sie da zu sehen Man ift auch gezwungen, fie zu täuschen, wenn man sie ungerecht machen will, eine Borsicht, beren es, soviel ich gesehen habe, bei anberen Bölkern nicht bebarf ".

Man sieht, es fehlte unferem Einsiehler nicht an einem vielfeitigen brieflichen Berkehre, ber ihm ben mangelnben perfonlichen Umgang in etwa ersetzen konnte. Indeß mochte es ibm boch, als nun ber einbrechende Winter ben täglichen Wanderungen ein Enbe machte, in feinen vier Banben recht enge werben. Der Aufenthalt in ihnen war um so unbehaglicher, da die luftige Villa gegen bie berrichenbe Ralte einen nur fehr ungenügenben Schut bot. "Unfere Wohnung," fcreibt er, "fteht allen Binben offen; wir find fast im Schnee begraben, und ift es in meinem Zimmer fo talt, daß ich, obgleich mit ber Nase über einem mächtigen Reuer, außer Stante bin, meine Finger vor bem Erstarren zu bewahren." Auch trug es nicht gerabe jur Erhöhung ber Gemuthlichkeit bei, bag bas Berhaltniß zu ben Sausgenoffen sich immer unfreundlicher gestaltete. Er hatte, ebenso wie Therese, bis babin mit ihnen im besten Einvernehmen gelebt. Dies anberte fic, als Frau von Cefarges bas Dienstpersonal wechselte und eine ihrer Rammerfrauen an bessen Spite stellte. Fräulein Vertier machte Anspruch auf Geift, und glaubte eben besbalb wohl, daß bem geiftvollen Fremten ihre Rabe erwünscht sein muffe. Diefer aber, ibrer beständigen Besuche mube, wies ihr die Thure. Natürlich war die Dame über folche Abfertigung febr erboft. Um sich ju rachen, erzählte sie aller Welt, daß Rousseau sie habe verführen wollen — eine Sage, die, wie unglaublich fie auch zu fein schien, nach ber Berficherung St. Germain's boch überall Glauben fanb.

Rugleich bemühte fie fich, ihren Baften bas leben möglichft fauer ju machen. Therese namentlich, bie fortwährend mit ihr in Berührung tam, hatte nicht wenig zu leiben. Die Beschwerben, welche Rouffcau bei ber Herrin bes Hauses erhob, blieben frucht-108; Marame sprach zwar ihr tiefes Bebauern aus, that aber nichts, um eine Menberung berbeizuführen. Wie es scheint, führte bie Rofe bas Regiment in ber Familie. Weber Berr von Cesarges, noch seine Gemablin magten es, bem Willen bes "Capitains", wie man fie zu nennen pflegte, entgegenzutreten. Rein Bunber baber, bag fie fich nicht nur in ihrer Stellung behauptete, fonbern auch, weit entfernt, milbere Saiten aufzuziehen, fich immer rudfichtsloser benahm. Wir wiffen nicht, wie es fich mit ben "abscheulichen Beschimpfungen" verhielt, welche Therese von bem "Banbiten im Unterrod" erfuhr. Jebenfalls waren fie fo arg, baß Rouffeau fich veranlaßt fab, feiner Wirthin zu erklären: "Sie burfen es mir nicht übel nehmen, bag ich, bis ich eine andere Wohnung finde, versuche, mir felbst Recht zu verschaffen, indem ich. fo gut es mir möglich ift, für meine eigene Bertheibigung, wie für ben Schut meiner Frau, Borkehrungen treffe. Entsteht baraus in Ihrem Hause Scanbal, so nehme ich Sie selbst zum

Beugen, bag es nicht meine Schulb ift 11). "

Während so bas Leben im Hause selbst böchst unerquidlich wurde, geschab auch in ber Umgebung Manches, mas ihm ben Aufenthalt in ihr verleiben mußte. Zwar mochte Mabame be la Tour im Allgemeinen recht berichtet sein, wenn sie ihm schrieb 12): "3d bore, baß Sie in bem Lanbe, welches Sie bewohnen, angebetet werben, besonders von der Rlaffe von Leuten, die fich in ihren Empfindungen nicht von Vorurtheilen leiten laffen. Armen und Kranken hatten wenigstens allen Grund, bem Danne eine bankbare Berehrung zu zollen, ber es sich, wie überall, wo er für fürzere ober längere Zeit seinen Wohnsit nahm, auch bier angelegen sein ließ, ihre Leiben nach Kräften zu linbern. einem Bekannten begleitet," erzählt Berr von St. Germain, "fucte ich eines Tages Rousseau auf. Balb nach unserer Ankunft florite Jemand an tie Thure. Rouffeau erhebt sich, öffnet und fagt bem braußen stehenden Manne, er möge wiebertommen. Diefer aber bringt barauf, gleich jett abgefertigt ju werben; er tomme weit ber und habe Geld nöthig. Mun ließ er ihn eintreten und wir faben fieben ober acht Anzüge, die ber Mann bei fich hatte. Rouffeau fragte ibn, wieviel er haben muffe. Er verlangte 18 Franken, die auch bezahlt wurden. Da er fah, bag wir bemerkt hatten, was er uns verbergen wollte, fagte er: es handelt sich von einer Familie, ber es an ber nöthigen Rleibung fehlt. Man barf eben nicht glauben, daß es die Pflicht ber Milbthätigkeit erfüllen heißt, wenn man bem Drängen bes Urmen mit einem Gelbstüd begegnet. Man muß bas Beburfniß ba suchen, wo es ift, muß bie, welche von ber Ralte leiben, erwarmen, Brob geben, wo es an solchem fehlt, und ben Kranken Erleichterung zu bericaffen fuchen. Wie oft," fügt berfelbe Bewährsmann bingu, "habe ich gesehen, daß die Leiden Anderer ihn frank machten, und er sich selbst des Nothwendigen beraubte, um Ungluckliche ju unterstüten.

Leiber wurde diese seine ausopfernde Theilnahme und wertstätige Güte nicht selten mißbraucht. Zum Belege mag ein Borfall dienen, der sich freilich erft nach seiner Abreise von Monquin zutrug. Es wurde ihm nämlich von dem dortigen Pächter eine Rechnung über Lebensmittel zugeschickt, die er, äußerst punktlich, wie er in solchen Dingen war, längst bezahlt hatte. Empört über diese Schurkerei, sandte er die Mahnung an St. Germain, indem er zugleich Bemerkungen über jeden einzelnen Posten hinzufügte, nach welchen der Freund sich über die Redlichkeit des angeblichen Gläubigers ein Urtheil werde bilben können. Der biedere Capitain

gnügte sich aber nicht bamit, perfönlich von bem Sachverhalte enntniß zu nehmen; er hielt es auch für feine Pflicht, Die Schulgen zu überführen. "Nachbem ich," berichtet er, "bem Bachter ib feiner Frau Ihren Brief und die Rechnung vorgelefen, beagte ich sie scharf über jebe ihrer Forberungen. Da hat benn fonders Ihre Entgegnung fie so aus ber Fassung gebracht, baß ben Betrug eingestanden und anerkannten, fie felbft, wie ihre inder, feien von Ihnen mit Wohlthaten überhäuft worben. Dauf machte ber Dann es feiner Frau jum Borwurfe, bag fie n zu biefer schlechten handlung bewogen habe. Die Frau, um h zu entschuldigen, antwortete: Diefer Berr Rouffeau mar fo gut, großmuthig, bag ich glaubte, er werbe ben Betrag ber Reching ohne weitere Brufung einschicken 13)." - Man sieht, wie . it ber Ruf seiner Gutherzigkeit in ben Rreisen bes Boltes beündet war. Indeg vermochte berfelbe boch nicht, zu hindern, ß man ihn gelegentlich ber schlimmften Unthaten fähig glaubte. s er einem Arbeiter, ber von einer heftigen Kolik befallen worn, einen Aufguß zu trinken gab und ber Batient balb nachber irb, wurde er offen beschulbigt, ben Mann vergiftet ju haben. 1 verwundern ist bas gerade nicht. Unterlag es boch für bie rnirten Bauern teinem Zweifel, bag er feine botanischen Banrungen nur in der Absicht unternehme, giftige Pflanzen zu mmeln.

Daß er diese gehässigen Berleumbungen und Anklagen nicht big binnabm, läßt fich benten. Wohl versuchte er zuweilen, fich it bem "spöttischen Lachen, welches seine einzige Antwort auf lche Inveftiven sein muß", über fie hinmeg zu feten. Doch wollte 8 nur felten gelingen; es war ibm unmöglich, "fich an Beimpfungen, wie albern und tomisch sie auch erschienen, zu geihnen"; er "fonnte bie Aufwallungen einer ftolzen Seele, bie b emport, nicht unterbrücken". Es tam binzu, baf er bie Aniffe, welche er in letter Zeit erfahren, nicht auf ihre zufälligen cfachen, sondern auf die feindliche Coalition guruckführte, beren riftenz für ihn nachgerabe zur Gewißheit geworben war. veifel, daß sie es gewesen, welche die infamen Berleumdungen rvorgerufen und verbreitet hatte. Die "teusche Bertier fowohl, e ber speculative Bächter waren in seinen Augen nur bie ertzeuge, beren fie fich zur Ausführung ihrer Blane bedient Traten boch auch die Spuren ihrer geheimen Thätigfeit anberen Bunkten beutlich ju Tage 14). Seine Briefe werben terschlagen ober tommen eröffnet an; er sieht sich "umgeben bon brigen Spionen, von eifrigen Trabanten, Die ihm ichmeicheln, ihrend fie ihn erdolchen". Die Berbindung mit ber Außenwelt

ift ihm abgeschnitten ober steht boch nur in soweit offen, als seine Umgebung es geftattet. Alle feine Schritte werben überwacht; wohin er sich wendet, überall lauern Arglist und Berrath; Sohn und Schmach begleiten ihn auf allen Begen. Wenn ihm aber bie Wirfungen ber feinblichen Mächte nur zu fühlbar werben, er tennt boch weber sie felbst, noch ihre Motive und Zwecke. wie nach bedt fie ein tiefes Beheimniß, bas er trop allen Gribelns nicht mit Sicherheit zu ergrimben vermag. Wohl fallen zuweilen einzelne Lichtftrablen in bas Dunkel; inbeg fie genugen nicht, um es zu zerstreuen. Und boch möchte er es um jeben Breis aufgehellt feben; es fcredt und angftigt ibn; je langer es ibn umgiebt, um fo unerträglicher wird es. Schon ift all' fein Denken und Sinnen barauf gerichtet, zu ber erfehnten Rlarbeit ju gelangen; beständig sieht er sich nach Jemandem um, ber ibm bie nöthigen Aufschluffe geben konne. Selbst feine Briefe fprechen biefen Herzenswunsch aus. An ihrer Spite erscheinen fortan jene traurigen Bierzeilen, in welchen er flagt und bittet : " Urme Blinbe, bie wir find, himmel, entlarve bie Berleumber, Und zwinge ihre Barbaren-Bergen, Sich ben Bliden ber Menfchen zu öffnen 15)".

Erfreulicher ist ber fühne Entschluß, zu welchem er sich balt, allerbings zunächft in Folge feiner augenblicklichen Lage, aufraffte. Daß er nicht länger an feinem bisberigen Wohnorte bleiben tonne, verstand sich bei bem bosen Leumunde, ben man ihm bier bereitet, von selbst. Wohin aber sollte er geben? Sich nochmals in irgend einem abgelegenen Winkel ber Proving zu vergraben, schien um so weniger rathsam, ba er bamit ben Berfolgungen seiner Feinbe boch nicht entging, fie vielmehr nur in ben Stand feste, ibre Zwecke bequemer und sicherer zu erreichen. Es war am Enbe boch besser, wenn er furchtlos in die Welt hinaus, und ihnen offen entgegentrat. Bielleicht wurden sie gerade baburch veranlagt, ihre letten Trumpfe auszuspielen und jo ihre mahren Absichten zu offenbaren. Ueberbies, er war es längst mube, sich wie ein schuldbemußter Miffethater vor ben Menschen zu verfteden. Das Intognito, in welchem er die letten Jahre gelebt, war ibm von Anfang an wibermartig gemefen. Rur weil fein Befchüter, ber Bring Conti, es für nothwendig erklärte, hatte er fich baju verstanden. Jest, wo er sich von bessen Bormundschaft emanzivirt. mochte er ungehindert bem inneren Drange folgen, ber ihn beftanbig antrieb, die unwürdige Maste abzuwerfen. "3ch nehme," schrieb er seinen Befannten, "einen Ramen wieber an, ben ich niemals hatte aufgeben follen. Betienen Sie fich fortan feines anderen mehr, wenn Sie mir fcreiben." Bugleich befchloß er, feinen bisherigen Kreuz- und Querzugen ein Enbe zu machen.

tb unbefümmert um bie Gefahren, bie er babei laufen möchte, itten in ber Hauptstabt bes Reiches feinen Bohnfitz zu nehmen.

Man hat wohl nach ben Grünben gefragt, welche Rouffeau ftimmten, Paris jebem anderen Aufenthaltsorte vorzugieben. Die inen versichern 16), man tenne sie nicht genau. Andere glauben, fei lediglich burch Ehrgeiz und Ruhmfucht, burch bas Berlangen, h bewundert und gefeiert zu sehen, getrieben worben. iche Bunfche fich zu Zeiten in ihm regten, mochten wir nicht Entscheibend waren sie aber schon beshalb nicht, weil , wie er sich bie Stimmung bes Bublitums bachte, ihre Erfüllung Wirksamer war vielleicht bas wenn auch cht boffen burfte. ibewußte Bedürfniß, bas ftille, einformige Landleben einmal ieber mit einem bewegteren Dafein ju vertauschen. Wie lieb e Einfamkeit ihm in ber Regel war, sie murbe boch, wenn sie ine Unterbrechung erfuhr, unbequem und langweilig. Die Beiebigung, welche er im Berkehre mit fich felbst und ber Ratur nd, hatte ihre Grenze. Sie konnte auf bie Dauer ber Erganna nicht entbebren, welche bie Theilnahme am gesellschaftlichen ben barbietet. Rouffeau war, wie parabox bas auch klingen ag, eine zu innerliche Ratur, als bag er auf eine lebendige ifere Umgebung für langere Zeit batte verzichten konnen. Sollte sich in seiner Rlause nachhaltig wohl fühlen, so mußte sie, wir gen nicht mitten im geschäftigen Treiben ber Welt, wohl aber i ber Nähe gelegen fein, so bag ihre Ruhe von bem Geräusch r fernen Bewegung nicht geftort, fondern eben nur berührt wurde. abem, wie febr er fich felbft genugte, er vermißte bei feinem panfiben, mittheilsamen Befen gar oft ben Ilmgang mit Menschen n gleicher Art und Bilbung, wie sie in ber Broving felten ober e begegneten, in ber Hauptstadt bagegen jeben Augenblick zur erfügung stanben.

Dennoch würde er sich schwerlich entschlossen, bieselbe stauschen, hätte sie nicht in Aussicht gestellt, was ihm zunächt it zuweist am Herzen lag: eine genauere Einsicht in bas voraussetzte Complot und die Möglichkeit, ihm mit Erfolg entgegenzusten. Ueberzeugt, daß man es darauf abgesehen habe, ihn bei r Mit- und Nachwelt um Ehre und Ansehen zu bringen, hielt es für seine heiligste Pflicht, nichts unversucht zu lassen, worch dieses Borhaben vereitelt werden konnte. Bor Allem galt, die "unterirdischen Wühler" an das Tageslicht herauszutreiben, der erwartete, daß seine plögliche Rücksehr in die Welt sie zu 1em offenen und rücksichtslosen Vorgehen provoziren werde. Gesah das aber auch nicht, er durfte doch hoffen, in Paris weit er, als anderswo, die gewünschen Ausstlärungen zu erhalten.

Es schien fast unmöglich, daß sich bort unter alten Freunden und neuen Befannten nicht Jemand finden werbe, ber bereit und im Auf alle Fälle war bie Stanbe mare, fie ibm zu vermitteln. Hauptstadt ber geeignetste Ort, um, soweit bas überhaupt geschehn tonnte, ben folimmen Birtungen ber gegenwärtigen, wie ber fünftigen Angriffe vorzubauen. Hier bot fich ibm, wenn irgendwe, bie Möglichkeit, für bas, was er zur Beurtheilung feiner vermuthlichen Gegner, wie zur eigenen Rechtfertigung zu fagen batte, williges Gebor zu finden und zugleich biefen Mittheilungen eine große Berbreitung ju sichern. Gerabe barauf aber tam es feiner Meinung nach an; gelang es ibm, ju Borte ju tommen, feine Auffassung ber Menschen und Berbaltniffe zur Geltung zu bringen. fo zweifelte er nicht, daß er über seine Feinde triumphiren werbe. Ihre Anklagen mußten zu Boben fallen, wenn er Gelegenheit er bielt, ihnen mit ber glanzenben Bertheibigung entgegenzutreten, bie er in seinen Memoiren niebergelegt hatte. Diese "Befenntniffe", welche er eben jest zum Abschluffe gebracht, enthielten Alles, was er zu ihrer Wiberlegung bedurfte. Sie stellten seinen Charafter, ben man fo fcmählich verleumbet, in bas richtige Licht; fie erklärten seine Schwächen und Irrungen, die man fo maflos übertrieben, so schonungslos ausgebeutet; sie gaben auch Aufschluß über die Berfonen, in welchen er feine vornehmften Begner et kannte, wie über die Umstände und Motive, welche sie zu ihrem feinblichen Auftreten bestimmt hatten. Wer fie las ober fonftwie ihren Inhalt kennen lernte, erhielt nicht nur einen klaren Einblid in die Sachlage, er konnte auch nicht länger barüber im Zweifel fein, auf welcher Seite Schuld ober Unschuld gelegen fei.

Stand nun aber ber Entschluß fest, sich in Baris niebergulaffen, fo war es boch febr fraglich, ob beffen Ausführung möglich Zwar wollte es Rouffeau hin und wieder scheinen, als ob bie Gefahr, welche ibm brobe, wenn er ben fühnen Schritt mage, nicht fo gar groß fei. Er hielt es fogar, feitbem er auch an bem Bringen Conti irre geworben, für febr wohl bentbar, bag man fie abfichtlich übertrieben babe, um ibn in Schreden ju feten und baburch leichter in ber Abhängigkeit zu erhalten, in welcher man ihn zu sehen wünschte. War boch bas Inkognito, in welchem er bis bahin lebte, im Grunde eine reine Comödie. wußte, wer und mas er mar, auch bie Beamten, mit welchen er gelegentlich zusammentraf und nicht selten auf dem freundlichsten Fuße verkehrte. Hätte Regierung ober Parlament ihm etwas am haben wollen, sie konnten sich seiner in jebem Augenblicke bemach tigen. Offenbar bachten sie nicht baran. Er hatte bie mannigfachen Excursionen, die er im Laufe der Zeit unternommen, stets nit der lebhaften Besorgniß angetreten, daß man ihn unterwegs efthalten werde, war aber immer unangesochten zurückgekehrt.

Indeß fehlte ihm boch jebe Burgichaft bafür, bag, mas bisber richt geschehen, auch fünftig unterbleiben werbe. Ohne Aweifel egriffen bie Feinde ebenso gut, wie er felbst, daß feine Anweseneit in Paris bie Ausführung ihrer Absichten ernftlich gefährbe. Es ließ fich baber erwarten, baß fie Alles aufbieten wurben, um eine Uebersiedelung in die Hauptstadt zu hintertreiben. Daß fie azu bie Macht befagen, ftanb außer Frage. War nicht Choifeul, er allmächtige Minifter, bie Seele ober boch ber ftets ichlagbereite Irm bes Complots? Ein Wint von ihm und ftatt ber Thore on Baris öffneten sich die Pforten irgend eines Gefängnisses. immer noch bestand ber Haftbefehl bes Parlamentes zu Recht; nan konnte, falls man es überhaupt für nötbig bielt, in streng efehlicher Beije zu verfahren, jeben Augenblick auf ihn guruckommen. Freilich burfte es andererseits zweifelhaft erscheinen, baß nan fich fo leicht zu einem Borgeben entschließen werbe, welches oraussichtlich beim Publikum ein nicht geringes und vielleicht beentliches Aufsehen erregen mußte. Doch Rouffeau fagte fich, baß jag und Furcht gar oft zu Schritten hinreißen, die man bei altem Blute und rubiger Ueberlegung unterlaffen hatte. Wie bie Dinge lagen, mar es immer möglich, baß er, fei es nun vor ober lach seiner Ankunft in Baris, ber Freiheit beraubt und fo für Me Zeit munbtobt gemacht wurde. Geschah bas aber, so verlor r jebe Aussicht, fich bor ber Welt zu rechtfertigen, ba es ben feinden nicht schwer werben konnte, sich auch ber schriftlichen Berbeibigung, die in seinen Memoiren enthalten war, zu bemächtigen. is läßt sich benken, baß ihn biefe Eventualität mit Sorge und Schrecken erfüllte, und er auf Mittel fann, wie er, im Falle fie intrat, ben schlimmen Folgen in etwa vorbeugen könne. eiflicher Erwägung hielt er es für bas Befte, noch ein anberes, venn auch kurzes Plaidoper abzufassen, und basselbe vor seiner Ibreife einem zuverläffigen Manne zu übergeben, bamit biefer es ur geeigneten Zeit veröffentliche. Gelang es ihm bann auch icht, felbst zu Worte zu kommen, fo konnte er boch boffen, von er Mit- ober Nachwelt nicht gang ungehört verurtheilt zu werben. Rach bem Manne aber, welchem er für ben äußersten Rothfall en Schut feiner Ehre mit voller Sicherheit anvertrauen mochte, rauchte er sich nicht lange umzusehen; ber Charafter bes herrn on St. Bermain bot alle Barantien, beren er für feinen 3med eburfte. Auch nahm er keinen Anstand, ihm die wichtige Mission, on beren gewiffenhafter Erfüllung möglicher Weise fein Ansehen inter ben Menschen abbing, zu übertragen.

i

Wir gebachten schon früher der ausführlichen Zu- ober Denkschrift, bie er zu bem Enbe an ihn richtete 17). St. Germain aber, verständig und wohlmeinend, wie er war, verfuchte, ibm bie Ueberfiedelung nach Paris auszureben. Doch seine Ginwürfe und Bebenken blieben wirtungslos; Rouffeau hielt an bem einmal gefaßten Entschlusse fest. "Pflicht und Shre mahnten zu laut, als bag ibn felbft bie größten Gefahren batten abichrecken burfen. ihrer Stimme zu folgen." Freilich "wußte er noch nicht, ob er, was er thun muffe und wolle, auch thun tonne . Es war boch febr möglich, bag bie Ausführung seiner Absicht auf unüberwindliche Schwierigkeiten ftieß. Er befchloß baber, fich junachft nach Lon zu begeben, wo er hoffen konnte, die Nachrichten und Aufschluffe zu erhalten, beren er zu einer befinitiven Entscheibung bedurfte. Um die Mitte bes Marz war Alles zur Abreife bereit, boch ber tiefe Schnee, welcher die Wege ungangbar machte, verabgerte dieselbe. Erft im Laufe des Mai wurde es möglich, Mon-

quin zu verlaffen.

Der Aufenthalt in Loon jog sich länger hinaus, als Rouffen gebacht hatte; er verweilte bort fast einen ganzen Monat. Allerbings batte er auch keinen Grund, seine Abreise zu beschleunigen: es waren boch recht angenehme Tage, die er hier in einem traulichen Rreise von näheren Befannten verlebte. Wie bei früheren Anlässen, fand er auch bies Mal im Sause feiner Freundin Radame Bob be la Tour die gaftlichste Aufnahme. Sie felbst, wie ihre reizenden Töchter, "alle brei in der Bluthe der Jugend und Schönheit", überhäuften ihn um die Wette mit zarten Liebkosungen. - Nicht weniger freundlich erwies sich Herr be la Tourette, ber uns icon befannte Rath am Munghofe. Das milbe, rubige Wefen bes Mannes, ber überbies feine Borliebe für bie Botantt theilte, fagte Rouffeau in bobem Grabe zu; er gefteht, bag et nie einen Umgang gefunden, ber ihm mehr convenirt habe. Die lich, bag bie "anbetungswürdige Melanie", ber er in feiner Gefellschaft zu begegnen pflegte, zu biesem Behagen bas ihrige beitrug. Wer die Dame war, erfahren wir nicht; wohl aber boren wit, baß es ihm großes Bergnügen machte, "nach bem gemeinsamen Mahle einige Stunden Ohr und Herz an den Klängen ihrer Stimme und ihrer Sarfe ju erfreuen". Es begreift fich, baf in folder Umgebung bie trube, forgenvolle Stimmung, welche ihn in letter Zeit beherrscht hatte, sich balb verlor. Freien und heiteren Sinnes vergaß er für eine Weile, mas ihn bisber fo angelegentlich beschäftigt. Er war selbst unbefangen genug, burch bie That zu beweisen, daß er auch seinem erbittertsten Feinde gegenüber persönlichen Zorn und Groll zu überwinden vermöge 18).

Als er erfuhr, daß man die Absicht habe, Boltaire eine tatue zu errichten, und Allen, die fich burch ein gebrucktes Werk tannt gemacht, gestatte, sich an bem Unternehmen zu betheiligen, t er Ceren be la Tourette, auch ihn in die Liste ber Subribenten eintragen zu lassen. habe er boch bas Recht, an biefer re zu partizipiren, theuer genug erfauft, um auf basselbe Unruch machen zu burfen. Boltaire aber war nicht geneigt, biefes blbegründete Recht anzuerkennen. Bermuthlich fürchtete er, baß s hochherzige Benehmen seines Rivalen zu ben niedrigen omabungen, in welchen er felbft fich unaufhörlich erging, einen r zu auffallenben Contraft bilben werbe. Raum hatte er von m Gesuche Rouffeau's, welches alsbalb burch bie Zeitungen röffentlicht wurde, Kenntniß erhalten, als er an la Tourette rieb, um zu erfahren, ob die Nachricht begründet sei. "Ich forge," fügte er hinzu, "baß bie Barifer Literaten keinen Fremben laffen werben. Es banbelt fich um eine rein französische Artigit; biejenigen, welche sie ersonnen haben, sind alle entweber imftler ober Liebhaber. Der Herzog von Choiseul fteht an ber pite; es burfte ihn unangenehm berühren, wenn bie Angabe chtig wäre." Natürlich zog Rouffeau nun feinen Antrag sofort rud; wir aber feben, um bas beiläufig zu bemerken, bag er cht so ganz Unrecht hatte, wenn er Choiseul zu seinen erirten Gegnern zählte.

Uebrigens batte er vielleicht gut gethan, an einem Orte zu eiben, wo es ihm unter befreundeten Menschen fo wohl georben war. Doch er war nun einmal ber Anficht, daß sein didfal ibn in bie Saubtstadt rufe, und er glaubte nicht, bag e Rudficht auf sein perfonliches Behagen ihn berechtige, bie tahnungen besselben unbeachtet zu laffen. Nachbem er fich baber, ir wiffen nicht wie, versichert, bag man feiner Reife und Ueberbelung nach Paris keine ernftlichen hinberniffe in ben Weg gen werbe, schied er von Lhon, "nicht ohne aufrichtiges Bewern und mit bem lebhaften Wunsche, ju gelegener Zeit dabin rückzutehren". Er nahm feinen Weg über Dijon, wo er, erübet von ber zweitägigen Reise, sich eine halbe Woche ausruhte. c benutte biese Raft, um herrn von Buffon, ber in bem naben tontbard, seinem Geburtsorte, verweilte, einen Besuch abzuitten. Der berühmte Gelehrte nahm ihn, obgleich er ihm pernlich kaum jemals näher getreten war, fehr freundlich auf. Er tte wohl noch nicht vergeffen, bag fein Gaft ihn einft "ben ften Schriftsteller feiner Zeit und bie glanzenbfte Feber bes abrhunderts" genannt. Ebenfo zuvorkommend mar fein Gehülfe, err Daubenton, ber ibn in ben Garten umberführte und gelegentlich burch die Bersicherung erfreute, daß er "nicht ohne Kenntnisse sei und Aussicht habe, ein tüchtiger Botaniker zu werden". Nicht wenig gehoben durch dieses schmeichelhafte Compliment, suhr er dann weiter nach Auxerre, wo er sich abermals einige Tage Ruhe gönnte. Man sieht, er beeilte sich nicht grade, sein Reiseziel zu erreichen; der Monat Juni (1770) ging bereits zu Ende, als er in der Hauptstadt eintras.

## IV.

Bierzehn Jahre maren verfloffen, feitbem Rouffeau Baris verlaffen und, abgesehen von ben wenigen Tagen, bie er auf seiner Reise nach England hier zugebracht, nicht wieder betreten hatte. Wohl war im Laufe dieser langen Zeit in ihm, wie um ibn ber, Manches anders geworben. Dennoch schien es zunächt, als ob Alles beim Alten geblieben und fein jetiger Aufenthalt eine Fortsetzung bes früheren sei. "Da bin ich benn," schreibt er an Herrn von St. Germain, "wieder in Baris. Seit brei Wochen habe ich meine alte Wohnung wieber bezogen, befuche ich meine alten Befannten wieder, führe ich wieder meine alte Lebensweise, babe ich mein altes Copistenbandwerf wieder aufgenommen und bin ich so ziemlich wieber in berselben Lage, in welcher ich mich vor meiner Abreise befant." Die Wohnung freilich mußte er wegen ber bumpfen, ungefunden Atmosphäre, welche fie er füllte und "ihn zu beständigen Wanderungen zwang ", febr balt aufgeben 1). Er vertauschte fie schon im Berbfte mit einer anderen bie inbeg in berfelben Strafe, ber Rue Platrière, gelegen mar Sehr beschränkt und wenig zugänglich — fie befand fich im fünften Stod — bot fie boch, was er bor Allem bedurfte, eine freie Aussicht und eine reine, frische Luft, "wie sie im Bergen von Baris nicht leicht zu haben ist". Er fühlte sich baher wohl und behaglich in ihr; auch hat er fich, folange er in ber hauptstadt lebte, nicht veranlaßt gesehen, sie zu wechseln.

Was ihre innere Einrichtung angeht, so wußte man zwar im Publikum viel von "ber Unordnung und schmuzigen Knauserei" zu erzählen, welche sie verrathen sollte. Doch entbehrte dieses Gerede, wie manches andere, allen Grundes. Die uns vorliegenden Aufzeichnungen von Zeitgenossen beweisen zur Genüge, daß sie, wenn auch sehr einsach, doch durchaus anständig und den Verhältnissen angemessen war. So berichtet Eymard ?): "Die Wohnung bestand aus zwei Räumen, von welchen der eine, etwas dunkel und nach der Treppe hin gelegen, im Sommer als Küche

und im Winter als Vorrathstammer biente. In dem anderen, welcher zwei nach ber Strafe gebenbe Fenfter hatte, ftanben zwei gleichgroße Betten; fie waren burch tie Thure von einanter getrennt und mit einer Dede aus blauem Baumwollenzeuge belegt, einem Stoffe, ber fich überall im Zimmer wieberfanb. bem Ramin befand fich ein Tifch mit einer grimen Decke, auf welchem ich außer einigen Notenblättern ein offenes Büchelchen bemertte, bas mit Rotizen in febr fleiner Schrift angefüllt mar. An bicfem Tische arbeitete Rouffeau. Uebrigens hatte fein Rimmer mit bem eines Gelehrten burchaus nichts gemein; man fab teine Bucher, nur bag auf einer Rommobe von Rugbaumbolz, welche awischen ben beiben Fenstern ftand, einige Folianten von febr flachem Formate lagen, die ich für Musikhefte ober Atlanten bielt; alle anderen Bucher und Papiere waren in einem großen Schrante aus bemselben Holze, wie die Rommobe, eingeschlossen. Reben einem vieredigen Spiegel bingen am Ramin einige Medaillons aus Gyps, welche ben Philosophen barftellten, und rings um ben Rahmen fab man eine Menge Billets ober Karten, bie bort, wie es ichien, icon feit langer Zeit ihre Stelle gehabt Ueber bem Ramin fiel mein Muge auf zwei icone Rupferstiche in einfachen Rahmen; ber eine stellte einen Lahmen bar, wie er von seinen Kindern bedient wird, der andere einen Staatsmann in sigenber Stellung, mahrscheinlich herrn von St. Morentin; bie Abbrude biefer Stiche ichienen mir bon febr großem Berthe zu fein."

Genauer und ansprechenber ift bie Schilberung, welche Bernarbin be St. Bierre zwei Jahre fpater von benfelben Raumen entwirft 3): "Im Monate Juni 1772 schlug mir einer meiner Freunde vor, mich bei Rouffeau einzuführen. Er geleitete mich in ein Saus in ber Rue Blatriere, faft bem Boftamte gegenüber. Wir stiegen zum vierten Stock hinauf. Als wir bann angeflopft, öffnete uns Madame Rouffeau die Thure mit ben Worten: Treten Sie ein, meine Herren, Sie werben meinen Mann brinnen finben. Wir gingen nun burch ein fehr kleines Borgimmer, in welchem Saus = und Rüchengerathe hubsch aufgeftellt waren. Bon bier tamen wir in ein Zimmer, wo Jean Jacques im Ueberrode und in weißer Müte am Tische faß, beschäftigt, Noten zu copiren. Er erhob sich mit beiterer Miene, prafentirte une Stuble und fette fich wieber an bie Arbeit, inbem er sich zugleich ber Unterhaltung bingab. Neben ibm stand ein Spinett, auf welchem er von Zeit zu Zeit eine Arie versuchte. 3wei kleine Betten, eine Rommobe, ein Tisch und einige Stühle bilbeten bas ganze Mobiliar. An ben Wänben hingen ein Plan bes Parks unt Waltes von Montmorench, wo er gewohnt hatte, und ein Portrait bes Königs von England, seines Wohlthäters. Seine Frau saß an einem Fenster und nähte; ein Canariemogel sang in seinem Bauer, ber an der Decke hing; Sperlinge kamen und picken Brod an den offenen Fenstern nach der Straße hin; auf dem des Borzimmers standen Kistchen und Töpfe voll von Pflanzen, wie sie die Natur hervorzubringen pslegt. Das Ensemble des kleinen Hauswesens trug ein Gepräge der Reinlichkeit, des Friedens und der Einsachbeit, welches angenehm berührte."

Man fieht, die "luftige Dachkammer", welche ein verwöhnter Grand-Seigneur, wie ber Fürst von Ligne, allerbings ,einen Aufenthalt für Ratten" nennen mochte, war boch auch für anfpruchslose Menschen teine gang ungeeignete Wohnstätte. Aweifel konnte sich Rouffeau, falls es ihm barum zu thun war, febr leicht eine beffere verschaffen; er brauchte nur auf bie Anerbietungen einzugeben, bie ibm von verschiebenen Seiten gemacht wurden. Indes war er begreiflicher Weise jest noch weniger, wie in früheren Tagen, geneigt, sich die offene ober verbectte Groß muth Anderer gefallen zu laffen. Begnügte er sich aber mit ben eigenen Einkunften, so mußte er seine Anforderungen auf ein möglichst geringes Mag beschränken. Zwar beschulbigten ihn seine Feinde, daß er, in Wahrheit ein reicher Mann, die Durftigkeit nur erheuchele, um seinem schmutigen Beize zu frohnen umb fich nebenbei interessant zu machen. Doch liegt burchaus kein Grund vor, seine Angaben in Aweifel zu ziehen, nach welchen fein gesammtes, noch bazu mehr ober weniger unficheres Einkommen sich nur auf 1100 Franken belief 1). Freilich bing et lediglich von ihm ab, diese geringfügige Summe beträchtlich w steigern. Du Bebrou war immer noch bereit, ihm für die fünstige Ausgabe seiner Werte eine erbebliche Leibrente auszuseten, und die englische Regierung wartete nur auf eine Anweisung, um ibm bie fälligen Raten ber königlichen Pension auszugahlen. wir miffen, wie fich bie Beziehungen zu seinem früheren Freunde ju febr gelodert, als bag er ihm noch irgendwie batte verpflichtet Auf bas englische Jahrgelb aber hatte er, nachbem sein mögen. er die Insel verlassen, schon beshalb verzichtet, weil er es für ungehörig hielt, sich von dem Beherrscher eines Bolkes, welches ihn feiner Meinung nach fo schmäblich behandelt und aus beffen Geringschätzung er tein Sehl gemacht, unterftuten zu laffen. Auch wies er wieberholt Bersuche, ibm biese Gelbquelle, anscheinent ohne sein Zuthun, von Neuem zu eröffnen, entschieben zurud 9. Er jog es vor, die Ergänzung, beren feine pecuniaren Sulfsmittel in dem theuern Paris allerdings bedurften, burch eigene Arbeit

zu gewinnen. Daß er zu bem Ende fein altes Copistenhandwerk wieder aufnahm, begreift sich. Es hatte schon früher und nicht ohne Erfolg demselben Zwecke gedient, und versprach auch jetzt, wo es voraussichtlich an Kunden noch weniger sehlen werde, wie vordem, recht einträglich zu werden. Es stellte zugleich in der rein mechanischen Thätigkeit, die es erfordert, jene Erholung und Berstreuung in Aussicht, die er gleich aufangs in ihm gesucht hatte und in seiner gegenwärtigen Stimmung doppelt wünschenswerth kinden mockte.

Uebrigens widmete er ihm nur bie Morgenstunden; ben Rachmittag verwandte er meift zu Ausgängen in die Stadt, ober zu Excurfionen in ihre nabere und fernere Umgebung. Der Bebante, baß er im Grunde ein schutzloser Flüchtling sei, ben man in jebem Mugenblide auf feinem Wege anhalten tonne, bestimmte ihn nicht, sich bei biefen Wanderungen irgend welchen Zwang aufzuerlegen. Nicht als ob er sich für vollkommen sicher gehalten batte; befag er boch teine binbenbe Bufage bafür, bag und wie lange er unangefochten bleiben werbe. Indes "er war auf bas Schlimmfte gejaßt", und entschlossen, bie etwa brobenben Befahren furchtlos an fich berantommen ju laffen. "Lägt man mich bier in Rube," fcreibt er ben Freunden, "fo werbe ich bleiben. Blagt und qualt man mich, so werbe ich bas hinnehmen. Dein Bille ist nur bem Gebote ber Pflicht unterworfen, meine Perfon bem Joche ber Nothwendigkeit, und biefes habe ich gelernt ohne Murren zu ertragen. Die Menschen winnen fich, wenn fie wollen, volles Genüge thun; ich gebe ihnen bie befte Belegenheit, sich bas Bergnügen zu machen 6)." Es fant sich inbeg Niemand, ber von ihr Gebrauch gemacht hatte. Bolizei und Regierung fchienen feine Anwesenbeit nicht zu bemerten. Benigstens geschah von ihrer Seite nichts, um ibn in ber freien Bewegung, die er fo auf eigene Sand für sich in Anspruch nahm, irgendwie zu stören. Ob biefe Zurudhaltung bem Sturge Choiseul's, welcher noch im Laufe bes Jahres 1770 erfolgte, zuzuschreiben ist, muß babingestellt bleiben. Erinnert man sich ber schroffen Weise, in welcher wenige Jahre früher bem vorübergebenden Aufenthalte Rouffeau's in bet Dauptstadt ein Ende gemacht wurde, so erscheint eine folche An-nahme wohl gerechtfertigt. Möglich selbst, daß ber Fall bes mächtigen Ministers auch auf bas Berhalten bes Parlamentes nicht ohne bestimmenden Einfluß war. Es bleibt sonst in etwa auffallent, daß biefe Körperschaft fich nicht bewogen fand, einzuforeiten, obgleich manche ihrer Mitglieber bazu nicht übel Luft battent 7).

Freilich mochten die Herren boch auch einsehen, daß sie sich Broderhoff, Rouffeau's Leben u. Berte. III.

beim Bublikum verhaft eber lächerlich machen würden, wenn fie auf ihr antiquirtes Detret jest noch zurudtommen und einen Mann beunruhigen wollten, ber sich allgemein bes bochften Ansebens erfreute unt, abgesehen von seinen Berbiensten, burch Alter und Kranklichkeit auf eine rudfichtsvolle Bebandlung Anfprud hatte. Wo immer aber bie Ursachen lagen, Rouffeau wurde in keiner Beise gestört ober belästigt; er burfte ungehindert bie Wege geben, die es ihm einzuschlagen beliebte. Auch fagten wir icon, bag er, weit entfernt, fich in feine vier Banbe einzuschließen. oft und gern aus ihnen beraustrat. Man fab ihn fast täglich burch bie Straken wandern, nicht mehr in Rez und Kaftan er hatte fie, ohne Zweifel, um jedes umnothige Auffeben au bermeiben, abgelegt - sonbern in ber üblichen Tracht bes Lanbes. Die hagere, mittelgroße Gestalt in einen grauen ober kaftanienbraunen Rod ohne Aragen, an warmen Sommertagen auch woll gang in Ranting gehüllt, eine runbe Stupperude, mohl frifirt und gepubert, auf bem Kopfe, ben kleinen hut unter bem Arm, in ber Sand einen langen, biden Stab, fo ging er in gebeugter Haltung, nach allen Seiten freundlich grußenb, einber. einfache, anspruchslose Erscheinung, bie in nichts an ben großen und stolzen Geift erinnerte, welchen sie barg; wer ihr ohne näbere Renntnig begegnete, konnte glauben, einen proper gekleibeten Landmann vor sich zu haben . Doch wie schlicht und gewöhnlich sie war, fie erregte überall, wo fie fichtbar wurde, bie größte Aufmerksamteit.

Ware Rouffeau wirklich, wie feine feinde behaupteten, mur barum nach Paris gefommen, um fich bewundert und gefeiert ju seben, so durfte er sich mit vollem Rechte gesteben, daß er feinen 3med erreicht habe. Seine Ankunft in ber hauptstabt mar in ber That ein Ereigniß. Sie bilbete überall ben Gegenstand ber Unterhaltung, und alle Welt beeiferte fich, ben berühmten Gaft. von beffen Wunderlichkeiten man jo viel zu erzählen wußte, fennen ju lernen. Jebermann wollte ibn feben, ibn boren; feine Bobnung wurde nicht leer von Befuchen ; wer aber bier feinen Einlaß fant, fucte ihm braugen möglichft nabe zu tommen. Ging er Rechmittags in eines ber Cafe's bes Balais Robal, um nach alter Gewohnheit eine Partie Schach ju spielen 9), so war ber Blat mit Menschen angefüllt, die seine Ankunft mit Spannung er warteten. Bielleicht fagt Grimm nur bie Babrbeit, wenn er, nachdem er biefes Konflures von Neugierigen gebacht, in seiner hämischen Beise hinzufügt: "Man fragte bie Leute, mas es gebe? Sie antworteten, man wolle Jean Jacques feben. Man fragte fie weiter, wer benn biefer Jean Jacques fei? Sie erwieberten baß sie bas nicht wüßten; er werbe aber vorüberkommen". Er

versieht indes in seinem Aerger, wie gerade ber Umstand, daß r bloße Rame selbst auf die ungebildeten Bollstlassen eine liche Anziehungstraft ausübte, für die Größe und Berbreitung 8 Ansehens, welches sein ehemaliger Freund genoß, den besten

eweis abgiebt.

Natürlich fehlte es ben Wirthen, bei welchen er einkehrte. cht an Gaften; seine Unwesenheit war eine febr zugträftige eclame, und sie wurde als solche auch wohl benutt. ourette zwar, bie bekannte Limonabiere, welche bamals alle behmten und nichtberühmten Brogen mit ihren ichlechten Berfen izusingen pflegte, bemühte sich vergeblich, ihn zum Besuche res Etabliffements zu veranlaffen. Sie hatte ihn schon in überer Reit wiederholt zu sich eingeladen, ihm auch, falls er mme, die Benutung ber vergolbeten Taffe, welche Boltaire ibr ichenft, in Aussicht geftellt, war aber mit ber Bemertung abwiesen worben, bag "er mit biesem Manne nie aus einer chaale trinken werbe". Jett machte sie ihm persönlich ihre ifwartung, erreichte aber ihren Zwed ebensowenig, wie vorbem. nes besseren Erfolges burfte sich Mabame Benaut rühmen, bie rau feines hauswirthes, eines Spezereibanblers, ber fich vom efchäfte zurudgezogen. Sie hatte fich burch ihren gefunden erstand, burch ihren Freimuth, wie burch ein unbefangenes Behmen, sein besonderes Wohlwollen erworben. Er liebte es, mit c zu plaubern, und befand sich oft genug in ihrer Gesellschaft, ı ber beständig fpahenden Berleumbung Stoff ju übler Rachse zu bieten 10). Die fluge Frau benutte bas freundliche Ber-Itnig, um ihrer Schwefter, bie ein Café hielt, aber feine fonberben Geschäfte machte, unter bie Arme ju greifen. Gie bat ibn, nen Kaffee, ftatt im Palais Royal, bort einzunehmen, und er ir sofort bereit, ihr ben Gefallen zu thun. Das Mittel verite feine Wirkung nicht; bas bis babin wenig besuchte Lokal irbe alsbald ber Sammelplat einer zahlreichen Gesellschaft. cht lange indeß und ber Gaft, welcher fie angelodt, blieb aus. nige junge Leute hatten sich in seiner Gegenwart erlaubt, in Ittifchem Tone Stellen aus bem Emil zu citiren. Er fühlte ) baburch fo verlett, tag er seine Besuche für immer aufgab.

Ungezogenheiten biefer Art mochten allerdings öfter bornmen, und sie waren um so mehr zu bedauern, da Rousseau ien in der Regel eine weit größere Bedeutung beilegte, als sie wienten. Im Allgemeinen aber begegnete ihm, wenn er sich entlich zeigte, das Publifum stets mit der Ehrerbietung und tungsvollen Aufmerksamkeit, die ihm gebührte. So erzählt krnardin de St. Bierre: "Als ich eines Tages mit ihm in die

Borftellung ber Gluckschen Iphigenie ging, bemerkte ich, bag die Menge ihn beläftigte. Bir erftidten faft. 3ch hatte nicht übel Luft, feinen Ramen zu nennen, weil ich hoffte, baß bie Leute, welche uns umgaben, ibn vor bem Andrange schützen würten. Inbek schwankte ich lange in ber Besorgniß, etwas zu thun, was Endlich wandte ich mich an die Gruppe, ibm mikfallen möchte. bie fich vor mir befand, und magte es, ben Namen Rouffeau auszusprechen, indem ich jugleich bat, die Sache gebeim zu halten. Raum war bas Wort über meine Lippen gefommen, als ein tiefes Schweigen eintrat. Man fah ihn ehrfurchtsvoll an und bemübte sich um bie Wette, ihn bor ber Menge zu schützen, ohne baß Jemanb ben Namen wieberholte." — Mit gleicher Zuruckaltung benahmen sich die Anwesenden, als er einft in Gesellschaft ber Mahame be Genlis bas Theater besuchte. Weil er nicht gesehen sein wollte, blieb er im Hintergrunde ber Loge. Indeß wurde er boch, als er einen Augenblick ben Ropf über die Brüftung vorbog, vom Parterre aus erkannt. Aller Augen richteten fich auf tie Loge; man flufterte einander ganz leise zu: "Da ist Rouffeau!"

ging aber über biefe ftille Hulbigung nicht hinaus.

Die aufmerksame Beachtung, welche Rouffeau von Seiten bes Publikums zu Theil wurde, gab sich begreiflicher Beise in ben Privatkreisen, bie er besuchte, in noch gesteigertem Dage Er hatte gleich nach feiner Ankunft bie alten Freunde, fund. welche ihm noch in ber Hauptstadt lebten, aufgesucht und überall ben zuvorkommenbften Empfang gefunden. Neue Bekannte traten bingu, die sich eifrig bemühten, ibn in ihre Mabe zu zieben. Man überbot fich in Artigfeiten und wurde nicht mube, ihn auf jebe Weise zu fetiren. Eine Einlabung folgte ber anberen; er hatte allen Grund, zu klagen: "Ich bin mit Befuchen und Diners fo überhäuft, bag ich, wonn bas fo fortgeht, es nicht aushalte. Leiber fehlt es mir an Kraft, mich zu wehren. Wenn ich mich aber nicht beeile, eine andere Lebensweise anzunehmen, sind Magen und Botanit in großer Gefahr. Auch ift bies gewiß nicht ber Weg, die Copie (ber Noten) lufrativ zu machen; ich beforge, bas ich bei all ben Diners in ber Stabt folieglich zu Saufe Sungers Meine tief verwundete Seele bedurfte einiger Zerstreuung. Aber ich fürchte, bier nicht bas richtige Dag einhalten zu können, und ich möchte boch lieber ganz in, als außer mir fein 11)." - Diefe Erwägungen batten indeg fürs Erfte teine praktische Folge. Auf Abendgesellschaften ließ er sich zwar im Intereffe feiner Gefundheit nicht ein; Mittags bagegen nahm er am Mable ber Freunde nicht felten Antheil. Befand er sich bam in guter Laune und tam nichts vor, wodurch seine Empfindlichleit

zereizt wurde, so war er ein vergnügter Gast, ber sich und Andere zanz gut unterhielt. Ein Bericht Dussaulz über ein Diner, velches er ihm zu Ehren veranstaltet hatte, mag dafür zum Belege vienen.

Man hatte sich bei Zeiten versammelt und Roussean ließ nicht lange auf sich warten. Abgesehen von einigen leichten Bölfchen, mein Gott, wie liebenswürdig war er ben Tag! balb heiter aufgeräumt, bald erhaben. Bor bem Effen erzählte er uns einige ber unschuldigften Anekboten, bie er in feinen Bekenntniffen aufgezeichnet bat. Mehrere von uns fannten fie fcon, aber er vufte ihnen eine neue Geftalt und weit mehr Bewegung zu geben, als fie in feinem Buche haben. 3ch barf wohl fagen, baß er jich felbst verkannte, wenn er meinte, die Natur habe ihm die Babe ber münblichen Rebe verfagt. In Augenblicken ber hingebung, wenn nichts ihn ftorte, brach fie wie ein ungeftumer Strom bervor, bem nichts wibersteht . . . . Es war bie Rebe von unferen größten Schriftstellern, und abfebend von seinen verjönlichen Meinungen, charafterifirte er fie alle richtig, genau und por Allem mit einer Unparteilichkeit, die uns entzücke: er schien bamit anbeuten zu wollen, bag ihr Ruhm bem feinigen keinen Abbruch thue. Als er auf Boltaire tam, ber ihn auf eine fo unwürdige Beife beschimpft batte, gefiel er fich, ftatt fich ju cachen, barin, seiner unerschöpflichen Fruchtbarkeit und ber Mannigjaltigkeit feiner Talente volle Gerechtigkeit wiberfahren zu laffen. Bas feinen Charafter angeht, so fagte er uns bie merkwürdigen Borte: 3ch tenne keinen Menschen, beffen ursprüngliche Regungen iconer gewesen find. . . . . Man zeigte ibm auf einem Bucherbrette feine Schriften, bie ba alle in einer Reihe aufgeftellt maren. Er wird bei biefem Anblicke gerührt. "Ah, da find sie ja; ich begegne ihnen überall; es scheint, daß fie mich verfolgen. Wieviel Schmerz und wieviel Freude haben mir biefe Leutchen gemacht." Er nähert fich ihnen; er schlägt ober liebkoft fie eines nach bem anderen; feinen Emil maltraitirte er am meiften, aber voch als Bater. "Wie viele Nachtwachen, wie viele Müben bat er mir gekoftet! Und wozu? Um mich ber Buth bes Reibes und meiner Berfolger auszusetzen. Dieses Kind bat mich nie angelächelt; gleich nach feiner Geburt unterbrudt, weiß ich nicht, welchen Weg es in ber Belt gemacht bat. Meine Seloife bat mir boch frobe Augenblice bereitet, obgleich ich auch sie nicht ohne Schmerzen erzeugt und man auch fie beschimpft bat. " . . . Rach viefer Mufterung feiner Schriften wollte ihm einer ber Bafte seine Zweifel über gewisse Stellen, bie er nicht recht verftanben babe, vorlegen. "Was Sie bavon auch benten mögen," erwieberte

er, "ich babe ben Grundsat: was geschrieben ift, ist geschrieben, und ich laffe mich nicht weiter barauf ein; besto schlimmer für mich und die, welche mich nicht versteben. Indes will ich Sie beute unferm Wirthe zu Liebe beffer behandeln, als manche Leute, tie mich seit ber Beröffentlichung bes Emil mit Fragen und Briefen beläftigt haben." . . Diefer Zwischenfall ftorte bie allgemeine Beiterkeit nicht; erfreut über ben scheinbaren Rüchzug feines Gegners, war Rouffeau ben Rest bes Tages um fo liebenswürdiger. Gine Bufte, welche neben einem Bucherbrette ftant, zog feine Aufmerkfamteit auf sich. Es war die Bufte Biron's, ben er am Tage vorher gesehen batte. 3ch studire, bemerkte er, bie Menschen lieber auf ber Leinwand, in Marmor ober in Erz, als in ihrer lebentigen Erscheinung; ich tann fie bann ohne Scheu ftubiren . . . . So glaubten wir mahrent biefes langen Diners, welches mir so kurz erschien, bald Plato, bald Lukrez zu hören. Höchft auffallend aber war bie große Artigfeit unferes Baftes. Er machte Jebem ein freundliches Gesicht und fagte mir beim Abschiebe leise: Ich bin mit Ihnen und biesen Herren fehr zufrieden.

Duffaulr mochte fich auf biefe Anerkennung schon etwas zugute thun; sie wurde nicht gerade oft gespendet. Es trat bei folden Gelegenheiten boch gar zu leicht irgend ein Zwischenfall ein, ber Rouffeau um ben guten humor brachte. Bor Allem verbroß es ihn, wenn er zu bemerken glaubte, bag er als Schaugericht für die Neugierbe frember und gleichgültiger Menfchen bermanbt werbe. Auch lehnte er Einladungen, bei welchen sich Motive biefer Art voraussetzen ließen, selbst wenn fie von befreundeten Bersonen ausgingen, entschieben ab. Grimm freilich melbet seinen Correspondenten: "Rousseau hat mit dem armenischen Gewande seine Bärenhaut abgelegt; er ist wieder galant und füßlich geworben. Er soupirt auch bei Sophie Arnould mit ber Elite ber Stuter und Höflinge." Doch gebort auch biefe Notig zu ben zahlreichen Lügen und Entstellungen, die der Baron über feinen ehmaligen Freund in die Welt schickte. Bahr ift in seiner Angabe nur, daß Rouffeau bei ber berühmten Sängerin einige Male nicht zu Abend, sondern zu Mittag speiste. Ansaß bazu gab wohl ber Umstand, daß sie in der Gluckschen Iphigenie, für welche er bamals schwärmte, mit glänzenbem Erfolge bie Titelrolle gab 12). Bon Stupern und Höflingen aber war babei keine Rebe; man binirte entweber tête à tête ober boch nur in Gefellschaft von einem ober zwei Tischgenoffen. Allerbings machte bie Rünftlerin, von einigen Serren vom Sofe gebrangt, bie ihren Gaft zu feben wünschten, einft ben Berfuch, ihn zur Theilnahme an einem gemeinschaftlichen Souver zu bewegen. Er weigerte fich

veß entschieden, obgleich er sie damit in große Berlegenheit achte. Ihre vornehmen Andeter konnten nicht begreifen, daß ;, die alle Welt durch Geist und Schönheit bezauberte, außer tande sei, ihren Wunsch zu erfüllen. Sie bestanden daher auf rem Anliegen und drohten schließlich selbst mit einem Zerwürfnisse, enn sie ihm nicht gerecht werde. Da war nun guter Rath

euer; boch die fluge Dame wußte fich zu belfen.

Sie hatte bemerkt, daß ber Theaterschneiber einige Aehnlichit mit Rouffeau hatte und befchloß nun, ihn bie Rolle besfelben ielen zu laffen. "Die Uebereinfunft ift balb getroffen: ber chneiber wird bie runde Berude, ben braunen Red, ben langen itab, turz bas ganze Koftilm Rouffeau's tragen. Er wirb fich müben, ben Ropf etwas geneigt zu halten und feine Silbe laut erben zu laffen; man gestattet ibm, nach Herzensluft zu effen ib zu trinten, boch muß er ftete bas gleiche Schweigen beobbten. Auf ein gegebenes Zeichen wird er bann von ber Tafet iffteben unt fich entfernen, ohne in ben Salon einzutreten. er Tag wirb festgefest, bie Ginlabungen erlaffen; ber Schneiber mmt und fpielt seine Rolle vortrefflich. Es war etwa ein utent Gafte von hober Geburt zugegen. Fräulein Arnould acirte ben Schneiber zu ihrer Rechten, nachbem fie Magregeln troffen, um bie Bafte ju berauschen. Sie rechnete auf ben lein, um die Täuschung vollständig zu machen, war aber zueich barauf bebacht, ibn bem angeblichen Rouffeau fparfam augueffen, damit er nicht etwa anfange, zu plaubern. Trop aller orficht trant er viel; indeg bas Gefühl feiner Pflicht und bie ichen bewirften boch, bag er fich bis zum Enbe bes Dables ihig verhielt. Als nun aber alle Welt burcheinanberschwatte. gann ber Schneiber es ben Uebrigen nachauthun, und führte eben, bie ben Gaften, waren fie nicht trunfen gewesen, bochft underfam erschienen sein wurden. Nun gibt Fraulein Arnould 18 Zeichen; ber Schneiber aber nimmt feine Notiz bavon unb inft luftig weiter, bis sie endlich brobt, ihn von ihren Leuten r bie Thure feten ju laffen. Run fteht er auf und geht naus. Auffallend aber mar, wie Jebermann ben Stummen beunderte und fand, bag er volltommen ber Borftellung entfpreche, e man fich von feinem Beifte und feiner Begabung gebilbet Man war febr ungufrieben, als man ihn im Salon nicht ieberfab. In allen Barifer Gefellschaften war von biefem Souper e Rebe, und man verfehlte nicht, bie Bonmots und Sentenzen s Schneibers zu citiren. Fraulein Arnould erzählte ihren aften nach einiger Zeit, welchen Streich fie ihnen gefpielt hatte, ib fie waren flug genng, barüber zu lachen 18)."

Wie es scheint, war ber Einfall, ben ächten Rouffeau burch einen falfchen zu erseten, in ben Barifer Kreisen nicht grabe ungewöhnlich. Wir hören wenigftens noch von einem anderen Falle, in welchem er gwar nicht, wie in bem eben ergählten, von einem Doppelgänger vertreten, bagegen in Folge einer ähnlichen Mhftifile-.Meine erite tion für eine Copie seiner selbst gehalten wurde. Rusammentunft mit Jean Jacques," berichtet Mabame be Genlis, "macht meinem Geifte und meiner Unterscheibungsgabe wenig Ehre; sie hat aber etwas so Romisches, bag ich fie mir gern Er befand fich feit einem halben ins Gebächtniß zurüdrufe. Jahre in Baris; ich war bamals 18 Jahre alt 14). Obgleich ich von feinen Werten nie eine Zeile gelefen batte, begte ich boch ben lebhaften Bunfch, ben berühmten Mann tennen zu lernen. Doch Rousseau war sehr unzugänglich. Auch traute ich mir nicht, in biefer Rudficht irgend welche Schritte zu thun. 3ch fprach also meinen Wunfc öfters aus, obne bak ich es für möglich bielt, Die Mittel zu seiner Erfüllung zu finden. Gines Tages fagte mir herr von Sauvignb, welcher Rouffeau zuweilen besuchte, im Bertrauen, bak Berr von . . . . (Genlis?) mir einen Streich fpielen wolle. Er werbe mir an einem ber nächsten Abende Breville, einen befannten Schauspieler, in ber Maste Rouffeau's guführen und als solchen vorstellen. 3ch lachte berglich über biefen Ginfall und versprach gern, auf ben Scherz einzugeben." Debrete Wochen vergeben. Breville wollte nicht kommen. Rouffeau aber, welcher manichte, bie berühmte Harfenspielerin gu boren, ließ fich von Sauviand bei ihr einführen. Ratürlich bielt fie ibn fit Breville. "3ch geftebe, " fabrt fie fort, "bag mir feine Erfcheinung febr spaßbaft vortam; ber Rod, die braunen Strumpfe, die fleine runde Perude, Coftum und Haltung, Alles war in meinen Augen nur eine gutgespielte Comobie. 3ch that mir inbeg Gewalt an, ftammelte einige höfliche Worte und setzte mich. Man plauberte und war zum Glud für mich recht munter; ich verhielt mich möglichst ruhig, brach aber boch von Zeit zu Zeit in lautet Lachen aus. Freilich auf eine so natürliche und unbefangene Weise, daß meine erstaunliche Seiterkeit Rousseau nicht missiel. Er fagte manches Bubiche über bie Jugend im Allgemeinen . . . . Balb nachber wandte er sich an mich. Da er mir burchaus nicht imponirte, antwortete ich ungenirt, was mir grabe burch ben Roof ging. Er fand mich febr originell, und ich fanb, baß er feine Rolle vortrefflich burchführe. Nur schien es mir, daß er Rouffean eine zu große Nachsicht, Bonhomie und Munterfeit beilege. spielte bann auf ber Harfe, sang auch einige Arien aus bem Devin und lachte bis zu Thränen über bie Lobsprüche Rouffeau's

ab Alles, was er sagte. Er aber sah mich immersort lächelnd 1 mit jener Art von Bergnägen, welches eine recht natürliche inderei hervorruft. Als er uns verließ, versprach er, am Igenden Tage zum Diner wiederzusommen. Er hatte mich so nüsirt, daß dieses Bersprechen mich entzückte. Ich sprang vor reude in die Höhe und sagte ihm, während ich ihn zur Thüre leitete, alle möglichen Schmeicheleien und Narrheiten. Als er eg war, begann ich aus vollem Halse zu lachen. Herr von ..., ganz erstaunt, betrachtete mich mit einer unzufriedenen, rengen Miene, die meine Heiterseit nur verdoppelte. Dieselbe zug freilich in die äußerste Bestürzung um, als sie den wahren schwerhalt ersuhr. Auch erklärte sie, daß sie Rousseau nie mehr nter die Augen treten werde, wenn man ihn von ihrer Albernitt unterrichte. Man versprach, sie ihm sorgfältig zu verbergen, ab man hielt Wort.

Bebenten wir bier noch bes intereffanten Besuches, welchen bem bekannten Dichter Biron abstattete. Duffaulr, ber ibn i biefem "ungezogenen Lieblinge ber Grazien" einführte, erzählt: Es war grabe ber namenstag Biron's; bom frühen Morgen an atte es Berfe und Blumen bei ihm geregnet. Wir tamen einige itunden nach Tisch und bas war die günstige Zeit, die bes Bikes und ber Bhantafie. Bas Boltaire auch gefagt haben mag, iron schlief nicht immer. Er war an biefem Tage bas Entiden eines Kreifes auserlefener Menfchen, bie ihn trot feines Biberftrebens mit Rofen, Myrthen und Lorbeeren befranzt hatten. d meine ihn noch zu seben und zu boren; es war Anafreon nd Bindar zugleich. Babrend er fich unter feinen Freunden en reizenbsten Phantafien hingab, konnte er nicht wiffen, wie abe wir ihm waren, benn er war febr furgfichtig. - Ontel, ef bie Richte athemlos aus, ba ift er! - Wer benn? Ift es ean Jacques? - Ja, es ift herr Jean Jacques Rouffeau, er Abst. — Bei biesen Worten bupft er auf seinem Stuble bin nd ber, sucht taftend die Sand Rousseau's, ergreift sie, öffnet einen Schlafrod, lakt fie an feinem Bergen bingleiten und ftimmt tit einer mabren Stentorftimme bas Domine, nunc dimitte ervum tuum an. Dabei bielt er noch immer an berfelben Stelle, an seinem flopfenben Bergen bie Band bes Mannes, ben r als ben berebteften feines Jahrhunderts anerfannte. — 3ch verbe also nicht sterben, mein lieber Rouffeau, ohne bag meine Bunfche erhört find. Da ift er, sagte mir Nanette, und ich bnte wohl, daß Sie es waren. Dann umarmt er ihn, brudt bn mit aller Kraft an sich. — 3ch fab Rousseau an. Welch' ein fontraft! Er berechnete faltblütig biefe Umarmungen und schien fie gar nicht zu begreifen (? ?). Biron aber ließ fich nicht ftoren: D ber treffliche Ropf, bas gute Berg! Und boch haben Barbaren seinen Emil verbrannt. Run, um so beffer! Der Boblgeruch eines folchen Brandopfers hat die Engel im himmel erfreuen muffen. Wie aber find Sie auf ben Einfall gekommen, mich zu befuchen? Denn es fehlt viel baran, wie man mir gefagt bat, baß Sie überall bingeben. Etwa um die Beisheit mit ber Thorbeit in Contraft zu ftellen? A propos, haben Sie auch gewiffe Epigramme vergeffen, die ich mir gegenwärtig zum Borwurfe mache? Es find bie Produtte einer zugellofen Phantafie, die mich oft wiber Willen mit fich fortreißt. — Mehr als bas, antwortete Rouffeau, ich erwarte, bag andere folgen. Fahren Sie fort, beiterer Spröfling bes Bacdus, verwöhntes Kind ber Musen, bleiben Sie ftets berfelbe, bleiben Sie Biron. Sie find als Spotter geboren und boch nie boshaft gewesen. - Bon biefem Augenblide an entftrömte bem Munbe Biron's, ber bamals icon fechszehn Luftra gablte, eine Stunde lang in reicher Fulle, was man fic nur Scherzbaftes und Sinnreiches benten tann. Rouffeau tonnte gar nicht gur Befinnung tommen; fein großer Beift war betroffen; bie Abern auf feiner Stirne schwollen an; er feuchte wie Jemand, ber zu schnell ge-3ch gab ihm bas Zeichen, Piron guten Abend gu laufen ift. wünschen. — Bie! Sie verlaffen mich? fagte biefer, und ich soll bas Bergnügen nicht haben, Sie auch zu boren? Nun, auf Wieberseben! 3ch verspreche Ihnen, bas nächste Dal zu schweigen und zuzuhören - wenn ich fann. - Als wir braugen waren, begann ich: Mun, Sie werben boch wiebertommen, hoffe ich? -Nein; wo hat er das doch Alles her? Was für ein Mann! Es ift die Bothia auf ihrem Dreifuß; feine Fulle, fein raftlofes Feuer ermüben, blenten mich."

Es blieb benn auch bei bem einen Besuche, obgleich Dussaulf sich alle Mühe gab, ihn zu einer Wieberholung resselben zu bestimmen. Wenn dieser sein Cicerone aber instnuiren möchte, daß er sie blos darum abgelehnt, weil er nicht habe hoffen dürsen, in Piron's Gegenwart die erste Rolle zu spielen, so beweist er damit nur, wie wenig er den Mann kannte, dessen Freund er damals zu sein mähnte. Ohne Zweisel war der Grund eben der, welchen Rousseau unmittelbar nach der Zusammenkunft angab: das ruhelose, enthusiastische Wesen des geistreichen Wisholds erzöhte ihn vielleicht eine Weile, beengte ihn aber noch mehr. Es kann daher nicht Wunder nehmen, wenn er keine Lust hatte, ihm zum zweiten Male zu begegnen. Eher dürste es aufsallen, daß er überhaupt noch so oft in Gesellschaften ging, wie er das wirklich that. Er hatte sich in ihnen, wenn nicht lediglich Freunde

ober nähere Betannte jugegen waren, nie wohl gefühlt. mußten ihm jett, wo er, alt, franklich und berftimmt, fich kaum noch unter fremben Menschen gurechtfand, boch nicht felten bochft umbequem werben. Läftiger freilich als bie Befuche, bie er machte, wurden bie, welche er empfangen mußte. Ihre Zahl mar groß und wuche beständig; tagtäglich ftiegen Leute jeben Standes und Geschlechtes bie vielen Treppen binan, bie zu feiner Wohnung führten. Bon allen Enden ber Welt strömten bie Touriften und Müßigganger bergu; wer aus ber Broving ober bem Auslande nach Baris tam, hielt es für feine Pflicht, auch biefe Gebenswärdigkeit in Augenschein zu nehmen. Es war meift bloge Neugierde, was biefe Gafte von nah und fern berbeiführte. Nur wenige von ihnen mochten ein wirkliches Intereffe ober gar eine aufrichtige Theilnahme fur ben Mann empfinden, welchen fie beimsuchten. Rouffeau aber, wir fagten bas icon, hatte nicht bie Kraft, vielleicht auch, wenigstens im Anfange, nicht ben ernften Billen, den zudringlichen Menschen ein für alle Mal die Thure Zwar machte er zuweilen ben Berfuch, sie von sich zu schließen. fern zu halten, und vor bem "Cerberus", welcher bann in Ge-stalt Theresen's ben Gingang bewachte, jog sich Mancher grollenb und scheltend jurud. Doch war biefer Wiberftand wenig nach-Meift jog er es bor, rubig über fich ergeben ju laffen, baltia. was boch nicht immer ohne Mube und Aufregung verhindert werben founte. Nicht Jeder war geneigt, der abweisenben Pförtnerin ohne Beiteres Folge zu leiften. Man wollte ben Beg nicht vergeblich gemacht haben und bot baber Alles auf, um ben verweigerten Einlag boch noch zu erhalten. Es fam fogar vor, baß berfelbe halbwege mit Gewalt erzwungen murbe. Natürlich batten folche Einbringlinge teine besonders freundliche Aufnahme ju erwarten. Rouffeau pflegte fie, falls er überhaupt von ihnen Notiz nahm, furz und nicht grade höflich abzufertigen. Eines besferen Empfanges erfreuten sich Diejenigen, welche mit feiner, wenn auch widerwilligen Zustimmung bei ihm eintraten. Wollte es auch nicht recht gelingen, er bemühte sich boch, ihre Romplimente gebuldig bingunehmen und in paffenber Beife zu erwiedern. Sin und wieder freilich, jumal wenn sie in größerer Angahl erschienen, mußte er, verlegen wie er Fremben gegenüber ftets mar, nicht, mas er thun ober fagen folle. War bann zufällig ein Befannter anwefent, fo übertrug er biefem mobl bas Befcaft, ben Baften die Honneurs zu machen. Duffaulr ergablt einen Fall ber Art, welder fomisch genug gewesen sein mag.

Einer ber Benigen, die zu jeder Zeit in das Seiligthum eintreten durften, und gewohnt, von biefer Erlaubnif häufigen

Gebrauch zu machen, äußerte er einft die Beforgniß, bag er an Enbe boch zu oft tomme. Rouffean beruhigte ihn: "Wenn ich nur Sie fabe, fo murbe mir bas febr recht fein. Aber bemetten Sie nicht, bag ich trot meiner Burudhaltung, meiner Borficht und meiner Grobbeit sogar, von überlästigen Herren und ebenso überlästigen allerliebsten Damen, beren zierlich verschlungene Bhrasen ich kaum verstehe, beständig überlaufen werde? versteben ja bie Sache so gut und sind so oft bier: machen Sie mir bas Bergnügen, fünftig mein Dolmetscher zu sein. 3ch will Sie schon auf ben richtigen Weg bringen, und ich bin gewiß, Sie werben bamit gut zu Stanbe tommen." Duffaulr ging auf ben Nun kamen eine Menge Hofbamen, von welchen Borichlag ein. nur einige es wirklich waren, lauter begeisterte Anbeterinnen Rouffeau's. Ihnen folgten elegante ambrabuftende Herren, bie halb pfeifend sprachen. Balb nachher erschien auch die Raffee bausmuse, Mabame Bourette, die Sand voll unschuldiger kleiner Berechen . . . Die Unterhaltung wird eingeleitet. Rouffeau fagte mit verlegener Miene einige Worte, die alsbald in den Zeitungen veröffentlicht wurden. Darauf gab er mir bas Zeichen, meine Rolle zu beginnen. Nachbem ich bie Bafte im Ramen bes Saulmirthes boflich empfangen und ebenfo boflich entlaffen batte, gingen fie fo vergnügt weg, baß fie verfprachen, balb wieber ju 3ch geftehe, daß ich ebenfalls mit mir sehr zufrieden Rousseau war es nicht so febr; er zitterte wegen ber Folgen. - "Wenn ich Sie fo fortgeben ließe, wurden Sie mid weiter führen, als mir lieb ift. Warum muß ich boch zu meinem Unglud folde Geier auf ber Bruft figen haben! Es gibt Augen blide, wo ich lieber unter ben Pfeilen ber Barther, als unter ben Augen ber Menschen leben möchte."

Man darf ihm diesen Stoßseufzer nicht gar zu sehr verargen; es war in der That keine angenehme Sache, immersort von solchen neugierigen Müßiggängern beläftigt zu werden. Seine Geduld wurde aber vollends erschöpft, wenn so ein unverschämter Kauz sich einsand, wie der, von welchem er eines Tages den Freunden erzählte: "Denken Sie sich, heute Morgen kommt ein Pflastertreter, wenn es nicht gar ein Spion war, zu mir und dringt mit Gewalt in meine Wohnung: "Sie sind gewiß ein recht sonderbarer Mann, die ganze Welt ist darüber einig, mit ich bin es nicht weniger, als Sie. Bon heute an will ich mit Niemandem mehr umgehen, außer mit Jean Jacques." — "Sie sind nicht so sonderbar wie ich," antwortete ich ihm, "denn Sie wollen mich besuchen, und ich will das nicht haben." — Der abscheuliche Mensch! Er kommt gewiß wieder. "18) — Eine an-

Classe von Besuchern bilbeten bie, welche irgenbein perbes Anliegen batten ober zu haben vorgaben. Ihre Rahl nicht gering, und die Bunfche, welche fie zu ertennen gaben, mannigfach. Die Einen baten um Belehrung ober einen : Rath, Andere suchten seine Fürsprache ober eine Empfehnach; Diefer nahm feine berebte Feber, Jener feinen Gelb-I in Anspruch. "Zwanzig Jahre angeftrengten Fleifies." bert er mit einiger Uebertreibung, "würben taum ausreichen, ich alle die Manuscripte auch nur lesen wollte, die ich seben, verbessern, umarbeiten foll. Auch bätte ich gebn e und zehn Secretaire nothig, um die Gefuche und Eingaben, Briefe und Denkschriften, Die Complimente und Berfe zu ben, die man unausgesett von mir verlangt." - Uebrigens er schwerlich, wenn er annahm, bag bie große Mehrzahl : Bittsteller Combbie spiele. Baren sie auch feine verrätheri-Spione ober Sendlinge ber Feinbe, abgeschickt, um ihm bas ı zu verbittern, fie bedienten sich boch meist ihrer angeblichen Beburftigkeit nur als eines Borwandes, unter welchem fie b hoffen burften, vorgelassen zu werben. Wir möchten ihnen Täuschung, ba es sich im Grunde um die Befriedigung verzeihlichen Reugierbe banbelte, nicht grabe zum Berbrechen bnen. Beniger zu entschuldigen ift bas Benehmen ber Leute, as Vertrauen, welches Rousseau ihnen entgegenbrachte, bamit ilten, baß sie sich über seine Schwächen und Bunberlichkeiten ı machten.

Bu ihnen gebort u. A. Rulhieres, ein eleganter Schöngeift frivoler Weltmann, auch Günstling und Vertrauter ber zen, die ihn für seine geistreiche Unterhaltung durch einiche Pfründen belohnten. Er fab in Rouffeau nur ben berten Mann, und suchte ibn auf, um in ben glanzenben Cirfein, er zu frequentiren pflegte, von dem Sonderling erzählen zu en. Zugleich benutzte er ihn gewiffermaßen als Mobell für Hauptfigur in einer Comobie, die er unter bem Titel "Der trauische" zu schreiben gebachte. Nebenbei galt es, bas inscript ber Bekenninisse zu erlangen, welches ber bamals in s auwefende Kronpring von Schweben zu lefen wünschte. allend ift, baß Rouffeau fich von einem Freunde biefer Art nur für turze Zeit bupiren ließ. Der lebhafte, gewandte t bes Mannes, fein unbefangenes, beiteres, ju Scherzen unb en aufgelegtes Wefen erregte, scheint es, fein Interesse und e thm felbst ein gewiffes Zutrauen ein. Seine Thure ftanb zu jeder Zett offen; auch ließ er ihm manchen Ginfall bin-1, ben fich ein Unberer nicht ungeftraft batte erlauben burfen.

So beflagten ihn einst feine Freunde wegen ber mannigfachen Leiben, tie bofe Menschen ihm bereitet. "Wie," jagte Rulbieres, "Sie glauben also an boshafte Menfchen? Das beißt in Babrbeit seinen Schatten fürchten." Betroffen bon biefer beigenben Meußerung, schnuffelte Jean Jacques, wie bas feine Gewohnheit war, mit ber Rase; ju Beiterem aber tam es nicht." - Größer noch war die Unverschämtheit, mit welcher er sich bei einer anberen Gelegenheit benahm. Er felbst erzählt 16): "Neulich ging ich um elf Uhr bes Morgens zu Jean Jacques. 3ch klingele; er macht mir auf. — Bas wollen Gie hier? Zum Mittageffen ift es zu früh und zu einem Besuche zu fpat. - Dann befam er fich wieber: Rommen Sie berein, ich weiß, mas Sie fuchen, und ich habe teine Geheimniffe, felbst nicht für Sie. — Das versprach mir eine bubsche Scene. 3ch gebe binein; ber Topf stand auf bem Feuer. — Meine Liebe, sagte Jean Jacques, baft Du bie Suppe gefalzen? baft Du Möhren hinein gelegt? Und viele andere gleich wichtige Fragen. Ich wußte nicht, wo er biraus wollte; es follte mir inbeg balb flar werben. - Sie find nun, fuhr er zu mir gewenbet fort, von ben Geheimniffen meines Haufes hinlanglich unterrichtet, und ich forbere all 3bren Scharf. finn beraus, barin einen Beitrag zu ber Comobie, an welcher Sie arbeiten, zu finden. — Er abnte nicht, baf er mir eben ben besten Bug für sie geliefert batte. Rubig und beiter erwartete ich sein lettes Wort. — Leben Sie wohl, mein Berr. Geben Sie nun und vollenden Sie Ihren Miftrauischen. - 3ch werbe Ihnen folgen, boch um Bergebung, mein lieber Jean Jacques, beifit es Defiant ober Mefiant? Die Grammatiker find barüber nicht einig. — Wie es Ihnen beliebt, mein herr, wie es Ihnen beliebt. Leben Sie wohl. — Ich ließ Jean Jacques reben und gab ihm burch Geberben und Stimme meinen Beifall zu ertennen. Als er zu Ende war, umarmte ich ihn wider seinen Billen, und aus Berfeben brudte er mir bie Sand, so bag ich mich noch nicht für geschlagen balte." - Db es mit bem Bantebruck feine Richtia teit hatte, fteht babin; jebenfalls war es in ber Orbnung, bak Rouffeau bem anmagenden Geden bald nachher die Thure folos.

Glücklicher Weise wurden nicht alle Besucher von gleich kläglichen Motiven geleitet; es gab unter ihnen doch einige, die eine aufrichtige Theilnahme beseelte. Bir haben schon früher bemerkt, daß Rousseau seine zahlreichsten und wärmsten Anhänger unter seinen jüngeren Zeitgenossen fand. Solche waren es benn auch, meist angehende Gelehrte und Schriftseller, die ihm jest eine ungeheuchelte Berehrung und Hingebung entgegendrachten. Sie hatten seine Werke mit ber reinen, fritiklosen Begeisterung gelesen,

welche ber Jugend eigen ift, und waren zum Theil febr geneigt, ihren Berfaffer für ein boberes, fast gottliches Befen zu halten. Sie hatten auch von ben Berfolgungen gebort, bie er um feiner Lebre willen erbulbet, und faben in bem rubmreichen Apostel ber Babrbeit zugleich ihren idwer geprüften Märthrer. Rein Bunber, baß fie fich mit einer gewiffen Anbacht ber Stätte nahten, an welcher ihr Abgott weilte, daß fie schüchtern und zagend, mit ehrfurchtsvoller Scheu por ihn hintraten, und wenn fie fich wieber entfernten, bewegten Bergens und Thranen ber Rührung im Muge, ter geweihten Ausgangspforte einen feurigen Abschiebsfuß aufbrudten 17). Ebenso begreiflich ift, bag Rousseau sich unter biefen enthusiaftischen Berehrern, ju Zeiten wenigstens, febr gefiel. 3bre jugenbliche Begeisterung belebte und erfrischte ibn; ihre bergliche Buneigung that ibm wohl; ber unbebingte Beifall, welchen fie Allem zollten, was von ihm ausging, schmeichelte seinem Selbstnefuble. Ueberbies burfte er hoffen, bag er burch ihre Bermittlung zur Klarbeit über seine Lage gelangen unb, falls es zum offenen Rampfe mit feinen Geinden tommen follte, an ihnen quverlässige und werthvolle Bunbesgenossen haben werbe. Er bewegte fich baber gern und oft in ihrem Kreife, und zeugt es für vie volle Befriedigung, welche er in bem Umgange mit ihnen and, wenn er gelegentlich ausruft: "Diese neue Welt, welche ver Zufall um mich gebilbet bat, ift gewiß bie alte werth, bie d verlaffen habe. "

Freilich mußten fich bie jungen Schwärmer vorfeben, wenn ie keinen Anftog erregen wollten. Wir wiffen, Rouffeau liebte es nicht, baß man ihm gar zu fehr ben Hof machte; maßlofe Hulbigungen und ein übertriebener Diensteifer waren ihm stets verbächtig. Seine neuen Freunde aber thaten bes Guten nicht ielten zu viel. Die Bewunderung ihres verehrten herrn und Reisters verleitete fie zu Schmeicheleien, von welchen biefer uningenehm berührt murbe; ihre mobigemeinten Berfuche, ber Durfigfeit, in welcher er lebte, auf graben ober frummen Wegen abubelfen, verletten ibn tief. Bubem konnte es ihm nicht entzehen, baß sie bei bem Enltus, welchen sie ihm weihten, wenn und unbewußt, im Grunde mehr sich felbst, als ihn im Auge eatten. Schon in Folge ihrer Jugend außer Stande, auf sein rigenstes Wesen, wie auf seine perfonlichen Interessen mit wirf. ichem Berftandniß einzugehen, fuchten und fanden fie in bem Berichre mit ihm vorzugeweise die Befriedigung einer allerdings febr natürlichen Sitelfeit. War es boch feine geringe Ehre, von bem ichwer zugänglichen Manne eines näheren Umganges gewürdigt ju werben. Der Rubmesglang, welcher fein Saubt umftrablte,

fiel in etwa auch auf seine Umgebung. Man war in ber angenehmen Lage, fich von Bielen, bie eine gleiche Bevorzugung vergeblich erftrebt, beneibet zu feben. Man batte auch bas Bergnügen, überall gesucht und willtommen zu sein, ba alle Welt bie jungften Neugerungen bes intereffanten Sonberlings, bas Neueste über sein Thun und Treiben zu erfahren wünschte. Daß bie Beziehungen Rouffeau's zu Leuten biefer Art, auch abgefeben von der Berichiedenheit bes Alters, wie ber Dent- und Lebensweise, nicht ben Charafter einer intimen Freundschaft gewinnen komiten, verfteht fich von felbft. Es ließ fich im Gegentheil vor aussehen, bag er mit ihnen bei ben mannigfachen Anknüpfungs punkten, welche sie seinem ftets wachen Migtrauen barboten, früher ober später zerfallen werbe. Doch hat er mit manchen von ihnen langere Zeit in einem regen freundlichen Bertebre gestanben. Man besuchte sich gegenseitig, machte zusammen Ausflüge, vereinigte sich auch wohl zu einem beiteren Mahle. Rouffeau freilich konnte in feinen beschränkten Berbaltniffen nicht baran benten, eine größere Gesellschaft bei sich zu bewirthen. lub er nicht felten ben Einen ober Anberen zu einem frugalen Mittag- ober Abendbrote ein, bei welchem die interessante Unterhaltung bes aufmerkfamen Birthes ben Mangel toftbarer Gericht mebr als erfette.

Bernardin be St. Pierre schilbert uns ein folches Diner in anziehender Weise: "Ich begab mich um elf Uhr bes Morgent ju ihm und wir unterhielten uns bis gegen halb eins. Dann legte seine Frau bas Tischtuch auf. Er nahm eine Rlasche Bein umb fragte mich, mabrent er fie auf ben Tifch ftellte, ob wir bamit genug haben wurben und ob ich gern trante? - Bie vielt find unserer? sagte ich. - Drei, Sie, meine Frau und ich. -Wenn ich Wein trinke, fuhr ich fort, und allein bin, begnüge ich mich meift mit einer halben Flafche; bin ich aber unter Freun ben, so trinke ich wohl etwas mehr. — Da bem so ist, werben wir nicht ausreichen; ich muß in ben Reller hinabsteigen. - Er holte eine zweite Flasche. Seine Frau sette zwei Schüffeln auf, eine mit kleinen Basteten und eine andere, die verbectt war. zeigte auf die erstere und sagte: Das ist Ihr Gericht, das anden ist für mich. — Ich bin fein Freund von Basteten, erwiebertt ich, hoffe aber, bag bie Ibrigen mir schmeden werben. - O! rief er aus, bie beiben Schuffeln find uns gemeinsam, aber viele Leute machen fich aus ber ba wenig. Es ist ein schweizerischet Gericht, ein Botpourri aus Spect, Sammelfleifc, Gemufe unt Laftanien. — Es war ausgezeichnet. Auf bie beiben Schiffeln folgten Fleischschnittchen mit Salat, bann Gebäck und Kase

Darauf servirte seine Frau ben Kaffee. — Bet Tische sprachen wir von Indien, von Griechen und Römern. Nach dem Diner holte er einige Manuscripte und las mir eine Fortsetzung des Emil, mehrere Briese über Botanik und einzelne Abschnitte vor, die er zus dem Tasso übersetzt hatte. Inzwischen deutete mir seine Frau an, daß es neun Uhr Abends sei; ich hatte zehn Stunden hinter-

einander fast wie einen Augenblid bingebracht is)."

Weniger angenehm verlief bas Souper, von welchem Dujault berichtet. "Eines Tages", so ergablt berfelbe, "erhielt ich oon Rouffeau folgentes Billet: Wenn Berr Duffaulr jumeilen jein Abendbrod en paffant einnahme, um gegen gehn Uhr im Bette zu fein, fo murbe ich ibm für heute ein kleines Souper oorschlagen, in ber Weise nicht bes Apicius, sonbern bes Epifur und fo wie man fie in Baris taum finbet. Diefes Souper murte purch eine Flasche seines spanischen Beines, por Allem aber burch jeine Gegenwart und seine Unterhaltung gewürzt werben. er einwilligt, so bitte ich um ein kleines Ja, bamit bem Bergnügen, ihn ju feben, bas, ibn ju erwarten, vorausgebe, falls er nicht vorzieht zu glauben, bag ich es thue, um die Borbereitungen ju diefem Gaftmable bei Zeiten treffen ju tonnen. " - Naturlich beeilte sich ber Belabene, ihm bas "fleine, einfilbige, mit so viel Brazie erbetene 3a" zuzuschicken. Er wurde indeß, als er bann perfonlich erschien, sehr übel empfangen. Und nicht mit Unrecht, vie uns scheint. Er hatte ftatt ber einen Flasche feines Lieblingsweines, die Rouffeau verlangte, weil er ihn nicht verurtheilen vollte, ben seinigen zu trinken, ein ganzes Dutend geschickt und ramit bie ernste Strafrebe, welche seiner wartete, wohl verbient. "Doch", fährt er fort, "ber Sturm jog balb vorüber und Rouffeau's Stirne entwölfte fich. 3ch fah mit Behagen, wie bie Buruftungen zu biefem Souper, an bas ich noch lange benken verbe, getroffen wurden. Mabame Rousseau fest in einem blechernen Halbeblinder ein Rebhuhn an das Feuer. Dann bedt ie ben Tifch, mahrend ber Berfaffer bes Emil, ein zweiter Curius, ven Bratfpieß breht. — Und Sie, unser Gaft, fagte er barauf, vollen sich mit bem blogen Zuseben begnügen? Auf! Berbienen Sie Ihr Abendbrod und breben Sie auch einmal. — Ich glaubte nich in die Zeiten homers ober ber Batriarchen versett. Diese Borbereitungen, welche burch das Berdienst und die freiwillige Armuth eines fo großen Mannes mahrhaft rührend murben, bevegten mich bis zu Thranen. 3ch hielt fie inbeg aus Scham and Achtung gurud und fie verwandelten fich in ein konvulgivisches Zachen. — Ich glaube, Sie lachen! — Allerbings, boch gilt biefes tachen wohl einem Beinen gleich. — Er nahm bies Mal meine

Worte febr gut auf. — Inzwischen batte man aufgetragen, b. b. feine Frau hatte einige Schuffeln auf ben Tifch gestellt, in welchen man sich spiegeln konnte. Das Mahl war maßig, aber Boblgeschmad und Reinlichfeit wurzten es; es waren jogar einige Rousseau nöthigt mich zum Trinken, aber nicht rectereien ba. von meinem Bein, sonbern von bem feinigen. - Das geschiebt, fagte er mir lacend, um mich wegen Ihrer Berichwendung ju rächen. Und alsbalb geht es an meinen Korb. Er schenkte mir oft ein, trank felbst aber nicht. . . Die Beweise von Freund ichaft, mit welchen er mich überhäuft hatte, bie Freude, an einer Tajel zu sigen, die mir noch von ganz anderer Bebeutung zu jein ichien, als bie ber fieben Weifen, befreiten mich von jebem Amange. Mein Blut wurde beiß, bas Berg bob fich mir in ber Alles, was ich jemals für Rousseau gefühlt hatte, wenn Brust. ich seine Schriften las und wenn ich ibn sprechen borte, flok jest in Eine zusammen und wurde zum Brennpunfte meiner Reben. Gefammelter als ich, fab mich Rouffeau, ben Ellenbogen auf ben Tifch und ben Kopf von Zeit zu Zeit auf beibe Sanbe gestütt, scharf an und borte mir aufmerksam zu. Er schien von Allem, mas ich fagte, Notig zu nehmen; fein von ber Seite ber ichielenbes Auge verlor keine Geberbe. Ich mußte ihm fagen, wie ich zuerst in die große Welt eingetreten, mas ich in ihr gebilligt ober getabelt, welches meine erften Reigungen, meine gewöhnlichen Gebankengange, meine liebsten Arbeiten gewesen. mußte ihm meine gegenwärtigen Berbindungen aufgablen und namentlich angeben, mit wem ich am meisten verfebre. " - Beitere Fragen, was er von ihm, von gewiffen Borgangen aus feinen Leben, von dem Gerede seiner Feinde u. f. w. halte, folgten Offenbar wollte er feinem neuen Freunde, ber ihm erft vor Rurgen näher getreten und ichon in etwa verbächtig geworben, auf ben Zahn fühlen. — "Unterbeß war es Mitternacht geworben und wir stanben auf. Man ist beiberseits sehr erfreut, baß bie Zeit so turz erschienen, und man trennt sich mit bem Bersprechen, nich am nächsten Tage wieberzuseben."

Ohne Zweifel hatte Duffaulr die üblen Folgen sich selbst zuzuschreiben, wenn er die zarte Aufmerksamkeit, welche Rouffeau seinem verwöhnten Gaumen erwies, für eine versteckte Bettelei hielt. Bermied man solche Taktlosigkeiten und hütete man sich, seinen schlummernden Argwohn zu weden, so war er in der Regel ein höchst liebenswürdiger Gesellschafter. Durchaus anspruchslos, offen und hingebend, heiteren Sinnes und zu munteren Scherzen geneigt, ließ er es sich angelegen sein, das Behagen seiner Gäste auf jede Beise zu fördern, während er zugleich Alles fern zu

balten suchte, was fie irgendwie verlegen ober unangenehm berühren konnte. Awar kam es zuweilen vor, baß er, unwohl ober verstimmt, sie weniger freundlich empfing und baburch veranlaßte, bre Besuche einzustellen. Doch war er bann unbefangen genug, bei erfter Gelegenheit sein Unrecht zu bekennen und fie um Enticuldigung und Nachsicht zu bitten. So erzählt Bernarbin be St. Bierre: "Ich hatte ibn feit zwei und einem balben Monate nicht gefeben, als wir uns eines Nachmittags an einer Strafenede begegneten. Er tam auf mich zu und fragte, warum ich ihn nicht mehr besuche? — Sie kennen ben Grund, antwortete ich. - Rouffeau batte ibn folecht empfangen. - Es gibt Tage, fagte er bann ju mir, wo ich allein ju fein wunsche. 3ch tomme fo cubig, so zufrieben von meinen einsamen Spaziergangen zurud. Da habe ich Niemandem, ta hat mix Niemand gefehlt. purbe es bedauern, fügte er, weich werbend, bingu, Gie ju oft gu ieben, aber mehr noch, wenn ich Sie gar nicht fabe. 3ch fürchte vie Intimität, ich habe mein Berg verschloffen . . . Die üble Laune übermannt mich zuweilen, haben Sie es nicht bemerkt? 3ch halte fie eine Zeit lang in Schranten, aber ich beberriche fie nicht mehr; sie bricht wiber meinen Willen hervor. 3ch habe neine Fehler, boch wenn man auf die Freundschaft eines Menden Werth legt, muß man die Bfrunde mit den Lasten binnebmen. "

Ein Mann wie Bernarbin, ber eine aufrichtige Zuneigung ju ibm begte, ließ fich bas gesagt sein und übersah fortan bie Inconvenienzen, welche bie wechselnbe Stimmung bes Freundes mit fich brachte. Andere bagegen, weniger anhänglich und leichter piquirt, nahmen fie nicht gebulbig auf und zogen fich verlett und grollend gurud. Wir wollen beshalb nicht ben Stab über fie brechen; es war in der That zu dieser Zeit nicht leicht, mit Roufjeau dauernd in gutem Einvernehmen zu bleiben. Die fire Iree, bie er sich von bem gegen ihn bestebenben Complotte gebilbet batte, machte es ibm unmöglich, zu irgendwem volles Zutrauen zu faffen; fie zwang ibn vielmehr, Alle, bie ibm naber traten, mit argwöhnischem Blide zu betrachten. Ueberzeugt, daß Jebermann wiffe, was nur ihm allein sorgfältig verborgen werbe, zweifelte er auch nicht, daß seine Bekannten über bie Bersonen und Absichten ber Feinde genau unterrichtet seien, und erwartete beshalb beständig, daß sie ihm über die Dinge, welche ihm vor Allem am Bergen lagen, bie erfehnten Aufschluffe geben murben. riese nun, wie bas nicht anbers fein konnte, aus, so fab er sich ju ber Annahme gebrangt, baß fie nicht fprechen wollten, eine Schweigsamkeit, bie fich ihrerseits nur baburch erklären ließ, baß

sie entweber mit ben Gegnern gemeinsame Sache machten ober von ihnen eingeschüchtert waren. In dem einen Falle hatte er es mit elenden Berräthern, die Jorn und Geringschätzung, in dem anderen mit seigen Schwächlingen zu thun, die wenigstens keine besondere Achtung verdienten. Für welche von diesen beiden Boraussetzungen er sich entschied, das hing von persönlichen Eindrücken und zufälligen Umständen ab; der einen und der anderen zu entgehen, war sur Jemanden, der längere Zeit mit ihm verkehrte, kaum möglich.

## V.

Der traurige Wahn, an welchem Rouffeau nun einmal litt, schloß natürlich jebe intimere Gemeinschaft aus. Anbererseits trug berfelbe nicht wenig bazu bei, baß er einen fo lebhaften und nachhaltigen Antheil am gesellschaftlichen Leben nahm. nicht beständig gehofft, bag es ibm bie nothwendige Aufflarma über seine Lage vermitteln werbe, er wurde sich ben Beschwerben und Aufregungen, mit welchen es verbunden war, nicht so lange ausgesett baben. Es war ibm boch voller Ernst, wenn er bin und wieber äußerte: "Die Leute machen mich mube und ich benk baran, mich in meine frühere Einsamkeit zurückzuziehen". wie unbequem ber Aufenthalt in ber Stabt ihm zu Zeiten wurde, er hielt es für seine Bflicht, auszuharren. Batten feine Bemühungen nicht gleich anfangs ben gewünschten Erfolg, es blieb boch bie Aussicht, daß fie, tonsequent fortgefest, endlich jum Biele führen würben. Jeber Tag mochte ibm die Aufschluffe bringen, beren er bedurfte; es schien fast undenkbar, bag sich unter ben vielen Menschen, mit welchen er zusammentraf, nicht einer finden follte, ber ihm reinen Wein einschenkte. Freilich konnte er fich je langer biefe Offenbarung auf sich warten ließ, um so weniger verhehlen, daß er nicht unbedingt auf fie rechnen burfe. Es mer boch rathfam, auch für ben Fall, bag fie nicht erfolgte, bei Zeiten Borforge zu treffen. Bu bem Ende beschloß er, von ber ftarten Schutz- und Trutwaffe, bie er in seinen "Betenntniffen" mitgebracht hatte, alsbald Gebrauch zu machen. Richt als ob er et für julaffig gehalten batte, biefe Schrift icon jest burch ben Drud zu veröffentlichen; sie konnte und follte erft geraume Zeit nach bem Tobe ber in ihr besprochenen Personen ans Licht treten Dagegen erschien es ihm wohl statthaft, einzelnen Freunden und Befannten von ihrem Inhalte Renntnig ju geben. fich dazu umsomehr berechtigt, ba es, wie die Dinge lagen, boch

sehr zweifelhaft war, ob fie jemals in die Hände bes Publifums kommen werbe.

So veranstaltete er benn im Laufe bes Winters (1770-71) mehrere kleine Gesellschaften, in welchen er bas Wert gang ober Auffallenber Beife waren es zunächst recht theilmeife vorlas. vornehme Perfonlichkeiten, die er fich als Buborer auserfah: Graf und Gräfin Egmont, ber Prinz Pignatelli, bie Marquise von Mesme und ber Marquis von Joigné bilbeten ben hocharistotratischen Kreis, in welchem die erste Borlefung stattfand. Bevor fie begann, hielt er eine turge Ansprache, welche ben Berfammelten über bie Motive feines ungewöhnlichen Schrittes ben nöthigen Aufschluß gab 1). Es ift für ihn von Wichtigkeit, bag bas Detail seines Lebens Jemanbem befannt werbe, ber Recht und Bahrheit liebt und jung genug ift, um ihn voraussichtlich zu überleben. Er hat fich baber nach langem Schwanten entschlossen, bie Gebeimniffe feines Bergens ber fleinen, aber auserwählten Bahl rechtschaffener Menschen, bie ihn gegenwärtig anbören, zu offen-Er wird ihnen seine Befenntniffe ablegen und bittet fie, bieselben in ihr Gebächtnig aufzunehmen, ohne jede andere Bebingung als bie, bag fie ju feinen Lebzeiten von ihnen Gebrauch machen, um gelegentlich zu verificiren, was er ihnen gesagt hat, und nach seinem Tobe, um seinem Andenken ohne Gunft und Parteinahme bie Gerechtigfeit zu erweisen, welche fie glauben werben, ibm foulbig zu fein. Es find nun gehn Jahre, feitbem er es unternommen, feine Befenntniffe in ber gangen ftrengen Bebeutung bes Wortes nieberzuschreiben. Leiber bat er fich, als bie Ausführung bes Planes schon ziemlich weit vorgerückt war, genöthigt gesehen, ihn fallen zu lassen. Doch was fertig ift, genügt, um über ibn, wie über die Leute, mit welchen er zu thun gehabt, ein richtiges Urtheil zu fällen. Denn freilich, follte, mas er über sich selbst zu sagen hatte, verständlich sein, jo konnte et nicht umbin, auch bon Anberen zu fprechen. Er hatte eben beshalb Borkehrungen getroffen, daß biefe Memoiren erst in einer fernen Zufunft bekannt wurben. Seine migliche Lage inbeg macht biefelben unzureichend. Es bleibt nur ein sicheres Mittel, sein Debofitum zu retten; er muß es redlichen Bergen anvertrauen, bie es treu bewahren.

Run würde es zwar zur richtigen Bürdigung seines Berhaltens von Bichtigkeit sein, seine Natur und seinen Charakter von Grund aus zu kennen. Doch möchte das, weil er auf seine früheften Lebenstage zurückgehen müßte, zu weit führen. Es liegt ihm daran, mit dem zu beginnen, was er für das Wesentlichere hält, damit, wenn sich weiteren Sitzungen hindernisse entgegen-

stellen sollten, die Frucht der gegenwärtigen nicht verloren gebe. Er beschränft fich beshalb für jest barauf, über bie Jahre, welche awischen seiner Ankunft in Frankreich und ber Abreise von Montmorenco liegen, einen treuen Bericht zu geben, ber nicht mir Alles, was ihm in biefer Periode begegnet ift, sonbern auch, werm er fo fagen barf, bie Befchichte feiner Seele enthalten wirb. Mögen bie Anwesenben, er bittet sie bringend barum, ihn mit ber Aufmerkfamkeit boren, welche nicht bie Bebeutung ber Dinge, bie er mitzutheilen hat, wohl aber bie Aufgabe verbient, bie er ihnen zu stellen wagt. Sie ist eine der edelsten, welche Menschen auf Erben erfüllen können, benn es handelt sich barum, für die gesammte Nachwelt zu entscheiben, ob fein Rame mit Schmach ober mit Ruhm bedeckt auf sie übergeben foll. Man bat bie erftaunlichften Magregeln getroffen, um ibm feine nieberträchtigen Unfläger, sowie bie geheimen Berleumbungen zu verbergen, welche fie nach seinem Tobe veröffentlichen werben. Er ift baber außer Stanbe, sich zu vertheibigen, kann bies wenigstens nur in ber Beise, bag er bas Schlimme, bas Gute und alle Einzelheiten feines Lebens ber Bahrheit gemäß ergählt und bann vergleichen und urtbeilen laft. Die Berfammelten find bie Erften und mabrscheinlich auch die Einzigen, welchen er biefen Bericht geben wird; fie werben folglich auch die Einzigen fein, welche, ba fie beibe Theile gebort haben, als competente Richter auftreten können. Solieflich ersucht er bie anwesenden Damen, wohl zu bebenten. bag man bie Funktion eines Beichtigers nicht übernehmen kann. obne fic ben von ihr ungertrennlichen Inconvenienzen auszuseben, und daß bei biefem strengen und hoben Amte bas Berg bie Obren rein erhalten muß. Was ihn angeht, so bat er sich in die Rothwendigfeit verfet, feine Aufgabe treu ju erfüllen, und biefe beftebt nicht nur barin, immer mabr und aufrichtig zu fein, fie forbert auch, die Scham ju überwinden und fie ber Babrbeit ju opfern.

Ob es bei ber einen Sitzung blieb ober ihr noch andere folgten, erfahren wir nicht. Rouffeau bemerkt nur 2), daß er seinen Bortrag mit den Worten schlöß: "Ich habe die Wahrheit gesagt. Wenn Jemand Dinge weiß, die dem eben Erzählten widersprechen, so weiß er, und wären sie tausend Mal dewiesen, nur Lügen und Berleumdungen. Weigert er sich, sie mit mir, so lange ich noch lebe, zu untersuchen und aufzuklären, so liebt er weder die Gerechtigkeit, noch die Wahrheit. Was mich betrifft, so erkläre ich laut und furchtlos: Wer, selbst ohne meine Schristen gelesen zu haben, mit eigenen Augen mein Naturell, meinen Charakter, meine Sitten und Neigungen, meine Vergnügungen

und Gewohnheiten prüft und mich für einen schlechten Menschen halten kann, ist selber ein Mensch, ben man erwürgen sollte."— Die Anwesenden mochten, zumal nach dieser bündigen Erklärung, nicht recht wissen, was sie sagen sollten. Sie schwiegen und gaben auch sonst in keiner Weise zu erkennen, daß und welchen Eindruck das Gehörte auf sie gemacht habe. "Nur die Gräfin Egmont schien bewegt; sie zitterte sichtlich, faste sich aber sehr bald wieder und blied stumm wie die ganze Gesellschaft". Rousseau aber war von der zweiselhaften Wirkung, die er erzielt, wenig befriedigt und beshald wohl um so eher geneigt, es mit einem anderen Kreise zu versuchen. Als ihn daher Dussauf, dem er von den projektirten Vorlesungen gesprochen, wiederholt an die Aussührung seines Vorhabens mahnte, erklärte er sich nach einigem Sträuben dazu bereit.

Es galt nun junachft, bie Lifte ber Perfonen festzustellen, welche er zulaffen wollte. "Die Aufgabe", erzählt Duffaulr?), "war nicht grade leicht. — Sie wollen es? fagte er zu mir; nun wohl, machen wir bas Berzeichniß und seben Sie Ihren Namen zuerst binein. - 3ch schlug ibm bann verschiedene berühmte Perjonen vor, aber er verwarf fie. - 3ch fage Ihnen im Borans, baß bei biefer Borlefung nicht mehr als acht Berfonen, mich eingerechnet, jugegen fein burfen. 3ch fcbließe obne Ausnahme alle meine alten Befannten von ihr aus, ich brauche Denn ich will es mit einem zweiten leben versuchen, will feben, ob dasfelbe beffer fein wirb, als bas erfte. - Die Lifte war nun bald gemacht: Dorat "be Bezai, Barbier be Neuville, Lemierre u. f. w. wurden eingetragen; Lemierre wegen feiner Milbe und mehr noch wegen seiner Unbefangenheit; die Uebrigen fannte er im Grunde nicht. " Um feche Uhr bes Morgens fanden fich alle Auserwählten am Berjammlungsorte bei herrn be Bezai ein. Rouffeau war zuerst gekommen. Diese Sigung, vielleicht bie langfte, welche bie literarischen Unnalen aller Zeiten aufzuweisen baben, bauerte fiebenzehn Stunden und murbe nur burch zwei febr turze Mablzeiten unterbrochen. . . Babrend biefer Borlefung murbe bie Stimme Rouffeau's nicht einen Augenblid fcmach. Chenfo merkwürdig ift, bag bie Aufmerkfamkeit ber Ruborer bis jum Enbe gleich rege blieb. Man war gang Auge, gang Dhr; man gerieth außer sich, man erblagte bei jeber Zeile. ju ber Stelle getommen mar, wo er bie Preisgebung feiner fünf Rinber ergablt, batte er einen fcweren Schritt zu thun. Er bielt inne und fab une mit einem fragenben Blide an. Alles folug bie Augen nieter. "Saben Sie mir nichts ju bemerken?" Man antwortete ibm nur burch ein bufteres Schweigen. Er fab unfere

Berlegenheit, wie ben Schmerz, ber sich auf allen Gesichtern aussprach, sehr wohl. Als wir num zu Tische gingen, redete er ums, nachdem er sich eine Weile gesammelt, also an: "Gerechte Männer! Ihr bürft nicht richten, ohne mich zuvor gehört zu haben. Höret benn, was mein Berhalten gegen meine Kinder angeht, eine gewissenhafte Bertheidigung, welche ich in das Herz eines tugenbaften Mannes niederzelegt habe". — Er spricht und mit jedem Worte wird unsere Stirne heiterer. Wir bereucten es fast, ihn betrübt zu haben und er hatte allen Grund, mit seiner Rechtsertigung zufrieden zu sein. Einige von und ergriffen seine Hände, füßten sie und bemühten sich, ihn zu trösten. Er weinte und

auch wir vergoffen beiße Thranen."

Duffault fügt bingu, bag biefer Borlefung noch mehrere andere folgten. Möglich, daß dem fo war; wir glauben indeß, baß seine Angabe auf einem Brrthum beruht. Bu balb ichon traten Umftanbe ein, bie ce Rouffeau unmöglich machten, noch ferner als Rhapsobe seiner eigenen Werte aufzutreten. Sein Borgeben hatte begreiflicher Beife ungewöhnliches Auffeben erregt. "Schon bie bloße Ankundigung biefer brobenden Bekenntniffe machte tie größte Sensation. Ronige, Bringen, Jebermann lief barnach, wenn auch aus verschiedenen Gründen: bie Ginen, um zu erfahren, wie sie barin behandelt wurden, Andere aus Interesse fur Roufican, die groke Mebraabl aus bosbafter Rengierbe". Dag es biefer nicht an reichlicher Befriedigung fehlte, bafür forgten Diejenigen, welche bei ber einen ober anderen Borlefung zugegen gewesen waren. Sie batten natürlich, zumal Rouffeau fic nicht zum Schweigen verpflichtet, nichts Giligeres ju thun, als alle Belt mit bem, was sie gehört, munblich ober in Journalartikeln befannt zu machen. Das gab nun großen Anstoß und vielfaces Aergerniß. War die Reproduction auch unvollständig, es kam bed Manches ans Licht, was einzelne Personen mehr ober weniger compromittirte. Die fo Getroffenen boten, wie fich benten lakt, Alles auf, um biefe indistreten Mittheilungen zu befeitigen, fuchten auch wohl tie Quelle zu verschließen, aus welcher fie stammten. herr von Malesberbes, ber fich felbst nicht gerabe zu beftagen hatte, ließ, ohne Zweifel von Befannten bagu beftimmt, Rouffeau erfuchen, gewiffe Anetboten, bie gange Familien entehren konnten, zu unterbruden. Doch ber erwieberte: "Bas geschrieben ift, ift geschrieben; ich werbe nichts bavon zurüchnehmen. Inbef berubige man fich; meine Bekenntniffe werben nicht erscheinen, bevor bie letten ber Leute, welche ich in ihnen erwähnt habe, geftorben Allerdings ein sehr zweifelhafter Troft, wenn er fortfuhr,

in ber bisherigen Beise bie Zufunft vorwegzunehmen. Man be-

greift, bag er nicht Beben zufriebenftellte.

Auch Mabame b'Epinat, ber, wie wir wiffen, in ben Demoiren Rouffcau's gar übel mitgespielt wurde, und die biese Ungunft um fo schwerer empfant, ba fie tein gutes Bewiffen batte, mochte fich nicht babei berubigen. Es maren boch febr bebentliche Gebeimniffe, bie ba ausgeplantert ober angebeutet wurden; man fann es ihr nicht verargen, wenn fie bie weitere Berbreitung berfelben auf jebe Beife ju hindern fucte. Das Mittel aber, zu welchem fie in biefer Abficht ihre Zuflucht nahm, war in jener Zeit nicht gerade ungewöhnlich. Sie mantte fich an ben Bolizeipräfibenten. herrn von Sartine, zunächst munblich, bann auch in einem Briefe 1), ter ihre beillose Berlegenheit teutlich ausspricht. gibt zwar", foreibt fie ibm, "für Leute, bie mit Geschäften überlaten fint, nichts fo Unerträgliches, wie bie, welche beren nur Doch ba ich auf Ihre freundliche Rachsicht gablen eines baben. barf, theile ich Ihnen mit, bag ber Mann, von welchem ich gestern mit Ihnen fprach, fein Wert auch herrn Dorat, be Bezai und Duffaulr vorgelesen bat. Wenn man biefe herren zu Bertrauten einer Schmähschrift nimmt, haben Sie gewiß bas Recht, Ihre Meinung barüber ju fagen, ohne bag man beshalb in ben Berracht fommt, sich bei Ihnen beschwert zu haben. Rach reiflicher Ueberlegung bente ich, bag Sie mit ihm felbft fprechen muffen, und zwar fo freundlich, bag er fich nicht beflagen tann, aber zualcid auch so entidieben, bak er nicht mehr barauf zurudtommt. Wenn Sie ihn fein Wort geben laffen, fo glaube ich, bag er es 3ch bitte taufend Mal um Berzeihung, aber es halten wird. handelt fich um meine Ruhe, und bas ift bie Ruhe von Jemantem, ten Gie mit Ihrer Achtung und Freundschaft beehren, und ber sich, mas Ican Jacques auch fagen mag, schmeichelt, biefelbe zu verbienen. 3d werbe Ihnen Enbe ber Woche perfonlich meinen Dant abstatten. Beben Gie fich nicht bie Dube, mir zu antworten; es bedarf beffen nicht. 3ch rechne auf Ihre Gute, bas genügt." -- Der Polizeimann war galant genug, bem Gefuche ber Dame zu willfahren. Rouffeau murte auf bas Bureau beschicken und bie Borlefungen borten auf; vermutblich batte man ibm bas Berfprechen abgenommen, fie einzuftellen.

Schwer wurde es ihm eben nicht, bieses Zugeständniß zu machen. Er erkannte sehr bald, baß Unternehmen, von welchem er so viel gehofft, ein verfehltes gewesen und ihm nicht genütt, sondern erheblich geschadet habe. Er sagte sich, daß er seine Mühe an Leute verschwendet, von welchen nur wenige zum Verständniß der Mittheilungen, die er ihnen gemacht, befähigt,

und eine noch geringere Babl ihrer würdig gewesen. Er begriff nicht minber, bag er burch fein untluges Beginnen ben Feinben eine Baffe in bie Sand gegeben, beren fie fich mit beftem Erfolge gegen ibn bebienen konnten. Sie hatten bis babin, fo lange er sich rubig verhielt, sie weber provozirte, noch betampfte, mit einiger Borficht und Mäßigung auftreten muffen. Jest, mo er felbst jum Angriffe vorging, burfte es ihnen Riemand verbenten, wenn fie jebe Rudficht und Schonung bei Seite Sie hatten ferner von ben wirklichen Berfculbungen, welche fie ihm zur Last legten, bisber nur eine unsichere ober aus seinen eigenen vertraulichen Eröffnungen geschöpfte Renntniß gehabt, und sich beshalb genöthigt gefeben, sie mit Borbehalt und unter bem, wenn auch sehr burchsichtigen Schleier bes Bebeimniffes weiteren Rreifen bekannt zu geben. Run er felbst fie offen und in ihrem ganzen Umfange eingestand, mochten sie biefelben ohne Scheu vor aller Welt als ausgemachte Thatfachen hinftellen. Schlimmer noch war, bag er ihnen burch feine rudhaltlosen Betenntniffe eine Sandhabe bot, mittelft beren fie alle möglichen Beschuldigungen plausibel machen konnten. Es war boch sehr naiv von ihm, zu meinen, bag bas Publifum ihm aufs Wort glauben und ibn nur in soweit für schuldig balten werte, als er felbst dies juzugeben für gut fand. Er bebachte nicht, wie bie meiften Menschen auch in biefem Falle nur zu bereit find, bie gange Sand ju nehmen, wenn man ihnen einen Finger reicht. Barum follte, wer fich folder Sunben anklagte, nicht auch andere von ähnlicher ober noch schlimmerer Art begangen baben? zahlreichen Thorbeiten und Bergebungen seiner Jugend gaben wahrlich feine Burgschaft bafur, bag bas reifere Alter rein unt schulblos gewesen, und wenn er behauptete, daß er die mannige fachen bofen Triebe und Neigungen, die in ihm lebten, befiegt ober im Zaume gehalten, so erschien biese Bersicherung vielleicht ben Benigen glaubhaft, welche bie Möglichkeit einer folden Gelbftüberwindung perfonlich erfahren hatten; ber große haufe ließ fic burch fie gewiß nicht abhalten, ben Leuten bereitwillig Bebor ju schenken, welche, geftutt auf bie zugeftanbenen Schmachen, mit geschickter Benutung brauchbarer Thatsachen ben bekannten Bergeben neue von eigener Erfindung binzufügten.

Es lag aber im Interesse ber Gegner Rousseau's, bas Das seiner Schuld möglichst zu häusen. Sie wußten jett, was ihrer wartete, wenn seine Memoiren später veröffentlicht wurden. Bollten sie sich und ihren Ruf sicher stellen, so mußten sie bei Zeiten darauf bedacht sein, die Wirkung der gefährlichen Angrisse, welche ihnen drohten, aufzuheben oder doch abzuschwächen. Und

bazu gab es tein befferes Mittel, als wenn fie ihren Urheber in ber öffentlichen Meinung so biscreditirten, baf er feinen Glauben mehr fand. Auch haben fie fich in biefer Richtung eifrig und mit Erfola bemübt; es ift boch vorzugsweise ibren bebarrlich fortgesetten Berunglimpfungen zuzuschreiben, daß ber Charatter Rouffeau's noch gegenwärtig, besonders in Frankreich, weit ungunftiger beurtheilt wirb, als er es verbient. Freilich läßt fich nicht leugnen, bag er felbst ihnen vielfach in bie Banbe gearbeitet Man barf namentlich wohl fragen, ob es nicht beffer für ibn gewesen mare, wenn feine Bekenntniffe, wenigstens in ber Geftalt, in welcher sie jett vorliegen, niemals bas Licht ber Deffentlichkeit erblicht hatten. 3war tonnte ber Ruhm, ben er fich als Denter und Schriftsteller erworben, burch biefes bebeutenbe Bert nur befestigt und erhöht werben. Ueberaus intereffant burch seinen reichen und mannigfaltigen Inhalt, eignen ibm zugleich in eminentem Grabe alle die Borzüge, burch welche bie Darftellung feines Berfaffers fich auszeichnet. Db er nun bie Erlebniffe und Abenteuer feiner Jugend ober die Rampfe und Leiben bes reiferen Alters ergablt, ob er fich bem Strome feiner wechselnten Empfindungen überläßt ober in geistvollen Reflettionen und Betrachtungen ergebt, in ben reizenben Raturicbilberungen, bie er in reicher Külle entwirft, wie in ben viguanten Portraits ber Personen, welche er aus ben verschiebensten Rreisen ber Gejellschaft vorführt, ber Zauber seines Bortrages ift überall gleich machtig, die Gewalt feiner Rebe ftets gleich binreigenb. bewährt fich, wenn irgendwo, in biefer Schrift feine feltene Bcfabigung, bas Leben ber Seele bis in feine innerfte Tiefe au verfolgen, fie in ihren garteften und geheimften Regungen gu belauschen und diese, wie an sich, so nach ihren Motiven und Birfungen mit bewunderungswürdiger Klarbeit ins Licht zu ftellen. Dan mag bie Ergebnisse bieser feinen und scharffinnigen Analhsen nicht immer erbaulich finden, sie selbst find meisterhaft und verbienten wohl, von ber wiffenschaftlichen Pfpchologie, die fich freilich um nicht fachgemäße Arbeiten wenig zu fümmern pflegt, forgfältig beachtet zu werren.

Sind aber die Bekenntnisse für den Schriftseller ein neuer und unansechtbarer Ruhmestitel geworden, seine Geltung als Mensch hat durch sie eher Einbuße, als Förderung ersahren. Wir wollen nicht auf alle die abfälligen Urtheile eingehen, zu welchen sie nicht blos persönlichen Gegnern, sondern auch und parteitschen und freundlich gesinnten Lesern Anlaß geboten. Nur der eine oder andere Punkt, den man mit besonderem Nachdruck zu betonen pflegt, mag hier hervorgehoben werden. So wird

namentlich ber maßlofe Stolz und Hochmuth gerägt, welchen Rousseau in seinen Memoiren unverhüllt an ben Tag lege. Und allerbings macht es ten Ginbrud einer anmagenben Ueberhebung. wenn er fich felbft feines fittlichen Berthes rühmt, wieberholt behauptet, er fet ein guter Menfc und Riemand beffer als er, ja wohl gar andeutet, bag er besser sei, als alle Anderen. barf folden Meußerungen inbeg teine größere Bebeutung beilegen, als fie wirklich haben, und ebensowenig bie Umftande außer Acht laffen, unter welchen fie laut werben. Die Gute, welche Rouffean für fich in Unspruch nimmt, ift boch in einem febr beschränkten Sinne zu fassen. Er benkt nicht baran, sich für ein fittlich vollkommenes Wefen auszugeben, will vielmehr nur fagen, bag er trot feiner moralischen Schwäche im Grunde bes Bergens bas Gute liebt und anftrebt, auch fich frei weiß von manchen ichlimmen Leibenschaften, beren Berrichaft bie Menfchen vielfach boje macht. Er fpricht am Enbe bamit nur aus, mas jeber rechtschaffene Dann, ber einiges Selbstgefühl befitt, von fich bentt. Dag er es aber aussprach, ift ihm unseres Erachtens in feiner Lage fcon ju berzeiben. Wer ohne Grund vor aller Welt als ein nichtswürdiger Bösewicht hingestellt wird, hat ohne Zweifel das Recht und selbst bie Pflicht, seine sittliche Integrität zur Geltung zu bringen. Und Rousseau war in biesem Falle, wenn er auch manche Beschuldigungen ernster nahm, als sie gemeint sein mocten. Es gibt in ber That faum eine schlechte Gigenschaft, die ibm nicht beigelegt wurde, faft tein Berbrechen, welches man ihm nicht un Last gelegt batte.

Man bezeichnete ihn als einen abgefeimten Lügner und Heuchler, ber bie Welt mit seinen trügerischen Sophismen binters · Licht führe und an die zweifelhaften Babrheiten, die er ihr mit fo großer Oftentation vortrage, felber nicht glaube. Man nannte ihn einen unverschämten Ignoranten, ber fich beftanbig mit fremben Febern schmude, einen lieberlichen Bagabunden, ber unter ber Maske ber Ehrbarkeit ben unnatürlichsten Laftern frohne, einen schmutigen Kilg, ber seine erlogene Dürftigkeit als Deckmantel für seine versteckten Betteleien benute b). Er verrathe, bief & ferner, seine Freunte und gebe seine Angehörigen preis, er schmeichle ben Bornehmen, sei hart und lieblos gegen bie Armen. stelle unschuldigen Frauen und Mäbchen nach. Man ging selbst so weit, ihn für einen gemeinen Betrüger, Branbfilfter und Giftmischer auszugeben. Wo solche Anklagen erhoben wurden, burfte bie Bertheibigung, follten wir meinen, fcon etwas ftart auf-Die Ueberhebung, welche man Rouffeau vorwirft, war, sofern sie wirklich stattfanb, ber nothwendige Ruckschlag ber tiefen Erniedrigung, in welche man ihn zu fturzen suchte. - Bielleicht aber bat bie ftarte Betonung ber befferen Seite feines Befens boch noch einen anderen Grund. Er war von jeher und befonders in feinen reiferen Sabren bemübt gewesen, ber mannigfachen Untriebe jum Bofen, welche von Saufe aus in ihm lagen, herr zu Ber unbefangen die Geschichte seines Lebens lieft, wird nicht ohne lebhafte Theilnahme und zuweilen mit einer gewiffen Rührung wahrnehmen, wie er beftanbig nach fittlicher Läuterung ftrebt und unabläffig antampft gegen bie feindlichen Gewalten, bie im eigenen Inneren, wie aus ber umgebenben Welt, feinen ibealen Strebungen entgegenwirten. Auch gelang es ibm allmälig, die bofen Geifter im Zaume zu halten; fie wichen gurud bor ben reinen und eblen Grunbfaben, bie er fich gebilbet und mit unbeugsamer Confequenz zu befolgen fuchte. machte auch er bie Erfahrung, daß moralische Bringtpien eine wiberftrebenbe Ratur zwar zu beberrichen, nicht aber umzuwandeln Sein empfindliches Gewiffen fagte ihm, bag bie schlimmen Reigungen vor wie nach fortlebten und sich jeben Augenblid von Neuem bethätigen fonnten. Er fühlte fich fo ftets unsicher, in feiner moralischen Existenz bedroht, und beshalb gebrangt, bas Bewußtsein seines besseren Gelbft in fich mach zu erhalten. Er bebt ben eigenen Werth auch barum fo nachbrücklich bervor, weil er nicht felten Grund bat, ibn in Ameifel zu gieben.

Einen ferneren und unferes Erachtens gerechteren Unftog bat Die rudfichtslose Offenheit gegeben, mit welcher er von fich und Anderen die bebenklichsten Dinge, auch solche erzählt, die der Sitte Hohn sprechen und bas natürliche Schamgefühl verleten. Bir hörten schon, bag er sich biefer Ausschreitungen wohl bewußt, jugleich aber ber Meinung war, bag fie burch bie Pflicht, ber Wahrheit unter allen Umständen die Ehre zu geben, volltommen gerechtfertigt wurden. Ohne Ameifel befand er fich im Irrthum. Zwar verbient die aufrichtige Liebe, welche er für die Babrheit begte, alle Anertennung, und ber fühne Muth, womit er fie, wie in Fragen von allgemeinem Interesse, so auch in Bejug auf die eigene Berfon jur Geltung brachte, flögt Achtung, ja Bewunderung ein. Indet trieb er die Berehrung für sein Ibol boch auf eine Spite, mo sie mit anderen, nicht minder berechtigten sittlichen Geboten in einen unlösbaren Konflift gerieth. Fragen wir, wie er bazu tam, ber Wahrheit einen fo einseitigen, man mochte fagen, abstratten Cultus zu weiben, fo burfte ber Grund in bem Umftanbe liegen, bag ibm bie Macht ber Lüge in einem ungewöhnlichen Grabe fühlbar und biefe felbft überaus verbagt geworben. Er hatte bie unbeilvollen Wirkungen erkannt, welche die Herrschaft des Scheines im Gesammtleben der Menschen nach sich zieht. Er hatte auch an sich selbst wiederholt den corrumpirenden Einfluß erfahren, welchen die Berleugnung der Wahrbeit auf die Denk- und Handlungsweise des Einzelnen ausübt. Ihm erschien die Lüge als die vornehmste Quelle, als der lette Grund aller Uebel, an welchen Bölker, wie Individuen, kranken. Sie mußte daher, wo immer sie begegnete, schonungslos aufgedeckt und besämpft, und ihr zu dem Ende überall die nackte, underhällte Wahrheit entgegengestellt werden. Reine Rücksicht irgend welcher Art kann seiner Ansicht nach von dieser ersten und heiligsten Pflicht entbinden; weder die Besorgniß, Andere zu verletzen, noch die Scheu, die eigenen Blößen zu enthällen, darf von ihrer Er-

füllung abhalten.

Jebenfalls verfuhr Rouffeau ganz confequent, wenn er von ber Regel, bie er als richtig erkannt, fich felbst nicht ausnahm. Daß es ihm aber möglich wurde, das natürliche und bei ihm selbst start entwickelte Schamgefühl so völlig zu überwinden, erflart fich, abgesehen von ber unbeschränkten Dacht bes vorbin bervorgehobenen Prinzips, auch aus bem Zwede, welchen er bei Abfassung seiner Lebensgeschichte im Auge hatte. Es mar feine bloge Wortflauberei, wenn er auf feine "Befenntniffe" nicht bie gebräuchlichere Bezeichnung Memoiren angewandt wiffen wollte. Sie enthielten seiner Ab- und Ansicht nach eben bas, was ihr Name befagte, maren gewiffermaßen eine öffentliche Beichte, Die er vor feinen Mitmenschen ablegte. Die Irrungen und Betgeben, welche er im Laufe ber Jahre begangen, lafteten fower auf ihm, wie sehr er es sich auch angelegen sein ließ. sie zu erflaren und zu entschuldigen. Er fühlte bas Bedürfniß, Berg und Gewissen burch ein unumwundenes Bekenntniß seiner Schuld gu erleichtern. Eine folche Selbstanklage aber befriedigt um fo mehr, je vollständiger und rückaltlofer sie ift. — Ueberdies, er hatte mehrfach Gelegenheit gehabt, die schlimmen Folgen zu beobachten, welche die Scheu vor bem Geftandnig ber Wahrheit haben tann. Wir erinnern uns, wie sie ihn selbst in seiner Jugend einmal babin brachte, bie Ehre und ben guten Namen eines ichulblofen Der tiefe Einbruck, welchen biefer Mäbchens breiszugeben 6). Borfall schon damals auf ibn machte, wirfte auch später fort und trug nicht wenig bazu bei, bag er fich über bie Regungen ter Scham fo leicht hinwegzuseten vermochte. Es erschien ibm bebenklich, auf eine Stimme zu boren, die ihn vorbem irre geführt, und als eine gerechte Gubne für ben Stolz, ber ihn einft berleitet, die eigene Schuld auf einen Anderen abzumälzen, wenn er jett in aller Demuth seine sammtlichen Sunden offen eingestand.

ı

Freilich konnte bas geschehen, ohne bag er gewiffe, recht unerbauliche Details ju ermahnen ober gar behaglich auszumalen brauchte. Es ift nicht zu leugnen, bag in ben Befenntniffen manche Stellen begegnen, die fich auf teine Beise rechtfertigen laffen. Man tann zu ihrer Entschuldigung nur barauf binweisen, baß zu ber Zeit, in welcher fie geschrieben wurden, ein lasciver Chnismus an ber Tagesortnung mar.

Rouffeau rühmt sich wohl, daß er unternommen, mas Reiner por ihm gewagt habe und Niemand nach ihm versuchen werte. Er fagt bamit am Enbe nicht zu viel; feine Befenntniffe find in der That ein Werk einzig in seiner Art. Doch möchte eine Wieberholung besselben auch nicht grabe munschenswerth fein. Die Menschbeit bat viel Merger, aber wenig Gewinn bavon, wenn ber Einzelne gang fo, wie er ift, vor fie bintritt. Ift icon ber Anblid forperlicher Mangel febr unerquidlich, bie Babrnebmung moralischer Gebrechen macht einen noch beinlicheren Einbrud. Liegt keine zwingende Nothwendigkeit vor, sie ans Licht zu zieben, fo thut man jebenfalls beffer, fie por fremben Mugen verborgen zu halten. Indeß mag es immer noch hingehen, wenn Jemand, ber nun einmal bas Bedürfniß fühlt, fich von ber Rebrfeite zu zeigen, lediglich fich felbft preisgibt. Dagegen tann es ihm unter feinen Umftanben, es fei benn etwa im Falle ber Rothwehr, geftattet fein, auch Anberc, mit welchen ber Bang feines Lebens ibn aufammengeführt bat, ohne beren Buftimmung blofguftellen. Rouffeau, felbst feinen Frinden gegenüber sonft fo angftlich bemubt, Alles fern zu balten, mas bie Ebre ber fremben Berfonlichteit irgendwie antaften tann, bat fich boch in feinen Bekenntniffen nicht gescheut, bie Schwächen und Mangel grade ber Menschen, welche ihm am nachften ftanben und auch vorzugeweise lieb und werth waren, iconungslos aufzubeden. Wohl tragt er Sorge, bie Schatten, welche seine Darstellung auf sie wirft, baburch abzuichmachen, bag er ihre guten Seiten in bas bellfte Licht ftellt. Doch fallen bie bunteln Fleden, welche er an ihnen aufzeigt, besbalb nicht weniger in bie Augen, und fie genügen, um ihren guten Ruf für immer ju untergraben. Go wirb 3. B. Frau pon Warens trot bes Strablenkranges, welchen er um ihr Haupt gewunden, stets mit einem Matel behaftet bleiben, ber fie entehrt und ihr bie Achtung und Sympathie ber Menschen raubt. Möglich, bag, wie er glaubte, jum vollen Berftanenig bes eigenen Lebens bie rudfichtstofe Enthüllung bes fremben nothwenbig mar. Konnte er aber ohne fie wirklich ber Aufgabe, bie er fich gestellt, nicht gang gerecht werben, so hatte er sich mit einer mangelhaften löfung begnügen follen.

Die Enttäuschung, welche Rousseau burch ben geringen Erfolg seiner Borlesungen erfuhr, war für ihn schmerzlich genug. Er empfand fie um fo fcwerer, ba auch bie Soffnung, unter alten und neuen Befannten eine Leuchte zu finden, die bas umgebenbe Dunkel erhellen möchte, vor wie nach unerfüllt blieb. Es wurde ihm allmälig klar, bag er ben Zweck, zu welchem er vorzugsweise in bie hauptstadt gefommen war, schwerlich erreichen werbe. Die Menschen standen bier ebenso, wie in ber Broving, unter ber Macht ber feinblichen Gewalten, bie ibn verfolgten: weit entfernt, ibm in bem Rampfe gegen fie irgendwie Gulfe zu leisten, waren sie vielmehr eifrig bemuht, ihre unbeilvolle Wirksamkeit nach Kräften zu förrern. Es ließ sich nicht verkennen: sie alle theilten bie ungunftigen Unfichten und Urtheile, welche bie Feinde über ihn verbreitet, sie alle hegten die gleiche Abneigung, dieselbe Beringschätzung gegen ibn; auch nahmen fie alle an bem Berte ber Schmach und Entehrung, beffen Opfer er war, bereitwillig Antheil. Bobl mußte es im bochiten Grade auffallend erscheinen, baß soviele, sonst boch verständige und billig denkente Menichen einem so ungerechten und widersinnigen Saffe Raum gaben. wie unbegreiflich die allgemeine Berblendung war, er konnte nicht umbin, fie für eine ausgemachte Thatsache zu halten. Die Beweise von Achtung und Berehrung, welche ihm von allen Seiten ju Theil murben, vermochten nicht, ihn eines Befferen ju be-Sie waren in seinen Augen eitel Lug und Trug, eine beuchlerische Maste, bestimmt, die feindlichen Gesinnungen und Wie follte es auch anters fein? Absichten zu verbergen. faben Careffen und albernen Bulbigungen, bie ben Stempel bet Gemachten an ber Stirne trugen, diese maklosen Lobbubeleien, biefe geschraubten Phrasen und emphatischen Wendungen, in welchen fich eine affectirte Bewunderung breit machte, ließen ja keinen Zweifel barüber, daß sie von Schurken und Verräthern stammten bie ihm nur schmeichelten, um ihn leichter hintergeben und sichert verberben zu können?).

Stand es aber so in seiner Umgebung, hatte er von ihr keine aufrichtige Theilnahme, sondern nur Spott und Verachtung zu erwarten, so war es ebenso thöricht, wie nutlos, ben Berkehr mit ihr sortzuseten. Lange genug hatte er nach einem Menschen gesucht, er durfte "seine Laterne füglich auslöschen". Die Gene und Unruhe, welche die Betheiligung am geselschaftlichen Leben mit sich brachte, waren ihm längst unbequem gewesen; es gab jetzt keinen vernünftigen Grunt mehr, sie sich noch serner gefallen zu lassen. Auch hielt er es seiner unwürrig, mit Menschen Umgang zu pslegen, die er geringschätzen mußte. Mochten

fie immerbin trot ber schlechten Meinung, welche sie von ihm begten, fortfahren, ihn aufzusuchen, er war nicht gewillt, ihrem Beispiele zu folgen. "Ich bebaucre febr," schreibt er an eine befreundete Dame, "baß Sie etwas zu fpat tommen, benn ich hatte Sie wirklich gar gerne um bie Busammentunft gebeten, welche Sie mir anbieten. Aber ich gehe zu niemandem mehr, weber in ber Stadt, noch auf bem Lande. Mein Entschluß ift gefaßt, und er muß wohl teine Ausnahme geftatten, ba ich felbst fur Sie eine solche nicht mache. " In ber That enthielt er fich fortan - es war taum ein Jahr feit feiner Rudtehr verfloffen, - jeben Besuches, ber nicht etwa burch Geschäfte nothig murbe. Was aber bie Leute anging, welche ihn mit ihren Bifiten behelligten, fo ichloß er zwar ben "Quibame", wie ben " Brutalen", möglichft bie Thure. Dagegen nahm er biejenigen, welche ihm bem Ramen nach bekannt und "wenigstens so anständig waren, daß fie ihn nicht in seinem eigenen Saufe infultirten ", mit Gleichgültigkeit, boch ohne Wiberwillen auf. Wiefehr er fich burch bas Benehmen, welches bie Zeitgenoffen ihm gegenüber beobachteten, berlett und emport fühlte, er konnte und wollte ihre feinbliche Besinnung nicht theilen. "Der haß war seinem herzen fremb und felbst bie Beringschätzung ein ju peinliches Befühl, als bag er ibm dauernd hatte Raum geben follen." Lieber boch fab er bie Menschen, bie ibn so ungerecht behandelten, als Frembe an, als Besen einer anderen Art, die er nicht begriff, von welchen er nur wußte, bag er mit ihnen wenig ober nichts gemein habe. Es wurde ihm so möglich, ihnen ohne Zorn und Groll zu bezegnen; vollkommen gleichgültig, wie fie ihm waren, batte er nicht bas Bedürfniß, sie aufzusuchen, aber auch keinen Grund, sie zu flieben. Kamen fie ihm ohne sein Zuthun nabe, es stand, falls nicht gradezu unverschämt ober beleidigend wurden, nichts im Wege, fich ihre Anwesenheit eine Beile gefallen zu laffen. nochte es fogar, wenn fich bagu Belegenheit bot, nicht verfchmähen, nich mit ihnen ober über sie zu amusiren, soweit sie und er selbst as paffent fanben.

Allerdings konnte, wie er nun einmal über die Menschen und seine Stellung zu ihnen dachte, von einer intimeren persönsichen Beziehung zu irgendwem keine Rede mehr sein. Indeß zab es unter den zahlreichen Gästen, die ihn fort und fort in einer einsamen Dachkammer heimsuchten, doch einige, welche, aus sem einen oder anderen Grunde, ein größeres und ernsteres Inseresse in Anspruch nahmen. Wir nennen vor Allem unseren besühmten Landsmann Gluck, mit welchem er damals bekannt vurde und längere Zeit in einem recht freundlichen Berkehre

Man weiß, wie biefer große Componist, nachbem er bis ftand. babin bem berrichenben Sthl ber italianischen Oper gefolgt war, in ben sechziger Jahren eine neue Bahn betrat, bie zu einer burchgreifenben Umgestaltung bes musikalischen Dramas Gleich die ersten Werke, in welchen die veränderte Richtung entschieden zu Tage trat, Orpheus, Alkefte u. f. w., machten ungemeines Auffeben und ernteten vielfach enthufiastischen Dies und ber Wunsch, die neue Kunstweise auch auf ber beimischen Bühne einzubürgern, bewog ben Bailli bu Rollet, welcher ben beutschen Maestro in Wien kennen gelernt batte, bie Racine'sche Tragodie Iphigenie (in Aulis) in eine Oper umzuarbeiten und bas Manuscript feinem Freunde zur Composition Gluck ging um fo lieber barauf ein, ba er glaubte, baß bie frangosische Sprache bei ihrer größeren Fähigkeit, tiefen, fräftigen und männlichen Empfindungen Ausbruck zu geben, fic beffer für feine Zwede eigne, ale bie italianische, bie ihm bisber seine Texte geliefert hatte. Er machte sich alsbald an die Arbeit, wandte ihr aber, ber Weltstadt eingebent, für welche sie bestimmt war, so große Sorgfalt ju, bag er, sonst gewohnt, eine Oper in wenigen Wochen nieberzuschreiben, zu ihrer Bollenbung ein ganzes Inzwischen ließen es sich bie Parifer Frembe Jahr gebrauchte. angelegen fein, feinem Werte bie Wege zu bahnen, welche ibm ben schwierigen Zugang zur Großen Ober eröffnen konnten. Doch hatten ihre Bemühungen keineswegs ben gewünschten Erfolg. bloße Ankundigung, daß ein Produkt der fremden Muse in die Bforten bes nationalen Beiligthums Einlag begehre, rief einen wahren Sturm ber Entruftung bervor. Nicht nur die Musiker von Fach, auch bie einflugreichsten Runftkenner erhoben lauten Brotest: man burfte nicht hoffen, bag es gelingen werbe, ihren heftigen und gewichtigen Widerspruch zum Schweigen zu bringen

Wie es scheint, trat Rousseau gleich damals für ben beutschen Componisten ein. Man würde es sonst nicht recht begreisen, wie dieser dazu kam, ihm in einem Briese, welchen er, um seine der Aufführung harrende Oper in Erinnerung zu bringen, im Merkure de France veröffentlichte (Febr. 1773), so reiches Lob zu spenden. "Ich hätte," schrieb Gluck, "diese Oper sehr geme in Paris ausgearbeitet, weil ich von ihrer Wirkung geleitet umd durch den Rath und Beistand des berühmten Herrn Rousseau von Genf unterstützt, bei meinem Streben nach einer edlen, rührenden und natürlichen Melodie, wie nach einer der Prosodie jeder Sprache, dem Charakter eines jeden Bolkes angemessenn Declamation, vielleicht im Stande gewesen wäre, meinen Lieblingsgedanken zu verwirklichen, d. b. eine allen Nationen ausgambe

Musik zu schaffen und damit den lächerlichen Gegensatzt der nationalen Musikweisen aufzuheben. Das Studium der Werke dieses großen Mannes, u. A. des Brieses, in welchem er den Monolog der Armide von Lulky zergliedert, läßt den gediegenen Werth seiner Kenntnisse und die Sicherheit seines guten Geschmads erkennen. Es hat mich mit Bewunderung erfüllt und die Ueberzeugung in mir geweckt, daß er, wenn er sich der Aussüdung dieser Kunst gewidmet hätte, selbst das Höchste in ihr gesleistet haben würde. Mit wahrem Vergnügen benutze ich diese Gelegenheit, um ihm hier öfsentlich den Zoll meiner tiesen Vers

ebrung barzubringen. \*

Diefe warme Anerkennung war wohl geeignet, ihm bei Rousseau eine freundliche Aufnahme zu sichern, als er im Berbste bes Jahres perfonlich in Baris erschien, um seine Oper endlich in Scene zu seten. Ein ausbrudliches Gebot ber Dauphine Marie Antoinette batte die unübersteiglichen Hindernisse, welche sich bis babin ihrem früheren Lehrer entgegengestellt, aus bem Wege ge-Schon im Laufe bes April 1774 tonnte die vielbesprochene Aufführung stattfinden. Ihr Erfolg übertraf alle Erwartungen; sie mußte in ben nächsten zwei Jahren nicht weniger als bunbertsiebzig Mal wieberholt werben. Rousseau, ber ben Borftellungen mehrfach beiwohnte, war bes Lobes voll. Er hatte feither mit ber größten Entschiedenheit bie Ansicht vertreten, bag es unmöglich fei, ju einem frangöfischen Texte gute Mufit zu machen 8). Jest, wo er fie als irrig erfannt, gab er fie ohne Bogern und Bebenken auf. "Jean Jacques," berichtet Grimm, "ist einer ber eifrigsten Anhänger bes neuen musikalischen Spstems geworben. Er hat mit jener Selbstverleugnung, welche unfere Beifen fo wenig tennen, erklärt, bag er bisber im Irrthum gewesen, bag bie Oper bes Herrn Glud alle seine Ibeen über ben Haufen geworfen habe, und er gegenwärtig vollkommen überzeugt sei, baß bie frangösische Sprache ebenso gut, wie eine andere, eine fraftige, rührenbe und jum Bergen fprechenbe Mufit julaffe." Richt weniger beutlich war die Erffärung, welche er abgab, als ihn nach einer Aufführung bes Orpheus, ber balb nach ber Iphigenie in frangofis icher Bearbeitung über bie Bretter ging, Jemand fragte: "Nun, Berr Rouffeau, glauben Sie noch, daß unfere Sprache mit einer guten Musik unvereinbar ist?" und er statt aller Antwort zu singen begann: J'ai perdu mon Eurydike.

Nahm er aber seine Behauptung in ber schroffen und unbedingten Form, in welcher er sie früher aufgestellt, zurück, so ließ er sie darum doch nicht ganz fallen. Bielmehr hielt er auch später an der nicht unbegründeten Ansicht fest, daß die französische

Sprace eine wesentlich unmusitalische fei, wenn er gleich, von ber Erfahrung belehrt, zugab, daß ein genialer Ropf bie ungewöhnlichen Schwierigfeiten, welche fie bem Componisten biete, ju überwinden vermöge. In biefer Einschrantung spricht er feine bisherige Meinung u. A. noch in ben "Bemertungen" welche er auf Glud's bringenben Wunsch über beffen "italianische Alleste" nieberschrieb"). Dieselben entstanden vermutblich zu ter Beit, als es fich barum hanbelte, auch tiefes Wert bes beutiden Meisters auf die Pariser Bühne zu bringen (1775). Bas ihren Inhalt betrifft, so erkennt ein fehr competenter Beurtheiler (Jahn in seinem Mozart) an, daß sie "vielfach ungemein treffend" sind. Rouffeau bebt ben Werth ber Oper und bas Berbienft bes Componisten nachbrudlich bervor. Doch hindert ihn die Bewunderung, welche er feiner feltenen Begabung zollt, nicht, auch manche mehr ober minber erhebliche Ausstellungen zu machen. Go finbet er, um hier eine Bemertung allgemeinerer Art anzuführen, "wenn er ben Bang bes Studes genau verfolgt, in ihm einen gewiffen Wiberfinn, sofern ber erfte Att, was bie Musik angebt, ber ftarffte, ber lette aber ber schwächste ift, mabrent boch eine gute Anordnung bes Dramas verlangt, bag bas Intereffe fich fortwährend steigere." Er begnügt sich indeß nicht bamit, auf biefen Mangel hinzuweisen, er erörtert zugleich eingebend die Mittel, welche bem Musiker zu Gebote stehen, um ihm abzuhelfen. Glud, weit entfernt, feine tabelnben Ranbgloffen übel aufzunehmen, zögerte nicht, sich die Ginsicht und die Renntnisse des Kritikers w Rute zu machen. Bei ben mannigfachen Aenberungen, bie er an feinem Werke in ber frangofischen Bearbeitung vornahm, find bie Rathschläge Rouffeau's nicht felten maßgebend gewefen.

Sie vermochten freilich der neuen Oper nicht den burchschlagenden Erfolg zu sichern, welcher ihren Borgängerinnen zu Theil geworden war. Alkeste wurde, als sie im April 1776 auf der Bühne erschien, dom Publikum recht kühl aufgenommen. Für den Ruf ihres Componisten und die Geltung seiner Musik war diese Ungunst ziemlich gleichgültig. Beide standen bereits zu sest, als daß sie noch ernstlich hätten erschüttert werden können. Nicht als ob der Widerspruch, welcher sich gleich anfangs gegen die neue Aunstweise erhoben hatte, verstummt oder auch nur schwächer geworden wäre. Er wurde im Gegentheil um so lauter und heftiger, je größer und allgemeiner die Anerkennung war, welche dieselbe allmälig gewann. Die Bertreter der überkieserten nationalen Richtung bildeten im Berein mit den Freunden der italiänischen Musik eine zahlreiche und mächtige Opposition, die den gemeinsamen Feind mit der größten Erbitterung und allen zu

Gebote stebenben Baffen befampfte. Sie feste es burch, bag im 3abre 1776 Biccini, ber berühmtefte italianifche Componist feiner Beit, nach Paris berufen wurde, um bem gefährlichen Gegner bie Spite zu bieten. Der Kampf, bis babin icon beftig genug, wurde nun noch beißer; er erfüllte bie Stadt, wie ben hof; bie ganze gebilbete Welt nahm an ihm eifrigen Antheil. Und wenn bie beiben Rebenbubler, um berentwillen er geführt murbe, fich balb verföhnten, ber Streit ihrer Anhänger bauerte eine Reihe von Jahren mit unverminderter Beftigkeit fort 10). felbe auch Rouffeau ju irgendwelcher Betheiligung veranlaßte, muß, ba feine bestimmten Angaben über sie vorliegen, babingeftellt bleiben. Wahrscheinlich ift es eben nicht. malige Stimmung war burchaus nicht ber Art, bag er hatte geneigt sein können, fich ber Unruhe und Aufregung bes Barteihaders auszuseten. Auch sah er vermuthlich keinen genügenben Grund, unbedingt auf die eine ober die andere Seite zu treten. Seine alte Borliebe für bie italianische Musit mar feineswegs erloschen und vertrug sich am Enbe ganz wohl mit ber lebhaften Sympathie, welche bie Schöpfungen bes beutschen Meisters ibm eingeflößt hatten. Er mochte bie eigenthümlichen Borzüge ber letteren, ibre einfache, ernfte Große, bie Bragnang ber Charafteriftit, ihre tramatische Kraft und Wirkung nach ihrem vollen Werthe icaten, ohne bag ibn besbalb ber Reichthum an Gefang und Melobie, welchen die erstere barbot, weniger erfreute.

Es tam bingu, bag feine perfonliche Beziehung zu Blud, bie ihn bei längerem Fortbeftande vielleicht bewogen hatte, für biefen Partei zu nehmen, nicht von Dauer war. "Er batte ibn," erzählt Corancez, "geraume Zeit stets freundlich empfangen. Gines Tages inbeg bemerkte er ibm, es thue ibm leib, ihn in feinem Alter vier Etagen binauffteigen zu feben; er bitte beshalb bringent, fich in Butunft biefe Unftrengung zu ersparen. Der arme Blud weinte noch am nächsten Tage barüber. Unter bem Borwande, daß bas Benehmen Glud's, ben ich ja bei ihm eingeführt, mich perfonlich mit angehe, fragte ich Rouffeau nach seinen Beschwerben über ibn. — Glauben Sie, antwortete er, bag herr Glud, welcher bisher immer nach ber italianischen Sprache, bie ber Musik fo gunftig ift, gearbeitet bat, biefe mit ber frangofischen, welche ihr in jeber Beziehung wiberftrebt, lediglich vertauscht habe, um eine Schwierigkeit zu überwinden? Geben Sie nicht, daß ich behauptet habe, es fei unmöglich, ju einem frangöfischen Texte gute Musit zu machen, und er biefen Weg nur eingeschlagen bat, um mich Lugen ju ftrafen? — Auf biefes Raisonnement bin bielt er fich für berechtigt, ibn von fich fern zu halten." — Man staunt ob solcher fast unglaublichen Motivirung und ist geneigt, noch andere unbekannte Beweggründe vorauszusetzen. Doch sind diese nirgend zu finden, während es die eigenen Aeußerungen Rousseau's außer Zweisel stellen, daß er den Argwohn, welchen Corancez ihm zuschreibt, wirklich hegte 11).

Wir werben leiber noch öfter Gelegenheit haben, von ben ercentrischen Einfällen und grundlosen Anklagen zu berichten, ju welchen ibn sein beständig wachsendes Migtrauen verleitete. Sier mag noch eines anderen Componisten gebacht werben, ben er in biefer Zeit fennen lernte und nicht felten bei fich fab. Gretry, ber würdige Vertreter jener leichteren und ansprucheloseren Gattung bes musikalischen Dramas, welche sich unter bem Namen ber tomischen Ober in ben letten Jahrzehnten ausgebilbet batte und die er felbst zu einer gewissen Bollenbung brachte. Rousseau laufcte gerne ben einfachen, gefälligen Melobien, in welchen er ben menschlichen Empfindungen einen lebendigen, naturwahren Ausbrud zu geben wußte, und bankte ibm wohl, daß "er fein Berg wieber Befühlen geöffnet, für bie er es nicht mehr zuganglich geglaubt habe". Dem noch jungen Musiker mochte bas ungewöhnliche Lob nicht wenig schmeicheln. Auch spricht er von bem Manne, welcher es ihm zu Theil werben ließ, in seinen späteren Schriften ftets mit liebevoller Berehrung. Es begegnen in ihnen mande werthvolle Charafterzüge, auch einzelne interessante Anetboten. von welchen wir wenigstens eine hier mittheilen wollen. fannte," erzählt Gretrh 19), "ein gang gewöhnliches Dabden. eine angehende Opernfangerin, welche von Rousseau oft besucht wurde; sie wohnte mit ihm in bemfelben Saufe. — Er logirt be gang oben, fagte fie mir eines Tages, ein guter, lieber Mann, ber oft bei mir eintritt, wenn er mich beim Beruntergeben fingen bort. — Ber ift ber Mann? fragte ich, wie beißt er? — 3d weiß es nicht, antwortete fie; er bat mir gefagt, bag er mir Rathichlage in Betreff meines Talentes geben wolle. 3ch habe ibn lachend angeblickt: Singen Sie benn auch, Sie? habe ich ju ihm gesagt. — Ja, erwiederte er; ich componire sogar zuweilen Worüber sprechen Sie benn zusammen? — Er sieht mich baufig an und fagt fast nichts. - Und Sie? - Run, ich beforge mein Hauswesen, singe und lasse ihn basteben. als ich fang, fagte er mir, bag ich gemiffe Worte nicht gut ausspräche. 3ch werde meinen Lehrer barnach fragen, antwortete ich, und ich wollte sie nicht anders fingen. Er aber lachte wie närrisch, so oft ich diese Baffage wiederholte. Erft vor Rurzem batte ich einen anderen hubichen Auftritt mit ibm. - D, erzählen Gie boch und vergessen Sie nichts. — Kennen Sie biesen Mann

etwa? — Ich benke wohl, boch wie war's mit bem Auftritt? — Er saß ba auf bem Stuhle, und ba ich eben ausgehen wollte, machte ich Toilette und legte Roth auf. — Sie sind viel hübscher, sagte er zu mir, ohne biese Malerei. — Oh, boch nicht, antwortete ich, man sieht ja aus, wie ein Tobter. — In Ihrem Alter bedarf man der Kunst nicht; ich habe Mühe, Sie wiederzuserkennen. — Gut, gut; in jedem Alter muß man, wenn man blaß ist, Roth auslegen. Sie sollten das auch thun. — Ich? — Jawohl. — Alsbald setze ich mich ihm auf den Schoß und lege ihm trotz seines Widerstrebens die Schminke aus. Er hat sich, während er sich abtrocknete, aus dem Staube gemacht und ich glaubte, daß er auf der Treppe vor Lachen ersticken wollte. — Die kleine Kärrin kannte den Schatz nicht, welchen sie besaß; sie wechselte ihre Wohnung, ohne ihrem Kachdarn Lebewohl zu sagen."

Man fieht, wie Rouffeau, trot feiner oft fo truben Stimmung, jich boch tie beitere Freiheit tes Gemuthes ju bewahren mußte. Daß auch die Rraft und Rlarbeit bes Beiftes, fobalb ibn eine Frage von allgemeiner Bedeutung in Anspruch nahm, burch sie nicht beeintrachtigt wurde, beweif't eine febr gehaltvolle Schrift, Die er zu dieser Zeit verfaßte. — Es ist bekannt, wie im Jahre 1768 bie polnischen Patrioten, nachdem sie sich in der Confoderation von Bar vereinigt, fich erhoben, um ihren von Rußland octropirten König Stanislas Lescinsti und feine fremben Beschützer mit ben Baffen in ber Sand zu befämpfen. Babrenb fie mit gewohntem Muthe für bie Freiheit und Unabhängigfeit ihres Baterlandes ftritten, richteten fie jugleich ihr Augenmert auf die Reformen, beren die bestebenbe Berfassung im Interesse ber Rube und Sicherheit bes Staates allerdings bringend be-Sie schidten baber einen ber Ihrigen, ben Grafen Bielhorsti, nach Paris, um fich mit hervorragenben politischen Schriftstellern in Berbindung zu feten und ihr Gutachten über bie vorzunehmenden Berbefferungen einzuholen. Dieser wandte fich zunächft, wie es icheint, an ben Abbe Dably, einen grundlichen Renner bes Staatsrechtes alter und neuer Zeit. Grimm wenigstens glaubt, bas "Manifest ber Confoberirten ber polnifchen Republit", welches im Jahre 1769 gu Baris erfchien, fei von bem Abbe "unter ben Auspicien bes Grafen fabricirt "worben 18). "Der gute Abbe, " fügt er bingu, "balt fich allen Ernftes für einen weit scharffinnigeren Kopf, wie Montesquieu. Hört man ibn über frembe Berfassungen raisonniren und seine Oratel über bie Wissenschaft ber Politik von sich geben, so meint man, ein Kind vor sich zu haben, welches sich wichtig macht, indem es Dummheiten auftischt. Neulich hielt er mir einen hübschen Bortrag über die Achtung, welche man in Polen vor dem Gefete habe. Ich wünsche dem Abbe, daß der schöpferische Geist des

öffentlichen Rechtes in feinem Ropfe wohnen moge."

Natürlich war ber bezahlte Correspondent ber ruffischen Raiferin ben rebellischen Bolen ebenso wenig gewogen, wie ben Leuten, welche ihre patriotischen Bestrebungen zu forbern suchten-Es tann baber nicht weiter überraschen, wenn er ihrem Manbatar in feiner infolenten Beife wunfct, bag ,er mit feinen Unterhandlungen ebensoviel Erfolg haben möge, wie mit einer Somphonie ober einem Concerte, wenn er seine Bioline ober Laute in ber Sand halte . — Db ber Graf feiner Stellung wirklich nicht gewachsen war, steht babin. Rouffeau, bei welchem er sich balb nach beffen Ankunft in Paris einführen ließ, hat eine beffere Meinung von ihm. Er nennt ihn einen ber besten Batrioten feines Bolles", einen "reblichen Mann und trefflichen Burger", rühmt auch feine Ginficht, wie feine ausgebreiteten Renntniffe. Auf fein Besuch aber, bie politischen Inftitutionen feiner Beimath einer genaueren Prüfung unterziehen zu wollen, mochte er lange nicht eingehen. Er fühlte fich zu einer folden Arbeit weter aufgelegt, noch glaubte er fie bei feiner febr mangelhaften Renntnik von Land und Leuten befriedigend ausführen zu konnen. Indeß ber Graf tam so oft auf seine Bunfche zurud, er bat so instandig, und wußte ihm bie Sache so bringend als eine Pflicht ber Humanität ans Herz zu legen, bag er endlich nachgab. boreti beeilte fich, ihm eine ausführliche Darftellung ber in Rebe ftebenben Berfaffung, fowie eine Reibe von Bemertungen vorzulegen, bie er felbft zu ihrer Erläuterung niebergefdrieben batte. Rouffeau ging fofort ans Wert und war schon nach Ablauf eines halben Jahres in ber Lage, feinem Auftraggeber bie Resultate seiner Untersuchung mitzutheilen. Wir finden sie in ben "Betrachtungen über bie polnische Berfassung und ibre Reform "14), einer Schrift intereffant und bebeutenb genug, um etwas langer bei ibr zu verweilen.

## VI.

Rouffeau spricht zunächst sein Erstaunen barüber aus, daß ein so wunderlich constituirtes Gemeinwefen, wie Polen, so lange hat bestehen konnen und immer noch solche Lebenskraft besitt.

"Ein großer Staatstorper, gebilbet aus einer beträchtlichen Babl von tobten und aus einer fleinen Zahl von uneinigen Gliebern, beren Bewegungen von einander fast unabhängig find und weit entfernt, einen gemeinsamen 3med ju haben, fich gegenseitig aufbeben, ber fich oft und heftig regt, ohne boch etwas zu thun, ber, wenn Jemand Luft hat, ihn anzutaften, burchaus keinen Wiberftand zu leiften vermag, ber in jedem Jahrhundert fünf ober feche Mal ber Auflösung anbeim fällt, ber bei jeber Anstrengung, bie er machen, bei jedem Bedürfnisse, bem er abbelfen will, in Obnmacht finit, und ber trot allebem fortlebt und fich in feiner Rraft erhalt - bas ift ohne Frage eine ber auffallenbften Erscheinungen, welche bem Blide eines benfenben Menschen begegnen tonnen." Und "während die übrigen Staaten Europa's, alle die trefflich organifirten und wohlgepflegten Monarcien und Republiken, von Altersichwäche ergriffen, einem naben Tobe zueilen, zeigt Bolen, biefes entvöllerte, vermuftete, feinen Angreifern preisgegebene Lanb, auf bem Gipfel seines Unglude und feiner Anarchie bas ganze Feuer ber Jugend. Es wagt eine Berfassung und Gesetze zu verlangen, als wenn es eben erft entstanden ware. Es liegt in Resseln und berath über bie Mittel, feine Freiheit ficher zu ftellen; es fühlt in sich jene Kraft, welche bie Macht ber Thrannel nicht zu beugen vermag."

Inftitutionen aber, unter beren Berricaft ein folder Sinn ju Tage tritt, konnen nicht fo gang schlecht fein. Mögen die Bolen fich beshalb buten, bie ihrigen unbesonnen anzutaften; es konnte fonft leicht gefcheben, baß fie, weil fie es gar ju gut haben wollen, ibre Lage verschlimmern. Die Anarchie, welche fie gegenwartig zu beseitigen trachten, ift boch bie Geburtsftatte ber thatträftigen Batrioten, welche fie vor bem Joche ber Frembherrschaft bewahrt haben. Auch burfen fie nicht vergeffen, bag, wie berechtigt ihr Berlangen nach Rube fein mag, bie Erfüllung besfelben obne Gefährbung ber Freiheit taum möglich ift. Der Friede bes Despotismus und bie Annehmlichkeiten ber Freiheit laffen fich eben nicht vereinigen: man muß zwischen ihnen wählen. — Damit will Rouffeau indeß nicht gefagt haben, daß die Dinge in ihrem jetigen Zustande zu belaffen seien; er forbert nur, daß man bei etwaigen Menberungen mit ber äußersten Borsicht zu Berke gebe. In biefem Augenblide fallen mehr ihre Mangel, ale ihre Borguge in die Augen. Doch kommt vermuthlich eine Zeit, wo man sich ber letteren beutlicher bewußt wird und bann lebhaft bebauert, fie für immer verloren zu baben. Ueberbies ift es am Enbe leicht, bie Befete beffer, aber unmöglich, fie fo ju machen, bag bie Leitenschaften ber Menschen sie nicht migbrauchen. Es tommt baher weniger auf ihren Inhalt und Werth, als barauf an, baß sie Macht über bie Herzen gewinnen. Wie aber bringt man zu biesen vor? Rousseau antwortet: "Durch Kinderspiele, burch Einrichtungen, die in den Augen oberflächlicher Menschen übersstüfsig erscheinen werden, die aber liebe Gewohnheiten und eine

unzerftorbare Unbanglichkeit erzeugen. \*

Freilich barf, wer solche Mittel zu finden wünscht, fie in ber mobernen Welt, bie nur Gewalt unt Strafen tennt, nicht Er muß fich bei ben Alten umfeben, beren Befetgeber nicht blos Gefete gaben, sonbern fie auch ben Burgern lieb und werth zu machen wußten. Indem sie erkannten, daß bie aufrichtige Uchtung ber öffentlichen Institutionen einen stets regen Gemeinfinn voraussett, waren fie bemubt, bie Menfchen auf jebe Beise an ihr Baterland, wie an einander, zu fesseln. und Kunst, das öffentliche wie das private Leben, selbst die Spiele und Bergnügungen mußten biefem Zwede bienen. Stets stand bas Baterland ben Bürgern vor Augen; überall wurben fie an basselbe erinnert, unaufborlich mit ihm beschäftigt. Rein Bunber, baß es ihnen eine fo tiefe und glübenbe Liebe einflößte, baß ihre Bergen von einem feurigen und thatkräftigen Patriotismus erfüllt maren, wie ibn bie mobernen Bolter in ihrem fleinlichen, egoiftischen Treiben nicht mehr kennen und kaum noch begreifen.

Nur die Bolen machen in biefer Beziehung eine Ausnahme. Während die übrigen Bewohner Europa's eben nur Europäer find, die allenfalls Franzofen werben möchten, besitzen fie noch ein eigenthumliches und ftartes Nationalgefühl. Mögen fie es fich angelegen sein laffen, basselbe mit allen zu Gebote ftebenben Mitteln zu fräftigen. Sie baben bazu um fo mehr Urfache, ba es ihnen die einzige fichere Burgichaft für ben Fortbeftand ihres Baterlandes bietet. "Bolen ift zwar ein großer Staat, aber von noch größeren umgeben, die vermöge ihres Despotismus und ihrer militärischen Disciplin über eine ftarte Offensiomacht verfügen. Schwach burch seine Anarchie, fann es trop ber Tapferfeit seiner Bewohner ihren Beleidigungen und Angriffen nicht webren. bat feine festen Blate, um ihre Ginfalle ju bemmen. Seine Entvölkerung macht es ibm fast unmöglich, sich zu vertheibigen. Ordnung in den Finangen, wenige ober keine Truppen, keine militärische Bucht, noch Subordination, stets im Innern getheilt und beftändig von Außen bebrobt, bangt feine Eriftenz nicht von ibm felbst, sondern von bem Belieben feiner nachbarn ab."

Auch ist biefe prefare Lage nicht zu andern. Die Bolen mögen thun, was sie wollen, bevor sie ihrem Lande Alles gegeben haben, was ihm fehlt, um seinen Feinden Widerstand zu leiften.

kann und wird es längst überwältigt sein. Sie können nicht hindern, daß die Nachbarn sie verschlingen, wohl aber dafür sorgen, daß dieselben außer Stande sind, sie zu verdauen. Die Tugend der Bürger, ihr patriotischer Eifer, das charakteristische Gepräge, welches nationale Institutionen ihrer Seele geben können, das ist der einzige Wall, welcher das Baterland unter allen Umständen zu schüßen, den kein seindliches Heer zu übersteigen vermag. Kann man es dahin bringen, daß nie ein Bole zu einem Russen werde, so darf man sicher sein, daß Rusland Bolen nie untersochen wird."

Um aber ju biefem Biele ju gelangen, ift es nothwendig, alle Mittel anzuwenben, bie zur Belebung bes patriotischen Sinnes bienen tonnen. Man gebe ben Bolen eine hobe Meinung von fich felbst und ihrer Heimath. Man preise und feiere bie Manner, bie fich um bas Gemeinwohl verbient gemacht haben. Man ehre fie burch öffentliche Auszeichnungen und Belohnungen. Man errichte Denkmäler und ordne Feste an, damit ihre Thaten und Leiben in lebendigem Andenken bleiben. Zugleich trage man Sorge, baß die Bürger nie bas Baterland aus ben Augen verlieren, baß es ftets ihre wichtigfte Angelegenheit ift und ihre Thatigfeit beftanbig in Anspruch nimmt. Sie werben so allerbings weniger Zeit und Mittel haben, sich ju bereichern, aber auch ben Bunfc und das Bedürfniß banach weniger empfinden. Auch ift es von Wichtigfeit, bie nationalen Gebräuche zu erhalten und berzustellen, bagegen alle fremben Sitten, Moben und Trachten zu verbannen. Bor Allem aber viele Spiele, an welchen bas Baterland feine Söhne sich gerne betheiligen sieht. Man muß fich in Bolen mehr amufiren als anderswo, aber nicht auf biefelbe Beife. Die gewöhnlichen Unterhaltungen, Theater, Oper, Spiel u. f. w., welche bie Menschen verweichlichen, sie zerftreuen und isoliren, burfen auch am hofe nicht gebulbet werben. Statt ihrer orbne man öffentliche Feste an, wenn möglich unter freiem himmel, an welchen bas gesammte Bolk Antheil nimmt, ohne bag beshalb bie verschiebenen Stänbe und Rangstufen sich vermischen. falte babei eine gewiffe einfache und eble Bracht, benn "man glaubt faum, wie weit bas Berg bes Bolfes feinen Augen folgt, wiesehr ber Glanz bes Ceremoniells ihm imponirt."

Schlimm, daß in Bolen eine so große Ungleichkeit der Bermögen besteht; ber Luxus, welchen sie nothwendig zur Folge hat, wird stets ein ernstes Hinderniß sein, wenn es gilt, die Bater-landsliebe zur herrschenden Leidenschaft zu erheben. Ihn ganz zu beseitigen, dürfte indeß, wie die Dinge einmal liegen, schwerlich gelingen. Doch ist es vielleicht möglich, ihn auf minder bedent-

liche Wege zu leiten. Rouffeau gibt beren einige an und fährt bann fort: Man glaube übrigens nicht, daß sich bem Luxus burch Aufwandgesetze beikommen lasse; er wurzelt in der Tiefe bes herzens und kann nur daburch ausgetilgt werben, daß man biesem gefundere und eblere Reigungen einbflanzt. "Ginfachbeit in Sitten und Schmuck ift weniger die Frucht bes Gesetes, als tie ber Erziehung. "

Die Erziehung ift es auch, welche ben Seelen ber Menichen ihr nationales Geprage geben, ihre Ansichten und Empfindungen fo leiten muß, bag fie aus Reigung, aus Nothwendigkeit Batrioten Sie wird aber biese Wirtung nur haben können, wenn sie möglichft früh beginnt und ihre Aufgabe ftets im Auge behält. "Das Kind muß, sobald es bie Augen öffnet, bas Baterland vor sich, und barf bis zu seinem Tobe außer ihm nichts mehr Rousseau will, baß, wenn es lefen lernt, es lese, mas ju feiner Beimath in Beziehung fteht, bag es mit gebn Jahren alle ihre Erzeugnisse, mit zwölf alle Provinzen, alle Wege, alle Stabte fenne, baß es mit funfzehn feine ganze Beschichte, mit fechszehn alle Gefete inne babe, daß es in Bolen feine icone That und keinen berühmten Mann gebe, wovon fein Berg nicht voll ist und worüber es nicht augenblicklich Rechenschaft zu geben vermag. - Stoff, Bang und Methobe biefes Unterrichtes find burch bas Gesetz festzustellen. Auch barf er nicht von Fremben und Geiftlichen, sonbern nur von Polen ertheilt werben, bie, wenn möglich, in ber Che leben und fich burch Ginficht und Kenntniffe, wie durch ihr sittliches Berhalten auszeichnen. Man bute sich aber, aus bem Berufe bes Lebrers ein ftanbiges Beichaft ju machen, betrachte vielmehr bas Amt besfelben als eine Brobe und Durchgangeftufe ju höheren Burben. Befonbere Schulen für bie reicheren und bie armeren Burger find nicht zu bulben-Da fie alle nach ber Berfassung gleich sind, muffen sie auch auf biefelbe Weise erzogen werben. Kann man teinen ganz unentgeltlichen Unterricht einführen, so setze man wenigstens einen Breis fest, ben auch die Armen bezahlen können. Ziehen die Eltern es vor, ihre Kinder, ftatt in den öffentlichen Lehranstalten, zu Sause unterrichten zu laffen, so mag ihnen bas gestattet fein. Unterricht fann privatim ertheilt werben; bie Spiele ber Linber aber muffen ftete öffentlich und allen gemeinsam fein. handelt sich nicht blos barum, sie zu kräftigen und gewandt zu machen, es gilt auch, fie bei Zeiten an Regel und Ordnung, an Gleichheit und Brüderlichkeit, an ein wetteiferndes Zusammenwirten und nicht minber baran ju gewöhnen, unter ben Augen ihrer Mitburger zu leben und den öffentlichen Beifall zu erftreben. Wie man aber bas Erziehungswesen im Einzelnen auch regeln will, es ist unbebingt nothwendig, für bie oberste Leitung besselben ein Collegium aus Beamten vom höchsten Range zu ernennen.

Die bisherigen Erörterungen betrafen bie unumgänglichen Boraussehungen, ohne beren Erfüllung bas in Rebe ftebenbe Reformwert nutles fein wurde. Eine andere Frage ift, ob und unter welchen Bedingungen basselbe ausgeführt werben fann. Rouffeau mahnt die Polen, sich in biefer Rücksicht keinen fanguinischen Hoffnungen hinzugeben. Ihr Reich ift zu ausgebehnt, als bag es eine gute, vom Geifte ber Freiheit getragene Berfaffung und Gefetgebung haben tonnte. "Nur Gott vermag bie Welt zu regieren, und es bebarf mehr als menschlicher Rrafte, um große Boller ju lenten." Die Erfahrung lehrt, bag fie, von ihrer eigenen Große erbrudt, entweber in Anarchie ober in Anechtschaft verfallen. Es ist baber höchst auffallenb, ja ein wahres Wunder, bag bie weite Ausbehnung Bolens bas Land nicht längst bem Despotismus überantwortet, ben Geift seiner Bewohner bepravirt und die Masse bes Volkes corrumpirt bat. Die Geschichte tennt tein zweites Beispiel bafur, bag ein folder Staat nach Jahrbunberten erft bei ber Anarchie ftebt. Die erste Reform, beren die Bolen bedürfen, ift baber eine Beschränkung bes Staatsgebietes. "Beginnt bamit, " ruft Rouffeau ihnen gu, "eure Grenzen zu verengern, wenn ihr eure Berfassung reformiren Bielleicht," fahrt er bann, wie in Boraussicht ber icon brobenben Theilung, fort, "benten eure Nachbaren baran, euch biefen Dienft zu leiften. Es mare bas gemiß für bie abgelbf'ten Glieber ein großes Unglud, für ben gangen Staatstorper aber murbe es eine große Boblthat fein."

Rommt es zu solchen Beschräntungen nicht, so bleibt nur eine Auskunft, die glücklicher Weise dem Geiste der Berkassung entspricht. Man trenne die beiden (Groß- und Klein-) Polen ebenso scharf, wie Litthauen es bereits ist; man hat dann drei Staaten, zu einem verbunden. Besser noch, wenn sich deren ebenso viele bilden ließen, als Palatinate vorhanden sind. Man gebe diesen besondere Berwaltungen, verbesser die Form ihrer Landstage und erweitere deren Besugnisse. Doch bestimme man genau die Grenzen derfelben und sorge dafür, daß nichts das Band der gemeinsamen Gesetzgebung und die Unterordnung unter das Ganze des Staates lockere. Mit einem Worte, man bemühe sich, das

Shstem ber föberativen Berfassung zu entwickeln; es ist bas einzige, welches bie Borzüge ber großen und ber kleinen Staaten

in sich vereinigt, und barum allein für Bolen geeignet.

Ein anderes Gebrechen, an welchem dieses Land leibet, ist bie Rechtlosigkeit ber großen Mehrzahl seiner Bewohner. Bon ben brei Ständen, aus welchen die polnische Nation besteht, sind die Abeligen Alles, die Burger Richts und bie Bauern weniger als Nichts. Der Ritterstand allein bat die gesets gebende Bewalt; fo will es in Polen das Befet bes Staates. Doch bas Befet ber Natur, biefes heilige, unverletliche Befet, gestattet nicht, bag man bie legislative Macht so beschränke und ibre Ge- ober Berbote Jemanden verpflichten, ber nicht perfonlich ober burch seinen Bertreter an ber Abstimmung über sie Theil genommen hat. Rouffeau forbert baber entschieben, bag bie Bolen im Interesse bes Gemeinwohls, wie in bem ber humanität, bem unfreien und rechtlofen Zuftande ihrer Landsleute ein Enbe Indeß verkennt er die Schwierigkeiten nicht, welche die machen. Löfung biefer Aufgabe zu überwinden hat. Was er fürchtet, ift nicht blos bas schlecht verstandene Interesse, Die Eigenliebe und bas Borurtheil ber Herren. Bare biefes Hinbernig befeitigt, so würden ihm die Laster und die Feigheit der Leibeigenen Beforgnig erregen. Ihre Befreiung ift ein großes und icones, aber auch ein fühnes und gefährliches Unternehmen, bas man nicht vorschnell und unüberlegt versuchen barf. Unter ben ju treffenben Borkehrungen gibt es eine, bie unumgänglich ift und Beit erforbert: man muß bie Leute, welchen man bie Freiheit geben will, vor Allem berfelben würdig und fähig machen, fie ju ertragen. Erft wenn ihre Seelen frei geworben, befreie man ihre Körper; fonst wird bas Wert sicherlich nicht gelingen.

Indem sich Rousseau nun zur Verfassung selbst wendet, ersörtert er die Mittel und Einrichtungen, welche ihr einen festen Bestand sichern können. Er geht dabei von der "merkwürdigen Thatsache" aus, daß die legislative Gewalt, welche überall anderswodem natürlichen Gange der Dinge gemäß von der Exelutive unterjocht wurde, in Bolen ihre volle Autorität bewahrt hat. Zwar ist sie hier schwach und unfähig, etwas zu schaffen, aber sie sieht nichts über sich. Der Reichstag ist noch ebenso souberain, wie er es zur Zeit seiner Begründung war; wenn ihm Niemand gehorcht, so wird er doch auch von keiner anderen Macht beherrscht. Der Grund dieser auffallenden Erscheinung liegt theils in der besorden

ftanbigen Gegenwart bes Gesetgebers - bie baufige Berufung bes Reichstages und die stete Erneuerung der Abgeordneten baben bie Republik erhalten — bann auch in ber Theilung ber exekutiven Gewalt unter bie Könige, Minister u. f. m., welche bie Inhaber verhinderte, gemeinfam zu handeln, endlich in bem öfteren Durchgange biefer Gewalt burch verschiebene Banbe, welcher bie confequente Berfolgung eines bestimmten Usurpationsspftems unmöglich machte. Ift aber bie getheilte Erekutive von großem Bortheile gewesen, sie bringt boch andererseits nicht minder erbebliche Nachtheile mit sich. Der Einheit und Harmonie entbehrend, verurfacht fie eine beständige Unrube, die mit ber nothwendigen Ordnung unvereindar ift. Ihre einzelnen Träger stellen fich über die Gefete und Magistrate, migachten die Gerichtshöfe und tropen ihren Urtheilen. Es find lauter kleine Despoten, Die, ohne grade eine souveraine Gewalt zu usurpiren, die Bürger im Einzelnen unterbruden, indem fie die Freiheit und bie Rechte berfelben ohne Scheu verleten. Rouffeau zweifelt nicht, bag bie bier in Rede stehende Einrichtung die erste und vornehmste Urfache ber berrichenben Anarchie ift.

Er rath beshalb, sie baburch zu befeitigen, bag man bie Erefutivgewalt gang und ungetheilt einer permanenten Corporation übertrage, welche, wie etwa ber Senat\*), burch ihre Autorität und feste Organisation im Stande sei, die zu Ausschreitungen geneigten Magnaten im Zaume zu halten. Freilich wirffam, wie bieses Mittel ohne Frage sein wurde, ift seine Anwendung boch mit einer febr ernften und faum abzumehrenden Gefahr verbunden. "Jebe Rörperschaft, die fich im Besite ber Erekutive befindet, ftrebt eifrig und unabläffig babin, bie gefetgebenbe Bewalt ju unterjochen, und fie erreicht ihr Ziel auch früher ober fpater." 11m biefer Eventualität mit Erfolg vorzubeugen, genügt es nicht, daß die Bersonen, welchen die Erefutive anvertraut ift, in bestimmten Zeitfriften wechseln. Bielmehr kommt es vor Allem barauf an, baß sie soviel wie möglich nur unter den Augen des Gesetzgebers thatig find, bag er es ift, ber fie leitet. Dies ift bas mabre Bebeimniß, fie zu hindern, daß fie feine Autorität an fich reißen. Solange die Reichstage sich bäufig versammeln und ihre Mit-

<sup>\*)</sup> Der polnische Senat bestand aus den vom Könige ernannten Erzebischischen, Bischösen, Wojewoben (ober Provinzialgouverneuren), Kastellanen (Commandanten ber Schlösser und Städte) und Ministern, und bilbete als erster Reichsstand mit ber Kammer ber Nunzien ober Landboten, b. h. ber gewählten Bertreter bes Abels, den Reichstag, welcher in Gemeinschaft mit dem Könige die gesetzgebende Gewalt ausübte.

glieber rasch wechseln, wird es für den Senat, wie für den König, schwer sein, die gesetzebende Macht zu usurpiren oder

labm zu legen.

Miglich allerdings, daß diese Macht sich, wie in allen großen Staaten, so auch in Bolen, nicht unmittelbar, sondern nur durch Bertretung bethätigen tann. "Das Bolf in seiner Gesammtheit ist zwar leicht zu täuschen, aber unmöglich zu bestechen. Bertreter bagegen werben zwar nicht oft getäuscht, aber um so leichter bestochen; nur felten geschieht es, bag fie es nicht finb." Will man diefer Corruption juvortommen, fo muß man Sorge tragen, daß die Deputirten oft erneuert, nicht bäufig wiedergewählt und streng an ihre Instructionen gebunden werben. Rouffeau legt namentlich auf diesen letteren Punkt großes Bewicht. Er verlangt nicht blos, baß die Abgeordneten mit genauen Weisungen verseben werben, sonbern auch, baß sie gebalten find, über bie Befolgung berfelben ihren Committenten bie ftrengfte Rechenschaft abzulegen. Diese Brüfung, von beren Ausfall bie Zulaffung zu jeder anderen Candidatur abhängen muß, ift von äußerfter Wichtigkeit; man kann ihr nicht zu viel Aufmerkfamkeit ichenten und ihr Refultat nicht forgfältig genug feststellen. ist nothwendig, daß ber Bolkevertreter bei jedem Borte, welches er im Reichstage fpricht, bei jebem Schritte, ben er thut, fich im Boraus unter ben Augen seiner Committenten wisse und bes Ginfluffes fich bewußt bleibe, ben ihr Urtheil sowohl auf feine Beförderungspläne, wie auf die zu ihrer Ausführung unentbehrliche Achtung seiner Landsleute üben wird. Schickt boch bie Nation ihre Bertreter, um burch fie ihren Willen tund ju thun, nicht bamit biefelben ihre Privatmeinungen gur Geltung bringen.

Uebrigens bedürfen die Reichstage, weil sie oft zusammentreten, keiner langen Dauer; eine Session von sechs Wochen möchte für die gewöhnlichen Bedürsnisse des Staates ausreichen. Doch wäre es ein Widerspruch, wenn die souveraine Autorität sich selbst Fesseln anlegen wollte. Es muß daher der Bersammlung freistehen, die normale Frist beliedig zu verlängern, vorausgesetz, daß sie dieselbe nicht über den Zeitpunkt ausdehnt, in welchem ihr Mandat abläuft. Um aber die kostdare Zeit möglichst zuschonen, sollte man versuchen, die nutlosen Diskussionen fernzuhalten, welche nur dazu dienen, sie zu vergeuden. Ohne Zweisel bedarf es im Reichstage nicht nur der Ordnung und Regel, sondern auch der Würde und eines gewissen Seremoniells. Rousseau wünscht sogar, daß man diesem Punkte eine besondere Ausmerksamkeit zuwende, daß man z. B. einsehe, wie bardarisch und unanständig es ist, das Heiligthum der Gesetze durch das

Geräufch ber Waffen zu entweihen\*)". "Geib ihr," ruft er ben Bolen zu, "friegerischer, als die Romer es waren? Und boch bat, auch mabrend ber heftigften burgerlichen Unruben, nie ber Anblid eines Schwertes die Comitien, noch ben Senat bestedt." — Er wünfcht aber auch, bag man fich an bas Wichtige und Rothwentige halte, und Alles vermeibe, was anderswo ebenso gut geschehen tann. Dabin gebort feiner Meinung nach bie Brufung ber Bollmachten, welche beffer an ben Bablorten ber Abgeordneten vorgenommen wirb. - Indeß wie beilfam bie strenge Ordnung fein mag, man barf fie nicht zu ftart betonen. "Die Ordnung ist gut, aber die Freiheit boch noch mehr werth, und je mehr man die Freiheit burch Formen einengt, um fo mehr Mittel zur Usurpation werben biefe Formen barbieten." Gewif sind bie langen, inhaltlosen Reden ein großes Uebel. Aber ein weit größeres ift es, wenn ein guter Burger, ber etwas Nütliches zu fagen bat, nicht zu sprechen wagt. Um das müßige Geschwät in etwa einzuschränken, tonnte man jeben Rebner verpflichten, gleich anfangs ben Borfdlag, welchen er zu machen gebenkt, beftimmt anzugeben unb, nachbem er feine Grunde entwickelt bat, turz und bunbig seine Schluffe zu ziehen. Wenn bas auch bie Reben nicht fürzer machen follte, es halt boch biejenigen zurück, welche nur sprechen wollen, um nichts zu fagen.

Die Form, in welcher beim Reichstage bie Gefete fanktionirt werben, ift Rouffeau nicht genau bekannt; bas aber weiß er: es barf nicht biefelbe fein, wie im Barlamente von Großbritannien. Der polnifche Senat soll die bochfte Autorität in ber Berwaltung, aber als folder teine legislativen Befugniffe baben, wie fie bem englischen Oberhause zufteben. In allen Fragen, welche bem Bebiete ber Besetzgebung angeboren, burfen bie Senatoren nur als Mitglieber bes Reichstages, nicht als Mitglieber bes Senates Auch muffen die Stimmen in beiben Rammern (in ber ber Nunzien, wie im Senate) auf gleiche Beife nach Röpfen gezählt werben. Run ift aber bie Bahl ber Senatoren fast ebenso groß, wie die ber Abgeordneten, mas jur Folge hat, bag ber Senat auf die Berathungen einen zu großen Einfluß ausübt und vermöge feines Anfebens leicht bie wenigen Stimmen gewinnen tann, beren er bebarf, um fich bas Uebergewicht zu fichern. -Rouffeau fieht hierin eine nicht zu unterschätenbe Gefahr. einfachste Mittel, ihr zu begegnen, mare eine Bermehrung ber Rabl ber Abgeordneten. Es steht indeß zu beforgen, daß bamit

<sup>&</sup>quot;) Die Mitglieber bes Reichstages pflegten bei ben Berathungen bewaffnet ju erfcheinen.

Broderhoff, Rouffeau's Leben u. Berte. III.

im Staate eine zu beftige Bewegung harvorgerufen werbe, bie leicht in bemokratische Tumulte ausarten konnte. Auch ist eine tleinere Berfammlung, in welcher ben Mitgliedern mehr Freiheit verstattet werben kann, einer größenen, in ber diese Freiheit beschränkt werden muß, siets vorzuziehen. Uebendies darf man den Reichstag gegenwärtig schon beshalb nicht fo jahlreich machen, wie er vielleicht fein taun, weil man fich bie Möglichkeit offen balten muß, fpoter neue Demutirte bingugufugen, wenn man einft bagu tommt, bie Stabte ju abeln und bie Boibeigenen ju befreien, wie es für die Kraft und Wohlfart der Nation ju

münschen ift.

Rouffeau würde baber, statt die Rahl der Nunzien zu vermehren, lieber bie ber Senatoren verminbern. Doch verliere man nie den wichtigen Grundsat aus den Augen, daß in staatlichen Dingen nichts ahne bie bringenbste Rothweubigfeit geanbert werben barf. Eine solche liegt aber bier nicht vor; das Ziel läft nich auch auf anderem Wege erreichen. — Alle Senatoren werben vom Könige ernannt und find folglich beffen Creaturen; fie befleiben ferner ihre Würbe auf Lebenszeit und bilben fomit eine unabhängige Corporation, die als folde ihre besonderen Interessen bat und nach ber böchsten Gewalt strebt. Es ist nun zunächst geboten, bem Ronige bie Ernennung bes Senates ju nehmen, nicht sowohl wegen ber Macht, die er burch sie über die Senatoren felbst erlangt, als wegen bes Einflusses, ben er auf Alle, bie es werben wollen, und burch fie auf die ganze Nation aus Abgesehen von ihrer Wirkung auf die Berfassung, wurde biefe Menberung noch ben unschätbaren Bortbeil haben, im Abel ben Höflingsgeist zu erstiden und durch einen batriotischen Sinn zu erfeten. Wem aber foll fortan bie Berufung in ben Smat zusteben? Rouffeau meint, es spreche nichts dagegen, mohl aber manches bafür, daß ber Reichstag felbst sie vornehme, sei es binect ober burch Auswahl aus einer gewiffen Zahl von Canbidaten, bie von den Provimiallandtagen prafentirt werben. Much tonnte er sich bamit begnügen, aus ben Borgeschlagenen eine kleinere Anrabl auszusondern und dem Könige das Recht laffen, unter biefen ben ihm zusagenden Bewerber zu ernennen. Einfacher freilich und beffer mare es, wenn bie Senatoren birekt von ben Landtagen ihrer Provinzen erwählt würden; man würde damit der föberativen Form, welche die poluische Berfassung anstreben muß, naber tommen. — Bas die Amtsbauer ber Senatoren angeht, fo batt Rouffeau es nicht für rathfam, sie alle gleichmäßig auf Zeit zu Abgesehen von anderen Bebenken, ist es bart für ernennen. Männer, die an die Beschäftigung mit öffentlichen Angelegenheiten

gewöhnt find, plöglich und ohne daß fie etwas verschuldet, in dem Privatftand gurudberfett zu werben. Auch mußte man zu Gunften ber Bifchofe eine Ausnahme machen, welche, falls fie nur biefen ju Gute fame, die ohnehin fcon ju große Dacht bes Clerus erheblich vermehren wurde. Es burfte fich baber empfehlen, bie Senatoren vom ersten Range, b. h. außer ben Bifchöfen und Balatinen die Raftellane erfter Rlaffe, auf Lebenszeit, und nur Die Raftellane zweiten Ranges für eine bestimmte Zeit von zwei ober mehr Jahren ju ernennen. Diese auf Zeit gemählten Genatoren würden in Wahrheit Bertreter bes Reichstages fein, ber Rorperation bes Senstes das Gleichgewicht halten und ben Einflug bes Ritterstandes in den Bersammlungen ber Nation verstärken, ber Senat felbst aber, zur Balfte aus ihnen und zur Balfte aus lebenslänglichen Mitgliebern bestehent, fo gut, wie es eben möglich ift, konstituirt sein, um eine vermittelnbe Macht zwischen bem Saufe ber Munzien und bem Könige zu bilben, ba er bie zur Leitung ber Bermaltung nötbige Festigkeit batte und zugleich abbangig genug ware, um sich ftets ben Gefeben unterordnen an muffen.

Wir übergehen, was Rouffeau von bem Mobus ber Wahlen und Abstimmungen im Reichstage fagt. Wichtiger find feine Bemerkungen über das Rönigthum und beffen Befugniffe. — Bolen ift zu groß, als bag es eines Königs, b. b. eines lebenslänglichen Oberhauptes, entbehren tonnte. Macht und Ginflug besfelben muffen aber fo beidrantt werben, bag er meber versuchen, noch felbst hoffen tann, jemals bie Herrschaft an sich ju reißen. Rum haben die polnischen Gesetzgeber ihren Fürsten zwar bie Mittel genommen, ju fcaben, aber nicht bie Möglichkeit, ju be-Die Ertheilung ber Bürben und Gnaben, über welche fie verfügen, gewährt ihnen biefe in überreichem Mage. hier eine Befchränkung noth thut, unterliegt keinem Zweifel. Indeß ift nicht außer Acht zu laffen, daß man ihnen mit bem in Rebe stehenben Rechte so ziemlich alles entziehen wurde. Und bas barf boch nicht geschehen; "beffer tein Ronig, als einer, ber eine reine Rull mare ". Seben wir also zu, welche Befugnisse ibm ohne Gefährbung ber öffentlichen Freiheit eingeräumt werden tonnen. - Die Ernennung ber Senatoren barf ibm, wie ichon gezeigt wurde, in bem bisberigen Umfange nicht ferner aufteben-Rur die der Bischöfe mag ihm verbleiben, falls man nicht etwa vorzieht, fie burch ihre Capitel wählen zu laffen. Doch muß ber Endifchof von Gnefen, folange er zugleich bie Burbe bes Brimas bekleibet, vom Reichstage berufen werben. Bas bie Minister angebt, fo würde es untlug fein, die Wahl berfelben unbedingt bem Könige zu überlassen; man kann ihm höchstens gestatten, ihre Stellen mit einem ber wenigen Canbibaten zu besetzen, die ihm au bem Ende vom Reichstage präsentirt werben. Eine Ausnahme ift nur in Bezug auf ben Groftanzler zu machen, ba beffen Ernennung unzweifelbaft zu feiner alleinigen Competenz gebort. "Die Könige find die geborenen Richter ihrer Bolter. Für biefes Amt find fie, obgleich fie es alle aufgegeben haben, eingefett worben; es tann ihnen baber auch nicht genommen werben." Wollen fie es nicht perfonlich ausüben, fo ift bas ihre Sache. Das Recht aber, ihre Stellvertreter zu bestimmen, muffen fie icon barum haben, weil fie ftets für bie Urtheile verantwortlich finb. welche in ihrem Namen erlassen werben. Freilich kann bie Nation ihnen Beifiger geben und fie muß es fogar, wenn fie nicht felbst richten. — Die übrigen Würben, welche mehr Ehrenämter ober Titel sind und mehr Glanz als Ginflug verleiben, mogen unber freien Berfügung bes Königs anheimgegeben bedenklich werben. "Es ist gang gut, bag er bas Berbienft ehren und ber Eitelkeit schmeicheln kann, wenn er nur nicht in ber Lage ift. wirkliche Macht zu übertragen." Dagegen muß man zu hindem suchen, bag bie öffentlichen Gelber in irgend erheblichem Dage burch seine Hanbe geben. Es empfiehlt sich beshalb, ben Auf wand, welchen ber nothwendige Glanz des Thrones erforbert, die Gehälter ber Hofbeamten u. f. w., soweit bas eben thunlich ift nicht aus ber königlichen, sonbern aus ber Staatstaffe zu be ftreiten.

Ueberhaupt ist es von Wichtigkeit, daß der König möglichst felten Macht und Gelegenheit habe, felbftthätig einzugreifen, birett und unmittelbar aus und burch fich felbst hanbelnb aufzu-Er bedarf aber andrerseits einer großen Autorität, um seine wahre Aufgabe, die Leitung, Ueberwachung und Beaufsichtigung bes Gemeinwesens, mit Erfolg lofen zu konnen. Die Thatigkeit, welche ihm biefer fein eigentlicher Beruf zuweif't, ift ebenfo wichtig, wie umfassenb. Der Borfit im Reichstage, im Senate und allen anberen öffentlichen Rörperschaften, bie ftrenge Brufung bes Berhaltens aller Beamten, die Sorge für die Aufrechthaltung ber Integrität bei allen Gerichtsbofen, wie für die ber Rube und Ordnung im Lande, bas Beftreben, bem Staate nach Auken eine würdige und geachtete Stellung ju fichern, die Führung ber Beere im Kriege, die Leitung ber nütlichen Unternehmungen in Friedens zeiten — bas Alles find Pflichten, bie bem königlichen Amte inhariren. Auch zweifelt Rouffeau nicht, bag fie ben Fürsten

binlänglich beschäftigen werben, wenn er fie selbst erfüllen will. Und "es muß für ben Ronig von Bolen ein Berbrechen fein, irgend einen Theil feiner Berufsthätigleit Gunftlingen anzu-Er verrichte feine Geschäfte perfonlich ober er verzichte auf seine Burbe", ein wichtiger Bunkt, ben bie Nation stets scharf im Auge behalten muß.

Befanntlich trugen sich bie polnischen Reformfreunde icon bamals mit bem Gebanken, bie Krone erblich ju machen. Rouffeau will bavon nichts hören. Er ist überzeugt, daß in dem Augenblide, in welchem bies geschieht, Bolen feiner Freiheit für immer Lebewohl fagen tann. Zwar glaubt man, baß fich bie ihr brobenbe Gefahr burch eine Befchränfung ber königlichen Macht abwenden laffe. Man fieht indeß nicht, daß biefe gefetlichen Schranten im Laufe ber Zeit burch allmälig machfenbe Uebergriffe burchbrochen werben, und ein von der königlichen Kamilie confequent und stetig verfolgtes Shitem auf die Dauer über eine Gefetgebung triumphiren muß, bie ihrer Natur nach beftanbig an Spannfraft verliert. Bolen ift grade beshalb frei, weil jeber Regierung eine Zwischenzeit vorausgeht, in welcher bie Nation wieder in den vollen Besit aller ihrer Rechte gelangt, die weitere Entwidelung ber entstandenen Mikbräuche abgeschnitten wird und bie mehr ober weniger erichlaffte Befetgebung ihre urfprungliche Energie jurud erhalt. Ift aber ber Thron einmal im bauernben Besite einer bestimmten Familie, so bleibt zwischen bem Tobe bes Baters und ber Krönung bes Sohnes nur ber leere Schatten einer ohnmächtigen Freiheit. Die Bacta conventa, biefe Schutwehr Bolens, werben bann bald ihre Bebeutung verlieren. Freilich tann und wird man fie von ben Fürften beschwören laffen. Doch , wer mußte nicht, bag folche Gibe, taum geleiftet, für immer vergeffen werben"? Es ift eben nicht anbers: "Belde Borfichtsmaßregeln man auch treffen mag, Erblichkeit bes Thrones und Freiheit bes Boltes werben stets unvereinbare Dinge sein und bleiben".

Gilt bies überall, so ganz besonders für Polen, wo es keine Macht gibt, welche, wie etwa in England bie Pairie, einem erblichen Könige bas Gleichgewicht halten und ihn zur Unterordnung unter bie Gesete nöthigen konnte. Man hat bier alfo, wenn irgendwo, allen Grund, sich vor ber in Rebe ftebenben Reuerung ju buten. Indeß wird biefelbe fcwerlich ju umgeben fein, falls man an ber bisherigen Reigung, bie Krone, wenn auch unter fteter Wahrung bes Wahlrechtes, vom Bater auf ben Sohn ober ben nachsten Bermandten ju übertragen, festhält, ba biefe Bewohnheit früher ober später nothwendig jur Erblichfeit führen muß. Rouffeau würde beshalb rathen, burch ein Grundgesetz bes Staates jeden Sohn eines jeden Königs von der Thronfolge auszufchließen, wenn er nicht weiterhin einen Plan zu entwickeln hätte, der eine folche Maßregel überfüffig macht.

Uebrigens glaubt er, nachbem er fo bie Befugniffe bes Reichstages, bes Senates und bes Konigs feftgeftellt, bie Dachtsphäre bieser verschiebenen Gewalten zwecknäßig umgrenzt, ihr Gleichgewicht gefichert und fie in bas richtige Berhaltniß zu einamber gebracht zu haben. Ob und in wieweit num die Bolen biefe feine Ibeen und Vorschläge aboptiren wollen, muß er ihrem Ermeffen anbeimstellen. Gewiß aber ift, daß ihnen auch die besten Inkitutionen wenig nüben werben, folange bie Migachtung ber Gefete, die Anarchie, welche bis babin in ihrem Lande geherrscht hat, fortbauert. Die Ursachen biefer traurigen Erscheinung liegen ziemiich offen vor Augen. Eine von ihnen und zwar die wirkfamfte ift schon früher, jugleich mit ber möglichen Abhülfe, annegeben worden. Bon ben übrigen kommt zunächst ber Mikbrand in Betracht, welchen bie einzelnen Barger mit bem Rechte, Arieger ober Söldlinge in ihrem Dienste zu halten, getrieben haben. Derfelbe ift von fo gefährlicher Urt, bag, wenn man nicht bamit beginnt, ihn zu beseitigen, alle anderen Reformen nutlos fein werben. "Solange bie Großen bes Reiches bie Macht haben, ber ausführenben Gewalt Biberftanb zu leiften, werben sie glauben, auch bas Recht bazu zu haben. \* Und "wie will man bem Staate ben Frieben bewahren, wenn es ben Bürgern gestattet ift, mit einander kleine Kriege zu führen?? Rouffeau forbert baber, bag bie in Rebe stebenbe Befugnif aufgehoben, und bofft, bag bie Betheiligten vernünftig genug fein werben, auf ein fo gemeinschädliches Borrecht zu verzichten. Freilich weiß er, "bag bas Herz bes Menschen weit mehr an perfontichen Privilegien, ale an größeren und allgemeineren Bortheilen hängt". Wäre bem nicht fo, bann wurde fich eine zweite Quelle ber Anardie unschwer schließen laffen. Liberum Beto\*) - benn von ibm hanbelt es fich - ift zwar an fich kein unzulässiges Recht, wird aber, wenn es die geziemenben Grenzen überschreitet, ju einem ber gefährlichften

<sup>\*)</sup> D. h. die gesetzliche Besugniss jedes einzelnen Landboten, im Reichstage durch seinen Biberspruch (Nie pozwalam "ich erlaube es nicht") die von den Abrigen Mitgliedern genehmigten Beschlüsse ungültig machen zu können.

Misbräuche. Und bazu ist so in Polon geworden; "urfpringtith Bürge der öffentlichen Freiheit, ist es gegenwartig nur noch ein Wertzeug der Unterdrückung". Man wird daher am Besten thun, es ganz und gar aufzuheben; Ruhe und Ordnung sind unwöglich, wenn ein Recht fortbesteht, welches, gut und am Orte bei der Gründung eines Gemeinwesens oder wenn dasselbe seine ganze Bellendung erreicht hat, abgeschmacht und verhängnisvoll ist, solange noch Aenderungen vorzunehmen sind, was in einem großen, von mächtigen Nachbarn ungebenen Staate immer der Fall sein wird.

Rann man fich aber zu einer vollftanbigen Befeltigung bes Beto nicht entschließen, so beschränte man wenigstens feine Mawendung auf die Fundamentalarrifel ber Berfaffung. Es würde fo nicht blos fratthaft, sonbern auch von wesentlichem Rusen sein. Denn "ba zur Feststellung ber Grundgeseite von rechtswegen Einstimmigfeit erforberlich ift, muß auch für ihre Abschaffung biefelbe Bebingung geften. Gilt fle aber, fo wird ber Beftanb ber Berfassung so fest und die Gefetgebung so unwidercuflich werben, wie es ilberhaupt möglich und zu wünschen ift". Indeß barf bie Rahl ber burch bas Beto zu schützenben Carbinalpunfte nicht zu groß fein, und muß beshalb bie Frage reiflich erwogen werben, ber borhandenen gefetlichen Bestimmungen in biefe Rategorie gehören. Die polnifche Berfaffung enthalt eine game Reihe von Artitein, Die man lächerticher Weife als Grundgefete bezeichnet, mabrent fie boch in bas Bereich ber gewähntichen Gefetgebung fallen. Diefe bem Beto ju unterwerfen, mare um-Ebenfowenig barf basfelbe bei all ben Dingen gur gebörig. Anwendung kommen, welche man unter der Rubrit Staatsfachen an begreifen pflegt. hier genügt, wie bei ben laufenben Geschäften, welche ber Augenblick mit fich bringt, eine Mehrheit von Stimmen, bie inbef nicht immer eine einfache zu fein braucht, fonbern je nach bet Wichtigfeit bet Gegenstünde abgeftuft fein mag. - Abfurt ift es auch, daß, in wolchem Falle immer, ein Mitglieb bes Reichstages beffen Thatigkeit hommen, bag ber Rlidzug ober Broteft eines ober mehrerer Abgeortmeten bie Berfanunlung auflöfen und fo bie fouveraine Antorität brechen fann. Diefe "barbarifche Befugniß" muß abgeschafft und ihre Ausübung bei Tobesstrafe verboten werben. — Uebrigens meint Rouffeau, nachbem er fo burchgreifenbe Beidrantungen bes Beto empfoblen bat, schließlich boch, bag biefes "fcone Recht" in einem Staate, wie Bolen, wo "ben Seelen noch eine große Energie einwohnt", ohne erhebliche Gefahr und vielleicht mit Bortheil in feinem gangen Umfange aufrecht erhalten werben tonne, wenn

man an seine Geltendmachung eruste Consequenzen knüpse. Rimmt ein einzelner Opponent sich beraus, einen nahezu einstimmigen Beschluß durch seinen Widerspruch zu hintertreiben, so muß er für solches Unterfangen mit seinem Kopfe einstehen, und zwar nicht blos seinen Committenten, sondern der ganzen Nation, tie er ja in die größte Berlegenheit, vielleicht gar ins Berderben stürzt. Man stelle ihn daher nach Ablauf eines halben Jahres vor ein außerordentliches, lediglich ad hoc berusenes Tribunal, welches, aus den angesehensen Männern des Landes gedildet, über die Berechtigung seiner Opposition zu entscheiden hat, ihn aber nicht einsach freisprechen darf, sondern verpslichtet ist, ihm entweder den Tod oder eine Besohnung und öffentliche Ehren zuzuerkennen. Ein Beto, welches so mit Gesahr für Leib und Leben verbunden wäre, könnte unter Umständen den Staat retten, und

würbe boch nie sonberlich zu fürchten sein.

lleber bie Conföberationen\*), eine weitere Urface innerer Zerrüttung, benkt Rouffeau anbers, wie bie "Gelehrten", welche sie ohne Weiteres aufheben wollen. Diese seben eben nur die Uebel, welche sie verursachen, nicht aber die, welche sie verhindern. Ohne Frage ift die Confoberation ein gewaltsamer Auftand; indeß es gibt einmal ungewöhnliche Leiden, die gewallsame Beilmittel erforbern und beren man sich boch um jeben Breis entledigen muß. Ueberall wo die Freiheit berricht, wird fie beftanbig angegriffen und fehr oft ernstlich bebrobt. "jeber freie Staat, in welchem bie großen Rrifen nicht vorbergefeben find, läuft bei jebem Sturm Befahr, ju Brunbe ju geben". Rur die Bolen baben es verstanden, aus diesen Krisen selbst ein neues Mittel zur Erhaltung bes Gemeinwefens zu gewinnen. Ihre Conföberationen sind ein politisches Meisterwert, Schild, bas Afpl, bas Beiligthum ber Ronftitution"; geeignet, bie erschütterte Berfassung berzustellen und zu befestigen, konnen fie tie gelähmte Energie bes Staates von Neuem anspannen und verstärken, mabrent fie nicht die Macht haben, biefelbe zu brechen. Rouffean ift überzeugt, daß ohne fie die Republik schon längst nicht mehr bestehen wurde, und fürchtet sehr, baß sie nach ihrer Befeitigung nicht lange mehr existiren wirt. Sind fie es bod, bie erft neuerlich, als ber Staat bereits unterjocht war, ihn und bie Freiheit gerettet baben. Man bute sich also, sie abzuschaffen,

<sup>\*)</sup> Es war ein versaffungsmäßiges Recht ber Bolen, in und neben der staatlichen Gemeinschaft besondere Berbindungen (Confoberationen) zu schließen, beren eiblich verpflichtete Mitglieder fich ein Oberhaupt mablten und einen "allgemeinen Rath" ernannten, welcher die Autorität aller Staatsbehörden in fich vereinigte.

begnüge fich vielmehr bamit, sie zu regeln. Bu bem Enbe beftimme man bie Falle, in welchen fie ftatthaben burfen, und ftelle bann ihre Form und Wirfung fest, um ihnen, soweit bas möglich ift, eine legale Sanktion ju geben, ohne boch ihrer Bilbung unb Thatigfeit Fesseln anzulegen. Freilich wurden sie, wenn alle Migbrauche beseitigt maren, fast nuplos werben. Auch muß bie in Angriff genommene Reform Sorge tragen, bag es babin Runftig burfen nur gewaltsame Ereignisse in bie Nothwendigkeit verfeten, auf fie zu returriren, aber folche Borgange liegen in ber natürlichen Orbnung ber Dinge, bie man voraus-Es gibt fogar Falle, in welchen gang Bolen seben muk. augenblidlich confoberirt sein muß, wie 3. B. wenn frembe Truppen, außer im offenen Kriege, bas Staatsgebiet betreten, wenn ber Reichstag verhindert ift, fich jur gesehlichen Beit ju versammeln, wenn seine Form angetaftet, seine Thatigkeit suspenbirt, feine Freiheit irgendwie beeintrachtigt wirb.

Un die Erörterungen, welche die Berfassung betreffen, schließt fich bie ber Berwaltung. Rouffeau nimmt ben Begriff berfelben nicht im gewöhnlichen, sonbern in einem weiteren Sinne, in welchem er auch bie Rechtspflege umfaßt. Diefe barf feiner Ansicht nach nicht in ber Hand von Leuten liegen, die fie als bas einzige und beständige Geschäft ihres Lebens betrachten. Bielmehr muß bas Amt des Richters eine vorübergebende Probeftellung fein, die ihm, falls er fie in befriedigender Beife ausfüllt, ben Bugang zu boberen Burben eröffnet. Die Aussicht auf eine kunftige Beforberung wird ihn veranlaffen, fich forgfam vor jedem berechtigten Borwurfe zu hüten und seine Pflichten mit all bem Eifer und all ber Reblichkeit zu erfüllen, welche sie forbern. Richter biefer Art aber bieten zugleich ben Bortheil, bag es nur weniger Gesetse bebarf, ba man ihnen unbebenklich die Bollmacht geben tann, bieselben zu interpretiren und im Nothfalle zu er-"Nichts tann kindischer sein, als bie Borfichtsmaßregeln, welche in diesem Bunkte von den Engländern ergriffen worden find. Um die willfürlichen Urtheile zu beseitigen, haben sie sich zahllosen ungerechten und selbst absurben Urtheilen unterworfen. Bange Schaaren von richterlichen Beamten verschlingen, ewige Prozesse ruiniren sie; mit ber narrischen 3bee, Alles vorhersehen ju wollen, haben fie aus ihren Gefeten ein ungeheures Labbrinth gemacht, in welchem sich Gebachtnig und Berftand auf gleiche Beise verlieren." — Bas von ben Richtern gesagt wurde,

gilt mit noch größerem Rechte von ben Abvolaten. Diefer an sich so ehremverthe Stand erniedrigt sich, sobald er zu einem Geschäfte wird. Der Advolat soll der erste und strengste Richter seiner Elienten, sein Amt aber, wie vor Zeiten in Rom und noch gegenwärtig in Gens, der erste Schritt zur Magistratur sein.

Gestattet ein tuchtiger Richterstand, bie Bahl ber Gefebe erheblich zu beschränken, ganz kann man ihrer boch nicht ent-Rouffeau forbert baber bie Abfaffung eines politifchen, eines burgerlichen und eines Strafgejegbuches, bie alle brei moglichft turg, flar und pracis gehalten fein muffen. Er will bann ferner, bag biefe Befetbucher nicht blos auf ben Universitäten, fonbern in allen boberen Schulen gelehrt werben. Es ift notbe wendig, daß sämmtliche Bürger, namentlich die, welche sich mit ben öffentlichen Ungelegenheiten befaffen, über bie positiven Besetze ibres Landes, wie über bie Normen, nach welchen fie regiert werben, unterrichtet find. Ebenbarum muffen alle Abeligen, bepor sie zu irgend einer staatlichen Thätigkeit zugelassen werben, fich einer strengen Brufung unterziehen, welche ben nachweis liefert, bag fie fich mit ben verschiebenen Befegbuchern binlanglic vertraut gemacht haben. Giner Renntniß bes römischen ober bes Gewohnheitsrechtes bebarf es bagegen nicht, ba bie Geltung bes einen wie bes anberen, wenn und wo fie noch besteht, ausberen Man darf keine andere Autorität anerkennen, als die der Gefetze bes eigenen Landes, und biefe muffen in fammtlichen Brobingen biefelben fein.

Im Einzelnen bemerkt Rouffeau bann noch, daß es bem Bringip der Gleichbeit widerstreitet, innerhalb des Ritterstandes Substitutionen und Majorate zu gestatten. Die Gesetgebung follte eber babin ftreben, die große Ungleichheit zu vermindern, welche in Rudficht auf Bermögen und Dacht zwischen ben Magnaten und bem einfachen Abel schon besteht und in Folge eines natürlichen Fortschritts beständig mächtt. — Bas ben Cenfus angeht, nach welchem man die Zulassung zu ben Landtagen von einem gewiffen Grundbesite abbangig machen will, fo bat berfelbe fein Gutes, aber auch feine folimme Geite. Ohne 3weifel ift es munichenswerth, bag ber Burger ba, wo er Stimmrecht bat, auch einige Ländereien befite. Doch ihren Umfang zu firiren, ware bebentlich. "Sollen, weil ber Befit mit Recht viel gilt, die Menfchen barum gar nichts gelten? Und ift die Armuth ein fo großes Berbrechen, baß fie allein Jemanbem fein Burgerrecht rauben tann?" — Welcher Art bie Gefete aber sein mogen, man barf nie jugeben, bag sie einschlafen. Maren fie auch überflüssig, ja selbst schablich, sie mussen entweder formell

asseschafft ober in ihrer vollen Birkfamkeit erhalten werben. Wan unterwerse baher die bestehenden Gesetze einer strengen Revision, beseitige viele von ihnen und gebe denjenigen, welche man beibehalten will, die strengste Sanktion. "Der Despotismus nöthigt stets zu der Maxime, dei vielen Dingen ein Auge zuzudräcken; in einem freien Staate ist das der Weg, die Gesetzgebung zu enskräften und die Bersassung zu erschüttern." In ihm muß das Gesetz ein Etwas sein, vor dem jeder Bürger zittert, und der König zu allererst. Man dulde eher alles Andere, als das die Federtrast der Gesetze sich abnutz; ist sie einmal verdrandt, so ist der Staat rettungslos verloren.

Bon ber Juftig wendet fich Rouffeau zu ben Finangen, für die er Grundfäte aufstellt, welche, wie er selbst sehr wohl weiß, ber berrichenden Ansicht und Gewohnheit zu fehr wibersprechen, als bag sie sonberlich goutirt werben sollten. Indes sie fcheinen ihm gut und beilfam, und will er fie beshalb ben Bolen nicht vorenthalten. Mögen biefe, bevor fie ihre Entscheibung treffen, fich flar barüber werben, mas fie eigentlich wollen. Babt bes für fie geeigneten ötonomischen Spftems bangt von bem Zwecke ab, welchen fie bei ber Reform ihrer Berfaffung im Auge haben. Bunfchen sie, zu glanzen, sich bemerklich und furchtbar zu machen, auf bie übrigen europäischen Bölfer einzuwirfen, fo werben fie gut thun, fich biefelben gum Dufter gu nehmen. Es gilt bann, Runfte und Biffenschaften, Sandel und Induftrie forgfam zu pflegen, reguläre Truppen, Festungen und Atabemien zu unterhalten, vor Allem für eine gute Finangwirthschaft zu sorgen, die bas Gelb recht in Umlauf bringt und baburch stetig vermehrt. Auch muß man, um die Nation in großer Abhängigfeit zu halten, bas Beburfniß bes Gelbes au steigern fuchen und zu bem Ende ben materiellen, wie ben geistigen Luxus möglichft beförbern. Man wird so ein Bolt bilben, welches, ebenso regsam, intrigant, habgierig, ehrgeizig, fervil und spitbubifc, wie bie anderen, gleich ihnen bestandig zwifchen ben Ertremen bes Elenbe und bes Reichthums, ber Bügellofigfeit, und ber Staverei bin und ber schwantt. Aber biefes Bolf wird unter ben Großmächten Europas eine Rolle fpielen, in alle politifchen Spfteme eintreten, an allen Berhandlungen Theil nehmen. Man wird fich mit ihm zu verbinden, es burch Bertrage zu feffein suchen; es wird in Europa feinen Rrieg geben, in ben es nicht die Ehre bat mit hineingezogen zu werben. Auch wird es, wenn bas Glud ihm gunftig ift, seine verlorenen Besigungen wiedererlangen, vielleicht seibst neue bazu erwerben können.

Gewiß eine verlodenbe Aussicht, ber bie Bolen wohl sowerlich zu widersteben vermögen. Wäre bies aber boch ber Fall, sollten sie es in der That vorziehen, ein freies, friedliches und weises Bolt zu fein, bas Riemanden fürchtet, noch bedarf, bas fich felbst genügt und gludlich ift, so muffen sie freilich eine bon ber eben entwickelten febr verschiebene Methobe befolgen. muffen bann babin wirfen, in ihrer Beimath einfache Sitten und gefunde Reigungen ju erhalten, einen friegerischen Beift ohne Ehrgeiz zu weden, ben Seelen Muth und Uneigennützigkeit einzuflößen, die Thätigkeit bes Bolkes auf ben Aderbau und bie jum Leben nöthigen Gewerbe zu richten, das Gelb verächtlich, es foviel wie möglich überfluffig zu machen, und ftatt feiner zur Ausführung großer Dinge andere, mächtigere und zuverlässigere Triebfebern in Wirksamteit zu jegen. Auf biefem Bege werben fie allerdings nicht die Zeitungen mit bem garm ihrer Feste, Unterhandlungen und helbenthaten erfüllen; bie Philosophen werben ihnen keinen Beibrauch streuen, die Dichter sie nicht besingen; man wird in Europa wenig von ihnen sprechen, vielleicht soger eine gewiffe Beringschätzung affettiren. Aber fie werben in gesichertem Wohlstande ein freies und gerechtes Leben führen. mand wird Sandel mit ihnen suchen; man wird fie fürchten, ohne es merten zu laffen. Weber bie Ruffen, noch andere Boller werben es künftig versuchen, in ihrem Lande die Herren pu fvielen, follten fie aber boch magen, basfelbe zu betreten, fic sebr beeilen, wieber berauszukommen.

Es versteht sich von selbst, daß die speziellen Borschläge und Maßregeln, welche Rousseau weiterhin empsiehlt, lediglich der Begründung und Aussührung des zweiten der angedeuteten Shsteme dienen. Es sind übrigens im Wesentlichen dieselben, die er schon früher den Korsen empsohlen hat. Wir gehen deshalb hier über sie weg und wenden uns zu dem, was er über das Kriegs, we sen demerkt. — Wie anderwärts, so ist auch in Polen die bedeutendste Ausgabe des Staates die für das Heer. Der Ruten dieser Armee aber entspricht keineswegs der Größe des Auswandes, welchen sie erfordert. Sie hat das Land noch nie vor einem seindlichen Einfalle bewahrt und wird dazu auch künstig schwerlich im Stande sein. Die kriegerischen Mächte, welche

Bolen umgeben, verfügen beständig über zahlreiche und wohlbisciplinirte Truppen, benen es unmöglich auch nur annähernb gleiche Streitfrafte entgegenstellen fann, obne fich in febr turger Beit zu erschöpfen. Bollte es aber bennoch versuchen, seine Armee auf einen achtunggebietenben Fuß zu bringen, so würben bie Nachbarn bem nicht ruhig zusehen, es vielmehr nieberwerfen, bevor es seine Absicht ausführen könnte. Es ist einmal nicht anders: "Die Ratur kennt kein unantastbareres Recht, als bas bes Stärkeren. Reine wie immer geartete Befetgebung, teine Berfaffung tann von ihm eximiren." Die Bolen jagen baber einer Chimare nach, wenn fie barauf ausgeben, fich vor ben Angriffen ibrer ftarteren nachbarn zu fcuten. Beniger noch burfen fie baran benten, selbst Eroberungen machen und sich zu bem Enbe für die Offensive ruften zu wollen. Diese ist mit ber Form, wie mit bem Beifte ibrer Constitution unvereinbar; "wer frei fein will, muß auf die Rolle des Eroberers verzichten." Somit ist eine regulare Armee für Bolen nut- und zwecklos, und wird es baber gut thun, biefe "Beft bes übrigen Europa" von fich fern zu halten.

Natürlich hat Rouffeau, wenn er fich gegen die Bildung eines arögeren Beeres erfart, bie Armeen feiner Beit im Auge, welche, meift aus geworbenen Truppen bestehend, ben Kriegsbienst als ein ständiges Gewerbe betrieben. Er weiß febr wohl, bag "ber Staat nicht ohne Bertheibiger bleiben barf". Seine mabren Beiduber find aber bie eigenen Burger, welche fammtlich Solbaten aus Bflicht, boch nicht von Beruf" fein muffen. Beil Bolen nicht in ber Lage ift, eine ju feiner Berthelbigung ausreichenbe Armee ju befolben, muß es biefe in feinen Bewohnern finben. Bu bem Enbe icaffe es fich, nach bem Borbilbe Roms und ber Schweiz, eine tuchtige, wohleingeübte Milig. Diese wird bem Staate wenig toften, ftets bereit fein, ibm zu bienen, und ohne Zwelfel gute Dienste leisten, ba man bas eigene Hab und Gut ftets besser vertheibigt, als bas eines Anderen. An ben erforberlichen Mannschaften kann es nicht fehlen. Zwar wirb bie beftebende Anechtschaft sobald nicht geftatten, bie Bauern beranguziehen; Baffen in ber Sand von Stlaven burften ber Republit eber gefährlich, als von Nuten fein. Inbeg ift Bolen ja reich an Stabten, aus beren Bewohnern man obne Schwierigfeit bie nothige Infanterie entnehmen tann. Es fommt nur barauf an, ben Dienst fo zu vertheilen, bag er eine genügende Einübung ermöglicht, ohne beshalb läftig zu werben. Man wechsele baber bie unter bie Fahnen berufenen Truppen wenigstens alle Jahre; ben-Einzelnen trifft bann nur felten bie Reibe, mabrent es zugleich möglich wird, allmälig die genze Nation kriegstüchtig zu machen. Um aber die in Rebe stehende Ginrichtung erfolgerich durchzusübern, muß vor Allem der Stand des Soldaten in der öffentlichen Meinung wieder zu Geren gebracht werden. In dieser Beziehung ist es von Wichtigkeit, daß man dei der Wahl der Offiziere nicht auf Rang, Ansehen und Vermögen, sondern ledig-

lich auf Erfahrung und Befähigung Rudficht nehme.

Bisher war nur von ber Infanterie bie Rebe; es ift inbeg nicht abzusehen, warum die Ritterschaft sich nicht auf ähnliche Weise organisiren sollte. Man errichte in allen Balatinaten Reitercorps, welche ben gefammten Abel in fich aufnehmen und jährlich ju militairischen Uebungen jusammentreten. Bei biefen wird es wihfam fein, nicht fliavifc bie Taltit ber übrigen Nationen nachzuahmen. Beit beffer, die Bolen bilben fich eine eigene Rampfweise, die geeignet ist, ihre natürlichen und nationalen Anlagen zu entwickeln. Rouffegu wünscht beshalb, bag fie vorzugs weise die Exercitien und Manoves betreiben, welche der fogenannte "fleine Krieg" erforbert, baß fie lernen, nach Art ber alten Barther auch die bestbisciplinirten Armeen zu besiegen, obne jemals eine förmliche Schlacht zu liefern. Jebenfalls burfen fie nicht vergeffen, daß sie ber Ausbildung ihrer Reiterei eine gang besondere Aufmersamfeit zuwenden muffen. Gie ift ber eigentliche Kern ihres Heeres und muß es auch bleiben. Man mag für eine gute Infanterie forgen, weil sie einmal nicht zu entbehren ift, aber man verlaffe fich nur auf bie Ravallerie und bemube fich eben barum, ein Shftem ber Rriegführung zu erfinnen, nach welchem ihr ftets die entscheibende Rolle zufällt. Eine folche Bo vorzumung entspricht durchaus dem Geiste und Charafter des volnischen Bolkes. Dagegen bürfte ihm die in Borschlag gebrachte Anlage von Festungen nicht ebenso zufagen. Auch ift bieselbe in einem freien Lande icon beshalb unguläffig, weil fich in befestigten Orten überall früher ober später Thrannen einnisten. Glaubt man aber, sich burch sie vor feindlichen Einfällen schuten ju können, so ist man sehr im Irrthum. Mögen bie Bolen fic überzeugt halten, daß sie die Pläte, welche sie gegen die Ruffen zu armiren meinen, unfehlbar für sie armiren und sich so Fesseln anlegen werben, beren fie fich nie mehr entledigen tonnen. Beffer boch, sie laffen die Invasionen ihrer Rachbarn, die sie boch nicht zu hindern vermögen, ruhig über sich ergeben. Es fehlt ja auf ibrem weiten Bebiete nicht an Bufluchtsorten, wohin fich bie Bewohner in solchen Fallen jurudziehen wunen. Auch ift nicht ju befürchten, daß die Feinde im einem offenen Lambe, in welchem fie, ohne Aussicht auf bauernde Erfolge, beständigen Angriffen

ausgesetzt sind, lange verweilen werden. Von allen Seiten bebrängt und gefährdet, werden sie sich vielmehr sehr bald zum Rüdzuge entschließen. Man-biete dann Alles auf, daß ihnen der selbe möglichst themer zu stehen kommt. Je mehr ihnen die Heimkehr erschwent wird, um so weniger werden sie pressirt sein, ihre Einfälle zu wiederholen.

Möglich, bag Bolen nicht immer im Stanbe ift, eine porübergebenbe Frembherrichaft von fich abzuwehren. Eine bauernbe Unterjochung aber ift unbentbar, jolange bie Liebe zum Baterlande und jur Freiheit in ben Bergen feiner Gohne fortlebt. Man arbeite beshalb ohne Unterlag babin, biefen Patriotismus möglichft zu fteigern. Rouffeau hat bereits einige ber Mittel angebeutet, bie biefem Zwede bienen fonnen. hier fügt er noch ein anderes hinzu, welches feiner Ansicht nach fraftiger als alle übrigen und, wenn es richtig angewandt wird, von unfehlbarer Wirfung ift. Man forge bafür, bag Jebermann fich umausgefest unter ber Aufsicht feiner Mitburger miffe, daß Niemand ohne beren Gunft etwas zu erreichen ober weiter zu fommen vermag. raf tein Amt, feine Burbe anders, als nach bem Wunfche ber Nation vergeben werbe, furg, bag Alle, vom geringften Bauern bis jum Rönige, fo von ber öffentlichen Werthschakung abhangig find, daß fie ohne biefelbe nichts thun, burchfeten ober erlangen tönnen. Aus ber lebhaften und tiefen Erregung, welche ber bam entstebenbe gemeinsame Betteifer jur Folge bat, wird jene patriotische Begeisterung hervorgeben, bie allein im Stande ift, bie Menichen über fich hinauszuheben und ohne welche bie Freibeit nur ein leeres Wort, die Gesetgebung eine bloge Chimare Rousseau zweifelt nicht, daß sich innerhalb bes Ritterftandes bie fragliche Ginrichtung leicht burchführen läßt. Es tommt nur barauf an, einen festbestimmten Stufengang einzuhalten, und Niemanden zu ben höheren Ehren und Würben bes Staates zuzulaffen, ber nicht zuvor die nieberen Grabe, welche als Brobestationen bienen muffen, burchlaufen hat. Der Zutritt zu ben öffentlichen Memtern barf feinem vollberechtigten Burger, in Bolen alfo keinem Mitgliebe bes Abels, verfagt fein. Wer fich aber bem Staatsbienste widmen will, muß, icon im Interesse ber Gleicheit, mit einem ber untergeordneten Vosten beginnen. Auch ift es nötbig, daß Jeber, ber biese Carrière einmal eingeschlagen bat, nach Ablauf ber festzuftellenben Friften, falls er nicht etwa freiwillig zurückritt, entweder zu einer höberen Stelle auffteigt

ober förmlich ausgestoßen wirb. Bie bas allmälige Avancement zweckmäßig geregelt werben tann, zeigt ein betaillirter Plan, ben Rouffeau in möglichst engem Anschluffe an die gegebenen Berbältnisse entworfen bat. Genauer auf biefes originelle Brojett einzugeben, wurde zu weit führen. Wir bemerken nur, baf brei Rangftufen unterschieben werben, von welchen jebe ju gewiffen Memtern ober Würben berechtigt und wie burch einen bestimmten Namen, so auch burch eigenthümliche Insignien bezeichnet wird. Natürlich barf in eine bobere nur eintreten, wer bie nieberen jurudgelegt, feine Befähigung in einer ftrengen Brufung nadgewiefen und fich bie allgemeine Anertennung feines feitherigen Wohlverhaltens erworben hat. Rein Zweifel, bag biefe ftufenweise Beforberung, tonsequent und gemissenhaft burchgeführt, ben einzelnen Burger zur vollen Entfaltung feiner Rrafte anspornen bem Staate für alle Zweige bes öffentlichen Dienftes tüchtige und pflichtgetreue Beamte sichern wirb. Auch bietet fie, wie Rouffeau glaubt, ein geeignetes Mittel, bie Ronigsmahl von ben bis babin mit ihr verbundenen Unzuträglichkeiten zu befreien.

Es ift gewiß nicht leicht, bem Staate ein Oberhaupt zu geben, welches burch seine Wahl keine Unruben verursacht, die Freibeit nicht gefährbet und alle bie großen Eigenschaften besitt, beren es zur Beberrichung freier Manner bebarf. Die Berufung eines fremben Furften, wie fie in Bolen feit geraumer Beit üblich geworten, tann biefer Schwierigkeit unmöglich begegnen. Sie ift vielmehr ebenso wiberfinnig, wie verberblich, benn fie öffnet ben Intriquen bes Auslandes Thur und Thor, macht bas Land zum Spielballe ber fremben Bofe, verlängert und fteigent obne Noth die stürmischen Bewegungen ber Zwischenreiche, bringt bie nationalen Sitten und Gebrauche in Miffredit und nimmt ben Bürgern mit ber Aussicht auf ben Thron ben wirffamsten jur Bethätigung eines bingebenben und fruchtbaren Antrieb Batriotismus. Ueberbies ift es eine Schmach für bas Baterland und eine große Ungerechtigfeit gegen feine Sohne, wenn man, als ob unter ihnen felbft tein ber höchften Ehre würdiger Mam ju finden ware, ibn im Auslande fucht. Auch bat fich, was ber Bernunft und Billigkeit widerspricht, in ber Brazis schlecht be-Mögen bie Bolen bie Jahrbucher ihrer Geschichte auffolagen, sie werben finden, bag sie stets nur unter eingeborenen Rönigen ruhm - und siegreich gewesen, unter fremben Berrschem bagegen fast immer unterbrückt und erniedrigt worden find. Sie haben somit allen Grund, ben bieberigen Gebrauch aufzugeben und ben Kürsten fortan aus ihrer eigenen Mitte zu ernennen.

Der Mobus aber, welchen Rouffeau ihnen für biefe Bahl empfiehlt, ist höchst einfach.

Nach bem Tobe bes Königs wird alsbald, b. h. in einer möglichft turzen, vom Gefete bestimmten Frift, ber Wahlreichstag feierlich zusammenberufen, sobann aus ber Gesammtheit ber allein mablfähigen Balatine - ber bochften Burbentrager nach dem Könige — burch bas Loos eine Dreizabl von Canbibaten ausgeschieben, von tiefen burch bie Berfammlung in berfelben Gigung einer mit Stimmenmehrheit gemablt und ber also Ertorene am nämlichen Tage jum Könige ausgerufen. Dieses Berfahren beseitigt alle Inconvenienzen, die eine folde Babl fonft wohl zu haben pflegt, und sichert ihr zugleich ein befriedigendes Ergebniß. Bielleicht hat Rouffeau nicht fo Unrecht, wenn er meint, daß bie von ihm empfohlene Methode Die Borzüge ber Wahl mit ben Bortheilen ber Erblichkeit verbinde. Jebenfalls ift fie, strenge im Beifte ihres Urhebers befolgt, geeignet, die Schwierigkeiten und Gefahren ber Bablmonardie erbeblich zu vermindern. Sie foutt vor ben Rabalen ber Bewerber, wie gegen die Corruption ber Stimmberechtigten, und mahrt qugleich bem Lande für die Zeit der Thronvakanz die munschenswerthe Rube. Diese wird übrigens umsomehr gesichert sein, je weniger ber Gang ber Staatsverwaltung burch ben Tob bes Rönigs unterbrochen ober gehemmt wird. Die polnische Sitte, in solchem Falle bie Thatigfeit ber öffentlichen Bewalten, selbst bie ber Gerichtshofe, ju suspenbiren, ift an fich bochft anftogia und ftebt mit bem Beifte ber Berfaffung in Biberfpruch. winnt es so boch ben Anschein, als ob ber Fürst ein so wesentlicher Beftanbtheil ber Staatsmaschine mare, bag fie ohne ibn nicht weiter arbeiten tonne. Sie fann bas aber febr wohl und Man forge beshalb bafür, bag nach bem Tobe muß es auch. bes Rönigs Alles unverändert fortgebt, wie wenn er noch lebte. Bichtiger freilich ift, bag er nicht vor feinem Ente ftorent einwirke, die ihm übertragene Macht nicht irgendwie migbrauche. Einmal auf bem Throne, fieht er nur noch die Gesetze über sich, find sie ber einzige Zügel, ber ihn zurückalten mag. öffentlichen Zustimmung tann er, ba er fie nicht mehr nöthig bat, ohne Gefahr entrathen, wenn feine Blane es forbern. könnte nun zwar, um biesem Uebelstanbe zu begegnen, verorbnen, baß bie Rönige nach Ablauf gewiffer Berioben in ihrem Amte beftätigt werben muffen. Indeg halt Rouffeau biefes Austunftsmittel nicht für julaffig, weil es Thron und Staat in steter Aufregung erhalten und ber Regierung die ruhige Festigkeit rauben wurde, beren fie im Interesse bes Gemeinwohls bebarf. Dagegen

empfiehlt er eine andere Einrichtung, die den "modernen Staatsweisen" vermuthlich als eine Thorheit erscheinen wird, den Bolen aber schon eher zusagen möchte. Es handelt sich von der Erneuerung der altäghptischen Sitte, nach welcher über die verstorbenen Könige ein seierliches Tobtengericht gehalten wurde.

Wir übergeben die speziellen Borschriften, welche Rousseau für bie Ausführung seines Borschlages ertheilt, verweilen aber noch einen Augenblick bei einem schon früher erwähnten Buntte, beffen Erledigung, wenn bie Polen fie rechtzeitig und im Sinne ibres Rathgebers in Angriff genommen hatten, ihrem Gefdide vielleicht eine andere Wendung gegeben haben murbe. "Bis bahin war in Bolen ber Abel Alles, bas übrige Bolt Nichts; foll aber ber Staat Rraft und Festigfeit gewinnen, so muffen auch Bürger und Bauern etwas gelten." Freilich ift es weber flug, noch möglich, bie bazu erforberlichen Menberungen ichon jest und plötlich vorzunehmen. Wohl aber fann man fie anbahnen und allmälig berbeiführen. — Bor Allem muß babin gewirkt werben, daß der zahlreichste Theil der Nation sich bem Baterlande und feiner Regierung mit aufrichtiger Zuneigung anichließe. Eine strenge, unparteiische Rechtspflege wurde in Dieser Beziehung gute Dienste leiften. Saben tie Burger und Leibeigenen von Seiten ihrer abetigen herren feine ungerechten Begationen mehr zu fürchten, fo wird fich ibre nur ju naturliche Untipathie gegen tiefelben verlieren. Doch thut es die beffen Juftig nicht allein; man muß auch ben Bauern einen Beg zur Freiheit und ben Burgern ben Bugang jum Abel eröffnen.

Rousseau führt genauer aus, wie das ohne irgendwelche Erschütterung der bestehenden Berhältnisse geschehen kann. Welche Wege aber die Bolen auch einschlagen wollen, sie werden gut thun, möglichst bald vorzugehen. Eben jett bietet sich ihnen Golegenheit, das große Werf aus eine eble und wirkungsvolle Weise zu beginnen. Es ist nicht benkbar, daß in den Kämpfen der letzten Iahre die Consöberirten nicht von manchem Bürger und Bauern mehr oder minder erheblichen Beistand erhalten haben sollten. Solche Dienste nun vergelte man dadurch, daß man den Leuten, welche sie geleistet, seierlich, je nach ihrem Stande, den Abel oder die Freiheit gibt. Doch lasse man es bei dieser Auszeichnung nicht bewenden; die so Geehrten müssen fortan als Aboptivsöhne des Baterlandes auf jede Weise unterstützt und gesördert werden, damit alse Welt erkenne, was die von Bolen

im Glude zu erwarten haben, welche ihm im Unglud helfend zur Sette fteben.

Indes ift nicht zu vergessen, daß jebe burchgreifende Reform ber Berfaffung bas Gemeinwesen in einen Auftanb ber Schwäche und Anarchie verfest, ber ihm nicht gestattet, äußeren Angriffen erfolgreich ju wiberfteben. Solange baber ber gegenwärtig noch andauernbe Rampf nicht zu einem glücklichen Enbe geführt und die Sicherheit bes Staates für geraume Zeit verbürgt ift, bürfen die Bolen an die Umwandlung ihrer Institutionen nicht benten. Gelingt es ihnen, ber Ruffen vollständig herr zu werben und sie zu einem gunftigen Bertrage zu zwingen, fo werben sie bei ber Erschöpfung, welche ber Krieg mit ben Türken für Rufland jur Folge haben muß, auf bie erforberliche Frift vielleicht rechnen können, jumal wenn fie bann Sorge tragen, bic eigene Araft burch Bunbniffe mit anderen Machten zu verftarten. Es ift dies, wie Rousseau meint, der einzige Fall, in welchem folche Allianzen für fie von Bortheil und felbst nothwendig find. Saben fie erft ihren 3med erreicht, Staat und Berfaffung in aller Rube zwedmäßig geordnet, fo tonnen fie ber biplomatischen Berhandlungen füglich entrathen und sich die Kosten für auswärtige Gesandtichaften ersparen. Sind boch Bertrage und Bundniffe, wie heutzutage die Dinge liegen, ziemlich nut- und werthlos. "Die driftlichen Staaten namentlich tennen teine anberen Bambe. als die bes Intereffes; fie halten ober brechen ihre Berbflichtungen. je nachbem fie bei bem Einen ober Anderen ihre Rechnung zu finben glauben." Die Bolen haben baber alle Urfache, sich auf ibre etwaigen driftlichen Alliirten nicht sonberlich zu verlaffen. Der einzige Bundesgenoffe, bem fie einigermaßen trauen burfen, ift ber türkische Sultan. Nicht als ob bei ber hoben Pforte feftere Grundfate berrichten, wie anderswo. Aber ihre Intereffen find flar und einfach, und es fteht für fie Alles auf bem Spiele; auch findet fich bei ihr zwar weniger Gelft und Schlaubeit, bagegen mehr Reblichkeit und gefunder Berftanb. Rouffeau rath beshalb, fich enger an fie anzuschließen; ein Bertrag mit ibr, möglichst pracis und binbend abgefaßt, und auf etwa zwanzig Sabre gultig, ift vielleicht ber einzige Schut, welcher ben Bolen ju Gebote ftebt. Mögen fie trachten, fich ibn gu fichern; er tann am Ende genügen, um ihnen die ungeftorte Ausführung ihrer Reformplane zu ermöglichen, zumal es boch auch im gemeinfamen Interesse ber übrigen Dachte und besonbers ihrer Nachbarn liegt, die Schrante, welche fie zwischen ihnen und ben Ruffen bilben, fortbefteben zu laffen. Kommt aber bie Beit, wo man hand ans Werk legen tann, fo geschehe es mit ber

größten Bor- und Umsicht. "Man barf die Reform nicht bamit eröffnen, daß man das Land mit Unzufriedenen erfüllt." Man belasse daher die meisten der gegenwärtigen Inhaber in ihren Aemtern und Würden, und besetze diese nur insoweit nach den neuen Grundsähen, als sie allmälig vakant werden. Rousseauzweiselt nicht, daß ein gutes Shstem, einmal angenommen, auch den Geist von Leuten, die unter einem anderen an der Regierung Theil gehabt haben, umwandeln wird. Jedenfalls muß man, da es nicht angeht, mit einem Male neue Bürger zu schaffen, die vorhandenen möglichst zu verwerthen suchen.

## VII.

Die Borficht und Mäßigung, welche Rousseau ben Bolen empfahl, war ohne Zweifel febr am Orte. 3hm felbft aber bat bie ebenso grundliche, wie besonnene Weise, in welcher er seinen Gegenstand behandelt, reiches und wohlverdientes Lob eingetragen. Die "Betrachtungen " fanden auch ba volle Anerkennung, wo man fich mit bem Inhalte seiner früheren politischen Schriften nicht zu befreunden vermochte. Die "gefährliche Ruhnheit", womit er vorbem "abstrakte Grundfäte " aufgestellt, hatte vielfach Anftof emegt; ber "weisen Schuchternheit", womit er jest "positive Mathichlage " ertheilte, tonnte man feinen Beifall nicht verfagen 1). Greifich erfcbien es Manchem fast unbegreiflich, bag ber einfeitige Absorbtiter bes Contrat social sich zugleich als einen so umsichtigen Arestifer erwies. Und in ber That burfte ber große Unterschieb, welchein zwischen bem einen und bem andern besteht, wohl einiger-Wenn man sie aber, wie bas bin montell in Erstaunen setzen. underwiedent geschah, in einen förmlichen Gegensatz stellen wollte, fergeingiman, boch zu weit. Wer bie in Rebe stebenbe Schrift unbeftengemidies't, wird zugeben muffen, bag ihr Berfasser bie Animian, miwelchen er sich bis babin befannte, teineswegs verlingneterwich ide Urtheile, die er abgibt, die Borschläge, welche exismacht pultum, nicht widerstreiten, sondern, soweit die Rücksicht anfia ferngegestenen Berhältniffe es geftattet, burchgängig entju ficern: resterni

rordilleknigendschatter. Niemand weniger Freude an seiner Arbeit, alsignschaft ihastenden war sie vollendet, als er auch schon lebhaft identerioriste unternommen zu haben. Denn wieder stüfferten ihmusseinerdhöfen; Dämon zu, daß seine Feinde, die Hand insecte ihrer bie hand insecte gestelle rechadiumand er abermals das Opfer ihrer Tück gesternschaft ihrer kier ihrer Tück gesternschaft ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer kier ihrer ihrer kier ihrer ki

burch wen biefe Schrift erbeten murbe, mare Ihnen ber Gebrauch bekannt, ben man von ihr gemacht, die Wendung, die man ihr zu geben gewußt, Gie murben begreifen, wie febr es fur ben Berfaffer zu munichen gewefen mare, bag er es verftanben batte, allen Schmeicheleien zu wiberstehen und dies verlockende gute Werk abzuweisen, welches von Seiten berer, die es so inftandig erbaten, nur ben Zwed hatte, es für ihn verberblich zu machen." - Wie er zu biefer Anficht fam, ergibt fich aus ber Rote, bie er ber eben angeführten Stelle beifügt: "Die Schrift ift in bie Bande b'Alembert's gefallen, vielleicht fogleich nach ihrer Abfaffung. Gott weiß, welchen Gebrauch er von ihr gemacht bat. " Er fab - wir fagten bas schon früher - in bem Philosophen seinen " verfcblagenften " und barum gefährlichften Gegner. Rein Bunder alfo, daß er in Schrecken gerieth und argen Befürchtungen Raum gab. Natürlich wurde ibm ber Graf, ba er offenbar mit feinen Feinben in Berbindung ftanb, nun auch verbachtig, jumal er balb nachber ben ungludlichen Ginfall batte, ibm jum Dante für bie aufgewandte Dube eine Senbung Wein in Aussicht ju ftellen.

Wir wiffen, bag Gefchente biefer Urt befonbers geeignet waren, feinen Argwohn zu weden. Doch bedurfte es zur Erregung besselben taum noch eines bestimmten Unlaffes. forgniß und Migtrauen hatten allmälig einen Grab erreicht, ber faft teine Steigerung mehr julieg. Wieweit fie gingen, erfieht man recht beutlich aus einer merkwürdigen und ziemlich umfangreichen Schrift, bie er in bemfelben Jahre, in welchem er bie Abhanblung über Polen vollenbete, auszuarbeiten begann 8). Es handelt sich in ihr lediglich von ihm felbst; er ist eben burch feine Lage und Umgebung bestimmt worben, sich nochmals eingebend mit seiner Berson zu beschäftigen. Wohl mar er, als er nach Baris gurudtebrte, entschlossen, ber Leiben und Witerwartigfeiten, bie ibn bis babin betroffen, nicht weiter zu gebenten, namentlich über biefen Begenftand nie mehr zu ichreiben. bie unwürdige Behandlung, die er bier beständig erfahren, die unaufhörlichen Qualereien, die man ihn bat erbulben laffen, bie Unverschämtheit, mit ber man ibm fort und fort neue Bucher qugeschrieben, und bie stupibe ober boshafte Leichtgläubigkeit, welche bas Bublikum in biefer Beziehung an ben Tag gelegt, haben feine Gebuld endlich erschöpft. Es ift ibm flar geworben, bag er für seine Rube nichts babei gewinnt, wenn er schweigt. Er greift baber von Neuem zur Feber, um fich über fein Schidfal, wie über die Leute, die es ihm bereitet, auszusprechen. Freilich unternimmt er bie Arbeit mit bem größten Wiberftreben, führt er fie nur mit äußerstem Migbebagen fort. Auch murbe er fie langft

aufgegeben haben, zwängen ihn nicht bie maglofen und immer noch machsenden Beschimpfungen, bei ihr zu beharren. Wiberwille aber, ben fie ihm einflößt, geftattet nicht, bag er fic längere Zeit ununterbrochen mit ihr abmüht. Er wibmet ihr selten mehr als eine Biertelstunde täglich — weshalb er benn auch vier Jahre (1772-76) gebrauchte, um sie zum Abschluß zu bringen. Auch tann von einer zweckmäßigen Anlage und folgerechten Ausführung teine Rebe fein. Er fcbreibt bie einzelnen Gebanten nieber, wann und wo sie ihm grabe einfallen, ohne weiter barauf zu achten, ob und wie oft er fie schon vorber ausgesprochen bat. Er weiß später nicht mehr, mas er früher gefagt, fieht es erft, wenn er bas Ganze wieber burchlief't, und ift bann außer Stande, die nöthigen Aenderungen vorzunehmen. Er hat wieberholt ben Berfuch gemacht, boch biefe "neue Qual" nicht ju ertragen vermocht. Das lebhafte Gefühl feines Diggefdids, burd bie Lekture noch gefteigert, ertöbtet bie Aufmerksamkeit, welche bie Arbeit forbert. Es ist ihm unmöglich, irgenbetwas zu behalten, zwei Gebanken ober zwei Sate mit einander zu vergleichen; wahrend bie Augen ben Zeilen folgen, ergebt fich bas Berg in Rlagen und Seufzern. Er verzichtet baber auf eine Arbeit, zu welcher er unfähig ist, läßt die Schrift in ihrem gegenwärtigen, freikich hocht unvollkommenen Zustande. Boll von lästigen Wiederholungen, ohne Ordnung und festen Zusammenhang, tann sie weber auf literation schen Werth, noch auf Leser Anspruch machen, welchen es um eine angenehme Unterhaltung zu thun ift. Doch wie mangelhaft fie fein mag, sie enthält so ziemlich Alles, was er hat sagen wollen, und bas ist bie Hauptsache.

Fragen wir aber nach ber Aufgabe, die er sich in ihr gestellt, wie nach bem Zwecke, welchen er burch sie zu erreichen gebachte, fo gibt er barüber in ber Ginleitung weiteren Aufschluß. "Ich habe," fagt er hier, "oft geäußert, baß, wenn man mir einen anberen Menfchen in bem Lichte gezeigt hatte, in welchem man mich meinen Zeitgenoffen bargeftellt bat, ich mich gegen ihn gang anders benommen haben wurbe, wie fie fich gegen mich benehmen. Diese Bemerkung bat indek alle Welt vollkommen gleichgültig gelaffen; ich habe bei Niemandem auch nur bas geringfte Berlangen wahrgenommen, zu erfahren, worin benn mein Berhalten von bem ber Uebrigen verschieben und welches meine Motive gewesen waren-3ch habe baraus ben Schluß gezogen, bag bas Publikum, von ber Unmöglichkeit überzeugt, mich auf eine gerechtere und anftanbigere Weise zu behandeln, als es gegenwärtig geschieht, ebenso gewiß ift, daß ich bei meiner Boraussehung Unrecht gehabt haben wurte, seinem Beispiele nicht zu folgen. Ich habe sogar in seinem

Selbstvertrauen einen geringschätzigen Hochmuth zu bemerten geglaubt, welcher nur auf einer hoben Meinung von ber tugenbhaften Besinnung, Die feine Führer, wie es felbft, in biefer Sache Dies Alles, für mich in ein unbewährt, beruben fonnte. burchbringliches Geheimniß gehüllt, hat mich bewogen, meine Grunde mitzutheilen, um fie ber Biberlegung eines Jeben gu unterwerfen, ber geneigt fein mochte, mich eines Befferen zu belebren. Denn mein Irrthum, falls er wirklich vorhanden, ift nicht gang irrelevant. Er zwingt mich, von Allen, bie mich umgeben, folecht zu benten, und ba nichts meinem Willen ferner liegt, als ungerecht und unbanibar gegen sie zu sein, so würden diejenigen, welche mich veranlaffen, eine beffere Meinung von ihnen zu begen, an die Stelle des Unwillens, ber jest mein Berg erfüllt, Er-fenntlichkeit setzen. Doch ift dies nicht das einzige Motiv, welches mir bie Reber in die hand gegeben bat; ein anderes, ftarter und nicht weniger berechtigt, wird fich in ber Schrift felbst fühlbar machen. 3ch versichere indeg, daß an bicfem Beweggrunde nicht vie Koffnung und kaum noch der Wunsch Antheil bat, von denjenigen, welche über mich abgeurtheilt, bie Gerechtigkeit zu erlangen, welche fie mir verweigert haben und fest entschlossen sind, mir ftets zu verweigern."

Als er aber an die Ausführung seines Unternehmens geben wollte, fab er fich in einer bochft feltfamen Berlegenheit. wurde ibm nicht grabe fcwer, Grunde für feine eigne Anficht ju finden, wohl aber, folde für bie entgegenstebenbe Auffassung ju erbenken. Und boch burfte er sich dieser Dube nicht entziehen. Wenn er wahrnahm, wie gang Paris, gang Frankreich, ja gang Europa in feinem Benehmen gegen ihn mit bem größten Bertrauen Maximen folgte, die ibm jo neu und fo wenig verftänblich waren, konnte er boch nicht füglich annehmen, daß biese allgemeine Uebereinstimmung nicht auf einer wenn auch nur anscheinend vernünftigen Basis berube. Es ichien unmöglich, bag eine gange Generation babin übereinkommen follte, jebe natürliche Einsicht unterbruden, alle Gefete ber Gerechtigfeit, alle Regeln bes gefunden Menschenverstandes verlegen zu wollen, ohne Grund, ohne Bormand, blos um einer Laune willen, beren Zweck und Anlag er nicht einmal entbeden konnte. Inbeg bas tiefe Schweigen, welches rings um ibn berricht, bat es ihm unmöglich gemacht, von außen ber irgendwelche Aufschluffe über biefes fonberbare Berhalten gu gewinnen. Er fab sich lediglich auf feine eigenen Conjekturen angewiesen, muß aber betennen, bag es ibm trot aller Anftrengungen nicht gefungen ift, burch sie, was ihm begegnet, so aufzuklären, baß er glauben konnte, die Wahrheit ermittelt zu haben. Er hat keine Mühe gescheut, Gründe zu suchen, zu erfinnen, welche geeignet wären, die Menge irre zu sühren. Doch sie ist vergeblich gewesen. Es blieb ihm daher, da er über keine speziellen Motive, die ihm unbekannt und unsaßdar waren, sprechen konnte, falls er sich verständlich machen wolkte, nur übrig, bei seinen Erdrterungen von einer allgemeinen Hypothese auszugehen, die alle möglichen Beweggründe in sich aufnimmt. Alles erschöpfen, was sich zu Gunsten der Gegner sagen ließ, war das einzige Mittel, aussindig zu machen, was sie in Wirklickeit sagen. Und diesen Ausweg hat er eingeschlagen: er hat alle plausibeln Motive und bestechenden Argumente, die er auszutreiben vermochte, in ihrem Interesse geltend gemacht, zugleich aber gegen sich selbst alle denkbaren Beschwerden ausgehäuft.

Was bie Form ber Schrift angeht, so hat er bie bes Dialogs gewählt, weil sie vorzugsweise geeignet erschien, bas Für und Wiber zu biscutiren. Der Sprechenben sind zwei: Rousseau, ber fic als unparteilscher Richter seines Alterego Jean-Jacques gerirt, und ein "Franzose", welcher bas gegen ihn eingenommene Die brei Unterrebungen, welche fie Bublifum vertritt. einander führen, entsprechen nur hier und ba ben Unforberungen, welche ein naturgemäß verlaufenber Dialog zu erfüllen bat. gieben sich langfam in ermubenber Lange babin und geben jeben Augenblick in endlose Bortrage über, die von bem einen ober bem anberen Theilnehmer gehalten werben. Es ist beshalb weber leicht, noch angenehm, ihrem breitspurigen Bange zu folgen. Dennoch verlohnt sich bas wohl ber Mühe, ba sie nicht blos einen klaren Einblick in ben Charafter und die Stimmung ihres Berfaffers gemähren, fonbern auch bas Berhaltnig besfelben ju seiner Zeit und Umgebung in das bellste Licht stellen.

Der Eingang bes ersten Dialogs führt sogleich in medias res. Der Franzose hat Rousseau bereits die zahllosen Berbrechen Jean-Jacques, sowie die Beweise mitgetheilt, welche sie außer Zweiselstellen. Rousseau ist empört über den abscheulichen Menschen, den er persönlich nicht kennt, zugleich aber überzeugt, daß dieser Un-hold nicht der Berfasser der Schriften sein kann, welche unter seinem Namen umlausen und ihn entzückt, erhoben und begeistert haben. Die ideale Welt, welche sich in ihnen abspiegelt — und die er trefslich zu schildern weiß — kann nach seiner Meinung unmöglich das Werk eines solchen Vösewichtes sein. Indes wie sehr er sich bemüht, seine Ansicht aus dem Inhalte und Charakter

ber in Rebe stebenben Schriften, bes Emil, ber Neuen Beloise, bes Contrat focial 2c. zu beweisen, seine Argumente wollen bem Franzosen nicht einleuchten. Dieser hat zwar selbst, ba er bie genannten Werke niemals gelefen, kein competentes Urtheil, boch er weiß, daß alle Welt Jean - Jacques als ihren Berfaffer anerkennt. Und bas genügt; nur wer, wie Rousseau, kein Franzose ift, wird bie Autorität bes Bublitums nicht für ausreichend balten. Bermuthlich ist es ihm ergangen, wie so manchem Anderen: er bat fich burch bie schönen Grundfate, bie in jenen Büchern fo pomphaft verfündet merben, täuschen laffen, und die verberblichen Lehren, welche sie enthalten, nicht bemerkt. Zum Glück ist man seit längerer Zeit mit Erfolg bemüht, bieses versteckte Gift ans Licht zu zieben, obgleich ber Berfaffer es fo tunftreich gemischt bat, bag man es nur burch bie feinsten Analhsen entbeden tann. Rouffeau aber meint, daß ein Gift, welches man fuchen muffe, um es wahrzunehmen, eben nur für biejenigen existire, welche es suchen ober vielmehr erft bineintragen. Er bleibt babei, bag bie Gesammtwirfung ber fraglichen Schriften auf ihn eine reine und wohlthätige gemefen, und es ebenfo für jeben anberen reblichen Menschen sein werbe, ber sie mit gleicher Unbefangenheit burch-Auch sein Bartner wird dieselbe an sich erfahren, wenn er fich entschließt, sie zur Hand zu nehmen. Und Rousseau forbert ihn bringend bazu auf. Ift bas ja boch ber einzige Weg, auf welchem er zu einer richtigen Schatung ibres inneren Gebaltes gelangen fann.

Der Franzose sträubt sich zwar eine Weile, boch erklärt er fich schließlich bereit, auf einen Compromiß einzugeben. Er wird bie gefährlichen Bucher lefen, wenn Rouffeau inzwischen ihren wirklichen ober angeblichen Berfasser aufsuchen will, um sich burch eigne Beobachtung von dem mahren Charafter bes beuchlerischen Schurten ju überzeugen. Der aber findet die Zumuthung benn boch gar zu ftart. Wie follte es einem rechtschaffenen Danne möglich fein, einem fo verworfenen Menschen naber zu treten? Schlimm genug, wenn er ibm etwa jufällig auf feinem Wege begegnet; er wurde sich über bas Zusammentreffen nur baburch tröften konnen, bag er ihm unverblumt vorhielte, was er von ihm Der Frangose erschrickt über bie in Aussicht weiß und benkt. stebenbe Offenberzigkeit und mabnt ben Freund an sein feierliches Belöbniß, bie Enthüllungen, welche er ihm gemacht, vor bem Gegenstande berfelben stets forgfältig gebeim zu halten. Es ift ibm geftattet und er bat fogar bie Pflicht, bas Detail feiner Lafter und Berbrechen überall zu verbreiten; er barf und muß eifrig an feiner Entehrung mitarbeiten, fich beftreben, ihn Jebermann

möglichst verächtlich und verhaßt zu machen. Aber er ist zugleich gehalten, ihm nie eine Aufklärung zu geben, die ihn in den Stand seigen könnte, sich zu vertheidigen. Er muß vielmehr, wie alle Welt, Sorge tragen, daß ihm verborgen bleibt, was man weiß und wie man es weiß. So sordert es der wohlüberlegte Plan der Leute, welche die Leitung seines Geschicks in die Hand

genommen baben.

Rousseau bittet sich eine nähere Erklarung aus, und ber Franzose beeilt sich, ihm die genaueste Austunft zu geben. bort, daß es seine ebemaligen Freunde find, welchen Jean-Jacques rie ibm zu Theil werdende Behandlung verbankt: er erfährt nicht minder die wohlwollenden Motive, von welchen diefe bochbergigen Männer geleitet werben, bie eblen Zwecke, die fie im Auge haben, und die flug erbachten, überaus finnreichen Mittel, burch welche fie beren Erreichung zu fichern gewußt. Gie hatten ben Beuchler binter ber Maste, die ibn folange ben Bliden feiner Umgebung verborgen, erfannt; er felbst mar unvorsichtig genug gewesen, fie burch bas Geftänbnig eines ichweren Bergebens - ber Aussetzung feiner Rinber - ju luften. Ginmal auf ber Spur feines mabren Wefens, hatten sie dann bald in Folge geschickter Nachforschungen bie Ueberzeugung gewonnen, daß ber große Tugenbprediger nichts fei als ein moralisches Monstrum. Natürlich mußten und wollten fie ben Bofewicht entlarven. Machten sie aber seine Frevel öffentlich bekannt, jo setten fie ihn Strafen aus, welche ihre Großmuth ihm zu erfparen munichte. Auch tonnten fie felbft einem gewissen Tabel nicht entgeben, wenn fie ben bisberigen Freund rudfichtslos preis gaben. Es galt baber, bie Welt über ibn vollständig aufzuklären, aber von jedem Angriffe auf feine Person zurückzuhalten; er mußte geschont, aber, ba an Reue und Befferung nicht zu benten war, für immer unschäblich gemacht werben. Das Unternehmen war nicht leicht, zumal bas Bublitum, burch feine Heuchelei getäuscht, im Ganzen und Großen eine gunftige Meinung von ihm begte. Man konnte nur langfam mit ben nothwendigen Enthüllungen vorgehen und burfte sie nur in bem Mage ftarter betonen, in welchem bie beftebenben Borurtheile allmälig schwanden.

Glüdlicher Weise gab es in Folge ber brutalen Deklamationen, die er gegen sie losgelassen, in allen Ständen Leute genug, die nur auf eine Gelegenheit warteten, ihm seine Invektiven heimzusahlen. Sie hatten dis dahin aus Furcht, der perfönlichen Rancune geziehen zu werden, nicht gewagt, herborzutreton. Iest mochten sie sich, ohne in den Verdacht der Animosität zu gerathen, zum Echo seiner Freunde machen, die ihn ja auch nur mit Be-

bauern und lediglich aus Gewissenspflicht anklagten. Es fehlte fomit nicht an frommen Seelen, die auf die Absichten ber Urbeber bes Planes bereitwillig eingingen und feine Ausführung nach Kräften förberten. Da bas eine Faltum, welches ben nächsten Gegenftand ber Antlage abgegeben, unzweifelhaft feststand, fanben alle anberen Schandthaten, die man nun aufbeckte, überall leicht Glauben. Richt lange und Jebermann wußte, was er von Jean-Jacques zu halten habe. War er aber einmal genügend befannt, fo tomite man ihn rubig in vollständiger Straflosigkeit fortleben taffen; es war nicht zu beforgen, daß er irgendwen täuschen ober verführen werbe. Man burfte ihm felbst ben Genuk einer wenigstens scheinbaren Freiheit gestatten; es tam nur barauf an, ibn fo ftrenge und so unausgesett zu überwachen, daß es ihm unmoglich wurde, seinen Mitmenschen irgendwie zu schaben. Der Franzofe schilbert bie Magnahmen, bie man zu bem Enbe getroffen:

"Sobald er sich irgendwe nieberläßt, was man immer im Boraus weiß, werben bie Mauern, bie Fugboben, bie Schloffer, furz Alles um ihn ber in paffenber Beife eingerichtet. Auch vergist man nicht, ihm geeignete Nachbarn zu geben, b. h. schlaue Spione, gewandte Schurten und gefällige Mabchen, die man genau instruirt hat . . . Natürlich werben alle seine Briefe geoffnet und biejenigen gurudgehalten, aus welchen er einen Auffchlug über feine Lage gewinnen fonnte. Dagegen läßt man ihm beftanbig andere von verschiebener hand jugeben, um aus ben Untworten feine Stimmungen und Absichten zu erfahren . . . . Man hat es so verftanden, ihm aus Baris eine Einobe zu machen, die schrecklicher ist als Höhlen und Wälber. Er findet mitten unter ben Menfchen weber Umgang, noch Eroft, weber Rath, noch Aufklärung, noch irgend etwas, was ihm helfen könnte, sich Es ift ein ungeheures in angemeffener Weife zu erhalten. Labbrinth, in welchem man ihn in ber Kinsternik nur falsche Wege entbeden läßt, die ihn immer weiter in die Irre führen. Niemand spricht ihn an, ber nicht über bas, was er ihm fagen, wie über ben Ton, welchen er gegen ihn anschlagen soll, genaue Anweisung erhalten hat. Man notirt sich Alle, die ihn ju feben wünschen, und gestattet es ihnen erft, nachbem fie über ibn gebörig instruirt worden. Wenn er an einem öffentlichen Orte erscheint, wird er wie ein mit ber Best Behafteter angesehen und behandelt. Alle Welt umringt und fixirt ihn, aber so, daß man fich von ibm fern hält und ohne mit ihm zu fprechen, blos um ibm als Barriere zu bienen. Bagt er es, felbft zu fprechen, und läßt man fich berbei, ibm zu antworten, so geschiebt es entweder mit einer Lüge, ober man umgeht seine Frage in einem so harten und verächtlichen Tone, daß ihm die Luft vergeht, beren noch weiter zu stellen. Im Theater bemubt man fich eifrig, ibn seiner Umgebung zu empfehlen und ftets eine Bache ober einen Boligiften neben ihn zu placiren, ber so sehr beutlich von ihm spricht, ohne etwas zu fagen. Man bat ihn überall und Jebermann gezeigt und signalisirt, ben Commis, ben Pactragern, ben Polizeispionen, ben Savobarben, in allen Theatern, allen Cafes, ben Barbieren, ben Raufleuten, ben Colporteuren, ben Buchbanblern. Wenn er ein Buch, einen Kalender, einen Roman suchte, in ganz Baris wurde keiner zu finden fein; bas bloge Berlangen nach einer Sache ift, wenn er es ausspricht, bas unfehlbarfte Mittel, fie für ibn verschwinden zu machen. Man bat es durch gelegentliche, stets erneuerte hinweisungen möglich gemacht, ihn mitten in biefer ungebeuern Stadt beständig unter ben Augen ber Bevolkerung w balten, bie ibn nur mit Abscheu sieht. Will er ben Flug paffiren, so wird man für ihn nicht übersetzen, auch wenn er bas gange Gefähr bezahlt. Bunfcht er fich bes Schmutes zu entledigen, bie Schuhputer werben ihm verächtlich ihre Dienfte weigern. Tritt er in die Tuilerien ober in das Luxembourg, so haben die Leute, welche an ber Thure gebruckte Billets vertheilen, Befehl, ihn mit beleibigender Affektation zu übergeben, ober fie ihm rund weg abzuschlagen, wenn er fich nähert, um fie in Empfang zu nebmen."

Rouffeau kann nicht umbin, ben Scharffinn und bie Umficht zu bewundern, womit diese Borkebrungen erbacht und ausgeführt Inbeg, zweifelt er auch nicht, bag Jean - Jacques ber worben. Bosewicht ift, als welchen man ibn bebanbelt, er vermift bie legalen juridischen Formen, in welchen sonst in aller Belt folde Berbrecher verurtheilt zu werben pflegen. Sein Gegenüber meint freilich, daß biefelben in biefem Falle überfluffig finb, ba bie Schuld zur Evidenz erwiesen ist, und es sich zubem nicht bavon handelt, ben Schulbigen zur Strafe zu ziehen, ihm vielmehr Gnabe für Recht widerfahren zu laffen. Doch er zeigt ibm in schlagender Weise, bag, wo ein Berbrechen in Frage steht, die Evidens nur aus ber Ueberführung bes Angeflagten refultiren Er führt ferner aus - und bie betreffenben Stellen betunden eine traftvolle, martige Beredtsamteit — wie die verfonliche Bernehmung bes Befdulbigten bie gebeiligte Bafis aller Gerechtigfeit ift, bie man nicht antaften fann, ohne ben Bau ber menschlichen Gesellschaft in seinen Grundfesten zu erschüttern. It es aber unter teinen Umftanben ftatthaft, einen Menfchen gu verurtheilen, ben man nicht juvor gebort hat, Jean-Jacques gegenüber mußte biese unverletzliche Regel erst recht beobachtet werben. Er hat sich vierzig Jahre lang der össentlichen Achtung und der Zuneigung aller seiner Bekannten erfreut; ist es gerecht ober auch nur natürlich, über ihn ohne Weiteres den Stad zu brechen? Uedrigens liegt es ebenso im Interesse den Stadzers, wie in dem des Angeklagten, daß dieser Gelegenheit erhält, sich zu rechtsertigen. Wird sie ihm nicht geboten, so tritt die Vermuthung nahe, daß die Anklage auf sehr schwachen Füßen steht. Geht man aber, wie in dem vorliegenden Falle, so weit, sie ihm gradezu abzuschneiden, so ist es beinahe gewiß, daß sie eine absichtliche Verleumdung enthält.

Der Franzose ist begreiflicher Beise außer Stanbe, gegen viefe Wahrheiten etwas Erhebliches einzuwenden. Er beruft sich beshalb barauf, daß bisber noch Niemand an der Weisheit und Berechtigung bes in Rebe ftebenben Berfahrens gezweifelt babe, basselbe im Gegentheil von Jedermann gebilligt und gepriesen, auch in seiner Ausführung nach Kräften geförbert werbe. allgemeine Uebereinstimmung fcheine boch feinen Werth außer Frage zu stellen, ba man nicht füglich annehmen könne, bag bie gange jest lebenbe Generation aus Dummlopfen ober Schurken Rousseau muß bie Starte bes Ginwandes anertennen: bestebe. indeß vermag ihn keine Autorität, wie gewichtig fie auch ift, zu bestimmen, das für ausgemacht zu halten, was ihm selbst zweiselhaft erscheint. Wie bie Sache liegt, tann nur bie eigene Brufung bie Bebenken löfen, zu welchen fie Anlag gibt. Er ist besbalb jett entschlossen, zu thun, was er vor Rurzem noch ablebnte: er wird Jean-Jacques perfonlich aufsuchen. Der Franzose aber er-Mart sich, da die von ihm gestellte Bedingung nunmehr acceptirt wirt, seinerseits bereit, an die Letture ber verbachtigen Bucher ju Beibe trennen sich mit bem Bersprechen, wenn fie ihre Aufgaben erfüllt, nochmals zusammenzutreffen.

Es ist zunächst Rousseau, welcher — in ber zweiten Unterredung — über den Gang und das Resultat seiner Forschungen Bericht erstattet. Er hat Jean-Jacques mitgetheilt, daß er das Bedürsniß fühle, ihn kennen zu sernen, und dieser ihm sofort bereitwillig seine Thüre geöffnet. Dem freundlichen Empfange ist ein zwangloser Berkehr gefolgt, der, geraume Zeit fortgesett, ihm alle die Ausschliffe gab, deren er für seinen Zweck bedurste. Allerdings hat er auch das Zeug dazu, eine Untersuchung, wie er sie übernommen, erfolgreich durchzussühren; er weiß, worauf es

ankommt, wenn es gilt, bas wahre Befen eines Menichen zu et-Ohne sich sonderlich um das zu kömmern, was Jean-Jacques etwa öffentlich gesagt und gethan bat, hat er sich vorzugsweise an fein bausliches und Brivatleben gehalten, biefem aber in allen seinen Gingelnbeiten die gröfte und gusbauernbite Aufmerkfamteit gewihmet. Man muß mit bem Frangofen gefteben, baß ber Beobachter icharf zugesehen und feine Augen fo ziemlich überall gehabt hat. Auch ist die Schilberung, welche er nun auf Grund feiner Wahrnehmungen von Jean-Jacques entwirft, ebenso genau, wie umfaffenb; fie gibt ein bis in bas fleinfte Detail ausgeführtes Bild feines außeren, wie feines inneren Lebens. erfahren, wie er förperlich gebildet und geiftig organisirt ist, mas bie Ratur ihm mitgegeben und was im Laufe ber Zeit baraus geworben, wie er benft, fühlt und handelt, aber auch, wie er fich benimmt, beschäftigt und amusirt. Wir boren, was er mit Anbern gemein hat, und mehr noch, worin er fich von ihnen unterscheibet, wie er sich zu sich felbst und wie zu seinen Mitmenschen verhalt. mas er von Welt und Leben benit umb wie er ihren Ansprüchen gerecht wird; wir lernen feine Unsichten und Grundfate, seine Bunfche und Bedurfniffe, auch feine Eigenheiten und Liebhabereien. feine Sowächen und Fehler tennen.

Die letteren freilich nur in einem beschränften Dage. Werben sie auch nicht ganz verschwiegen, es ist boch bafür geforgt, bag fie nicht zu febr in bie Augen fallen. Die Schilberung hat eben, wie das ihr nächster Zweck mit sich bringt, einen vorwiegend avologetischen Charafter. Bei aller Unbefangenheit, bie ibr eignet, läßt sie boch beutlich erkennen, daß sie nicht sowohl zeigen will, wer und was Jean-Jacques, sonbern bag er nicht ber ist, wofür er gehalten wirb. Indes könnte man nicht sagen, bag bas Portrait unwahr ober ganzu geschmeichelt ift. Der Mann, welcher zu ihm gesessen bat, ift, wenn nicht beffer, so boch weit bedeutender, als es ihn barftellt. Uebrigens muß man bedauern, daß die einzelnen Züge vielfach zu breit gezeichnet find und sich nur schwer zu einem einheitlichen Gesammtbilbe verbinden laffen. Wenn aber bie Arbeit bes Rümftlers teineswegt tabellos ift, die des Bivchologen verdient ungetheilte Anerkennung. Ins Besondere ift die' feine und scharffinnige Beise, in welcher er bas Seelen- und Beiftesleben, wenigstens theilweife, auf bie gegebene Naturbeftimmtheit zurückuführen, und ben ganzen Menichen aus wenigen Grunbelementen feines Wefens zu erflären fucht, von großem Werthe und nicht geringem Intereffe.

Daß die Mittheilungen Rouffeau's auf den Franzosen nicht ohne Sindruck bleiben, läßt sich benken. Er gibt bereitwillig zu,

bak Jean-Jacques, wie er fich in ihnen prafentirt, febr verschieben, ja bas grabe Gegentheil von ber unbolben Berfonlichkeit ift, welche sich bie Menschen unter seinem Ramen vorstellen. Doch ift er por wie nach ungewiß, welches ber beiben Bilber er für bas richtige halten soll. Es scheint ihm nicht unmöglich, baß Rouffeau fich getäuscht, daß er, von bem geheimen Berlangen erfüllt, ben nach feiner Ansicht fo ungerecht bebanbelten Dann foulblos zu finden, ihn fo gefeben bat, wie er ihn zu feben wünfcte. Bebenfalls tann er nicht begreifen, wie fo viele wohlbenkenbe und scharffictige Leute, die ibn früher genauer gefannt und geraume Beit mehr ober minber intim mit ibm gelebt haben, eine fo gang andere Borftellung von ihm gewinnen mochten, und weniger noch, bak biefe Auffassung von Allen, welche ihm gegenwärtig näher treten, obne Ausnahme getheilt und bestätigt wirb. Leiber hat Rouffean für bie Richtigkeit seiner Schilberung teine andere Gemabr, als bie Unbefangenheit und Sorgfalt, womit er feine Beobachtungen angestellt bat. Genügt fie ihm felbst volltommen, er muß es sich boch gefallen laffen, wenn Anbere fie für unzureichenb halten. Seine perfonliche Ueberzeugung fteht unverrudbar feft, aber er verkennt nicht, daß sie wenig Aussicht bat, burchzubringen. gegentheilige Auffaffung ift zu verbreitet, ihre herrschaft zu allgemein und zu unbedingt. Wie fie biefe unbefdranfte Beltung bat erlangen tonnen, er weiß es ebensowenig wie Jean-Jacques felbft. Es liegt bier ein Rathfel vor, welches er nicht ju lofen vermag; er fann nur bie eine ober anbere Bemerfung magen, bie vielleicht geeignet ift, bas unbegreifliche Faktum in etwa aufzuflären.

Es gibt, meint er, geiftige Epibemien, welche bie Menschen wie burch Anstedung einen nach bem anbern ergreifen. Beift, von Ratur trage, liebt es, fich Anftrengungen zu ersparen, und benft beshalb, besonders in Dingen, die ben eignen Reigungen schmeicheln, gerne wie seine Umgebung. Diefer Hang, fich bestimmen zu laffen, erstreckt sich auch auf die Leibenschaften, die Liebhabereien, bie Shm- und Antipathien. Ift einmal eine gewisse Au- und Abneigung gewedt worben, so braucht man für ihre weitere Berbreitung taum zu forgen. Sie macht fich von felbst; ber Einzelne folgt blindlings bem allgemeinen Strome; von eigener Brufung, von einem felbständigen Urtheile ift feine Rebe mehr; er benkt und fühlt, wie bie berrschende Unsicht und Empfindung es forbert. Es tann baber nicht Bunber nehmen, baß, nachbem Jean-Jacques gleichviel wie ein Gegenstand bes allgemeinen Wiberwillens geworben, fich Niemand mehr finbet, ber fähig ober geneigt ware, ihn unbefangen zu beurtheilen.

Jeber sieht ihn, da ihre Antipathie auch die seinige ist, eben so wie er den Andern erscheint; mag sein Auge sonst noch so kar, sein Sinn noch so gerecht sein, der Wahn, von welchem er umstrickt ist, trübt seinen Blick und erstickt in ihm jedes Gefühl sür Recht und Billigkeit. Er vermag an dem Manne, den er mit Haß und Abneigung betrachtet, nichts Gutes mehr zu entdecken; Alles, was von ihm ausgeht, stellt sich ihm in einem schlechten Lichte dar. Er hat deshalb auch keinen Grund, an der schmachvollen Behandlung, die ihm widerfährt, Anstoß zu nehmen; im Gegentheil, er sindet sie ganz in der Ordnung und ist wohl selber

geneigt, fich an ihr zu betheiligen.

Freilich ist damit noch nicht erklärt, wie es möglich geworben, diese Antipathie ober vielmehr, benn fie gebt über eine bloke Abneigung weit hinaus, diese feindliche Gesinnung im Bublitum bervorzurufen. Sanbelt es fic boch um einen Mann, ber nie ben Wunsch, nie ein Interesse baran hatte, Anberen zu schaben, ber nie irgendwem Boses gewollt ober gethan bat, ber ohne Eifersucht und Neib, nie Jemanbem ben Rang abzulaufen fuchte, ber steis allein auf seiner Bahn einherging und nie einem Anbern im Wege ftanb. Indes, wie wenig er bazu auch Anlas gegeben, die allgemeine Animosität unterliegt keinem Zweifel. "Schon bie Miene, mit ber man ihn anfieht, wenn er über bie Strafe geht, verrath nur zu beutlich bie feindliche Gefinnung, von welcher die gegenwärtige Generation gegen ihn erfüllt ift. fich biefelbe auch zuweilen bei ben Leuten, bie ibm begegnen. Gewalt an, fie bringt boch burch und wird felbst gegen ihren Willen bemerkbar. Sieht man die plumpe Saft, womit sie, Maulaffen gleich, fteben bleiben, fich umbreben, ibn fixiren, ibm folgen, bon man bas foottifche Geflüfter, welches ihre unverschämten Blide auf ihn hinlentt, fo follte man fie für eine Schaar von Banbiten halten, die, hocherfreut, bas Opfer in ihrer Gewalt zu haben, fic ein Bergnugen baraus machen, es zu insultiren. Tritt er in's Theater, augenblicklich ift er von erhobenen Armen und Stoden bicht umschloffen, und es läßt fich benten, wie behaglich es ihm in solcher Presse wird. Wozu bient biese Barriere? Wird sie Wiberstand leisten, wenn er sie burchbrechen will? Rein, gewiß Wozu vient sie benn? Man bilbet sie nur, weil et amufirt, ihn in solchem Räfig eingeschlossen zu seben, und man ihn merten laffen mochte, wie es feiner gangen Umgebung Spaf macht, ihm gegenüber bie Rolle von Saschern und Aufsehern w fpielen. — Geschieht es auch aus Wohlwollen, baß man nicht verfehlt, auf ihn zu spuden, so oft er in geeigneter Entfernung vorübergeht? Alle Beweise bes Hasses, ber Geringschätzung, selbst

ver erbitterten Buth, die man einem Menschen geben kann, ohne zu einer offenen, direkten Beleidigung fortzugehen, werden ihm von allen Seiten im reichsten Waße geboten. Während man ihn mit faden Complimenten überhäuft und die kleinen honigsüßen Aufmerksamkeiten, die man hübschen Frauen erweist, für ihn affektirt, würde man ihn, wenn er einer reellen Hilfe bedürfte, mit Freuden umkommen sehen, ohne ihm den geringsten Beistand zu leisten. Neulich begegnete es ihm, in der Straße St. Honoré einen gefährlichen Fall zu thum. Man eilt herzu, aber sobald man Jean-Jacques erkennt, zerstreut sich Alles, die Borübergehenden sehen ihren Weg fort, die Kausseute gehen in ihre Läden zurück und er würde in diesem Zustande allein geblieben sein, wenn ihn nicht ein armer Krämer, noch unerfahren und schlecht unterrichtet, zu einer Bank geführt und eine Wagd, die ebensowenig zu den Bhilosophen gehörte, durch ein Glas Wasser erquickt hätte."

Aus biefem Berhalten bes Bublitums geht beutlich hervor baß es in Jean-Jacques einen perfonlichen Feind, nicht etwa, blos einen nichtswürdigen Menschen erblickt. Einen Bosewicht fürchtet und flieht man; man wenbet bie Augen von ibm ab, verschmäht es, sich mit ibm ju beschäftigen; zufrieben bamit, nicht fein Opfer ju fein, tommt es Niemandem in ben Ginn, fein Benter werben zu wollen. Jean - Jacques aber erregt nicht nur Biberwillen, Abicheu und Schreden; ibn verfolgt ein glübenber, unermüblich thatiger Bag, ber, weit entfernt, feinem Begenftanbe aus bem Wege ju geben, ibn eifrig auffucht, um an ibm fein Muthchen zu tühlen. Man überbietet fich gegenfeitig in bem Beftreben, ibn zu hintergeben, mit Berrathereien und verborgenen Schlingen zu umgeben, ibm jebes Mittel zu feiner Rechtfertigung zu nehmen, feine Feinde, feine Anflager und beren Mitschuldige forgfältig vor ihm zu verbergen. Man zittert bei bem Gedanten, baß er zu feiner Bertheibigung bie Feber ergreifen tonne; man gerath über Alles, mas er fagt, thut ober thun fann, in Unrube ; bie Möglichkeit einer Apologie fest alle Welt in Schrecken. Auch beobachtet, umspäht man ihn mit ber größten Sorgjalt, um ein foldes Unheil abzuwenden. Man überwacht Alles, was ihn umgibt, in feine Rabe tommt, Jeben, ber ihm nur ein einziges Wort fagt. Selbst feine Befundbeit gibt neuen Grund gur Sorge. Man fürchtet, bag ein fo ruftiges Alter bie fcuachvollen Bebrechen Lugen strafe, von welchen man hoffte, bag fie ihn zu Grunde richten wurden. Man fürchtet auch, daß bie getroffenen Borfichtsmaßregeln auf die Dauer nicht ausreichen, um ihn am Sprechen zu verhindern. Wenn die Stimme ber Unschuld enblich boch burch bas Hohn= und Wuthgeschrei hindurch vernehmbar würde, es ware ja ein schreckliches Unglud für die Literaten, bie Aerzte, die Großen, turz für Jebermann. Gelänge es ihm, seine Ankläger zu widerlegen, seine Zeitgenossen zu zwingen, ihn für einen rechtschaffenen Mann zu halten, seine Rechtfertigung würde

eine öffentliche Calamitat fein.

Daß die Leute, welche die Berfolgung gegen ihn eingeleitet baben, von einem unverföhnlichen Saffe erfüllt find, kann nicht weiter befremben. Wie aber ift es ihnen möglich gewesen, ibn auch ben übrigen Menschen einzuflößen? Rouffeau antwortet : Gie begannen bamit, die Grundfate, welche Jean-Jacques in feinen Schriften vertreten hatte, ju entstellen, ben ftrengen Republikaner in einen rubelofen Aufwiegler, seine Liebe zur geordneten Freibeit in einen Hang zur zügellosen Anarchie, seine Achtung vor ben Geseten in Wiberwillen gegen bie Machthaber zu verkehren. Sie flagten ibn an, die gange gefellschaftliche Ordnung umfturgen zu wollen, weil ihn die Migbrauche emporten, die man unter biefem Namen zum Berberben ber Menschen zu beiligen sucht. Augleich wurden die harten Wahrheiten, welche er ben verfchiebenen Stänben gefagt, gefchidt benutt, um fie fammtlich gegen ibn aufzubringen. Man fagte ihren Angehörigen, bag er fie berfönlich geringschäte, gab ben allgemein gehaltenen Borwürfen bie Bebeutung von speziellen Sathren, und verschärfte biese noch baburch, bag man ihnen bie boshaftesten Beziehungen unterlegte. Er hatte bie Menschen von ben Institutionen, unter welchen fie leben, ftets icharf geschieben, batte ausbrücklich bervorgeboben, bat ibre perfönliche Corruption nicht ihnen, sonbern ihrer fozialen Stellung zur Laft fällt, und nicht felten barauf hingewiesen, wie fie, obgleich von dem Beifte ihres Standes beherrscht, ibn tod ju ihrer Ehre gar oft verleugnen, wenn ihre angeborene beffen Natur sich geltend macht. Diese Unterscheidung aber wurde mit Borbebacht völlig ignorirt; man ftellte ben Biberwillen, welchen er aus Liebe zu ben Menschen gegen die gesellschaftlichen Em richtungen begt, als Abneigung gegen bie Menschen felbst bar So ift es mit Sulfe von Lugen und Erbichtungen allmälig gelungen, tie Eigenliebe aller Stänbe und aller Individuen gegen ihn aufzuregen.

Einmal geweckt, breitet sich aber bieser seinbliche Sinn von selbst in den Familien, wie in der Gesellschaft mehr und mehr aus; er wird gleichsam ein angeborenes Gesühl, welches sich bei den Kindern durch die Erziehung, dei den jungen Leuten duch die öffentliche Meinung besessigt Auch läßt sich nicht verkennen, daß die Generation, in welcher Jean-Jacques gelebt hat, ihn im Abgemeinen weit weniger haßt, als das nachsolgende Geschlecht. Seine

Feinde haben es fich eben jur besonderen Aufgabe gemacht, bie heranwachsende Jugend gegen ihn einzunehmen, und ihren Amed um so vollständiger erreicht, ba fie fich eine fast unbegrenzte Herrschaft über sie zu verschaffen gewußt. Sie sind es, bie allen Abepten ber Philosophie bie Parole geben; aus ihrer Sand erhalten die Kinder ihre Erzieher, die Bäter ihre Secretaire, die Mütter ihre Bertrauten; ohne baß fie fich um irgend etwas zu fümmern scheinen, geschieht im Innern der Familien Alles nach ibrer Anweisung; sie haben es verstanden, ihre Lehre und Denkweise in die Seminarien, in die Ghmnasien einzuführen; bas ganze werbende Gefchlecht ift ihnen von ber Wiege an preisgegeben. Eifrige Nachahmer ber Jefuiten, waren sie, ohne Zweifel aus handwerkeneid, beren beftigfte Feinde; gegenwärtig, wo sie mit berselben Macht und Gewandtheit, mit welcher jene die Bewiffen beberrichten, die Geifter beberrichen, nur daß fie, feiner und ichlauer, ihr Treiben beffer ju verbergen wiffen, feten fie bie philosophische Intoleranz an die Stelle ber religiösen und werben unvermerkt ebenfo gefährlich, wie ihre Vorganger. Rein Bunber baber, wenn die junge Generation, obgleich fie Jean-Jacques boch Manches zu verbanten bat, die gehäffigften Borurtheile gegen ibn begt, und wo es gilt, ihn ju beschimpfen und zu erniedrigen, einen noch größeren Eifer an ben Tag legt, als biejenigen, welche fie in biefen feindlichen Gefinnungen erzogen baben.

Freilich mare es zu jeber anbern Zeit wohl unmöglich gewefen, in ben Gemuthern ber Menschen eine fo allgemeine Erbitterung hervorzurufen. Aber "bie gegenwärtige ist recht eigentlich eine Zeit bes Haffes und Uebelwollens. Ihr bofer, graufamer Sinn tritt in allen Gefellschaften, bei allen öffentlichen Angelegenbeiten zu Tage; er genügt allein, um bie, welchen er in boberem Grabe eignet, in die Mobe und in eine glanzende Stellung zu bringen. Der stolze Despotismus ber neuern Philosophie bat ben Egoismus ber Eigenliebe auf bie außerfte Spige getrieben. Beschmad, welchen die Jugend bieser beguemen Lehre abgewonnen, bat zur Folge, baß fie biefelbe mit rafenbem Gifer annimmt und mit der größten Intoleranz predigt. Man hat sich gewöhnt, in bas gefellschaftliche Leben benfelben gebieterischen Ton ju übertragen, in welchem man die Orafel seiner Sette verfündigt, und Alles, was zögert, fich ihren Entscheibungen zu unterwerfen, mit anscheinenber Beringschätzung, bie aber im Grunbe nur frecher Bag ift, zu behandeln. Diese Herrschsucht hat nicht verfehlen fonnen, alle Leibenschaften, die in ber Eigenliebe wurzeln, anzu-Dieselbe Galle, welche mit ber Dinte in bie Schriften ber Lebrer fließt, trantt auch bie Bergen ihrer Schuler. Stlaven

geworben, um Thrannen ju fein, haben fie folieflich in ibrem eignen Ramen bie Befete vorgefdrieben, welche jene ihnen biltin batten, und seben nun in jedem Biderstande die unverzeiblichte Emporung. Ein Geschlecht von Despoten tann weber febr milte, noch sehr friedliebend sein, und eine so hochmuthige Lehre, Die überdies weber Tugend, noch Lafter juläßt, ist wenig geeignet, ben Stolz ihrer Anhanger burch eine Moralität in Schranken qu balten, bie gegen Anbere nachsichtig und für fie felbft ein Zugel Daher jene Neigung zu haß und Feinbschaft, welche bie lebenbe Generation charafterifirt. Es gibt in ben Dingen feine Mägigung, in ben perfonlichen Berbindungen feine Zuneigung, keine Wahrheit mehr. Jeber haßt, was er nicht felber ift, mehr, als er sich felbst liebt. Man beschäftigt sich zusehr mit Anberen, als daß man im Stande fein konnte, fich mit fich felbft ju beschäftigen; man versteht nur noch zu haffen, und man halt zu seiner eignen Partel nicht aus Anhänglichkeit, weniger noch aus Achtung, fonbern lediglich aus Haß gegen bie feindliche Bartei."

Diese Disposition ber Zeitgenoffen ift ben Berfolgern Jean-Jacques ohne Zweifel sehr zu Statten gekommen; sie brauchten tiefelbe nur gegen ihn zu febren, um bes Erfolges gewiß zu fein. Much wurde ihnen die Zuftimmung bes Bublitums nicht gefehlt haben, wenn sie ihn offen und ruckaltlos angegriffen batten. ware damit ihre Rache nur ungenügend befriedigt und zugleich bie Gefahr einer Nieberlage näher geruckt worten. Sie baben taber ein anderes Verfahren eingeschlagen, welches ihren Absichten beffer entspricht und allen Unannehmlichkeiten vorbeugt. Meisterwerk ihrer Kunst besteht barin, daß sie bie Borsichtsmaß regeln, welche fie ju ihrer eigenen Sicherheit trafen, in schonente Rücksichten für ihr Opfer umzuwandeln wußten. Der bumane Firnig, mit welchem fie ihr verratherisches Treiben verhallten, führte das Bublikum vollends irre, und Jeder beeilte sich, zu dem was ihm als ein gutes Werk erschien, mitzuwirken. Rouffeau zu, daß, wenn alle Welt fich an ber Berfolgung feinet Schützlings betheiligt, bies nur barum geschieht, weil man meift ben eigentlichen Grund und Zwed berfelben nicht kennt. Urheber ber Intrique haben sich wohl gehütet, sie allen Augen gleichmäßig zu enthüllen. Nur febr wenige Berfonen fint in bat Beheimniß vollständig eingeweiht worden; die übrigen erfahrm nicht mehr, ale grade nötbig ift, um ihre Mitwirfung zu erlangen Auch barf man wohl annehmen, bag brei Biertel von benjenigen, welche gegenwärtig zum Gelingen biefer Umtriebe fo bereitwillig beitragen, ihre Betheiligung verfagen wurben, wenn fie ben ab scheulichen Zwed und Charafter berfelben burchschauten.

boch vermuthlich schon jest nicht an Leuten, die sich von ihnen fern halten, sie im Gehelmen beklagen und mißbilligen, und nur beshalb nicht offen bekämpfen, weil sie sich nicht nuhloser Weise compromittiren mögen. Man kann eben das Unrecht meiben, ohne daß man den Muth hat, ihm entgegenzutreten, und die Theilnahme an einem Verrathe ablehnen, ohne daß man es wagt, die Verräther zu entlarven. Wer weiß, wie viele redliche, aber schwache Menschen sich in diesem Falle befinden. Rousseau wenigstens, von der eingeborenen Rechtschaffenheit des menschlichen Herzens überzeugt, kann und mag nicht daran zweiseln, daß die Zahl dersselben beträchtlich ist.

Der Franzose hat die Auseinandersetzungen seines Gegenüber meift schweigend angehört; nun ergreift er - in ber britten Unterredung - feinerseits bas Wort, um über ben Gindrud, welchen bie inzwischen beendigte Letture ber Schriften Jean-Jacques' auf ihn gemacht bat, Bericht zu erstatten. Gie bat ihm junachft über ben Grund ber Feinbichaft, welche ber Berfaffer bon allen Seiten erfahrt, mehr als genügenben Aufschluß gegeben. Gine Reihe von Stellen in ber Sand, welche seine Angriffe auf bie verschiebenen Gefellichafteclassen conftatiren, fann ibn bie allgemeine Erbitterung, ber er unter seinen Zeitgenoffen begegnet, nicht weiter befremben. Bobl aber muß er sich wundern, wie Jemand, zumal wenn er, wie Jean-Jacques, ein einzelnstebenber Frember ohne Schutz und Unhang ift, glauben mochte, solche Dinge ungeftraft fagen zu Rouffeau versichert, daß fein Client eine folche Straflofigfeit auch feineswegs erwartet habe; er fei im Gegentheil auf ben haß und die Rache aller ber Leute, bie sich burch die Bahrbeit verlett fühlen, und eben barum auf Leiben und Berfolgungen jeter Art gefaßt gewesen. Die Schmach und Schande aber womit man ihn überhäufe, habe er nicht vorhergesehen; es gibt eben Dinge, worauf ein rechtschaffner Mann nicht vorbereitet sein barf. Auch ift bie entehrende Behandlung, welche ihm gegenwärtig zu Theil wird, schwerlich eine Folge seiner rudfichtslosen Wahrheiteliebe; fie hat andere, mehr verftedte und jufallige Urfachen, die mit feinen Schriften in gar feinem Zusammenhange steben. Es handelt fich bier um einen Blan, ber schon entworfen wurde, bevor fie noch seinen literarischen Ruhm begründet batten, um bas Werf eines böllischen, aber tiefen Beiftes, in beffen Schule ber Berfolger Job's viel batte lernen tonnen. Bare biefer Menfc nie geboren worden, Jean-Jacques wurde ein zwar ungludliches, aber ruhmreiches Leben geführt haben. Der "geniale Teufel" aber, ben er für sein trauriges Geschick verantwortlich macht, ist kein Anderer, als Grimm. Er bezeichnet ihn deutlich genug, wenn er anerkennt, daß die Franzosen, obgleich sie sich an der Aussührung des verruchten Planes so eifrig betheiligen, doch nicht die Urheber desselben sind. Er ist zwar in ihrer Mitte entstanden, aber nicht von ihnen ersonnen worden; die raffinirte Bosheit, beren es dazu bedurfte, ist ihrem Charakter glücklicher Weise fremb.

Natürlich läßt fich ihr Bertreter bas schmeichelhafte Rompliment gerne gefallen. Er meint inbeg, bag, wie es sich auch mit bem Ursprunge bes Complots verhalte, bie Wirkung besselben Niemanden überraschen könne, ber die in Rebe stehenden Schriften gelesen habe. Die Hiebe, bie in ihnen nach allen Sciten bin ausgetheilt werben, find so geartet, bag bie Bunben, welche sie schlagen, sich niemals schließen. Auch ift es für ihn nicht länger zweifelhaft, daß die Leute, welche sich, obgleich sie "bis ins Kerz getroffen" wurden, als Freunde und Beschüter Jean-Jacques geriren, Beuchler und Betrüger find. Ihr perfibes, hinterhaltiges Benehmen hatte sie ihm längst verbächtig gemacht, ihr Lug- und Trugibstem bas Bertrauen, welches er ihnen fruber schenkte, tief erschüttert. Jest ift es gang babin; bat er fich boch überzeugt, baß sie ihm von ben Schriften ihres Opfers eine gang falsche Borftellung beigebracht, daß sie Geift und Inhalt Berfelben absicht lich entstellt und verbrebt baben. Damit verliert natürlich auch, was fie über bie Berfon bes Berfaffers aussagen, in feinen Mugen alle Glaubwürdigkeit. Er bat beshalb keinen Grund mehr, bie Wahrheit ber Schilberung, welche Rousseau von ihm entworfen, irgendwie anzuzweifeln. Im Gegentheil muß er fie für burchaus zutreffend halten, ba fie mit bem Bilbe, welches er burch bas Studium feiner Werke von ihm gewonnen bat, vollfommen über einstimmt. Der Menich, wie ihn Rouffeau, und ber Schriftfteller, wie er felbft ihn kennen gelernt, find ohne allen Zweifel ein und bieselbe Person; bie Dent- und Anschauungsweise tes einen entspricht in jeder Beziehung bem Wesen und Charafter bes andern. Nachbem er bies genauer nachgewiesen, erflärt er bann freimuthig. daß er Jean-Jacques bis babin falfc beurtheilt und ibm fo ein Unrecht zugefügt habe, welches er nach Rraften wieber gut machen werbe.

Rousseau ist begreiflicher Weise über diese Bekehrung sehr erfreut. Auch läßt er es sich alsbald angelegen sein, sie im Interesse streundes auszubeuten. Er fordert den Franzosen aus, nun er keine Abneigung mehr gegen ihn hege, zu Jean-Jacques

in perfönliche Beziehung zu treten. Hat er fich burch längeren Umgang mit ihm überzeugt, daß er in ber That ber ift, als welchen Rouffeau ihn geschildert, so wird er fich an bem weiteren Schritte, ber bann noch zu thun übrig bleibt, gewiß gerne bethei-Es genügt nicht, baß fie beibe ber Unschuld Jean-Jacques liaen. innerlich gewiß sind; dieselbe muß auch in ihren, wie in den Augen ber Welt, flar und unwiderleglich bewiesen werben. Das aber ift nur möglich, wenn er genau weiß, wessen man ihn beschulbigt, und gilt es baber, seine Feinde zu zwingen, mit ihren bis babin gebeim gehaltenen Anklagen offen bervorzutreten. — Der Franzose mag indeg von einem fo fubnen Beginnen nichts boren; er bat teine Luft, fich nutloser Beise für Jemanben zu opfern, ben er boch nicht retten kann, und er wurde bas thun, wenn er auf ben Borichlag Rouffeau's eingeben wollte. Jean-Jacques muß, wie bie Dinge einmal liegen, auf eine Aenberung feiner Lage ver-Ihm vermag Niemand zu helfen; stiege auch ein Engel vom himmel berab, um sich seiner anzunehmen, er wurde sich vergeblich bemühen. Seine Berfolger haben Zeit und die Mittel gehabt, sich für alle Fälle vorzusehen; was immer geschehen, was man auch thun mag, ber Erfolg ihres Unternehmens ist gesichert. Sie haben ihre Magregeln fo zu treffen gewußt, baß sie felbst eine regelrechte öffentliche Discussion, wie Rousseau sie herbeiführen möchte, nicht zu fürchten brauchen. Jean-Jacques wurde, falls es zu einer folchen tame, weber Richter finden, die nicht zum Complote geboren, noch Zeugen, bie nicht erkauft waren, noch Rathgeber, bie ihn nicht irre führten. Allein einer ganzen feinblichen Generation gegenüber, wie könnte er an bie Babrbeit appelliren, ohne bag bie Luge an ibrer Stelle antwortet? fande er Schut, wo eine Stute, um biefer allgemeinen Berfcwörung bie Spite ju bieten?

Rousseau muß das leiber zugeben. Auch zögert er nicht, seinen wohlgemeinten Borschlag fallen zu lassen, zumal er weiß, daß, wenn auch eine erfolgreiche Aussührung desselben möglich wäre, sie seinem Schüklinge zu keiner sonderlichen Befriedigung mehr gereichen würde. Jean-Jacques hat die Hoffnung, sich vor seinen Zeitzenossen gerechtsertigt zu sehen, längst aufgegeben, und begt kaum noch den Bunsch, daß die Gesinnung, welche sie gegenwärtig gegen ihn an den Tag legen, sich ändere. Nachdem sie solange Bergnügen daran gefunden, ihn unter barbarischen Liedsolungen zu beschimpfen, können die Beweise ihrer wenngleich aufrichtigen Achtung keinen Werth mehr für ihn haben. Nie kann er ihre Bersidie und Doppelzüngigkeit, nie ihr ungerechtes und gemeines Benehmen vergessen; es steht nicht mehr in ihrer

Macht, ihm die Geringschätzung zu nehmen, die sie ihm einzuflößen so jehr bemüht gewesen. Mögen sie also fortfahren, ibn zu haffen und zu schmäben; es liegt ihm wenig baran und es wurde ibn noch weniger tummern, wenn er nur einen Menfchen fante, ber ihm mahrhaft zugethan mare. Die aufrichtige Theilnahme bes felben murbe ibn die ungerechte Barte aller Anderen vergeffen machen, seine ungebeuchelte Achtung für die Geringschätzung ber übrigen Belt vollkommen entschädigen. — Rouffeau ift ent schlossen, ihm biesen Trost, ben einzigen, ber in feiner Lage für ihn noch Werth hat, zu bieten, zweifelt auch nicht, daß ber Franzose, wenn er ihm erst perfönlich näher getreten, zu gleichem Liebesbienste bereit fein wirb. Steben fie ihm beibe in treuer Anhänglichkeit zur Seite, so mögen seine Berfolger immerhin triumphiren; er wird ihrem Siege ohne Bedauern gufeben. Trot all' ihrer Erfolge beklagt er sie, benn er halt sie für viel unglidlicher als sich felbst. Könnte auch die traurige Freude an ten Leiben, die sie ihm bereitet, ihre Herzen wahrhaft befriedigen, fie wird ihnen nie bie Beforgniß nehmen können, tereinst entbedt und entlarvt zu werben. Auch verräth bas wachsame Auge, welches fie beständig auf ihn gerichtet halten, nur zu beutlich, bag ihre Seele von Angft und peinlicher Unruhe erfüllt ist. baran zu benten, haben fie bie Rube ihres Lebens ihrem Saffe geopfert, und welt entfernt, ihre 3mede ju erreichen, nur die entgegengesette Wirkung erzielt: fie haben Jean-Jacques in sich selbst Bulfsquellen entbeden laffen, die er ohne fie nicht kennen wurde.

Nachbem fie ihm bas Schlimmfte, was in ihrer Macht ftanb, angethan, ift er nunmehr in ber Lage, nichts mehr zu fürchten und alle menschlichen Borgange mit ber größten Gleichgültigfeit anzusehen. Wohl gibt es feine tiefe und schmerzliche Bunbe, bie fie feinem Bergen nicht gefchlagen. Sie wußten, wie warm und aufrichtig er in seinen freundschaftlichen Beziehungen war, und fie haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihm keinen einzigen Freund übrig zu laffen. Sie wußten, bag er, empfänglich für bie Werthichätzung redlicher Menfchen, auf ben Ruf, ben bie Talente verschaffen, wenig Werth legte, und sie haben seine Begabung in affeftirter Beife betont, mabrend fie feinen Charafter mit Schmad bebeckten, seinen Geift gefeiert, um fein Berg berabzusepen. kannten ihn, wie er, offen und rückaltlos bis zur Unvorsichtigkeit, jedes Beimlichthun, jede Falscheit verabscheute, und fie baben ihn mit Luge und Berrath, mit Seuchelei und Berfibie umgeben. Sie wußten, wie theuer ibm feine Baterftabt mar, und fie baben Alles aufgeboten, um sie verächtlich und ihn feinen Landsleuten verhaßt zu machen. Sie haben es babin gebracht, bag er von

Jebermann verabicheut wird, von dem Bolte, bessen Glend er beflaate. von ben Guten, beren Tugenben er achtete, von ben Frauen, die er schwärmerisch verehrte, furz von Allen, beren Saf ibn am meisten schmerzen mußte. Doch damit ist auch bas Maß ber Leiben, bie fie ihm bereiten konnen, erschöpft; außer Stante, ibn noch unglücklicher zu machen, als er es ift, barf er fortan ihrer Ohnmacht spotten. Allem Anschein nach ist es ihre Absicht, ihn allmälig jum Meußersten ju treiben, ihn fo ju qualen und ju angftigen, bag er folieglich felbft Band an fich legt. In biefer Erwartung werben fie fich indeß getäuscht seben. Wie flug fie auch Alles erwogen und berechnet, Eines ist ihnen entgangen: die Ruflucht, welche er in feiner Unschuld und Ergebung findet. Tros feines Alters und Unglude bat feine Gefundheit fich befestigt; bie Rube seiner Seele scheint ibn zu verjüngen, und wiewohl ibm unter ben Menschen keine Hoffnung mehr bleibt, er war boch von Berzweiflung nie weiter entfernt, wie eben jett.

Uebrigens zweifelt er nicht, bag bie Beit endlich bie Luge aufbeden und ber Bahrheit zu ihrem Rechte verhelfen wirb. Seine Feinte haben ihm Alles, nur nicht ben Glauben an bie Zufunft nehmen können. Er hofft nicht mehr, daß die Revolution, welche das Publikum über ihn enttäuschen muß, noch zu seinen Lebzeiten eintreten wird, wünscht auch feineswegs, feine Berfolger überführt und bestraft zu seben. Rommt nur die Wahrheit endlich an den Tag, er verlangt nicht, daß es auf ihre Roften geschebe. Bohl aber halt er bafur, bag bie Rehabilitation feines Andenkens, Die Wiebererlangung ber ibm gebührenben Achtung für die Menschen feine gleichgültige Sache ift. Es wurte boch für fie ein gar ju großes Unglud sein, wenn die Weise, in welcher man ihn behandelt, als Beispiel und Borbild diente, wenn die Ehre des Einzelnen von jedem geschickten Berleumber abhinge, und bie Gefellicaft, Die beiligften Gefete ber Gerechtigfeit mit fugen tretend, nur noch ein im Dunkeln schleichenbes Rauberwesen voll beimlichen Truas und tückischen Berrathes wäre. Die Menschen wurben bann, ber Willfür preisgegeben, balb nur noch bie Kraft haben, fich gegenseitig ju gerfleischen, bie Buten, gang in ber Bemalt ber Bofen, junachft ihre Beute, fpater ihre Schuler werben, bie Unschuld feine Bufluchtsftatte mehr finden, und bie Erde, jur Bölle geworben, mit Damonen bevölkert sein, die fich gegenseitig guälen und verfolgen. Nein, ber himmel wird nicht zugeben, baß ein fo verhangnifvolles Beifpiel bem Berbrechen eine neue, bis babin unbefannte Bahn öffne; er wird die Bosheit eines fo graufamen Complotes enthüllen. Einft wird fommen ber Tag - Jean - Jacques vertraut fest barauf - wo die rechtschaffenen Leute sein Anbenken segnen und sein Schicksal beweinen werben. Kennt er auch bie Zeit nicht, ber Sache selbst ift er gewiß.

Der Franzose theilt zwar diese bescheibenen Bunfche, nicht aber bie hoffnung, baß sie in Erfüllung geben werben. Beit verhilft ber Wahrheit allerbinge nicht felten jum Siege; bag es aber immer geschieht, tann Riemand wiffen und mit Grund behaupten. Im Gegentheil barf man annehmen, daß fie weit öfter alle ihre Spuren vermischt und so ben Triumph ber Luge sichert, besonders wenn die Menschen ein Interesse baran baben, viefelbe aufrecht zu erhalten. Die Zuversicht Jean-Jacques ift baber wenig begründet; wer bas in Rebe ftebenbe Complot genauer tennt, weiß, bag bie Boraussetungen, auf welche fie fich ftutt, schwerlich zutreffen werben. Die Berbindung ist zu stark, zu zahlreich und zu fest geschloffen, als baß fie sich leicht auflofen fönnte; folange fie aber in ihrer gegenwärtigen Geftalt fortbeftebt, ift es zu gefährlich, sich von ihr zu trennen, als bag Jemand einen solchen Schritt magen sollte. Es ist deshalb in nächster Beit für bie Enthüllung ihrer Umtriebe taum etwas zu hoffen. Bas aber die spätere Zukunft angeht, so sind ihre Urheber schon längst bemüht gewesen, auch für fie bie nöthigen Borkehrungen ju treffen. So arbeiten fie unablässig an einer umfassenben Sammlung ber lügenhaften Anethoten, welche sie und ihre Helfershelfer über Jean-Jacques aufgestöbert ober erbichtet haben. Werk, welches gleich nach feinem Tobe erscheinen wirb, foll bas Urtheil bes Bublitums in Bezug auf ihn fo fixiren, bag es Riemanbem auch nur in ben Sinn tommt, an feiner Richtigkeit irgendwie zu zweifeln. Zugleich laffen fie es fich angelegen fein, ben günftigen Einbrud, welchen feine Schriften auf die Nachwelt machen konnten, in sein Gegentheil zu verfehren. Außer Stanbe, biefe unbequemen Zeugnisse zu vernichten, und nicht zufrieben bamit, ihrem Inhalte bie boshafteste Deutung zu geben, haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, sie grabezu zu fälschen. Kast unmöglich, wie ein folches Unternehmen anfangs zu fein schien, wirb ihnen bei ber großen Connivenz bes Bublikums bie Ausführung besselben boch äußerst leicht, und kann man nicht länger zweifeln, baß sie auch nach biefer Seite bin ihren Zweck vollständig erreichen werben.

Jean-Jacques täuscht sich somit, wenn er von der Zukunft erwartet, was ihm die Gegenwart versagt; sein Schickal ist nach menschlicher Boraussicht für alle Zeit entschieden. Gewiß eine traurige Perspektive, zu traurig, als daß Rousseau sie für unbedingt richtig halten könnte. Ihm erscheint trot der Aufschlüsse, die er so eben über die klug berechneten Maßregeln der Feinde

erhalten, bie Lage feines Schütlings nicht fo gang hoffnungelos. Bibt boch ber Frangofe felbit burch feine Befehrung einen folggenben Beweis bafur, bag eine Sinnesanberung ju Gunften bes Berfolgten febr wohl bentbar ift. Warum follte, mas bei ihm möglich war, es nicht auch bei Anderen sein? Die gegenwärtige Disposition bes Publitums beruht auf einer Berblenbung, bie von Ließen biefe in den Leitern des Complots unterhalten wird. ihrer Bachfamkeit nur einen Augenblid nach, bie Menfchen, bie fie burch ihre schlauen Runfte berudt, wurden alsbald zu ihrer natürlichen Denkweise zurückehren und sich über ihre bisherige Berirrung nicht wenig wundern. Die Zeit ift aber nicht fern, wo mit ihrem Leben auch ihre Herrschaft über bie Gemuther ein Ende nehmen muß. Rommt fie, so wird man die jest so leichtfertig entschiedene Frage einer neuen, sorgfältigeren Brufung unterwerfen und, frei von Sag und Vorurtheilen, ber Wahrheit bie ihr gebührente Shre geben. Inzwischen mag, wem es um ben enblichen Sieg bes Rechtes zu thun ift, ihm auch icon jest, obne fich beshalb zu compromittiren, in wirksamer Beise vorarbeiten. Der Nachwelt die Materialien und Aufflärungen, beren sie zur Feftstellung ihres Urtheiles bebarf, überliefern, beißt bas Wert ber Borfebung anbahnen, ja vielleicht es ausführen. Rouffeau forbert raber ben Franzosen auf, sich gleich ihm in biefer Rudsicht bemühen zu wollen. Rein Zweifel, daß, wenn sie vereint ibre Nachforschungen fortsetzen, die Resultate sammeln und mit geeigneten Bemertungen verfeben, wenn fie rubig und ohne Auffeben die bereits entrecten Spuren ber geheimen Umtriebe so weit wie möglich verfolgen, fie ben kommenben Geschlechtern einen Faben in die Hand geben werben, ber fie in bem Labhrinthe ber vorliegenden Fragen und Bebenten ficher leiten tann. Sie durfen bas um so zuversichtlicher erwarten, ba Jean-Jacques, ihrer aufrichtigen Zuneigung und Theilnahme gewiß, nicht zogern wirb, ihnen sein Herz ruchaltlos zu öffnen und alle bie Mittheilungen zu machen, beren es zur Aufbellung einzelner bunteln Buntte vielleicht bedarf.

Die Berebtsamkeit Rouffeau's hat bies Mal bie gewünschte Birkung; ber Franzose geht bereitwillig auf seine Borschläge ein, sträubt sich auch nicht länger, Jean-Jacques hin und wieder mit ber nöthigen Borsicht zu besuchen. Rouffeau, über seine Anserbietungen hoch erfreut, barf versichern, daß durch sie alle Bunsche seines Schützlings erfüllt sind. Er weiß, wie die Hoffnung, daß er selbst bereinst zu der verdienten Ehre und Achtung gelangen, und seine Schriften in Folge bessen ber Menscheit von Nuten sein werden, die einzige ist, die ihm in bieser Welt noch schmeicheln

kann. "Fügen wir ihr," so schließt er bann, "bie Freude hinzu, zwei redliche und treue Herzen um sich zu haben, die sich dem seinigen mit voller Hingebung erschließen. Milbern wir so die Schrecken der Einsamkeit, in welcher man ihn inmitten der Menschen zu leben zwingt, und sichern wir ihm für seine lette Stunde den Trost, daß befreundete Hände ihm die Augen zudrücken."

Man bemerkt nicht selten, daß wenn eine fixe Idee im Beifte bes Menschen einmal Burgel gefaßt hat, er unabläffig alle feine Rrafte aufbietet, um sie zu befestigen und auszubilden. Eine jo forgfältige Begründung und umfassente Entwicklung aber, wie Rouffeau fie seinem Wahne gegeben, dürfte sich anderswo taum wieberfinden. Wir haben von bem funftreichen Bau, ju welchem er ibn gestaltet, in unserer Stige fast nur ben Grundrif nachzeichnen fonnen; wer ibn genauer, wir möchten fagen in feiner gangen wunderlichen Große fennen lernen will, muß fich auch bas Detail ber Ausführung näher ansehen. Dieselbe ist in ber That meisterhaft; man staunt über bie Umficht, mit welcher bie erforberlichen Materialien beschafft und benutt, über bas Beichid, womit die einzelnen Theile vollendet und verbunden, über die Sorgfalt, mit ber bie etwaigen Fugen und Luden verbedt und ausgefüllt werben. Raftlos bemüht fich ber geniale Architeft, bie lockeren Fundamente tiefer und fester zu legen; er sieht, wie die Mauern schwanken, boch er weiß Stüten zu finden, welche sie aufrecht halten. Ruhn fügt er Stein ju Stein, bis fich ber Bau ju schwindelnder Bobe empor bebt, ein stattliches, ja imponirendes Werk, bei bem man nur bedauert, daß es in der Luft schwebt. Gewiß hatte die Kraft und Mühe, welche ihm gewidmet wurde, ju etwas Befferem verwandt werben fonnen; es ift wirklich ichate um all ben Beift und Scharffinn, ber bier an bie Berfolgung eines wefenlosen Phantoms verschwendet wird. Indeß thut riefer Windmühlenkampf, wiewohl er in etwa an den Ritter von ber Mancha gemahnt, ber Bebeutung bes Mannes, welcher ibn führt, feinen Eintrag. Es liegt boch etwas Großes barin, fich jo ber gangen Welt gegenüber und entgegenzustellen, sich in allem Ernste für ben Gegenstand ber allgemeinsten, wenn auch einer feindlichen Beachtung zu halten, und fich beshalb von jeber Gemeinschaft mit ben Menschen innerlich abzulösen.

Freilich jest eine folche Auffassung ber eigenen Berson und Lage ein Uebermaß von Selbstgefühl und, was schlimmer ift,

einen bedenklichen Mangel an Liebe voraus. Ber, wie Rouffeau, teinen Anstand nimmt, sich allein für mabr, gut und gerecht, feine Mitmenfchen aber insgefammt, wenigftens fofern fie gu ibm felbst in Beziehung steben, für falich, bofe und ungerecht ju er-flaren, treibt ben lieblosen Egoismus auf eine Spige, über bie er faum noch hinausgeben fann. Wir wollen ibm biefe Berirruna nicht zu boch anrechnen; er bat fie schwer genug gebußt. verliert ben Glauben an die Menscheit nicht, ohne an fich setbst irre zu werben, und wer fich von ihr absonbert, fällt einer qualvollen Rolirung anheim. Es ift furchtbar, allein zu fein, und Rouffeau bat bie Schreden biefer Ginfamteit oft und tief empfunden. Auch ift er unabläffig beftrebt, fich ihr zu entziehen; fort und fort fucht er nach einem Bfabe, ber ihn in die Gemeinschaft ber Menschen zurückführen fann. Das harte Urtheil, welches er über sie fällen zu muffen meint, steht boch nicht fo feft, bag er ibm unbebingt folgen mußte. Die talte Reflettion mag es für vollfommen berechtigt halten, bas warme Berg proteftirt beständig; es ift felbst zu liebevoll und ber fremben Liebe zu bedürftig, als bag es an bie allgemeine Lieblofigfeit glauben könnte. Leiber vermag es mit seinem Wiberspruche nicht burchzu-Sein Sehnen und Ringen ift vergeblich; wie traftig bringen. es sich regt, es unterliegt ber ftarteren Macht bes Babnes. Dber fagen wir lieber bem Ginfluffe bes Gebirnleibens, von welchem, wie Manche annehmen, Rouffeau schon seit langerer Zeit ergriffen worben? Eine folche Erklärung hat jebenfalls ben Bortheil, daß sie jete andere überfluffig macht; indem sie ben Anoten burchhaut, entbindet sie von ber Lösung besfelben. fie aber zutrifft, ift unferes Erachtens ichwer zu entscheiben, wenn auch die Settion, welche nach bem Tobe Rouffeau's an feiner Leiche vorgenommen wurde, eine krankbafte Affection des Gebirns zu beweisen scheint. Gewiß ist, daß die oft wiederholte Behauptung, er sei wahnfinnig gewesen, wenn sie so schlechtweg ausgesprochen wirb, bes zureichenben Grundes entbebrt. gesehen von ben Borftellungen, welche sich auf bas Complot und beffen Folgen bezogen, erfreute fich fein Beift bis in die letten Lebensstunden einer vollkommen ungetrübten Rlarbeit. Es banbelt fich fomit, wenn überhaupt, nur von einem fehr eng begrenzten Irrfinn, ben man, falls man bas Bedürfnig bazu fühlt, immerbin auf eine partielle Krantheit bes Dentorgans zurückführen mag.

Wir wollen hier lieber nochmals baran erinnern, daß ben Wahngebilben Rouffeau's eine reale Grundlage keineswegs fehlt. Es ist selbst nicht grade leicht, die Grenze genau zu bestimmen, wo in ihnen die Wahrheit aufhört und der Irrthum beginnt.

Die Thatsachen, auf welche er Bezug nimmt, find vielfach richtig; ber burchgreifende Zusammenhang aber, in welchen er fie bringt, existirt lediglich in seiner Einbildung. Er täuscht sich auch nicht in ben Bersonen, die er für seine erbittertsten Keinbe und Ber-Doch ift er ohne Zweifel im Irrthum, wenn er fie folger bält. nach einem vorbedachten, gemeinsamen Blane handeln läßt. beftanb unter ihnen fein fo bergliches Ginvernehmen, wie er es vorausjett, und wie klug und gerieben fie fein mochten, auf bie fast munberbare Schlaubeit und Alles ermägenbe Umficht, welche er ihnen zuschreibt, hatten fie feinen Unspruch. Debr noch überschätzt er bie Größe und ben Umfang ihres Ginfluffes. felbe mar allerbings bedeutend und unausgesett im Wachsen begriffen; man fann nicht leugnen, bag bie lebenbige Schilberung, welche er von der steigenden Macht der Bhilosophen und ihrer Dentweise entwirft, im Wefentlichen richtig ift. So unbegrenat inbef, wie sie ibm zu sein schien, mar sie nicht; es fehlte boch viel baran, bag fich bas Publifum ber vorherrichenben Strömung allgemein und ohne Vorbebalt überlaffen hatte. Auch ging er ju weit, wenn er bie Freunde feiner Begner fammtlich als feine Feinde ansah. Die Parteinahme für sie schloß die ihm bubrenbe Anerkennung schon beshalb nicht aus, weil er, tros mander erheblichen Differengen, im Brunde mit ihnen auf bemfelben Boben ftant und gleiche Ziele verfolgte. Gab es aber Leute, die über ben Unterschieden die Uebereinstimmung vergagen, fo fanben fie fich nicht blos auf einer Seite. Auch er batte in allen Classen ber Gesellschaft zahlreiche Anhänger, bie, ibm unbebingt ergeben, neben seiner Autorität feine andere gelten ließen. Freilich waren biese begeisterten Berehrer, meist noch ohne perfönliches Ansehen und literarischen Ruf, wenig geeignet, ihrem Lieblinge wirtfamen Beiftand ju leiften. Ihre Bewunderung und Theilnahme äußerten sich mehr nur privatim, in engerem Rreife. Deffentlich bominirte, in den Salons und gesellschaftlichen Cirkeln, wie in den Buchern und Zeitschriften, Die laute und machtige Stimme ber Gegner.

Die Ansicht Rousseau's, daß er nicht hoffen durfe, biefe Stimme zum Schweigen zu bringen, war wohl begründet. Er sah auch richtig voraus, daß sie start und eindruckvoll genug sein werde, um sich selbst bei der Nachwelt noch ein fast unbedingtes Gehör zu verschaffen. Zwar hat es Zeiten gegeben, in welchen sie vor den dröhnenden Beifallrufen seiner Anhänger verstummen mußte. Doch sie gingen schnell vorüber; dalb drang sie von Neuem durch, und wer scharf zuhört, kann sie noch heutzutage in den Meinungen und Urtheilen, welche auf französischem Boten

über ihn laut werden, beutlich vernehmen. In der That beruht die ungunftige Auffassung seines Charafters, welche sich trop mancher Berfuche, ihn zu rechtfertigen, im Allgemeinen unveränbert bebauptet bat, vorzugsweise auf ben Anklagen und Berleumbungen feiner verfönlichen Feinbe. Diefe nachhaltige Wirkung ift inbeg nicht, wie Rouffeau annehmen zu muffen glaubt, eine Folge von flug berechneten, weitaussehenben Borkebrungen, sonbern bas natürliche Ergebniß bes großen Ginflusses, welchen Manner, wie Boltaire, Diberot, b'Alembert 2c. vermöge ihrer ichriftstellerischen Begabung bis zur Gegenwart bin ausübten. Sie konnten ber burchbachten Plane und sinnreichen Runftgriffe, bie er ihnen auschreibt, sehr wohl entbebren. Es genügte vollkommen, wenn sie ihrem giftigen Baffe in gelegentlichen Inveftiven Luft machten. Die Standalsucht des Bublitums forgte icon bafür, bak ihr bosbaftes Berebe die erwünschte Berbreitung fand. Auch ift es nicht zu verwundern, daß Ansicht und Benehmen ber Menschen burch basfelbe vielfach bestimmt murten. Die Beweise von feinblichem Uebelwollen und fpottischer Geringschätzung, welche Rouffeau wahrzunehmen glaubte, waren teineswegs immer grundlofe Gin-Er irrte nur insofern, als er folche auch in zu= fälligen ober gleichgültigen Borgangen erblickte und die zahlreichen Aeußerungen aufrichtiger Achtung und Theilnahme, die ihnen beftanbig jur Seite gingen, überfah.

Freilich begreift man kaum, wie eine so consequente Bertennung zweifellofer Thatsachen möglich war. Es läßt fich eben nur fagen, bag eine fire Ibee, wenn fie einmal Beftanb gewonnen bat, in Allem, mas geschieht und nicht geschieht, ihre Bewährung sucht und findet. Wenn aber ber Babn, welcher ben Geift Rouffeau's umnachtete, von außen ber genährt und gefteigert wurde, seine Quelle lag boch in ibm felbst. Wir baben wiederholt, auch bei ber Erörterung feiner größeren Werke, hervorgehoben, daß die perfonliche Unabhängigkeit zu jeder Zeit ben vornehmften Gegenstand seines Dentens und bas eigentliche Ziel seines Strebens bilbete. 3mmer und überall ist es ibm barum ju thun, die volle Selbständigkeit bes 3ch, die unbedingte Freibeit bes Individuums von Seinesgleichen zu begründen und ficherzustellen. Bon biefem Gebanten beberricht, mußte er nothwendig dabin tommen, sich von seinen Mitmenschen vollständig zu isoliren; man tann sich nicht ausschließlich auf sich selber ftellen, ohne auf die Gemeinschaft mit Anderen zu verzichten. Raturlich war er fich bes bunkeln Dranges, ber ibn wie ein Berhängniß mit sich fortriß, nicht bewußt, und suchte er baber die Nöthigung, welche bas Bathos bes eignen Wefens ihm auflegte,

außer sich. Während er sich von den Menschen absonderte, schien es ihm, als ob sie sich von ihm emfernten. Die feindliche Gestimmung aber, von welcher er sie erfüllt sah, war im Grunde nur der Ansbruck der Gebundenheit, durch die er sich beengt süblte. Das Ich, bestredt, seine Freiheit in einscitiger, abstrakter Weise zu verwirklichen, empfindet den gegedenen Zusammenhang mit den übrigen Individuen als eine Hemmung, die es dann auf eine persönliche Antipathie zurücksührt. Wie es diese Feindschaft näber bestimmt und motivirt, hängt von seiner Beziehung zu ihnen und mehr noch von seiner Aufsassung des eignen Wesens ab. Rousseau, welcher die charakteristische Eigenthümlichkeit des Menschen in den sittlichen Willen setze, glaubte sich ebendarum in seiner moralischen Integrität bedroht.

Uebrigens konnte bie neue Schutschrift, bie er unter so vielen Mühen und Schwerzen vollendet, ihm wenig helfen, wenn es nicht gelang, ihre fpatere Beröffentlichung ficherzustellen 1). aber schien, wie die Dinge lagen, fast unmöglich; von Spionen und Berrathern umgeben, ftand es außer Zweifel, daß fie, fobalb er sie aus ben Händen gebe, in die seiner Feinde fallen werbe. Hatte er doch vor Kurzem erst erfahren, daß er sich selbst auf Leute, an beren Reblichkeit er bis babin trot aller Enttaufdungen fest geglaubt, nicht verlassen burfe. Sein alter Freund Duclos, ber einzige unter ben namhafteren Schriftstellern, bem er Achtung und Vertrauen bewahrt und beshalb bas Manuscript seiner Betenntniffe übergeben hatte, war "treulos genug gewesen, biefes unantastbare Bermächtniß zu einem Berfzeuge ber Berleumbung und bes Berrathes zu machen ". Wir wiffen nicht, was ber Dann eigentlich verschuldet; wahrscheinlich batte er ber Berfuchung nicht widerfteben konnen, feinen Bekannten aus dem reichen Inbalte bes intereffanten Wertes Ginzelnes mitzutheilen. Rouffeau aber wurde burch seine Indistretion in der Ansicht bestärft, daß er "von ben Menschen nur Perficie und Falscheit zu erwarten babe", und es nuplos sei, sich unter ihnen nach einem zuverlässigen Depolitar für feine Schrift umzusehen. Der Himmel allein, so schien es ibm, konnte sie vor bem Untergange retten und unversehrt ber Nachwelt fibermitteln. Er befchloß baber, fie unter seinen speziellen Schut zu ftellen und zu bem Enbe auf bem Altare einer Kirche zu binterlegen. Freilich wukte er nicht recht. welches von den vielen Gotteshäusern er mablen folle. schied sich indeg nach reiflicher Ueberlegung für die Rathebrale bon Notre Dame. Sie bot feines Erachtens wenn auch feine unbedingte, fo boch die relativ größte Sicherheit dafür, daß fein Depositum nicht von ber Geiftlichkeit unterschlagen werbe.

mußte, falls er grade sie zum Schauplatze seines ungewöhnlichen Beginnens erkor, die Sache ganz besonderes Aussehen erregen. Es war selbst nicht unmöglich, daß die Kunde von ihr zu den Ohren des jungen Königs (Ludwig's XVI.) drang und dieser wohlzesimnte Monarch sich dann veranlaßt sah, von dem Manuscripte Rotiz und es in seine personliche Obhut zu nehmen.

Fraglich aber blieb, ob und wie bas hoffnungsreiche Unternehmen ohne frembes Buthun und Borwiffen auszuführen fei. Rouffeau verhehlte sich nicht, daß er wenig Aussicht babe, seinen Awed zu erreichen. Ueberaus schüchtern, wie er war, und außer Stanbe, unerwarteten Schwierigkeiten zu begegnen, mochte auch ein geringfügiges hinderniß ben bestcombinirten Blan vereiteln. Doch es stand zuviel auf bem Spiele, als daß die Besoranif vor einem etwaigen Diglingen ibn batte zurückfcreden burfen. Berfuch mukte gemacht werben und kam es nur noch barauf an. bie geeignete Zeit und Beise naber festzustellen. Nun war es ibm befannt, bag Samftage in Notre Dame por bem Sochaltar eine Motette gesungen murbe, mahrend welcher bas Chor leer blieb. Er durfte baber hoffen, zu dieser Zeit ungehindert in basselbe eintreten und bis an ben Altar gelangen zu konnen, auf welchem er seine Schrift zu bevoniren gerachte. Entschloffen, bie gunftige Stunde zu benuten, unterließ er boch nicht, fich zuvor die Dertlichkeit und ihre Zugänge wiederholt aus einiger Entfernung anzusehen. Erft als er so bie nöthige Lotalkenntniß gewonnen zu baben glaubte, schritt er zur Ausführung seines Bor-Eine inzwischen angefertigte Copie ber Schrift war zur babens. Sand. Sie enthielt auf bem Rücken bes Titels, vor ber ersten Seite, die Worte: "Wer Du auch immer bift, ben ber himmel jum herrn biefer Schrift machen wirb, wie Du sie ju gebrauchen entichlossen bift und welche Meinung Du von ihrem Berfasser baft, biefer ungludliche Berfaffer beschwört Dich bei Deiner menschlichen Seele und bei ber Bergensangft, Die er erlitten, als er fie nieberschrieb, teine Entscheidung über fie ju treffen, bevor Du fie gang zu Enbe gelefen. Bebente, bag biefe Gunft, um welche Dich ein von Schmerz gebrochenes Herz bittet, eine Pflicht ift, bie ber himmel Dir auferlegt." — Der Umschlag aber, womit fie verseben wurde, trug die Aufschrift: "Der Borfebung übergebenes Depofitum", ber bann bie Bitte folgte:

"Beschützer ber Unterbrückten, Gott ber Gerechtigkeit und Wahrheit, nimm bieses Depositum, welches ein ungläcklicher Fremdsting auf Deinen Altar legt und Deiner Borsehung anvertraut. Er ist allein auf Erben, ohne Schutz, ohne Bertheibiger, von einer ganzen Generation beschimpft, verspottet, geschmäht, vers

worfen, seit fünfzehn Jahren bas Opfer einer Behandlung, bie schlimmer ift als ber Tob, und mit Unwürdigkeiten überbauft. wie sie bis babin unter ben Menichen unerhört waren, ohne baf er jemals auch nur die Urfache hat erfahren können. Jebe Erklärung wird mir verweigert, jede Mittheilung abgeschnitten; ich erwarte von ben Menschen, die ihre eigne Ungerechtigkeit erbittert, nur noch Schmach, Luge und Berrath. Ewige Borfebung, Du bist meine einzige Hoffnung. Nimm mein Depositum in Deine Sut und laffe es in junge und treue Banbe fallen, die es unversehrt einer besseren Generation überliefern. Wöge biese, mein Schicffal betlagend, erfahren, wie von dem jest lebenden Beschlechte ein Mann ohne Arg und Falsch behandelt wurde, ber, ein Feind ber Ungerechtigkeit, aber fähig, fie gebuldig zu ertragen, nie Jemandem Bofes gewollt, gethan ober vergolten bat. mand hat, ich weiß es, das Recht, ein Wunder zu hoffen, selbst nicht die unterbrudte und verkannte Unschuld. Da Alles früher ober später zur Ordnung zurückehren muß, so genügt es, zu Ift meine Arbeit vergeblich, follte sie, wie bas unvermeiblich zu sein scheint, meinen Feinden überliefert und von ihnen vernichtet ober entstellt werben, jo werbe ich beshalb nicht weniger auf Deine Hulfe bauen, obgleich ich ihre Zeit und ihre Mittel nicht kenne. Nachbem ich mich, wie es meine Pflicht war, bemüht babe, bas Meinige zu thun, marte ich mit Bertrauen, hoffe ich getroft auf Deine Gerechtigfeit, ergebe ich mich in Deinen Willen. "

"3ch stedte nun" — wir laffen Rouffeau felbst erzählen — "bas fo abreffirte Baquet zu mir und begab mich am Samftag. ben 24. Februar 1776, gegen zwei Uhr nach Rotre Dame, um bort selbigen Tags meine Gabe barzubringen. Ich wollte burch eine ber Seitenthuren eintreten, weil ich barauf rechnete, burch jie in das Chor zu gelangen. Erstaunt, sie geschloffen zu finden, ging ich weiter unten burch bie zweite Seitenthur, welche in bas Schiff führt. Als ich eintrat, fiel mir sogleich ein früher nie bemerktes Gitter in die Augen, welches bas Schiff von dem Theil ber Abseiten, welcher das Chor umgibt, trennte. In bem Augenblide, wo ich bas Gitter bemerkte, wurde ich von einem Schwindel ergriffen, wie ein Mensch, ben ber Schlag rührt, und biesem Schwinbel folgte eine folche Erschütterung meines gangen Befens, daß ich mich nicht erinnere, jemals eine ähnliche erfahren ju haben. Das Mussehen ber Kirche schien mir völlig veranbert ju fein; ich zweifelte, ob ich wirflich in Notre Dame fei; ich ftrengte mich an, mich zurechtzufinden und beffer zu unterscheiben, mas ich sah. In den 36 Jahren, die ich in Paris gelebt, war ich sehr

oft und zu verschiebenen Zeiten nach Notre Dame gefommen. Stets batte ich ben Bang um bas Chor offen und frei geseben, bort nie, soviel ich mich erinnern kounte, ein Gitter ober eine Thure bemerkt. Bon biefem unerwarteten hinberniffe um fo mehr überrascht, ba ich von meinem Borhaben mit Riemandem gesprochen, glaubte ich in ber ersten Aufregung, daß felbst ber himmel an bem Werke menschlicher Ungerechtigkeit Theil nehme. Auch wird das Murren, in welches ich unwillfürlich ausbrach, nur ba begreiflich fein, wo man fich an meine Stelle zu feten weiß, wie es auch nur von bem entschuldigt werben kann, ber in bie Tiefen ber Herzen zu schauen vermag. — 3ch verließ schleunigst die Kirche, entschlossen, sie nie wieder zu betreten, und lief in meiner fieberhaften Aufregung ben Rest bes Tages umber, obne zu wissen, wo ich war, noch wohin ich ging, bis ich nicht mehr weiter tonnte, und bie Mübigfeit, wie bie hereinbrechenbe Racht mich zwangen, völlig erschöpft und por Schmerz außer mir, nach

Saufe gurudgutebren. "

Nicht lange indeß und er hatte sich über ben schlechten Erfolg seines Bersuches vollständig getröstet. Er begriff, daß berfelbe, wenn überhaupt, nur burch ein Bunber gelingen fonnte, auf beffen Gintritt er vernünftiger Beife nicht rechnen burfte. Auch erschien ihm die Erwartung, man werbe sein Manuscript allsogleich bem Rönige zustellen, nachträglich so thöricht, baß er felbst darüber erstaunte, wie er sie nur einen Augenblick habe begen fonnen. Ließ sich boch voraussehen, bag die Schrift, falls fie wirklich an ben Hof gelangte, bort junachft nicht in bie Banbe bes Fürften, sondern in die feiner erbittertften Feinde fallen werbe. Er hatte somit allen Grund, mas er anfangs als ein schweres Miggeschick empfunden, für ein besonderes Glud zu halten. Das ernstlich gefährbete Manuscript war gerettet und mochte nun auf eine andere, sicherere Weise untergebracht werben. Grabe jest bot fich bazu eine gunftige Gelegenheit. Rouffeau erfuhr, baß ein Befannter aus alter Zeit - es war ber Philosoph Conbillac -, ber meist auf bem Lande lebte, sich seit einigen Tagen in Baris befand. Diefe Nachricht galt ihm als eine Weifung bes himmels, ber ihm offenbar burch sie ben richtigen Depositar für seine Schrift bezeichnen wollte. Zwar war ber Mann "Philosoph, Schriftsteller, Atademiker und aus einer Broving — ber Dauphinde beren Bewohner nicht grabe im Rufe großer Reblichfeit fteben". Doch was wollten folche "Borurtheile" bedeuten, da er verfonlich von feiner Rechtschaffenheit überzeugt mar, und zubem die Borfebung jo beutlich auf ibn binwies? Bemig, er burfte nicht faumen, ihrem Binte zu folgen.

Leiber fab er fich auch bies Mal in feiner Zuverficht ge-"Rachbem ich," erzählt er, "meinen Entichluß gefaßt, suche ich die Wohnung des Mannes auf und finde sie endlich, nicht ohne Mübe. Ich bringe ihm mein Manuscript und übergebe es ibm in einer Freude, mit einem Bergklopfen, welches vielleicht die würdigste Hulbigung war, die ein Mensch ber Tugend Ohne noch zu wiffen, wovon es sich handelte, barbringen kann. fagte er mir beim Empfange, baf er von meinem Depositum nur einen guten und reblichen Gebrauch machen werbe. Die gunftige Meinung, die ich von ihm hatte, machte biese Berficherung für mich febr überfluffig. — Bierzehn Tage später befuchte ich ihn wieder, fest überzeugt, daß der Augenblick gekommen sei, wo ber Schleier, ben man mir bor bie Augen gelegt, fallen und ich auf bie eine ober andere Weise bie Aufflärung erhalten werbe, welche, wie ich glaubte, die Lekture meines Manuscriptes zur Folge haben muffe. Aber nichts von bem, was ich erwartet, gefcab. sprach von ber Schrift, wie er von einem literarischen Berte gesprocen baben wurde, über welches ich mir fein Urtheil erbeten. Er sprach von Umstellungen, die vorzunehmen wären, um ben Stoff beffer zu ordnen. Aber er fagte nichts von dem Ginbrude, ben bie Schrift auf ihn gemacht, noch auch, was er von ihrem Berfaffer bente. Dagegen schlug er mir vor, eine corrette Ausgabe meiner Werke zu veranstalten, und erbat sich auch meine Anweisungen bazu. Dieser Antrag, welcher mir schon von den Leuten in meiner Umgebung wiederholt gemacht worben war, brachte mich auf ben Gebanken, bag er ebenso gefinnt sei, wie biefe. Da er fab, bag fein Borfcblag mir nicht zusagte, erbot er fich, mir meine Schrift zurudzugeben. Dbne barauf einzugeben, erfucte ich ibn nur, fie einem jungeren Manne zu übergeben, ber Aussicht habe, mich und meine Berfolger lange genug zu überleben, um fie bereinft veröffentlichen ju tonnen, ohne baf Jemand verlett werbe. Diese lette Rlaufel interessirte ibn gang besonders und hat es mir nach ber Aufschrift, die er für die Enveloppe bes Paquets gemacht, geschienen, wie er vor Allem bafür Sorge trage, baß bas Manuscript, meiner Bitte gemäß, nicht vor Ablauf bes Jahrhunderts bekannt ober gebruckt werbe. Bas meine weitere Absicht betrifft, bie babin ging, bak basselbe nach biefer Zeit treu und vollständig jur Renntnig bes Bublitums gelange, fo weiß ich nicht, was er gethan bat, um ihre Erfüllung zu sichern. "

Jebenfalls glaubte Rouffean in biefer Rudficht nicht viel erwarten zu durfen. Bielmehr schien es ihm ziemlich ausgemacht, baß er "seinen Zwed verfehlt, Mübe und Depositum verloren babe".

Indeß gab er barum die hoffnung, boch noch jum Ziele zu gelangen, nicht auf. Er fagte sich, bag ber Grund bes Miglingens in ber unpassenben Wahl liege, bie er getroffen. Wie hatte er boch fo verblenbet sein können, sich einem Frangofen anzuvertrauen, ben schon die Gifersucht auf die Shre seiner Nation abhalten mußte, die Ungerechtigkeit berfelben zu offenbaren? Und mußte er benn nicht, daß ältere Leute zu klug, zu vorsichtig find, um fich für bas Recht, für bie Bertheibigung eines Unterbrückten gu erwarmen? Es ließ sich nicht leugnen: ware es ihm barum gu thun gewesen, ben für seine Zwecke wenigst geeigneten Depositar auszusuchen, er hatte taum beffer mablen fonnen. Run er aber seinen Irrthum erkannt, mochte er ihn fünftig leicht vermeiben und ber Aussicht Raum geben, bag ein fernerer Berfuch beffern Erfolg baben werbe. Bon frischem Elfer erfüllt, begann er alsbalb eine neue Copie seiner Schrift anzusertigen. Noch war er mit diefer Arbeit beschäftigt, als er ben Besuch eines jungen Englanders erhielt, ber in Bootton fein Rachbar gewesen war. Ratürlich zweifelte er nicht, daß er in ihm einen Abgefandten bes himmels bor fich babe, ber speziell ju feinem Dienfte ge-Erfüllte er boch bie Bebingungen, an welche er icidt worden. fortan die Gewährung feines Bertrauens fnüpfen zu muffen glaubte. Auch beeilte er fich, ihm die Abschrift, soweit sie inzwischen fertig geworben, zu übergeben, indem er sich vorbehielt, ibm ben Rest im nächsten Jahre einzuhändigen, wo ihn — er burfte das mit voller Auversicht voraussetzen — " die Liebe zur Bahrheit wieber in feine Rabe führen werbe."

Raum aber war ber Engländer abgereift<sup>5</sup>), als er sich wieber eines Anderen befann. Er hatte schon seit geraumer Zeit bie Gewißbeit erlangt, bag Riemand in seine Nähe tomme, ber nicht von ben Feinben abgeschickt und mit biesen im Bunde sei. Wie konnte er also erwarten, in seiner Umgebung Jemanden zu finden, ber bas in ihn gesette Bertrauen rechtfertigen werbe? Es unterlag feinem Zweifel: alle feine bisberigen Dagnahmen waren falsch, alle seine Bemühungen nutlos gewesen. Wollte er einem zuverlässigen Menschen begegnen, so mußte er ibn fern von fich, unter Leuten suchen, welchen er fich nicht zu nabern ber-Diese Erwägungen bestimmten ibn, bas Schickfal feines mochte. Manuscriptes auf sich beruben ju laffen, brachten ihn aber gugleich auf einen neuen Gebanten, von beffen Ausführung er fich eine beffere Wirtung versprach. Er beschloß, eine "Art von Runbichreiben " ju verfaffen und baffelbe auf Stragen und Bromenaben an die Berfonen ju vertheilen, beren Phhijognomie ibm besonders zusagen murbe. Diefes Billet war abressirt an "Jeben Franzosen, ber noch Recht und Wahrheit liebt", und sprach neben ben befannten Rlagen und Beschwerben vor Allem bas Berlangen aus, über bie Motive und Urheber bes Bannes, unter welchem er zu steben meinte, endlich einmal aufgeklärt zu werben. Ueberzeugt, daß die Leute, mit welchen er verfönlich verkehrte, ibr bartnädiges Schweigen nicht brechen wollten, noch wurden, blieb ibm nur übrig, sich an Frembe und Unbefannte zu wenden. Es war, wenn auch nicht grabe mahrscheinlich, boch immer möglich, baß sich unter ihnen Jemand fand, ber offen mit ber Sprache berausging. Er ließ fich baber bie Dube nicht verbrießen, von seinem Cirkular eine große Bahl von Copien anzufertigen, bie er bann braußen an ben Mann zu bringen fuchte. "Bei ber Bertheilung aber," erzählt er selbst, "stieß ich auf ein Hinderniß, welches ich nicht vorhergesehen hatte: bie Personen, welchen ich bas Billet barbot, weigerten sich, es anzunehmen. 3ch konnte mir nicht benken, baß bei ber Aufschrift, die es trug, Jemand magen werbe, es zurudzuweisen. Doch fast Riemand nabm es an: Alle erklärten, nachbem fie bie Aufschrift gelefen, mit einer Unbefangenheit, tie mich trot meines Schmerzes zum Lachen brachte, bag bas nicht ihre Abreffe fei. "Sie haben Recht ", fagte ich, mabrent ich bas Billet zurudnahm, "ich sebe, baß ich im Irrthum war." Es war bas einzige aufrichtige Wort, welches ich feit fünfzebn Jahren aus bem Munde eines Franzofen gebort babe."

Abermals enttäuscht, gab er seine Bemühungen boch noch Suchte, was nicht felten gefcab, irgent ein Unbekannter um die Erlaubniß nach, ihm seine Aufwartung machen ju burfen, fo fcbicte er ihm eine Abschrift feines Billets mit bem Bemerten, bag bie Bemabrung feines Bunfches von ber flaren und bestimmten Beantwortung besselben abhange. Auch batte er immer Exemplare zur hand, wenn er gelegentlich mit Jemandem zusammentraf, ber einer folden Babe werth zu fein ichien. Doch alle diese Bersuche waren erfolglos; die vagen, zweideutigen Antworten, die er erhielt, dienten nur dazu, die "bodenlose Falschbeit" ber Befragten außer Zweifel zu stellen. Er entschloß fich beshalb endlich, von weiteren Schritten abzusehen und rubig bin-Es war ja klar: zunehmen, was er boch nicht ändern konnte. bie Menschen wollten keines Bessern belehrt sein, wollten von ihrem Irrthum, ihrem Unrecht nicht zurudtommen. fie benn fortfahren, ibn für einen Schurfen und Bofewicht ju halten, er blieb barum boch ber rechtschaffene Mann, ber er ftets gewesen. Bas sie von ihm benten und fagen, es wird ihn fortan wenig kummern; er kennt ben Werth ober Unwerth ber öffentlichen Meinung zu genau, als bag er sich ihrem Joche auf Roften

seiner Seelenruhe unterwerfen sollte. Gelingt es, die kommenden Geschlechter über ihn zu täuschen, so kann ihm auch das gleichzilltig sein; er wird mit ihnen nicht zu leben, also auch die Folgen ihrer falschen und ungerechten Beurtheilung nicht zu tragen haben. Einmal in der andern Welt, hat, was auf Erden vorzeht, schwerlich noch Interesse für ihn; in dem Augenblick, wo die Schranke der Ewigkeit fällt, wird Alles, was diesseits liegt, für immer verschwinden. Jedenfalls ist es zu seiner Seligkeit nicht nothwendig, daß die Menschen ihn kennen und ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen. Der Himmel verfügt ohne Zweisel über andere Mittel, um ihn glücklich zu machen und für die

Leiben zu entschäbigen, bie man ihm bereitet bat.

So ift benn fein Entschluß gefaßt: "Abgelöft von Allem, was ber Erbe und ben sinnlosen Urtheilen ber Menschen angebort. ergibt er fich barein, unter ihnen für immer verkannt zu fein, obne barum weniger auf ben Lohn feiner Unschuld zu rechnen. Sein Glud muß einer anberen Orbnung ber Dinge entfpringen; er darf es bei den Menschen nicht mehr suchen. Auch steht es nicht mehr in ihrer Macht, es zu hindern ober nur zu erkennen. Beftimmt, in biesem Leben bas Opfer bes Irrthums und ber Luge zu fein, fieht er ber Stunde feiner Befreiung und bem Triumphe ber Wahrheit entgegen, ohne fie noch unter ben Sterblichen zu erwarten. Aller irbischen Reigungen und Interessen enthoben, frei felbst von ber Unrube, welche bie Soffnung bienieben begleitet, sieht er nicht ab, wie man ben Frieden seiner Seele noch stören könnte. Zwar wird er die erfte Regung des Unwillens, ber Emporung, bes Bornes nie zu unterbruden vermogen; er verfucht bas felbst nicht mehr. Doch bie Rube, welche biefer vorübergebenden Aufregung folgt, ift ein vermanenter Auftand, aus welchem ibn nichts mehr berausbringen wirb. "

## VIII.

Wirklich gelang cs ihm, sich von nun an einen gewissen Gleichmuth zu bewahren. Nicht als ob er sich mit seiner Lage ausgesöhnt hätte; sie lastete vor wie nach schwer auf ihm, wurde aber dadurch erträglicher, daß er, von der Unabwendbarkeit seines Geschickes überzeugt, den Rampf gegen dasselbe aufgab. Lange genug war er bemüht gewesen, es zu ändern; er hatte eine Reihe von Jahren hindurch diesen nutslosen Bersuchen Zeit und Kraft geopfert. Der einzige Gewinn, welchen sie ihm eintrugen, bestand in einem Zuwachs schwerzlicher Enttäuschungen, unter

beren Einfluß sein Sinn sich mehr und mehr umbüsterte. Inbalt und Geschichte seiner letten Apologie laffen ben traurigen Ge mutheauftand, in welchem er fich vor und mabrend ber Abfaffung berfelben befand, jur Benüge erkennen. Doch mag bier ber eine ober andere Borgang, ber zur Charafteriftit feiner bamaligen. von Sorge und Argwohn beberrichten Stimmung bienen fann, noch mitgetheilt werben. Freilich beruht wohl Manches von bem, was bie Zeitgenoffen über ihn zu berichten wiffen, auf einem Migverständnisse ober auch auf absichtlicher Uebertreibung. So, wenn Rulbieres behauptet, er "babe seinem eigenen hunte mißtraut, weil er hinter ben Liebkosungen bes armen Thieres irgend ein Gebeimnig gewittert" - ober ibn erzählen läßt: 4) Schwarm Sperlinge tam häufig an mein Fenfter, um bie Brofamen ju effen, bie ich ihnen regelmäßig jur felben Stunbe gu-Da sie nicht hinreichten, um sie und ihre eben ausgekommenen Jungen zu ernähren, nahm ich von meinem täglichen Brobe, um es ihnen an nichts fehlen zu laffen, und freute mich, für biefe Thiere ber Diener ber Borfebung ju fein. 3ch batte wohl, benke ich, ein Recht, zu glauben, bag wir die besten Freunde von ber Welt seien. Doch nichts weniger als bas; sie waren um tein Haar besser, wie bie Menschen. 3ch will fie liebtosen, aber fiebe ba! bie Schelme fliegen weg, als wenn ich ein Raubvogel ware. Bewiß waren sie noch feine zwei Strafen weit wn meinem Saufe entfernt, als sie schon von mir, wie von Jemanden sprachen, ber Schlimmeres verbiene, als Galgen und Rab.

Glaublicher ift, was Corancez berichtet: . Man gab in Folge seiner Anwesenheit ben Devin be village, welcher seit geraumer Zeit nicht mehr aufgeführt worben war. 3ch gebe am anbern Morgen zu ihm und glaube ihn burch bie Schilberung bes enthusiaftischen Beifalls, welcher bem Stude zu Theil geworben war, zu erfreuen. Ich sehe aber einen Mann vor mir, ber roth wird vor Zorn. "Wird man benn nicht endlich aufhören, mich ju verfolgen?" 3ch begriff nicht, wie man burch lauten Beifall verfolgen, welche Gevankenfolge zu biesem Schlusse führen könne. — "Es ift febr natürlich, daß Sie bei Ihrer Butmuthigkeit in biefem Beifalle nichts als Beifall feben. Sie wiffen nicht, wie eifrig und geschickt meine Feinde find, um mich in der öffentlichen Meinung zu Grunde zu richten. Anfangs haben sie von biefer Oper ungunftig gesprochen; ba sie aber bem Bublikum por wie nach gefällt, mußte man seine Batterien wohl anders richten. fagt, bag ich fie geftoblen babe, und Sie feben felbft ein, wie et ihnen nun am Herzen liegen muß, sie zu loben, um ben Dieb stahl zu vergrößern." — Man könnte geneigt sein, biese Neuseungen für apoltyph zu halten. Indes finden sich in den Dialogen abere, die keinen Zweisel darüber lassen, daß Rousseau in der hat der für ihn so schweichelhaften Ovation die in Rede stehende weutung gab. "Was den Devin angeht," heißt es dort, "so iden Sie selbst die Ausbrüche der Bewunderung gesehen, welche irch die Wiederaufnahme des Stücks hervorgerusen wurden; die saur Raserei gesteigerte Begeisterung des Publikums bürgt für e Erhabenheit dieses Werks. Sein Versasser war der göttliche ean-Jacques, ein anderer Orpheus, die Oper selbst das Weisterert der Kunst und des menschlichen Geistes. Nie war der Enusiasmus so lebhaft, als seitdem man wuste, daß dieser göttsche Jean-Jacques nichts von Wusik verstand?)."

Bei folder Reigung, felbst bie unzweibeutigfte Anerkennung i ihr grabes Gegentheil zu verkehren, kann eine Spothese, wie e folgende, nicht weiter befremben. "Eines Tages bleibt er emlich lange vor einem Holzschnitte fteben, ber an bem Schaunfter eines Bucherlabens ausgestellt ift. Einige junge Leute, igierig zu erfahren, mas ihn fo angelegentlich beschäftigt, aber ich ausnahmsweise höflich genug, um sich nicht zwischen ihn und m Gegenftand feiner Aufmerksamkeit zu brangen, marten mit cherlicher Ungebuld auf feine Entfernung. Sobald er fortgebt; len fie zu bem Stiche bin und finben, bag er ben Angriffsplan & Rebler Forts enthält. Er fieht fie bann lange in lebhafter nterhaltung. Ohne Zweifel boten fie ihre gange Beiftestraft if, um zu ermitteln, auf welches Berbrechen man wohl finnen nne, wenn man biefen Festungsplan betrachte 3)." - Auffallender t, wie er auch ganz zufällige Ereignisse, die zu seiner Person cht bie minbefte Beziehung haben, mit fich und feiner Lage Berbindung bringt. Corancez erzählt: "Seit längerer Zeit merkte ich in seiner äußeren Erscheinung eine auffallende Ber-3ch fab ibn oft in einem Zustande ber Bergudung ver Geistesabwesenheit, ber sein Gesicht unkenntlich machte und irch ben in ihm herrschenden Ausbruck mahrhaft Entsetzen ergte. In biesem Bustanbe schienen seine Blide ben ganzen Beltraum zu umfassen, feine Augen Alles zu seben; in ber That ber faben fie nichts. Er brebte sich auf seinem Stuble berum ab warf ben Arm über bie Lehne. Diefer fo berabhangenbe rm ichwantte bin und ber in einer beschleunigten Bewegung eich ber bes Benbels an einer Wanbuhr. Wenn ich ihn bei meiner nkunft in dieser Stellung sah, ging es mir ans herz und war auf die extravagantesten Reben gefaßt. Auch wurde ich in efer Erwartung nie getäuscht. In folch' trifter Stimmung rach er einst von bem Tobe Lubwig's XV. mit mir. Da ich

seine schweren Seufzer und alle Zeichen des bittersten Schwerzes an ihm bemerkte, sprach ich mein Erstaunen aus. "Bei Ihren Grundsätzen," sagte ich, "sollte Sie Ludwig XV. in keiner Rücksicht, weder als Familienvater, noch als König, so sehr interessiren; seine Sitten und seine strässiche Sorglosigkeit haben nur Unheil zur Folge gehabt." — "Sie sehen," antwortete er, "die Consequenzen nicht, welche dieser Todesfall speziell für mich nach sich ziehen muß. Für alle anderen Menschen ist der Tod dieses Königs vielleicht eine Wohlthat. Aber bedenken Sie, daß er allgemein gehaßt war. Ich hatte, ohne es zu verdienen, das gleiche Schicksal. Der allgemeine Haß war unter uns beibe getheilt; jett bin ich noch allein übrig und werde ich nun die ganze Last allein

tragen muffen."

Start und fast unglaublich, wie biefer Einfall ift, wirb er boch noch von einem andern überboten, ben berfelbe Bewährs-"Eines Tages, als ich ihn wieber in ber schon mann mittbeilt: erwähnten Stellung antraf, fragte er mich: Wiffen Sie, warum ich Taffo so entschieben vorziehe? — Rein, doch ich vermutbe es. " Und Corancez bebt berbor, mas er eben jum Lobe bes großen Dichters zu fagen weiß. Rouffeau aber entgegnet: "In bem, was Sie ba fagen, ift manches Wahre; erfahren Sie aber, baß er all mein Unglud geweiffagt bat." — Ich machte eine Bewegung bes Erstaunens; er hielt inne. — "Ich verftebe Sie, fuhr er fort, Taffe hat vor mir gelebt; wie konnte er von meinem Miggeschick Runbe haben? Davon weiß ich nichts und wahrscheinlich wußte er es selbst nicht. Aber vorausgesagt hat er mein Denn beachten Sie: Taffo bat bas Eigene, bag Sie von seinem Werke teine Strophe, feinen Bers von einer Strophe und tein Wort aus einem Berfe wegnehmen tonnen, ohne bag bas ganze Gebicht zusammenfällt; fo prägnant ift feine Rurze, fo nothwendig ift Alles in seinem Werte. Doch nehmen Sie die ganze Strophe weg, die ich meine; nichts leibet barunter, bas Werk bleibt vollkommen. Sie bat weber auf bas Borbergegangene, noch auf bas Folgende Bezug; fie fteht burchaus mußig und abgesonbert ba. Bermuthlich hat Tasso sie unwillfürlich und obne sie selbst zu versteben, hingeschrieben; aber klar ist sie." — Er bat mir biefe wunberbare Strophe citirt, boch konnte ich, ba ich kein Italiänisch verstehe, mir die Stelle nicht merken, an welcher sie in dem Gedichte vorkommt."

Man fann nicht umbin, zu lächeln, wenn man biefe feltsamen, im Grunde übrigens recht stolzen Traume mit solcher Sicherheit für zweifellose Thatsachen ausgeben sieht. Leiber baben sie eine zu tief traurige Seite, als baf bie Beiterkeit von Dauer fein konnte. Es war boch ein Glud für Rouffeau, bag er nicht beftanbig von ihnen beimgefucht wurde, es nicht an mannigfachen Beschäftigungen fehlte, bie ihn wenigstens zeitweise von ber verberblichen Grübelei über fein Schicffal abzogen. Vor Allem erforberte bas Notenschreiben, zumal es als unentbehrliche Nahrungsquelle keine langere Unterbrechung gestattete, ein großes Mag von regelmäßiger und aufmerkfamer Thatigkeit. Wenig befähigt zu biesem Gewerbe, mußte er, was ihm an Talent und Geschick abging, burch Fleiß und Sorgfalt zu erfeten fuchen. Sie vermochten indeß nicht zu bindern, daß er fortwährend zahlreiche Fehler machte, beren Correftur unglaublich viel Zeit und Dube toftete. es ihm möglich gewesen, bie Arbeit, ftatt burch Rabiren nachzu-belfen, von vorne zu beginnen, er hatte ben Schaben in ber Regel weit schneller beilen können. Doch seine "geschäftig träge" Beife erlaubte ibm nicht, mas er einmal, wenn auch schlecht gemacht, gang von Neuem zu machen. Mit eigensinniger Sartnädigfeit rabirte er wieber und wieber; brach bann schließlich bas Bapier, fo flebte er fleine Streifen auf. Natürlich rudte fo bie Arbeit nur febr langfam vor, und ift es immerbin zu verwundern, baß fie bennoch nicht unerhebliche Refultate lieferte. Rouffeau burfte fich mit einigem Rechte feines ausbauernben Fleiges rubmen, wenn er, bas genaue Berzeichniß feiner Leiftungen in ber Sanb, ben Umfang berfelben überfab. Beltef fich boch bie Bahl ber Seiten, die er im Laufe von etwa sechs Jahren copirt, auf mehr als siebentausend. Freilich maren bie Musikftude, welche fie enthielten, meift Lieber mit einfacher Begleitung. Doch fanben sich auch andere, die, für einzelne Instrumente bestimmt, eine verwirrende Fulle von Noten aufwiesen. Uebrigens copirte er nicht blos in ber hergebrachten Beife. Der erfinderische Beift, welcher ihn vor Jahren zur Anwendung der Ziffernschrift geführt hatte, war noch keineswegs erstorben. Er ersann auch für die gewöhnliche Bezeichnung ber Mufit eine neue Methobe, bie bas Lefen berfelben seiner Ansicht nach wesentlich erleichterte 1).

Interessanter und anziehender aber als die Wiedergabe frember Schöpfungen, war die Composition eigner Tonwerke. Wir wissen, die Mussik hatte Rousseau schon in jungen Jahren angelegentlich beschäftigt und im reiferen Alter den Grund zu seinem Ruhme gelegt. Sie war dann später, als er sich der schriftstellerischen Thätigkeit zuwandte, zwar nie ganz vernachlässigt worden, doch

aber febr in ben hintergrund getreten. Die literarischen Arbeiten und Interessen geftatteten ibm nicht, sich nachhaltig mit ibr ju beschäftigen. Auch ließ es ber beständige Wechsel bes Wohnortes nur selten zu ber nöthigen Rube kommen, mahrend zugleich bas Leben auf bem Lande fast jebe wirtsame Unregung ausschloß. Ueberbies gewann bie neue Leibenschaft, welche die Botanif ibm einflößte, zu dieser Zeit eine folche Gewalt über ibn, bag ihr gegenüber bie alte Liebe zur Mufit nothwendig verftummen mußte. Sie gewann erft wieber größere Rraft, als jene beiße Reigung sich allmälig in etwa abkühlte und die zunehmende Entfremdung von Welt und Menichen bas Beburfnig wedte, ben Empfinbungen bes Herzens in Tonen Ausbruck zu geben. Es war namentlich in Monguin, wo fie, nachdem Rouffeau allen gefelligen Bertebr abgebrochen, um lediglich fich felber ju leben, ihre frubere Macht von Neuem auszuüben begann. In Paris fand bann bas wiebererwachte Interesse burch ben öfteren Besuch ber Oper, wie im Umgange mit hervorragenben Musikern, reiche Nahrung. fteigerte fich mehr und mehr, wurde auch nicht schwächer, als bie anfange recht lebhaften Beziehungen jur Außenwelt fich nach und nach löf'ten. Im Gegentheil gab ihm ber Rudzug aus bem ge-fellschaftlichen Leben eine noch erhöhte Stärke. Te entschiebener fich Rouffeau von ben Menichen absonberte, um so rückaltloser warf er sich ber Musik in bie Arme. Sie gewährte ihm in feiner Einsamkeit eine ftets bereite Berftreuung; fie beruhigte und erheiterte ihn, wenn aufregende Gebanten und trübe Borftellungen ibn beimiguchten.

"Wird er," fagt une fein Alterego 5), "von ichmerglichen Gefühlen bewegt, fo findet er auf bem Claviere ben Troft, welchen bie Menschen ihm versagen. Der Schmerz verliert fo seine Bitterkeit, gibt ihm Gefang und Thränen zugleich. Strafe fucht er im Ropfe nach irgend einer Arie, um fich über bie beleibigenben Blide ber Bassanten binwegzuseten. Debrere Romanzen, welchen eine traurig klagenbe, aber zarte und fanfte Melobie zu Grunde liegt, find so entstanden." Die Dufit ift für ihn, was für ben Dichter nicht felten bie Boefie: er befreit fich in ihr von ben Sorgen und Leiben, die Herz und Seele bebrücken. Ebenbarum "macht er fie lieber, als er fie bort, namentlich in Paris, wo es feine gibt, die ihm fo zufagt, wie feine eigne". Meist versucht er sich an einfachen Liebern, m welchen Bekannte ibm ben Text an die Sand geben. sie mit einer schwachen, gebrochenen, aber immer noch lebhaften Stimme; er begleitet fie nicht ohne Mühe, bie Finger gittern ihm, nicht sowohl ber vorgerückten Jahre wegen, als in Folge

einer unüberwindlichen Schüchternheit." Diese Scheu mar allerbings groß. Corancez erzählt: "Er hatte fich aus freien Studen verpflichtet, alle Berfe, die meine Frau ihm vorlegen würde, in Mufit zu setzen. Gines Tages bringe ich ihm in ihrem Auftrage ben Othello in ber Letourneur'ichen Uebersetzung mit ber Bitte, bie Stelle ,Am Bug einer Beibe zc.' componiren zu wollen. Rugleich machte ich ihn barauf aufmertfam, bag er, um ben Worten ihren mahren Charafter zu geben, sich die Mühe werbe machen muffen, bas gange Stud zu lefen. "Es thut mir leib," entgegnete er, "aber ich habe mir felbst gelobt, nichts mehr zu lesen., - Da ich seine Gewissenhaftigkeit in biesem Bunkte kannte, fo gab ich ibm zu bebenten, wie febr man fich buten muffe, Borfate zu faffen, bie mit gegebenen Berfprechungen im Biberfpruch fteben, und ließ ibm die Babl, entweder fich felbst ober meiner Frau untreu zu werben. Er befann sich einen Augenblick: bann nahm er mir bas Buch ab. "Geben Sie ber; ich werbe es lefen." — Einige Zeit nachber theilte er mir mit, daß die Arie fertig sei und meine Frau fich nun zu ihm bemuben moge, um fie zu billigen ober zu verwerfen, benn laut seiner Uebereinkunft mit ihr habe er sich verpflichtet, jebe Composition nach ihrem Urtheile brei Mal zu anbern. Er hatte bie Arie boppelt gesetzt und die Bahl hing von ihr ab. Ich führte meine Frau zu ihm, bie nie anmakend ift und es bei biefer Gelegenheit gewiß am wenigften war. Er feste fich vor fein kleines Clavier; feine Finger aitterten und feine Stimme konnte nicht burchbringen. Er buftete, feufzte und befand fich in großer Unruhe. Doch verficherte er uns, es werbe balb vorübergeben. In der That gelang es ihm endlich, die beiben Arien zu singen, und meine Frau mahlte die, welche in ber nach seinem Tobe veröffentlichten Sammlung von Romangen ericbienen ift."

Corancez fügt hinzu, daß diese Arie "tie Situation, welche ber Dichter vorsühre, durch den wahren und ergreisenden Ausdruck der Musik meisterhaft wiedergebe". Inwiesern dieses Urtheil zutrifft, wissen wir nicht; jedenfalls ist die Thatsache von Interesse, daß Rousseau sein Compositionstalent auch an dem großen Britten erprobt hat. Uebrigens spricht die beträchtliche Zahl von musikalischen Productionen, die er in den letzten Lebensjahren zu Stande brachte, wie für einen gewissen Reichthum an schöpferischer Kraft, so auch für den nachhaltigen Eiser, womit er sie bethätigte. Die vorhin erwähnte Sammlung von "Romanzen, Arien und Duoss")" enthält nicht weniger als 95 Gesangstücke mit der zugehörigen Begleitung, gibt aber keineswegs alle Arbeiten dieser Art. Bon größerem Umsange ist die neue Musik, welche er zu seinem Devin

de village schrieb, sowie eine zweite Operette, Daphnis und Chloe. bie er freilich nur theilweise vollendete. Dazu tommen bann noch mehrere Motetten und andere Werfe religiösen Inhalte; auch fehlt es nicht gang an fleinen Biecen für einzelne Instrumente. türlich find diefe mannigfachen Compositionen, mas ihren inneren Gehalt angeht, von ungleichem Werthe. Dagegen zeigen fie in Form und Charafter eine burchgreifenbe Uebereinstimmung, beren fich auch ihr Berfaffer fehr wohl bewußt war. Rousseau sagt in feiner Beurtheilung Jean-Jacques': "Ich fand in all ber Dufit, bie er feit feiner Ruckfehr nach Paris componirt bat, eine Bleichförmigfeit bes Style und ber Mache, welche zuweilen in Monotonie verfallen murbe, mare fie nicht burch bie große Aehnlichkeit ber Texte gerechtfertigt ober entschuldigt. Bei einem nur zu gefühlvollen Bergen batte er ftete eine entichiebene Borliebe fut bas Landleben. Seine Musik, wenn auch ihrem jebesmaligen Gegenstande angepaßt, trägt überall bas Geprage biefer Reigung. Man glaubt ben Ton berselben Hirtenflote zu hören, die fich schon vor Jahren im Dorfpropheten vernehmen ließ. Auch bat sie eine Einfachheit, ich möchte sagen, eine Wahrheit, wie sie bei uns teiner anberen mobernen Musik eigen ift. Beit entfernt, ber Triller und fleinen Moten, Figuren ober Bergierungen irgend welcher Urt zu bedürfen, fann fie vielmehr nichts von allebem ertragen. Ihr Ausbruck liegt lediglich in ben Ruancen bes Forte und Biano, mas eben bas mabre Rennzeichen einer guten Delobie Diese Melodie, stets ein und bieselbe, tritt beutlich und bestimmt heraus. Die Begleitung belebt sie, ohne sie zu verdunkeln; man hat nicht nöthig, bem Musiker, welcher fie ausführt, beständig zuzurufen: Leiser, leiser! "

Man barf bas Urtheil, welches Rousseau über die eigenen Leiftungen fällt, wohl für etwas zu günstig halten; die Sharakteristik aber, welche er von seiner Musik entwirft, ist im Wesentlichen richtig. Sie bewegt sich stets auf demselben beschränkten Gebiete; fort und fort wiederholen sich die zarten, weichen Klänge, die sansten, bald rührenden, bald heiteren Beisen, wie sie auf dem Boden der Natur in einsachen Menschenkerzen laut werden. Sie muthet uns an wie eine Idhlle: friedliche Stille ringsum, zu unsern Füßen rieselt die Quelle, leise rauscht der Wind in den Wipfeln, im Gebüsch singt eine Nachtigall, während auf dem blumigen Rasen zwei schuldlose Seelen sich von den Freuden und Leiden ihrer jungen Liebe unterhalten. Es sind reizende Bilber, wohl geeignet, nicht verwöhnte Augen und Herzen durch ihre schmucklose Schönheit zu erfreuen. Doch gleichen sie einander zu sehr, als daß sie nicht auf die Dauer in etwa ermüden sollten.

Rousseau freilich, wiewohl ihm bieser Mangel nicht entging, hatte kein Interesse baran, sich um seine Beseitigung zu bemühen. Er suchte und fand in ben ibealen Gebilben, welche seine künstlerische Phantasie ihm vorführte, nur ben Trost und die Erhebung, beren er in seiner Lage und Stimmung bedurfte.

Meben ber Runft aber mar es bie Natur, die ihn in manchen Stunden die Mifere bes Lebens vergeffen ließ. Satte er am Morgen die Arbeit des Tages erledigt, so brach er auf, um bis jum Abend in der Umgebung ber Sauptstadt umberzuschweifen. Raum fonnte er bie Zeit erwarten, wo es ihm gestattet mar, ihr ju entflieben; er fühlte sich erft frei und wohl, wenn er fie im Ruden batte. "Ich babe oft," fagt Bernardin be St. Bierre, auf feiner Stirne eine Bolle bemertt, bie allmälig verschwand, wenn wir Paris verließen, und bie fich neu bilbete, wenn wir uns ber Stadt wieber näherten. War er einmal im freien Felbe, fo wurde fein Gesicht zusehends beiterer. Da sind wir endlich, sagte er bann wohl, aus bem Bereiche ber Wagen, bes Pflasters und ber Menschen." Leichten Schrittes ging er einher; ber ruftige Spazierganger murbe bes Banberns nicht fobalb mube. Gefcbab es bennoch, so bot bas Zimmer, welches er zu Belleville, im Saufe seines Barifer Wirthes gemiethet batte, eine willfommene Rubestätte. Auch anderswo fab man ben freundlichen, anspruchslosen alten herrn gerne bei fich eintreten. Bernardin, ber ibn auf biefen Promenaden öftere begleitete, erzählt:

"Als wir bas Theater verließen, machte er mir ben Borschlag, am Oftermontage nach dem Mont Balerien zu vilgern. Bir tamen überein, uns in ben Elbfaischen Felbern zu treffen. An bas Ufer bes Fluffes gelangt, festen wir auf ber Fahre über. Dann ftiegen wir einen fehr fteilen Abhang hinan und waren taum auf bem Gipfel, als wir, von hunger gequalt, ans Mittageffen bachten. Run führte mich Rouffeau zu einer Ginfiebelei, mo er wußte, daß man uns gaftfreundlich aufnehmen werbe. Der Mond, welcher öffnete, geleitete uns zur Rapelle, wo man die Litanei von ber Borfebung recitirte. Wir traten grabe in bem Augenblide ein, als man die Borte fprach: D Borfchung, bie Du für bie Reisenben Sorge trägft! Die so einfachen Worte rührten uns tief . . . . Man führte uns bann in bas Refectorium; wir festen uns, um die Borlefung anzuhören, welcher Rouffeau Die größte Aufmertsamteit schenfte. 3hr Gegenstand mar die Ungerechtigfeit ber Rlagen bes Menfchen. Rach berfelben fagte mir

Rousseau mit tief bewegter Stimme: Wie glücklich ist man, wenn man glauben kann. — — Bei der Rücklehr vom Mont Balerien wurden wir in der Rähe des Bois de Boulogne vom Regen überrascht. Wir gingen hinein, um unter den Kastanien-bäumen Schutz zu suchen, und sanden viele Leute, die sich, wie wir, hierhin gestüchtet. Einer der Schweizer Kellner, welcher Rousseau demerkte, kam hocherfreut auf ihn zu und sagte: "Mein lieber Herr, wo kommen Sie denn her? Wir haben Sie ja seit undenklicher Zeit nicht gesehen." Rousseau antwortete ruhig: "Meine Frau ist lange krant und ich selbst din unwohl gewesen. "— "Oh! mein armer lieber Herr," suhr der Kellner fort, "hier ist es nicht gut sir Sie. Rommen Sie doch; ich will Ihnen einen Plat im Hause suchen." In der That beeilte er sich, und in ein oberes Zimmer zu sühren, wo er uns, trot der vielen Gäste, Stühle, einen Tisch, Brod und Bein besorgte")."

Gemeinsame Spaziergange biefer Art tamen übrigens mut selten vor: meift manberte Rousseau allein umber, obne bak es ibm beshalb an mannigfacher Unterhaltung fehlte. Roch waren Beift und Phantafie ju rege, ale bag ihm ber Stoff jum Sinnen und Träumen fo leicht hatte ausgeben follen. Gerieth aber ber Strom ber Bebanten und Empfindungen ins Stoden, fo wandt er seine Aufmertsamteit ben Bflangen ju, bie ibn in reicher Fille umgaben und, waren sie auch alte Befannte, immer neues Intereffe erregten. Der Aufenthalt in Paris hatte bie Reigung ju biesen seinen Lieblingen nicht vermindert; sie waren ihm vor wie nach eine Quelle reiner Freude und, besonders in den ersten Jahren nach seiner Rudlehr, ber Gegenstand eifriger Studien. Man fah ihn zu biefer Zeit nicht felten im Jarbin bes Blantes, sowie in anderen öffentlichen ober Brivatgarten, die eine Erweiterung feiner Renntniffe hoffen liegen. Er fucte im Umgange mit hervorragenden Fachgelehrten, mit Abanson, den beiben Jussien, Daubenton u. f. w., Rath und Belehrung, nahm auch an ben. Excursionen Theil, welche bamals unter ber Leitung bes jungen Jussien in der Umgebung der Hauptstadt unternommen wurden. Die botanischen Correspondenzen, welche er schon früher mit ber Bergogin von Portland, Herrn be la Tourette u. A. geführt, wurden fortgesett, neue von gleichem Inhalte angeknüpft. tiefen verbienen besonders acht "Briefe über elementare Botanit" hervorgehoben zu werben 8). Rousseau schrieb sie an eine befreundete Dame, Die ihre beranwachsende Tochter in bas Stubium ber Bflanzenwelt einzuführen wünschte. Diefelbe batte fich für biefen 3wed allerbinge feinen befferen Mentor mablen tonnen. Er weiß ben an sich ziemlich trodenen Gegenftand auf eine fo

interessante und zugleich so klare, lichtvolle Weise barzustellen, baß man dem Bortrage ohne Mühe und mit wahrem Bergnügen folgt. Ueber ben Werth der zahlreichen Bemerkungen, welche er später ber Regnault'schen "Botanik für Iedermann" hinzufügte"), gestatten wir uns kein Urtheil. Bon größerer Bedeutung sind vielleicht die "Fragmente zu einem botanischen Wörterbuche", in welchem er die in dieser Disciplin gebräuchlichen technischen Ausdrücke zu erklären unternahm.

3m Gangen freilich burfte bie wiffenschaftliche Ausbeute, welche die Schriften Rouffeau's über Botanit gewähren, nicht eben boch anzuschlagen sein. Dagegen bat er bas Studium berfelben insofern wesentlich geförbert, als burch ibn bas Interesse für sie in weiten Kreisen geweckt und verbreitet wurde. Schon ber Umftand, daß ein Mann von seiner tonangebenben Autorität ihr eine so eifrige Theilnahme zuwandte, war für Manche ein genugendes Motiv, feinem Beispiele zu folgen. Mehr noch wirkten bie warmen und lebhaften Farben, mit welchen er bie reizende Schönheit ber Pflanzenwelt, wie ben reinen und hoben Genuß schilberte, ben Geist und Berg aus bem Berkehre mit ihr zu schöpfen vermögen. Jeweniger biefe Quelle ber Freude und Bilbung bis babin gefannt und gewürdigt worben, um fo größer war bie Anziehungetraft, welche fie ausübte. Bas ba in Aussicht gestellt wurde, war so verlockend, man konnte bem Zauber nicht wiberstehen, mußte ihn auch an sich selbst zu erfahren suchen. Nicht lange und es geborte fast jum guten Ton, mit Lupe und Buchse verseben, burch bie Muren zu schweifen. Wer aber selbst bie Mühe bes Wanberns und Sammelns scheute, trug wenigftens Sorge, bag Salon ober Bouboir ein mehr ober minber reichbaltiges Herbarium aufwies. Lief bie neue Beschäftigung meift lediglich auf eine unterhaltente Spielerei binaus, bas einmal erregte Interesse tam boch auch vielfach ber ernsten Wissenschaft zu Gute. Das leichte, anmuthige Gewand, in welchem biese auftrat, gewann ihr manchen Junger, ben ihre ftrenge, nadte Form vielleicht zurudgeschreckt hatte. Zubem ift, namentlich in biesem Falle, ber spielende Dilettantismus nicht so werthlos, wie er gelehrten Beloten zu sein scheint. Um sich an ben lieblichen Kinbern Flora's zu erfreuen und ben wohltbätigen Einfluß zu empfinden, welchen fie auf Sinn und Gemuth zu üben geeignet find, braucht man nicht grabe genaue fhstematische Renntnisse zu besitzen. Dan barf sogar zweifeln, ob nicht die Bflanzenkunde ihre beilfamen Wirtungen jum guten Theile verliert, wenn fie in die beengende form ber Schulweisheit gezwängt wirb.

Bebenfalls verbient ber afthetisch-ethische Gesichtspunkt, welchen

Rouffeau, ohne ben Werth und bie Nothwendigkeit einer ftreng wiffenschaftlichen Behandlung zu verkennen, vorzugsweise betont, namentlich ba, wo es sich um pabagogische Zwede handelt, größere Beachtung, als ihm in ber Regel zu Theil wird. Wenn er aber grabe biese Seite ins Auge faßte, so geschah es, weil sie ibn personlich zumeist berührte. Sein Interesse an ber Bflanzenwelt war eben vorwiegend sinnlich-gemuthlicher Art; ihre garten Formen und reinen Farben erfreuten bas Auge und erheiterten bie Stimmung; bie Betrachtung ihres stillen, gleichförmigen Lebens gab feiner rubelosen Seele ben erfehnten Frieden; Die Damonen bes Innern wichen zurud vor bem offenen, milbfrohen Blide, womit fic ibn wie aus unschuldigen Kindesaugen anschaute. Auch machte er sich, wie er felbst fagt, aus ber Befchäftigung mit ibr "mehr ein amufantes Rinberspiel, als ein ernftes Studium, ließ er es fich mehr angelegen sein, bubiche Herbarien anzufertigen, ale bie Arten und Gattungen zu bestimmen. Er verwandte unglaubliche Beit und Mube barauf, Zweige zu trodnen und abzuplatten, tas feine Blattwerf zu entfalten und auszubreiten, ben Blutben ihre natürlichen Farben zu bewahren. Indem er bann biefe Fragmente forgfältig auf Bapierbogen flebte, die mit fleinen rothen Rahmen geschmückt wurden, gesellte er zu der vollen Naturwahrheit den Glanz bes Miniaturbilbes, wie ben Reiz ber Nachabmung 10).

War aber, namentlich in späteren Jahren, die Botanik für ihn mehr nur ein unterhaltender Zeitvertreib, er hörte boch nicht auf, auch ben Bang ihrer wiffenschaftlichen Entwicklung mit regem Interesse zu verfolgen. Unbefangener und gerechter, ale bie meisten feiner Landsleute, hatte er fcon früher bas große Berbienft, welches sich Linne in dieser Ruchsicht erworben, in seiner vollen Bebeutung erkannt und gewürdigt. "Ich möchte," schreibt er (1767) einem Bekannten 11), "Ihnen boch nicht unbedingt zugeben, baß Tournefort der größte Botaniker unsers Jahrhunderts ist. bings barf er sich rubnien, zuerst eine wirklich methobische Behandlung ber Botanit eingeführt zu haben. Doch blieb biefelbe auch nach ihm immer noch ein bloßes Apothekerstubium. berühmten Linné war es vorbehalten, sie zu einer philosophischen Wiffenschaft zu erheben. Ich weiß wohl, mit welcher Geringschätzung man in Frankreich von diesem großen Naturforscher ju fprechen pflegt. Inbeg bas übrige Europa entschäbigt ihn bafür und die Nachwelt wird ihn rachen." — Anderswo fagt er: "Diefer große Beobachter ift meines Erachtens neben Ludwig ber einzige, welcher bis dabin die Botanik als Naturforscher und als Philofoph betrieben hat. Freilich, fügt er hinzu, bat er sie zusehr in Herbarien und Garten, und nicht genug in ber Natur felbst

ftubirt. "Ueberhaupt entgingen ihm bie Mängel seiner Leisstungen ebensowenig, wie die relativen Borzüge, welche die Arbeiten seiner mehr oder minder ebenbürtigen Gegner, eines Haller, Abansson, Jussieu 2c. auszeichneten. Indeß war die entschiedene Borsliebe, die er für ihn und sein System gefaßt, so fest gewurzelt, daß er "sich von ihr nie recht zu befreien vermochte, selbst dann

nicht, als er die Leere besselben empfunden batte."

Es läßt sich benken, daß bie schmeichelhafte Weise, in welcher Rousseau sich gelegentlich über ihn aussprach, Linne nicht unbefannt blieb. Auch mar fie wohl ber Grund, bag er fich bewogen fand, ihn in seinen alten Tagen burch eine perfonliche Zuschrift zu erfreuen. Leiber tam ihr Inhalt nicht zu feiner unmittels baren Kenntniß. Er hatte, ba ihm die Handschrift auf ber Abresse fremb war, die Unnahme bes Briefes verweigert. Als er bann erfuhr, wer ber Absender sei, bot er zwar Alles auf, um nachträglich in feinen Befit ju gelangen, erreichte aber, wie es scheint, seinen Zweck nicht. Db Linne sich burch bie Abweisung wiber Willen verlett fühlte, fteht babin; jebenfalls machte er feinen weitern Berfuch, seinem schwer zugänglichen Berehrer näber zu treten, obgleich die freundliche Antwort, welche ihm zu Theil wurde, bazu wohl einladen konnte. Sie lautet: "Lassen Sie fich gutigft bie Sulbigungen eines febr unwiffenben, aber febr eifrigen Schülers Ihrer Schüler gefallen, welcher ber Befchaftigung mit Ihren Schriften großen Theils bie Rube verbankt, beren er fich inmitten einer graufamen Berfolgung erfreut. Allein mit ber Natur und Ihnen, verlebe ich auf meinen ländlichen Spaziergangen löftliche Stunden, und schöpfe ich aus Ihrer philosophischen Botanik einen reelleren Ruten, wie aus allen Moralschriften ber Welt. 3ch hore zu meiner Freude, daß ich Ihnen nicht gang unbekannt bin und Sie mir einige Ihrer Schriften zugebacht haben. Sie burfen überzeugt fein, daß fie meine Lieblingsletture bilben und bie Freude an ihnen um so größer sein wird, da ich sie Ihnen verbanke. Ich amusire mich in meinen alten Tagen bamit, eine fleine Sammlung von Früchten und Saamen anzulegen. Findet sich unter Ihren Schätzen in biesem Genre einiger Abfall, mit dem Sie Jemanden gludlich machen wollen, so benken Sie gütigst an mich. Ich werbe ihn bankbar annehmen. — Leben Sie wohl und fahren Sie fort, ben Menschen bas Buch ber Natur zu öffnen und zu beuten. 3ch meinerseits, zufrieben bamit, auf ben Blättern bes Pflanzenreichs unter Ihrer Anleitung einige Worte ju entziffern, ich lefe und ftubire Sie, ich bente mit Ihnen, ich ehre und ich liebe Sie von gangem · Herzen 12). "

3m steten Wechsel seiner anziehenben Thätigkeit mochte es Rouffeau schon leichter werben, ber Gemeinschaft mit ben Menschen immer engere Grengen ju zieben. Wir fagten bereits, bag er feine Besuche mehr machte, falls ihn nicht ein bringenbes Beschäft bagu nöthigte. Ebensowenig empfing er beren, wenn es fich irgend umgeben ließ. Einigen Bekannten freilich, die von Beit ju Beit bei ibm einsprachen, ftand feine Thure vor wie nach Den Fremben aber, die sich ihr ohne gute Empfehlungen ober plaufible Bormanbe nabten, blieb fie hartnädig verschloffen. Eine gleiche Beschränfung, wie ber perfonliche Umgang, erfuhr auch ber briefliche Berkehr. Zuschriften von unbekannter Sand wurden uneröffnet zurückgewiesen, andre, beren Absender fich erkennen ober errathen ließen, zwar angenommen, boch nur beantwortet, wenn ber Inhalt eine Erwiederung burchaus forberte. Die früher so lebhafte und umfassende Correspondenz gerieth mehr und mehr ins Stoden; felbst die Mittheilungen an näherstebenbe Freunde, welche in ber erften Zeit bes Barifer Aufenthaltes noch fortgesett wurden, borten in den späteren Jahren allmälig auf. War auch bas Bedürfniß, sich auszusprechen, keineswegs erftorben, Rouffeau glaubte es unterbrücken zu müffen. Rur eine vollstanbige Folirung konnte, so schien es ihm, die Rube gewähren, die er sich für seine noch übrigen Lebenstage zu sichern wünschte. Jebe Berührung mit ben Menschen störte ober verlette ibn; jebe Runde, die er von ihrem Thun und Treiben erhielt, regte ihn auf. Rein Wunder, daß er fast angstlich bemüht mar, ber einen aus bem Wege zu geben und die andere von fich fern zu halten. Wollte man ihm erzählen, was braußen in ber Welt vorging, so wurde er unwirsch. Er vermied es sorgfältig, Zeitungen ober Journale zu lefen. Auch Bücher nahm er nur felten und ausnahmsweise zur Sand, wenn sie nicht bie Botanik zum Gegenftanbe batten.

So gegen die Außenwelt abgeschlossen, "allein mit sich unt ber Natur", lebte er, soweit bas der Schmerz über sein underbientes Geschick und die doch stets wache Sorge um Ehre und Nachruhm gestatteten, still und friedlich dahin. Es kam ihm dabei sehr zu Statten, daß seine Gesundheit, je älter er wurde, sich um so mehr befestigte. Die Klagen und Besorgnisse, zu welchen sie früher beständig Anlaß gab, dursten verstummen. Bon Krankheiten ernsterer Art blieb er, solange er in Paris weilte, verschont, und sehlte es auch nicht ganz an kleinen Leiden und Beschwerden, sie gingen schnell vorüber, ohne in den gewohnten Lebensgang störend einzugreisen. Die einzige längere Unterbrechung, welche dieser zu der in Rede stehenden Zeit erfuhr,

war bie Folge eines immerhin bebenklichen Unfalls, ber sich im Spätherbste bes Jahres 1776 ereignete. Rouffeau felbst erzählt ben Hergang und zwar so lebhaft und anschaulich, bag wir es uns nicht verfagen wollen, ben intereffanten Bericht bier wieberzugeben 18). - "Am Donnerstage ben 24. October verfolgte ich nach bem Mittageffen ble Boulevarbs bis jur Strafe Chemin-vert, burch welche ich auf die Höhen von Menilmontant gelangte. Bon bort aus schlug ich bie Fuswege ein, bie quer burch die Weinberge und Wiefen führen, und wanderte fo bis Charonne burch bie reizende Landschaft, welche bie beiben Dörfer von einander Dann machte ich einen Umweg, um burch biefelben trennt. Biesen auf einem anbern Pfabe zurudzukehren. Ich ging einher mit bem Bergnugen und Intereffe, welches hubiche Buntte mir stets einflößen, blieb auch zuweilen stehen, um die eine ober andere Pflanze näher ine Auge zu faffen. 3ch bemerkte beren zwei, bie ich nur felten in ber Umgebung von Paris gefeben, bier aber in reicher Fulle vertreten fant. Diese Entbedung erfreute und beschäftigte mich fehr lange, zumal ihr schließlich bie einer anbern noch felteneren Bflanze folgte."

"Nachbem ich bann noch anbre Gemächse, bie grabe in Blüthe ftanden, genauer besichtigt hatte, gab ich biefe kleinen Beobach. tungen auf, um mich bem nicht weniger angenehmen, aber ergreifenberen Einbrucke bingugeben, ben bas Ensemble auf mich Die Weinlese mar feit einigen Tagen beenbigt; die Spazierganger aus ber Stabt hatten fich icon zurudgezogen; auch die Landleute verließen die Felber. Die Landschaft, noch grun und lachend, aber jum Theil entblattert und fast icon obe, bot bas Bilb ber Einsamkeit und bes nahenben Winters. Anblid machte einen gemischten, suß-traurigen Einbruck, ber meinem Alter und Geschick zu sehr entsprach, als bag ich ihn nicht auf mich hätte beziehen follen. Ich fah mich an ber Neige eines schuldlosen und unglücklichen Lebens, bas Berg noch voll lebhafter Empfindungen, den Geist noch mit einigen, leiber von Trauer gebleichten Blüthen geschmudt. Allein und verlaffen, fühlte ich Die Ralte bes erften Gifes naber kommen, und meine versiegenbe Phantafie bevölkerte bie Ginfamkeit nicht mehr mit Wefen nach meinem Bergen. 3ch fagte mir feufgenb : Was habe ich hienieben gethan? Ich war geschaffen, um zu leben, und ich sterbe, ohne gelebt zu haben. Doch ift bas wenigstens nicht meine Schulb; ich werbe meinem Schöpfer wenn nicht bas Opfer ber guten Werte, bie man mich nicht bat ausführen laffen, fo boch einen Tribut an auten Absichten und redlicher Gesinnung barbringen. — 36 wurde bei biefen Betrachtungen weich; ich vergegenwärtigte mir die Bewegungen, die meine Seele feit den Tagen ber Jugend erfüllt, verweilte wohlgefällig bei ben Gefühlen, die mein Berg befeelt, bei ben Gebanken, bie meinen Geift beschäftigt. In folden Erinnerungen verftrich ber Nachmittag, und ich ging, febr zufrieben mit meinem Tagwert, beimwärts, als mich mitten in meinen Träumereien ein Borfall aus ihnen berausrif, ben ich nun er-

zählen will."

"Gegen seche Uhr befand ich mich auf bem Abhange von Menilmontant, als einige Leute, die vor mir hergingen, sich plotlich rafch entfernten und ich einen großen banischen Sund auf mich losstürzen fah, welcher vor einem Wagen — es war bie Caroffe bes herrn von St. Fargeau - baberfturmte unb, als er mich bemerkte, selbst keine Zeit mehr hatte, seinen Lauf ju bemmen ober auszuweichen. Ich rachte, bas beste Mittel, nicht umgeworfen zu werben, sei, einen Sprung in bie Bobe zu wagen, sodaß ber Hund unter mir durchginge, mabrend ich in ber Luft schwebte. Diefer Gebanke, ber mir schnell wie ber Blit burch ben Ropf fuhr, zu beffen Erwägung ober Ausführung ich aber feine Zeit mehr hatte, war ber lette vor meinem Sturze. fühlte weber ben Stoff, noch ben Kall, noch irgend etwas von bem, was folgte, bis ich wieder zu mir tam. Es war fast Racht, als ich das Bewuftsein wieder erlangte. Ich fand mich in ben Armen einiger jungen Leute, bie mir erzählten, was mir fo eben begegnet war. Der banische Hund war in seinem unaufhaltsamen Laufe gegen meine Beine gerannt und batte mich burch feine Daffe und Schnelligkeit, ben Kopf vornüber, zu Falle gebracht. obere Kinnlabe, welche die ganze Last bes Körpers trug, war auf bas holprige Pflafter gestoßen, und ber Sturg um fo beftiger gewefen, ba an bem Abhange mein Ropf tiefer gefallen war, als bie Füße. Der Wagen, zu welchem ber Hund gehörte, folgte unmittelbar und wurde mir über ben Leib gegangen sein, wenn ber Kutscher nicht augenblicklich die Pferbe angehalten hätte. war es, was ich aus bem Berichte ber Leute erfuhr, bie mich aufgehoben hatten und noch festhielten, als ich wieder zu mir tam. Der Buftand aber, in welchem ich mich in biefem Mugenblide befand, war zu sonderbar, als daß ich ihn nicht beschreiben follte. "

"Die Nacht rudte vor. 3ch fab ben himmel, einige Sterne und etwas Grun. Diese erste Empfindung war ein köftlicher Moment. Ich hatte zunächst nur bas Gefühl meiner felbst. war, als würbe ich eben geboren, und es schien mir, als wenn ich Alles, was ich wahrnahm, mit meinem Dasein erfüllte. Gang in den gegenwärtigen Augenblick verloren, erinnerte ich mich an

nichts; ich hatte feinen beutlichen Begriff von mir felbst, feine Borftellung von bem, was mir begegnet war. 3ch wußte weber wer, noch wo ich war; ich fühlte weber Schmerz, noch Beforgnig, 3ch fab mein Blut fließen, wie ich einen Bach noch Unrube. batte babinfliegen seben, ohne auch nur baran zu benten, bag biefes Blut mir angebore. 3ch empfand in meinem gangen Wefen eine foftliche Rube, ber ich, so oft ich mich an fie erinnere, aus bem bekannten Rreise ber bewegten Freuben nichts vergleichen kann. -Man fragte mich, wo ich wohne; ich war außer Stanbe, es zu 3ch fragte bann, wo ich fei; man antwortete: in ber Saute-Borne, und hatte ebenfogut "auf bem Berge Atlas" fagen 3ch mußte successive nach bem Lanbe, nach ber Stabt, nach bem Biertel fragen. Doch genügte auch bas noch nicht, um mich zu orientiren; es bedurfte bes gangen Weges bis jum Boulevard, um mir meinen Namen und meine Wohnung ins Bebachtniß zu rufen. Gin unbefannter Berr, ber mich begleitete, rieth mir, als er erfuhr, daß ich soweit ab wohne, im Temple einen Fiaker zu nehmen. 3ch ging ohne Beschwerbe ganz leicht baber, fühlte weber Bunbe, noch Schmerz, obgleich ich beständig viel Blut aussvie. Doch überliefen mich talte Schauer, in Folge teren bie erschütterten Rabne auf eine fehr unbehagliche Beife gusammenschlugen. Um Temple angekommen, bachte ich, bag es, ba ich mühelos geben konne, beffer fei, fo fortzuwandern, als mich ber Gefahr auszuseten, in einem Fiater vor Ralte umzutommen. 3ch legte benn auch bie halbe Stunde, welche ber Temple von ber Rue Blatriere entfernt ift, ohne Unftog jurud, wich ben hinderniffen, ben Bagen aus, und verfolgte meinen Beg ebenfogut, als wenn ich vollkommen gefund gewesen ware. 3ch komme an, öffne, steige im Dunkeln binauf und trete in meine Wohnung, ohne daß ich auch jett noch von bem Falle und seinen Folgen etwas bemerke."

"Erft als meine Frau bei meinem Anblide laut aufschrie, wurde mir klar, daß ich schlimmer mitgenommen worden, als ich bachte. Ich brachte indeß die Nacht hin, ohne meine Leiden zu kennen und zu empfinden. Die Untersuchung aber, welche am nächften Morgen stattsand, ergab solgendes Resultat: Die Oberlippe war im Innern dis zur Nasc aufgerissen; auswärts hatte die Haut sie besser geschützt und eine vollständige Spaltung verhindert; vier Zähne in der oberen Kinnlade waren eingedrückt, der ganze Theil des Gesichtes, der sie bedeckt, gequetscht und ungemein angeschwollen, der rechte Daumen verstaucht und sehr die, der linke arg verletzt; der linke Arm verstaucht; das Knie am linken Bein auch sehr angeschwollen und in Folge einer starken

und schmerzhaften Contusion außer Stande, sich zu bewegen. Doch bei allebem nichts zerbrochen, nicht einmal ein Zahn, ein Glück, bas bei einem solchen Falle fast ein Wunder zu nennen ist."

Man sieht, bie Berletungen waren zwar nicht grabe gefährlich, aber boch schlimm genug. Auch hielten es die herzugerufenen Aerzte für rathfam, einen Aberlaß anzuordnen. Doch bavon wollte ber Batient nichts boren; er verweigerte hartnäckig feine Ruftimmung. Es half wenig, bag man feine Sauswirtbin, ber man einigen Einfluß auf ihn zuschrieb, ins Mittel zog. ibm versicherte, baß sie in einem ähnlichen Falle ohne Aberlaß unterlegen sein wurde, unterbrach er sie mit ben Worten: "Das tam baber, baß Sie folechtes Blut hatten; ich aber babe nur gutes 14). " Uebrigens nahm er fein Miggeschick junachft ziemlich rubig, ja felbst mit beiterem Sinne bin. Corancez erzählt: "Als ich von bem Borfalle gebort, eile ich am nächsten Morgen Wie ich in bas Zimmer trete, bringt mir ein entsetzu ihm. licher Fieberbunft entgegen. Er befand fich im Bette; ich febe ibn an, nie werbe ich fein Aussehen vergeffen. Neben ber Beschwulft, welche das ganze Besicht bebeckte und es völlig entstellte, bemerkte ich eine Menge kleiner Papierstreifen, die er auf bie Wunden seiner Lippen hatte heften laffen. . . . Er ergablte mir ben Vorgang gang rubig; trot feines bebenklichen Zustandes und ber heftigen Erschütterung, welche ber Sturz und bas Fieber verursacht hatten, war er boch besonnen genug, in bem Unfalle weber etwas Außerorbentliches, noch irgend welche Absicht zu 3ch hatte nie weniger Anlaß zur Heiterkeit und Rousseau nie mehr Grund zur Trauer. Dennoch wurde unfere Unterhaltung in ihrem zwanglosen Berlaufe so lebhaft und munter, bağ ber Ungludliche, ber burch fein Lachen bie verklebten Wunden immer wieder öffnete, mich endlich um Erholung bat, und ich die Nothwendigkeit einfah, mich zu entfernen."

Diese heitere Unbefangenheit war indeß nicht von Dauer; Argwohn und Besorgniß kehrten balb zurück und regten sich um so stärker, da die Fieber, welche der leidende Zustand mit sich brachte, den getrübten Blick noch mehr verdunkelten. Es war am Ende sehr natürlich, daß der Unfall in den Berichten, welche über ihn in Paris umliesen, so verändert und entstellt wurde, daß man die Wahrheit nicht mehr erkennen konnte. Rousseau indeß fand "diese Metamorphose" höchst verdächtig. Ueberdies "gesellten sich ihr so viele auffallende Umstände, sie war von so vielen dunkeln Reden begleitet, man verschwieg so Manches und sprach von der Sache mit einer so lächerlichen Zurückhaltung, daß ihn alle diese Geheimnisse ernstlich beunruhigten.". Seine

lufregung wuchs, als er nach seiner Herstellung bie gewohnten Spaziergange wieber aufnahm und aus bem Erstaunen ber Beegnenden schließen zu muffen glaubte, baß es "über ihn noch rgent eine andere ihm unbefannte Rachricht gebe". Er erfuhr nblich, es gehe im Bublitum bas Gerücht, bag er in Folge bes falles gestorben sei. In ber That galt sein Tob felbst noch inige Bochen fpater bei Hofe, wie in ber Stabt, für eine ausemachte Sache. Schon wurde eine Subscription eröffnet, um en Druck ber Manuscripte zu sichern, die man in seinem Nachaß finden werbe. Er selber freilich mar überzeugt, daß es sich nicht um biefe, sonbern von einer Sammlung unächter Schriften anble, bie man feit geraumer Zeit angefertigt, um fie ibm, foalb er von ber Erbe geschieben sei, unterzuschieben. Mußte er och auch erleben, wie das eine ober andere Journal der Nachicht von seinem Tobe einen vorzeitigen Netrolog hinzufügte, in velchem fein Andenken auf die schmählichste Weise beschimpft ourbe. Konnte er noch länger an dem traurigen Loofe zweifeln, as seiner wartete, wenn er erft wirklich gestorben? Gewiß waren ie Erfahrungen, die er eben jett machte, nur zu geeignet, ihn n ber Unficht ju bestärken, bag für ibn nichts mehr zu hoffen, as Schidfal feiner Berfon, wie feines Rufes, unabanberlich fefteftellt fei.

Nun hatte er sich zwar mit biefem troftlofen Gebanten allnälig in etwa ausgeföhnt. Doch bie neue Bestätigung, welche ie jungften Erlebniffe ibm ju geben ichienen, erneuerten auch eine nieberschlagende Wirtung. Die faum gewonnene und mubam behauptete Faffung mar ernftlich gefährbet; Rouffeau vernochte sie nur baburch zu bewahren, daß er seine Lage aus bem eligiöfen Gefichtspunkte, als eine unmittelbare Fugung bes gottichen Willens ansab. Wie follte es auch anbers fein? lebereinstimmung, mit welcher bie ganze lebenbe Beneration sich usnahmslos an feiner Berfolgung betheiligte, war zu ungewöhnich, als bag man fie für zufällig batte balten konnen. inziger Mensch, ber seine Mitwirtung verweigerte, eine einzige Begebenheit, die sich hindernd entgegenstellte, ein einziger unvorergesehener Umstand, ber bemmend in ben Weg trat, reichte us, um bas Complot icheitern ju machen. " Aber "alle Willensußerungen, alle zufälligen Ereignisse, bas Schickal, alle Umsalzungen haben bas Werk ber Menschen geförbert. Gin fo aufallendes Zusammentreffen, bas ans Bunberbare streift", ließ einen Zweifel barüber, daß "sein vollständiges Gelingen in ben wigen Beschlüffen bes himmels geschrieben stebe". Rouffeau ab biefer Auffaffung um fo eber Raum, ba er fich alebalb an

eine Menge von speziellen Wahrnehmungen erinnerte, die ihr in ber Bergangenheit, wie in der Gegenwart, zur Stütze dienten. Er konnte nicht länger umbin, "in dem, was ihm bisher als eine Frucht menschlicher Bosheit erschienen war, eines jener göttlichen Geheimnisse zu sehen, in welche der Berstand bes Menschen nicht einzudringen vermag."

Fast möchte man, wenn man ihn so reben hört, meinen, ber Geist Calvin's spreche aus ihm. Jebenfalls zeigt seine Ansicht mit ber Lehre von ber Vorherbestimmung, wie sie ber große Theologe zur Geltung brachte, eine unverkennbare Verwandtschaft.

Theologe zur Geltung brachte, eine unverfennbare Bermanbtichaft. Gott bat ibn nach feinem unergründlichen Rathschluffe zwar nicht ju ewiger Berbammniß, wohl aber ju zeitlichem Diggeschid Was er auch thun mag, er fann es nicht abwenben, noch ihm entrinnen. Es ift einmal ber Wille bes Sochften, bag et leibe, und ber Bang ber Dinge fo geordnet, bag biefer Bille gur Ausführung gelangen muß. Gin folder Glaube, ber übrigens ein starkes Selbstgefühl voraussett, kann, sollte man benken, nur dahin führen, ben Unglücklichen, welcher sich ihm hingibt, vollenbs zu entmuthigen. Rouffeau indeß fant in ihm Troft und Beruhigung. Zwar ging er nicht soweit, wie ber heilige Augustin, "bem es recht gewesen ware, verbammt zu werben, wenn Gott es so gewollt hatte". Seine Ergebung entsprang aus einer Quelle, Die "vielleicht weniger uneigennütig, aber gleich rein" und nach feinem Dafürhalten "bes volltommenen Wefens wurdiger" mar. Er fagte sich: "Gott ist gerecht und er weiß, daß ich unschuldig bin. barf Bertrauen haben; Berg und Bernunft rufen mir ju, bag et mich nicht täuschen wird. Laffen wir also Menschen und Schicksal walten; lernen wir, ohne Murren zu bulben. Alles mui schließlich zur Ordnung zurücklehren; auch ich werde früher oder

später an die Reihe kommen."

Es steht boch bebenklich um eine Resignation, welche die Hosspirung nicht aufgeben kann, und wer sein gegenwärtiges Mißgeschick als ein nicht verdientes Unrecht empfindet, wird es darum kaum leichter ertragen, weil er an eine künstige Ausgleichung glaubt. Rousscau hat sich ohne Zweisel ernstlich bemüht, seine, wie er meinte, trost- und aussichtslose Lage in ruhiger Ergebung hinzunehmen. Aber wenn ihm das auch zeitweilig gelang, er war außer Stande, sich dauernd über sie zu erheben. Der Druck, womit sie aus ihm lastete, wollte nicht weichen; er machte sich immer wieder sühlbar und beugte ihn trot aller Bersuche, sich auszurichten, stets von Neuem wieder. Es ist ein ergreisender Anblick, dieses beständige mühevolle und doch vergebliche Kingen; man kann dem traurigen Kampse nicht ohne tiese Rührung solgen,

wiewohl man weiß, bag er im Grunte gegen ein felbstgeschaffenes Bhantasiegebilbe gerichtet ift. - Uebrigens gesellten fich zu ben Sorgen und Bedrängniffen, welche nur in ber Einbildung eriftirten. balb auch andere von fehr reeller Urt. Rouffeau felbst erholte fich zwar schnell von ben Folgen bes Unfalls, ber ihn betroffen. Nun begann aber Therese zu frankeln, umb war auch ihr Zustand nicht grabe bebenklich, er verschlimmerte sich boch mehr und mehr. Nicht felten genöthigt, bas Bett zu huten, mar fie außer Stanbe, bem fleinen Saushalte in gewohnter Beife vorzusteben. Magb, die jur Aushülfe genommen wurde, ließ fich auf die Dauer Db, wie erzählt wirb 15), bie Unverträglichkeit nicht balten. Theresen's baran schuld mar, mag babingestellt bleiben. ift, daß bie geringen Einkunfte, auf welche man angewiesen war, bie fortgesette Berwenbung eines Dienstboten nicht gestatteten. Sie reichten bazu um so weniger aus, ba ber Zuschuß, welchen bis babin bie Copie geliefert, allmälig wegfiel. Der berühmte Sonderling verlor im Laufe ber Zeit seine Anziehungetraft; bie Zahl ber Runden verminderte sich mit ber Neugierde, die fie ibm zugeführt. Bubem tam es nicht felten vor, bag bie Arbeiten, bie man in Auftrag gegeben, nach ihrer Bollenbung nicht abgeholt wurden. Rouffeau mochte sich nicht länger um Mübe und Lohn betrogen feben; er beschloß, eine Beschäftigung aufzugeben, die ibm ohnebin schon beshalb unbequem wurde, weil sie ihn fortwährend mit fremben und meift wiberwärtigen Menschen in Berührung brachte.

Freilich tonnte er ohne sie in ber bisberigen Weise nicht Wie gering bie Bebürfniffe fein mochten, bie Führung eines eigenen Saushaltes mitten in bem theuern Baris war auf bie Länge unmöglich. Es beburfte einer anberen billigeren Ginrichtung, wollte man nicht in arge Berlegenheiten, vielleicht gar in Mangel und Noth gerathen. Ueberdies, man wurde beibersfeits immer älter und schwächer; unfähig, sich selbst einander ben nöthigen Beiftand zu leiften, war man auf frembe Sulfe angewiesen, die sich boch unter ben gegebenen Berhaltniffen nicht beschaffen ließ. Hätte es sich nur um feine eigne Berson gehandelt, Rousseau wurde bie ernsten Schwierigkeiten, welche die Zukunft zu bringen brobte, wohl mit größerem Gleichmuth erwartet haben. Doch er stand eben nicht allein, und das traurige Loos, dem auch bie Gefährtin feines Lebens entgegenzugeben fcien, erfüllte ibn mit ängstlicher Sorge. Sie hatte sich stets als eine treue, que verläffige Freundin bewiefen, hatte ihm, mahrend alle Welt von ihm abfiel, eine unveränderte Anhänglichkeit bewahrt. Es war natürlich, bag er fich ihr, je mehr er fich ben übrigen Menschen entfrembete, um fo fester und inniger verbunden fühlte. Bab es

boch außer ihr Niemanben, ber sein Bertrauen verbiente, ben er achten und lieben burfte. Die einzige unter ben Lebenden, die ihm noch eine wahrhafte Zuneigung einflößte, lag ihm ihr fünftiges Bohl aufrichtig am Herzen. Er sah mit Schrecken die herben Prüfungen, welche ihrer warteten, und wünschte sehnlichst, sie ihr zu ersparen. Wie aber war das zu ermöglichen? Ueberzeugt, daß er rings von Feinden und Berräthern umgeben sei, an wen sollte er sich wenden? Die Menschen, mit welchen er perfönlich verkehrte, waren ihm insgesammt mehr oder weniger verdächtig; es sand sich unter ihnen Keiner, dessen Beistand er in Anspruch nehmen konnte oder wollte. Nur der Zusall, so schien es ihm,

mochte gewähren, mas er taum noch zu hoffen magte.

Er griff taber zu bem Mittel, von welchem er in letter Zeit schon öfter Gebrauch gemacht: er verfaßte (im Februar 1777) ein furges Cirfular, in welchem er feine Lage, wie feine Bunfche gu Jebermanns Renntnig brachte und bas er bann gelegentlich bem Ginen ober Anderen, beffen Physiognomie einiges Butrauen erwedte, übergab. Man bat biefes Runbichreiben fpater unter ben Babieren bes Grafen Duprat, ber gur Zeit ber Schredensberrichaft bingerichtet wurde, aufgefunden 16). Rouffeau fagt barin: "Deine Frau ift feit geraumer Zeit leibend und ihre zunehmenbe Kranklichfeit macht es ihr nicht nur unmöglich, ihre fleine Saushaltung ju beforgen, sie bedarf auch selbst des Beistandes Anderer, wenn sie gezwungen ift, bas Bett zu buten. 3ch habe fie bis babin in allen ihren Krantheiten gewartet und gepflegt; bas Alter geftattet mir biese Dienste nicht mehr. Ueberbies, wie klein bie Saus haltung auch ift, sie beforgt sich nicht von felbst; die Lebensmittel muffen beschafft und zubereitet, bie Reinlichkeit muß erhalten werben. Da ich bas alles nicht allein beforgen kann, habe ich es mit einer Magb versucht. Eine zehnmonatliche Erfahrung bat mich indeß belehrt, daß diese Aushülfe nicht genügt und in unserer Lage mit großen Unannehmlichkeiten verknüpft ift, die fich weber vermeiben, noch auf die Dauer ertragen laffen. Bezwungen, burchaus allein zu leben, und boch außer Stande, ber Dienste Anberer zu entrathen, bleibt uns bei unferer Schwäche und Berlaffenheit nur ein Mittel, uns in unseren alten Tagen zu etbalten, die Bitte an die, welche über unfer Geschick verfügen, auch über unsere Personen disponiren, uns ein Ashl öffnen zu wollen, in welchem wir auf unfere Rosten, aber frei von ben Milben und Sorgen, bie fortan über unfere Rrafte geben, leben tonnen.

"Uebrigens, wie man mich auch behandeln mag, ob man mich in förmlichem Berschluß hält ober in scheinbarer Freiheit läßt, in ein Hospital ober in eine Wüfte, unter harte ober milbe,

faliche ober offenherzige Menschen bringt, ich gebe zu Allem meine Ruftimmung, wenn man meiner Frau die erforberliche Bflege zu Theil werben läßt und mir bis jum Ente meiner Tage bie unentbehrliche Wohnung, die einfachste Kleidung und Nahrung gibt, ohne daß ich mich um irgenbetwas zu fummern brauche. werben bafür Alles hingeben, mas wir an Gelb, Effetten und Renten besiten, und habe ich Grund, ju hoffen, bag bies ausreichen wird, namentlich in Brovingen, wo bie Lebensmittel billig, und in Häufern, die zu biefem Zwecke eingerichtet find, zumal ich mich von Herzen gerne jedem meinen Mitteln entsprechenden Regime unterwerfe. - 3ch glaube hiermit nichts zu verlangen, was in einer fo traurigen Lage unter Menschen verweigert wirb. 36 bin sogar überzeugt, daß bieses Arrangement ben Leuten, die über mein Schicksal verfügen, viel Sorge und Beld ersparen Doch was ich bisber von bem Spfteme erfahren, welches man mir gegenüber befolgt, läßt mich zweifeln, baß mir biefe Gunft zu Theil werben wirb. 3ch bin es mir aber schulbig, fie au erbitten; wird sie mir verweigert, so werbe ich in meinen alten Tagen meine traurige Lage boch gebulbiger ertragen, wenn ich mir bas Zeugnift geben kann, baß ich Alles gethan, was von mir abhing, um fie erträglicher ju machen."

Die Beforgniß Rouffeau's, bag er fich vergeblich bemube, war boch grundlos. Sein Appell an die Humanität blieb nicht ungehört; von mehr als einer Seite wurde ihm ein Afpl, wie er es wünschte und bedurfte, angeboten. Namentlich mar es ber schon erwähnte Graf Duprat, ber sich beeilte, ihm eines feiner Landgüter zur Berfügung zu stellen. Er hatte biefen Mann, welcher bamals bie Stelle eines Obriftlieutenants im Regimente Orleans bekleibete, soweit bas bei feiner menschenfeindlichen Stimmung möglich war, liebgewonnen. Gin intereffanter Borfall zeugt von ber berglichen Zuneigung, die er für ihn begte. Graf pflegte ibn, wenn er fich in Baris aufhielt, jeben Morgen zu besuchen. Nun war eine ganze Woche vorübergegangen, ohne daß er sich eingestellt hatte. Rouffeau wurde unruhig, zog Erkundigungen über ihn ein und erfuhr, daß er frank fei. Da er es fich jum Gefete gemacht, ju Riemanbem mehr bingugeben, tonnte von einem Besuche keine Rebe sein. Dagegen richtete er seine Spaziergange fo ein, bag fie ibn ftets jum neuen Boulevarb und an ber Wohnung bes Grafen vorüberführten. Gines Abends indeß bleibt er ber Thure gegenüber fteben, befinnt sich eine Beile, fturzt plötlich binein und bringt bis zu ben Gemächern bes Grafen vor, ber fo bie fuße Genugthuung hatte, bas Berg über bie Grundfäge triumphiren zu seben 17). " - Er burfte sich nicht minder der beifälligen Aufnahme freuen, die seinem Anerbieten zu Es kam barüber zu längeren Berhandlungen, tie Theil wurde. fcon einen gunftigen Abschluß hoffen ließen, ale bie Sache fic boch wieber zerschlug. Das in Aussicht gestellte Afpl lag weitab in einer fernen Broving; ber Umzug borthin war nicht nur mit erheblichen Rosten, sondern auch mit großen Beschwerben verfnüpft, und man burfte boch zweifeln, ob Therese biese in ihrem gegenwärtigen Zustande werbe ertragen können. Rouffeau felbst wurde burch die Anteutung verstimmt, daß es für ihn und seine Rube vielleicht bebentlich fei, unter feinem mabren Ramen aufzutreten und fich inmitten einer ftreng tatbolifden Bevölkerung als Brotestanten ju geriren. Der Wechsel bes Wohnortes lohnte am Ende nicht ber Dube, wenn anberswo neue Unannehmlichkeiten Dennoch wurde ber Graf, ernstlich bestrebt, die vorhanbenen Schwierigkeiten aus bem Wege zu räumen, seinen 3med wohl erreicht haben, hatte sich nicht mittlerweile eine andere Zufluchtsstätte geboten, die allen Anforderungen zu entsprechen ichien.

Unfern bem Stäbtchen Chantilly im Departement ber Dije liegen, etwa zehn Wegstunden nördlich von Baris, Dorf und Schloß Ermenonville. Der Ort ist bistorisch nicht unbekannt. Rur Reit ber Religions- und Burgerfriege fanten in feiner Näbe blutige Kämpfe statt. Später lebte hier Gabriele d'Estrées, die reizende Geltebte König Beinrichs IV.; ein übrig gebliebener Thurm bes alten Sagbicoloffes, in welchem fie wohnte, trägt noch heute ihren Namen. In ben Tagen, die unfere Erzählung im Auge hat, mochte bie Erinnerung an diese ferne Bergangenheit ziemlich verblichen fein. Um fo mehr fprach man von ber neuen Schöpfung. welche ber gegenwärtige Besiter bes Gutes auf bem wenig gunftigen Terrain vor Rurgem ins Leben gerufen hatte. Réné Louis, Marquis von Girardin, batte nach einer ehrenvollen militgirischen Laufbahn, die ihm den Rang eines Oberften eingetragen, seinen Abschied genommen und sich auf seinen Landsitz Ermenonville zurückgezogen. Ein finniger und kenntnifreicher Freund landschaftlicher Schönheit 18), benutte er seine Duge bazu, in ber etwas verwahrloften Umgebung bes Schloffes großartige Anlagen Das mufte, sumpfige Terrain verwandelte sich fo auszuführen. in einen weiten, prächtigen Park, ber allgemein bewundert und vielfach nicht nur von Parisern, sondern auch von den Fremden, welche in ber Sauptstadt verweilten, besucht murbe.

Bielleicht war biefer Umftand nicht grade geeignet, ben Ont als eine für Rouffeau paffende Wohnstätte erscheinen zu laffen. Indeß hören wir nicht, daß er ihm irgendwie Bebenken erregte,

als herr von Girarbin ihn einlub, nach feiner reizenben Besitzung überzusiedeln. Möglich, baß Corancez nicht ganz Unrecht hat, wenn er andeutet, man habe ibm feine Zeit jur Ueberlegung gelaffen, vielmehr ben Umzug gegen ober boch ohne feinen Willen fo befcbleunigt, bag er ihn als eine vollendete Thatfache habe hinnehmen muffen 19). Es ift wenigstens in etwa auffallend, bağ er ben Borfcblag fo schnell und leicht acceptirte, jumal berfelbe von einem Manne ausging, welchen er personlich, wie es icheint, kaum näher kannte. Zwar wird uns berichtet, bag ber Marquis in früherer Zeit, als er am Sofe bes Rönigs Stanislas au Ranch in Diensten stand, Rouffeau gegen die damaligen Ungriffe Baliffot's vertheibigt habe. Doch hatte biefe Barteinahme, soviel man sieht, feine perfonliche Annaberung zur Folge. Ebensowenig liegt ein Grund zu ber Annahme vor, bag es in Paris zu einer intimeren Beziehung gefommen fei. Rouffeau gebenkt feines ivateren Gaftfreundes mit feiner Silbe, und ftand ihm berfelbe allem Unscheine nach nicht naber, wie anbere Befannte, mit welchen er gelegentlich und obenhin verfehrte. Wenn sein Borichlag tropbem keinem Biberfpruch begegnete, fo lag bas wohl zum Theil baran, baß er Therese für ihn zu gewinnen wußte. Die verständige Frau mochte einsehen, baß durch die Annahme besselben ben Berlegenheiten, welche bie Lage mit sich brachte, am beften abgeholfen werbe. Rouffeau aber folgte ihrem Rathe um so eber, ba ihr Zuftand ihn in hohem Grabe beunruhigte und ber Hausarzt, welcher mahrscheinlich mit ins Geheimniß gezogen wurbe, ben Aufenthalt auf bem Lande für fie bringend geboten hielt. Er beschloß, die Lokalität perfonlich in Augenschein zu nehmen. Ratürlich fant er eine bochst freundliche Aufnahme; Herr von Girardin und feine Frau tamen ibm und feinen Bunfchen bereitwilligst entgegen. Zugleich verfehlte ber icone, eben jett im frifden, vollen Schmude bes Frühlings prangenbe Bart feine angiebenbe Wirtung nicht. Man begreift es icon, bag er fich unschwer übereben ließ, gleich bort zu bleiben, und bie Sorge für ben Umzug Therefen und ihren Behülfen zu überlaffen.

## IX.

Am 20. Mai (1778) hatte Rouffeau seine neue Wohnung, die er nur noch mit dem Grabe vertauschen sollte, bezogen. Sie befand sich nicht im Schlosse selbst — vermuthlich wollte er weder geniren, noch genirt werden — sondern in dem "kleinen, besscheidenen" Hause des Kastellans. Die Zimmer, im oberen Stocke

gelegen, waren enge und niedrig; so hatte bas Kabinet, in welchem er schlief und ftarb, nicht mehr als seche Tug Lange und Breite. Schlimmer noch mar, bag es wegen ber Baume, bie bas tiefliegende Gebäube bicht umftanden, sowohl an Luft und Licht, wie an jeder Aus- und Fernsicht fehlte. Madame Roland, welche bas Afpl ihres Lieblings einige Jahre nach bessen Tobe besuchte, meint baber, er habe hier "recht schlecht" gewohnt. Freilich ift sie auch von bem Parke, ben Andere nicht genug zu preisen wissen, nur wenig erbaut. "Die Begend an fich," fagt fie, "bas Thal, welches Ermenonville einnimmt, ift so trift wie möglich: Sant auf ben Böben, Sumpfe in ben Rieberungen, trube, schwärzliche Gewässer; teine Aussichtspunkte, nicht ein einziger Durchblid auf lachende Fluren; Balber, in welchen man wie begraben ift, tief liegenbe Wiesen, bas ift bie Ratur. Die Kunst aber bat bie Gewässer geleitet, vertheilt, gehemmt, bas Gehölz coupirt, burchbrochen; sie bilben vereint ein anziehendes, melancholisches Ganze, graziöse Details und malerische Barthien. Namentlich gewährt bie Pappelinsel inmitten eines von waldigen hügeln umfranzten Sees einen febr bubichen und intereffanten Anblick." Weniger bebagen die Ruinen, Grotten und andere fünstliche Bauten, welchen man bier und ba begegnet. Sie find, wie bas bei folden Radbilbungen in englischem Style gewöhnlich ber Fall ift, zu klein gerathen, verftoßen baber gegen bie Wahrscheinlichkeit und werben lächerlich. "Im Ganzen," so schließt bie Dame ihre Schilberung, "zeigt Ermenonville nicht jene glänzende Schönheit, welche bem Reisenden imponirt. Doch glaube ich wohl, daß die Anlage den Bewohner, ber fie täglich befucht, zu feffeln vermag 1)."

Bon Rousseau selbst liegen uns über seinen Wohnort und ben Grab ber Befriedigung, welche er ihm gewährte, keine Aeußerungen vor. Jebenfalls bot er, was ihm vor Allem erwünscht war: eine stets bereite Gelegenheit zu bequemen, anziehenden Wanderungen im Freien. Auch brachte er, wenn ihn nicht Regen ober Unwohlfein an bas Zimmer feffelte, aröften Theil bes Tages braußen zu. Wie in jüngeren Jahren, fo erhob er fich auch jest schon bei ober vor Sonnenaufgang, um sich in der frischen Morgenluft zu ergehen. Nachdem er dann gefrühftudt, begab er fich ine Schloß, wo er ben beiben Rinbem seines Wirthes eine Stunde Unterricht in der Musik ertheilte. Er mochte, was er bem Marquis für Wohnung und Unterhalt zahlen konnte, nicht für ausreichend halten und sich beshalb zu persönlichen Diensten biefer Art verpflichtet glauben. Die Kinder! gewannen ibn, scheint es, balb lieb; fie begleiteten ibn oft auf ben botanischen Promenaben, die er in ben späteren Morgen- und Nachmittagsstunden zu unternehmen pslegte. Der Umgang mit diesen unschuldigen Seelen, vor welchen sein Argwohn verstummen mußte, that ihm wohl. Er vermißte etwas, wenn sie sich nicht an seiner Seite besanden; namentlich durste der "Gouverneur", wie er den Anaben scherzweise nannte, bei seinen Ausgängen nicht sehlen. Uedrigens versehrte er nicht nur mit den Kleinen, sondern auch vielsach mit ihren Eltern. Die Einladungen, welche sie ihm zugehen ließen, wurden meist bereitwillig angenommen. Er wich ihnen selbst dann nicht aus, wenn er Fremde anwesend wußte, war vielmehr bemüht, im geselligen Kreise zur Unterhaltung der Gäste das Seinige beizutragen. Herr von Magellaes, ein Portugiese, welcher zu dieser Zeit einige Tage in Ermenonville verweilte, erzählt:

"Wir langten turz vor bem Diner im Schlosse an unt fanden hier Gesellschaft, die gekommen war, um Herrn von Girardin und feine Familie zu befuchen. Nach bem Effen erschien Rousseau in bem Augenblide, als man sich zu einem Spaziergange auschidte und schon auf ber Brude bes Grabens war, welcher bas Schloß umgibt. In seinem Gesichte lag nichts, mas ihn verrieth, es sei benn die Lebhaftigkeit ber Augen. Nach seiner einfachen, bescheibenen Saltung, bie, burchaus anfprucolos, in feiner Beife feinen boben Beift abnen ließ, batte man nie in ihm ben Mann gesucht, ber er war . . . Allmälig fnüpfte ich, wie zufällig, eine Unterhaltung mit ihm an und war fehr erfreut, ihn in einer gang behaglichen Stimmung zu finden. Die Rube feiner Seele und bie Bufriedenheit feines Bergens iprachen sich auf seinem Gesichte, wie in seinen Reben beutlich Er ging ohne alle Schwierigkeit auf die gleichgültigften Gegenstände ber Unterhaltung ein, wenn man fich an ihn wandte ober er sie fortzuführen batte. Es war die Einfachheit selbst; er brückte fich mit einer reizenden Naivetät aus, welche die Reinheit und Aufrichtigkeit feiner Seele fo recht erkennen ließ. Es freute mich, zu bemerten, wie felbft bie Rinber bes herrn von Girarbin feiner Reigung für die Botanit entgegenkamen, ba fie ibm bie felteneren Pflanzen brachten, welche fie auf bem Spaziergange antrafen. Er unterhielt fich mit ihnen, inbem er ihnen bie Rennzeichen ber Classe angab und bie spezifischen Unterschiebe zeigte. Inbeg murben auch von Beit zu Beit, wiewohl febr felten, Meußerungen laut, die einen Rouffeau verriethen — es waren energische, sinnvolle Lakonismen. Mir entfuhr, ich weiß nicht bei welcher Gelegenheit, die Bemerkung, die Menschen feien bose. Die Menschen, ja, erwieberte er, aber ber Mensch ift gut. -Als wir gegen Abend in bas Schloß zurudkehrten, erfreute uns Herr von Girardin burch ein Conzert, an welchem Rouffeau einigen Untheil nahm. 3ch erinnere mich namentlich, bag er bie Romanze von der Weibe, die er vor Kurzem componirt batte, auf bem Bianoforte begleitete. 3ch erhielt mit feiner Erlaubniß eine Copie biefer kleinen Biece. — Am folgenden Tage nahm Rouffeau bie Einladung jum Diner an. Er tam jur gewöhnlichen Stunde, betheiligte sich auch an ber Bromenabe, Die nach Tisch unternommen wurde. Der Tag verlief ebenso angenehm, wie ber vorhergebenbe. Sätte ich nur meine Neigung zu befragen gehabt, so murbe ich ber verbindlichen Aufforderung herrn von Girarbin's, noch einige Tage zu bleiben, gefolgt fein. Doch bie Rückreise nach London ließ sich nicht länger hinausschieben. 3ch war ge= nöthigt, biefe anziehende Gesellschaft zu verlassen, in welcher man mich so gutig behandelt und ich die Tugenden ber Gastfreunbschaft. ber Grokmuth und liebevollen Fürsorge an bem aukerorbentlichen Manne hatte üben feben, ber folange ein Gegenstand bes Neibes und ber Spielball bes Schicksals gewesen ift 3)."

Man fieht, Rouffeau batte trot feiner Untipathie gegen bie Menschen die Fähigkeit, mit ihnen in zwanglos beiterer Beise zu verkehren, noch nicht verloren. Ebensowenig war ber herzliche Antheil, welchen er von jeber an bem Loofe ber leibenben, gebrudten Boltsclaffen genommen, in ihm erftorben. Wie an antern Orten. wo er bis babin lebte, suchte er auch in Ermenonville gleich anfangs bie Wohnungen ber Lanbleute auf, um fie, wenn es beffen bedurfte, mit Rath und That zu unterstützen. Noch manche Jahre nach seinem Tobe gebachten bie bantbaren Dörfler bes schlichten Mannes, ber fich ihnen stets freundlich und hülfreich erwiesen. "Der arme Berr Rouffeau!" fo klagten fie mohl, "er ift nicht lange unter uns geblieben, kaum feche Wochen! Aber schon fannte er alle Urmen bes Dorfes, und nie fehrte er nach Saufe jurud, ohne Gutes gethan zu haben. Das ganze Dorf hat ihn beweint und beweint ihn noch4)." Auch batte es allen Grunt bazu, benn er begnügte fich nicht bamit, augenblicklicher Roth nach Kräften zu fteuern, sondern war zugleich bestrebt, den Bewohnern bauernd ein behaglicheres und froberes Dafein ju schaffen. Bert von Girarbin, selbst ein wohlbenkenber, menschenfreundlicher Mann, ließ sich gerne von ihm bestimmen, die Dienste und Abgaben seiner Gutsunterthanen zu vermindern. Er folgte ebenso seiner Unregung, wenn er für sie auf feine Rosten landliche Feste veranstaltete. Bon einfacher Urt, aber ihrem Zwecke burchaus angemeffen, fanden biefelben in ber Regel auf einer offenen Lichtung im Walbe Statt. Hier erhob sich in der Mitte des Blates eine prachtvolle Buche. Um fie ber lief eine feche fuß bobe

Gallerie, bas Orchefter ber bescheibenen Dorffapelle, bie von biefem erhabenen Site aus ihre beiteren Beifen erschallen lieg. Die älteren Leute fagen laufdenb ober plaubernb ringsum: bas junge Bolf tangte. Andere spielten Ball ober übten sich mit bem Bogen; es galt, bei bem in Aussicht ftebenben jährlichen Wettschießen ben Breis bavonzutragen. — War bas Wetter ungunftig, so versammelte man sich in einer großen Salle, die, an brei Seiten offen, auf boben Pfeilern rubte. Die Anwesenheit bes freundlichen Schloßberrn, weit entfernt, bie beitere Festluft gu stören, biente nur bagu, sie zu heben und in ben geziemenben Schranken zu halten. Er verfehlte benn auch nicht, fich, fo oft es anging, mit seiner Familie einzufinden. Daß Rousseau ebenfalls regelmäßigen Untheil nahm, läßt sich benken. Sah er hier boch in etwa verwirklicht, was er vor Jahren (in seiner Neuen Heloise) so reizend geschildert und ben Gutsberrn so bringend ans Berg gelegt hatte.

Seine Stimmung aber erfuhr ben wohltbatigen Ginfluß nicht. welchen man von ber freundlichen Umgebung, wie von den mannigfachen Interessen und Beschäftigungen, die sie anregte, batte erwarten follen. Zwar mochte bie innere Rube und Zufriebenheit, welche Berr von Magellaes bei ihm bemerkt haben will, zu Zeiten wirklich vorhanden sein. Bon Dauer war sie indeß nicht; ber Dämon bes Mißtrauens, wenn er auch eine Weile schlummerte, machte nur zu balb von Neuem auf. Noch befand er fich kaum einige Wochen in Ermenonville, als es ihn schon gereute, sich babin begeben zu haben. Therefe verfichert, bag er, von schweren Sorgen und Befürchtungen erfüllt, auf bie Rudfehr nach Baris gebrungen habe, und es ihr nur mit Mube gelungen fei, ibn unter Hinweisung auf die großen Rosten eines abermaligen Umzuges von Diesem Borhaben abzubringen. Auch Corancez erfuhr, daß er, feines bisherigen Bohnortes überbruffig, ernftlich baran bente, ibn sobald wie möglich zu verlaffen 5). Woran er eigentlich Anstoß nahm, läßt fich mit Bewigheit nicht fagen. Therese gibt zu verfteben, es fei Berr von Girardin gewesen, ber seinen Argwohn erregt: fie behauptet wenigstens, er habe fie noch in ber letten Lebensstunde por " biesem Manne" gewarnt. Doch fällt ihre Musfage in eine Zeit, in welcher fie felbft mit bem Marquis zerfallen war; man barf ihr baber nicht unbedingt trauen. Was wir von bem Benehmen Girarbin's miffen, fpricht bafur, bag er feinem Gafte aufrichtig ergeben und unausgesett bestrebt mar, ihm bas Leben in feiner Rabe möglichft angenehm zu machen. Ob er babei lebiglich von ber Rudficht auf bas Wohl besselben geleitet wurde, mag babingeftellt bleiben; die Bermuthung liegt nabe, baß es ihm persönlich nicht wenig schmeichelte, bem berühmten Manne gegenüber die Rolle der Borsehung zu spielen. Können Motive dieser Art, falls sie ihn wirklich bestimmten, den Werth seiner Handlungsweise nicht wesentlich beeinträchtigen, so mochten sie ihn doch in seinem Diensteiser weiter führen, als rathsam war. Wir hatten schon oft Gelegenheit, zu bemerken, wie leicht man Rousseau verdächtig wurde, wenn man sich zu angelegentlich um ihn bemühte. — Einen ferneren Grund zum Mißtrauen sand er wahrscheinlich in dem Umstande, daß der Marquis mit Leuten verkehrte, die er für seine offenen oder geheimen Feinde hielt. Gewiß ist, daß die zahlreichen Fremden, welche seinets oder auch des Parkes wegen nach Ermenonville kamen, ihn ernstlich beunruhigten. Wiesehr er sich durch ihre Zudringlichkeit gestört und beengt fühlte, sehen wir aus dem Berichte, den uns einer dieser unwillsommenen Gäste von seinem Besuche hinterlassen hat.

In Paris wohnte bamals in der kleinen Dachstube eines Haufes ber Rue St. Jacques ein junger Mann von achtzehn Jahren, ber vor Kurzem das College Louis le Grand verlassen batte und nun mit Eifer seinen juriftischen Studien oblag. war Maximilian Robespierre, ber spätere Diktator von Frantreich. Ernsten Sinnes und von regem, strebsamem Beiste, binberten ihn die Arbeiten, welche sein fünftiger Beruf erforberte, nicht, fich mit ben Werken ber großen Schriftsteller seines Jahrhunberts eingebend zu beschäftigen. Bor Allem fesselten ihn bie Schriften Rouffeau's; er las fie wieber und wieber, und erfüllte fich mit ihrem Beifte, wie mit ben Bebanken und Grunbfaben, welche fie Richt lange und sie gewannen für ihn fast bie Bebeutung eines Evangeliums, bas feinem Denken fortan Norm und Inhalt, feinem Leben Ziel und Richtung gab. Die begeifterte Hingebung aber, welche er feinen Lehren entgegenbrachte, übertrug sich auch auf ihren berebten Apostel. Rousseau wurde ihm ein Gegenftand ichwarmerifder Zuneigung, ber Liebling und das Ibol seines Bergens, bem er eine unbegrenzte, fast abgöttische Verehrung zollte. Rein Wunder, wenn er "febnlichft munichte, ben berühmten Mann zu feben ", und biefes Berlangen "allmälig zu einer mahren Leibenschaft wurde". Zwar empfand er eine gewisse Scheu, ihm perfonlich näher zu treten. War er boch gewohnt, zu ihm, wie zu einem Wefen höherer Art, hinaufzuschauen. Auch sagte er sich, daß ein junger, unbekannter Mensch, wie er, nicht hoffen burfe, bem schwer zugänglichen Manne nabe zu fommen.

"Indeß" — wir laffen ihn nun felber reben 5 . ) — "ermuthigt burch meinen Enthusiasmus, beschloß ich, mich in feine

Einfiebelei zu begeben, follte ich auch nicht feine Stimme boren, fonbern nur feine geliebten Buge betrachten tonnen. 3ch theilte meinen Blan Niemandem mit, man batte ihn für eine Narrheit erflärt. — "Ich ging an einem schönen Junimorgen allein nach Ermenonville. 3ch machte ben Weg zu Fuß; bie Betrachtungen, welche mich beschäftigten, ließen mich ihn nicht zu lang finden. Auch kommt man im 19. Jahre, wenn man von einer Ibee beherrscht wird, eine offene Bahn vor sich und die Zukunft im Ropfe hat, bald zum Ziele . . . Das Herz schlug mir, als ich antam; je naber man bem erfehnten Gegenstanbe ift, um fo furchtsamer wird man. Doch jest war es nicht mehr Zeit, umzukebren, und ich wäre vor Aerger gestorben, wenn ich mich burch eine unwürdige Schwäche felbft bes Gludes beraubt batte, welches ich suchte. Ich trat baber in ben schönen Bark und irrte barin eine Zeit lang auf gut Blud umber. Gine Berfon aus bem Schlosse, ber ich begegnete, fragte mich, wen ich besuchen wolle? 3ch stammelte ben Namen Jean Jacques Rouffeau. Der Fragende "Ich zweifle," sagte lächelte, während er mich näher betrachtete. er, "daß Sie so gludlich sein werben, Herrn Rouffeau zu feben. Er liebt die Besuche nicht und seine Thure burfte für Sie verfoloffen fein. Indeg wenn es Sie nicht verbrießt, einige Stunden zu verlieren, fo wenden Sie fich nach jenem fleinen Hügel, ben Sie rechts von ben Pappeln gewahren. Dort ift bie Einsiedelei; Herr Rousseau geht täglich babin, um Pflanzen zu fammeln; vielleicht begegnen Gie ibm."

"Ich wandte mich wirklich nach jener Seite und zwar um fo eiliger, weil mir Schamröthe in die Wangen gestiegen war und ich bas Belächter unverschämter Bebienten zu boren glaubte, bie sich über ben bartlofen Abepten bes Philosophen luftig machten. 3ch wartete lange in ber Nähe ber Einsiebelei, setzte mich balb auf einen fünstlichen Felsblod, balb stand ich auf, ging umber ober blieb fteben, um nachzusinnen. Endlich zeigte fich am Fuße bes Bügels ein Mann, ber, bas Auge auf die Erbe geheftet und ein großes herbarium in ber Sand, jeben Augenblick ftille ftand und haftig eine Blume, eine Pflanze pfludte, die er forgfältig 3ch batte ihm entgegengeben sollen, aber eine beilige Scheu bannte mich an bie Stelle, wo ich stand. Inzwischen schritt er glücklicher Weise in ber mir zugewandten Richtung so vor, daß er balb nur noch einige Schritte von mir entfernt war. 3ch konnte ihn nun nach Herzenslust betrachten, ba er mich gar nicht bemerkte; er mar von mittlerer Statur, batte lebhafte und melancholische Augen; auf seiner Stirne las man zugleich Tieffinn und Kummer; sein ganzes Wefen verrieth einen burch bas Bose und bas Bewußtsein besselben abgehärmten Mann. Bon Zeit zu Zeit leuchtete in seinem Gesichte wie ein Blipstrahl ber Befriedigung auf und zwar bann, wenn er einen neuen Schat

für feine Sammlung entbedte.

"Er ftand neben mir; ich war nicht von ber Stelle aewichen und er hatte mich nicht bemerkt. 3ch fab, wie er fich budte, um eine Primel zu pflüden. Schnell fprang ich bergu, brach die Blume und überreichte fie ihm. Er nahm sie, blidte mich an und fagte: "Ift bas nicht Stanislaus?" (ber junge Girardin) - "Nein, mein Herr," antwortete ich, "es ift ein junger Mensch, ber ben Himmel heute um nichts mehr zu bitten weiß, ba er so gludlich war, Sie zu feben." — Er betrachtete mich aufmerkfam: "Sie verstehn sich schon aufs Schmeicheln, junger Mann; um fo folimmer für Gie." - "In meinem Alter schmeichelt man nicht, aber in meinem Alter fühlt man alle Glut ber Begeisterung und macht zehn Stunden zu fuß, um . . . . " — "Wirklich? zehn Stunden zu Fuß? Sie haben gute Beine, junger Mann. Dies ist etwas, was man im Mertur aufzeichnen sollte. Zehn Stunden zu Fuß! Sie wissen, daß ich mich darauf verstehe und mich vor Fußreisen nicht fürchte." — Ich biß mir auf die Lippe und erröthete. — "Nehmen Sie sich bas nicht zu Herzen, mein Freund, Sie wollen mich seben, nicht mahr? 3ch bin das Wunderthier von ganz Paris. Erst wurde ich von großen herren, nun werbe ich in ber gangen Stadt genannt; man rebet sich nur noch mit ben Worten an: haben Sie ben Narren Jean Jacques gesehen? Sind Sie in Ermenonville gewesen? Jest besonders, da Herr von Boltaire nicht mehr lebt, soll ich für ihn mit figuriren. Das ist hier ein unerträglicher Zulauf. Doch gilt das nicht von Ihrem Besuch. Die Physiognomie ber Menschen hat mich selten getäuscht und ich glaube bei Ihnen eine Richtung zum Söheren und wahren Freimuth zu erkennen. "-Ich berief mich auf die Lauterkeit meiner Ergebenheit und warf ben Gebanken an eine kindische Neugier weit von mir. — "3ch glaube es Ihnen," fprach ber große Mann, "und achte Sie beshalb um fo mehr. Wiffen Sie auch, wohin fie mich mit biefer barbarischen Reugierbe noch bringen werben? Sie werben mich Nachdem sie mich verfolgt, wie ein Wild gehett haben, töbten. erftiden fie mich in ihren Umarmungen. Sollte ich benn genöthigt werben, auch biefe Einsamkeit zu verlaffen? Ich könnte bier fo glücklich fein! Sie ift so reizenb, fie vereinigt Alles, was ich mir nur wunschen konnte, und ba Gie meine Berte gelefen haben, wiffen Sie, mas bas heißen will. Ach nein! lebenbig

werbe ich nicht von hier weggehen; ich habe hier schon meinen letten Rubevlat gewählt."

"Dürfte ich es magen, mich mit ber gangen Offenbergigkeit meines Alters auszusprechen, fo murbe ich Gie bitten, folche trübe Gedanken zu verbannen. Rein, ein Mann, wie Sie, barf nicht aus einem Leben scheiben, bas für seine Mitmenschen noch fo fegensreich werben fann. Niemals hat bas Baterland Ihre berebte Unterweisung nöthiger gehabt, wie jest. " - "Ja," antwortete er, "ber Horizont von Frankreich umwölft sich. Ich hoffe, benn ich liebe es wie mein Baterland, ich hoffe, baf bas Gewitter, welches im Anzuge ist, nicht von langer Dauer sein und bie Sonne bald wieder mit ihren lebhaften und wohlthätigen Strahlen über ihm glanzen wirb. Doch bas ift nicht meine Sache; es werben Andere fommen, um die Bollenbung biefes großen Wertes ju beschleunigen; ihr Tagewerk wird febr schön sein. Das meinige ift nun zu Ende; ich habe ben Boben bereitet, ich habe ben Saamen ausgestreut, ber wachsen und gebeiben muß." — 3ch wollte fortfahren, aber er unterbrach mich: "Laffen Gie es gut fein, junger Mann. Seben Sie, wie bie Erbe fo fcon ift! Laffen wir die Welthandel ruben und freuen wir uns ber Natur! . . Wollen Sie ben Spaziergang mit mir fortseten? Nehmen Sie mein herbarium und sprechen Sie mir von nichts als von ben lieblichen Blumen, welchen Sie begegnen. Ich will Ihnen eine Borlejung über bie liebenswürdigfte aller Biffenschaften halten."

3ch folgte ibm und verlebte zwei foftliche Stunden. -"Stanislaus hat mir beute einen schlimmen Streich gespielt. Ich bin wie alle Greise; ich halte an meinen Gewohnheiten fest und habe ihn auf meinen botanischen Wanderungen gewöhnlich bei mir. In seiner Abwesenheit haben Sie, ohne bag ich Ihnen schmeicheln will, viel beffer gesammelt, als ich es unter andern Umständen gefonnt hatte." 3ch bat um bie Erlaubnig, ibn wieber befuchen ju durfen. — " Nein," antwortete er, "ich wurde mich an Sie gewöhnen, und an dem Punkte der Reife, an welchem ich angetommen bin, muß ich, wie ich wohl fühle, barauf benten, mich von Allem zu entwöhnen, was ich noch lieb habe, und mir jebe neue Zuneigung verfagen." - 3ch brang lebhafter in ihn und erhielt endlich bie Erlaubniß, im nachften Monate gurudkehren zu burfen, um, wie er sich ausbrückte, eine weitere Vorlefung über Botanik anzuhören. Ich verließ ihn mit Thränen in den Augen . . . . '

Wer kann sagen, welchen Einfluß es auf die Denkweise und Lebensrichtung bes Mannes, an bessen Namen und spätere Wirksamkeit sich so blutige Erinnerungen knüpfen, gehabt batte,

wäre es ihm vergönnt gewesen, mit seinem verehrten Meister längere Zeit persönlichen Umgang zu pslegen? Man gibt sich gerne dem Glauben hin, daß die weise Milde und Mäßigung vesselben auch bei ihm Eingang gesunden und den grausamen Fanatismus, der in der Tiefe seiner Seele schlummerte, im Keime erstickt haben würde. Doch wie nahe solche Betrachtungen liegen mögen, sie sind leider müßig. Als der junge Mann einen Monat später seinen Besuch erneuern wollte, befand sich Rousseau schon nicht mehr unter den Lebenden. Rasch und unerwartet war, am Morgen des zweiten Juli, der Tod an ihn herangetreten und so die Ahnung in Ersüllung gegangen, welche er schon vor Jahren in den Worten ausgesprochen hatte: "Der fortschreitende Versall meines Leides hält die Seele täglich mehr an ihn gesesselt, die sie sich endlich plöglich von ihm losreißt 36)."

Ohne Zweifel hat grabe biefes jabe Enbe nicht wenig bagu beigetragen, bag bie Berficherung, es fei von Rouffeau felbft berbeigeführt worben, bei ber Mit- und Nachwelt vielfach leicht und ichnell Glauben fand. Freilich fehlte es auch zu feiner Zeit an Stimmen, bie gegen biefe Unnahme laut und enticbieben Brotest erhoben. Sie vermochten indeg nicht burchzudringen; im Allgemeinen balt man bis auf ben heutigen Tag ben Selbstmorb Rousseau's wenn nicht für ausgemacht, so boch für "glaublich" und mehr ober weniger "wahrscheinlich". Es ist bas jum Theil eine Folge bes Umstanbes, bag bas Urtheil über ibn, wie in anberen, so auch in bem hier in Rede ftebenben Bunkte, vorzugs weise burch bie Schriften seiner einflugreichen Feinbe bestimmt wird, und biefe es fich angelegen fein ließen, eine Unficht gu verbreiten, welche ben verhaften Wegner in ben Mugen ber meiften Menschen mit neuer Schmach bebectte. Dazu kommt, bag auch Muffet-Bathan, ber einzige nennenswerthe Biograph Rouffeau's, fich für ben freiwilligen Tob erklärt und ihm so ziemlich Alle folgen, welche, wie die Mitarbeiter an Encyclopätien und biographischen Börterbüchern, die Berfasser von Literaturgeschichten 2c., keine Zeit ober Luft zu eigener Prüfung und boch irgend eine Meinung zu äußern haben. Ift boch feine Autorität in biefer Frage von um fo größerem Gewichte, ba er fich im Uebrigen ftets befliffen zeigt, feinen vielgeschmähten Elienten gegen ungerechte Beschuldigungen in Schutz zu nehmen. Die wenigen Schriften aber, in welchen die herrschende Unficht nicht getheilt ober bestritten wird, stehen zu vereinzelt ba, sind auch weder befannt,

noch verbreitet genug, um bieselbe erschüttern zu können. Dennoch sollte sie unseres Erachtens nicht länger festgehalten werben. Wer die in Betracht kommenden Berichte und Documente, sowie die faktischen und persönlichen Verhältnisse unbefangen prüft, wird sich überzeugen, daß es für den vorausgesetzten Selbstmord an jedem irgendwie stichhaltigen Beweise fehlt und die Annahme eines

natürlichen Tobes schon beshalb bie einzig zulässige ift.

boren wir zuvörberft bie Ausfagen einiger Zeugen, bie, weil fie mit Rouffeau zusammen lebten, von ben Umftanden, unter welchen er ftarb, genau unterrichtet waren. Bor Allem wären bier bie Angaben Therefen's, bie fich mabrent feiner letten Stunden in seiner unmittelbaren Nähe befand, hervorzuheben. Doch ba biefelben erft zwanzig Jahre fpater niebergefcrieben wurden, schiden wir ihnen voraus, mas herr von Girarbin, zum Theil auf die Mittheilungen ber Wittme geftütt, einige Tage nach bem Eintritt ber Ratastrophe über fie nieberschrieb 6). - "Um Mittwoch, ben erften Juli, ging Rouffeau, wie gewöhnlich, mit feinem fleinen "Gouverneur" — bem Sohne Girarbin's — spazieren. Es war fehr beiß; er blieb wiederholt fteben, um fich auszuruben, was fonst seine Urt nicht war. Wie bas Rind uns sagte, Klagte er über Leibschmerzen, boch maren fie verschwunden, als er gum Abendessen zurücklehrte. Auch fiel es seiner Frau gar nicht ein, zu vermuthen, daß er unwohl sein könne. Am nächsten Morgen erhob er fich zur gewohnten Stunde, machte bei Sonnenaufgang eine Bromenabe und fam bann beim, um in Gefellschaft feiner Frau seinen Milchkaffee zu nehmen. bem Augenblice, In wo fie bas Zimmer verlaffen wollte, um ihrer Hausarbeit nachzugeben, empfahl er ibr, einen Schloffer zu bezahlen, ber für ibn gearbeitet batte, und nichts an ber Rechnung abzuziehen, weil bieser Handwerker ein reblicher Mann zu sein scheine. Kaum mar sie eine Beile braußen gewesen, als fie bei ihrem Biebereintritt ihren Mann in einem Strohsessel, ben Arm auf eine Kommobe geftütt, fiten fieht. Sie fragt ibn: Bas fehlt Dir, mein Lieber? — 3ch fühle, antwortet er, ftarte Beangstigungen und Leibschmerzen. — Mun gab feine Frau, um sich Sulfe zu verschaffen, ohne ihn zu beunruhigen, vor, daß fie etwas holen wolle, und ersuchte ben hausverwalter, im Schloffe ju fagen, bag ihr Mann unwohl sei. Meine Frau, zuerst benachrichtigt, eilte alsbald zu ihm. Rouffeau indeg, ber ihre Empfindlichkeit schonen wollte, bat sie bringend, sich zu entfernen, was sie benn auch tbat. -

"Sobald er mit feiner Frau allein war, ersuchte er sie, sich neben ihn zu segen. — Wie Du willst, mein Freund; ba bin ich

schon. Wie befindest Du Dich? - Meine Schmerzen find febr heftig. Deffne bas Fenfter, bamit ich noch einmal ins Grune febe. - Mein theurer Freund, warum fagft Du mir bas? -3ch habe ftets zu Gott gebetet, er moge mich ohne Krantheit und ohne Urgt sterben laffen, und Du in ber Lage fein, mir bie Augen zuzubruden. Deine Bunfche werben nun erfüllt werben. -Er bat dann feine Frau um Berzeihung wegen ber Leiben und Mühen, die er ihr verursacht, und sagte ihr, daß seine Freunde ihm versprocen, über die Bapiere, welche er ihnen übergeben, nie obne ibre Zustimmung zu verfügen. Endlich empfahl er ibr, - feinen Leichnam nach bem Tobe öffnen und barüber ein Brotofoll aufnehmen zu laffen. — Inzwischen steigerten sich seine Schmerzen. Er klagte über scharfe Stiche in ber Bruft, wie über beftige Stöße im Ropfe. Seine unglückliche Frau verlor mehr und mehr bie Fassung; er vergaß bie eignen Leiben, um sie zu tröften. -Wie, meine Freundin, liebst Du mich benn nicht mehr, ba Du über mein Blud weinst? Sieh' boch, wie rein ber himmel ift! Siehst Du nicht, daß seine Thore mir geöffnet sind und Gott mich erwartet? — Bei biefen Worten fällt er vornüber auf ben Ropf, indem er feine Frau mit fich zieht. Sie will ihn aufheben und finbet, bag er fprachlos und ohne Bewegung ift. Sie fdreit laut auf; man eilt bergu, bebt ibn auf und legt ibn aufs Bett. 3ch nähere mich ihm, ich ergreife seine Hand; ich finde noch einen Reft von Warme bei ibm und glaube eine Art von Bewegung zu fühlen. Die ungemeine Schnelligkeit, mit welcher biefer traurige Borgang in weniger als einer Biertelftunde, verlaufen war, läßt mir noch einige Hoffnung. Ich schicke zu bem in ber Nabe wohnenden Chirurgen; ich schicke nach Paris zu einem ihm befreundeten Arzte; ich laffe ibn flüchtige Salze einathmen. gebliche Muhe! bas Leben wollte nicht zurudfehren; es war für immer erloschen. Während ber beiben Tage aber, bie er tobt auf bem Bette lag, batte man fagen follen, er fcblafe friedlich ben Schlaf bes Gerechten; fo unveranbert bewahrte fein Beficht bas Abbild ber Heiterkeit seiner Seele 7). "

Mannigfach abweichend ist die Weise, in welcher Therese ben Hergang barstellt. In einem Briefe an Corancez, der sie — im Jahre 1798 — um nähere Auskunft über den Tod ihres Mannes ersucht hatte, schreibt sie: 8) "Am britten und nicht am zweiten Juli stand mein Mann zur gewohnten Stunde auf. Er ging ben Morgen nicht aus; er sollte der älteren Fräulein Girardin eine erste Musikstunde geben. Er ließ von mir und der Magd die für die Toilette ersorderlichen Gegenstände bereit stellen. Bir frühstückten; er frühstückten; er frühstückten undt: er hatte am vorhergehenden Tage

im Schloffe binirt; ob er nun zuviel gegeffen, er fühlte fich unwohl. Rach bem Frühftud fagte er mir, bag ber Schloffer, welcher unfere hausliche Einrichtung beforgt hatte, bezahlt zu werben wünsche. Ich ging, um ihm bas Gelb zu bringen. meiner Rudfehr - es war noch nicht zehn Uhr - bore ich, während ich die Treppe binauffteige, die Rlagerufe meines Mannes. 3ch trete schleunigst ein und sehe ihn auf bem Boben liegen. 3ch rufe um Gulfe; er aber sagte mir, ich moge mich ruhig verbalten; ba ich zurückgekommen, habe er Niemanden nöthig. bieß er mich die Thure schließen und bas Tenfter öffnen, was ich Darauf half ich ibm, fich auf bas Bett zu legen. ließ ihn Meliffenwaffer nehmen; er goß felbst bie Tropfen aus. 3ch schlug ihm ein Klystler vor; er lehnte es ab; ich brang in ibn und er willigte ein, es zu nehmen. 3ch gab es ihm, fo gut ich konnte. Dann stieg er, um es wieder von sich zu geben, obne meine Sulfe aus bem Bette und fette fich auf ben Nachtftubl. 3ch ging zu ihm und hielt ihn an ben Sanben fest. Er entledigte sich bes Beilmittels; in bem Augenblide aber, wo ich ibn recht erleichtert glaubte, fiel er mit bem Beficht auf ben Boben und zwar mit folder Gewalt, bag er mich umwarf. ftand wieber auf und ftieß einen burchbringenben Schrei Die Thure war geschloffen; herr von Girardin, ber einen Schluffel zu unserer Wohnung hatte, trat ein und nicht Frau von Girardin. 3ch war mit bem Blute bebeckt, welches von ber Stirne meines Mannes herabfloß. Er ftarb, indem er meine Sande fest in ben feinigen hielt, und ohne auch nur ein einziges Wort zu fprechen. "

Man barf ber Wittme Rouffeau's mohl Glauben schenken, wenn sie im Eingange ihres Berichtes versichert: "Der Tob meines Gatten ift meinem Gebachtniffe gegenwärtig und wird es bleiben, folange ich lebe. Auch kann ich alle Umftanbe, bie ihn begleiteten, angeben." Dennoch ift es febr mahrscheinlich, baß fie nach so langer Zeit manche Einzelheiten vergessen hatte ober sich ihrer nur unbeutlich erinnerte. Wir glauben baber, daß wo ihre Erzählung mit ber bes Marquis in Biberfpruch steht, bie lettere der Wahrheit näher kommt. In manchen Bunkten mag auch bie Differeng nur eine scheinbare fein. Go fällt die Unwesenheit ber Frau von Girardin nach ber Angabe ihres Mannes in eine frühere Stunde, wie die, für welche Therese sie in Abrede stellt. Ihre Behauptung ferner, Rousseau sei gestorben, ohne ein Wort zu sprechen, kann für bie letten Augenblicke feines Lebens recht wohl zutreffen, ohne daß sie beshalb für die nächstvorhergebende Zeit richtig ju fein braucht. Wir wollen bamit nicht leugnen, bag bie ibm in ben Mund gelegten Aeukerungen, wie sie gleich nach

seinem Tobe veröffentlicht wurden, erweitert und ausgeschmückt worden sind. Rousseau war nicht der Mann, sich in so ernster Stunde behaglich in schönen Redewendungen zu ergehen. Es sieht ihm aber ebensowenig ähnlich, daß er sich, als er sein Ende nahe glaubte, vollkommen schweigsam verhalten haben soll. Ueberdies läßt sich kaum annehmen, daß der Marquis ohne Grund und Zweck eine Erdichtung in die Welt schickte, die sich nur auf eine fremde Autorität stügen und leicht dementirt werden konnte. Lieber sehen wir einen Irrthum von Seiten Theresen's voraus, zumal aus einem noch vorhandenen Schriftstück von offiziellem Charakter hervorgeht, daß andere Angaben, welche sie mit gleicher Bestimmtheit hinstellt, — so die über das Datum des Todestages, dann auch die Versicherung, daß ihr Mann am Morgen

beffelben nicht gefrühftudt - unzweifelhaft falich finb.

Wir hörten icon, bag Rouffeau, bevor er ftarb, ben bringenben Bunsch äukerte, man moge seine Leiche einer Obbuction unterwerfen und beren Ergebniß veröffentlichen. Was ihn bazu veranlagte, werben wir fogleich erfahren. Es ift indeg fehr möglich, baß er neben bem Grunde, ben er anzugeben für gut fand, noch von einem andern bestimmt wurde, ben er für sich behielt. galt wohl, ber Beschulbigung eines Selbstmorbes, bie er obne Ameifel voraussah, in wirtsamer Beife zu begegnen 9). herr von Girarbin aber nahm um fo weniger Anftand, feiner Bitte ju entsprechen, ba bie Erfüllung berfelben auch in feinem eignen Intereffe lag. Die Deffnung ber Leiche murbe am Tage nach bem Tobe von brei Chirurgen — aus Ermenonville, Senlis und Montagny - unter Aufficht zweier Aerzte, ber Berren ga Begue bu Bresle aus Baris und de Villeron aus Senlis, und in Gegenwart von zehn Berjonen vorgenommen. Das barüber aufgenommene Protofoll vom 3. Juli befagt, bag Rouffeau am vorhergebenben Tage gegen elf Uhr Morgens geftorben, nachbem er etwa eine Stunde lang an Ruden-, Bruft- und Ropfichmerzen gelitten; baß er sowohl bei biefem, wie bei einem früheren Rrantbeitsanfalle empfoblen habe, feinen Körper ju öffnen, um, wenn möglich, bie Urfachen verschiedener Leiben zu entbeden, welchen er im Laufe feines Lebens unterworfen gewesen und beren Sitz und Natur man nicht habe ermitteln fonnen . . . baß fich an ber Stirne ein leichter Rif (une legere dechirure) vorfand, welcher burch ben Fall Rouffeau's auf ben Boben feines Zimmers veranlagt worben; daß die Organe ber Bruft und bes Bauchs fich vollkommen gefund erwiesen, bag bie Urinwege und Genitalien, welche mit ber größten Sorgfalt untersucht murben, nichts barboten, mas Die Nierenschmerzen und Retentionen, worüber Rouffeau vielfach 717

zu klagen hatte, erklären könnte; baß ber Magen nur ben Milchkaffee enthielt, ben er am Morgen bes Tobestages, wie gewöhnlich, getrunken; baß die Anfälle von Kolik, welchen er seit bem fünfzigsten Lebensjahre unterworfen gewesen, aller Wahrscheinlichkeit nach von zwei Leistenbrüchen herrührten; endlich, daß die Oeffnung bes Kopfes und die Untersuchung bes Schäbelinhaltes eine sehr bebeutende Menge, mehr als acht Unzen Blutwasser (serosite) ergab, welches sich zwischen der Gehirnsubstanz und den sie bebeckenden Membranen ergossen hatte. Zum Schlusse wersen die Experten die Frage auf, ob man den Tod Rousseau's nicht mit großer Wahrscheinlichkeit dem Drucke dieses Serums, seinem Eindringen in die Umhüllungen oder in die Substanz des ganzen Nervenspstems zuschreiben könne? Gewiß sei wenigstens, daß man bei manchen anderen Personen, die ebenso plötzlich gestorben, keine andere sichtbare Todesursache entbeckt babe.

Man hat biefe Spoothese, nach welcher Rouffcau also an einem ferofen Schlagfluffe geftorben mare, fpater mehrfach beftritten, allerdings auch die gegen sie erhobenen Einwendungen zu entfräften gefucht 10). Wie es scheint, kommt bie in Rede stehenbe Krankheit nicht grabe häufig vor, und ist beshalb ihre Natur und Symptomatif nicht genügend festgestellt. Es muß baber unentschieben bleiben, ob fie in bem vorliegenben Falle ben Tob wirklich berbeigeführt bat. Biel liegt baran eben nicht; bie Hauptfache ift, bag an ber Leiche Rouffeau's teine Spur eines gewaltsamen Endes bemerkt und barum eine natürliche Erklärung beffelben gefucht murbe. In Bezug auf biefe mogen bie Sachverständigen immerbin geirrt haben; über bas, was fie mit eignen Mugen faben ober nicht faben, ift ihr Zeugniß unanfechtbar, falls man fie nicht grabezu ber Lüge beschuldigen will. Noch bat, soviel wir wiffen, Niemand gewagt, eine folche Anklage gegen fie laut werben zu lassen. Auch biejenigen, welche, obgleich sie mit ihren Aussagen befannt sind, ben Gelbstmorb für ausgemacht balten, begnügen sich bamit, biefelben zu ignoriren ober mit einer nichtssagenben Wendung über fie wegzugeben. Steht aber ihre Wahrhaftigkeit außer Zweifel, so tann unseres Erachtens von einem freiwilligen Tobe keine Rebe mehr fein. Die amtliche Erfläring schließt ibn unbedingt aus, man mußte benn annehmen wollen, er sei auf eine Weise bewirft worben, die keine sichtbaren Merkmale zurückgelaffen habe. Indeß ber Glaube an ihn ift einmal fo verbreitet, daß eine genauere Brufung ber Grunbe, auf welche er sich stütt, nicht wohl umgangen werden tann.

Wir fagten schon, baß bie Ansicht, Rousseau habe sich felbst entleibt, gleich nach feinem Ableben auftauchte und balb in weiteren

Kreisen umlief. Sie pflanzte sich zunächst auf munblichem ober privatem Wege fort; die erste namhafte Schrift, in welche sie, soviel uns bekannt geworben, Eingang fanb, batirt aus bem Es war die junge Frau von Staël, die bamals 3abre 1788. in ihren "Briefen über ben Charafter 3. 3. Rouffeau's" mit aller Entschiedenheit für fie auftrat. Das große Unsehen, beffen fich biefe Dame fpater erfreute, bat in Berbindung mit bem Umftanbe, bag fie zu ben begeifterten Unhangern Rouffeau's geborte, bie Berbreitung ber ihm ungunftigen Sage ohne Zweifel erbeblich Die Beweise aber, welche fie für ihre Meinung beibringt, wollen nicht viel bebeuten. Sie selbst bat mit ihrem Lieblinge nie in irgend welcher perfonlichen Berbindung geftanben; was fie von ihm weiß, beruht lediglich auf Mittheilungen von Betannten, beren Glaubwürdigkeit sich um so weniger feststellen läßt, da sie ihre Namen nicht angibt. Wir feben baber vorläufig von ihrem Zeugnisse ab, um uns einem anberen zuzuwenben, welches, obgleich es erft gebn Sabre fpater veröffentlicht murbe, icon beshalb auf eine größere Autorität Anspruch machen barf, weil es von einem Manne stammt, ber nicht nur im Leben vielfach mit Rousseau verkehrte, sondern sich auch fast unmittelbar nach seinem Tobe an Ort und Stelle befand.

herr von Girardin mußte, scheint es, nicht recht, wie bas Begräbnig feines verftorbenen Schütlings anzuordnen fei. Als Protestant konnte berselbe natürlich nicht nach katholischem Ritus beerbigt werben; bie Gebräuche ber Genfer Kirche aber waren ihm unbekannt. In feiner Verlegenheit wandte er fich an Romillo. einen Freund und Landsmann Rouffeau's, ber benn auch bem an ibn ergangenen Rufe alsbald Folge leistete. Sein Schwiegersobn Corancez, ber ihn auf biefer Tour begleitete, berichtet über fie 11): "Als wir in Louvres, ber letten Boststation vor Ermenonville, antamen, ging ber Postillon, um sich bie Schluffel zu ben Eingangen ber Garten auszubitten. Der Bostmeister trat an unseren Wagen; er hieß Papen. Er fagte uns, wie er vermuthe, unfere Reise sei burch ben Tob Rouffeau's veranlagt worben. Dann fügte er im Tone ber Rührung hinzu: Wer hatte geglaubt, daß biefer Mann sich so felbst vernichten wurde! Sehr erstaunt über bieje Nachricht, fragten wir ibn, auf welche Beise er fich entleibt habe. " Durch einen Biftolenfchuß, " antwortete er. Wir zweifelten beibe nicht, bag er eines natürlichen Tobes geftorben fei. Dein Berg blutete, aber ich geftebe, bag mich bie Sache nicht überraschte. -Wir kommen an und werben freundlich empfangen. Wir theilten herrn von Girarbin mit, mas une ber Bostmeister so eben gesagt hatte. Er schien barüber erstaunt und betroffen. Er leugnete bie Thatsache entschieben und empfahl uns bringenb, fie nicht weiter zu verbreiten. Er erbot fich, mir ben Leichnam zu zeigen : ohne ju miffen, mas ich erwiebern murbe, theilte er mir mit, bag Rouffeau vom Nachtstuhle auf ben Boben gefallen fei und fich ein Loch in ben Ropf gefallen habe. 3ch lehnte ab, theils aus Rudficht auf meine Empfindlichkeit, bann auch, weil ich diese Besichtigung, welche Indicien sie mir auch bieten konnte, für uuplos hielt." — Das Begräbniß findet Statt und Corancez fährt fort: "Beftanbig von herrn Girarbin begleitet, ben feine Söflichkeit abhielt, mich zu verlassen, mar es mir unmöglich, mit ben Leuten aus bem Saufe ober mit ben Bewohnern bes Ortes zu plaubern. Mein Schwiegervater erzählte mir, er habe erfahren, bag Rouffeau am Morgen vor seinem Tobe nicht, wie gewöhnlich, im Schlosse gewesen, um bem jungen Girarbin bie übliche Stunde zu geben, bağ er aber botanifirt, Pflangen mit nach Saufe gebracht, biefelben praparirt und in die Taffe Raffee, die er getrunten, eingetaucht babe. — Madame Rouffeau ergablte mir, bag er bis jum letten Augenblide bas Bewußtsein bewahrte. Er ließ bas Fenfter öffnen; bas Wetter mar icon, und mabrend er ben Blid auf ben Garten richtete, sprach er Worte aus, welche ben Zuftand seiner reinen und ruhigen Seele verriethen, als er sich mit Bertrauen ber Ewigkeit in die Urme warf. — Mabame Girardin erzählte mir ibrerfeits, bag fie, erschrocken über ben Buftand Rouffeau's, ju ihm ins Zimmer ging. "Was wollen Sie hier?" fagte er zu ihr "soll benn Ihre Empfindlichkeit einem folden Auftritte und ber Ratastrophe, welche ihn beschließen muß, ausgesett werben?" Er beschwor fie, ibn allein zu laffen und fich zurudzuziehen. Raum batte fie ben Buß aus bem Zimmer gefett, als fie ben Riegel porlegen borte, mas sie verbinderte, nochmals einzutreten."

Auf biese "Thatsachen" gestützt, erklärt sich bann Corancez weiterhin von bem Selbstmorbe Rousseau's überzeugt. Daß Girardin und Therese Widerspruch erheben, kann ihn nicht irre machen; sie haben beibe ein zu naheliegendes Interesse daran, die Wahrheit zu vertuschen, als daß er ihren Versicherungen Glauben schenken könnte. Nicht so bestimmt spricht er sich über die Weise aus, in welcher ter Tod herbeigeführt worden. Es bleibt ungewiß, ob er mit dem Postmeister den Gebrauch einer Schuswasse oder, worauf die Ermittlungen seines Schwiegervaters hinweisen, eine Vergistung, oder endlich, wie später Musservaters hinweisen, eine Bergistung, oder endlich, wie später Musservaters hinweisen, Rousseau habe zunächst Gift genommen, weil dasselbe aber zu langsam gewirkt, durch eine Kugel nachgeholsen. Unseres Erachtens würde diese letzte Hypothese, wenn der Selbstmord einmal feststände, den Borzug verdienen. Wenigstens ist nicht abzusehen,

warum man sich für die Anwendung des einen Mittels eher entscheiden sollte, als für die des anderen. Die angeführten Beweise sind in Bezug auf beide gleich stark, freilich auch, wie uns scheinen will, gleich schwach. Denn was zudörderst den in Frage stehenden Schuß angeht, so hat von ihm, außer dem sernad wohnenden Bostmeister, Niemand etwas gehört. Wir geben Corancez gerne zu, daß dieser Mann keinen Grund hatte, zu erzählen, woran er selbst nicht glaubte. Doch ist darum, was er mittheilte, noch kein Faktum, und zwar um so weniger, da er es ber Natur der Sace nach von Anderen ersahren haben mußte. Auffallend genug, daß Corancez daran nicht gedacht, sedensalls sich nicht veranlaßt, gesehen hat, ihn über seine Gewährsmänner, wie über das etwaige Detail

bes Borganges zu befragen.

Mehr noch muß es überraschen, daß er ber Aufforberung Girardin's, sich die Leiche bes Berftorbenen genauer anzuseben, nicht folgte. Die Berufung auf seine "empfindlichen Nerven" mochte unter andern Umftanden zuläffig fein; in diefem Falle bat fie ben Anschein einer Ausflucht. Galt es boch, über eine Sache ins Reine zu tommen, die fur ben Ruf feines " verehrten" Freundes von der größten Bichtigkeit mar, für ihn aber keines wegs ausgemacht fein konnte, zumal bie am Wege erhaltene Dittheilung von einem weit competenteren Zeugen entschieben für falsch erklärt wurde. Auch kann es ihn nicht entschuldigen, daß er in ber Stirnwunde, von welcher ber Marquis ibm erzählte, eine Beftätigung bes Behörten finben burfte. Girarbin gab gugleich bie Urfache berfelben an, und wenn er in beffen Erklarung Zweifel fette, fo mar es um fo mehr feine Pflicht, fich felbst bie erforberliche Gewißbeit zu verschaffen. Un ber Möglichkeit baju fehlte es ja nicht; ein rascher Blid auf bie Leiche genügte, um ben Umfang und Ursprung ber Berletung zu erkennen. fciegt fich eben teine Rugel vor ben Ropf, ohne bag fie ftarte und unzweibeutige Spuren zurudläßt. Statt aber biefen einfachen und ficheren Weg einzuschlagen, bentt er nur an bie zweifelhafte Ausfunft, die er vielleicht von ben Bewohnern bes Schloffes und Dorfes erlangen tann, und bann boch nicht nachsucht. gibt er beutlich genug zu verstehen, Girardin habe ihn burd feine beständige Gegenwart mit Absicht baran gehindert. ift diese Unnahme, wenn nicht eine bewußte Berbachtigung, fo doch die Folge einer argen Selbsttäuschung. Daß ber Marquis nicht baran gebacht hat, ihn von seinen Dienstleuten fern zu halten, beweift zur Genüge ber Umftand, baß fein Schwiegervater sich ungehindert mit ihnen besprechen konnte 12). Natürlich war, was biefer hörte, auch ihm gesagt, und ist es nur zu verwundern,



## 721

daß bie Mittheilungen seines Begleiters ihn in bem Glauben an bie Aussage bes Postmeifters nicht wankenb machten. fie boch feinen Zweifel barüber, bag die Befragten zwar einen Selbstmord vermutheten, von einem Schuffe aber nichts zu berichten wußten.

Allerdings würde ihre Unkenntniß, wie auffallend sie auch ware, taum in Betracht tommen, wenn die fragliche Thatsache fonstwie feststände. Doch bem ift eben nicht fo. Das "Loch" in ber Stirne, von welchem Corancez wiederholt mit besonderem Nachdrucke spricht, tann, selbst vorausgesett, daß es in der That vorhanden mar, schwerlich beweifen, mas es beweifen foll. Eine Rugel, die fo aus nächster Nähe auf ben Borbertopf abgeschoffen wird, pflegt fich nicht blos burch eine einfache Deffnung zu verrathen. Doch bavon abgesehen, ist ber Ausbruck, bessen sichre Corancez wohl nicht ohne Absicht bebient — man benkt, wenn man ihn lieft, unwillfürlich an eine breite und tiefe Bunbe auf die in Rebe ftebenbe Berletzung teineswegs anwendbar. wissen aus dem oben mitgetheilten Protokoll über die Obbuction, daß dieselbe sich nicht als ein "Loch", sondern als einen "leichten Rig" zu erkennen gab. Offenbar hat Corancez bieses offizielle Schriftstud entweter gar nicht vor Augen gehabt ober nur febr obenhin angesehen 13), benn er fagt: "Bon biefer wichtigen Wunde findet fich tein Wort in bem Berichte ber Merzte, welche boch ben Körper vollständig untersucht haben wollen." Ebenso unwahr ift eine andere Angabe, bie feiner Boraussetzung zur Stupe bienen foll. Er verfichert nämlich, ber Bilbhauer houbon, welcher im Auftrage des Marquis von dem Kopfe Rousseau's einen Gppsabgug nahm, habe ihm ergahlt, bas "Loch" fei fo tief gewesen, bag man nicht gewußt, wie man bie Söhlung ausfüllen Der genannte Runftler aber hat spater in einem Briefe erflärt, bag er nur einen "Riß", kein Loch wahrgenommen, und bie Aeußerung, welche Corancez ihm in ben Mund lege, schon teshalb nicht gethan haben fonne, weil die angebliche Schwierigfeit für ihn feine gewesen sein würde. Fügen wir hinzu, baß feine Aussage nach bem Zeugniß Morin's burch ben von ibm angefertigten Abguß bestätigt wirb, fo tann man über bie mabre Beschaffenheit ber Wunde nicht länger im Zweifel sein. Auch leuchtet ein, baß fie, weit entfernt, für ben vorausgefetten Schuf ju fprechen, vielmehr gegen benfelben zeugt. Wer an biefer Tobesart fefthält, tann fich eben nur auf bie Behauptung bes Bostmeisters berufen, die, ganz isolirt, wie sie basteht, völlig in ber Luft ichwebt.

Gebrechlicher noch ift die Basis, auf welcher die Annahme

einer Bergiftung ruht. Sie besteht lediglich in bem, mas Corance; als das Resultat ber Erkundigungen bezeichnet, welche sein Schwiegervater bei ben Hausgenoffen Rouffeau's einzog. mag es, obgleich Therefe entschieden widerspricht, immerbin richtig jein, baf biefer am Morgen feines Todestages ausging Bflangen mit heimbrachte. "Wer aber," fragt Morin mit Recht, "tonnte wiffen, bag biefe Pflanzen giftig waren? Ber bat gejeben, bag er einen Aufguß von ihnen machte und bem Raffee beimischte? Etwa bie Magb? Bare bem fo, man murbe gewiß nicht verfehlt haben, ihr Zeugniß anzurufen." Auch batte, ließe fich hinzufügen, was ihrem Blide nicht entging, Therefen nicht perborgen bleiben und bann wohl schwerlich ausaeführt werben Ueberhaupt ist kaum zu glauben, daß Rousseau, wenn er einmal entschloffen war, Gift zu nehmen, die Bereitung bes felben auf ben letten Augenblid verschoben und fie zu einer Zeit vorgenommen haben follte, wo fie von fremben Augen bemertt werben mußte. Doch es ift im Grunde überfluffig, Die Zweifel und Bebenten, zu welchen bie aller Beglaubigung entbebrenden Ausfagen unbefannter Berfonen berausforbern, weiter zu verfolgen. Es genügt zur Erledigung ber Frage auf bas Ergebnig ber äratlichen Obduction zu verweisen, bemzufolge weber im Innern, noch an ber Aukenseite bes Körpers irgendwelche Spur bes angeblich genoffenen Giftes mahrgenommen murbe.

Uebrigens begreift fich leicht, wie bie einfachen Dienft- und Landleute zu ihrer Vermuthung tommen mochten. Ohne Zweisel war Rouffeau für fie eine rathfelhafte und einigermaßen unbeimliche Erscheinung. Sie faben sein feltsames Befen und Treiben, welches von bem ber übrigen Menichen jo erheblich abwich; fie borten auch wohl von ber Gemuthe- und Beistestrantbeit, die ibn ber Welt und bem Leben entfrembete. Rein Bunber baber, wenn fie, als er nun ploglich, ohne dag von einer Rrantheit etwas betannt geworben, ftarb, an Selbstmorb bachten. 3ft man bod in biefen Rreifen ohnehin geneigt, einen jaben Tod, beffen natürliche Ursache sich ber Wahrnehmung entzieht, auf Willfür ober Absicht zurückzuführen. Und bier lag bas um so naber, ba ber Beg, auf welchem er herbeigeführt worben, unschwer zu erkennen war. Die heftigen Leibschmerzen, die ihm vorausgegangen, wiesen von felbst auf das Gift bin, beffen Genuß fie veranlagt batte. Dag ber Berftorbene folches befessen, ftand außer Frage; wir bemertten schon früher, bag und warum feine eifrige Beschäftigung mit ben Bflanzen ihn in ben Augen bes Bolks zum Giftmifcher stempelte. Andrerseits ließ sich bie Bunde, welche fein Leichnam an ber Stirne trug, am Einfachsten burch eine Rugel erklaren.

Wer freilich in unmittelbarer Rabe wohnte, konnte, weil er weber einen Schuß gehört, noch bei Rouffeau jemals irgendwelche Waffe gesehen hatte, an ben Gebrauch berselben nicht wohl glauben. Bielleicht hat es eben barin seinen Grund, daß man von ihm nur in einiger Entfernung vom Schlosse Kenntniß hatte ober boch zu haben meinte.

Dieses Gerebe aber fant, obgleich ihm von competenter Seite und mit Berufung auf beglaubigte Thatfachen entschieben mibersprochen wurde, sehr balb boch auch in weitere Rreise Eingang. Wie das möglich war, wurde zum Theil schon früher angebeutet: Die zahlreichen Feinde Rouffeau's glaubten bereitwillig, mas ihrem Beftreben, bas Unfeben bes Begners zu untergraben, forberlich Indek wurde man boch zu weit geben, wollte man fein fonnte. mit Morin die Accreditirung bes Geruchtes lediglich ihrem Haffe zuschreiben. Es fehlte nicht an Umftanben und Erwägungen, bie auch einen aufrichtigen Freund bes Berftorbenen, falls er nicht febr auf feiner hut mar, irre führen mochten. Go burfte ein Selbstmord wohl plausibel ericheinen, wenn, wie versichert murbe. aus Briefen Rouffeau's an nabestebenbe Berfonen bervorging, baß er ihn beabsichtigt habe. Frau von Stael ftut ihre uns icon bekannte Ansicht vorzugsweise auf eine solche schriftliche Aeußerung. "Man wird vielleicht," fagt fie, "barüber erstaunt fein, baß ich es für gewiß halte, baß Rouffeau fich felbst ben Tob gegeben bat. Aber ein Genfer, ber mahrent ber letten zwanzig Jahre mit ihm in ber größten Intimität gelebt hat, erhielt einige Zeit vor seinem Tobe einen Brief von ihm, welcher biese Absicht anzukundigen schien. Er bat sich bann später mit bem größten Gifer nach feinen letten Augenbliden erfundigt und erfahren, daß Rouffeau am Morgen seines Tobestages volltommen gefund aufftand, aber fagte, er gebe, um die Sonne jum letten Male zu jeben, und bevor er ausging, Kaffee nahm, ben er felbst bereitete. Rach einigen Stunden fehrte er jurud, fing nun an, schredlich zu leiben, verbot indes beharrlich, Gulfe herbeizurufen. Wenige Tage vorher hatte er bie gemeine Zuneigung seiner Frau zu einem Manne aus ber niebrigften Boltsclaffe bemerkt. Er fcbien von biefer Entbedung febr erschüttert und blieb, in tiefes Nachbenten versunten, acht Stunden lang am Ranbe bes Baffere fteben. Es fceint mir, bag, wenn man biefe Details mit seiner gewohnten Schwermuth, sowie mit ber Steigerung seiner Angft und seines Diftrauens verbindet, es nicht mehr möglich ift, baran zu zweifeln, bag biefer große und ungludliche Mann feinem Leben freiwillig ein Enbe gemacht bat. " - 218 bann später Frau von Baffb, die Tochter Girarbin's, versucht, fie eines Besseren zu belehren, behauptet sie sogar, . selbst bie Briefe gesehen zu haben, in welchen ber Entschluß, sich zu tobten, an

gefündigt wurde ".

Db biefe Berftärfung ihrer ursprünglichen Aussage nicht blos eine Folge bes erfahrenen Wiberspruches war, mag babingestellt bleiben; wir wollen ihre Wahrhaftigfeit nicht in Zweifel gieben. Auffallend aber ift, baß sie weber ben Abressaten, noch ben Inhalt ber in Rebe stehenden Briefe näher angibt. Zarte Rücksichten auf die Wünsche ihres Gewährsmannes haben sie schwerlich bavon abgehalten. Da biefer einmal so weit ging, Anbere von ben vertraulichen Mittheilungen seines Freundes nicht nur Einsicht nehmen, fonbern auch jur Begründung einer ihm nachtheiligen Swootbese öffentlichen Gebrauch machen zu laffen, fieht man nicht ab, warum er sich gegen eine vollständige Reproduction berselben hätte sträuben Im Gegentheil mußte es ibm, follte man meinen, gang recht fein, wenn Schriftstude veröffentlicht wurden, welche geeignet waren, seine Ansicht von ber an sich zweifelhaften Sache zu bestätigen. Doch sei bem, wie ihm wolle, unseres Erachtens würde es, um die Beweistraft ber angezogenen Briefe festzustellen, nothig fein, sowohl ihren Wortlaut, wie bas Datum ihrer Abfassung Die obngefähre Ungabe, baf fie "einige genau zu kennen. Reit vor bem Tobe" geschrieben worben, genügt nicht, und wem fie die Absicht, dem Leben ein Ende zu machen, "anzukundigen fcienen", fo mochte ber Schein trugen. Wir wissen, Rouffeau in ben letten Jahren feine intimen Freunde mehr befaß, por welchen er fein Berg hatte ausschütten konnen, wiffen auch, bag er beschlossen hatte, ben brieflichen Berkehr auf bie Fälle zu beschränken, in welchen berfelbe burch eine außere Nothwendigkeit geboten erschien. Daß er seinen Borfat auch wirklich ausführte, bafür gibt bie überlieferte Correspondenz einen augenfälligen Beweis. Früher jo umfassend und reichaltig, wird sie in ber hier in Rebe ftebenben Zeit von Sahr ju Jahr burftiger, bis sie endlich seit der Uebersiedelung nach Ermenonville gan; ins Stocken geräth. Run kann man es freilich, wenn man will, für zufällig halten, daß aus diefer Periode teine Briefe übrig geblieben ober zum Abbrucke gelangt find. Indeß wäre das immer eine willfürliche Boraussetzung, die jedes ausreichenden Grundes Ist es nicht grabe unmöglich, daß Rousseau seinem Entschlusse untreu geworben, für ausgemacht tann es nur gelten, wenn überzeugende Beweise beigebracht werben.

Zugegeben aber, daß die Briefe, auf welche Frau von Staël Bezug nimmt, nicht nur vorhanden waren, sondern auch aus ten letten Lebenstagen Rousseau's stammten, es fragt sich doch weiter,

was benn eigentlich in ihnen gesagt wurde. Bergessen wir nicht, baß fie bie einzigen Schriftstude finb, in welchen bie Absicht, aus bem Leben zu scheiben, zu Tage tritt ober treten foll. Reiner ber Briefe, bie une aus ber spateren Zeit noch vorliegen, verrath dieselbe. Ebensowenig ist in ben größeren Schriften, welche biefer Periode angehören, irgendwo von ihr die Rede. gegnet weber in ben "Dialogen", noch in ben "Träumereien". obgleich fich bie einen, wie bie anderen, fast ausschließlich mit ber Berfon ihres Berfaffere beschäftigen. Wohl boren wir oft genug, daß ihm bas Leben zur Laft ift, daß er den Tob herbeiwunscht, ibn auch nabe glaubt. Nie aber spricht er ben Willen ober auch nur bie Neigung aus, ibn felbftthatig berbeizuführen. Bielmehr erklärt er wieberholt, daß seine Feinde, die offenbar barauf ausgingen, ihn jum Neußersten zu treiben, sich in ihrer hoffnung getäuscht seben murben. Wie lieb es ihm auch mare, sich von ber Qual des Daseins befreit zu sehen, er werbe sie schon beshalb nicht abfürzen, weil sie es wünschten. — Nun ist bamit zwar nicht ausgeschloffen, daß er fich später eines Anberen befinnen konnte. Doch würte ein folder Wechsel nur glaubhaft sein, wenn er aus bestimmten Aeußerungen unzweibeutig hervorginge. biefe fehlen, wird man mit Jug und Recht annehmen burfen, baß bie fraglichen Schriftstude, wenn fie anders wirklich existirten, bieselben Rlagen, Wünsche und Hoffnungen enthielten, welche auch anbermärts laut werben.

Wir wollen übrigens nicht leugnen, daß es allerdings von Rousseau Briefe gibt, in welchen er den Entschluß, sich das Leben zu nehmen, ankündigt, und möglich ist, daß Frau von Staël, als sie ihrer ersten Angabe die zweite hinzusügte, eben diese im Auge hatte. Sie sind indeß für die vorliegende Frage irresevant, da sie nicht aus der letzen Lebenszeit, sondern aus einer weit früheren Epoche datiren. Will man aber einmal auf sie zurückgehen, so wird sich bei näherer Erwägung herausstellen, daß sie gegen, nicht für den Selbstmord zeugen.

Es kann bei einem Manne, wie Rousseau, bessen Wesen und Lebensgang so manche tiefgreifende Constitte mit sich brachten, nicht befremden, wenn ihm hin und wieder der Gedanke nahe trat, sich diesen inneren und äußeren Kämpsen durch einen freiwilligen Tod zu entziehen. Auch entspricht es seiner gründlichen und gewissenhaften Weise, daß er solche unwillkurliche Regungen nicht gleichgültig kommen und gehen ließ, sondern zum Gegenstande einer ernsten, eindringenden Betrachtung machte. Wie tief diesielbe ging und wie umfassend sie war, zeigen die beiden Briefe der Neuen Heloise (3, 21 und 22), in welchen er ihre Ergebnisse

1

•

7 i

į

4

4

i

nieberlegte. Wer sie nachlieft, wird gestehen muffen, daß bie Frage, ob und wann es bem Menschen gestattet sei, seinem Leben felbst ein Ziel zu setzen, selten ober nie eine fo allseitige und zugleich so licht- und geistrolle Erörterung gefunden hat. effant, wie die Untersuchung felbst, ift auch das Resultat, ju welchem sie gelangt. Im Allgemeinen wird ber Selbstmord in ihr entschieden bekämpft, was gegen ihn spricht, nachbrucklich bervorgehoben, mas für ihn zu fprechen scheint, ebenso beftimmt Indem sie die mannigfachen Gründe, welche man zurückgewiesen. in ber Regel zu seiner Rechtfertigung anführt, genauer bruft, weist sie nach, daß keiner von ihnen für stichhaltig gelten kann. Sind aber die gewöhnlichen Motive unzureichend, es gibt boch einen Fall, in welchem ber freiwillige Tob zuläffig ift. obne irgendwelche Aussicht auf Besserung an einer mit unerträglichen Schmerzen verbundenen Krantbeit leibet, mag fich immerbin von einem Leben befreien, welches für ihn fortan eine Qual, für

feine Mitmenschen aber völlig nut- und werthlos ift.

Db Rouffeau auf feinem Standpunkte befugt war, eine folde Ausnahme zu statuiren, barf billig bezweifelt werben. Die Borausfetungen, auf welche bin er fie anerkennt, treffen unferes Erachtens keineswegs zu. Davon abgesehen, bag ein schmerzerfülltes Dafein, wie er es im Auge hat, weber für ben Leibenden, noch für seine Umgebung ohne Nuten ift, läßt sich auch die Möglich. keit einer Befferung niemals mit voller Gewißheit in Abrede Ebenbarum wird ber in Rebe stebenbe Fall, wenn er auch prinzipiell zulässig erscheint, nicht so leicht praktisch werben. Rouffeau felbst erfubr bas, als er ibn später einmal auf fic Es war in Motiers, wo sich bie Schmerzen, anwendbar glaubte. welche ihn von Zeit zu Zeit heimsuchten, in einem Grabe fteigerten, baß er sie nicht länger ertragen zu können meinte, und beshalb eine Weile allen Ernftes mit bem Gebanken umging, fich ihrer burch ein freiwilliges Ende zu entledigen. Er theilte auch bamals seinen Entschluß einigen Freunden mit 14), schob aber, da bie nie ersterbenbe Hoffnung ftets neue Gebuld mit fich brachte. bie Ausführung so lange binaus, bis sie überflüssig wurde. Seitbem ist er, obgleich ähnliche Zustände noch oft genug eintraten, auf eine fo verzweifelte Abhülfe nicht mehr zurudgetommen. sich aber das einzige Motiv, welches seiner Ansicht nach ben Selbstmord rechtfertigen konnte, bei ihm unwirksam erwies, so werben andere Grunde, bie er nicht für ausreichend hielt, für ibn schwerlich maßgebend gewesen sein. Zwar sind namentlich ba, wo es sich um Sein ober Nichtfein handelt, die thatsächlichen Berhältnisse in ber Regel mächtiger, als theoretische Grundsäte und

Ueberzeugungen. Rousseau indeß war doch nicht ber Mann, klar erkannte Prinzipien, die er zur Richtschnur seines Lebens genommen, im Drange der Umstände zu verleugnen. Man barfihn eines solchen Wiberspruches nur zeihen, wenn derselbe unsweitstet keisentet.

ameifelhaft feftstebt.

Davon aber kann in bem vorliegenden Falle keine Rebe Es fehlt jeder Beweis bafür, daß er feine ursprüngliche Unficht jemals geanbert ober fie burch fein perfonliches Berhalten bementirt batte. Bielmehr bezeugen manche Aeußerungen ber fpateren Zeit, bag er ftets an ihr festhielt und sie gelegentlich entschieden zur Geltung brachte. Es tam wohl vor, daß Jemand, ber ibn in bedrängter Lage um feinen Rath ober Beiftand anging, bie Absicht, sich zu entleiben, laut werben ließ; eine nachbrüdliche, zuweilen recht berbe Aurechtweisung war bann bie Folge 15). Bas ihn felbst betrifft, so schreibt er an Therese: "Du kennst meine wahren Gesinnungen ju gut, um zu fürchten, bag ich, bis zu welchem Grabe sich meine Leiben auch fteigern mögen, im Stande ware, jemals über mein Leben vor ber Zeit zu verfügen, welche die Natur ober die Menschen bestimmen werben. irgend ein Zufall meiner Laufbahn ein Ziel seten sollte, fo sei, was man barüber auch sagen mag, fest überzeugt, baß mein Wille baran nicht ben minbeften Untheil gehabt bat." übersehe nicht, bag biese Berficherung in eine Zeit fällt, in welcher ihn fein Miggeschick bereits ber Berzweiflung nabe brachte. gleich bann in Paris bie Auffassung feiner Lage immer trüber wurde, sprach er sich - wir sagten bas schon - in ben letten Jahren feines bortigen Aufenthalts gang ebenfo aus, und mare es boch febr auffallend, wenn er in Ermenonville plöglich anbers gebacht hatte. Zwar weift man barauf bin, bag ibn bie Berhältnisse, in welchen er hier lebte, nicht befriedigten. konnte biefer Umftand für ibn jest ebensowenig ein Grund jum Selbstmorbe sein, wie er es vorher gewesen. Auch mar ja, falls ber neue Wohnort ibm unleidlich wurde, ein abermaliger Wechsel besselben feineswegs unmöglich.

Was aber die äußeren Berhältnisse nicht vermochten, bewirkte vielleicht der innere Gemüthszustand. Wer für die Ansicht eintritt, daß Rousseau sich selbst das Leben genommen, versehlt nicht, seine "gewohnte Schwermuth", die "Steigerung seiner Angst und seines Mißtrauens" mit besonderem Nachdruck hervorzuheben. Nun läßt sich freilich nicht leugnen, daß ihn sein trauriges Geschick oft schwerzlich ergriff, zu Zeiten auch in eine düstere, dem Leben seindliche Stimmung versehte. Uber diese Melancholie ging weber so tief, noch war sie so nachbaltig, daß sie ihn zu vers

ţ

21

 $\mathbf{P}$ 

ш

Ĭ

İ

3

Ŧ

П

DI

E

ĩe

ñ

٤

oi G

u

r

Ъ

ħ

Þ

n

í

n

9

Ľ

I

Š

ĺ

6

1

ameifelten Schritten hatte treiben follen. Wie buntel bie Schatten fein mochten, welche seine Seele nicht felten umnachteten, bas Licht erlosch nie ganz und brach stets von Neuem burch. waren Geist und Phantasie rege genug, um ihn immer wieber über bie Mifere bes Daseins hinauszuheben. Gewohnt, bas gesammte Weltleben bentenb zu umfaffen, konnte bas perfonliche Leib feine unbedingte Herrschaft über ihn gewinnen, und wenn bie Wirklichkeit nicht länger erträglich schien, boten bie ibealen Schöpfungen ter Einbildungefraft eine ftets bereite Zuflucht. Rubem fant er in seinem Glauben an ein kunftiges Leben, wie an ber gerechten Bergeltung, welche jenfeits bes Grabes feiner warte, einen ausgiebigen Trost, ber auch mit einer völlig hoffnungslosen Gegenwart verföhnen mochte. Dan barf überhaupt ben großen Einfluß, welchen seine religibse Dentweise in biefer Frage auf ihn üben mußte, nicht außer Acht lassen. Sie hielt nicht blos bie Hoffnung wach, sie erfüllte auch mit scheuer Furcht, wenn bie Reigung zum Selbstmorbe sich je zuweilen regte. Wer an einen perföultchen Gott und seine allwaltende Vorsehung glaubt, empfindet die willfürliche Verfügung über bas eigne Dasein als einen frevelhaften Eingriff in bie Rechte einer höheren Macht und bebt vor einer Berantwortung zurud, die ihn um so ernstlicher erschreckt, ba er ihre Tragweite nicht zu ermessen vermag 16).

Aber auch abgesehen von solchen religiösen Strupeln, batte bas Leben an sich für Rousseau einen zu hohen Werth, als bak er geneigt sein konnte, ibm vor ber Zeit ein Enbe zu machen. Das entschieden subjektive Geprage seines Wefens brachte es mit sich, daß ihm die Fortbauer seiner individuellen Existenz vor Allem am Herzen lag. Menschen seiner Art verzichten auf alles Andere eber, als auf ihr perfonliches Dasein; wie gering sie bas Leben ju ichagen icheinen, es ift für fie ber Buter bochftes boch. Ebenbarum wird es ihnen so schwer, sich mit bem Tobe zu befreunden. Mögen sie immerhin sich und Anderen einreben wollen, daß berselbe ihnen gleichgültig ober gar erwünscht set, sie fürchten ihn im Grunde boch und werben sicherlich nichts thun, was seinen Eintritt beschleunigen kann. — Es sind somit nicht blos burch Reflektion gewonnene Ansichten, welche Rouffcau von einem freis willigen Tobe zurudhielten. Seine eigenste Ratur sträubte fic bagegen, und sie mar ohne Zweifel machtiger, als jedes außere Miggeschick. Wir glauben beshalb, daß er auch die bittere Enttäuschung, in Folge beren sein bis babin schwankenber Entschluß jur Reife gedieben fein foll, übermunden haben murbe, wenn er fie wirklich erfahren batte.

Man behauptet nämlich, es fei ihm wenige Tage bor feinem

Tobe befannt geworben, bag Therese mit einem Bebienten bes herrn von Girardin verbrecherischen Umgang pflege. Bahrnehmung habe ihn auf bas Tieffte erschüttert und vermocht, aus einem Leben zu scheiben, bas burch ben Treubruch bes einzigen Denichen, zu bem er noch Bertrauen gehabt, allen Reiz verloren und fortan jeden Troftes, jeber Stütze entbehrt habe. Wie ge= fagt, wir zweifeln febr, bag ein folder Schlag, wie ichwer er auch treffen mußte, ihn niebergeworfen batte. Ohne Frage war ihm Therefe lieb und werth; ber feste Glaube an fie ließ ihn bie Berfibie ber übrigen Menschen leichter ertragen, ihre ftete hulfund troftreiche Gegenwart bie Einsamkeit weniger empfinden. Inbeg fo nabe ftanb fie ihm nicht, bag er außer Stanbe gewesen ware, sich von ihr zu trennen. Wer sich so, wie er, auf sich felber ftellen, fo von Allem, mas nicht er felbft, ablöfen tonnte, für ben gab es eben tein unlösbares Band. Die Untreue feiner Lebensgefährtin mochte ihn emporen, ihre Schmach, jumal fie mehr ober weniger auf ibn selbst zurückiel, schmerzlich ergreifen, einen Grund jum Selbstmord hatte ihr Berluft ihm schwerlich geboten. Uebrigens tam er glücklicher Weise nicht in ben Fall, die allerbings schwere Prüfung besteben zu muffen. Es verhalt sich mit ber obigen Behauptung ganz ebenso wie mit anderen, beren wir früher gebachten: sie ift eine willfürliche Spothefe, bie nur barum imponirt, weil sie als eine zweifellose Bahrheit bingestellt Zwar läßt sich, scheint es, nicht bestreiten, bag Therese fpater wirklich zu bem vorbin ermahnten Bebienten in eine nabere perfonliche Beziehung trat. Bon welcher Art aber biefes Berhältniß gewesen, ift ungewiß. Wenn man ohne Weiteres voraussest, bag es fich um eine Liebschaft gehandelt, fo vergift man, daß Therefe, die nie febr beigblütig und anspruchsvoll mar, jur Zeit als Rouffeau ftarb, icon 57, ihr angeblicher Galan aber 53 Jahre gablte. Die Angaben über eine fpatere Beirath, welche bier und ba begegnen, find wenig zuverläffig, werben auch burch anberweitige Nachrichten und wibersprechende Thatsachen bementirt 17). Fren wir nicht, so geschah, was Rouffeau stets befürchtet und seiner Frau wiederholt vorausgesagt hatte: leichtgläubig und unvorsichtig, wie fie mar, fiel fie in bie Banbe eines ichlauen Spetulanten, ber fich ihrer annahm, um fie auszubeuten 18).

Gewiß war es ber Wittwe Rousseau's wenig würdig, mit einem Kammerdiener gewöhnlichen Schlages in nähere Berbindung zu treten. Man darf ihr diese Unziemlichseit indeß nicht gar zu sehr verargen. Sie hatte bei ihrer geringen Bildung wohl kaum einen Begriff von den Pflichten, welche die Lebensgemeinschaft mit einem Manne, wie Rousseau, ihr auflegte. Zudem ftand sie nach

bem Tobe besselben so ziemlich allein. Waren feine vornehmen Freunde auch bereit, in jeder Rudficht für fie Sorge zu tragen, sie konnte mit ihnen nicht auf gleichem Fuße verkehren und mochte anbrerfeits feine Luft haben, ihre gehorfame Clientin zu fpielen. Es begreift fich schon, bag fie es vorzog, fich Jemandem angufoliegen, ber, gleich ihr ein Rind bes Boltes, vermutblich auch ibre Denkweise theilte. Doch wie bem immer sein mag, jebenfalls hat ihre Mesalliance ben Tob Rousseau's nicht veranlaßt, ba sie erft langere Zeit nach beffen Gintritt geschloffen wurde. von Girarbin, ber Sobn, erflärt ausbrucklich, bag bie in Rebe ftebende Bekanntichaft erft mehrere Monate fpater begonnen babe, und feine Schwefter, Frau von Baffy, verfichert jogar, es sei erft nach Ablauf eines Jahres bahin gekommen, bag man Therese in Ermenonville nicht länger habe bulben können. Db ihr Benehmen bamale Grund zu gerechten Beschwerben gab, mag unentschieben bleiben 19). Für unseren Zweck genügt es, zu constatiren, baß fie sich nach bem Zeugnisse von Bersonen, welche von ber Sachlage genau unterrichtet sein konnten, folange Rousseau lebte, nichts zu Schulden tommen ließ, mas ihre ebeliche Treue batte in Frage ftellen tonnen.

Es versteht sich von selbst, daß damit das Motiv zum Selbstmorde, welches ihr Berhalten dargeboten haben soll, wegfällt. Bir sahen aber, daß auch alle anderen, direkten und indirekten Gründe, welche die Bertreter besselben geltend machen, keine strengere Brüfung aushalten. Es muß baher bei der Annahme eines natürlichen Todes, die ja auch durch die Aussagen competenter und glaubwürdiger Zeugen bestätigt wird, sein Bewenden haben 30).

## X.

Das Leben Rousseau's enbet nicht mit seinem Tobe; selbst sein Grab hat noch eine eigne, in mannigsachem Wechsel verlausende Geschichte. Er hatte, bevor er starb, den Wunsch geäußert, daß man ihn irgendwo im Parke, wenn möglich auf der Pappelinsel beerdigen möge. Hier war es denn auch, wo die Leiche, nachdem sie zuvor einbalsamirt worden, am zweiten Tage nach dem Tode beigesetzt wurde. Sanstes Mondlicht erhellte den Weg, als der Trauerzug an dem stillen, warmen Sommerabende der nahen Ruhestätte zuschritt. Ueber die Personen, welche ihn bildeten, ersahren wir ebensowenig, wie über die Borgänge am Grade. Vermuthlich war außer den Schlößbewohnern und den beiden von Paris gesommenen Freunden kaum Jemand zugegen. Und

wenn ber ernsten Feier die religibse Weihe nicht ganz sehlte — wir wissen, der alte Romilly war wegen seiner Kenntniß der protestantischen Beerdigungssormen herzugerusen worden — eine priesterliche Einsegnung der Leiche sand schwerlich statt. Prediger der resormirten Kirche waren nicht zur Hand, und der katholische Pfarrer der Dorfgemeinde durste es natürlich nicht wagen, einem Keher und Freigeist das letzte Geleite zu geben. Kam der Mann doch auch ohne das in nicht geringe Verlegenheit. Zufällig war an demselben Tage, an welchem Rousseau aus dem Leben schied, ein gleichnamiger Bauer gestorben, und hatte er dessen, wie üblich, im Kirchengebete namentlich gedacht. Der Bischof von Senlis, welcher davon hörte, mochte denken, die Fürbitte habe dem Philosophen gegolten. Der Pfarrer wurde zur Verantwortung gezogen und war, um sich zu rechtsertigen, genöthigt, zwei Mal nach Baris zu reisen 1).

Ber in spaterer Zeit Rouffeau's Grab befuchte, fab auf bemfelben ein einfaches, aber hubsches Denkmal, welches die Inschrift trug: "Dem Manne ber Natur und ber Wahrheit". Rebrte er von ber Infel jurud, fo begegnete fein Blid einer unvollenbeten Rotunde, bie sich auf einer ihr grabe gegenüberliegenden Anhöhe Bu einem "Tempel ber Philosophie" bestimmt, mar jebe ibrer feche Gaulen einem berühmten Denter geweiht, beffen Rame auf einem an ihr befestigten Medaillon zu lesen stand. Natürlich burfte Rouffeau in bem Preise biefer Auserwählten nicht fehlen; neben Descartes, Newton, Montesquieu, Boltaire und William Benn war auch ihm die Ehre einer Stelle zu Theil geworben. — Ein weiterer Bang burch ben Bart führte bann noch zu manchen Bunkten, an welchen eine mehr ober minber paffenbe Inschrift an ibn erinnerte. So las man über einem von bichtem Gebufch umgebenen Rubesite: "Bu biefer Bank tam ber gute Jean-Jacques, um bas reizende Grun zu betrachten, feine Bogel zu füttern und mit unferen Rinbern zu fpielen." herr von Girarbin hatte fo in recht sinniger Beise Sorge getragen, daß die Orte, welche sein verstorbener Freund mit Vorliebe aufzusuchen pflegte, bas Anbenten an ihn bewahrten.

Für die Fremden aber, welche Rousseau's wegen nach Ermenonville kamen, war es ohne Zweifel erwünscht und erfreulich, ihm auf seinen letten Wegen solgen zu können. Auch wurde ihre Zahl, die schon bei seinen Ledzeiten beträchtlich gewesen, nach seinem Tode noch größer. Bon nah und fern, nicht nur aus Frankreich, sondern ebenso aus den übrigen Ländern Europas, strömten sie herzu, die Einen von wahrer Pietät und aufrichtiger Berehrung geleitet, die Andern aus Neugierde oder weil Mode und guter Ton es forberten. Selbst bie Königin Marie Untoinette fab nich (im Sommer bes Jahres 1780) veranlaßt, ber Pappelinfel und ihrem berühmten Tobten einen Befuch zu machen. fich beeilt, biefes "Ereigniß" in feiner Correspondenz zu notiren, fügt mit gewohnter Malice hinzu: "Die erhabene Bilgerin äußerte nicht bas minbeste Interesse für ben Mann, bem bort bas Dentmal errichtet worben. Wie mußte bieses Schweigen bem Bak und ber Eifersucht — por Allem bes Schreibers felbst — jum Trofte gereichen 2)!" Traurig genug, bag es Leute gab, bie solden Trostes bedurften. Erheiternd aber wirft ber fromme Eifer, womit manche ber Ballfahrer irgend eine Reliquie bes Berstorbenen zu erlangen suchten. Als unfer Campe nach Baris tam, maren folche Andenken kaum noch aufzutreiben. Doch gelang es ihm endlich, dem Barbiere Rousseau's die Tabaksdose abzuhandeln, welche dieser ihm kurz vor seinem Tobe geschenkt hatte. Um bis felbe Zeit taufte eine Dame in Ermenonville einem Bauern bie Stupperude bes Philosophen vom Ropfe weg, um fie bann felbft triumphirend aufzuseten. Rein Bunber, wenn ber bortige Balbbuter bebauernb ausrief: "Dh! batte ich gewußt, mas für ein Mann biefer Rouffeau war, ich hätte mein Glück gemacht. 3ch habe ihn einbalfamirt, habe fein Herz, feine Eingeweibe berührt, ihm die Haare abgeschnitten; ich habe einen Finger von ihm gehabt, aber Alles recht hübsch wieder in den Sarg gelegt. Später bat man mir bundert Louisd'or für ein Büschel Haare ober ein Rleibungestück geboten 3). "

Weniger harmlos war bas Benehmen ber Leute, bie felbft am Grabe bes Gegners ihren Sag und Groll nicht zu beherrschen Man entblöbete fich nicht, ben Leichenhugel, wie bas Dentmal, welches ihn zierte, auf bie gemeinfte Beife zu beschmuten. Die Inschriften, welche bie Band ber Freundschaft eingegraben, wurden getilgt und beleidigende Ausfälle ober schlechte Wite an ihre Stelle gefest. Es tau foweit, bag Berr von Girarbin fic genothigt sab, unbekannten Bersonen ben Besuch ber Insel zu verbieten. Die Entweihung aber, welche bas Grab Rouffeau's erfuhr, war nur die Ergänzung, vielleicht auch eine Folge ber maglofen Angriffe, welche ju biefer Zeit gegen feine Berfon gerichtet wurden. Er hatte sich boch nicht getäuscht, als er schon einige Jahre vor seinem Tobe "ben Tribut an Schmähungen und Beschimpfungen mahrzunehmen glaubte4), ben man seinem Anbenten in Form einer Leichenrebe bereite". - "Seitbem wir ibn verloren haben," sagt Madame Boy te la Tour, "haben fast Alle, die über ihn gesprochen, seine Asche mehr ober weniger infultirt. Man hat es sich, scheint es, jur Aufgabe gemacht, bas

Gebächtniß eines Mannes berabzuseten, beffen ebler Stolz gegen jebe Art von Diggefdid anzutämpfen magte. Griffe man nur feine Schriften an, fo konnte man fcweigen. Aber es find feine Sitten, feine Abfichten, feine Grunbfage, bie man mit einer foranten- und beisviellosen Buth verleumbet. " - Gin anderer Reitgenosse, Ehmar, bemerkt: "Ich will es nicht zu erklären versuchen, wie es möglich geworben, bag inmitten einer aufgeklärten Nation Männer und namentlich Gelehrte ober Literaten, Die im Uebrigen, was ihre Denk- und Handlungsweise betrifft, einander fo fcbroff gegenüberfteben, in bem einen Buntte gusammentreffen konnten, ein ehrenvolles Andenken zu beschimpfen, und einen Schriftsteller und feine Werte, welche bie vorhergebenbe Generation mit Lob und Bewunderung überhäuft hatte, mit einer bis babin unerhörten Erbitterung in ben Roth ju zieben." - Schärfer noch spricht sich bu Bebrou aus: "Zu seben, wie bie noch zucken-ben Ueberreste eines Mannes mit Füßen getreten werben, welcher uns theuer war und ber uns liebte, ju boren, wie man fein Andenken entehrt, seine Moralität verleumdet, seinen Charafter anschwärzt, und boch ein fühles ober furchtsames Schweigen zu beobachten, bas hieße sich für ebenfo gemein erklären, wie ber Feigling es ift, welcher bem Manne, ber ehemals sein Freunt war, am Rande des Grabes auflauerte und wartete, bis er im Sarge lag, um feine Buth an einem Leichname zu fühlen."

Es war Diberot, bem biefer berbe Borwurf galt, und wir wissen, bag er ibn in vollstem Dage verbiente 5). Seine im Jahre 1779 veröffentlichte Schanbschrift ift in ber That ein Non plus ultra von perfiber Niedertracht und brutaler Gemeinheit. Weniger rob und plump, aber ebenso hämisch und bosbaft waren Die Angriffe, welche gleichzeitig von seinem Freunde und Collegen, bem "schlauen" b'Alembert, ausgingen. Die "Lobrebe auf ben Marfchall Reith", welche biefer in ber Afabemie vortrug und bann bruden ließ, murbe, fo scheint es beinabe, nur verfaßt, weil sie Belegenheit bot, ben Schützling Milord's zu verleumben. Baron Grimm binter feinen murbigen Genoffen nicht zurudblieb, Seine Erbitterung machte fich fort und fort in läßt sich benten. ben heftigsten Ausfällen Luft. Namentlich als im Jahre 1781 Die feche erften Bucher ber "Bekenntniffe" Rouffeau's ans Licht traten, tannte feine Buth feine Grenzen mebr.

Das Beispiel aber, welches von den Korpphäen der Literatur gegeben worden, fand unter den Schriftstellern niedrigeren Ranges eifrige Nachahmer. Es lohnt indeß nicht der Mühe, auf die mehr oder minder giftigen Machwerke bieser Kleingeister, eines Laborde, Servan 2c., näher einzugehen. Bon größerer Bebeutung find vielleicht bie Schriften einiger Genfer, bie ihren berühmten Lanbsmann bamals nicht viel beffer behanbelten, wie seine frangosischen Wibersacher. So wird er von Sennebier, bem Berfaffer einer bekannten Literargeschichte Benfe, ein , gottlofer Mensch, Sophist, Feind bes Eigenthums", ber Contrat social "eine Absurbität mehr" genannt, und seine reizbare Gigenliebe als "bie einzige Triebfeber feiner Handlungen" bezeichnet 6). legenber noch scheint sich ber Bastor und Naturforscher Trembleb geäußert zu haben. Ehmar, ber fich bie Dube gab, ibn, wie Andere seines Schlages zu widerlegen, fagt: "Es ift, glaube ich, obne Beispiel, daß ein genialer Schriftsteller von einem Landsmann, ben er perfonlich nicht beleidigt bat, auf eine fo emporende Beije beschimpft worden." Die Feinbschaft dieser Leute barf freilich nicht Bunber nehmen; fie ftammten aus patrigifchen Familien und gehörten zu jener Bartei ber Negatifs, die Rouffeau einst in feinen Briefen vom Berge fo nachbrudlich befampft batte.

Die Schmähungen und Verleumbungen aber, welche in Buchern und Brochuren nur einem beschräntten Lesertreise befannt wurben, fanden burch Journale und Zeitschriften auch in bas größere Bublitum ihren Weg. Deift im Dienfte ber Rouffeau feindlichen Barteien, maren biefe Blätter ftets bereit, Die ihm ungunftigen Aussagen und Urtheile aufzunehmen, mahrend sie jeber etwaigen Rechtfertigung ihre Spalten beharrlich schlossen. Eben barum wurde es den wenigen Freunden und Anhängern, die noch den Muth hatten, öffentlich für ihn einzutreten, schwer, zu Worte zu tommen, und faft unmöglich, ihren Dementis und Berichtigungen bie wünschenswerthe Berbreitung zu geben. Daß sie sich bennoch bie undankbare Mübe nicht verbrießen ließen, gereicht ihnen ju großer Ehre. Ins Besondere verdient der rastlose und unerschrockene Eifer, welchen Madame Bob be la Tour, wie in früheren Tagen, so auch jett wieder der Bertheidigung ihres oft so unwirschen Freundes widmete, alle Anerkennung. Gewiß war es, zumal für eine Frau, ein fühnes Unterfangen, gegen Manner wie Diberot, b'Alembert und Andere ihrer Art, in die Schranken zu treten. Die rudfichtelofe Beife, in welcher biefe lente ihre Gegner ju behandeln pflegten, fette fie ben schlimmsten Infulten aus, obne baß fie hoffen durfte, in bem ungleichen Rampfe irgendwelche Lorbeeren zu ernten. In ber That machten ihre gutgemeinten und fachlich wohlbegrundeten Schutschriften 7) schon wegen ihres breiten, langweiligen Styles nur geringen Einbrud. Uebrigens hatten bie Blaidopers ihrer mannlichen Rollegen teinen befferen Erfolg. Die Hulbigung, welche ber Dichter Roucher bem Anbenten Rouffeau's in seinen "Monaten" barbrachte, wollte um so weniger bedeuten,

ba ber Geseierte sie mit Boltaire theilen mußte. Ein größeres Berdienst erwarb er sich badurch, daß er zuerst (in den Noten zum elsten Gesange seiner Dichtung) die vier Briese an Malesberdes veröffentlichte, in welchem Jean-Jacques vor Jahren seinen Charakter und Lebensgang so meisterhaft geschildert hatte. Ihre Mittheilung war nicht so leicht und unbedenklich, wie man wohl glauben möchte. "Die Schritte, welche man that, um ihren Abbruck zu hindern, sind kaum glaublich, aber nur zu gewiß. Man wollte ein sörmliches Shstem der Berleumdung begründen, und man begriff, daß diese Briese nur einen sür ihren Bersassen, und stigen Eindruck machen konnten. Roucher aber hatte den Muth, allen Lockungen zu widerstehen und den Drohungen derer zu trotzen, welche damals in der Literatur den Ton angaben."

Bon anderen Apologien Rousseau's, die in diesen Jahren erschienen, mogen bier noch bie Schriften von Barere, bem fpateren "Anafreon ber Buillotine", und Frau von Stael erwähnt werben 8). Gine burchschlagende Wirkung batte keine von ihnen: bie jungen, unbefannten Berfasser, von mäßiger ober noch unentwidelter Begabung, waren außer Stanbe, die herrschenbe Stimmung und Unficht erheblich zu beeinfluffen. Gie blieb Roufjeau vor wie nach abgeneigt, und wenn es ihm auch an stillen Berehrern teineswege fehlte, man fprach öffentlich, in ber Befellicaft, wie in ber Literatur, faft nur mit fpottischem Achselzuden ober mit unverhohlener Geringschätzung von ihm. Dies anderte fich erft, als die Revolution über Frankreich bereinbrach. war natürlich, bag biefe große Bewegung ben Mann, ber mehr als irgend ein Unberer ihr geiftiger Borläufer und Bahnbrecher gemesen, zu Ehren brachte. Die Macht und Bebeutung, welche seine Ibeen und Grundsätze burch sie gewannen, mußte auch seinem perfonlichen Unfeben ju Gute tommen. In ben erften Sabren freilich war biese Geltung noch bem Grabe, wie bem Umfange nach beschränft. Man berief sich zwar in Wort und Schrift beftanbig auf ibn; man pragte feine Bebanken und Grundfate vielfach zu Rechten und Gefeten aus; man pries und ehrte ihn auch. Indeß wie boch feine Autorität ftieg, fie wurde boch nur innerbalb gemiffer Grenzen, und weber allgemein, noch ohne Borbebalt anerkannt. Die bamaligen Leiter ber revolutionaren Bewegung waren in ihrer großen Mehrzahl feineswegs geneigt, ihr unbebingt zu folgen. Ihre Dent- und Sinnesweise unterschied fich boch wefentlich von ber feinigen; auch verfolgten fie im Grunde andere Ziele, wie er sie im Auge gehabt hatte. Wohl mochte er ihnen, sofern es sich um die allgemeinen Prinzipien ber neuen Freiheit handelte, ein willtommener Führer fein. Die berühmte

"Erflärung ber Rechte bes Menschen und Burgers" ift befamtilich nur ein Auszug aus seinen Schriften. Der monarchische Berfassungestaat aber, welchen sie zu begründen versuchten, fand an ibm feine Stute. Im Gegentheil mußten die Freunde beffelben in bem entschiedenen Republikaner einen ihrer gefährlichsten Feinde Ueberbies konnten bie Bertreter bes Mittelftanbes ben Anwalt ber unteren Bolloclassen ebensowenig goutiren, wie bie Aristotraten bes Beistes ben Mann ber Natur, und bie glaubens, vielfach auch sittenlosen Anbanger ber "Bbilosophen" ben Borfämpfer ber Religion und Moral. Leuten biefer Art ftanb two ber mannigfachen Berührungspunkte, welche fie mit Rouffeau gemein hatten, ein Dann wie Boltaire boch weit naber, als er Auch ift es für seine relativ geringere Geltung bezeichnend, daß bie Constituante, mabrent fie bet Afche seines Rivalen bie Ebre bes Pantheons zuerkannte, ihn nur mit einer einfachen Statue bebachte 9).

Was sie aber verfäumt hatte, holte ber Convent balb nach. Mit ber rafch anwachsenben Sturmfluth ber Revolution ftieg bas Ansehen Rousseau's immer höher; je mehr das reifere Alter ber enthusiastischen Jugend und bie bis babin bominirende Bourgeoisie rem eigentlichen Bolte weichen mußte, um fo größer wurde fein Derfelbe steigerte sich noch, als man, nachbem bie Republif an die Stelle ber Monarchie getreten, baran ging, auf ben Trümmern ber alten Staats- und Gefellschaftsorbnung einen politisch-sozialen Neubau zu errichten. Rousseau stand zu biefer Zeit auf dem Gipfel seiner Macht und feines Ruhmes; seine Autorität überwog nicht nur jede andere, fie war nahezu allein maggebend. Prophet und Apostel bes neuen Beils, galten seine Schriften als ein unantastbares Evangelium, beffen Wahrheit Bebermann anerkennen mußte. Webe bem Frevler, ber es magte, sie in Zweifel zu ziehen ober ihren Berkündiger irgendwie anzugreifen, bas Fallbeil ber Guillotine schwebte brobend über feinem Haupte. Die früheren Gegner und Nebenbuhler Rouffean's burften sich Glud wünschen, daß sie sich nicht mehr unter ben Lebenten ober boch außerhalb bes Bereiches ber bamaligen Machthaber befanben. Selbst ber barmlofe Baliffot entging nur mit Dube bem Tobe, als man sich erinnerte, daß er ihn vor Jahren zur Zielscheibe seines schalen Witzes gemacht hatte. Er war eben ber Beilige des Tages, der Abgott des Bolfes und feiner Führer; wenn er einft im Bewußtfein seiner Berbienfte geaußert, bak bie Menschheit ihm Altare schulde", so wurde biefer stolze Ansprud Freilich waren bie Briefter, welche ben Dienft an jest erfüllt. ihnen versaben, meist berglose Fanatifer, und die Opfer, die fie

ihm ober seinen Iveen barbrachten, nicht selten blutige Menschenleichen. Doch ist das nicht seine Schuld; man kann ihn für die Frevel seiner Anhänger ebensowenig verantwortlich machen, wie etwa, falls ein solcher Bergleich gestattet ist, den Gott der Liebe für die Gräuel, welche von seinen Bekennern in seinem Namen

und zu feiner Ehre verlibt worben finb.

Traurig immerhin, daß bie Hand eines Hebert es magen burfte, feine Bufte mit einem Rrange ju fchmuden, und ein Robespierre fich berufen glaubte, ibn in bas Bantheon einzuführen. Der Anlag aber, welchen biefer für bie Apotheofe feines Meifters wählte, war bes Gefeierten nicht unwürdig. Sie fällt in die Zeit, in welcher er es, nach bem Sturze Danton's und ber atheistischen Commune, unternahm, ber Republit eine religiös-fittliche Grundlage zu geben. Rouffeau hatte ibn gelehrt, bag jebes Gemeinwesen, bem solche Basis fehle, ber Garantie eines sicheren Beftandes entbehre. Er batte ibm zugleich bie einzelnen Glaubensartitel bezeichnet, beren allgemeine Anerkennung unbedingt nothwendig fei. Entschloffen, ber Weifung feines Drakels auch in biesem Buntte ju folgen, ging er an die Abfaffung bes Berichtes, burch welchen er ben Convent für seine Ibeen zu gewinnen bachte. 3m Anfange bes April (1794) verbrachte er mehrere Tage im Balbe von Montmorency. Er befuchte hier oft bas Bauschen, in welchem Jean-Jacques einft gewohnt, und beenbete feinen Bortrag "in ben nämlichen Räumen, in bemfelben Garten und unter benfelben Baumen, unter welchen fein Meifter fo herrlich über Gott geschrieben batte". Am 7. Mat beftieg er bann im Convente die Rednerbuhne, um bas Detret zu beantragen, welches ben Glauben bes französischen Bolles an Gott und Unsterblickleit aussprach. Es war nicht mehr als billig, bag er in ber glangenben Motivirung, bie er seinem Antrage vorausschickte, auch bes Mannes rühmend gebachte, bem er fie ihrem wefentlichen Inbalte nach verbankte. "Unter ben Denfern," so ließ er sich u. A. vernehmen, "welche fich als Schriftsteller und Philosophen bemerkbar machten, zeigte Gin Mann, Rouffeau, sich burch ben hohen Schwung feines Gemuthes und burch bie Große feines Charafters bes Amtes wurbig, ber Lehrer bes menfchlichen Geschlechtes zu fein. Er griff bie Thrannet mit Freimuth an; er fprach mit Begeifterung von ber Gottheit; feine mannliche Berebtsamteit schilderte in Flammenzugen bie Reize ber Tugend; fie vertheibigte jene tröftenben Dogmen, welche bie Bernunft bem menschlichen Bergen als Stute gibt. Die Reinheit feiner Lehre, welche er ebenfosehr aus ber Natur und feinem tiefen Saffe gegen bas Lafter, wie aus feiner Berachtung ber rantefüchtigen Saphiften, die den Namen Philosophen usurpirten, schöpfte, jog ihm den Haß und die Berfolgung seiner Nebenbuhler und seiner salfchen Freunde zu. Ach! wer kann daran zweiseln, daß sein edler Sinn mit der größten Begeisterung die Sache der Gerechtigkeit und der Gleichheit erfaßt haben würde, wenn er hätte Zeuge der Nevolution sein können, deren Borläuser er war

und die ihn ins Pantheon gebracht bat. "

Ober boch zu bringen im Begriffe war. Denn fcon batte ber Convent, und zwar auf ben Antrag bes Rebners, ben Beidluß gefakt, baß seine sterblichen Ueberreste in biesem "Tempel bet großen Manner" beigefest werben follten. Die Ausführung besselben fand indek erst am Tage nach iener benkwürdigen Sitsuna ftatt, in welcher fein religiofes Crebo jum Glaubensbekenntniß bes gesammten frangösischen Bolles erhoben, und bamit bem unter feinen Auspizien begonnenen und fortgeführten Werfe revolutionarer Erneuerung gewissermaßen bas Siegel aufgebrückt wurde 10). Anberswo freilich begegnet die Angabe, daß die Aufnahme in das Bantheon an ber zweiten Detabe bes Benbemiaire (11. October), also mehrere Monate nach bem Sturze Robespierre's erfolgt fet. Das Defret aber, welches fie verfügte, stütt fich auf die Erwägung, baß "Jean-Jacques Rouffeau sich in seinen Schriften zu ben erbabenften Ibeen über bas bochfte Befen und bie Tugend erbob, baß er bie Irrtbumer in ber phisischen und moralischen Erziehung ber Kindheit und Jugend verbesserte, bak er bie Burbe bes Menfchen in ihr schönftes Licht ftellte und die Bolfer ihre mahren Rechte tennen lehrte." Ueber bie Feier, welche bie Beifepung ber Afche begleitete, liegt uns tein genauerer Bericht vor. es weber an einem glanzenben Festzuge, noch an Rranzen, Somnen und schwungvollen Reben fehlte, läßt fich benten. Recht finnig war die Weise, in welcher die in Paris wohnenden Genfer ben Ehrentag Rouffeau's begingen. Sie beschlossen in ihrem, bem "Berge" verbrüberten Club, einen Berein gur Unterftugung ihrer tranten Landsleute zu gründen, brachten auch für biefen Aweck noch im Laufe ber Sigung eine nicht unerhebliche Summe jusammen.

In Genf selbst, wo die revolutionäre Bewegung mit der des Nachdarlandes ziemlich gleichen Schritt hielt, war man nicht weniger bemüht, den berühmten Mitbürger zu ehren. Mitten in der Bastion Bourgeois wurde eine vierzig Fuß hohe Säule errichtet, die seine Büste trug. Man gab einem öffentlichen Plate, sowie der Straße, in welcher sein Geburtshaus lag, seinen Namen. Man ging selbst, als die Bollspartei zur unbestrittenen Herrschaft gelangte, so weit, ihm Altäre zu weihen, und die Stätte, an welcher er das Licht der Welt erblickt hatte, wie ein nationales heiligtbum zu

verehren. Das ihm gewidmete Denkmal aber bilbete ben Mittelpunkt des Festes, mit weichem der Tag seiner Geburt alljährlich von der gesammten Bürgerschaft gesetert wurde. Es war dann mit Blumen und Kränzen geschmütt; man brachte Inschriften an, wie: "Rousseau rief uns zu den heitigen Pstichten der Ratur zurück" — Die Arbeit ist ein Schatz — Rousseau war arm und seine Beredtsamkeit übernahm den Schutz der Unglücklichen — Rousseau lehrte uns, in der Tugend unsere höchste Frende zu suchen." Am Juße der Säule aber wurden Reden gehalten und Lieder gesungen, welche die unsterblichen Berdienste priesen, die sich der Geseierte um Menschenglück und Bölkerfreiheit erworden habe 11).

Fünf Jahre lang wurbe so bas Wiegenfest Rousseau's von ber Benfer Gemeinde gefeiert. Eingeführt in ben Tagen, wo ber Jatobinismus alle Gewalt in Banben batte, bestand ber Gebrauch boch auch nach beffen Sturze noch eine Beile fort. Man gab ihn erft auf, ale im Jahre 1798 Benf und fein Gebiet ber frangösischen Republik gewaltsam einverleibt wurden. "Da unser Genfer Baterland," so erklärte bie bamalige Regierung, "aufgebort bat, zu eriftiren, ift es nicht mehr an ber Zeit, ben Geburtstag unferes großen Mitburgers festlich zu begehen." Bermuthlich mar biefer Grund nur ein Borwand; die Gelegenheit, ber öffentlichen Berehrung bes Abgottes ber Demofratie ein Enbe ju machen, mochte ben Gegnern berfelben, bie inzwischen wieder zu Macht und Einfluß gelangt waren, febr erwünscht fein. Lag es boch in ber Ratur ber Sache, bag ber Bag und Abscheu, welchen bas blutige Regiment ber Terroriften erregte, sich auch auf ben Mann übertrug, unter beffen Megibe es geführt worben. Rouffeau mußte für bie zweifelhafte Auszeichnung, beren er sich als geistiges Haupt ber Ultras erfreut hatte, schwer bugen. Man nahm fich weber bie Zeit, noch war man unbefangen genug, zu untersuchen, ob und inwieweit er für bie Erceffe feiner Anbanger verantwortlich au machen fei; fie wurden ibm ohne Weiteres in ihrem gangen Umfange jur Laft gelegt. Rein Bunber baber, bag, wie ein Reitgenoffe fagt, "fein Rame eine Schmach wurde, und es feinen Benfer gab, ber, besonders wenn er aus einer patrizischen Familie stammte, es nicht vermied, ihn auszusprechen, ober ihn, ohne zu schaubern, über bie Lippen brachte." 12)

Ein ähnlicher Umschwung, wie in Genf, fant in Paris und Frankreich ftatt. Auch hier erfuhr bas perfönliche Ansehen Roufseau's ben Einfluß ber rückläufigen Bewegung, in welche die Revolution nach dem 9. Thermidor eintrat. Je entschiedener sie biefelbe verfolgte, um so mehr fant es von der Höhe herab, zu

melder fie es in ihrem auffteigenben Bange erhoben hatte. nächft freilich bestand die Republit und mit ihr eine gewisse, wenngleich beschränkte Autorität ihres intellektuellen Urhebers noch fort. Der Cultus inbeg, welcher feiner Berfon bis babin geweiht worben, borte fehr balb auf; er war mit ben Gräueln ber Schredenszeit zu enge verbunden, als daß er sie bätte überbauern können. Mochten die Freunde Rouffeau's immerhin hervorheben, daß er an ihnen unschuldig fet, die öffentliche Meinung schrieb, was bie Jünger verbrochen, auch bem Meister zu. War es boch nicht mehr bas Bolt, sonbern die Mittelclasse, von welcher sie beberricht wurde, und biefe hatte, auch wenn fie an ber Republik festhielt, weber Grund, noch Neigung, ben Bortampfer ber feindlichen Demotratie in Schutz zu nehmen. Weniger noch schonten ibn, als sie allmälig wieber zu Worte tamen, Die Monarchisten und anberweitigen Gegner ber Revolution. Beftrebt, bas alte Regime in Staat, Rirche und Befellschaft berzuftellen, richteten fie ihre Angriffe vorzugsweise gegen ben Mann, ber zu seinem Sturze fo wefentlich beigetragen batte. Zugleich nahmen auch bie Anbanger Boltaire's und ber Bbilosophen ben Rampf, welchen fie eine Reitlang batten unterbrechen muffen, mit frischem Gifer auf. 3hr Groll und haß, ber bor ber brobenben Buillotine verftummt mar, machte sich von Neuem in Anklagen und Schmähungen Luft. trugen fie emfig zusammen, was ben Charafter Rouffeau's verbächtigen und ben Werth seiner Leistungen herabsetzen konnte 13).

Ihre Stimmen fanben inbeg, wenn fie auch nicht ungebort verhallten, keine sonberliche Beachtung. Die Zeiten waren vorüber, in welchen bas Thun und Treiben ber Schriftsteller, ihre Arbeiten und Fehden im Bublikum das allgemeinste und lebhaftefte Interesse erregten. Das Geräusch ber Baffen übertonte bas Begant ber Literaten, und bie Belben bes Schlachtfelbes brangten bie ber Feber in ben Hintergrund. Bom Glanze ihrer triegerischen Großthaten und ber burch fie errungenen Machtstellung geblenbet, verlor die Nation ihre geistigen Führer allmälig aus ben Augen, mahrend ihr neuer Gebieter, soviel an ihm lag, Sorge trug, daß bie Erinnerung an fie nicht wieber auflebte. Der bespotische Gewaltherrscher, bemüht, in ber gleichzeitigen Literatur alle freieren Regungen zu unterbruden, mußte auch die Dlanner perhorresciren, die in früheren Tagen die Grundfase des Liberalismus verfochten hatten. So lange fein eifernes Regiment bestand, wurde baber über fie und ihre Werke, wenn überhaupt, nur beiläufig und dann mit souveräner Berachtung gesprochen. Rouffeau namentlich war in diesen Jahren öffentlich taum noch die Rede; nur daß "einzelne Journalisten und Schriftsteller,

meift Leute, die heutzutage Niemand mehr kennt, von Zeit zu Zeit über seine Berson und seine Schriften einige wegwerfende Worte fallen ließen". Sie folgten barin dem Beispiele, welches der Imperator selbst ihnen gab. "Napoleon hat es auf der Höhe seines Ruhmes nicht unter seiner Würde gehalten, das Andenken des bescheidenen Philosophen zu insultiren. Zwar hat er nur selten von ihm gesprochen, aber stets mit herber Geringschäung. Wie hätte auch, was sich seiner Natur nach abstößt, das Wahre und das Falsche, Recht und Unrecht, Freiheit und Unterdrückung, mit einander spmpathistren sollen? "14)

Die Abneigung bes Autofraten gegen ben Berfaffer bes Contrat social ift begreiflich genug. Db fie aber so weit ging, bag er felbst bie Rube feiner Gebeine störte, mochten wir boch bezweifeln. Die Angabe, bag unter bem Bormanbe, Rouffeau babe in Ermenonville beerdigt fein wollen, deffen Afche im Jahre 1806 auf seinen Befehl aus bem Bantheon entfernt worben, beruht auf einem Irrthume 15). Sie legt ibm jur Laft, was erft unter ber nachfolgenden Regierung ber restaurirten Bourbonen geschah. Uebrigens wurde, bevor biefe jur herrschaft gelangten, Rouffeau eine Anerkennung zu Theil, bie ibm und nicht minber benjenigen, von welchen fie ausging, jur größten Ehre gereicht. Jahre 1814 die Beerhaufen ber Berbundeten vor Baris erschienen, kam auch ein preußisches Truppencorps nach Ermenonville. Maire dieses Ortes stellt sich dem Befehlshaber vor, theilt ihm mit, bag er fich auf bem Boben befinde, auf welchem Rouffeau fein Leben beschloffen habe, zeigt ihm bas Grab bes Philosophen, und der preußische Offizier respektirt Ermenonville; man läßt bas Schloß unberührt, die ftrengfte Disziplin wird geubt, ben Bauern Alles bezahlt. Derfelbe Borgang wieberholt sich am nächsten Tage in Montmorench; die beiben Orte bleiben allein von ben Leiben und Laften bes Krieges verschont." Natürlich hanbelten bie betreffenden Offiziere nicht nach eigenem Ermeffen; fie führten nur die Beisungen aus, welche bie Monarchen selbst ertheilt batten.

Zu ber rührenben Pietät ber fremben "Barbaren" bilbet bie empörenbe Rohheit ihrer vermeintlich so hochcivilisirten Schützlinge einen grellen Contrast. Raum sahen sich diese im gesicherten Besitze der Gewalt, als sie ihren lang genährten Haß und Grimm, wie an den lebenden, so auch an den todten Gegnern auszulassen begannen. Schon im Mai 1814 wurden die Gebeine Voltaire's und Rousseau's unter der Leitung des ehemaligen Münzdircstors de Puhmarin aus den sie umschließenden Särgen herausgenommen und auf den Anger in eine Kalfgrube geworfen. Freilich hatte

man nicht ben Duth, sich öffentlich zu biefem Frevel zu bekennen; auch ift er, im Dunkel ber Nacht verübt, bis in die jungfte Zeit Bielleicht wirkte die Furcht vor einer verborgen geblieben16). Entbedung bes Geheimnisses bazu mit, bag bie ihres Inhaltes beraubten Sartophage zunächst nicht weiter angetastet wurden. Man ließ fie, felbst nachbem bas Pantheon wieber zu einer driftlichen Rirche geworben, unbehelligt in ber Aropta bes Seilig-Erft gegen Ende bes Jahres 1821 wagte man thums fteben. es, fie von biefem ihrem Ehrenplate ju entfernen. Sie murten bamals in ein bumpfes, licht- und luftlofes Gewolbe gebracht und beffen Eingang vermauert. So ben Bliden ber Menschen entzogen, ftanb zugleich zu erwarten, baß bie stete Einwirfung ber feuchten Atmosphäre sie in nicht zu langer Zeit vollständig zerftören werbe.

Wie es scheint, war man bemüht, auch diese neue Infamie möglichst gebeim zu halten. Als im Dlarz bes nachsten Jahres Herr von Girardin, ber von der Absicht, die Asche Rousseau's aus bem Bantheon zu verbannen, gehört hatte, biefelbe in ber Rammer für Ermenonville in Anspruch nahm, entgegnete ber Minifter bes Innern, daß "man ihm, folange das Gefet von 1794, welches ihre Uebertragung angeordnet, in Kraft stehe, die sterblichen Ueberreste Rousseau's, das Eigenthum ber Nation, ja ber ganzen Welt, nicht werbe überlaffen können. " Diefer biplo-matisch schlauen Antwort, welche bie bem Antrage zu Grunbe liegende Frage geschickt zu umgeben wußte, folgte eine minber vorsichtige Rebe bes Deputirten Marcellus, ber, als einer bet Beißsporne ber reaktionaren Bartei, sich nicht enthalten konnte, aus ber Schule zu schwahen. "Wenn," fo schloß er, "bie angeblichen Philosophen, welche bie Welt wie ein verzehrendes Feuer erleuchtet baben, um fie zu verheeren, wenn, fage ich, biefe angeb-Achen Philosophen aus bem Tempel, ben bie Religion enblich zurückerobert hat, verschwunden sind, so ist das geschehen, weil bie falichen Boben vor bem mabren Gotte flieben und fallen, und ftete flieben und fallen werben." Die Rechte gab bei biefen Worten ihren lauten Beifall zu erkennen; eine Stimme auf ber Kinken verlangte ironisch ben Druck ber Rebe und erregte bamit bas Gelächter feiner Umgebung. Herr von Girardin aber fragte sofort: "Die Philosophen sind also aus dem Tempel verschwunben?" Doch man antwortete nicht, sonbern ging zu etwas Anberem über 17).

Die Entweihung ber Gröber war boch ein zu gehäsisiger Alt, als daß man hatte wagen burfen, sie offen einzugestehen; man wurde damit der liberalen Partei eine gefährliche Waffe

in die Hand gegeben haben. 3m Uebrigen aber legte man sic teinen Zwang auf; bie Erbitterung gegen bie Manner, welche als die vornehmsten Urbeber ber Revolution und ihrer verhakten Errungenschaften galten, machte fich fort und fort in ben beftigften Angriffen Luft. Tribune und Rangel hallten von ihnen wieber: fie füllten die Journale, wie die Hirtenbriefe der Bischöfe; fie bilbeten auch ben Inhalt zahlreicher Flugschriften und Brochuren. Rouffeau, obgleich er nicht eigentlich zu ben Philosophen gehörte, tam boch nicht glimpflicher weg, als fie; im Gegentheil wurbe grabe er vielleicht am meiften mighanbelt. Die Bartisane bes Ancien Regime wußten febr wohl, baß sie in ihm ihren gefährtichften Gegner befämpften. Er hatte mehr wie irgend ein Anberer bazu beigetragen, bag ber Thron gestürzt, die Borrechte ber privilegirten Stanbe befeitigt, bie Dacht bes bierarchischen Rirchenthums gebrochen wurde. Auch ließ sich nicht verkennen, bag ber Einfluß, ben seine Schriften vor wie nach auf Beist und Sinn ber Menschen übten, für bie Herstellung ber früheren Ordnung ber Dinge eines ber größten und wirksamsten hinbernisse fei. Rein Wunber baber, wenn Robaliften, Abel und Rlerus fich um bie Wette beeiferten, seine Autorität zu untergraben. Dabei mar ihnen jebes Mittel recht, bas jur Erreichung ihres Zieles führen Nicht zufrieben bamit, seine Ansichten und Grundfage fonnte. ju bestreiten, zogen sie vor Allem gegen fein Leben und feinen Charafter zu Felbe. Der ganze reiche Borrath von Schmähungen und Berleumbungen, ben feine perfonlichen Feinbe angefammelt, wurde nach Rraften ausgebeutet; neue Antlagen und Berbachtigungen tamen binzu: man überbot fich in beschimpfenden Ausfällen und maglofen Inveftiven18). Ohne Zweifel war es ben politischen und firchlichen Ultras febr erwünscht, daß grabe jest mehrere Schrif. ten von Zeitgenoffen Rouffeau's ans Licht traten, bie fich mit Erfolg gegen ihn verwerthen ließen. 3m Jahre 1818 erschienen bie Memoiren, in welchen Madame d'Epinah, perfonlich gereizt und von ihrem Bertrauten Grimm inspirirt, ihren ehemaligen Liebling an ben Pranger stellt. Richt viel beffer behandelten ihn bie balb nachber (1821) veröffentlichten Denkwürdigkeiten bes Abbe Morellet. Auch sie boten bei ber feinblichen Gefinnung, die ihren Berfasser befeelte, mannigfachen Stoff zu gehässigen Angriffen und Beidulbigungen.

Der gute Rame Rousseau's war abermals ernstlich gefährbet. Bon allen Seiten geschmäht und verlästert, gestaltete sich das öffentliche Urtheil über ihn immer ungünstiger, zumal es kaum noch Jemand wagte, zu seiner Bertheibigung in die Schranken zu treten. Zwar nahm sich die liberale Opposition in ihrem

beißen Rampfe für bie Prinzipien von 1789 gelegentlich bes Mannes an, bem fie biefelben verbantte. Der Schut aber, welchen fie ihm zu Theil werben ließ, galt mehr bem politischen Denker und feinen Ibeen, als bem Menfchen und feiner perfonlichen Ehre. Selbst befangen in ber berrichenben Unficht und wohl auch außer Stanbe, bie zuberfichtlichen Behauptungen und angeblichen Thatfachen, auf welchen fie bafirte, zu wiberlegen, konnte und wollte fie im Allgemeinen zu ihrer Berichtigung nur wenig thun. Inbef mar es boch eines ihrer gemäßigten Mitglieber, aus beffen Feber ju biefer Zeit eine fehr werthvolle Apologie Rouffeau's hervorging. Muffet-Bathab batte fich mit ben Schriften beffelben ichon in jungen Jahren vertraut gemacht, und in Folge ber erhebenben Einbrücke, welche Geift und Herz von ihnen empfangen, ber Ber fon ihres Berfaffers eine liebevolle Berehrung zugewandt. ber Wahrnehmung betroffen, daß seine Sompathien in seiner Umgebung wenig getheilt wurden, vielmehr felbft biejenigen, welche bie Werke feines Lieblings bewunderten, ihn perfonlich geringichanten, mar er bann bemubt gemefen, bie Urfache biefes auffallenden Widerspruches zu ermitteln. Sie wurde ihm balb klar; er bemerkte, daß man über bie Schriften Rousseau's meift aus eigner Renntniß, über seine Berson bagegen nach bem, was man von Anderen gehört ober gelesen, urtheilte. Der "lebhafte Wunfch, bie Wahrheit zu erforschen, zu erfahren, woran er fich zu halten habe", bestimmte ibn nun, alle biefe fremben Berichte und Zeugnisse einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Das Ergebnif berfelben mar wohl geeignet, ibn "bochlich ju überraschen". Er fanb "in den einen bewußte Luge und Täuschung, in ben anderen beschränkte Einsicht und Boreingenommenheit, in allen ohne Ausnahme die Sprache ber Leibenschaft ober bes Irrthums; bier Ungenauigkeit in ben Thatsachen, willfürliche Conjekturen: ba Entstellungen in ben Citaten, grunblose Boraussehungen, falfche Interpretationen; überall Borurtheile". Bugleich überzeugte er fich, bag aus biefen trüben Quellen bie ungunftige Meinung, welche man im Bublitum über Rouffeau bege, gefloffen fei. hielt es baber für feine Bflicht, jur Befampfung berfelben bie Aufklärungen, die er felbst gewonnen, auch Anderen mitzutheilen. So entstand die "Geschichte von Rousseau's Leben und Werten," bie er im Jahre 1821 veröffentlichte 19).

Dank freilich konnte er für die redliche Mühe, die er auf seine Arbeit verwandt hatte, kaum erwarten. Es half ihm wenig, daß er sich sorgfältig gehütet, den Zorn der herrschenden Partei irgendwie durch direkte Angriffe oder Ausfälle zu reizen. Die Absolutisten und Klerikalen verziehen es ihm nicht, daß er gewagt,

ben Mann in Schut zu nehmen, ber ihnen ein Dorn im Auge war; sie überhäuften ben " Hobenpriester Rousseau's", ben " Handlanger ber Philosophen" mit Schmähungen und Sartasmen. Aber auch in anderen Kreisen fand er nicht bie Anerkennung, die ibm wohl gebührt hatte. Ohne Zweifel lag bas zum Theil an bem Umftanbe, baß seine Schrift wenig geeignet ist, bas Gros ber Lefewelt zu fesseln, ben tunbigen Leuten von Fach aber gerechten Anlaß zu mannigfachen Ausstellungen bietet. Sie empfiehlt sich weber burch eine viquante, geistreiche Auffassung, noch burch eine anziehenbe, geschmacvolle Darstellung; ber einfache, trodene Bortrag entbehrt bes lebenbigen Schwunges; bie Composition läßt jebe fünftlerische Unlage vermissen. Rugleich tritt vielfach ein bebentlicher Mangel an Umsicht und fritischer Schärfe berbor. fibkt nicht selten auf Wibersprüche und ungenaue Angaben: auch fehlt es nicht an Thatsachen und Zeugnissen, bie ohne vorgängige Brüfung ihrer Glaubwürdigkeit bingenommen werben. Bas aber bie eigentliche Aufgabe bes Werkes angeht, fo löft es biefelbe in einer febr ungeeigneten Beife. Zwar bemubt es fich und nicht ohne Erfolg, bas Leben und ben Charafter Rouffeau's in ein richtigeres und gunftigeres Licht zu ftellen. Doch gelingt ihm bies nur baburd, bag es für manche feiner angeblichen ober wirklichen Sowächen und Irrungen ohne genügenden Grund Andere, namentlich Therese, verantwortlich macht. Ein tieferes Berftandniß seines Wefens ist aus ihm ebensowenig zu gewinnen, wie ein klarer Einblid in ben Umfang und bie Bebeutung feiner Birtfamteit. Dagegen enthält es eine reiche Sammlung febr ichatbaren Materials, beffen Werth um fo größer ift, ba es wenigftens theilweise aus entlegenen und bis babin verschlossenen Quellen stammt.

Ein Buch dieser Art mochte immerhin hier und da, besonders in bem weniger besangenen Auslande, auf die Beurtheilung Rousseau's einen merkdaren Einsluß üben; in Frankreich komnte es die gang und gäbe Ansicht von ihm nicht wesentlich ändern. Gleich wirkungslos erwies sich in dieser Rücksicht die Julirevolution, obgleich sie die liberale Partei ans Ruber und seine Grundssäte in etwa wieder zur Geltung brachte. Sie hatte aber doch die Folge, daß sein Andenken sorden nicht mehr so rücksichtslos entehrt und beschimpst, auch die Schmach, die ihm noch im Grade angethan worden, möglichst gefühnt wurde. Seine auf die Seite geschafften Gebeine waren zwar nicht wiederzussinden; der Sarkophag aber, in welchem sie einst geruht, wurde (im August 1830) aus seinem dumpsen Bersteck, freilich durch die seuchte Luft schon halb zerstört, an seinen Ehrenplat im Gewölbe des Pantheons zurückversett. Dort steht er, soviel wir wissen, noch heute, "ein

graubemaltes Holzgrab, bas bie Inschrift trägt: "Hier ruht ber Mann ber Natur und Bahrheit", und aus welchem sich eine ge-

malte Band mit einer Fadel hervorzuftreden fceint 20)."

Nicht lange nach biefer Rehabilitirung gelang es auch endlich ben Genfern, ihrem berühmten Landsmanne ein würdiges Dentmal zu errichten. Die Absicht bazu war längst gebegt worben, bie Ausführung aber ließ eine Reihe von Jahren auf sich warten. Man hatte ichon zur Zeit, als bie Republit ihre Unabhängigfeit wiebererlangte, bie in ber Bastion Bourgeois befindliche bunne Säule mit ber großen Bufte beseitigt, und Niemand bagegen Ginipruch erhoben, weil "ber Ropf am Ende ber langen Bite" einen lächerlichen Einbruck machte, und die Zuficherung ertheilt wurde, bag bemnächst auf einem ber öffentlichen Blate ber Stadt ein angemeffenes Monument errichtet werben folle. Rur ber Gefeierte felbst war, schien es, mit ber Entfernung bes ihm geweibten Wenigstens sagten sich bie Runftwerkes nicht einverftanden. Wachen, welche in ber folgenben Racht in ber Ferne eine feurige Rugel gewahrten, die einem menschlichen Ropfe nicht unähnlich, sich unter den Bäumen der Baftion langfam fortbewegte, zitternd vor Angst: "Das ift bie Seele, ber Beift Rouffeau's, welcher gegen bie Begnahme feiner Bufte proteftirt!" Die Regierung aber, welche bei ihrer bochconservativen Gesinnung nicht geneigt fein mochte, bem Bortampfer ber Demofratie gerecht zu werben, fand sich weber durch diese Erscheinung, noch durch die Mahnungen ber liberalen Opposition veranlagt, die Erfüllung bes gegebenen Berfprechens zu beschleunigen. Bielmehr erklärte fie, als fpater im legislativen Rathe ber Entwurf eines Monumentes vorgelegt wurde, daß "Genf nie baran gebacht babe, ben Bürgern, die ibm zum Ruhme gereicht, öffentlich Ehren zu erweisen". Somit blieb ben Berehrern Rouffeau's nur übrig, auf bem Brivatwege vorzugeben. Ein Comité, aus Männern ber verschiedensten Richtungen gebilbet, nahm bie Sache in bie Hand und führte fie allen Hindernissen zum Trope in kurzer Zeit durch. Im Februar bes Jahres 1832 war die Statue Jean-Jacques' auf der reizenden Barteninfel aufgestellt 21).

Doch Bilbfäulen bieten noch keine Gewähr für eine ungetheilte Achtung, und ber Ruf Rouffeau's wurde darum nicht besser, weil an manchen Orten Pläte und Straßen seinen Namen trugen. Zwar nahmen die persönlichen Angriffe und Schmähungen allmälig ein Ende; man wurde es nachgrade mübe, sich mit einem Mame zu beschäftigen, bessen seben schon einer ziemlich entsernten Bergangenheit angehörte, und bessen schon einer ziemlich entsernten wer auch vor wie nach fortwirke, sich nicht mehr so direkt und unmittelbar

geltend machte. Indeg die ihm ungunftige Meinung ftand, in Frantreich wenigstens, einmal fest und pflanzte fich um fo leichter fort, da fie auch in späterer Zeit von ben nambaftesten Bertretern ber Literatur getheilt und verbreitet wurde. Man lese nur bie abfälligen Urtheile eines Barante, Billemain, Coufinr, und man wird es begreiflich finden, daß, zumal in einem Lande, wo bie Autorität in solden Dingen Alles gilt, Rousseau in ber Schätzung bes Publikums bis auf ben beutigen Tag eine relativ niedrige Stelle einnimmt. Allerdings gab und gibt es immer noch Männer von Ansehen und Einfluß, die ihm Gerechtigkeit wiberfahren laffen ober auch wohl eine zuweit gebenbe Anerkennung zollen. Demofraten, wie Lamartine, und Sozialisten, wie Louis Blanc, haben ihn ohne Zweifel über Gebühr und Berbienft gefeiert. Es war und ift eben schlimm für ihn, daß sich in die Würdigung feines Wefens und Wirtens beständig irgend ein Barteiintereffe mifcht, welches ihr einen einseitigen Charafter gibt. Denn babon abgesehen, daß übertriebenes Lob verdächtig wird und ben Tabel berausforbert, tommt er babei icon beghalb ju turg, weil bie Macht und Bebeutung ber Gegner ungleich größer ift, als bie ber Anbanger. Auf bem politischen Gebiete find es im Grunde nur die extremen, die, wenn man will, revolutionären Barteien, die ihn als ihren Borlampfer ansehen und barum auf ben Schild Alle anderen Richtungen, felbst biejenigen, welche bem Liberalismus hulbigen, beobachten ihm gegenüber eine wenn nicht gradezu feindliche, fo boch tühl reservirte Haltung. In religiöser Beziehung aber ift bie weitaus größte Mehrzahl ber Frangofen entweder positiv gläubig, auch kirchlich gesinnt, ober indifferent und von bemfelben Beifte ber fogenamten Philosophie befeelt, ber fcon ju Rouffeau's Zeiten umging, und bem er ebenfo entschieben entgegentrat, wie ber driftlichen Orthoborie.

Uebrigens wollen wir nicht behaupten, daß alle Schriften, welche über Rousseau erschienen sind, die Signatur einer bestimmten Bartei an sich tragen. Es sinden sich unter ihnen, soweit sie und bekannt geworden, doch einige, die ihren Ursprung lediglich dem Interesse an der objektiven Wahrheit verdanken. Ju ihnen gehört das vorhin erwähnte Werk von Musset-Pathap, und nicht minder die geharnischte Apologie, welche Morin dreißig Jahre später in seinem "Versuche über das Leben und den Charakter Rousseau's" geliefert hat. Wir haben dieses Buch, eine Frucht umfassener Studien und eingehender, wenn auch nicht ganz undbefangener Forschung, vielfach benutzt, und können nur bedauern, daß es in Frankreich kaum beachtet worden und in Deutschland wenig bekannt zu sein scheint. Wahr ist freilich, was mir irgendwo

lafen: ber Berfaffer eignet fich ben Bericht, welchen Rouffeau felbft über feine perfonlichen Beziehungen und Bermurfniffe gibt. burchgängig an. Aber er copirt ihn nicht blos, er begründet ihn auch, inbem er mit großer Sachkenntnig und einem nicht geringen Aufwande von Scharffinn nachweist, daß berfelbe überall ber Babrheit entspricht, während die Angaben ber Begner auf Lige und Entstellung beruben. Daß er babei manchmal über bas Riel hinausschießt, lagt fich nicht leugnen; ebenso gewiß ift aber, bag er es meift trifft ober ihm boch recht nabe tommt. Erachtens ift feine Bertheibigung Rouffeau's faft burchweg gelungen, und verfieht er es nur barin, bag er fie ohne Roth und nicht immer mit zureichenbem Grunde auf eine Anklage feiner Biberfacher ftütt.

Bielleicht hat er grabe burch biefes Berfahren seinen Zweck verfehlt und feinem Elienten erheblich geschabet. Rein Unbefangener wird ihm glauben, daß Diberot, d'Alembert, Boltaire, St. Lambert, Belvetius u. f. w. fo boshafte, nieberträchtige Menfchen gewesen, wie er fie, wenigstens in ihren Beziehungen zu Rousseau, schilbert. Und die Franzosen sind weit bavon entfernt, unbefangen zu fein, wenn es fich um biefe ihre nationalen Wer sie schmäht und berabsett, barf nicht Gröken bandelt. hoffen, bei ihnen Gehör zu finden. Sie werden nichts dagegen haben, daß man ihnen einige fleine Schwächen ober Ungrten nachfagt, fich aber perfonlich verlett fühlen, wenn Jemand ihren Ruf und Werth ernftlich in Frage ftellt. Saben fie baber zwifden ihnen und Rouffeau zu wählen, so kann ihre Entscheidung nicht zweifelhaft fein; ber arme Jean-Jacques muß für schuldig gelten, wenn und solange seine Unschuld die Schuld ber Lieblinge voraus Fiele aber auch biefe Boraussetzung weg, sie wurden ihn doch schwerlich milber und gerechter beurtheilen. Die Geringschätzung und Abneigung, welche sie gegen ihn empfinden, entspringt nicht blos aus ber Achtung und Borliebe, die fie für feine Gegner begen. Ebensowenig reichen bie befonderen Motive, auf welche sie bei einzelnen politischen ober religiöfen Barteien und Richtungen gurudzuführen fein mag, zu ihrer Erflarung aus. Diese Antipathie geht zu tief und ist zu weit verbreitet; sie begegnet nicht nur in gewiffen Rreifen, in ber einen ober anbern Classe des Bolts, fie wird, so zu sagen, von der gesammten Nation bewußt over unbewußt getheilt. Und bas bat boch einen anberen allgemeineren Grund.

Man übersieht zu leicht, daß Rouffeau, wiewohl Franzofe, tein Sohn Frankreichs, und wenn auch beffen Bolte angeborig. ihm boch zugleich fremb ift. Er hat zwar in Geift und Charafter Manches mit ihm gemein, in Anderem aber und grabe in bem, was den Kern seines Wesens ausmacht, ift er burchareisend von ibm verschieben. Die eminent foziale Natur bes Frangofen bringt es mit sich, daß er in seiner außeren Erscheinung, wie in seinem inneren Leben, immer nur ben allgemeinen Topus seiner Umgebung wieberholt. Bor Allem Glied eines engeren ober weiteren gefellschaftlichen Berbandes, geht bei ihm das Individuum in ber Gattung auf und unter. Er reprafentirt feinen Stand, feine Bartei, feine Confession, sein Bolt, vielleicht auch bie Menscheit; eine be-Himmte, eigenartige Berfonlichkeit ift er nicht. Ebenbarum muß ibn ein Mann, wie Rousseau, in bessen Leben und Denkweise bas 3d. bie Individualität, eine so bedeutsame, so entscheibende Rolle spielt, wie ein frembes, unverständliches Wefen berühren, und trot ber Anziehung, die der scharfe Gegensat üben mag, unwillfürlich abftogen. Es tommt bingu, bag biefer Antipobe fich burchaus nicht geneigt zeigt, feine Eigenthumlichfeit zu verleugnen ober gar preiszugeben. 3m Gegentheil, er tehrt fie fchroff beraus, urgirt fie beständig und macht fie felbst jum Dafftabe, an welchem er ben Werth ober Unwerth ber "großen Nation" abmißt. Schwächen und Fehler, die er an ihr wahrnimmt, wurzeln meift in bem Mangel beffen, was für ihn perfonlich charakteristisch ift. Die Franzosen entbehren bes individuellen Gepräges: "wer ihrer zehn gefeben, bat fie alle gefeben; fie gleichen einander fofehr, bağ es nicht bie Mühe lohnt, fie einzeln zu ftubiren." Richts für fich, find fie nur, was Stand, Partei, Clique aus ihnen macht, und, ohne bestimmten eignen Behalt, wollen fie ftets anbers fein ober erscheinen, wie fie find. Weil ihnen jebe perfonliche Initiative abgeht, folgen fie in ihren Anfichten und Urtheilen ber Autorität, in ihrem Thun und Treiben einer allgemeinen Norm und Regel. "Alles ift bei ihnen Sitte, Gebrauch, Convenienz; fie fragen beständig: was ist üblich? und halten sich an die Marime: man muß es machen, wie die Andern 22)."

Eine weitere Folge bieser Unselbständigkeit ist der Mangel an Consequenz und Ausdauer. "Ihr veränderlicher Sinn liebt den Wechsel; das Neue zieht sie an, nicht weil und wenn es Werth hat, sondern weil es eben neu ist." Vieg- und schmieg-sam, wissen sie sich, wie in alle möglichen Speisen, so auch in jede Rolle, in jeden Charakter zu sinden. Aber "flüchtig und leichtfertig, hat nichts bei ihnen Bestand; alles ist ein Werk des Augenblicks und geht mit ihm vorüber. Gilt es, etwas zu unternehmen, so sind sie Feuer und Flamme; doch verstehen sie weder, das Begonnene zu Ende zu führen, noch das Erreichte zu behaupten". Beharrliche Thätigkeit ist ihre Sache nicht; "sie

sprechen mehr, als sie handeln, und sie legen, im Leben wie auf ber Bühne, den Worten größeren Werth bei, als den Thaten". Ebendarum darf man, was sie sagen, nicht zu genau, ihre Bedprechungen und Anerbietungen nicht duchstäblich nehmen. "Sie werden oft nur gemacht, damit man sie ablehne; es sind Schlingen, welche die Hössicht derauf ausgingen, zu täuschen; sie empfinden weist wirklich die Theilnahme, welche sie an den Tag legen. Aber es heißt bei ihnen: aus den Augen, aus dem Sinn; ihre Empfindungen, an sich wahr und aufrichtig, haben weder Tiefe, noch Dauer. Auch entspringen sie mehr aus dem Kopse, wie aus dem Herzen. Die leidenschaftliche Borliebe sür den Esprit, dan ersett es durch "hohe Sentiments, die lediglich in allgemeinen

Bhrafen und leeren Subtilitäten " befteben.

Rugen wir noch hinzu, daß Rouffeau bem "wesentlich nachabmenden " Bolle alle Originalität und Urfprünglichkeit, Sim für bas Studium und ben Genug ber Natur, jebe Befähigung zur Mufit, und feiner accentlofen Rebe Anmuth und Energie ab-Man wird bann zugeben, bag er bie schwachen Seiten ber großen Nation ziemlich genau und vollständig kannte, es aber auch begreiflich finden, daß fie ihm nicht grade wohl wollte. Zwar bebt er auch ihre löblichen Eigenschaften gebührend hervor; er rühmt fie als "gutherzig, gefällig, bienftfertig, gaftfreundlich", und nennt fle sogar "bas einzige Bolt, welches, wohlthätig von Ratur, bie Menfchen wahrhaft liebt". Indeß wie angenehm fie biefes Lob aus seinem aufrichtigen Munde berühren, und wie sehr die große Borliebe, die er für fie begte, ihr schmeicheln mochte, ihre Eigenliebe fühlte fich burch feine Ausstellungen boch tief verlett. Bolt, bas, wie Rousseau sehr wohl weiß, auf eine unbebingte Bewunderung felbst ber Mangel, die es zugibt, Anspruch macht", erträgt und verzeiht ben Tabel nicht. Es muß in feiner maßlofen Eitelfeit bem Manne grollen, ber feine Schwächen fo fcarffictig erkennt und fo unverhüllt vor aller Belt bloslegt. mag sich bes Ruhmes freuen, ben er sich und ihm burch feine Schriften erworben bat; für feine Berfon aber wirb es ftets eine instinktive Abneigung empfinden. Auch ift es unseres Erachtens eben biefe Antipathie, welche bie einzelnen Fehler und Gebrechen, bie man an ihm mahrzunehmen glaubt, fo folimm erfcheinen und fo iconungelos bervortebren läßt. Bei jebem Anderen wurde man fie überfeben ober boch mit bem Mantel ber Liebe gubeden; an Rousseau bagegen ftellt man sie in bas grellste Licht, weil fie so geeignet sind, ben Wiberwillen zu rechtfertigen, ben er nun einmal einflößt.

Nebrigens wollen wir damit nicht leugnen, das die mannigchen Borwürfe, die ihm gemacht zu werden pflegen, weuigstenst eitwelse begründet sind. Die mehr oder minder bedenklichen harafterschwächen, auf welche sie Bezug nehmen, sind meist son im Fortgange unserer Erzählung zur Sprache gekommen. ndere werden noch hervortreten, wenn wir nunmehr ein Gemmtbild des Mannes und seiner Wirksamseit zu entwerfen rsuchen.

## XI.

Fassen wir zunächst bie außere Erscheinung in's Auge. Sie it nichts Auffallenbes, nichts Imponirenbes; man muß schon ärfer zusehen, wenn man sie nur interessant finden will. titlerer Statur, eber flein wie groß, fieht er in Folge feiner budten haltung noch fleiner aus, als er ift. Wie an Grofe, fehlt es ihm auch an Fulle; bie fleine Geftalt ift zugleich ger und fletschlos. Dagegen eignet ihr eine gewisse graziöse ierlichkeit. Alles ift an ihr feinzugefpitt; bie Beine find gart ib wohlgeformt, Hande und Fuße gleich bubich. Auch zeigt ber frperbau, wenn man von ber einen, etwas höheren Schulter abht, ein volltommenes Ebenmaß. Der braune Teint lagt auf n Wangen ein leifes Roth burchschimmern; ber Mund ift rich und schön, die Nase wohlgebilbet, die Stirne rund und d. Die fleinen Augen liegen tief in ihren Soblen. Ihre Gebift reicht nicht weit; ber Blid, mehr nach Innen, wie nach Außen wantt, ift in ber Regel matt, nicht selten verschleiert und ohne nberlichen Ausbruck. Die Gesichtszüge, an sich regelmäßig, sind er schlaff, als belebt zu nennen; fie bilben eine Bopfiognomie, e, einfach und gewöhnlich, zwar nicht grabe auf geiftige Berantibeit, aber ebensowenig auf eine größere Bebeutung ihres rägers schließen läßt.

Weniger noch verräth sich dieselbe in Benehmen und Rebeise. Die Haltung ift unsicher und verlegen, das Auftreten
üchtern und ängstlich. Zwar hat die Stimme, wenn sie, selten
nug, saut wird, einen angenehmen, lieblichen Klang. Doch was
sagt, will nicht viel bedeuten; es sind meist Gemeinpläte, die,
ne Kraft, ohne Feinheit und Präzisson, mehr gestottert, als gerochen werden. Man merkt es dem Sprechenden an, daß es
m schwer wird, etwas zu sagen. Auch verhält er sich schweigend,
lange es eben angeht. Inzwischen hört er anscheinend recht auferksam zu. Doch versteht er nur wenig und mit Mühe, oft auch

gar nicht. Es sommt baber wohl vor, baß seine Bemerkungen mit bem Gegenstande des Gespräches, seine Antworten mit den gestellten Fragen kaum etwas gemein haben. Weiß er auch, was er zu erwiedern hat, er kann den richtigen Ausbruck nicht finden, sindet ihn wenigstens erst nachträglich, wenn es zu spät ist. Trifft er aber das passende Wort, kommt ihm eine glückliche Wendung, so liebt er es, sie zu wiederholen. Der seltene Fund macht ihm

offenbar großes Bergnügen.

Freilich erscheint er nicht immer in biesem ungunftigen Lichte. Es gibt Zeiten und Umftanbe, in welchen er fich anbers und mehr ju feinem Bortheile prafentirt. Die Art bes Benehmens wechselt bei ibm ebenfo, wie ber Ausbruck bes Gesichtes, ber beshalb nicht leicht zu fixiren ift. Er felbst hat sich in späteren Jahren bitter über die beiden Portraits beklagt, welche zu seinen Lebzeiten vorzugsweise in Umlauf waren. Das eine, ein Wert bes Englanbers Ramfay, stelle ihn als einen "abscheulichen Chelopen", bas andere - es war von Fiquet gemalt - als einen "Grimaffen schneibenben Crispinus" bar; jenes gebe ihm "in bufterer Farbung" bas "abschredenbe Aussehen eines wilben Unholbs", biefes "bie füßliche Miene und bas perfibe Lächeln eines gemeinen Beutelschneibers". Wir haben bie Originale ber betreffenben Bilbniffe nicht gesehen, wiffen also auch nicht, inwieweit ibre Charafteriftif zutrifft. Daß sie an einiger Uebertreibung leibet, fteht wohl außer Zweifel; ganz grunblos war sie inbek schwerlich. Die copirten Bortraits wenigstens, bie uns gelegentlich ju Gefichte getommen find, entsprechen mehr ober weniger ber obigen Schilberung. Bir glauben aber barum noch nicht, daß Rousseau Recht bat, wenn er ben Rünstlern, von welchen sie ursprünglich ausgingen, eine absichtliche Entstellung zur Laft legt. Diese Annahme entsprang bod nur aus ber franthaften Sucht, überall ben unbeilvollen Ginfluß feiner perfonlichen Feinbe zu wittern. Bare er unbefangen gewefen, er batte bie, vielleicht unleugbaren Mangel auf bie Unfähigkeit ter Maler ober, falls sich eine solche nicht voraussetzen ließ, auf bie Schwierigfeit ihrer Aufgabe gurudgeführt.

Dieselbe war in der That nicht gering; es galt, das Bibersprechende einheitlich zu gestalten. Die Phhsiognomie Rousseau's zeigt eine eigenthümliche Mischung von männlichen und weiblichen Zügen, so zwar, daß die ersteren gewissermaßen den Hintergrund bilden, auf welchem die letzteren hervortreten. Natürlich kommen in dieser Verbindung weder die einen, noch die anderen zu ihrem Rechte. Der Gegensat, mit welchem sie behaftet sind, gestattet nicht, daß sie sich rein und klar ausprägen; sie werden von ihm entweder zurückgedrängt, paralhsirt, oder aber genöthigt, sich gewaltsam



und eben barum in einseitiger Schroffheit geltenb zu machen. Ein Geficht biefer Art bat balb einen verschwommenen, unbestimmten, bald einen gezwungenen, outrirten Ausbruck. Die männliche Kraft erfcheint auf ihm als brutale Gewalt, ber würbevolle Ernft wirb jur finfteren Strenge, mabrent bie weibliche Bartheit und Anmuth fich in weichliche Schwäche und coquette Geziertheit verkehrt. Auch bei Rouffeau war bies mehr ober weniger ber Fall; nur felten mochte fich, namentlich in fpateren Jahren, bas eine ober anbere Element in seinem Antlike mit magvoller Bestimmtheit absviegeln, feltener noch fich beibe zu einem barmonischen Ganzen vereinigen. Geschah bas aber zuweilen, so war es jebenfalls nur für turge Zeit. Die flüchtige Erscheinung ging schnell vorüber; wer fie festhalten wollte, bedurfte nicht nur bes icharfen Blide und einer rafchen Hant, sonbern auch ber Gunft bes Zufalls. fehlte biefen Bugen neben ber Ginheit und Uebereinstimmung gugleich bie Beharrlichteit. In ftetem Bechfel begriffen, anbern fie fich beständig. Ihr Trager ist außer Stande, sie zu beberrichen; er bat feine Bewalt über fie, tann auch beim besten Billen nicht binbern, baß fie fich ben mannigfachen Banblungen feines Innern anpassen. Sein Gesicht ist ber treue Spiegel seiner Seele, welcher jebe ihrer Bewegungen, jete Regung bes Gefühls, die inneren Affette, wie die außeren Einbrude sofort reflektirt.

Rein Wunder, wenn es, einem Kaleidoftope gleich, immer neue Bilber zeigt. Das Seelenleben Rouffeau's ift in beftanbigem Fluffe; fort und fort schlägt es mehr ober minder hohe Wellen; ein leifer Hauch genügt, es in Bewegung zu bringen. Der phyfifche Organismus, auf welchem es bafirt, ift außerft reizbar. Er tann ben Einwirfungen, bie ihn von Außen ber treffen, nicht wiberfteben; bie feinen, icharfen Sinne gewähren ihnen einen stets offenen Zugang. Freilich sind biese nicht für alle Einbrude gleichfebr empfänglich. Diefelben beburfen einer gewiffen mittleren Starte, muffen auch von einem bestimmten Rreise von Gegenständen ausgeben, wenn fie leichte Aufnahme finten und länger haften sollen. Die Organe find zu zart, zu fein, als baß fie Affettionen von heftigerer ober gröberer Art ertragen und fefthalten tomten. Bu belles Licht blenbet bas Muge; es liebt weber ben Glang, noch bie Pracht; es meibet nicht minber bas tiefe Duntel, bie bufteren Schatten. Auch bas Dag- und Grenzen-lofe fagt ihm, felbft wenn es groß und erhaben ift, wenig zu. Rouffeau bat lange in unmittelbarer Rabe ber Bochalpen gelebt, hat auch wieberholt bas Meer gefeben, fich aber nie veranlagt gefühlt, biefe Naturgebilbe genauer ju fcilbern. Sie mochten ibn momentan mit ftaunenber Bewunderung erfüllen, boch er verweilte

nicht bei ihnen. Sein Blid ruhte lieber auf einer begrenzten Lanbschaft, die sich mälig hebt und senkt und, von einer milb beiteren Sonne beleuchtet, in weichen, sanften Farben erglänzt.

Wie mit bem Muge, fo ift es auch mit bem Ohre. Starte, erschütternbe Rlange behagen ihm nicht; es erfreut sich borgugsweise an milben, sugen Tonen. Das Brausen bes Sturmes ift ihm weniger fempathisch, als bas fanfte Raufchen bes Winbes in ben Baumwipfeln; es bort ben laut tofenben Bafferfall, wenn er aus ber Ferne berüberschallt, vielleicht nicht ungern, aber lieber lauscht es boch bem leisen Riefeln ber Quelle. Es zieht bie Nachtigall ber Lerche, die Chther ber Tuba, die menschliche Stimme bem Orchefter vor. Ein schlichtes Bolfelieb fann es in Entzuden verfeten, mabrent es bei einer tunftreichen Bravourarie ungerührt bleibt. Auch gilt ibm bie einfache schmucklose Melobie mehr als ber vielftimmige harmonische Zusammenklang. Buste Rousseau bie Kraft und Tiefe ber Glud'schen Musik recht wohl ju wurdigen, er machte boch kein Sehl baraus, bag ihm bie leichten, anmuthigen Beisen, wie er felbst sie nach dem Borbilde ber Italianer zu componiren pflegte, beffer gefielen. Bermutblich wurde er, batte er fie gefannt, einen Bach und Beethoven bewundert, Sandn und Mozart aber liebgewonnen haben. 3m Allgemeinen läßt sich sagen, daß ihm, wie in aller Runft, so auch in ber Musik diejenigen Produktionen die liebsten sind, welche sich enge an die Natur anschließen. Andrerseits fesselt ihn die Natur nur ba, wo fie in ihren Erscheinungen felbst gleichsam als Runftlerin auftritt. Die nacte Materie ist ibm wibermartig; ber robe, massige Stoff stößt ibn ab. Er muß sich, wenn er anziehen soll. in fconer Form prafentiren, muß individuell geftaltet, harmonifc gegliebert fein. Gilt bas besonbers von bem, mas in bie Augen und Ohren fällt, so trifft es boch auch bei ben Dingen gu, bie bem Gebiete ber nieberen Sinne, 3. B. tem bes Geschmads, angebören.

Rousseau hat eine seine Zunge, die in Speise und Trank wohl zu unterscheiden weiß und beren Urtheil er gerne solgt. Es ist ihm nicht gleichgültig, was er ist oder trinkt; er liebt guten Wein und wohlschmedende Gerichte. Die Stoffe, welche zu diesen verwandt werden, müssen wenn möglich die besten in ihrer Art, sie müssen nicht minder sorgfältig zubereitet sein. Dagegen legt er gar keinen Werth darauf, daß sie selten und ungewöhnlich sind; im Gegentheil gibt er den einsachen, allgemein gedräuchlichen Nahrungsmitteln entschieden den Vorzug. Feine Schüsseln, ausgesuchte Speisen munden nicht; er kann den Kunstprodukten des culinarischen Raffinements keinen Geschmad abgewinnen. Was

aber bem Gaumen jufagt, wirt mit Behagen, boch ohne Gier und mäßig genoffen. Das Berlangen ift zwar lebhaft, aber auch balb geftillt; es bedarf feiner vollen Sättigung, es genügt icon, wenn es halbwege befriedigt wirb. Ueberhaupt bat bie Macht, welche bie Sinne über Rouffeau üben, ihre Grenzen. Wie sebr er von ihnen abbangt, fie beberrichen ibn nicht so unbebingt, baf fie ihn widerstandslos mit sich fortreißen. In jungen Jahren kam es allerbings zuweilen vor, bag er fich unbefugter Beise aneignete, was ihm in die Augen fiel ober bie Zunge reizte. Später inbeg verloren folde Lodungen ihre Kraft. Es blieb nur eine gewiffe Lufternbeit jurud, beren naive Meugerungen bie Anklagen keineswegs rechtfertigen, zu welchen fie von feinen Begnern ausgebeutet wurden. Es war absurd, wenn man ihn fast für einen "Spitbuben" erklärte, weil er in ben Flegeliahren bas Obst seines Lehrherrn ober andere Rleinigkeiten annektirt hatte. Es ist nicht weniger abgeschmadt, daß er als Gourmand ober Trunkenbold verschrieen wurde, weil er gelegentlich seine Borliebe für einen guten Biffen ober ein Glas fraftigen Beines unverholen an ben Tag legte.

Raum mehr begründet find bie geschlechtlichen Excesse, bie man ihm zum Borwurfe machte. Wahr ist freilich: er hat ein glübenbes, leicht entzündliches Temperament; beiße Triebe leben in ibm, die schon frühe, lange vor der normalen Zeit, geweckt und genährt wurden. Außer Stande, ihrem Drange ju wiberfteben, bat er fie auf unnatürliche Weise zu befriedigen gesucht, und baburch nicht blos bie Schmache und Reizbarteit bes Rorpers erhöht, fonbern auch bie teufche Reinbeit ber Seele für immer getrübt. Anbrerseits bot biese Umgebung ber Natur wenigstens ben einen Bortbeil, bag er vor ber Berührung mit schamlofen Weibern geraume Zeit bewahrt blieb. Dennoch ware er ihr auf die Dauer fowerlich entgangen, hatte nicht ber intime Bertebr mit Frau von Warens und später bie Berbinbung mit Therese bem Beburfnisse eine ausreichende Abbulfe gemabrt. Zwar konnten biefe, wenn auch nicht ausschließlich, fo boch vorwiegend finnlichen Begiebungen bem fexuellen Triebe weber Abel, noch Beibe geben. Bobl aber genügten fie, um regellose Ausschweifungen fern gu balten. Rur febr felten und bann unter Umftanben, bie eine Berirrung wohl entschuldigen können, hat sich Rousseau zu solchen Extravagangen fortreißen laffen. Es war eine niebertrachtige Berleumbung, wenn Boltaire und feine Genoffen ihm nachfagten, baß er die Höhlen bes Lafters frequentire und die Folgen biefer Besuche in schmutigen Krantheiten mit sich herumtrage. Ebenso grundlos war die Beschuldigung, daß er Frauen und Mädchen

nachstelle ober gar gelegentlich Gewalt anthue. Nicht als ob er für ihre Reize unempfänglich gewesen ober geworden wäre; sie übten vielmehr selbst noch in späteren Jahren eine große Anziehungstraft. An dem Bergnügen, womit er in weiblicher Gesellschaft verweilte, hatte das sinnliche Wohlgefallen nicht geringen Antheil. Auch dem Graubarte mochte eine blühende Frauengestalt, zumal wenn ihr eine gewisse Fülle eignete, ein saunisches Lächeln entloden. Doch zwischen der sinnlichen Begierde und dem Bersuche, sie zu befriedigen, lag für Rousseau eine weite Klust, die er selten

ober nie zu überspringen wagte.

Es waren weber moralische Grundfate, noch ein fester sitts licher Wille, was ihn zurüchielt. Ihm fehlte vielmehr ber Muth, auf Unternehmungen auszugeben, von welchen er fich bei feinem Ungeschick keinen Erfolg verfprach. Wirkfamer noch erwies sich bas Schamgefühl, welches die Sinnlichkeit bei feiner organisirten Naturen begleitet und zügelt. Ueberbies — und bas mar am Enbe bie Hauptsache — die Sinne erfuhren keinen irgendwie stärkeren, nachhaltigeren Einbrud, ohne bag zugleich bas Berg mitergriffen Bebt bem physischen Berlangen tein psychisches Interesse zur Seite, fo bleibt es fraftlos und erftirbt febr balb. Der rein materielle Genuß reizt wenig; er lockt nur, wenn auch Seele und Beift eine Befriedigung ihrer Ansprüche hoffen burfen. barum ruft ben Frauen gegenüber ber sinnliche Affest alsbalb eine perfonliche Zuneigung bervor. Die Leibenschaft geht in Liebe über, an die Stelle bes stürmischen Dranges tritt eine scheue Burudhaltung, die jedes tühnere Borgeben ausschließt. Rouffeau hat oft und viel geliebt, aber meist aus ber Ferne: man mußte ibm febr weit entgegenfommen, wenn er naber berantreten follte. Doch tam man ihm zu nabe, fo wich er aus; er verschmabte, was sich anbot, und wandte sich ab, wo man zubringlich wurde. Einem schamlofen Beibe gelang es selten ober nie, ibn in ibre Nete zu verstricken. Nur bie Frauen wurden ihm gefährlich, bie ihre Reize unter ber Bulle ber Sittsamteit wirken und fich suchen ließen, ohne daß es den Anschein batte. Die geschäftige Bhantafie wob bann ihre Zauber um fie und wedte eine fomarmerifche Berehrung, die fich von einer febr realen Bafis aus nicht felten zu ibealer Sobe auffdwang. Raum bem Anabenalter entwachfen, spielte er schon die Rolle ber ritterlichen Baladine, die er aus vorzeitiger Romanlekture kennen gelernt, und schon hatte er bie Mitte bes Lebens längst hinter sich, als ihn stärker und tiefer, wie je zuvor, die Gluth und Begeisterung leibenschaftlicher Liebe erfüllte. Ohne Zweifel war biefe fpate hoffnungslofe Flamme mehr bas Produkt ber Phantafie und bes Herzens, als ber Sinne, wenn sie auch von riesen angefacht und geschürt wurde. Umgekehrt mußte, wo sie ursprünglich bas treibende Motiv abgaben, ihre Wirksamkeit burch irgent ein geistiges ober gemüthliches Interesse gestützt und erhalten werben.

Solche Theilnahme zu erregen, war namentlich einer Frau nicht grabe fcwer; ber funftlofe Ausbrud bes weiblichen Gefühls burfte sicher sein, in bem Bergen Rouffeau's Bieberhall zu finben. Leicht und schnell bewegt, ftebt es ben mannigfachften Empfinbungen, besonders aber fanften und milben Regungen offen. Es liebt nicht, ftart und beftig erschüttert zu werben; ben aufwühlenben Sturmfluthen bes Gefühls weicht es aus, mabrent es fich von feinem leifen Wellenschlage gerne behaglich schauteln läßt. erschließt sich bereitwillig ben Empfindungen, die erweitern ober erheben, und wehrt bie ab, welche beengen und nieberbruden. Man irrt boch fehr, wenn man glaubt, Rouffeau fei von Natur ju einer bufteren, felbftqualerifchen Schwermuth geneigt gewefen. Sein Sinn war im Gegentheil auf beitere Freube, auf einen mäßigen, aber froben Genuß bes Daseins gerichtet. Auch übte, was biefer Reigung wiberfprach, meift nur eine geringe und rafc vorübergebende Wirkung. Der peinliche Einbruck verschwand mit ber Urfache, die ihn hervorgerufen; die Schmerzen maren vergeffen, fobalb fie fich nicht mehr fühlbar machten. Er liebte es nicht, vergangerie Leiben in ber Erinnerung nochmals zu burchleben. Es mar ihm ebensowenig eigen, fich mit bem möglichen Miggeschick einer noch fernen Zufunft im Boraus zu plagen. nur bie Gegenwart und mehr noch die ihr un mittelbar folgende Beit vermochte ihn zu schreden. Er gerieth wohl in eine angft- liche Spannung, wenn brobenbe Bolten beraufzogen und er nicht mußte, mas fie in ihrem bunkelen Schoofe bargen. Entluben fie fich erft, fo wich bie qualenbe Sorge; bie Schatten ber Birtitoteit waren selten so trübe und bicht, bag bas Licht ber Phantasie fie nicht gemilbert und balb burchbrochen batte.

Ein guter Mensch ist in ber Regel heiteren Sinnes, und Roufseau besaß, was auch seine Gegner sagen mögen, ein reiches Maß natürlicher Herzensgüte. Nichts lag ihm ferner, als Anberen webe zu thun; geschah es bennoch in einem unbewachten Augenblicke, so brängte es ihn, die Wunde zu heilen, die er abssichtslos geschlagen. Leicht verletzt, benkt er boch kaum baran, ersittene Kränkungen zu erwiedern. Er empfindet sie tief und sie mögen ihn momentan in einen maßlosen korn versetzen, der dam

Sie haben im Grunde wenig vo er ihnen nicht ohne Wiberstand ber angegriffen wird. Aber er hinterlist und Berleumbung sin Känke und legt keine Schlingen. des boshaften Wites, noch schwir Sathre. Auch fällt er bem Gegn er geht vielmehr, zuweilen allerdi mit offenem Bisir graden Wegs wuchtige hiebe und zieht sich n zurück. Er ist eben kein Freund ihn nicht vermeiben kann, seiner die Feinde sich selbst, um sich b Freunden binzugeben.

An Gelegenheit bazu fehlte überall Menschen gefunden, mit n intimen persönlichen Umgang psi barauf ausgegangen wäre, Besa wurde er schon durch seine Schüd mit Mühe überwand, wenn die Fremden in Berbindung zu treter Schranke gefallen, so bilbete sich hatte ein zu lebhaftes Bedürfniß, diese Reigung sich und ihre Arsollen. Und kam man ihm freunganz gewonnen. Ein Wort der

und Bestrebungen bereitwillig eingehen werbe. Wer ihm einmal lieb geworben, wurde für ihn ein Ivol, das er verehrte, ein Borbild, bem er nacheiferte. Er that für ihn, was er für sich selbst nie gethan hätte: er brachte ihm seine Rube, seine Bequemlicheit,

unter Umftanben felbft fein Gewiffen jum Opfer.

Indeß wie weit diese Fügsamkeit ging, sie batte boch ibre Wurde sie migbrancht ober auf gar zu schwere Proben geftellt, so nahm fie ein Enbe; bie Macht ber Freundschaft burfte nicht zur Thrannei werten, wenn fie Beftanb haben follte. Man behauptet zuviel, wenn man fagt, Rouffeau habe fich teinen feiner Freunde ju bewahren gewußt. Richtig ift nur, bag ibm wenige und zwar solche, die ibm nicht allzu nabe stanten, stets treu blieben. Auch hat er nicht, wie vielfach angenommen wirb, leichtfertig und ohne Grund mit ihnen gebrochen. Es murbe ibm meift febr fcmer, eine perfonliche Beziehung aufzugeben; nur langfam löften fich bie Banbe, bie fein Berg umfchloffen bielten; er schwankte und zweifelte lange, bevor er sich, nicht ohne schmerzliches Wiberftreben, für bie Trennung entschieb. War biefelbe aber endlich beschloffen, so wurde fie offen und rudhaltlos vollzogen. Der Borwurf, er habe seine Freunde hintergangen ober gar verrathen, entbehrt jeben Grunbes; mar er felbft über feine Sinnesanberung im Rlaren, so zögerte er nicht, fie ihnen unverbolen bekannt zu geben. Auch burfte eine folche Auffündigung für unwiderruflich gelten. Es geschah außerft felten, bag er eine Berbindung wieder anknupfte, bie fich einmal geloft hatte. vergaß er barum nicht, baß fie bestanben; die Erinnerung an sie tebte in ihm fort, und mit ihr bie achtungsvolle Symbathie für biejenigen, welche an ihr Theil genommen hatten.

Rousseau konnte der Freunde nicht entbehren; wie oft er sich von ihnen getäuscht sah oder glaubte, er suchte sie immer wieder durch andere zu ersetzen. In ihrem Kreise fühlte er sich frei und wohl; die schächterne, schweigsame Paltung, die er in Gesellschaft von Fremden beobachtete, wich einer ungenirten, zwanglosen Beweglichkeit. Er wurde munter, gesprächig, und zeigte sich ebenso aufgelegt zu heiteren Scherzen, wie zu ernster Unterhaltung. Dabei war er, auch als er auf der Höhe seines Ruhmes stand, fern von jeder Anmaßung oder Ueberhebung. Er drängte sich weder vor, noch ging er darauf aus, in den Schatten zu stellen. Bescheiden und rücksichtsvoll, trat er gerne hinter Andere zurück, ließ Jeden gewähren unt verkehrte mit Allen auf dem Fuße der vollsten Gleichkeit. Es lag etwas kindlich Naives in der Weise, in welcher er sich unbesangen gab, wie er war, und harmlos ausstrach, was ibm grade durch den Sinn subt. Es war aber auch

überaus anziebenb, ibn zu boren, wenn ein Gegenstand zur Sprace tam, ber ein tieferes Intereffe erregte. Die ichlaffen Buge belebten fich bann, bie nichtsfagenbe Miene murbe ausbrucksvoll, bie Augen leuchteten und blitten wie Sterne, und von ben Lippen floß, begleitet von energischen Gesten, jener mächtige Rebestrom, ber fich fonft nur aus feiner Feber zu ergießen pflegte. Oft bot sich die Gelegenheit zu solchem Genusse nicht grabe; wenn ber Rufall fie nicht brachte, Rouffeau war weit entfernt, fie berbeizuführen. Er jog es vor, gemüthlich über Dics ober Das ju plaubern; er fucte bie Freunde nicht, um bas Licht feines Beiftes ber ihnen leuchten zu laffen, sondern lediglich, um dem Bedürfniffe nach vertrauter Gemeinschaft und berglicher Mittheilung Gemige ju leiften. 3br Rreis erfette ibm bie größere Befellichaft, in welcher er fich nicht beimisch fühlte; fie vertraten ihm gewissermaßen bie Menscheit, zu beren einzelnen Mitgliebern er nur ausnahmsweise ein perfonliches Berhältniß gewinnen tonnte.

Dennoch würde man ihm Unrecht thun, wollte man meinen, er sei an Fernerstehenden gleichgültig und ohne Antheil vorübergegangen. Dem war keineswegs fo, besonders ba nicht, wo Noth und Rummer feinem Blide begegneten. Er befag ein leben: biges Mitgefühl für frembe Leiben; fie rubrten unb schmerzten ibn tief; er mochte fie zuweilen felbft ftarter empfinden, als tie eignen. Auch begnügte er sich nicht mit einem fruchtlosen Bebauern; vielmehr war er nach Kräften bemüht, ihnen abzubelfen. Man hat ihm wohl vorgeworfen, daß er ber Armuth ben Ruden gewandt ober erbarmungelos bie Thure gewiesen. Und in ber That mag bas, namentlich mabrent feines fpateren Aufenthaltes in Paris, bin und wieber gefcheben fein. Er mar boch ju verftanbig, um bie schwindelhafte Bettelei, wie fie in großen Stadten betrieben wirb, burch unzeitige Almofen zu forbern. Ueberbies ließ ihn das maßlose Mißtrauen, womit er damals alle Welt anfah, felbst in ben Durftigen, die fich ibm nabten, spionirende Abgesandte seiner Feinde erbliden. Früher waren sie ihm weber verbächtig, noch unbequem gewesen; er batte fie, ohne erft ibre Ansprüche abzuwarten, oft genug aufgesucht, um sie mit Rath und That zu unterftüten. Ueberall, wo er feinen Wanberftab für einige Zeit niebersette, nahm er sich ber Armen und Bedrängten Er ging in ihre Wohnnngen; er brachte ihnen Troft und Beiftand; er nährte und kleibete sie; er suchte fie zu schützen, wenn Gewalt fie bebrudte; er bot feinen etwaigen Ginfluß auf, um ihre Lage zu verbessern. Freilich war die eigene nicht ber Art, bag er viel batte thun tonnen. Meift taum im Stande, für sich selbst bas Nöthige zu beschaffen, war er gezwungen, seiner

Milthätigleit enge Grenzen ju feten. Denn foweit ging bie Theilnahme für Unbere allerdings nicht, bag er geneigt gewesen mare, fich ihretwegen zu vergeffen. Er liebte ben Rachften nicht mehr als sich; wohl aber brangten ihn Berg und Bewissen,

ibn nicht weniger zu lieben.

Daß er biefem Drange immer gerecht geworben, barf be-Doch lebte berfelbe ftets mit größerer ober aweifelt werden. geringerer Macht in ihm fort. Zwar hat man viel von seiner Misanthropie gesprochen, aber nie genauer angegeben, worin bieselbe benn eigentlich bestant. Db es überhaupt Menschen gibt, bie ihres Gleichen in Baufch und Bogen haffen, mag babingeftellt bleiben. Gewiß ift, bag Rouffeau nicht zu ihnen gehörte. Wenn er zu Zeiten die Menschen mied ober geradezu flob, so geschah es in jungeren Jahren, weil sie ihm eine gewisse Scheu einflößten, folange er sie nicht näher kannte, in späteren Tagen, weil er sie fürchtete, nachbem er ihre Tude unb Bosheit bielfach an fich erfahren zu haben meinte. Er wich ihnen aus, aber er begte teine feinblichen Gefinnungen gegen fie; fie murben ihm oft wiberwartig, mitunter verächtlich, boch felten ober nie verhaft. Er bedauerte fie mehr, ale er fie antlagte; ihr lieblofes, egoiftifches Treiben erregte feine Untipathie, aber bas unbehagliche, friedlofe Dafein, welches fie einander bereiten, wedte fein Mitleib. sympathisirte nicht blos mit ben Leiben ber Einzelnen, bie sich ungludlich fühlen; auch bas Web ber Gefammtheit, welches auf Allen laftet, obgleich bie Deiften fich feiner nie bewußt werben, ging ihm tief zu Bergen. Und biefe Empfindung war nicht Sie trieb ibn an, bie Quellen ju erforschen, aus welchen die Gebrechen ber Menschbeit entspringen, und auf Mittel ju finnen, welche fie beilen tonnen. Man mag bie Ergebniffe feines Nachbentens für unbefriedigend halten, wird aber zugeben muffen, bag, wer gleich ibm feine beften Rrafte baran fest, ben Menschen bie Wege zu einem gludlichen Leben zu babnen, fie nicht haßt.

Ebensowenig fpricht feine Liebe gur Ginfamteit bafür, wenn sie auch von großen Geiftern und kleinen Bibchologen, wie Diberot, als ein vollgültiger Beweis angesehen wurde. entfernt, eine Brutftatte menschenfeinblicher Brillen gu fein, bot ihm gerade bie Burudgezogenheit Zeit und Muße, fich mit bem Richt als ob er Boble ber Menschbeit bentenb zu beschäftigen. fie lediglich ju biefem 3mede aufgefucht batte. Sie war ein Beburfniß seiner Ratur, bas sich schon frube geltend machte, und wenn es fich regte, nachbrudlich Befriedigung verlangte. mußte von Zeit ju Zeit allein, mußte in ber Lage fein, fich sammeln und concentriren zu können. Der schwache Körper beburfte ber Startung; ber reizbare Sinn, bas bewegte Berg for Es galt, ber verwirrenben Ginbrude, welche bie Außenwelt hinterlassen, herr zu werben, bie mannigfachen Anregungen, bie ber gesellschaftliche Bertehr geboten, ungestört wirfen ju laffen. Es brangte ibn, aus ber Selbstentfrembung, welche bas Leben in und mit ber großen Welt jur Folge bat, ju fich jurud-Es war nicht minder geboten, zeitweilig die Feffeln abzuftreifen, welche die Gemeinschaft mit ben Menschen ber perfonlichen Freiheit anlegt. Der Zwang, ben sie mit sich bringt, wurde auf die Dauer unerträglich; die eignen Reigungen waren zu stark, zu lebhaft, um beständig hinter fremde Ansprüche zurudgutreten; fie burften und mußten gur vollen Beltung tommen, fich frei und ungeftort entfalten konnen. Und bas war nur in ber Einfamfeit möglich. Sie allein geftattete, fich ohne Gene und Rudficht geben zu laffen, ben wechfelnben Bunfchen und Antrieben zu folgen, nach Belieben thätig zu fein ober fich bem füßen Richtsthun zu ergeben. Rouffeau fand in ihr, was er nicht entbehren tonnte : ben vollen, ungeftorten Genug bes eignen Selbst. Freilich gab sie ihm, wenn sie zu lange bauerte ober ibn gar ju ftrenge abichloß, auch wohl Unlag, fich felbft zu gualen. Die forperlichen Leiben, in ber Abgeschiebenheit fühlbarer, erregten leicht grundlose Beforgnisse: bie Stimmung trubte, ber Sinn umbufterte fich; bie enge Umgebung wedte fleinliche Gorgen, unt bie meift lächelnbe Phantasie schuf boch auch zuweilen angftigente Schrechilber.

Diese unerfreulichen Wirkungen bes zurückgezogenen Lebens traten indeß nur ausnahmsweise hervor; in ber Regel befriedigte es volltommen, jumal ibm bie Zerstreuungen bes gefelligen Berkehres felten ganz fehlten. Rouffeau pflegte in ber Einfamkeit nicht grabe wie ein Eremit zu leben; er hatte, auch wenn er fich in ber Proving ober auf bem Lande befand, fast immer einen engeren ober weiteren Areis von Bekannten, mit welchen er einen mehr ober weniger corbialen Umgang unterhielt. Bum Theil waren es Leute von Rang und bober Geburt, die ben berühmten Mann und Sonderling zur Belebung ihrer Billeggiatur an no Ramen sie ihm freundlich entgegen, so folgte er ihren Abancen grar mit einigem Biberftreben, aber im Grunde bod nicht ungern. Trot seiner bemofratischen Grunbfäte batte bas vornehme Wefen, wenn es ohne Pratensionen auftrat und mit einer bumanen Dentweise verbunden war, für seinen ariftotratifchen Sinn großen Reiz. Anberswo folog er fich an Berfonen aus bem gebildeten Mittelftanbe au; wir begegnen ibm oft in Gefellicaft von Merzten und Advolaten, von Beamten, Geistlichen und Detonomen. Doch beschränkte sich sein Umgang teineswegs auf er verkehrte auch nicht felten mit bem biefe boberen Areife: Zwar war er zu zartfinnig, zu feinfüblig, eigentlichen Bolte. als bag er nicht jebe Berührung mit ber naturwüchfigen Robbeit ber Maffe hatte meiben sollen. Dagegen lag es ihm ferne, bem Einzelnen feines nieberen Stanbes ober Geschäftes megen aus-Freundlich und artig gegen Jebermann, trat er auch, aumeichen. waren sie anbers rebliche und verftanbige Menschen, mit schlichten Lanbleuten und einfachen Handwerkern in näheren und nicht blos vorübergebenben Berkebr. Es machte ihm Bergnügen, fie in ihren Wohnungen aufzusuchen, um gemuthlich mit ihnen zu plaubern und an ben fleinen Borgangen ihres häuslichen Lebens berglichen Antheil zu nehmen. Er fühlte fich wohl in ben fcmudlosen Räumen, wo ihm bie Ratur in ihrer einfachen Bahrbeit entgegentrat, wohler jebenfalls, als in ben eleganten Salons, in welchen ber raffinirte Esprit seine glanzenbe Rolle spielt.

Es fehlte ihm eben die Fähigkeit, sich an diesen Turnieren bes Geistes mit Erfolg zu betheiligen. Stand bas Berg jedem Einbrucke offen, ber Ropf war nicht so leicht in Bewegung zu feten; ber großen Erregbarteit bes Befühls ging eine auffallenbe Schwerfälligkeit bes Dentens zur Seite. Er begreift nur langfam und allmälig, wovon bie Rebe ift; es bedarf einer längeren rubigen Ueberlegung, wenn er über eine Sache in's Rlare tommen will. Er versteht es weber, eine treffenbe Bemertung, ein piquantes Apperçu zu improvisiren, noch bem Gegenstande ber Unterhaltung alsbald eine interessante Seite abzugewinnen. ibm unmöglich, bem raschen Bange einer lebhaften Bechselrebe zu folgen ober gar felbstthätig in sie einzugreifen. Der bewegliche, überall gegenwärtige, aber nirgend verweilende Esprit ift ibm ebenso fremb, wie ber bebenbe, schnell zugreifenbe Big. Rein Bunter, bag es ibm, wo biefe bas Wort führen, unbehaglich wirb. Er fühlt, bag er nicht an feinem Plate ift, empfindet es auch wohl mit Migbehagen, wenn er von Anderen in ben Schatten gestellt wirb. Dazu fommt, bag bie rudfichtslofe Beife, in welcher man mit Menschen und Dingen umzuspringen pflegt, ihn ärgert und verlett. Berfonliche Ausfälle find ihm widerwartig; es emport ibn, wenn Andere ber geiftreichen Medifance anheimfallen ober bem bosbaften Bite zur Rielicheibe bienen. Er liebt es ebenfowenig, baf man sich über Wegenstände ernsterer Art in oberflächlichen Rafonnements ober gar in frivolen Scherzen ergebt. Seine Beife, folde Fragen ju behandeln, ift eine andere. Er

spielt nicht mit ihnen, er unterwirft sie einer gründlichen Erdriterung; es genügt ihm nicht, sie obenhin zu berühren, er sucht in ihre Tiefe zu bringen, um sich ihres ganzen, vollen Inhaltes zu versichern. Nicht zufrieden damit, sie in dieser oder jener Rücksicht aufzuhellen, beleuchtet er sie von allen Seiten, um die Ge-

fammtheit ihrer Beziehungen in's Licht zu ftellen.

Ein so eingebendes und umfassendes Denken, bas fich nur in ber vollständigen Erschöpfung seines Gegenstandes befriedigt, ift aber eine bochft mubevolle Arbeit. Rouffeau empfand die Anftrengung, die es fostet, und war beshalb wenig geneigt, sich ibm binaugeben. Es bedurfte starter Motive und nicht felten eines unwiderstehlichen Antriebes, wenn biese natürliche Antivathie überwunden werben sollte. Das träge Gehirn ist nicht so leicht in Bewegung zu bringen; es verharrt in feiner Rube, bis es von einem starten inneren Affette an- und aufgeregt wird. Roufseau benkt nicht, weil er will, sondern wenn er muß, wem er sich personlich ergriffen, durch irgend ein Herzensinteresse gebrängt fühlt. Er benkt nicht blos mit bem Ropfe; kalt und nuchtern zu reflektiren, ist seine Sache nicht; bas verbecte Feuer bes Beiftes bricht nur hervor, wenn die Gluth bes Bergens es Einmal entbrannt, flammt und leuchtet es bann wohl anfact. geraume Zeit fort. Freilich nicht gar zu lange; es verzehrt boch schnell die vorhandene Kraft; die Erregung, in welche der ganze Organismus gerath, ift ju heftig, um nicht icon balb ber Abspannung zu weichen. Ebenbarum waren bie Perioden, in welchen ber Beift Rouffeau's fich fchopferifch thatig erwies, ftets von furger Dauer; feine bedeutenbften Werte wurden, wenn auch, was bas Material angeht, langfam vorbereitet, verhältnißmäßig febr rafc ausgeführt. Dennoch sind sie nicht ohne mannigfache Unterbrechungen zu Stande gefommen. Es war ihm unmöglich, fich mit ein und berfelben Sache anhaltend und ausschlieklich zu beschäftigen. Das Objekt ber geistigen Thätigkeit mußte wechseln, fie felbst zeitweilig siftirt ober burch eine mechanische Arbeit ersett Nur so wurde sie erträglich und ber Ermübung vor merben. gebaut, die fie fonft leicht jur Folge batte.

Rousseau hat ohne Zweifel viel und nicht selten scharf und tief gedacht. Sein Denken aber trägt ein entschieden subjettives Gepräge; es geht nicht von den Dingen aus, um sich ihren Inhalt anzueignen, sondern zu ihnen hin, um sie in sein en Inhalt aufzunehmen. Sein Berfahren ist wesentlich sont het ischer Art; von allgemeinen Prinzipien geleitet, die von vornherein sessischen, sucht es die Gesammtheit der besonderen Erscheinungen auf sie zurückzusübren. Zu dem Ende läst es sich

angelegen sein, einerseits bie maßgebenben Prinzipien Mar unb vollständig zu entwickeln und bis in ihre außersten Confequenzen zu verfolgen, andrerfeits bie Welt ber Objekte, soweit fie in bas Bereich berfelben fällt, in ihrem ganzen Umfange beranzuziehen. Natürlich erscheint ibm biefe nur in bem bestimmten eigenthumlichen Lichte, bas von ihm felber ausstrahlt. Es ift ein belles, intenfives Licht, welches bie Dinge, die es trifft, scharf und beutlich bervortreten, aber auch tiefe und weite Schatten werfen läßt. Ja, tiefe Schatten fallen oft mehr in bie Augen, als bie beleuchteten Bunkte. Das Denken Rouffeau's, obgleich ober vielmehr weil von einem positiven Inhalte erfüllt, bethätigt sich ber Außenwelt gegenüber in einer vorwiegend negativen Beife. Da fie nicht ift, wie fie feinen Boraussetzungen nach fein foll, fo fieht es an ihr vor Allem, was fie nicht ift. Es sind ibre schwachen Seiten, ihre Mängel und Gebrechen, an welchen es haftet, die es mit befonderer Aufmerkfamteit fixirt und schonungs-Fähig und geneigt, schöpferisch zu gestalten, ift es boch mit Borliebe bestrebt, ju gerseten und aufzulösen. Es verneint mehr, als es bejaht; die Doktrin tritt vielfach hinter bie Rritif jurud. Die Ueberzeugungen Rouffeau's find auch für ibn felbst nicht so über jeben Zweifel erhaben, bag er, unbefümmert um bie wiberftrebenbe Birflichfeit, lediglich ihrer pofitiven Entwidlung obliegen könnte. Es geht burch sein Denken ein fleptischer Bug, ber sich auch gegen ben eignen Inbalt beffelben Es ift zu gründlich, um feine Ergebniffe für binlanglich motivirt, ju umfaffent, um fie für vollständig ju halten. Bor Allem aber: es ift sich ibres subjektiven Ursprungs zu beutlich bewußt, um an ihre unbedingte objektive Bahrheit glauben zu fönnen.

Diesen subjektiven Charakter verräth es auch durch seine praktische, dem Gebiete der Ethik zugewandte Richtung. Die wissenschaftliche Erkenntniß der Natur und ihrer Erscheinungen war Rousseau zwar nicht fremd oder gleichgültig; er hat von den Resultaten der exakten Forschung gelegentlich mit Interesse Notiz genommen. Sich aber persönlich an ihr zu betheiligen, kam ihm nicht in den Sinn. Er wußte oder fühlte doch, daß ihm die Fähigkeit zu jener Selbstentäußerung abzing, ohne welche eine undefangene und erfolgreiche Beobachtung der Naturobjekte unmöglich ist. Er liebt es, die physische Welt auf Sinn und Herz wirken zu lassen; das Wissen von ihr kümmert ihn wenig, weniger noch ihre philosophische Erklärung. Er kann diese um so leichter entbehren, da die Religion ihm die Metaphysik ersetz; der Glaube macht das spekulative Denken überfüssigig.

Die Räthsel bes Weltlebens sind gelöst ober unsösbar, wenn es von dem unergründlichen Geiste eines persönlichen Gottes getragen und geleitet wird. Es fragt sich dann für den Menschen nicht mehr, was und wie die umgehenden Dinge sind, sondern, was er selber ist, und mehr noch, was er zu thun, wie er zu leben hat. Auch sind es diese Fragen, womit sich Rousseau vorzugsweise beschäftigt. Ihm gilt es die Erkenntnis der menschlichen Natur, und zwar nicht sowohl um ihrer selbst willen, als zu dem Zwecke, die Bestimmung des Menschen und die Wege zu ermitteln, auf welchen er sie im Einzel-, wie im Gesammtleben erreichen kann.

Den Stoff und die Norm für biefe seine Forschungen gibt ibm bas eigne 3ch; fein Denken ift auch insofern ein subjektives, als es immer nur fich felber bentt. Wir fügen bingu, bag es trop bes großen Werthes, ben er bem reflektirenben Berftanbe und feinen auf bie contreten Berhaltnisse und nachsten Awede beschränkten Operationen beilegt, stets auf die letten Grunde ober Bringibien gurudgebt und ibeale Biele anftrebt. Ibealität hat zur Folge, baß es außer Stande ift, ber Wirklichteit gerecht zu werben. Nicht als ob es fie ignorirte ober einfach jur Seite schöbe. 3m Gegentheil, es erkennt fie im weiteften Umfange an und zieht sie beständig in seinen Kreis. Der Blid Rouffeau's, obgleich vorzugeweise nach Innen gewandt, verschlieft sich barum der Außenwelt nicht. Kann er auch von seinen subjektiven Ibeen nicht abftrabiren, er ift in ihnen keineswegs fo befangen, baf er für bie reale Obiektivität keinen Sinn batte. Sie brangt fich fort und fort feiner Bahrnehmung auf und nöthigt ihn zu eingebenber Betrachtung. Es hilft ihm wenig, baß ihre Erkenntniß ihm minber wichtig ober unmöglich erfcheint, er bat boch bas Bedürfniß, eine folche zu gewinnen. Freilich ist fie für ihn nicht bas Lette; intereffirt es ihn, zu wiffen, mas ift, es liegt ihm boch mehr am Herzen, zu bestimmen, wie es fein foll. Indem fich fo fein Denken, wenn auch nicht gleichmäßig und mit berselben Entschiebenheit, in zwei bivergenten Richtungen bewegt, entbehrt es zuweilen ber burchfichtigen Rlarbeit und Konsequenz. Die realen Anschauungen und die ibealen Postulate wollen sich nicht immer beden. Es bleibt auf ter einen ober der anderen Seite ein Reft, ber in dem Gebanten nicht aufgeht und ihn unvollständig ober einseitig erscheinen laft.

Wie und wieviel aber Rouffeau bachte, man kann nicht fagen, daß er am Denken Bergnügen fand; er träumte lieber. Rur ausnahmsweise tritt bei ihm jene geistige Energie hervor, die in bewußter Selbstthätigkeit raftlos arbeitet und schafft. In ber

Regel begnügt er fich bamit, in paffiver haltung bentenb zu genießen. Er produzirt bie Gebanken nicht, er lägt fie an fich berantommen; er entwickelt sie auch nicht weiter, er führt fie, ober vielmehr, er läßt fich von ihnen fpazierenführen. Daß fie jemals ausgeben, ift nicht so leicht zu besorgen. Er hat so Mancheserlebt, so Bieles gesehen und gelesen, daß es an Vorstellungen und Ibeen nie fehlt. Ueberbies bewahrt bas empfängliche Berg eine Fulle von Einbruden, und ift ftete bereit, neue aufzunehmen. Die geschäftige Bhantafie webt aus bem reichen Borrathe von Motiven und Anschauungen, ber ihr zu Gebote fteht, beständig ihre ibealen Gebilbe. Es fommt nur barauf an, biefe Kräfte ungehemmt walten zu laffen; sie erzeugen von selbst ein bewegtes inneres Leben, bas Sinn und Beift gleichfebr befriedigt, ohne ihnen irgendwelche Anftrengung jugumuthen. Gehr begreiflich, wenn Rouffeau biefen mubelofen Genug ber harten Denfarbeit Begreiflich auch, daß er in ibm nicht felten bie umvorziebt. gebende Welt vergift und weber, was in ihr vorgebt, merkt und beachtet, noch sich gebrungen fühlt, selbsithätig auf fie einzuwirken.

Freilich ist er überhaupt tein Mann ber That; sagt ibm bas Denfen nur wenig zu, jum Sanbeln ift er noch weniger Bon Natur trage und inbolent, liebt er es nicht, fich ben Anstrengungen zu unterziehen, bie eine zweckgemäße und conjequent verfolgte Thätigkeit erforbert. Es fehlt ihm an physischer Rraft, wie an moralischer Energie; er vermag weber fest bestimmte Rielpuntte scharf ins Muge zu faffen, noch ihre Erreidung mit beharrlicher Ausbauer anzuftreben. Bobl regt fich oft genug ber Drang, etwas ju unternehmen, boch gibt er bem Willen feine entschiedene Richtung; es bleibt in ber Regel bei schwächlichen Belleitäten, die ebenso rasch verschwinden, wie sie auftauchen. Gewinnen fie bin und wieber bie Stärte, bie ju einem aktiven Borgeben treibt, die begegnenben hinderniffe und Schwierigkeiten lahmen gar balb ben anfanglichen Gifer. Warum auch sich weiter bemühen? Der Erfolg ift boch zweifelhaft und ein genügender Grund liegt nicht vor. Die Motive, welche bie übrigen Menschen in reger Thätigkeit halten, find Rouffeau fremb ober boch nur in febr beschränktem Grabe eigen. Seine mäßigen Beburfniffe find leicht befriedigt; er braucht fich ihretwegen nicht Bas bie Gegenwart erforbert, ift balb sonberlich zu rühren. beschafft, und die ungewisse Butunft macht ihm wenig Sorge-Bebenfalls forantt er fich lieber ein, fpart er lieber, als bag er auf eine Bermehrung feiner Sabe hinarbeitete. Der Befit als folder reizt ibn ebensowenig, wie bie übrigen Dinge, beren Erlangung Anberen sosehr am Herzen liegt. Macht und Herrschaft, Rang und Bürbe, Ruhm und Ansehen haben für ihn nur geringen Berth. Ist er auch, namentlich in jüngeren Jahren, von Regungen ves Sprzeizes nicht immer frei gewesen, sie waren weber start, noch nachhaltig genug, um seine Kräfte für irgend einen Blan ober Zweck bauernd in Bewegung zu sehen. Der Bunsch, sich über seine Mitmenschen zu erheben, hat nie bestimmenden Einsluß auf ihn geübt. Weniger noch die Reigung, sie unter sich herabzubrücken; er kennt jene bösen Leibenschaften kaum, welche, wie Neid, Etsersucht, Mißgunst, Haß 2c., die Wenschen antreiben, sich zum Berberben ihres Nächsten rastlos abzumüben.

Allerdings haben auch bie guten und eblen Antriebe, bie un Beförberung frember Boblfahrt führen, nicht bie Macht über ibn, welche sie haben sollten. Richt als ob fie ihm fremb waren ober fich unwirtsam erwiesen. Die Reigung, Anberen Gutes zu thun, ift ftete lebendig und bethätigt sich auch, wenn sich bazu Gelegenheit bietet. Aber sie hat nicht die Kraft, sich zum klar und beutlich erfannten Bringip einer felbftlofen bumanen Thatigfeit w Rousseau banbelt überhaupt nicht nach Grunbfaten; Die einzige Maxime, die er fich, feiner naturlichen Disposition gemäß, bilbete, ift bie, in Beziehung auf Anbere nichts ober bed möglichst wenig zu thun. Er handelt auch nicht aus Bflicht gefühl; ber tategorische Imperativ ift für ihn teine makgebenbe Instanz, seine Ge- und Berbote tangiren ihn wenig. Thut er etwas, weil er fich bazu verbunden glaubt, fo geschieht es ungem und mit Biberftreben. Nur außerer Zwang und innere Mothigung beftimmen ihn, aus seinem Farniente berauszutreten. Und selbst biefe Motive wirten nur langfam und allmälig; fein Bebarrungs vermögen ift zu groß, als bag fie ben vaffiven Biberftanb, welchen es ihnen entgegenstellt, so schnell überwinden sollten. Befindet er sich in einer mißlichen Lage, es bauert lange, bis er sich anschick, fie zu anbern. Wie brudent fie sein mag und wie fcmer er fie empfinbet, er harrt in ihr aus; fie muß erft ganz unleiblich, burchaus unhaltbar werben, bevor er ihr ein Enbe macht. es ihm auch keineswegs eigen, bie Wiberwartigkeiten bes Lebens gleichmüthig zu ertragen, er bulbet boch lieber, als er banbelt. Rommt es aber zur Aftion, so erfolgt sie rasch und plötslich; gewaltsam rafft er sich auf, um in fturmischem Unlaufe bie bemmenben Schranken zu burchbrechen. Nicht immer gelingt bas sogleich; zuweilen erlahmt bie angespannte Kraft. Doch sie sammelt fich wieber und ber erneuerte Anftog führt enblich jum Biele.

Wie mit bem Menschen, fo ift's auch mit bem Schrift. fteller. Auch seine Thatigkeit ift weber eine freiwillige, noch

schreitet sie stetig und gleichmäßig fort. Rouffeau schreibt, weil er muß, weil ihn - wenigftens gilt bas von feinen bebeutenberen Berten - ein innerer Drang bazu nöthigt. Solange es thunlich ift, widerstrebt er ber Gewalt, die ihm angethan wirb. Muß er ibrfolieglich weichen, reift fie ihn mit fich fort, fo geht er mit einem wahren Feuereifer an bie Arbeit, und ift fie von nur mäßigem Umfange, so wird fie wohl in einem Zuge vollendet. Erforbert fie aber eine langere Unspannung, so läuft fie Befahr, unausgeführt zu bleiben. Richt felten tritt ber Bebanke nabe, fie liegen ju laffen; jebenfalle fcreitet fie, wieberholt unterbrochen, nur rudweise bor. Ift fie bann jum Abschluffe gebracht, so tann Diemand zufriedener sein, als Rousseau; hocherfreut legt er die Feder weg, die er fast wider Willen geführt hat. Kann er sich boch nun wieber bem fugen Richtsthun ober richtiger, feinem gefchaftigen Müffiggange hingeben. Denn unthätig im strengen Sinne bes Wortes ift er allerbings selten ober nie. Wiberstrebt ibm Biberstrebt ibm auf die Dauer jede, wenn auch felbstgemählte planmäßige Thätigfeit, er bebarf boch stets irgendwelcher Beschäftigung. muß indeg, foll er sich ihr anders gerne widmen, seiner jedesmaligen Neigung entsprechen. Sie wird lästig, sobalb sie als Zwang ober als eine Pflicht erscheint; fie mirb aber mit Eifer und Bergnügen geübt, solange ber unwillfürliche innere Antrieb, aus welchem fie hervorgeht, fortwirkt. Berliert biefer feine Rraft, so verliert sie auch ihren Reig; andert er die Richtung, so wechfelt sie ben Gegenstand. Reg- und arbeitsam, wie Rousseau es beständig ist, sagt ibm die Thätigkeit nur zu, wenn er sie beliebig unterbrechen und burch eine andere erseten kann.

Er ist eben nur ba er selbst, wo er lediglich von den 3m. pulsen ber eignen Ratur bestimmt wirb. Auch folgt er biesen, wenn und solange es angeht. Nichts liegt ihm ferner, als ber natürlichen Reigung hemmend entgegenzutreten ober fie gar unterbruden zu wollen. Er ift fein Freund ber Ustefe und wenig geeignet, bie Tugend ber Selbstüberwindung zu üben. Sie entspricht weber feiner perfonlichen Anlage, noch bat ibn Erziehung und Lebensgang zu ihr angeleitet. War er bin und wieder genöthigt, sich zu fugen, er tam boch ftets balb wieber in bie Lage, fich geben laffen zu durfen. Dag er fo, befonders in jungeren Jahren, auf manche Irrwege gerieth, begreift sich. Namentlich hat ihn die sinnliche Gluth, die schon fruh in ihm aufloberte, zu bebenklichen Ausschreitungen geführt. 3m Gangen aber geben auch die Gunben und Thorheiten feiner Jugend nicht über bas gewöhnliche Daß hinaus, sie bleiben eher noch hinter ihm zurud. Seine vorherrschenben Reigungen sind nicht ber Art,

7

baß sie erhebliche Excesse veranlassen ober für die Umgebung verberblich werden können. Sie treten in der Regel leise und gemäßigt auf, und wenn sie zuweilen eine leidenschaftliche Heftigkeit verrathen, so ist dieselbe doch nicht von Dauer. Auch haben sie durchgängig einen positiven Charakter, wenigstens insofern, als sie nicht darauf ausgehen, zu zerstären oder zu vernichten, sondern zu erhalten und herzustellen. Dem Guten zugewandt, sehlt ihnen gar oft die Kraft, es zu erreichen. Dagegen gelingt es der inneren oder äußeren Versuchung nur selten, sie auf das Böse zu richten. Ebendarum sind sie für Andere, wenn nicht wohlthätig, so doch

unidäblich.

Rouffeau bat biefe seine natürliche Disposition zum Bringip. zur bewußten Richtschnur bes Lebens erhoben. Er läßt feine angebornen Reigungen unbebenklich walten, vorausgesett, baf fie ben Mitmenschen nicht zum Nachtheil gereichen. Db fie bas Bobl Er findet es in ber berfelben förbern, fummert ihn weniger. Ordnung, daß man junächst und vor Allem sich selber lebt, ber Nächste erft in zweiter Linie in Betracht fommt. Er bat nicht ben Drang, sich im Interesse Underer aufzuopfern, und glaubt nicht an die Liebe, die bas eigne Ich bem fremben nachsett. wohl gradezu: Bersichert Dir Jemand, daß er Dich mehr liebt, als sich felbst, so erwiedere ihm, er luge. Der Mensch ift feinem Gefühle, wie feiner Ansicht nach, zu folder Hingebung meter fähig, noch berufen. Es liegt ihm vielmehr vor Allem ob, sich felbst zu erhalten; die Natur brängt ihn bazu und er barf sich ihrem Gebote nicht entziehen. Wohl aber fann und foll er Sorge tragen, bag er es nicht auf Rosten seiner Mitmenschen erfülle. Der Egoismus, welcher die Erhaltung bes 3ch und die Beforberung feiner Boblfart anftrebt, ift volltommen berechtigt, bie Gelbftjucht bagegen, die sich allen Unberen vorzieht und fein Bebenken trägt, bas frembe Bobl bem eigenen zu opfern, burchaus verwerflich. Rouffeau bat biefem Grundfate gemäß in jungeren Jahren, weil er seiner natur nach nicht anbers konnte, in späterer Zeit mit vollem Bewußtsein gelebt ober boch zu leben fich bemubt. Wenig geneigt, sich mit Anderen zu vergleichen, bat er auch nicht bas Bedürfnig, sich über sie zu erheben, noch den Wunsch, sie unter Er ift zufrieden, wenn er fein fann, mas er ift, sich zu seben. und die Wege geben barf, die er grabe einschlagen möchte. Pfate Anberer zu burchfreuzen, fommt ihm nicht in ben Sinn. Begegnen sie bem feinigen, so kehrt er zwar nicht um, boch brangt er sich ebensowenig rucksichtslos vor; lieber noch weicht er, wenn es möglich ist, aus.

Beftrebt, jeder Collision vorzubeugen, meibet er auch tie

Unläffe, welche zu folden führen fonnen. Er bringt fich in feine Lage, die ihn nöthigen wurde, mit Andern in feindliche Confurrenz ju treten. Gleichgultig gegen Erwerb und Befit, verlangt er nicht nach frembem Gut und Gewinn; nicht begierig nach Aemtern und Burben, sucht er niemantem ben Rang abzulaufen. Er bat feinen Grund, feinen Nächsten irgendwie zu beeintrachtigen, und fommt nicht in ben Fall, ibm Schlimmes anzuthun ober auch nur Er schädigt ihn weder, noch verlett er ihn, selbst nicht in Worten ober Gebanken. hat er Freunde, er beutet fie nicht in seinem Interesse aus: er forbert nichts von ihnen als eine aufrichtige Zuneigung. Patrone sucht er ebensowenig, wie Alienten; er geht nicht barauf aus, eine Partei zu bilben ober fich einen ftugenben Unbang ju verschaffen. Sat er Feinbe, fo ift er zwar weit entfernt, ihrem Haß mit Liebe zu begegnen, boch andrerseits auch unfähig, ihn bauernd zu erwiebern. Wiberstand, wenn sie ihn angreifen, aber er verfolgt sie nicht länger und weiter, als die Abwehr es erfordert. Lassen sie ihn in Rube, so sind fie schnell vergessen; es ist ihm febr erwünscht, wenn er fich nicht mehr mit ihnen zu beschäftigen braucht. Babrend bes Rampfes aber beobachtet er möglichst bie Ruchsichten, auf welche fie Unspruch baben. Er weif't ihre Angriffe energisch gurud und befämpft ihre Ansichten und Tenbengen mit aller Entichiebenheit. Doch butet er fich, fie perfonlich ohne Roth anzutaften, und ift immer bereit, fie nach bem Berthe gu fcagen, ben fie ibm zu baben scheinen.

Die Rudficht aber, bie er im Berkehre mit ben Menschen auf Unbere nimmt, er forbert fie auch für fich felbst. Mag Beber thun und treiben, mas ihm beliebt; weit entfernt, ihn irgendwie zu hindern, wünscht er nicht einmal, davon zu wissen. Die Reigung, sich in frembe Angelegenheiten einzumischen, ift ihm ebenfo fremb, wie bie Begierbe, fie kennen zu lernen. Ebenbarum begreift er weber, noch mag er es bulben, daß Andere sich um die feinigen fümmern ober sie gar zu beeinflussen suchen. Die volle Freiheit, bie er ihnen gerne gestattet, nimmt er auch seinerseits in Unspruch. Bemüht, Niemanden zu geniren, will er auch felbst nicht genirt Bebe Störung bes gewohnten Lebensganges ift ihm unangenehm. Es verstimmt ihn gründlich, wenn er von außen ber genöthigt wirb, feine Beschäftigung zu unterbrechen ober mit einer anderen zu vertauschen. Er empfindet es als einen unleiblichen Zwang, wenn man ihm zumuthet, zu handeln, wo er nichts thun, mußig zu sein, wenn er arbeiten, zu sprechen, wo er schweigen, ober auch zu verstummen, wenn er reben möchte. Er hat nichts bagegen, baß Jebermann seine Meinung fagt; boch will er auch bie seinige, wenn und so oft es ihm passend scheint, rüchaltles geltend machen. Es empört ihn, wenn man ihn daran zu hindern sucht; es bringt ihn schon auf, wenn er unterbrochen wird oder Widerspruch erfährt. Sehr geneigt, in jeder Kritik seiner Neußerungen einen persönlichen Angriff zu erblicken, wird er durch sie leicht verletzt und zu scharfer Abwehr gereizt. Er drängt seine Ansichten Niemandem auf; man mag sie nach Belieben billigen oder verwerfen. Aber man soll sie nicht bestreiten, sich nicht vergreisen an dem, was ihm gehört. Geschieht es dennoch, so dietet er Alles auf, um sein geistiges Eigenthum zu wahren. Auch setze er in solchem Falle wohl die schonenen Rücksichten bei Seite.

bie er in ber Regel zu nehmen pflegt.

Außer Stande, eine abfällige Kritit mit Gleichmuth bingunehmen, und zugleich bemüht, sich ben Berbruß und die Aufregung, welche sie für ihn mit sich bringt, zu ersparen, tommt Rousseau bald zu bem Entschlusse, von ben Urtheilen Anderer feine weitere Notiz zu nehmen. Gelingt es ihm auch nicht, immer biefem Borfate treu zu bleiben, im Allgemeinen führt er ihn boch consequent turch. Er lieft weder, mas über ihn und seine Werte geschrieben wirt, noch gestattet er ben Bekannten, ibm bavon Mittheilung zu Dieselbe Empfindlichkeit aber, die ihn so als Schriftfteller in eine ifolirte, unnabbare Stellung verfett, tragt wefentlich baju bei, bag er fich auch als Mensch von Seinesgleichen absonbert. Er ift zu reizbar, als daß ibm seine Umgebung nicht vielfach Anstoß geben follte. Bebe unfaufte Berührung regt ihn auf; ein bartes Wort, eine unfreundliche Miene genügt, ibn aus bem Gleichgewichte zu bringen. Er fühlt sich ichon gefrankt, wenn man ibm nicht entgegenkommt ober sich gleichgültig verhält. Umsomebr schmerzt und verlett es ihn, wenn er auf erklärte Abneigung ober thätigen Wiberftand ftößt. Und er glaubt leicht, daß man ibm etwas anhaben, ihn bemmen ober schätigen, beleitigen ober verspotten will. Geneigt, feinbliche Befinnungen und Absichten vorauszuseten, führt er auch zufällige Hindernisse und selbstverschuldete Migerfolge auf fie jurud. Wer fich nicht unbedingt für ibn erklärt, ist seiner Unsicht nach wider ibn; ber lare Freund gilt ibm als ein Begner. Aber auch ber Gifer wird leicht zu groß und macht bann verbächtig. Er scheint eine Maste zu sein, hinter welcher sich die Feindschaft verbirgt, um ihre Zwede besto sicherer zu erreichen.

Gewiß legt, wer fich fo, wie Rouffeau in fpaterer Zeit, für ben Gegenstand bes allgemeinen Saffes halt, feiner Berfon eine ju große Bedeutung bei. Der Borwurf bes Hochmuthes, ben man ihm von jeher gemacht bat, ift baber nicht so gang grundlos. Dennoch ware ce ungerecht, ihn gar zu fehr zu betonen. Rouffeau besitt ohne Zweifel ein startes Selbstgefühl, bas sich, namentlich wenn seine Berechtigung in Frage gestellt wirb, zuweilen über bas richtige Mag binaus steigert. Er fennt seinen Werth und ift fich ber Rraft, die ibm ju Gebote fteht, wie bes Einflusses, welchen er zu üben vermag, wohl bewußt. Die Demuth, die fich felbst erniedrigt, ift ibm ebenfo fremt, wie die Bescheibenheit, welche auf ben Lobn ber Arbeit verzichtet. Er schätt seine Leistungen zu ihrem vollen Preise und forbert bie gange Anerkennung, die fie ihm zu verdienen scheinen. Wenn er aber, mit feinen Borzügen wohl bekannt, ihnen bie gebührente Geltung zu sichern fucht, fo ist er andrerfeits boch auch mit feinen Schwächen bertraut und stets bereit, sie offen und rudhaltlos zu bekennen. Er weiß und fühlt, was er ift, aber auch, was er nicht ift; er fennt bie werthvollen Eigenschaften, die er befigt, aber ebenso bie, welche ibm fehlen. Glaubt er sich und Anderen fagen zu burfen, baß er beffer ist, als sein Ruf, er gesteht boch zugleich, baß er nicht so gut ift, wie er sein konnte und follte.

Mit gleicher Unbefangenheit urtheilt er über bie Ergebniffe seines Denkens. Wie febr er, ber Autobibakt, für seine Unsichten eingenommen ift, es fällt ihm nicht ein, sie für unbedingt richtig ausgeben zu wollen. Er macht fie zwar mit aller Entschiedenheit geltend und halt mit großer Zähigkeit an ihnen fest, aber er verlangt feineswegs, bag man fie ohne eigne Brufung binnehme, und er gibt fie auf, sobald er fie als falfc ertannt hat. er es nicht, daß man ibm opponirt, er läßt boch jeden Wiberspruch gelten, ben er für begründet halt. Und wenn es ihm fcwer, ja meist unmöglich wird, auf eine abweichente Dent- und Anschauungsweise einzugehen, er gestattet ihr, falls sie ihm nicht etwa verberblich erscheint, gerne biefelbe Berechtigung, bie er für bie feinige in Anspruch nimmt. Ueberhaupt ift er immer bereit, bie Ehre und Achtung, welche er von Anderen forbert, ihnen auch feinerfeits zu erweifen. Ihre Fähigkeiten und Leiftungen finben bei ibm felbst bann eine unbefangene und gerechte Bürbigung, wenn er fie für feine perfonlichen Feinbe halten zu muffen glaubt.

Nicht als ob er sich stets von jeder Anwandlung der Eiferssucht oder des Neides frei erhielte; Empfindungen dieser Art, welchen Schriftsteller bekanntlich noch zugänglicher zu sein pflegen, als andere Menschen, sind auch ihm keineswegs fremd. Er läßt

es fich aber, wenn felche Regungen in ihm auftauchen, angelegen fein, fie zu unterbruden ober boch in Schranken zu halten. Rann er fich ihrer für den Augenblick nicht erwehren, er bemubt fich, ju hindern, daß fie ibn beberrichen. Sie mogen ibn öftere veranlassen, in Bedanken ungerecht zu werben, bestimmenten Ginfluß auf seine ausgesprochenen Urtheile gewinnen sie felten ober nie. Er liebt bie Berechtigfeit gufehr, um fie irgentwem absichtlich gu Es geschieht wohl, bag perfonliche Beziehungen feine versagen. Ansicht mehr ober weniger alteriren, aber er gibt Jebem, mas ihm seiner Meinung nach gebührt. Auch ist er außer Stante, rubig zuzuseben, wenn bas Recht von Unteren verweigert ober gefrantt wirb. Bete Unbill regt ihn auf, jete Bewaltthat emport ibn; die Unterbruckung bes Schwachen erfüllt ibn mit schmerzlicher Theilnahme, tie Willfür bes Starten versett ibn in glühenden Born. Nur felten in ber Lage, bem thatfächlichen Unrecht mit Erfolg zu wehren, bietet er bie gange Gewalt ber ibm zu Gebote stebenden Redegewandtheit auf, baffelbe prinzipiell zu befämpfen und die Berrichaft von Recht und Gerechtigfeit unter ben Menschen zu begründen. Der furchtlose Muth, ben er babei an den Tag legt, zeugt für die Ticfe und Starte bes Gefühls, aus welchem er ftammt. Daß er ibn fo bewährt, ift aber fein besonderes Berdienst; seine eigenste Natur treibt ibn bazu.

Sie ist es auch, die ihn brangt und zwingt, unter allen Umständen für die Babrbeit, ober mas ibm als folde ericeint. einzutreten. Zwar bat ibn, namentlich in jungen Jahren, tie eine ober andere Rudficht, vor Allem tie Scheu, fich bloszuftellen, bin und wieder zu unwahren Aeußerungen verleitet. Doch geschab bas felbst bamals nur bochst felten und nie, ohne bag bem Bergeben die Reue balt folgte. Lüge und Berftellung find feinem Wesen zu fremt, als daß er sich bes Wiberspruchs, in welchen fie ihn mit sich selber bringen, nicht sofort bewußt werden follte. Unfähig, anders zu scheinen, wie er ift, vermag er auch nicht zu verhehlen, was in ihm vorgeht. Jebe innere Erregung spricht fic alsbald in Blid und Miene aus; fein Geficht ift ber treue Spiegel seiner Seele. Es würbe ibn entschieden bementiren, wollte er versuchen, seine mahren Empfindungen zu verleugnen ober nidt vorhandene zu erfünsteln. Doch ist er bavon weit entfernt; bas Berg auf ber Bunge, gibt er feinen Gefühlen und Stimmungen unverhüllten Ausbruck. Der etwaige Anstoß, den er damit erregt, kümmert ihn nicht. Er macht aus ber Zuneigung, die er für Bemanden hegt, fein Sehl, aber ebenfo wenig aus ber Antipathie, welche man ihm einflößt. Offenberzig bis zur Unvorsichtigkeit, fagt er Jebem, was er von ibm halt, fagt er nicht minder, mas

er an sich selbst zu loben ober zu tabeln findet. — Denselben rudhaltlofen Freimuth, ben er in feinen perfonlichen Beziehungen an ben Tag legt, bemährt er auch, wenn es fich um Fragen und Berhältniffe allgemeiner Urt hantelt. Es kommt ibm nicht in ben Sinn, mit feinen Unfichten hinter bem Berge zu halten. verhehlt sie weber, noch geht er barauf aus, sie bem Bublifum ober ben Trägern ber Gewalt munbgerecht zu machen. Bielmehr spricht er, was und wie er es benkt, zu jeber Zeit ganz und ohne irgentwelche Rudficht aus. Die Behauptung aber, daß er auch Manches fage, woran er selbst nicht glaube, entbehrt allen Grundes. Bflegt er, was er für richtig ober für falsch hält, mit aller Entschiebenheit als solches hinzustellen, so bekennt er es doch auch, wenn ibm etwas ungewiß ober zweifelhaft erscheint. tommt es vor, bag er, von feinem Gegenstande fortgeriffen, ibn bis zu Confequenzen verfolgt, die er bei ruhiger Ueberlegung vielleicht nicht ziehen wurde. Eine folche unfreiwillige Ueberfturzung ist aber sehr verschieden von der bewuften Absicht, einen erkannten

Irrthum für Wahrheit auszugeben.

Die objektive Richtigkeit ber Rouffeau'schen Unfichten läßt sich vielfach bestreiten, ihre subjektive Wahrheit steht außer Frage. Er muß icon beshalb mabr fein, weil bie Luge unfrei macht und bie Freiheit ein unabweisliches Bedurfniß feiner Natur Ohne fie gibt es für ihn feinen rechten Genug, fein mabres Blud; er fann fich feines Lebens nur freuen, wenn er feine persönliche Unabhängigkeit gesichert weiß. Ebendarum ist er beftrebt, diefelbe vor jeber Beeintrachtigung ju schützen und, falls fie bennoch für eine Beile verloren geht, möglichft bald wieberzugewinnen. Er bulbet feine Feffel, mare fie auch von Gold ober aus Blumen geflochten. Wirt fie ibm in einem unbewachten Augenblice angelegt, er rüttelt jo lange an ihr, bis fie fich löft Die Bande, welche ben Menschen an Seinesgleichen und tie Gesellschaft fetten, er entzieht sich ihnen, folange es moglich ift, und wirft fie ab, sobald es geschehen kann. Er hat es im Laufe ber Zeit mit manchem Berufe versucht, wieberholt einen Anlauf zu irgend einer Carriere genommen. Aber er ift nie in einer biefer Stellungen warm geworben, sonbern meift, faum in fie eingetreten, schon wieder aus ihnen geschieden. Thaten die jebesmaligen Umftanbe bas Ihrige bazu, ber eigentliche Grund lag boch in bem Zwange, ben eine andauernde regelmäßige Thatigfeit auflegt, sowie in ber Abhangigfeit, die jebe bestimmte Bosition im sozialen Leben mit sich bringt. Rousseau vermochte weber ben einen, noch die andere zu ertragen. Wie fehr ihm eine Beschäftigung zujagt, fie mirt unbequem, wenn er fich burch fie gebunten fühlt. Er gibt sich ihr mit allem Eifer hin, solange sie in sein Belieben gestellt zu sein scheint, aber er übt sie widerwillig, sobald sie ihm als eine selbständige Macht mit ihren zwingenden Ansprüchen entgegentritt. Fordert sie überdies Rücksichten auf Andere, Unterordnung, Fügsamkeit in die Entscheidungen eines fremden Urtheils oder Willens, so steigert sich seine Antipathic in einem Grade, daß er nicht umbin kann, sie aufzugeben.

Es ist ihm eben unmöglich, sich vor irgend einer menschlichen Autorität zu beugen. Mag sie noch so boch gestellt, noch so febr burch Alter und Gewohnheit geheiligt fein, er erkennt fie nur insoweit an, ale die eigne Einsicht ihr zustimmt. Wo biefe abweicht, hat sie unbedingt den Borrang; sie ist in allen Dingen für ihn die lette, maggebende Instanz. Die Urtheile ber Menge imponiren ihm ebenso wenig, wie die Aussprüche des hervorragenden Denfers. Es gibt fein Spftem, feine Dottrin, fein Befenntniß, bas feinen Beift gefangen nahme; berfelbe bewahrt fic vielmehr stets seine volle Freiheit. Es fint nicht immer neue Wege, die er einschlägt, aber er verfolgt fie burchaus felbständig. Und wenn mannigfache Einfluffe auf ihn wirken, bestimmend werben nur bie, welche bem eignen Inhalte entsprechen. Auch ift es ihm zwar nicht gleichgültig, ob bie Ergebniffe feines Denkens Buftimmung finden; doch geht er nicht barauf aus, sich biefen Beifall zu sichern; jedenfalls bat bie Rücksicht auf ihn auf ben Inhalt und die Formulirung seiner Ansichten keinen Ginfluß. Unbere benten, wie er, fummert ihn wenig; eber noch liegt ibm baran, bag er andere benft, wie sie. Man geht zu weit, wenn man ihm vormirft, er habe, lediglich bestrebt, neu und originell zu ericbeinen, mit vollem Bewußtsein faliche Meinungen und Grund-Richtig ift nur, baß ber lebhafte Drang, seine fäte vertreten. persönliche Eigenheit nach allen Seiten zu mahren, ihn unwillfürlich zu einer gewiffen Borliebe für eigenthumliche Anfichten führt. Um die Unabhängigkeit seines Urtheils ängstlich beforgt, läßt er sich wohl verleiten, von ber Dentweise seiner Umgebung mehr abzuweichen, als grade nothwendig ist.

Aehnlich wie auf bem geistigen Gebiete, verhält er sich auch im Leben. Auch hier bringt ihn die Neigung, nur sich selber zu folgen, mitunter bahin, der herrschenden Sitte selbst da zu widerstreben, wo er sich ihr unbedenklich hätte fügen mögen. Ohne Zweisel hat an dem Gegensate, in welchen er sich vielfach zu ihr stellt, der Bunsch, den Sonderling zu spielen, einigen Antheil. Doch ist er weder der einzige, noch der letzte Grund desselben. Dieser liegt vielmehr in dem Bedürfnisse, sich wie von jeder geistigen Antorität, so auch von der Macht zu emancipiren, welche

bas äußere Leben zu beherrschen pflegt. Rousseau ist kein prinzipieller Gegner ber überlieferten Gebräuche; er läßt sie gelten und beobachtet sie, wenn sie seinen persönlichen Neigungen und Maximen nicht widersprechen. Ist dies aber der Fall, so ignoritt er sie, seht sich, unbekümmert um den Anstoß, den er damit etwa gibt, rücksichs über sie hinaus. Die Gebote der Konvenienz haben dann für ihn keine Geltung; was Mode und guter Ton verlangen, ist ihm gleichgültig. Er wohnt und ist, er kommt und geht, er kleidet und amusirt sich, kurz er lebt, nicht wie es üblich und hergebracht ist, sondern wie es ihm gut oder passend zu sein scheint.

Liebt und pflegt er ben geselligen Berkehr, so barf ihm berfelbe boch keinen Zwang, keine Gene auflegen. Selbst Beziehungen von intimerer Art werben läftig und am Enbe unerträglich, wenn und weil fie ber perfonlichen Freiheit Schranten feten. Rouffeau hat die zahlreichen freundschaftlichen Berbindungen, welche er im Laufe ber Zeit einging, faft ohne Ausnahme früher ober fpater abaebrochen. Gewiß hatte er oft guten Grund dazu: die vermeintlichen Freunde erwiesen sich meist als verkappte Keinde ober boch so verschieden in Charafter und Sinnesweise, daß die Bemeinschaft nicht von Dauer sein konnte. Indeg mar es boch nicht immer und nicht blos ihre Schuld, wenn die Beziehungen zu ihnen fich löften. Bu ber großen, in ber Regel fast unbegrengten Hingebung, mit welcher er in biefe eintritt, gefellt fich balb bas Gefühl ber Abbangigkeit, welche fie mit fich bringen. Er fürchtet, fich zu verlieren; bie Sorge um bie bebrobte Selbständigkeit erwacht und findet, einmal geweckt, leicht Anlaß, fich für berechtigt ju halten. Auch die begründeten Unfprüche der Freunde erscheinen ibm als Bersuche, ihre Buniche und Interessen aufzubrängen, und felbst ihre Bemühungen, fein Bohl zu forbern, als unbefugte Eingriffe in die personliche Selbstbestimmung. Die Berbindung mit ihnen wird fo allmälig für ihn zu einer brückenben Feffel, bie früher ober fpater brechen muß. Er ift außer Stanbe, Berbaltnisse bauernd zu goutiren, die Anforderungen an ibn stellen ober Berpflichtungen auflegen. Das Berg mag fich in ihnen befriedigen, ber auf Freiheit gerichtete Ginn empfindet fie als eine hemmung, gegen welche er anfämpft, bis er sie beseitigt bat.

Man hat ihm beshalb und nicht ganz ohne Grund die Anlage zur Dankbarkeit abgesprochen. Zwar ist er keineswegs unempfänglich für Wohlthaten, die ihm aus aufrichtiger Zuneigung erwiesen werden. Im Gegentheil, er freut sich ihrer von Herzen, behält sie in treuem Andenken und ist bereit, sie nach Kräften zu vergelten. Sie werden ihm aber unbequem, sobald es den Anschein gewinnt, als wolle man Ansprüche auf sie bauen oder Berbinblichfeiten aus ihnen herleiten. Wer Dank fordert, hat nach seiner Ansicht den Lohn schon dahin, und jede Gabe, die in der Absicht geboten wird, den Empfänger zu verpflichten, ist in seinen Augen werthlos. Auch weist er sie zurück, wenn er solchen Zweck irgendwie vermuthen darf. Und er kommt leicht dahin, ihn vorauszusetzen. Stammen die Geschenke von sernerstehenden Personen, welchen keine persönliche Theilnahme zugeschrieben werden kann, so unterliegt derselbe keinem Zweisel. Aber auch die Freunde und näheren Bekannten mögen sich vorsehen; fallen ihre Spenden zu reichlich aus, wiederholen sie sich zu ost, so werden sie verdächtig. Sind sie vielleicht auch nicht darauf berechnet, sie haben doch die Wirkung, ihn zu sessen nicht gewillt, sich von irgendwem auf irgendwelche Weise sessen zu lassen. Bewahrt er nur seine Freiheit, so mag man ihn immerhin sür undankbat halten. In der That ist er es, wenn und sobald ihm die Danksbarkeit als eine bindende Pflicht auserelegt wird.

Jeber Berkehr mit ben Menschen bedingt eine gewisse abbängigfeit von ihnen; wer sich biefer nicht unterziehen will orer fann, wird auf ibn verzichten muffen. Auch Rouffeau bat iich bazu genöthigt gesehen; die vollständige Ifolirung, in welche er allmälig gedrängt wurde, ift vorzugeweise eine Folge seiner unbegrenzten Freiheitsliebe. Sie zwang ihn, den doch ein warmes Berg zu seinen Mitmenschen hingog, in trauriger Abgeschiebenieit mehr und mehr zu vereinfamen. Sie gab auch feinem an fic milben, zugänglichen Befen bas raube, abstoßende Gepräge, welches au ber Ungunft, die er im Urtheile ber Mit = und Rachmelt erfahren, nicht wenig beigetragen bat. Bas aber bem Deniden bittere Berkennung und schmerzliches Leib eintrug, gab bem Schriftsteller Motiv und Richtung für eine fruct. bare Wirksamkeit. Gelbst ein leibenschaftlicher Berehrer ber Freiheit, befämpft er raftlos ihre Feinde, wo immer fie ibm begegnen. Jebe Gewalt, die der Mensch dem Menschen anthut, jebe Herrschaft, welche ber Einzelne über Seinesgleichen ausubt. findet an ihm einen erbitterten und ftete fcblagfertigen Gegner. Worauf fie ihre Ansprüche stütt, aus welchen Quellen fie ihre Befugniffe herleitet, fummert ibn wenig. Beter Alter und Gewohnheit, noch irgendwelche Satung und Autorität kann ihr tie Berochtigung verleihen, beren fie ihrer Natur nach entbehrt. erhebt fich ebenso gegen ben Glaubens- und Gemiffenszwang, ber im Ramen Gottes auftritt, wie gegen bie Gewaltübung ber großen

und kleinen Despoten, die sich auf ihre legitimen wohlerworbenen Rechte berufen. Er weist die Anmaßung zurück, die im Gewande des Priesters oder im Mantel des Philosophen dem unabhängigen Denken Gesetz vorschreibt, und räumt die Schranken weg, durch welche Privilegien und Borurtheile, Meinungen und Gebräuche das selbständige Fandeln einengen. Unablässig fordert er Freiheit sür Iedermann und auf allen Gebieten des äußeren, wie des inneren Lebens. Niemand darf die freie Entwicklung seines Nächsten hemmen, noch sie nach seinem Belieben und in seinem Interesse leiten wollen; Keiner soll den Andern hindern, der eignen

Ginficht und bem eignen Willen zu folgen.

Seinem Willen, nicht aber ber Willfür und Laune. Rousseau sich bemüht, ben Menschen von ber Berrschaft bes fremben Beliebens zu emancipiren, so ist er barum boch nicht gemeint, ihn zum Spielballe seiner eignen zufälligen und grundlosen Belleitäten zu machen. Er fucht ibn aus ben Banben zu lofen, bie ibn von allen Seiten umschlingen, aber er will nicht, daß er haltlos in ber Luft schwebe. Es ist freilich mahr: er lockert ben Busammenhang mit feiner Umgebung zu febr, er achtet zu wenig bie Berhältniffe und Beziehungen, welche bie hiftorische Tradition im Laufe ber Zeit geschaffen bat. Wie feinem Jahrhundert überhaupt, so fehlt es auch ihm an Sinn und Verständniß für bie geschichtliche Entwicklung. Die allerdings zahlreichen und starken Auswüchse, welche sie getrieben, laffen ihn ben Werth ihrer gefunden Bluthen und Fruchte verkennen. Sie imponiren ibm fo, daß er in dem Prozeß bes historischen Werdens nur einen Fortgang zum Schlimmeren sieht. Ebenbarum ift er bestrebt, ibn möglichst zu bemmen, und wenn er seine Ergebnisse, wo es sich um bie Brazis handelt, bennoch vielfach anerkennt, fo geschieht es meift, weil er ihre Beseitigung für unthunlich ober bebenklich balt. Prinzipiell verwirft er sie, wie die Gesammtheit der sozialen Inftitutionen, welche fie in's Leben gerufen baben. Die Menscheit ift feiner Anficht nach auf einem Irrwege, ben fie im Intereffe ihrer mahren Wohlfahrt verlaffen muß. Sie muß ihre Geschichte verleugnen und zur Ratur gurudfebren, die allein im Stande ift, bem leben ber Individuen, wie ber Boller, eine feste Bafis und Norm zu geben.

Ohne Zweisel geht Rousseau zu weit, wenn er über die gefammte Kulturentwicklung den Stab bricht; sein Appell an die Ratur aber war der herrschenden Unnatur gegenüber durchaus am Orte. Auch ist derselbe nicht blos in seiner näheren Umgebung, sondern im ganzen civilisirten Europa von großer, nachhaltiger und vielfach wohlthätiger Wirkung gewesen. Er hat ben Blid ber Menschen ber natürlichen Schöpfung jugewandt, ben Sinn für ihre Broge und Schönheit gewectt ober belebt, bem Bergen in ber innigen Gemeinschaft mit ihr eine reiche Quelle bes reinsten Genusses erschlossen. Er hat die Natur von bem fünftlichen Schmude befreit, burch welchen man fie zu verschönem meinte, in Wahrheit aber entstellte, und die Runft, Die fich in fantastischen Allegorien erging ober einer falschen Ibealität bulbigte, wieber mit einem natürlichen Inhalte erfüllt. Er hat auch, mas wichtiger ift, die Natur in das Leben zurückgeführt, hat wesentlich bazu beigetragen, bag in Sitten und Gebrauchen, in ber Erfcheinung bes Einzelnen, wie im gesclligen Berkehre, an bie Stelle ber herrschenden Affektation und Berschrobenheit ein schlichtes, zwangloses Wefen getreten, bie Luge ber Konvenienz burch naive Wahrheit, ber raffinirte Luxus burch eine gefunde Einfachheit ersett worben ift. — Zugleich bat er mit ber Natur zu Gbren gebracht, mas ihr nabe fteht und bis babin von ben Tragern ber vorwiegend geiftigen Bilbung ignorirt ober mit fouveraner Beringschätzung angesehen wurde. Er lehrte auch den uncivilisirten Theil ber Menscheit kennen und schäten. Die wilben Naturvölker, Die er allerdings in ein zu günftiges Licht stellte, erregten boch grabe beshalb eine lebhafte Sympathie, tie ihrerseits allmälig zu einer unbefangenen Bürdigung ihrer Eigenthumlichfeiten führte. größerer Bebeutung ist bas Interesse, welches er auf bem Boben ber Beimath für die weniger gebilbeten arbeitenden Bolfefreise ju weden wußte. Sie baben es boch ibm vorzugsweise zu banten, wenn sie aus ihrer verachteten Pariastellung beraustreten und mit Erfolg ein menschenwürdigeres Dasein anstreben burften. In's Besondere ist dem Landbau und Allen, welche ihm dienen, burch seine beredte Empfehlung erhöhtes Anseben und eine allgemeinere Geltung gesichert worden. Fügen wir hinzu, daß er auch ben Frauen und Kindern eine größere und vor Allem eine fruchtbarere Aufmertsamkeit zugewandt, daß er nicht nur die berzliche Theilnahme für sie vermehrt, sondern auch bas Verständniß ihres Befens, Die Einsicht in die Bedingungen und Bedürfnisse ihrer Natur und eine biesen entsprechenbe Gestaltung ibres Lebens erbeblich geforbert bat.

Mit bem Bestreben Rousseau's, bem Menschen bie umgebende Natur nahe zu bringen, verbindet sich das andere, ihn mit der ihm einwohnenden Natur in Uebereinstimmung zu setzen. Ueberzeugt, wie er ist, daß sie nichts enthält, was nicht an sich gut und heilsam wäre, dringt er auf ihre volle Entfaltung und ungehemmte Wirksamkeit. Nun ist zwar seine Boraussehung, zumal sie vielsach misverstanden wurde, für Manche ein Stein

bes Anstoßes gewesen. Doch hat das nicht verhindert, daß ihre Richtigkeit in immer weiteren Areisen anerkannt wirb. Debr noch find die praktischen Folgerungen, die er aus ihr ableitet, zur Geltung gefommen. Wir haben bieje Ronjequengen icon fruber, namentlich in unseren Bemerkungen über ben Emil, naber bezeichnet, und wollen fie hier nicht von Neuem vorführen. Erinnert sei nur an ben Nachbruck, womit er bie Pflege bes Leibes und seiner Organe betont, sowie an ben Grundiat, bag alle Kräfte, welche die Natur in den Menschen gelegt bat, eine ihrer natürlichen Bestimmtheit entsprechende Ausbildung verdienen und forbern. Die Befolgung beffelben bat ben Ginfluß jener einseitig spiritualistischen Denkweise, welche bie Entwicklung ber Naturseite bes Menschen theils hemmt ober unterbruckt, theils in faliche Bahnen leitet, wenn nicht gebrochen, so boch wesentlich geschwächt. Sie bat auch ben Bann gelöft, welcher unter ber Berrichaft bes reflektirenben Berstandes und einer engberzigen Konvenienz Beist und Gemuth gefangen hielt. Sie entband bie ftarte, geheimnigvolle Rraft, bie in der Tiefe der Seele ruht, und gestattete ihr, sich frei und feffellos zu bethätigen. Die Leidenschaft durfte ihre hinreißente Gewalt offenbaren, bie Begeifterung fich in fubnem Aufschwunge erbeben, ber Benius feine machtigen Schwingen entfalten. Emancipation ber Natur involvirt bie bes Beiftes, fofern berfelbe als unmittelbar wirkende Naturfraft auftritt.

Uebrigens ist Rousseau weit entfernt, ihn nur als solche ober gar, wie manche feiner Zeitgenoffen, ale eine bloge Mobifitation ber Materie anzusehen. Man mag feine bualiftische Unschauung von Welt und leben für unzulänglich halten, fie bat es ibm jebenfalls ermöglicht, die Selbständigkeit und die Suprematie ber geistigen Sphare zu mahren. Nach seiner Ansicht geht ber Beift ebensowenig aus ber Materie bervor, wie diese aus ihm; vielmehr haben beibe ben Grund ihres Daseins in sich selbst. Materie aber bietet bem Geiste ben Stoff, an und in welchem er fich wirkfam erweift. Er schafft fie nicht, aber er formt und geftaltet fie; an fich paffiv, erhalt fie nur von ihm Leben und Bewegung. Doch wenn er fie belebt und befeelt, fo geht er beshalb nicht in fie auf ober unter; feine Beziehung zu ihr thut feiner Selbständigkeit keinen Eintrag. Freilich behauptet sich auch die Materie ibm gegenüber in ihrer Eigenart. Die unleugbare Existenz bes Uebels scheint wenigstens bafür zu sprechen, baß sie nicht gang von ihm erfüllt und burchbrungen wird. Diefes Berbaltniß ber beiden Prinzipien, wie es zunächst im Universum begegnet, findet im Menschen sein Analogon. Auch er besteht aus zwei selbständigen Elementen; auch bei ihm gibt das eine, die

finnliche Natur, den Stoff ab, an welchem das andere, die geistige Kraft, sich bethätigt. Rouffeau will boch nicht, wie manche feiner Unbanger geglaubt haben, daß die natürlichen Triebe und Reigungen ziel = und zügellos walten. Er forbert vielmehr, daß fie sich bem Beifte unterordnen und feinen boberen Zweden bienen. Bon ihm follen fie Form und Mag, Gefet und Regel empfangen; ihm liegt es ob, sie einzeln so zu leiten, baß sie vereint ein wohl geordnetes harmonisches Ganze bilben. Freilich gelingt ihm bies nur theilweise, erfüllt er seine Aufgabe nur annähernb; bie Existen bes Bofen beweift, daß bie sinnliche Natur sich seiner bestimmenben Einwirkung fort und fort entzieht. Soweit er sie aber beberrscht, bietet sie ihm die Basis, auf welcher er seine eigene fittlich-ibeale Welt aufbaut. Er ist eben keineswegs blos ein for males Pringip, bas, ihr einwohnenb, sie regelt und ordnet, fonbern ein Wefen fui generis, welches felbständig über ihr fteht und einen eigenthümlichen, ihm immanenten Inhalt zu verwirklichen hat. Ausfluß und Abbild ber Gottheit, ist die irrische Natur für ihn nur der Boden, von welchem aus er sich zum himmel, seiner mabren Heimath, erbebt ober doch erheben soll.

Man pflegt, wenn es sich um die Würdigung Rouffeau's und feiner Leistungen handelt, seinen ethisch-religiösen Ansichten und Grunbfaten nur geringe Beachtung gu ichenten. Mit Recht, fofern fie nichts wefentlich Reucs enthalten und von ber fortichteitenben Erkenntnig vielfach überholt worben find. Indek ist bod nicht zu vergeffen, daß sie zu ihrer Zeit eine große und bochft wohlthätige Wirfung geübt haben. Es war ohne Zweifel ihr Berbienft, wenn, gegenüber ber bamals herrschenben Dentweise, tie ben Menschen, wie bie Welt, zu einem geist- und willenlosen Mechanismus berabsette, ibm Gott, Freiheit und Gewissen nahm, und ben nadten Egoismus jum alleinigen Pringip feiner Sanblum gen erhob, ber Glaube an seine ideale Natur und seine bobere Bestimmung, wie ber Sinn für ein freies, sittliches Streben und Wirken, in weiten Kreisen bewahrt und belebt wurde. Man mag ben Begriff ber Tugend, welche bei Rousseau mit ber antiken Mannestraft fast zusammenfällt, für unzureichend, und bie eubamonistische Basis feiner Ethit, bie unter bem Ginfluffe ber allgemeinen Zeitströmung die liebung bes Guten vorzugsweife megen ihrer beglückenden Wirkungen empfiehlt, für gebrechlich halten, tie nachbrückliche Mahnung, die er fort und fort an den Menschen richtet, fich burch fraftige Selbstüberwindung bie Berrichaft über bie eigene Natur zu fichern und in ber Bethätigung feines fittlichen Wesens seine wahre Befriedigung zu suchen, ist boch sehr heilfam und fruchtbar gewesen.

Bon größerer Bebeutung mar bie Ginsicht und Energie, momit er für ben ethischen Charafter ber Institutionen eintrat, an welche bie soziale Gemeinschaft ber Menschen gefnüpft ift. lich es sich angelegen sein, ben Werth und bie Berechtigung ber Familie, bes Eigenthums, bes Staates in's Licht zu ftellen. bemühte fich nicht minter, Normen und Anweifungen zu geben, beren Befolgung ihren Beftant, wie die Erreichung ihrer 3mede, sicherstellen fann. Indem er die Che lediglich von ber freien Ginftimmung ber Betheiligten abbangig macht, ftellt er fie auf ihre allein mabre natürlich-fittliche Bafis. Ihre Unverletlichfeit findet an ihm einen berebten Anwalt; er wird nicht mute, bie Erfüllung ihrer Pflichten einzuschärfen, und sucht auf alle Beise bie Banbe zu festigen, welche bie Gatten miteinander, wie mit ihren Rinbern verbinden. Die Familie ist ihm die nothwendige und unantastbare Grundlage ber menschlichen Gesellschaft; er sieht in ihr bie Gewähr ber Gegenwart und die Hoffnung ber Zutunft. 3hr liegt ce feiner Ansicht nach ob, burch eine rationellere Erziehung bes beranwachsenten Geschlechtes ben Boten zu bereiten, auf welchem bie Menschen ein würdigeres und gludlicheres Dafein führen Daß und inwieweit die Anleitung, die er in seiner Babagogit tagu gibt, ihren Zwed erfüllt, haben wir anderemo Obgleich einseitig und barum mangelhaft, hat sie ausaeführt. boch theils unmittelbar, burch ihre Bringipien und speziellen Borschriften, theile indirett burch bie starten und nachhaltigen Unregungen, bie fie gegeben, auf bie Entwidlung bes Erziehungswesens einen höchst fruchtbaren und wohlthätigen Ginfluß geübt. Es ift zu einem nicht geringen Theile ihr Berbienft, wenn biefelbe feit etwa hunbert Jahren auf bem Wege zu einer allgemeinen natur- und vernunftgemäßen Menschenbilbung erhebliche Fortschritte gemacht bat.

Aehnliches läßt sich von ber Staatslehre Rousseau's sagen. Man barf ihr mit Recht vorwerfen, daß sie die geschichtsliche Wirklichkeit dem abstrakten Gedanken mehr wie billig opfert, und mit Verkennung seiner objektiven Seite den Schwerpunkt des staatlichen Lebens einseitig in die Personen verlegt, welche an ihm Theil haben. Auch ift nicht zu leugnen, daß sie damit, freilich sehr gegen den Willen ihres Urhebers, einen revolutionären Charakter erhält und in Folge bessen manches schwere Unheil augerichtet hat. Doch bleibt es darum nicht weniger wahr, daß sie für die politische Entwicklung nicht nur ein mächtig treibendes Ferment, sondern auch ein überaus wirksames Förderungsmittel gewesen. Sie hat Freunden und Gegnern Anlaß geboten, das Wesen ter staatlichen Gemeinschaft genauer zu erforschen; sie hat

biesen Untersuchungen auch eine bestimmte Richtung gegeben, sofern fie ben sittlichen Grund und 3med bes Staates in ben Borbergrund stellte. Ihrem Ginflusse ist es zwar nicht ausschließlich, aber boch gang besonders jugufdreiben, wenn gegenwärtig ber Grundfat allgemein anerkannt wird, daß ber Staat nicht die beliebig auszubeutenbe Domane einer Familie ober Kafte, fonbern ein im Interesse und zum Besten seiner Angehörigen zu verwaltenbes Gemeingut berfelben ift. Sie hat wefentlich bazu beigetragen, bak bie einzelnen Bolksgenossen aus rechtlosen Unterthanen vollberechtigte Burger geworben, bag fie ftatt, wie vorbem, ben willfürlichen Machtgeboten ihrer Beherrscher, felbstgegebenen Befeten folgen, die, für Alle gleich binbend, jede privilegirte Sonberftellung einzelner Berfonen ober Rlaffen ausschließen. Durch sie ist die Ueberzeugung weithin verbreitet und befestigt worden, bag bas öffentliche Wohl als bas höchfte Gefet und bas Gefet als die binbende Norm für bas ftaatliche Leben ber Individuen, aber auch als die einzige Schranke zu gelten hat, welche ber Freiheit ihrer Bewegung und Entwicklung gestellt ist. Sie bat so bie Begründung ber gesetlichen Freiheit, wie ber mabren, auf ber Gemeinfamkeit der Rechte und Pflichten berubenten burgerlichen Gleichheit, erheblich geförbert. Sie bat auch, indem sie barauf brang, daß die Gesammtheit ber Burger an ber Gesetgebung thatigen Antheil nehme und Jebem ber Zugang zu ben öffentlichen Alemtern und Burben offen stebe, bas lebenbige Interesse am Staate über alle Bolfefreise verbreitet, ben Gemeinfinn erregt und genährt, ben Patriotismus geweckt und belebt.

Das sind so einige ber Beziehungen, in welchen die politischen Ibeen Rousseau's sich fruchtbar erwiesen baben und, fügen wir hinzu, sich auch beute noch wirksam zeigen. Nicht zwar birekt und unmittelbar; seine Schriften haben langft aufgebort, Lehrbücher benutt ober gar als Oratel befragt zu werben. Wohl aber infofern, als feine Gebanken und Beftrebungen vielfach in bas allgemeine Bewußtsein eingegangen sind und burch basselbe Eben dies berechtigt uns, zumal es keineswegs blos von feinen politischen Ansichten gilt, ihm einen mahrhaft schöpferischen Geist zu vindiziren. Bekanntlich hatte die geistige Bewegung tes 18ten Jahrhunderts eine vorwiegend negative Tenbeng; sie war junächst und vor Allem auf die Beseitigung ber überlieferten Meinungen und Institutionen gerichtet. bat sich an dieser bestruktiven Thätigkeit eifrig und mit Erfolg betheiligt, aber er hat sich nicht, wie die große Mehrzahl feiner bervorragenben Zeitgenoffen, auf fie beschränft. Wenn er rudsichtslos die Schmächen bloslegte, wo immer er fie zu feben meinte.

er gab boch zugleich an, wie fie seiner Ansicht nach geheilt werben könnten. Er bemubte fic, ju vernichten, mas ibm verberblich ju fein ichien, aber er war nicht minber beftrebt, Befferes an bie Stelle ju feben. Er bachte eben nicht blos mit bem Ropfe; übte fein icharfer Berftand eine gerfetenbe Rritit, bas Berg trieb gu produktiver Thatigkeit. Es empfand bie Irrungen und Leiben ber Menschheit zu tief, als bag es ibn nicht batte brangen follen, auf ibre Befeitigung zu finnen. Es folug fo warm für Freiheit, Recht und Menfchenglud, bag er nicht umbin tonnte, feine gange Rraft au ihrer Begrundung aufzubieten. Ließ ihn auch bie Reflektion auf die gegebenen Menfchen und Buftanbe fort und fort an ber Moalichfeit einer Befferung zweifeln, bie Ueberzeugung von ber urfprünglichen Gute ber menschlichen Natur bielt ben Glauben Wie troft - und aussichtslos die Wirklichkeit eran sie aufrecht. idien, ber ideale Sinn war fraftig genug, eine burchgreifende Umund Neubilbung berfelben zu versuchen.

Wenn er babei von ben Refultaten ber bisberigen geschichtlichen Entwicklung mehr, als gut und nothwendig war, absab, fo that er nur, mas er feiner, wie ber Natur ber Berhaltniffe nach thun mußte. Die ibeale Denkweise ignorirt ben Inhalt ber Realität immer und überall, und sie mochte ihn vor hunbert Jahren umsomehr ignoriren, ba er kaum etwas bot, was ber Beachtung und Erhaltung werth war. Die Berkommenheit ber öffentlichen Zustande batte bamals einen Grab erreicht, bas Leben in Staat und Rirche, in ber Familie, wie in ber Gesellschaft, sich jo unwürdig gestaltet, bag eine Reform auf ber Basis bes Beftebenben keinen Erfolg versprach. Es blieb, wollte man anders zu gefunden Ansichten und haltbaren Institutionen gelangen, nur übrig, sich nach einer neuen Grundlage umzuseben. Rouffeau fuchte und fand diese in ber Natur ober genauer in bem Menfchen, wie er, unberührt von bem Ginfluffe ber fozialen Gemeinschaft, aus ber Hand ber Natur bervorgeht. Und er konnte sie nicht füglich anberswo finden. Wer gleich ihm bie Refultate bes bistorischen Brozesses perhorreszirt, muß auf bessen Anfänge, wer ben Werth bes chieftiv Geworbenen in Abrede ftellt, auf seine Quelle und Voraussetzung, auf bas menschliche Subjekt, zurückgreifen. Bon ibm gebt er benn auch aus; ber Mensch als Einzelwefen, losgelöft von aller Berbindung mit Seinesgleichen, ift ber nachfte und vornehmfte Gegenftant feiner Betrachtungen. läßt er sich nach Maßgabe feiner natürlichen Kräfte und Anlagen voll und frei entwickeln. Ift er bann geworben, was er in biefer seiner Isolirung werben kann, fo fest er ihn wieber in Beziehung au seinen Mitmenschen. Die soziale Gemeinschaft, bis babin ignorirt ober verleugnet, wird in ihren mannigsachen Formen hergeftellt; Familie, Staat, religiöser Verband, gesellschaftlicher Verkehr treten von Neuem hervor. Freilich in wesentlich anderer Gestalt; die neuen Träger und Glieder dieser Verbindungen geben ihnen auch einen neuen Inhalt und Charakter. Sie bestehen nicht mehr durch sich selbst, kraft eines ihnen einwohnenden allgemeinen oder objektiven Prinzips; ihr Grund und Zweck liegt vielmehr in den Individuen, welche in sie eingehen. Soen hierauf beruht ihre Schwäche, wie ihre Stärke. Abhängig von den wechselnden Stimmungen und Interessen ihrer Mitglieder, sind sie in einer rasilosen Bewegung begriffen, die sie zu keinem ruhigen Dasein, zu keiner sesten Gestaltung kommen läst. Andrerseits bewahrt sie diese Abhängigkeit vor jener tödtlichen Erstarrung, welcher sie nothwendig anheimfallen, wenn ihnen nicht fort und fort aus dem Borne der persönlichen Lebenskraft frische Nahrung zuströmt.

Wohl kann ber unftete Drang, welcher gegenwärtig auf allen Bebieten bes Lebens beständig zu Neuerungen führt, berechtigte Dieselbe barf indeß bie Freude an bem frischen Sorge wecken. Ruge, ber allerwärts burch bie Beifter geht, an ber rasch und stetig fortschreitenben Entwicklung, bie zwar manche Auswüchse treibt, aber auch reiche Bluthen und Früchte zeitigt, nicht ver-Rouffeau bat an biefer regen und fruchtbaren Befümmern. wegung großen Untheil, obgleich er sie personlich weber gewünscht, noch erftrebt hat. Ihm galt es, bas Leben bes Individuums, wie ber Gesammtheit, so zu gestalten, baß es ben Menschen geftatte, in magvoller Selbstbeschräntung und friedlicher Eintracht ein ruhiges, gleichförmiges, ftetig begludenbes Dafein zu führen. Much war er weit entfernt, die bazu erforberliche Umwandlung ber Berhältniffe auf gewaltfamem Wege burchführen zu wollen. Bielmehr hielt er, fofern ihm bie Berwirklichung feines Ibeals überhaupt möglich erschien, stets baran fest, daß sie lediglich burch bie Macht ber vernünftigen Ginficht zu erfolgen habe. Der Gang ber Geschichte hat sein bewußtes Denten und Streben entschieben bementirt; weber ist, was er wollte, erreicht, noch sind bie Wege, bie er empfahl, eingeschlagen worden. Man barf sogar behaupten, baß grabe bas eingetreten, mas er zu verhindern munichte: im Leben bes Einzelnen ein magloses Streben nach perfönlicher Geltung, in bem ber Staaten und Nationen ein enbloser, in mehr ober minder gewaltthätigen inneren Unruhen und äußeren Kriegen verlaufender Kampf ber Parteien und Bölfer. Und boch bat er biefe Wendung ber Dinge, wir fagen nicht allein und ausschließlich, wohl aber mehr als irgend einer feiner Zeitgenoffen, herbeigeführt. Mit Recht gilt ber Freund bes Friedens für den Urheber bes

erbitterten Kampfes, und ber Mann, welcher nicht mube wurde, auf eine ruhige und möglichst langsame Entwicklung zu bringen, als ber vornehmste Begründer ber revolutionaren Aera.

Er felbst mußte febr wohl und er bat es oft genug ausgesprochen, daß die Leidenschaft ober ber unwillfürliche Naturbrana bes Menschen stärfer und wirtsamer ift, als feine bewufte Ueber-Auch bei ihm war bem fo; wie thatig bie umsichtige, wohlmeinende Reflektion sich erwies, bas eigentliche Agens seines Lebens und Wirkens lag in ber von Natur gegebenen und wie eine Naturgewalt sich unmittelbar äußernben Bestimmtheit seines perfonlicen Befens. Diefes aber erhalt fein darafteriftisches Geprage von bem ihm einwohnenben Streben nach inbivibueller Freiheit. Sein Grund und Kern ift bie Subjektivität, welche nach ber Beseitigung aller objektiven Schranken ringt, um ihren natürlich-geiftigen Inhalt voll und gang zu verwirklichen. grenzt wie biefer Inhalt und ber Umfreis ber widerstrebenben Realität ist, tann sie ihr Ziel nur anstreben, nicht erreichen. In steter Bewegung tommt sie nie jur Rube; was sie auch schafft und aus bem Wege raumt, es befriedigt sie nicht; wie von einer bamonischen Macht getrieben, schreitet fie unablässig zu neuen Angriffen und Gestaltungen fort. — Dieser rubelose Geist ber auf sich felbst gestellten Individualität hat Rousseau durch sein ganzes Leben begleitet und ihm ben bauernben Genuß eines in sich befriedigten Daseins unmöglich gemacht. Er ist auch in feine Schriften und nicht minder auf bie Berfonen und Berbaltniffe übergegangen, bie fich unter ihrem Ginfluffe gebilbet baben. Bon ibm, ber übrigens nicht blos aus biefer einen Quelle stammt, befeelt und getragen, verfolgt bie Entwicklung unferes mobernen Lebens ihren vielleicht ziellosen, aber boch stetig weiter führenben Weg; fie hat an ihm eines ber wirtsamften Fermente, beffen Triebfraft fie in beständigem Fluffe erhalt. Mag biefer Strom nun auch zu Zeiten übermäßig anschwellen und manches Werthvolle mit sich fortreißen, er schwemmt boch vorzugeweise bie erstorbenen Reste einer ausgelebten Bergangenheit hinweg und wirkt zugleich befruchtend auf alle Bebiete, bie er in feinem Laufe berührt. Wir verbanken ihm und barum auch tem Manne, ber foviel bazu beigetragen, ibn in Bewegung zu feten, nicht wenige ber Guter, beren wir uns gegenwartig ruhmen und erfreuen burfen, por Allem bas Recht ber Berfonlichkeit, fich naturgemäß au entwickeln und ungehemmt zu bethätigen, bann auch unfere, auf diesem Rechte basirende geistesfreie, weitherzige, wahrhaft bumane Bilbung.

# Anmerkungen.

I.

1) Corresp. 869 (vgl. mit ber Bariante bei Streckeisen, O. ined. 46). Bum Folg. Corr. 863, 868, 833. Muffet-Bathav irrt, wenn er meint, ber Marquis habe im Auftrage bes Pringen Conti gehanbelt.

2) Corr. 870, 71; Dialogues II, p. 241, Rote. - Ueber bie Be-

gegnung mit Greffet f. Musset-P. I, p. 1581.

3) Corr. 870-72.

4) Corr. 873, 75, 77, 80, 84, 86. 5) Bgl. Confess. V, p. 441.

6) Der junge Coinbet aus Genf mar Commis im Saufe Theluffon u. Comp. Er hatte fich fcon früher, bei ber Berausgabe ber Reuen Beloife, nütslich gemacht.

7) Corr. 876, 77, 81, 968. Lettr. ined. (bei Stredeisen) 49, 51.

- 8) Corr. 884. Bum Folg. L. ined. 53, Corr. 897, 900; L. ined. 53-55, Corr. 888, 937.
- 9) S. Musset-Pathay I. in bem betr. Abichn., Streckeisen, O. ined. p. 474, Note. — 3um Folg. Corr. 902, Lettr. ined. 53, 54, Corr. 385. 10) Corr. 893, 900, 968. Lettr. ined. 58.

11) Corr. 888, 894, 897, 898, 900, 902.

12) Lettre à Mad. de Chambrier (L. inéd. bei Streckeisen 59.) 13) Abgebruckt in Sayous Litter. franç. à l'Etranger I, Appendice.

14) Der lette noch vorliegende Brief batirt vom Juli 1771 (Corr. 1063). Db ihm noch andere gefolgt find, fieht babin. Gemiß ift, bag bie Beiben fich noch fpater in Paris faben. Rouffeau's Briefe und Papiere blieben, ber früheren Abrebe gemäß, in bu Beprou's Banben.

16) Corr. 913, 15, 16, 21, 28, 38.
16) Das Dictionnaire de Musique (O. cpl. IV, p. 564—663, V, D. 1-312) ericien 1767 im Berlage von Rev in Amfterbam, und noch in bemfelben Jahre in einer neuen Ausgabe bei ber Bittme Duchesne in Baris. Ueber bie Composition und ben 3med bes Bertes fpricht fich Rouffean in ber Proface naber aus. Begonnen murbe es icon in Baris, vollenbet in Bgl. Confess. 9 i. A., 12, p. 161.

17) Corr. 909, 912, 916, 918.

18) à d'Ivernois, Corr. 746.

19) S. Sayous a. a. D. I, p. 322 sqq. — Zum Folg. Corr. 757.

20) Ueber bie in Rebe ftebenbe Beschulbigung außert fich Rouffeau in einem Briefe an bu Beyrou (v. 29. April 1768).

21) Corr. 758, weiterbin Corr. 788, 792.

22) S. Gaberel, R. et les Genevois p. 51.

- 23) à Roustan, Corr. 814. Bum Folg. Corr. 884, 842, 862, 918-20, 934.
  - 24) Corr. 923, 927.

25) Gaberel a. a. S. p. 53 sqq. 26) Corr. 924 (Februar 1768). Bgl. Corr. 985.

27) Es ift bie Stelle im Contrat social III, 6. Dote, - Den Brief an Choiseul gibt bie Corr. 986.

28) S. Note commémorative sur la maladie et la mort de M. Deschamps (abgebruckt bei Sayous a. a. D. I, p. 462). Bgl. Corr. 965, 968.

29) Corr. 942. -- Der folgenbe Brief (943) ermahnt bie Rudfebr amar nicht ausbrudlich, fest fie aber voraus.

# П.

1) Corr. 943, 44.

2) Il fut on ne peut pas mieux traité, sagt Servan in f. Reflexions sur les Confessions (Laufanne 1788). Freilich ift bas Zeugniß biefes fpäteren Gegners nicht ganz unverbächtig.

3) S. Reveries d'un promeneur solitaire VII. g. b. Schl.

4) Bgl. Morin, Vie et Caractère de R., p. 281. — Jum Folg.

Musset-Pathay, Oeuvr. inéd. de R. I, p. 442.

5) Corr. 945, 48.

6) Corr. 955.

7) Corr. 949, 50, 52.

8) Jum Folg. Corr. 954, 56, 57, vgl. mit 969. 9) Corr. 958-60, 62, 66, 71.

10) Bir fagten icon im Terte, bag er ben Gouverneur anfange für einen Betrogenen bielt. Erft fpaler, ale berfelbe erflarte, nichts mehr thun ju fonnen, erfchien auch er als ein Betrilger — ein Berbacht, ber bann allmälig bestimmteren Ausbrud erhielt. Bgl. Corr. 1052.

11) Corr. 975.

12) S. ben Brief an bu Peyrou bei Morin a. a. D. p. 277.

13) Corr. 951, 55.

14) d'Escherny, Oeuvres philosophiques et littéraires III, p. 166.

Bgl. Corr. 951, 60, 63; Morin p. 283.

16) S. ben Bericht eines Zeitgenoffen bei Musset-Pathay, Vie de R. I, p. 171, beffen Angaben unferer Darfiellung im Folg. ju Grunbe liegen. Betitain (in feiner Rotis jur Correspondenz St. Germain's mit R.) und Duffaulr (in Mes Relations avec J. J. R.) weichen zwar ab; boch find bei ihnen die Thatfachen ebenfo entftellt, wie bie febr natürlichen Motive Rouffeau'e.

16) Corr. 970, 73. — Dussaulx, Mes rél. p. 233 sqq.

17) Corr. vom Oftober-Dezember 1768, besonbere 962, 65. 18) Corr. 967, 68, 69 1c., auch 1052 (vom November 1770). 19) Corr. 963, 68, 69, 74, 79, 81, 82.

- 20) Corr. 974, 76.
- 21) Corr. 982, 83, 85, 86, 89.

# III.

1) Corr. 989, 90, 91. — Bum Folg. erinnere man fich ber Muses galantes, in welchen Taffo ben Gegenftanb bes erften Aftes abgeben follte (Confess. II, 7). - Der im Texte citirte Brief Corr. 976.

2) G. Oonvres compl. IV, p. 27-38. — Muffet-Bathap fett bie Ab-faffung in bas 3ahr 1774; mit Unrecht, benn bie Arbeit war icon voll-enbet, als Rouffeau 1770 nach Paris übersiebelte. — Ueber Lebrun vgl. Dialog. I. (O. c. VI, p. 318).
3) Corr. 1079. Es find mohl biefelben Schwalben, von melden er

Duffanly ergabite; f. beffen Relat. p. 63.

4) Corr. 999, 1000, 1005. 5) Corr. 1006 (vom 12. August).

6) Corr. 1009, vgl. mit 1007, 1010. — Zum Folg. Corr. 1013.

7) Corr. 993.

8) Corr. 1020, 27, 31.
9) Corr. 1018, 19, 21, 32, 41—42.
10) Corr. 1023, 24, 30.
11) Corr. 1014, 16, 29. Jum Folg. Corr. 1036, St. Germain bei Morin p. 289.

12) Enbe Marg 1770. Bgl. St. Germain bei Musset-Pathay I, p. 175,

Dussaulx p. 331.

13) Corr. 1039. Den Brief St. Germain's finbet man bei Morin p. 287.

14) S. b. Correspondenz vom Januar und Februar 1770.

15) Pauvres avengles que nous sommes! Ciel, démasque les imposteurs,

Et force leurs barbares coeurs A s'ouvrir aux regards des hommes.

Auffallend, baß ber erste Brief, welcher biese Aufschrift trägt (Corr. 1020, vom 9. Februar 1770), auch querst bie neue Beise zu batiren zeigt, beren er sich seit bieser Zeit in ber Regel bebiente: 17% 70. — Uebrigens begegnet vor späteren Briefen statt bes obigen bas kurzere und hoffnungsreicher Motto: Post tenebras lux.

16) Musset-Pathay I, p. 173. - Zum Folg. vgl. bie Corr. vom Mary und April, besonbers bie Briefe an Moultou, auch Dialogues II,

p. 370.

17) Corr. 1026. — Man merkt bief em eigenthumlichen Schriftftud ben "tiefen Unwillen", bie "Angft" und bie "Beftemmungen" an, in welchen es verfaßt murbe. Die innere Aufregung fpiegelt fich in ber verwirrten Dar-ftellung, die ohne festbestimmten Blan fich in mannigfachen Sprungen und Bieberbolungen bewegt. Doch ungeordnet und weitschweifig wie sie ift, entfaltet sie in manchen Parthien eine seltene Beredtsamkeit, die bald gurnt und grout, bald rührt und ergreift, immer aber hinreißt. — Bas ben Inhalt bes Briefes angeht, so schilbert Rousseau in ihm die traurige und schmach: volle Lage, in welcher er fich ju befinden glaubt, zeigt bann, wie wenig er bie unwurdige Behandlung, Die ihm von allen Seiten zu Theil wird, verbient, und fucht endlich nachzuweisen, bag und wie fein Diggefchid bie Birtung eines gebeimen Complotes ift, welches, ursprünglich von Grimm und Diberot angezettelt, junachft feine perfonlichen Feinbe, b'Alembert, Dume, bie Grafin Boufflers, bie Maricalin von Lurembourg, ben Bergog von Choifeul u. f. w., in feinen Rreis gezogen, bann allmalig alle Welt umstrict und schon eine Reihe von Jahren hindurch, seit der Flucht von Montmorench, den Gang seines Lebens bestimmt und geleitet hat. — Auf bas Detail wollen wir um so weniger eingehen, da wir alles Wesentliche icon im Texte gelegentlich mitgetheilt haben und fpater auf die in Rebe ftebenben Ballucinationen Rouffeau's noch werben jurudtommen muffen. — Zum Folg. vgl. Dussaulx, Rel. p. 324, Corr. 1033-37.

18) Dialogues II, p. 367. Bum Folg. f. Lettres botaniques à Mr. de la Tourette V. (Oeuvres compl. IV, p. 830), Musset-Pathay I, p. 176.

# 791

#### IV.

1) Corresp. 1043, 45, 47, 63.

2) S. Estienne, Essai sur les Confessions de J. J. R., p. 204 note 38.

3) S. Musset-Pathay I, p. 221 sqq., wo auch alles Anbere, was wir im weiteren Berlaufe unferer Darftellung von Bernarbin be St. Bierre ans führen werben, ju finden ift.

4) Dialogues II, p. 323. — Ein Rapital von 1000 écus, welches er früher in Lyon beponirt hatte, war in Folge ber mannigfachen Reisen unb Bohnungewechsel allmälig febr zusammengeschmolzen. Den Reft zog er ein, um bie Kosten ber Ueberstebelung in bie Hauptstabt zu bestreiten.
5) Corr. 1050, 65, 68. Bgl. Corances im Eingange seiner Notice unb was im ersten Banbe u. B. fiber bie Copie bemerkt wurbe.

6) Corr. 1043.

7) S. bie Aeußerungen bes Prince de Ligne bei Estienne a. a. O. p. 211: Dans la société intime de M. le prince de Conti, dont j'étais avec l'archevêque de Toulouse, le président d'Aligre et autres prélats et parlementaires, j'appris que ces deux classes de gens corrompus voulaient inquieter l'homme qui l'était le moine. Der Bring erbot fic beshalb, bem Bebrobten auf feinen Besthungen im "Reich" ein sicheres Afpl zu gewähren, Rouffeau aber lebnte feine Antrage ab; er meinte in ihm einen Agenten feiner Feinbe ju feben. Done Zweifel tanichte er fich in biefer Annahme. Dennoch glauben wir, baß er gut baran that, einer naberen Berbinbung mit ibm aus bem Bege zu geben. Schon ber, Abrigens bochft intereffante Bericht, welchen ber Pring liber feine "beiben Unterrebungen mit Jean-Jacques" veröffentlicht hat, scheint uns zu beweisen, daß biefer geiftvolle, aber febr vornehme und etwas blafirte herr nicht geeignet mar, fein Freund gu werben ober auch nur feinen Broteftor abzugeben.

8) Gretry bei Musset-Pathay I, p. 273. Bgl. Bernardin de St. P.

bei bemf. a. a. D.

9) Es waren besonders zwei, die er mit feinem Besuch beehrte, bas Café de la Regence und ein anderes, welches gegenwärtig feinen Ramen

trägt. — Bum Folg. f. Grimm, Corresp. vom Juli 1770. 10) So empfahl ber bekannte Abbe Galiani feinem Freunde Rapnal, d'aller rue Platrière voir la jolie mercière qui tient lieu de tout sur la terre à J. J. Rousseau, n'en déplaise à sa gouvernante. S. Musset-Pathay I, p. 1801, ber hinzufügt, bag bie gute Dame n'était plus ni jeune ni jolie.

11) Lettres botaniques à M. de la Tourette V.

12) Uebrigens zeichnete fich biefe "Rönigin ber Parifer Oper" ebensosehr burch treffenben Big und geiffreiche Ginfalle, wie burch Beichheit bes Gefühls und Liebenswürdigkeit im Umgange ans. 3hre gelegentlichen Epis gramme wurden unter bem Titel "Arnolbiana" gesammelt; in ihren Cirteln brangten fich Bornehme und Gelehrte; b'Alembert, Diberot, helvetius 2c. ericienen nicht felten. Man verglich fie mit Aspafia und Rinon be l'Entios; auch murbe fie von Dorat, Marmontel und anderen Dichterlingen befungen.

13) S. Musset-Pathay I, p. 181.

14) Richtiger 24 Jahre, benn fie war 1746 geboren. Man barf es mit ben thatfachlichen Angaben ber pratentiblen Dame überhaupt nicht gu genau nehmen. 3bre Reflettionen find freilich noch weniger flichhaltig. -Sie ergablt übrigens bie in Rebe ftebenbe Begegnung mit Rouffean in ihren Souvenirs de Félicie I. (j. Musset-P. I, p. 192 sqq.).

15) Rach Dussaulx in Mes Rélations avec R. Bum Folg. vergl. Denfelben S. 65 fag. (ber bentichen, in Berlin 1799 erfcienenen Ueberfetung).

16) S. Dussaulx a. a. D. S. 216 sqq. — Ueber bie im Texte erwähnte Romobie fpricht Bernarbin te Ct. Bierre (Musset-P. I, p. 239) mit gerechter Entruftung.

17) Bgl. Dussaulx S. 34, 37, 80, 83.

18) Derfelbe G. 89 sqq. - Bir laffen bie gehaffigen Deutungen unb Randgloffen, welche ber Berfaffer hier wie anberwarts feinen Berichten bingufügt, bei Seite. Sie verrathen ben tiefen Groll, welchen fein fpateres Bermurfniß mit Ronffeau in ihm erregt batte.

#### ٧.

1) Gie murbe neuerlich unter ben binterlaffenen Bapieren Rouffeau's aufgefunden und ift abgebruckt in Streckeisen-Moultou's Oeuvr. et Corr. inéd. p. 323 sqq.

2) S. bie Confessions am Schluffe.

3) Dussaulx a. a. D. S. 70 sqq. - Es scheint nicht, bag Duss. von ber voransgegangenen Borlefung etwas wußte. Aus feinem Berichte geht

bervor, bag er bie, welche er felbft vermittelte, für bie erfte bielt.

4) S. Musset-Pathay I, p. 209 sqq. Rouffean war, wie wir wiffen, ber Meinung, bag bie Furcht vor feinen Memoiren eines ber vornehmften Motive zu ben Berfolgungen fei, bie er von feinen Feinben erfahre. Das Benehmen ber Dab. b'Epinay beweif't, bag er nicht fo gang Unrecht batte. Es lagt wenigftens teinen Zweifel barfiber, bag bie Angft wirklich vorhanden war und zur Anwendung verzweifelter Gegenmittel trieb.

5) Ohne Zweifel bat Boltaire in biefem Genre bas Größte geleiftet. Doch fteben ben maglofen und jum Theil pobelhaft gemeinen Schmabungen, bie er unermublich in Profa und Berfen ju Tage geforbert, bie Inveftiven

Diberot's, Grimm's u. A. wurbig jur Seite.

6) Bgl. Banb I. u. W. S. 79 sqq.

7) Dialogues 2, p. 291, Corr. 1071, 72, auch jum Folg. 8) In seinem "Briefe über bie franz. Musit" (s. Banb I. u. B. S. 367 sqq). — Zum Folg. vgl. Grimm, Corr. VIII, p. 322, Garat, Mem. histor. sur M. Suard II, p. 238, Corancez bei Schmib im Leben Glud's.

9) Fragmens d'observations sur l'Alkeste italienne de M. le chevalier Gluck (O. compl. IV, p. 463-75). Dazu ber saunige Extrait d'une réponse du petit-faiseur à son prête-nom sur un morceau de l'Orphée de M. Gluck (ib. 475-78).

10) Das Detail über biefe Rampfe finbet fich in ben Memoires pour servir à l'histoire de la révolution opérée dans la musique par M. le chevalier Gluck (Naples et Paris 1781 und jum größten Theil überfett bei Singmaper,

Glud und feine Werte (Berlin 1823).

11) Dialogues I, p. 217: "Wiffen Sie, burch wen und ju welchem Bwede er (Glud) nach Frantreich gerufen worben, welche Motive ibn be-ftimmt haben, ploblic nur frangofifche Dufit zu machen und fich in Baris nieberzulaffen?" — Bielleicht ift es nicht gang unmöglich, zu errathen, wie es tam, baf Glud verbächtig murbe. Rouffeau bemerkt an ber eben citirten Stelle, bag, wenn er, wie seine Feinbe behaupteten, vom Componiren nichts verftebe, auch feine theoretischen Schriften über Dufit nicht von ibm verfaßt fein tonnten. Er läßt tarauf fein Gegenüber erwiebern: "In biefem Buntte bin ich ebensowenig Ihrer Meinung, wie bas Publifum, und wir haben jum Ueberflug bie Anficht eines hervorragenben Mufikers fur une, ber bor Rurgem in unfer Lanb getommen!" — Sollte Glud fich etwa zweifelnb ober ungunftig über bas Compositionstalent Rouffeau's ausgesprochen



# 793

haben? Der hatte er nur bie Anficht vertreten, bag man fehr gründlich über Mufit sprechen und schreiben fonne, ohne bag man beshalb im Stanbe sei, sie praftisch ju üben? Auch bas tonnte genügen, wenn es mit Beziehung auf Rousseau gesagt wurde. Denn biefer war überzeugt, bag namenttich sein "Musikalisches Borterbuch" für seine Bestigung zur Composition einen vollgultigen Beweis abgebe, ber Jebem einseuchten muffe und, falls er ihn nicht verkennen wolle, auch einleuchten werbe.

12) Gretry, Memoires I, p. 270; II, p. 330.

13) Corresp. vom Olteber 1770.

14) Considérations sur le Gouvernement de la Pologne et sa Réformation projetée en avril 1772. (Oevr. cpl. III, p. 1—66.) — Ueber Bielhereti s. ben Eingang und den Schluß der Consid. — Bgl. auch Dialogues 2, p. 322.

#### VII.

1) So urtheilt Lally-Tolenbal, bas befannte liberal:confervative Mits glieb ber fpateren Conftituante.

2) Dialogues 3, p. 410 mit ber Rote.

3) Sie hat ben Litel Rousseau, juge de Jean-Jacques. Dialogues (Oevr. cpl. p. 206-420).

4) Bum Folg. vgl. bie ben Dialogen angehängte Histoire du précedent

écrit (Oevr. cpl. VI, p. 420-29).

5) Er hieß Broote Boothen. Das ihm von Rousseau übergebene Manuscript (bes ersten Dialogs) hat er frater abbruden lassen und bann im Britischen Museum beponirt. — Das im Folg. erwähnte Billet ift abgebrudt Oevr. cpl. VI, p. 505.

#### VIII.

1) S. Dussaulx a. a. D. S. 219 sqq.

- 2) Corancez im "Anhang" ju ber icon mehrfach citirten Berliner Uebersetzung ber Duffault'ichen Schrift S. 395. — Bgl. Dialogues I, p. 219.
  - 3) Dialogues 2, p. 309. Zum Folg. Corancez a. a. D. S. 396 sqq.

4) G. befonbere Dial. p. 319.

5) In ben Dialogen p. 346 eqq. - Bum Folg. Corancez a. a. D.

S. 378 sqq.

6) Sie wurte 1781 von Benoist unter bem Titel: Consolations des miseres de ma vie ou Recueil d'airs, de romances et duo herausgegeben. — Sechs neue Arien jum Devin be village waren schon 1779 erschienen. Im Uebrigen vgl. man Musset-Pathay II, p. 458.

7) Musset-Pathay I, p. 231 sqq.

8) Lettres élémentaires sur la Botanique à Mad. Delessert, aus ben

Jahren 1771-73. S. Oevr. cpl. IV, p. 272 eqq.

9) Diese Botanique mise à la portée de tout le monde erschien 1774. Rouffeau schrieb seine Noten zu einem Exemplar ber Schrift, welches bem Abbe be Bremont gehörte. Das alphabetisch geordnete Berzeichnis ber Termini technici fitgte er bei, weil er mit Recht ber Meinung war, baß ohne bie vorgängige Kenntniß berselben bie botanischen Studien ber noths wendigen Grundlage entbehren.

10) Dialogues 2, p. 292, 320. Bgl. Reveries d'un promeneur

solitaire 7.

11) à M. Dutens (Rebrugt 1767; Corr. 835). - E. auch Con-

fessions 12, p. 176. - Bur Geschichte ber Botanit vgl. bie Ginleitung jur obenermannten Romenclatur.

12) S. Corr. 1066.

13) Réveries d'un promeneur solitaire 2.

14) Musset-Pathay I, p. 183. - Bum Folg. Corancez a. a. D.

**②**. 376.

15) Es foll ju heftigen Bantereien und felbft ju Thatlichteiten getommen fein, weil Therese ber Magb bas abgetragene Rleib, welches ihr Rouffean ohne ihr Bormiffen gefchentt, nicht gegonnt habe. Dan barf foldem Gerebe indeß nicht fo leicht glauben. - Bum Folg. vgl. Prevost bei Musset-P.

16) Man finbet es Oevr. cpl. VI, p. 507.

17) S. Musset-P. II, s. v. Duprat. Bgl. Corresp. 1078, 80, 81. Es find bie letten Briefe, welche in biefe umfaffeube Sammlung aufgenommen, vielleicht auch bie letten, die von Rouffeau geschrieben wurden.
18) Seine im Jahre 1777 veröffentlichte Schrift De la composition des

paysages murbe in faft alle europaifden Sprachen überfest.

19) Corancez ift ber Einzige, ber über die Umftanbe, unter welchen bie Ueberfiebelung Rouffeau's nach Ermenonville Rattfand, Raberes ergabit. Sein Bericht verbient indest feineswegs unbedingten Glauben. Man merkt ihm nur ausehr den Berdruß an, welchen der Berfasser darüber empfand, daß seine Landwohnung von der Bousser, vielmehr her Berrn von Mirophin unter ben Cont Girarbin unter ber Sanb ber Borgug gegeben murbe.

# IX.

1) Memoiren ber Dab. Roland I, p. 293 (Brief vom 7. Juni 1784).

2) Ein zehnjähriger Knabe und ein etwas alteres Mabden. — Der fpatere Graf Stanislas von Girarbin bat fich feines berühmten Mentore ftets würdig gezeigt. Ein Mann von entichieben, aber gemäßigt liberaler Dentweise, mußte er sich in ben mannigsach wechselnben Stellungen, bie er im Laufe feines vielbewegten Lebens in ber Armee und Bermaltung, wie als Bertreter bes Bolles einnahm, immer und überall bie allgemeinfte Achtung zu fichern.

3) Magelhaes bei Estienne, Essai sur les Confessions p. 214 soq.

Der Besuch fällt auf ben 21. Juni.
4) Letourneur, Voyage à Ermenonville (1788). — Zum Folg. ber

"Reisenbe" 2ter Theil (Berlin 1797).

5) Corances a. a. D. S. 415, Therese in einem Briese vom J. 1798.

5 a) In seinen Memoiren, bei Elsner, Max. Robespierre S. 38 sqq.

5b) Lettre 3 à Malesherbes (vom Jahre 1762).

6) Seine Notice, in Form eines Briefes vom Juli 1788, finbet fich in ber Brofdure, welche Muffet-Bathap im 3. 1825 fiber ben Tob Rouffcau's veröffentlichte.

7) Mit bem Berichte ftimmen im Befentlichen bie Mittheilungen überein, welche im Anhange jur Ueberfetzung ber Duffault'ichen Schrift (S. 431 sqq.) gegeben werben. Dieselben ftammen freilich von einem Mitgliebe ber Girarbin'schen Familie. — Bgl. auch ben Brief bes Marquis an Ren in Amfterbam, ben bekannten Berleger Rouffeau's (bei Gaberel, R. et les Genevols p. 146 sqq.). Die letzten Worte bes Berforbenen sauten bier: "Du weinft? Beinft Du benn über mein Glud? ein ewiges Glud, bas bie Menichen nicht mehr fibren werben? 3ch fterbe rubig, ich habe nie Jemanbem Bofes gewollt und ich barf auf die Barmbergigkeit Gottes hoffen.

8) Der Brief tragt bas Datum bes 27 prairial au VI und murbe vou

Corances veröffentlicht.

9) Auch wünschte er vermuthlich constatiren zu lassen, bag bie forperliden Bebrechen, bie er nach ber Berficherung feiner Feinbe als Folgen feiner gebeimen Gunben und fomutigen Leibenfcaften mit fic berumtrage, nicht vorhanden feien. — Den im Folg. citirten Bericht ber arztlichen Ege

perten finbet man bei Musset-Pathay I.

10) S. Morin (Vie et Caractere de R.) p. 443 sqq., wo bie Frage grundlich erörtert wirb. Der Berfaffer, selbst Arzt, balt bie Ansicht ber Experten aufrecht. — Wir bemerten bier beilaufig, bag seine Wierlegung ber fur ben Selbstmorb angeführten Grunde und Zeugniffe ebenso scharf und folagend, wie vollftandig ift. Er geht nur, wie gewöhnlich, infofern au weit, ale er bie Annahme eines folden lebiglich ben boshaften Umtrieben ber Gegner Rouffean's jur Laft legt.

11) A. a. D. S. 420 ssq., eine wunderliche, geschraubte Darftellung, Die um jeben Breis beweifen foll, mas ber Berfaffer fich bie Diene gibt

nicht gern ju glauben.

12) Ueberhaupt muß man gestehen, bag ber Marquis, weun es ihm barum ju thun war, bie Bahrheit ju verbergen, fich recht ungeschickt benahm. Er läßt bie Befannten Rouffean's ohne Roth berübertommen und forbert biefe unbequemen Beugen aus eignem Antriebe gur Befichtigung ber Leiche auf. Er gestattet ferner, bag bas Corpus belicti mehrere Tage zu Jebermanns Ansicht offen baliegt, ruft fünf ober feche Aerzte berzu, um bie Leiche zu obbuciren, und ordnet an, daß fie einbalfamirt und von bem Ropfe ein Abguß genommen wirb. Lag wirklich 'ein Selbstmord vor, fo mußte die Bugiebung fo vieler Beugen nothwendig babin führen, bag er nicht verborgen blieb.

18) Möglich auch, bag ihm nur bas vorgängige Prototoll befannt war, welches am Tage nach bem Tobe Rouffeau's in Folge einer Aufforberung ber Staatsproturatur von zwei Chirurgen aufgenommen wurde und, ohne bag eine Besichtigung bee Leichnams stattfand, lebiglich auf bie Aussagen ber Anwesenden bin ale Urfache bes Tobes einen Schlagfluß angab. Freilich fieht man nicht ab, wie er in biefem Falle von einer vollftanbigen Unter-

fudung ber Leiche fprechen tonnte.

14) Bgl. Corresp. 475, 77.

15) S. 3. B. Corr. 1058 (vom Jahre 1770). - Der im Folg. ans

gezogene Brief an Therefe (Corr. 1006) batirt vom Anguft 1769.
16) "Ergeben in ben Billen ber Borfebung, fiberzeugt von ber Unfterblichkeit ber Seele, war es feit lange fein Grunbfat, nichts zu thun, was bas Enbe feiner Tage beschleunigen tonnte," fagt Le Begue be Presles in feiner Relation des derniers jours de Rousseau (p. 15). Sein Zeugnif bat um fo größeres Gewicht, ba er Rouffeau in feinen letten Lebensjahren nicht nur als Argt, sonbern auch als Freund und Berather gur Seite fanb. llebrigens tritt bieselbe fill fromme Ergebung, auf welche bie obigen Borte binweisen, auch in ber letten Schrift Rousseau's, ben Reveries d'un promeneur solitaire, so bestimmt und beutlich heraus, bag man nur biesen seinen reizenben "Schwanengefang" zu lefen braucht, um fich bavon zu überzeugen, wieweit er grabe in ben Tagen, bie seinem Tobe fast unmittelbar voraus-gingen, von jebem Bebanten an Selbstmord entfernt war. Auf ben Inhalt ber intereffanten Schrift, bie fich balb in Erinnerungen an bie Bergangenheit, balb in Schilberungen ber gegenwärtigen Lage und in Reflettionen über ben Charafter ihres Berfaffere bewegt, wollen wir nicht naber eingeben, jumal wir icon an geeigneter Stelle mehrfach auf ihn Bezug genommen haben. 17) Die Memoires secrets von Bachaumont melben unter bem 27. No:

rember 1779, daß sich die Wittwe Rousseau's mit Nikolas Montretont, Bedienten des herrn von Girardin, verehlicht habe. Dasselbe Journal wieders holt die Reuigkeit am 17. Dezember mit dem Zusate, Therese sei wom Marquis aus dem Hause gejagt worden. Bei der Bestimmtheit, mit welcher die Nachricht hier austritt, darf man, scheint es, nicht zweiseln, daß die deir rath zu der angegedenen Zeit wirklich kattsand. Indes schreibt Grimm, der über diese Berhältnisse gewiß sehr genau unterrichtet war, noch ein Jahr nachber (im Oktober 1780): "Die Wittwe J. J. Rousseau's hat, wie man sagt, die Absicht, trot ihres Schmerzes und ihrer sechzig Jahr Mattlrich sonnte, was damals erst denbsichtigt wurde, nicht schon ein Jahr krüher Thatsache sein. Daß die Berbindung aber auch nicht scharzes ein Jahr krüher Thatsache sein. Daß die Berbindung aber auch nicht scharzes wurde, beweis't die Rede, durch welche Bardre im Dezember 1790 das Gesuch Theresen's um Bewilligung einer Pension dei der Nationalversammlung desiltwortete. "Diese achtungswerthe Frau," heist es da, "wird deschnichten Koussen. Im Heistzehm der Mennen koussen. Im Heistzehm der Bestehm und die würde den Teines wurden Mannes entehrt zu daben. Im Heistzehm Mein, sie dat das Andenken Rousseau's siets in Ehren gehalten und sie würde den Tiet seiner Wittwe nicht gegen eine Krone vertaussen. Das sind ihre eignen Worte, die ich vernammen und nicht ohne Ribrung habe vernehmen können. Ich habe sir seiner und Ermenonville und Pseissische Welest worden sieden Kröcheielen sie ein der Rousseau's gelebt dat, zugestellt worden sind."

18) Man ergabit, sie habe "mit ihrem Stallfnecht John bie mehr als 100,000 Franken verzehrt," welche bu Beprou ihr als ben Ertrag ber von ihm veranstalteten Ausgabe ber Rousseau'schen Werte auszahlen ließ. So groß war ber in Rebe stehenbe Gewinn nun nicht; du Peprou selbst sagt, daß er 24,000 Franken betrug. Doch reichte auch diese Summe immerdinaus, um ihr in Berbindung mit ben kleinen Jahrgelbern, welche sie vom Buchhändler Rep und aus dem Legate des Marschalls Keith bezog, eine berhagliche Eristenz zu sichern. Gerieth sie trozdem später in solche Noth, daß sie, wenn auch nicht grade, wie d'Eschern behauptet (Mem. III. p. 1661, an den Thüren des Theäter français bettelte, doch um eine Pension nacheinchen mußte, so waren daran wohl nicht ihre eignen stelle mäßigen Beiltsliffe, sondern die Barasiten schuld, deren Beute sie wurde. Indes siehe siese sinde maßigen Berbültsniffe, sondern die Barasiten schuld, deren Beute sie wurde. Indes siehe siese sinde siese siese sinde, um eine Verschulktnissen wir über diese siese sinde siese siese sinde siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese siese s

ein sicheres Urtheil abgeben ju tonnen.

19) Wir burfen boch nicht unermabnt laffen, bag Therefe fich auch ihrerfeite berechtigt glaubte, über herrn von Girarbin Befchwerbe gu führen. Sie fagt in ihrem mehrfach angezogenen Briefe: "Rach bem Tobe meines Gatten habe ich mich, Alles vergeffenb, mas er mir gefagt batte, biefem Manne rudhaltlos in bie Arme geworfen. 3ch ilbergab ibm alles baare Gelb, welches fich im Saufe befant; ich ließ gu, bag er fich ber Manufcripte, bes Berbariums, ber Dufitalien, furg aller Gegenftanbe bemachtigte, bie unsere Sabe ausmachten. — Rafc wie ber Abler auf feinem Fluge, bat er fich bann nach Genf begeben und ohne mich zu befragen, ohne mir Beit jur Ueberlegung gu laffen, alle meine Sachen verlauft gegen Bechfel, tie nie bezahlt worden find und mir folieflich nur eine Leibrente, bie ich in Folge einer Uebereinfunft annahm, eintrugen. 3d barf auch nicht vergeffen, bingugufugen, bag er mir alles Gelb, welches ich ihm gegeben, um für mich Gorge ju tragen, in Affignaten gurudbegablt bat." -- Bir wiffen nicht, ob und inwieweit biefe Bormurfe begrundet waren. Berr bon Girarbin hat von ihnen feine Rotig genommen, vielleicht weil er bie an fich unverfänglichen Thatjachen nicht leugnen tonnte, bie egoiftifchen Motive aber, welche ibnen ertennbar genug untergelegt murben, nicht gurudweifen wollte. Er mochte mit Recht benten, bag ibn Riemanb für fühig halten werbe, bie Bittme feines Freundes an ihrem Eigenthum ju verfürzen. inbeg fein Benehmen in jeber Rudficht tabellos mar, ftebt babin; Morin führt boch Manches an, mas Bebenten erregt. Jebenfalls ift es rathfam. Therefen nicht fo ohne Beiteres als ben allein foulbigen Theil angufeben. Der folechte Ruf, in welchem fie fand und fieht, macht nur ju geneigt, ihr auch bas Schlimmfte zuzutrauen. Man barf aber nicht vergeffen, bag ber: felbe bas Wert eben ber Leute ift, welche auch Rouffeau felbft um Ehre und Anfeben zu bringen ftrebten. Bon ihnen gingen meift bie ublen Rach: reben aus, welche über fie in Umlauf tamen; fie juchten Alles auf, was ihren Charatter, wie ihr fittliches Berhalten in ein ichlimmes Licht ftellen tonnte, und murben nicht mube, fie mit ben beftigften, oft grabezu gemeinen und pobelhaften Schmähungen ju verfolgen. (Bgl. Ginguene, Lettres sur les Confessions p. 137.) Bußten fle boch, baß jeber auf fle gerichtete Ans griff zugleich ben verhaßten Gegner traf, und bie Schmach, womit bie Be-fahrtin feines Lebens überhäuft murbe, folieflich auf ibn zurudfiel. Die Lugen und Entftellungen ber Feinbe Rouffeau's wurden bann ipater von manden feiner Freunde und Berehrer - fo namentlich von Duffet Bathay - bereits willig ale baare Minge genommen, auch wohl burch Bufage und Erweiterungen vermehrt. Ernftlich bemubt und boch außer Stanbe, ihren Liebling von jedem Fleden rein ju mafchen, mar Therefe für fie ber Gundenbod, ber alle sonftwie nicht zu beseitigenben Schwächen und Irrungen auf fich nehmen mußte. Wie grundlos und ungerecht ein foldes Berfabren ift, haben wir im Berlaufe unferer Ergablung wiederholt bervorgeboben. Bier wollen wir nur nochmals bemerten, bag bie in Rebe ftebenben Bormurfe und Antlagen teineswegs auf erwiesenen Thatsachen, sonbern burchgangig auf willfurlichen Boraussethungen beruben. Der Einfluß, welchen Therese auf Rouffeau ausubte, war nicht fo groß, wie man vielfach annimmt. Ob er bin und wieder nachtheilig eingewirft bat, muß babingeftellt bleiben. Beweife bafür liegen nicht vor und haben wir feinen Grund, bie Berficherung Rouffeau's, tag ihre Rath: und Borfclage ftete gut und verftandig gemefen, in Zweifel ju gieben. Ebenfo gunftig, wie uber ihre prattifche Ginficht, fpricht er fich, wo immer er bagu Gelegenheit hat, über ihre Dents und Sinnesweise aus. Man barf biefes Zeugnif nicht barum ablehnen, weil es bas feinige ift; bie rudfichtelofe Offenbeit, womit er bie eigenen, wie bie Somachen Anberer, welche ibm nabe ftanben, ans Licht zieht, burgt bafur, bag er auch fie nicht geichont haben murbe, wenn ihr Charafter ober ihr Leben ibm Anlag ju ernften Ausstellungen geboten batte. Liegen fich freilich zweifellose Thatsachen nachweisen, Die feinem gunftigen Urtheile widersprachen, fo mare tasfelbe giemlich irrelevant. Da folde aber burchaus fehlen, fo muß es wenigstens fur bie Beit, in welcher er mit ihr jusammen lebte, maßgebend fein. Raturlich ift bamit nicht ausgeschloffen, bag fie, nach feinem Tobe fich felbft überlaffen, auf bebentliche Errmege gerathen mochte. Inteff fagten wir icon, baf auch bie Befculbigungen, welche bamals gegen fie erhoben wurden, in ber Luft schweben. Wären fie ausreichenb begrundet gewesen, so hatte fie es schwertich wagen durfen, als die nothseibende "Bittwe Rouffean's" eine Nationalunterstützung in Anspruch zu nehmen. Auch würde ein Mann, wie Mirabeau, an den sie fic zunächt wandte, ihr nicht in fo achtungevollen Ausbruden geantwortet baben, wie er bas wirflich that. (S. feinen Brief bei Musset-Pathay I, p. 284.) Ebensowenig batte ber Referent ber Kommission, welche von ber Rationalversammlung mit ber Brufung ibres Gefuches beauftragt worben, mit folder Enticiebenheit für fle

eintreten, bas "Gefdrei ber Berleumbung" jurudweisen, ibre "Bobitbatigfeit", wie ihr "fittliches Berhalten" rubmenb bervorheben tonnen. Bir baben aus feiner Rebe fcon oben eine Stelle mitgetheilt, und bemerten bier noch, bag fie, weit entfernt, irgend welchem Biberfpruche gu begegnen, mit lautem Beifall aufgenommen wurde, obgleich die vom Beifte Boltaire's beherrichte Berfammlung unter ihren Mitglieden gewiß mehr Gegner als Freunde Rouffeau's gablte. Auch begnügte man fich nicht damit, bas beantragte Jahrgelb (von 600 Franten) ju bewilligen; vielmehr wurde bie Gumme fofort auf bas Doppelte erhöht. Ginige Jahre fpater (1794) feste bann ber Ronvent "in Erwägung, baf bie Benfionarin burch ftarte Kontributionen in Anspruch genommen worben", ihr noch weitere 300 Franten gu. Doch reichte, fceint es, auch bas fo gefteigerte Gintommen jur Befriedigung ihrer Bebutfniffe nicht ans. Wenigstens lagt fie in ihrem Briefe an Corancez, baf fie "in ihrer hitte an Allem Mangel leibe". Ob bem wirflich fo war, fieht babin; bas Alter ift selten zufrieden und liebt es, seine etwaigen Berlegenbeiten zu übertreiben. Doch ift es immer möglich, daß fie bei ber enormen Breisfteigerung aller Lebensbeburfniffe, welche bie bamaligen Beits und Gelbs werhältnisse mit sich brachten, Mube hatte, burchzusommen, zumal ihre gut-muthige Schwäche wohl vor wie nach von der Umgebung ausgebentet wurde. Begreiflicher noch wurde ihre Isonomische Bedrängniß sein, wenn die Angabe, daß sie dem Trunke ergeben gewesen, hinlanglich beglanbigt ware. Indes ift das unseres Erachtens nicht der Kall. Mussel-Bathan ergablt zwar (II. p. 199), einer feiner Befannten, ber, ein enthusiaftifcher Bersehrer Rouffeau's, beffen Wittwe aufgesucht, habe fie in einem Buftanbe bewußtlofer Truntenheit angetroffen. Doch bavon abgeseben, bag bie Glanb: würdigfeit feines Gemabremannes fraglich ift, würde aus bem einen, nicht genauer pracifirten Falle noch nicht auf eine habituelle Gewohnheit gu ichliegen fein. Weniger noch will es bebenten, wenn Rouffeau einft, befragt, warum er selbst ben Bein aus bem Reller bole, geantwortet haben foll: "Bas wollen Sie? Benn meine Frau bingebt, bleibt fie ba." Es liegt auf ber Banb, bag biefe Meußerung, wenn fie andere acht ift, nichts als ein harmlofer Scherz mar. Uebrigens fehlt es an Rachrichten fiber bie ipatere Lebenszeit Therefen's fo gut wie gang. Feft fleht im Grunde unt, bag fle am 17. Juli 1801, im Alter von achtzig Jahren , ju Bleffie Belleville, einem unfern von Ermenonville gelegenen Dorfe, geftorben ift.

20) Borausgesett freilich, bag nicht F. A. Raspail im Rechte ift, ber neuerlich (in ber Resorme vom 8—11. September 1869) die Ansicht aufzgestellt hat, "Rousseau sei mit Hilse seiner Therese von dem unwürdigen Liebhaber derfelben erm ordet worden". Leider sind wir, da uns das genannte Journal nicht zur Hand ist, außer Stande, die Gründe, auf welche er seine wunderliche, aber jedensalls originelle Hoppothese stützt, auf welche er seine wunderliche, aber jedensalls originelle Hoppothese stützt, den wir die obige Notiz entnehmen, sagt, der Aufsatz sein, reich au kühnen Combinationen, aber arm an Beweisen".

# X.

2) Corresp. vom August 1780.

<sup>1)</sup> Daß man ihn nach Paris, nicht nach Senlis citirte und es bei einer Bernehmung nicht bewenden ließ, ift ebenso auffallend, wie ber gleichzeitige Tod bes Ramensvetters. Bielleicht lebte und ftarb biefer erft nach bem Gebete.

<sup>3)</sup> d'Escherny (Mélanges III, p. 163); ber "Reisenbe" (Berlin 1797, 2ter Theil.) — Zum Folg. s. Letourneur, Voyage à Ermen. (1788).

#### 799

4) Réveries d'un prom. sol. 2 a. Schinsse.

5) Bgl. Banb 2 u. B. S. 221 sqq.

6) Musset-Pathay II. s. v., Morin p. 470 sqq.

7) Ale b'Alembert feinen Eloge de Milord Marechal veröffentlichte, forieb fie ben Proces de l'esprit et du coeur de M. d'Al. (Bgl. Morin p. 456 sqq.) Auch gegen ben Generalpachter De la Borbe, ber in feinem Essai sur la musique moderne (1779) Rousseau mehrfach angriff, u. A. ibn befculbigte, bie Mufit gu feinem Devin "geftoblen" zu haben, trat fie in bie Schranten - In ben Repliten, bie man gegen fie losließ, murbe fie als eine ebemalige Matreffe Rouffeau's, ale bie Belbin feines ichlechten Romans bezeichnet, ein verrudtes Frauenzimmr, alte Planbertafche u. f. w. genannt. - lleber Roucher f. Musset-Pathay II. s. v.

8) Die Schrift von Barere erschien 1787, Die ber Frau von Stael (Essai sur le caractere et les ouvrages de R.) im folgenden Jahre.

9) Ihre Errichtung wurde auf ben Antrag Ehmar's in berfelben Situng beichloffen, in welcher man Therefen bie fruber ermahnte Benfion

bewilligte.

10) S. Lamartine, Hist. des Girondins 57, 20-22. Die Daten biefes Gemahremannes find leiber ebenfo unguverlaffig, wie feine fonftigen Angaben. Go läßt er Robespierre bie im Text erwähnte Rebe am 20sten Brairial (8. Juni), b. h. an bem Tage halten, an welchem einige Wochen fpater bas geft bes bochften Wefens gefeiert wurde. - Bum Folg. vgl. Gaberel (R. et les Gen.) p. 147.

11) Eymar bei Morin p. 474, Gaberel p. 149 sqq., wo aus einer biefer gutgemeinten, aber bocht faben humnen eine Strophe mit- getheilt wirb.

12) Eymar in Oeuvres inédites de Rousseau II, p. 222.

13) In biefe Beit fallen junachft bie Berichte, welche Duffaulr und Corances über ibre Beziehungen zu Rouffeau veröffentlichten. Dbgleich auicheinend in einem unbefangenen und felbft wohlwollenden Ginne abgefaßt, verrathen fie boch eine ftarte Animofität, Die fich fichtlich barin gefällt, Die schwachen Seiten bes ehemaligen Freundes hervorzutehren und feine Deuts weise, wie sein Benehmen, in ein ungunftiges Licht ju ftellen. — Balb nachher erschienen bann bie Memoiren von Marmontel (1800), ber, als getreuer Edart Boltaire's, Diberot's und ihrer Benoffen, fich jum Coo all' ber Schmähungen und Berleumbungen machte, bie bon biefem Rreife gegen ben ihm auch perfonlich verhaften Rouffeau ausgingen. - Ferner geboren bie beftigen, ja brutalen Invektiven bierbin, mit welchen bamale Labarpe, ber im Gefängniß aus einem Paulus ber Revolution ju ihrem Saulus geworben, allerdings nicht blos Rouffeau, fonbern bie Befammtheit ber politischen und religiöfen Freibenter verfolgte.

14) Morin p. 475.

15) Wir fanben bie Notig bei Bachsmuth (Europ. Sittengesch. 3, p. 462). Daß fie unrichtig ift, ergibt fic aus bem, was im Texte weiterbin mitgetheilt wirb. Bir fugen noch bingu, bag bie Leiche Rouffeau's, falls man fie wirklich bamale nicht langer im Pantheon hatte bulben wollen, ohne Zweifel bes angegebenen Bormanbes megen nach Ermenonville gebracht worben mare. Dies gefcah aber nicht, wie icon bie Thatface beweif't, bag Berr von Girarbin fie noch im Jahre 1822 reflamirte (Morin p. 594, XXII.). - Bum Folg. f. Gaberel p. 151.

16) Bis jum Sabre 1864. G. bas Magazin für bie Litteratur bes Austandes 1864, Dr. 12, wo die Mittheilungen bes Bibliophilen Jatob in feinem Journal L'Intermédiaire wieberholt werben. - Bum Folg, vgl.

Guérard, la France littéraire, art. Rousseau.

17) S. ben Moniteur vom 26. Mars 1822, bei Morin p. 594.
18) Bgl. Morin p. 474 sqq. Musset-Pathay Oevr. ined. de R. II, wo Einzelnes angesührt und widerlegt wird.
19) S. die Présace zur Hist. de la vie et des ouvrages de Rousseau (1821, 2 vols.). Spater veröffentlichte Muffet noch Oevr. ined. de R. in 2 Banben (1825).

20) La France littéraire, art. Rousseau. — S. auch Gottschass in "Unsere Zeit", 1870, 2tes Ostoberhest.
21) Bgs. Gaberel p. 153 sqq.
22) S. Emile I. a. Schl., V (des voyages); Nouv. Hél. II, 14, 15, 17, 19; IV, 10; VI, 5; Consess. I, 4, 5 u. s. w.

-രാജ:ഗം

Leipzig, Balter Biganb's Buchbruderei.

37061)

# ean Jacques Kousseau.

Zein Leben und seine Werke.

Bon

F. Brockerhoff.

Dritter Band.

111

**Leipzig** Verlag von Otto Wigant. 1874.





,

Beipsig, Balter Biganb's 9





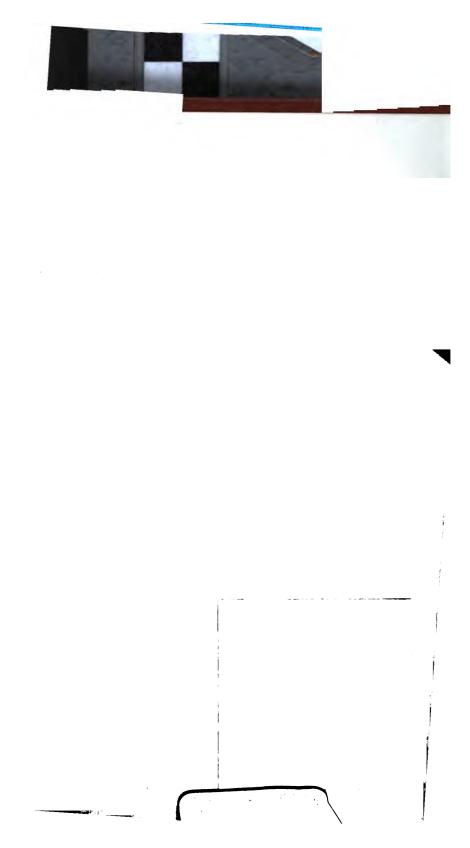

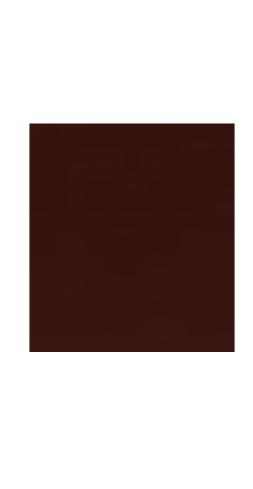